Wirsters Wriffssend. Folgende', in der LITERARISCH - ARTISTISCHEN ANSTALT der J. G. COTTA'SCHEN BUCHHANDLUNG in MÜNCHEN erschienene Verlags - Artikel können durch jede Buchhandlung bezogen werden:

93 Jt, DIM9

REISEKARTE VON FRANKREICH.

1 Thir. 10 Ngr. 2 fl. 24 kr.

- REISEKARTE DURCH BAYERN, WÜRTTEMBERG, BADEN, HESSEN von G. Mayr. 1 Thlr. 5 Ngr. 2 fl. kr.
- REISEKARTE VON MÜNCHEN IN DAS BAYERISCHE UND SALZ-BURGISCHE HOCHGEBIRGE, in 2 Blättern. 1 Thlr. 15 Ngr. 2 fl. 24 kr.
- REISEKARTE (NEUE) VON ITALIEN UND DEN ANGRÄNZENDEN LÆNDERN von Roost, in 2 Blättern. 2 Thlr. 10 Ngr. 4 fl. kr. Nürdliches Blatt allein 1 Thlr. 15 Ngr. 2 fl. 42 kr. Südliches Blatt allein 1 Thlr. 5 Ngr. 2 fl. kr.

REISEKARTE DER SCHWEIZ.

2 Thir. - Ngr. 3 fl. 36 kr.

- REISEKARTE VON TYROL MIT DEM SÜDBAYERISCHEN UND DEM SALZBURGER HOCH GEBIRGE von ROOST. 1 Thlr. 20 Ngr. 3 fl.
- REISEKARTE (KLEINERE) VON TYROL von G. MAYR.

  1 Thlr. 15 Ngr. 2 fl. 30 kr.
- REISEKARTE DER PROVINZ OBERBAYERN MIT DER UMGEBUNG, 1 Thlr. 12 Ngr. 2 fl. 12 kr.
- NB. Sämmtliche Karten sind auf Leinen gezogen und mit Futteral versehen; unaufgezogen sind die Preise verhältnissmässig billiger.
- NEUE WANDKARTE VON DEUTSCHLAND, von J. B. ROOST.
  - 4 Blatt in grüsstem Format 1846. Preis 2 Rthlr. oder 3 fl. 24 kr. Aufgezogen auf Leinen und in Futteral 3 Rthlr. 14 Ngr. od. 5 fl. 48 kr.
- NEUE WANDKARTE VON ASIEN, von J. B. ROOST.
  - 4 Blatt in grösstem Format 1842. Preis 2 Rthlr. 10 Ngr. od. 4 fl. Aufgezogen auf Leinen und in Futteral 3 Rthlr. 15 Ngr. oder 6 fl. 12 kr.
- NEUE WANDKARTE VON EUROPA, von J. B. ROOST. 4 Bl. 1847.
  Preis 2 Rthlr. oder 3 fl. 24 kr. Aufgezogen auf Leinen und in Futteral 3 Rthlr. 14 Ngr. oder 5 fl. 48 kr.
- FÖRSTER, ERNST DR., HANDBUCH FÜR REISENDE IN ITALIEN. Mit Karten und Plänen. 3te Auflage. 8. 1846. gebund. 5 fl. 24 kr. oder 3 Rthlr. 10 Ngr.
- DASSELBE gebunden in 4 Abthlg. 6 fl. oder 3 Rthlr. 20 Ngr.
- GAMBIHLER, DR. JOS., HANDBUCH FÜR REISENDE NACH LONDON UND DESSEN UMGEBUNGEN. Mit einem Plane der Stadt und einer Themsekarte. 8. 1844, 4fl. oder 2 Rthlr. 10 Ngr.

#### ALBUM AUS TYROL UND SALZBURG.

Nach der Natur gezeichnet und lithographirt von L. ROTTMANN, Podesta, Richter u. A. Folio. 1ste und 2te Abtheil., jede bestehend aus 12 Blatt. 9 fl. 36 kr. oder 6 Rthlr. 3te Abtheil. (aus 9 Blatt besteh.) 7 fl. 12 kr. oder 4 Rthlr. 15 Ngr. Preis eines jeden Blattes, welche einzeln verkauft werden, 48 kr. oder 15 Ngr. Vollständige Exemplare geb. in engl. Einband. 24 fl. oder 14 Rthlr.

#### Inhalt:

- 1. Abtheilung. 1. Das Zillerthal. 2. Zell am Ziller. 3. Zell am See. 4. Botzen. 5. Die St. Martinswand, 6. Innsbruck. 7. Hofers Zufluchtsort 1809. 8. Hofers Wohnhaus. 9. Salzburg. 10. Das Schloss Amras. 11. Hohen-Werfen. 12. Der Hintersee.
- 2. Abtheilung. 1. Der Orteles. 2. Das Stubaythal. 3. Riva. 4. Die Scharnitz. 5. Das Etschthal. 6. Torbole. 7. Das Grödnerthal. 8. Engpass von Finstermünz. 9. Das Dolomitgebirge. 10. Bad Ratzes. 11. Am Brenner. 12. Der Peterskirchhof in Salzburg.
- 3. Abtheilung. 1. An der Lend. 2. Berchtesgaden. 3. Tegernsee. 4. Schliersee. 5. Partenkirchen. 6. Wildbad Kreuth. 7. Kufstein. 8. Ischl. 9. Gastein.
- BUNSEN, C. K. J., DIE BASILIKEN DES CHRISTLICHEN ROMS, aufgenommen von den Architecten J. G. GUTENSOHN und J.M. KNAPP, nach der Zeitfolge geordnet und erklärt, und in ihrem Zusammenhange mit Idee und Geschichte der Kirchenbaukunst dargestellt. 50 Kupfertafeln in Folio mit dem Text in Quart. Preis des ganzen Werkes 15 fl. 24 kr. oder 9 Thlr. 10 Ngr. Gebunden 17 fl. 36 kr. rhein. oder 10 Rthlr. 18 Ngr.
- BOISSERÉE, SULPICE, DENKMALE DER BAUKUNST AM NIEDER-RHEIN VOM 7. BIS 13. JAHRHUNDERT. 72 lithographirte Blätter mit Text in Folio. 2te Ausgabe. 1842. 21 fl. 36 kr. oder 13 Rthlr. Fein gebunden in Sarsenet. 24 fl. oder 14 Rthlr. 15 Ngr.
- BOISSERÉE, S., ANSICHTEN, RISSE UND EINZELNE THEILE DES DOMS VON CÖLN mit Brgänzungen nach dem Entwurf des Meisters, nebst Untersuchungen über die alte Kirchenbaukunst und vergleichenden Tafeln ihrer vorzüglichsten Denkmale. 18 Kupfertafeln in grösstem Format und von den ersten Abdrücken, mit einem Band Text in Folio. Mit den Kupfertafeln auf weissem Papier 48 fl. oder 28 Rthlr.
- BOISSERÉE, S., GESCHICHTE UND BESCHREIBUNG DES DOMS VON CÖLN. Zweite umgearbeitete Ausgabe mit 5 Abbildungen. gr. 4. 1842. cartonnirt. 4 fl. 30 kr. oder 2 Rtblr. 20 Ngr.

Hièraus wird einzeln abgegeben: Ansicht des Doms von Cöln in seiner Vollendung von der Südseite aus. Stahlstich. 1 fl. 12 kr. oder  $22\frac{1}{2}$  Ngr.

(508)

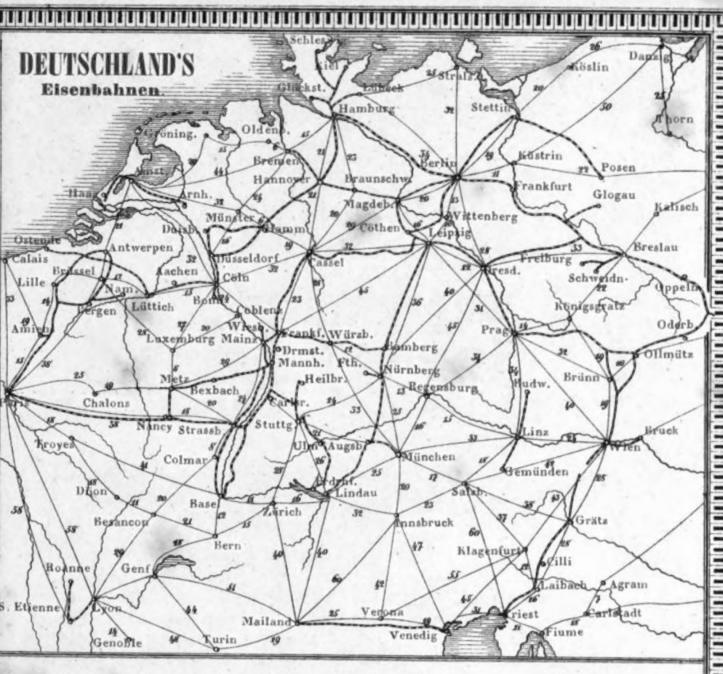

# Verzeichniss der Eisenbahn-Karten im Anhange.

- Nr. 1. Holländische Bahnen.
  - ., 2. Belgische Bahnen.
  - 3. Main-Neck .- Taun. Bahn, Cöln-Aachen.
  - , 4. Basel-Strassburg. Basel-Mannheim.
  - , 5. Hannover Elberfeld.
  - ., 6. Hannover Braunschweig Magdebg.
  - , 7. Leipzig-Dresden. Leipzig-Berlin.
  - , 8. Berlin Hamburg.
  - , 9. Berl .- Stettin-Posen, Berl .- Frankfrt.
  - 10. Frankfurt-Breslau. Frankf.-Glogau.
  - , 11. Breslau-Oppeln. Breslau-Prerau.
- ., 12. Wien Brünn Prerau.

- Nr. 13. Wien Grätz Cilli.
  - ., 14. Cilli Laibach Triest.
  - ., 15. Prag Dresden.
  - " 16. Prag Ollmütz, Prag Brünn.
  - ,, 17. Budweis Linz Gemünden.
  - " 18. Nürnberg Hof Leipzig.
- ,, 19. München Augsburg Nürnberg.
- ., 20. Augsburg Kempten Lindau.
- ,, 21. Frankfurt Cassel.
- ., 22. Cassel Weimar Halle.
- ,, 23. Frankfurt Wüczburg Bamberg.
- ,, 24. Heilbr .- Stuttg. Ulm-Friedrichshaf.

# HANDBUCH

FÜR

# REISENDE

IN

# DEUTSCHLAND

VON

# DR. ERNST FÖRSTER.

MIT 24 EISENBAHNKARTEN, 11 STÄDTRPLÄNEN UND EINER REISEKARTE.



# MÜNCHEN.

LITERARISCH-ARTISTISCHE ANSTALT

DER J. G. COTTA'SCHEN BUCHHANDLUNG.

1847.

Egyerische Skaledbliothel MUNCHEN

07/94/203

## AN

# MEINE UNIVERSITÄTSPREUNDE.

Als ich diess Buch geendet, das bestimmt,
Die so Erholung suchen und Erheiterung
Rings in den weiten Hallen unsers deutschen Landes,
Mit Fingerzeig und treuem Rathe zu geleiten,
Da sah ich auf nach einem Namen, der es schmücke,
Dass jeglicher Gesellschaft würdig es erscheine:
Nach Jemand, der dem Vaterland so werth als mir,
Und dem auch Hand und Herz das Vaterland bewegt,
Und der, beachtend meines Sinnes Richtung,
Die unscheinbare Gabe nicht verschmäht.

Da dacht' ich Eurer und der schönen Stunden, Die wir in unsrer Jugend durchgelebt, Der Schwüre heil'ger Nächte, der Begeisterung Für unsers Vaterlandes Herrlichkeit, Für Volkes Wohl und Freiheit, und der Hoffnungen, Die nun nach einer langen, trüben Zeit, Die in ein Grab von Eis sie eingegraben, Den Lenz erlebt, die sichere Gewähr Von einer Zukunft, segenreich und gross; Und dass von Euch so Viel' in Wort und That Beim Werke der Erhebung mitgewirkt Und Alle ganz gewiss ihr Glück empfunden; -Und dass Ihr auch wohl meiner nicht vergessen, Wie ich Euch fest in dem Gedächtniss halte, Genossen eines höchsten Lebensglücks; Und dass die dargebotne Rechte Ihr ergreift, Wenn ich mit altem Gruss Euch wieder grüsse.

So bring ich Euch mein Buch; und Euer Name Und unsre Liebe sei sein schönster Schmuck! Und wen es mag und wohin auch geleiten, Zu Alpentriften, zu des Meers Gestaden, Zu Strömen zwischen rebengrünen Hügeln, Zum Sammelplatz der Bildung in den Städten, Wir bieten ihm mit unserm Gruss die Hand: Glücklich und gross sei unser Vaterland!

### Vorwort.

Nach Erscheinen meines Handbuchs für Reisende in Italien mehrfach aufgefordert, ein ähnliches Buch über Deutschland zu schreiben, babe ich der Arbeit um so lieber mich unterzogen, als ich dieses unser schönes Vaterland von Jugend auf in allen Richtungen durchwandert, und als ich bald erfuhr, dass ich mit »Italien« so glücklich gewesen den vorhandenen Wünschen und Bedürfnissen wirklich zu entsprechen, und dass man, einverstanden mit Anlage, Inhalt und Anordnung im Allgemeinen, gern die Mängel übersah die bei einem solchen Buche im Einzelnen fast unvermeidlich sind. Dazu kam, dass die Verlagshandlung sich bereit erklärte das Buch mit Landkarten und Plänen auf das freigebigste auszustatten, wie es zu seinem und der Reisenden Vortheil in der That geschehen ist.

Meine Absicht ist hier wie dort dieselbe, des für die Reise Wissenswerthen möglichst viel in möglichst gedrängter Form und bequemster Weise zu geben; für die Auswahl des Wissenswerthen aber musste ich zum Theil einen andern Standpunkt nehmen. Wenn ich bei Italien, namentlich bei den frühern Auflagen, vorzugsweise Kunst und Alterthum als die vielgipfligen ewig glänzenden Höhen jenes Wunderlandes, nach denen unsre Blicke schon immer von der Heimath aus schweisen, im Auge behielt, ward ich bei Deutschland und der Verschiedenheit seiner Gestalt und Geschichte nicht allein nach mehren andern Seiten, sondern vor allem zur Gegenwart hingewiesen, deren wir uns bei dem frischen Außschwung von Kunst und Wissenschaft, Volksbildung, Handel und Industrie, Gemeinsinn, Geselligkeit und öffentlichem Leben und

zumeist vom nationalen Bewusstsein aus ganzem Herzen und in vollem Masse zu freuen und zu rühmen haben. Freilich musste auch hier die Kunst, als der feinste und unbewusst wahrste, zugleich sinnlich-anschaulichste Ausdruck des in stetem Wandel begriffenen, Zeiten und Völker beherrschenden Geistes die vorragendste Stelle einnehmen. Allein ich habe mich zugleich nach allem umgesehen was die Liebe zu unserm Vaterlande kräftigen und mehren kann, oder auch was überhaupt sein Bild vervollständigen hilft, und desshalb neben Kirchen und Palästen, Anstalten und Sammlungen auch auf die Männer hingewiesen, die sie und die Gegenwart beleben. Möge ich nicht zu viel gewagt, wenn auch vielleicht zu wenig gegeben haben!

Was nun den Gebrauch des Buches betrifft, so muss ich zuvörderst bitten, sich vermittelst des Inhaltsverzeichnisses über die Anordnung des Stoffes möglichst zu unterrichten. und bemerke nur, dass ich diejenigen Orte, bei denen ein längerer Aufenthalt passend erscheint, in selbstständigen Artikeln nach alphabetischer Folge in der zweiten Abtheilung zusammengestellt; diejenigen aber, für die in der Regel nur ein flüchtiger Besuch erübrigt wird, in die dritte Abtheilung, in den Abschnitt der Reiserouten eingeordnet habe. Dann habe ich die kleineren Orte die in der Nähe eines bedeutendern liegen und gewissermassen als Ziel eines Spazierweges zu betrachten sind, unter der Benennung »Umgegend« dem grössern Artikel beigefügt; endlich diejenigen, welche in einer bestimmten Landschaft (Harz, Schwarzwald, Steyermark etc.) oder an einem Fluss (Rhein, Elbe, Donau etc.) zu einer abgeschlossenen Reise-Gruppe zusammentreten, unter dem Artikel der Landschaft oder des Flusses zusammengefasst; durch ein vollständiges Ortsregister aber das Auf- und Nachschlagen leicht zu machen gesucht.

Da von der Zeit, die der Reisende zu verwenden hat, grossentheils Wahl und Zahl der Besuche bestimmt wird, so habe ich drei Classen der beachtenswerthen Gegenstände gemacht, und sie durch gesperrte Schrift, durch Initialen, und durch Initilen mit einer <sup>0</sup> unterschieden, so dass die letztgenannte Classe die wichtigsten begreift. Die einzelnen Merkwürdigkeiten aber sind unter Ueberschriften (»Oeffentliche Plätze,« »Kirchen und andere öffentliche Gebäude« etc.), für welche durchgängig die gleiche Folge eingehalten ist, geordnet, so dass man sich ohne Schwierigkeit zurechtfinden wird. Dazu sind den Haupt-Orten Pläne beigegeben, auf denen die im Buch benannten Plätze und Gebäude mit Leichtigkeit aufgesucht werden können.

Bei der Ausdehnung welche die Eisenbahnen in Deutschland gewonnen, und ihrem bestimmenden Einfluss auf die Anordnung der Reisen, werden die beigefügten vollständigen Pläne derselben, die mit den »Reiserouten« in Uebereinstimmung entworfen und ausgeführt sind, von Nutzen und Annehmlichkeit sein. Die Reiserouten sind nach dem alphabetischen System geordnet, und die Hauptorte theils als Anfangs-, theils als Ausgangspunkte der verschiedenen Richtungen angenommen, so dass man den gesuchten Weg wenn nicht an der einen, doch an der andern Stelle finden kann. Will man z. B. von Frankfurt a. M. nach Augsburg und findet die Route nicht unter Frankfurt, so steht sie unter Augsburg etc. Das Verzeichniss der gleichfalls alphabetisch geordneten Postcurse musste bei der noch andauernden Wandelbarkeit derselben auf genaue Abfahrtstundenangabe verzichten. Das Namenregister der in dem Buch aufgeführten Männer enthält (bei den Künstlern) die Angabe der Zeit in der sie lebten.

Schliesslich bitte ich den Leser vor dem Gebrauch des Buches um folgende

## BERICHTIGUNGEN.

S. 18. Z. 2. v. u. statt Preussen lies Oldenburg. \*)

S. 26 Z. 20. v. o. füge bei: und durch die Verordnung vom 3. Febr. 1847 über die Einberufung des vereinigten Landtags gegeben.

<sup>\*)</sup> Der Beginn des Drucks von diesem Buch fällt in die Zeit vor den grossen Ereignissen in Preussen, die hier berichtigend eingetreten.

- S. 27. Z. 2. v. o. statt schriftlich und abgeschlossen lies: mündlich und öffentlich vor ordentlichen Richtern.
- S. 64. Die Angabe über Professoren und Studenten ist nach den genauern Angaben bei den einzelnen Universitäten zu berichtigen.
- S. 117. letzte Z. statt C. Mabuse lies J. Mabuse.
- " 118. Z. 1. v. o. sl. Bruye lies Bruyn.
- ., 214. Z. 20. v. u. st. Schüter lies Schlüter.
- ., 256. Z. 18. v. u. st. Rr. 126. lies Rr. 137.
- ,, 276. Z. 13. v. u. st. Rr. 79. lies Rr. 89.
- ., 295. ,, 20. v. o. st. Rr. 37, a. lies Rr. 41, a.
- " 324. " 24. v. u. st. Ballucci lies Bellucci.
- ., 336. ,, 5. v. u. st. Heilingsfeld lies Heidingsfeld.
- " 346. " 27. v. o. st. Rr. 107, b. lies Rr. 118, b.
- ., 373. ,, 28. v. o. st Zachtlever lies Zachtleven.
- ., 376. ,, 4. v. o. füge hinzu: und landwirthschaftliche Lehranstalt.
- " 379. " 5. v. o. st. Burg Scheidungen lies Burgscheidungen.
- ,, 383. ,, 13. v. o. st. Rr. 166. lies Rr. 185.
- ,, 383. ,, 14. v. o. st. Rr. 225, a. b. c. lies Rr. 257. a. b. c.
- " 411. " 16. v. u. st. Rr. 89, a. und 89, b. lies Rr. 100, a. und 100, b.
- " 411. " 14. v. u. st. Rr. 89, a. lies Rr. 100, a.
- ,, 411. ,, 13. v. u. st. Rr. 90. lies Rr. Rr. 101.
- ,, 425. letzte Z. st. Rr. 254. lies Rr. 289.
- ,, 428. Z. 18. v. u. st. Rr. 75. 76. 78. 79. lies Rr. 83. 86. 88. 89.
- ., 436. Z. 13. v. o. st. Holziger lies Holzinger.
- " 457. " 1. v. u. u. v. ob. st. Lintzen lies Lietzen.
- ,, 462. " 7. v. o. st. Stoppani lies Weise.
- " 463. " 28. u. 29. v. Kurz und Möricke leben nicht in Stuttgart.
- " 465. " 12. v. u. st. Gottschakoff lies Gortschakoff.
- ., 466. " 28. v. u. st. Stuttgarter lies Feuerbacher.
- ,, 466. ,. 25. v. u. st. Wilhelmsstrasse lies Neue Weinsteige.
- " 467. " 29. v. o. st. im Ochsen lies im Gasth. bei Hermann.
- ., 466. ,, 16 21 v. o. Gaisburg genannt: lies Geisburg und Gablenberg zwischen Obst- und Weingärten. Die Gänsehalde (wo der krystallisirte Keupersandstein gefunden wird) mit schöner Aussicht.
- " 478. " 24. v. u. st. Steinsäule lies Steinhäule.
- ,, 496. ,, 11. v. u. st. Alpani lies Albani.
- ,, 496. ,, 24. v. u. st. Suyers lies Snyders.
- ,, 512. ,, 4. v. o. st. von der lies: von da.
- " 512. " 9. v. o. st. Neuhaus lies Neukirch.
- ,. 526. ,, 3. v. u. st. 63, b. lies: oder 63, b.
- ,, 531. ,, 29. v. o. st. 1346 lies 1601.
- " 539. " 8. v. o. st. Gradau lies Gnadau.

# Inhaltsverzeichniss.

| Vorrede                                                                                   | 5616  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                           |       |
| I. Abtheilung.                                                                            |       |
| Allgemeine Notizen. Reisezwecke                                                           | 4     |
| Reisezeit und Jahreszeit                                                                  | •     |
| Reisepass. Geld. Reisegelegenheit.                                                        | -     |
| Reisegepäck. Lebensweise.                                                                 | - 1   |
| Verkehr                                                                                   |       |
| Geographisch-statistische Notizen.                                                        | •     |
| Deutschland                                                                               | 10    |
| Oestreich                                                                                 | . 19  |
| Preussen                                                                                  | 23    |
| Bayern                                                                                    | 27    |
| Sachsen                                                                                   | 30    |
| Hannover                                                                                  | . 32  |
| Wurttemberg                                                                               | 35    |
| Baden                                                                                     | . 37  |
| Hessen-Cassel                                                                             | 39    |
| Hessen-Darmstadt                                                                          | . 41  |
| Holstein und Lauenburg                                                                    | 49    |
| Luxemburg                                                                                 | . 43  |
| Braunschweig                                                                              | 4.4   |
| Mecklenburg-Schwerin                                                                      | . 45  |
| Nassau                                                                                    | 46    |
| Weimar                                                                                    | . 47  |
| Koburg                                                                                    | 48    |
| Meiningen. Altenburg                                                                      | 49    |
| Mecklenburg-Strelitz                                                                      | 50    |
| Oldenburg                                                                                 | . 51  |
| Anhalt                                                                                    | 32    |
| Schwarzburg                                                                               | • 53  |
| Hohenzollern Liechtenstein                                                                | 54    |
| Waldeck. Reuss                                                                            | . 55  |
| Lippe                                                                                     | 56    |
| Homburg. Die freien Städte                                                                | 57    |
| Beilagen: Berghöhen . ,                                                                   | 59    |
| Bevolkerung der Städte                                                                    | 60    |
| Heilquellen                                                                               | 60    |
| Universitäten                                                                             | 64    |
| Uebersicht der deutschen Geschichte                                                       | 65    |
| Uebersicht der deutschen Literaturgeschichte                                              | 76    |
| (Blick auf die Gegenwart) .<br>Vereine für deutsche Sprache, Geschichte und Alterthumer . | 85    |
| vereine für deutsche Sprache, Geschichte und Alterthümer.                                 | 91    |
| Allgemeine deutsche vereine                                                               | 93    |
| Journale und Zeitungen                                                                    |       |
| Abriss der deutschen Kunstgeschichte                                                      |       |
| Alte deutsche Kunst. I. Epoche                                                            | 97    |
| II. Epoche                                                                                | 98    |
| III. Epoche. Architektur                                                                  | 103   |
| Sculptur                                                                                  | 105   |
| Neue deutsche Kunst. I. Epoche                                                            | 107   |
| H Russha                                                                                  |       |
| III Knocho (novosto Zeil)                                                                 | . 118 |
| Beilagen: Kupferwerke etc.                                                                | 120   |
| Kunstvereine                                                                              | 124   |
|                                                                                           |       |

| Ue   | ber          | 510   | ht   | d   | er  | G   | e 8 | cl   | hic  | h   | te  | d e | r   | M          | u s | ik  |     |     |     | •   |   |     |      |    |   | •   | •  |          | 126          |
|------|--------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------|----|---|-----|----|----------|--------------|
| V    | irtu         | ose   | n    |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |            | ,   |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          | 127          |
| N    | irtu<br>Iusi | kve   | rei  | ne  | un  | d   | Li  | ed   | erta | ıfe | ln  |     |     |            |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          | 128          |
|      |              |       |      |     |     |     |     |      |      |     | ļ   | II. | A   | <b>l</b> b | th  | eil | u   | ıg. |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          |              |
| Alp  | hab          | etis  | ch   | ge  | ord | ne  | te  | 8    | Ver  | zei | ich | nis | 8 ( | ler        | Y   | ora | güş | lic | hst | en  | S | täd | lte, | La | n | dsc | ba | -        |              |
| L    | A.           | Flü:  |      |     |     |     |     | -T.I | 1    | ,   |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    | -<br>131 | <b>— 330</b> |
|      | B.           |       | agd  |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          | - 508        |
|      |              |       |      |     |     |     |     |      |      |     | I   | 11. |     | Al         | otl | he  | ilu | ng  |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          |              |
| tt o | ice          | T A 1 | ı te | n   |     |     |     |      |      |     | _   |     |     |            |     |     |     |     | _   |     |   |     |      |    |   |     |    |          | 511          |
| Po   | ise<br>stc   | H.F   | s e  | d   | e r | F   | is  | e i  | h.   | a h | n e | n   |     | Pe         | T S | 0.1 | 10  | n D | 0 S | t e | n | 11  | n d  | Ď  | a | m n | 1- | •        | OI I         |
| S    | ch i         | ffe   |      | -   | •   |     |     |      |      |     |     |     |     |            | -   |     |     |     | -   |     |   |     |      |    |   |     |    |          | 570          |
| Po   | sto          | rdı   | u    | n g |     |     |     |      |      |     |     | ,   |     |            |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          | <b>593</b>   |
|      | nzta         |       |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          | 595          |
| Na   | m e          | nre   | gi   | s t | e r |     | ,   |      |      |     | ٠.  |     |     |            |     |     |     |     |     |     |   | 14  |      |    |   |     |    |          | 600          |
| Or   | tsr          | egi   | st   | e r |     |     |     |      |      |     |     | •   | _   |            |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          | 622          |
|      | rze          |       |      |     | d   | e r | R   | e    |      |     |     |     |     | Ť          |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   | •   | -  |          | 639          |
|      |              |       |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |   |     |      |    |   |     |    |          |              |

# VERZEICHNISS DER PLÆNE UND EISENBAHNKARTEN.

# PLÄNE.

| a. | Plan | von | Berlin:         | g. | Plan  |    | Munchen.   |
|----|------|-----|-----------------|----|-------|----|------------|
| b. | 23   | ,,  | Cöln.           | h. | **    | ** | Narnberg.  |
| C. | 23   | 2.5 | Dresden.        | i. | 9.7   |    | Prag.      |
| d. | 22   | **  | Frankfurt a. M. | k. | \$ 22 | ,, | Stuttgart. |
| e. | "    | ,,  | Hamburg.        |    | 11    | ,, | Wien.      |
| L  | **   | ,,  | Leipzig.        |    |       |    |            |

#### EISENRAHNKARTEN.

|      |                            | EISENBAHNKARTEN.                              |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Nro. | L                          | Holländische Bahnen.                          |
| **   | 2.                         | Belgische Bahnen.                             |
| 2.2  | 3.                         | Main - Neckar - Taunus - Bahn. Cöln - Aachen. |
| 2.0  | 4.                         | Basel-Strassburg. Basel-Mannheim.             |
| 9.2  | 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | <u> Hannover – Elberfeld.</u>                 |
| 8.2  | 6.                         | Hannover - Braunschweig - Magdeburg.          |
| 22   | 7.                         | Leipzig-Dresden, Leipzig-Berlin.              |
| 2.2  | 8.                         | Berlin - Hamburg.                             |
| 22   |                            | Berlin-Stettin-Posen. Berlin-Frankfurt a. O.  |
| 2.3  | 10.                        | Frankfurt-Breslau. Frankfurt-Glogau.          |
| 2.2  | 11.                        | Breslau - Oppeln. Breslau - Prerau.           |
| 2.2  | <b>12</b> .                | Wien - Brünn - Prerau.                        |
| 2.1  | <b>13</b> .                | Wien - Grätz - Cilli.                         |
| 22   | 14.                        | Cilli - Laibach - Triest.                     |
| 2.2  | <u>15.</u>                 | Prag - Dresden.                               |
| 2.2  | <u>16.</u>                 | Prag - Olmütz. Prag - Brünn.                  |
| 2.2  | 17.                        | Budweis - Linz - Gmunden.                     |
| 2.2  | 18.                        | Närnberg - Hof - Leipzig.                     |
| 1.3  | <u>19.</u>                 | München - Augsburg - Nürnberg.                |
|      | 20.                        | Augsburg - Kempten - Lindau.                  |
| 22   | 21.                        | Frankfurt - Cassel.                           |
| 2.2  | <b>22</b> .                | Cassel - Weimar - Halle.                      |
| 2.2  | <b>23</b> .                | Frankfurt - Würzburg - Bamberg.               |
| 2.2  | <u>24.</u>                 | Heilbronn-Stuttgart. Ulm-Friedrichshafen.     |
|      |                            | Uebersichtskarte von Deutschland.             |
|      |                            | Reisekarte von Deutschland.                   |
|      |                            |                                               |

# I. Abtheilung.

EINLEITUNG.

# ALLGEMEINE NOTIZEN.

### Reisezwecke.

Deutschland ist ein mit allen Schönheiten der Natur und mit allen geistigen wie leiblichen Gütern des Lebens reich gesegnetes Land; seine Besitzthümer aber sind verschieden vertheilt, und da an Einem Orte, in Einer Richtung nicht alles vereinigt ist, so wird die Wahl des Weges von des Reisenden Vorliebe für das eine oder andere Besitzthum abhängen. Wer die Herrlichkeit der Natur sucht und erhabene Eindrücke, wendet sich nach der Schweiz, nach Tyrol, Oberöstreich, dem Salzkammergut, Steyermark, dem bayerischen Hochgebirg und im Norden an das Meer; von gleich ernster, obwohl weniger malerischer Schönheit sind der Odenwald, Schwarzwald, Thüringerwald, das Riesen- und das Fichtelgebirge, der Harz, und in noch kleinerem Massstab die sächsische und die fränkische Schweiz; vorzugsweis romantische Reize haben die Landschaften am Rhein und an der Donau; heitere Gegenden von idyllischer Schönheit sind um Main und Neckar, um Saale, Werra, Unstrut etc. Wer Fruchtbarkeit des Landes sucht, geht nach Niederbayern, Altenburg, nach der Bergstrasse, nach den Marschländern an der Elbe etc., wer ein mildes Klima, der bleibt in Heidelberg, Stuttgart, Frankfurt. Berg werke findet man vornehmlich im Erzgebirge, im Thüringerwald, im Harz, in Schlesien, Salzwerke im Salzkammergut und der Umgegend; Bäder und Heilquellen durch ganz Deutschland; Ackerbau und Viehzucht werden fast überall mit gleichem Kraftaufwand betrieben, doch zeichnen sich Stuttgart durch Pferde -, Schweiz, Tyrol und Bayern, vornehmlich aber die Küstenländer der Nordsee (Budjading) durch Rindvieh-, Schlesien, Sachsen und Preussen durch Schafzucht besonders aus. Viele wenden ihre Theilnahme der Entwickelung des Kunstfleisses im Grossen zu; sie werden sich nach den Fabrikdistricten des sächsischen Erzgebirges, des Wupperthales, nach Schlesien, nach dem Schwarzwald und in Städte wie Nürnberg, Suhl etc. begeben; sowie diejenigen, welche ihr Auge auf den Handel richten, die Hansestädte aufsuchen, und Plätze wie Cöln, Frankfurt, Leipzig, Magdeburg. Das Volksleben im südlichen Deutschland, namentlich in den Gebirgen ist reicher an Eigenthümlichkeit als das im Norden, mit Ausnahme der Meeresküste, und ein Aufenthalt in den Alpen und unter ihren Bewohnern gehört - abgesehen selbst von der Herrlichkeit der Natur - zu dem Beglückendsten, was Deutschland bietet; dagegen hat das gesellige Leben in den Städten, von Norddeutschland, namentlich in Berlin und Dresden, Vorzüge, die der Süden nicht besitzt; während eigentliches Wohlleben und Genuss in Hamburg, am Rhein, vornehm-Förster. Deutschland.

lich aber in Wien zu Hause sind. Wer Alterthümern nachgeht, namentlich römischen, hält sich an die Donau und den Rhein nebst den angränzenden Landstrichen; germanische findet er in Westphalen und Niedersachsen, mehr als im obern Deutschland; die Baukunst des Mittelalters hat sich vornehmlich in den Städten am Rhein erhalten, doch dürfen auch Regensburg, Nürnberg, Bamberg, sodann Sachsen, Thüringen, Westphalen und Pommern nicht übergangen werden; bedeutende Gemäldesammlungen findet man in Dresden, Berlin, Frankfurt, Cassel, München und Wien; Antiken in München, Dresden, Berlin und Wien; altdeutsche Kunstwerke in Cöln, Minden, den belgischen Städten, Frankfurt, Darmstadt, Colmar, Basel Stuttgart, Augsburg, Ulm, München, Wien, Nürnberg, Dresden, Berlin, Lübeck und Danzig; die lebende Kunst aber am glänzendstenentfaltet in München und Berlin, sodann auch in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Carlsruhe, Dresden. Musik wird besonders gepflegt in Berlin, Wien, Frankfurt, Leipzig, München, am Rhein; Theater sind ausgezeichnet an denselben Orten und in Dresden. den Stand der Wissenschaft in D. kennen lernen will, besucht die Universitäten, vornehmlich Berlin, Bonn, Göttingen, Heidelberg etc. Der Mittelpunkt des Buchhandels bleibt Leipzig im Norden, Stuttgart im Süden, wenn nicht widrige Verhältnisse störend einwirken. Vorzügliche wissenschaftliche Sammlungen, Naturalien-Cabinette, Sternwarten etc. findet man in den grössern Haupt- und Universitätsstädten. Die besten gelehrten Schulen hat Württemberg, die vorzüglichsten Volksschulen Bayern, constitutionelles Staatsleben ist wohl in Baden, Württemberg und Bayern am meisten entwickelt; für Kriegsverfassung wird man sich mit dem genügendsten Erfolg in Preussen umsehen, sowohl was die ganze Einrichtung und Erziehung des Heeres, als die einzelnen militärischen Anstalten und vor allem die Festungen betrifft.

### Reisezeit und Jahreszeit.

Beides hängt ganz von den besondern Reisezwecken ub. Im Allgemeinen beginnt die Reisezeit mit dem Besuch der Bäder, aus denen man bei wieder erlangter Gesundheit nach verschiedenen Seiten das Land durchzieht. Der Herbst ist die angenehmste Jahreszeit; nur im Hochgebirge ist der Sommer vorzuziehen. Wer sich um die verschiedenen Jahresversammlungen der Naturforscher, Schulmänner, Architekten, Geschichtsforscher, Landwirthe etc. bekümmert, der wird den Herbst wählen, wohinein jene fallen. Wer Dresden in der ganzen Fülle seiner Anmuth und Wien in seiner Pracht und Schönheit geniessen will, der wählt den Mai; den Rhein und Schwaben besucht man am liebsten zur Weinlese und Berlin im Winter; Köln und Mainz im Carneval, München im October.

Mit der Leichtigkeit des Reisens hat auch seine Hast zugenommen; doch ist von dem möglichst Viel in möglichst kurzer Zeit nachdrücklich abzurathen. Für Städte wie Berlin, Dresden, Wien, München soll man wenigstens 14 Tage festsetzen, für Nürnberg, Cöln, Frankfurt, Hamburg, wenigstens 8,

für Trier, Carlsruhe, Stuttgart, Regensburg, Breslau 3 — 4. für den Harz, das Fichtelgebirge, das Riesengebirge und ähnliche Strecken braucht man acht Tage, für das Salzkammergut wenigstens 14, für Tyrol 1 Monat u. s. w.

### Reisepass.

Mit Ausnahme Oestreichs wird in Deutschland nicht mehr soviel Gewicht auf diese polizeiliche Einrichtung gelegt, die unter der Herrschaft der Eisenbahnen einer gänzlichen Umwandlung entgegensieht. Inzwischen für alle Fälle ist es gut mit einem Pass von der eignen Landesbehörde mit der Visa der Gesandten (oder Consuln) des Landes in das man geht versehen zu seyn; bei den Zollvereinsstaaten besteht das Uebereinkommen, dass eine Gesandtschaftsvisa nicht nöthig ist. Bei mehr als 24stündigem Aufenthalt in einer Stadt ist eine Aufenthaltskarte nöthig, desgleichen bei der Abreise die Polizeivisa des Passes und in Oestreich ein "Passierschein;" ein persönliches Erscheinen auf der Polizei ist aber in der Regel ausser in Oestreich nicht erfordezlich.

#### Geld.

Das bequemste Geld sind Wechsel und Creditbriese an geachtete Banquiers in grossen Städten; durch ganz Nord - und Mittel - ja eigentlich durch ganz Deutschland gehen preussische Cassenanweisungen (von 1 Rthlr., 5 Rthlr., 50 Rthlr., 100 Rthlr.), durch Oestreich und Bayern österreichische B Guldenscheine, durch Bayern und die angränzenden Länder bayerische Banknoten (zu 10 fl. und 100 fl.). Dänische und hannöversche Louisdors (= 8 Rthlr. 171/2 Sgr. oder 9 fl. 48 kr.) stehen im Süden beträchtlich niedriger, als im Norden, wie überhaupt Goldstücke mit Ausnahme der unwandelbaren französischen Louisdors (zu 11 fl.). Doch verliert man an Napoleons (= 5Rthlr. 10 Sgr. od. 9 fl. 30 kr.), holländischen 10 fl. Stücken (= 5 Rthlr. 18 Sgr.) und englischen Guineen (= 6 Rthlr. 25 Sgr. od. 11 fl. 57 kr.) wenig oder In Silber gibt es neuerdings Münzen, die durch das ganze Zollvereinsgebiet Geltung haben: Vereinsthaler (= 2 Rthlr. od. 3 fl. 30. kr.) sonst thut man gut für den Norden mit preuss. Thalern, für den Süden mit Guldenstücken oder Kronenthalern, für Oestreich mit Zwanzigern sich zu versehen. (Uebrigens S. Münztabellen.)

### Reisegelegenheit.

Wer unser Land zu Fuss durchwandert hat, der weiss dass es eine schönere Art zu reisen nicht gibt und keine bessere Gelegenheit, es in allen seinen Beziehungen kennen zu lernen und mit seinen Bergen und Thälern, Städten und Dörfern und ihren Bewohnern von ganzem Herzen lieb zu gewinnen. Wer aber durch Zeit und Umstände verhindert ist von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen, für den stehen nun zunächst Eisenbahnen und Dampfschiffe zur Verfügung; ferner fast überall tägliche

Eilwägen (Schnellposten) nach allen Richtungen, ferner auf sehr besuchten Strassen s. g. Stellwägen, und endlich Lohnkutscher zu ziemlich mässigen Preisen, wobei auch auf s. g. "Retouren" zu achten, die mit Angabe ihrer Reiserichtung vor den Wirthshäusern angezeigt stehen. Ausserdem vorzügliche Extra-Posteinrichtungen; ja in Oesterreich (und theilweis in Bayern) noch die besondere Einrichtung der "Separateilwägen," eine Art Extrapost mit Postwagen ohne Wagenwechsel. Und in Tyrol und Salzburg die einspännigen Extraposten. (8. Postordnung.)

### Reisegepäck.

Es sey möglichst klein beisammen, wo möglich in einem Stück, da die Hast des Aus - und Einsteigens bei Dampfschiffen und auf Eisenbahnen, etwaiger Wagenwechsel bei Postfuhren, selbst die Rücksichten auf Packträger solche Vorsicht fordern. Reisekleider pflegt man auf die Unbilden der Reisewagen zu berechnen; wo man aber auf Eisenbahnen und Dampfschiffen reist, ist - wenigstens auf den bessern Plätzen - keine besondere Abnutzung zu fürchten und man bleibt in seiner gewöhnlichen Kleidung. Ein Felleisen von starkem Leder, für die nöthigen Kleider, Wäsche, Bücher und Papiere ist einem hölzernen Koffer bei weitem vorzuziehen; man thut wohl sein Gewicht auf das von den Eilwagen gestattete Freigut zu beschränken, zumal man im Nothfall überall sich mit Wäsche und Kleidern aufs Eine sehr hübsche Erfindung sind die Pariser leichteste versorgen kann. Stahlsederhüte (für Herrn) durch welche die lästige Hutschachtel erspart Ein Mantel und ein Regenschirm sind unerlässlich, auch sind lederne Rosshaarkissen zum Sitzen im Wagen u. s. g. "Faullenzer," weiche runde Wulste für den Nacken sehr zu empfehlen. Eine Flasche Kölnisches Wasser ist bei Staub und Hitze eine Quelle wirklicher Wohltbat. Gebirgsreisen soll man nicht ohne ein Fernrohr machen, schon ein kleines Handperspectiv (Opernguker) thut gute Dienste; der Ausländer versorge sich mit einem Wörterbuch, ein jeder Reisende aber mit sonst einem guten Buch, oder mit mehren. (Vgl. Uebersicht der deutschen Literatur.)

### Lebensweise.

Im Allgemeinen widmet man in Deutschland den Tag dem Wachen, die Nacht dem Schlafe, steht früh (3 — 6 U.) auf, und geht nicht zu spät (11 U.) zu Bette; nur grosse Städte machen hievon eine Ausnahme und dehnen den Tag bis nach Mitternacht aus. Man frühstückt in der Regel Kassee (im Norden auch Thee) bis gegen 8 — 9 Uhr. Die Mittagstunde schlägt vornehmlich im Süden für den Handwerker und Landmann um 11 Uhr, in Mittel- und Norddeutschland um 12 Uhr, der Mittelstand isst um 1 Uhr, und das ist für die meisten Wirths- und Speisehäuser die Stunde. In den höhern Ständen liebt man eine spätere Stunde für das Mittagsmahl, doch nicht wohl später als 5 Uhr. In diesen Kreisen wird dann Abends

Thee genommen, während der Mittelstand und Bürgerclasse ein ordentliches Nachtessen einnehmen. In den Wirthshäusern isst man dann gewöhnlich nach der Karte, während zu Mittag fast überall gemeinschaftliche Wirthstafel ist. Die Stunde für Abendgesellschaft beginnt im Süden um 7 – 8 Uhr, im Norden 8 – 9 Uhr, wenn nicht ausdrücklich eine andere festgesetzt ist. Bei dem fast durchgängig gesunden Klima und guter Kost in Deutschland sind wenig Vorsichtsmassregeln zu beobachten; Schutz gegen Erkältung und Mässigkeit beim Genuss starker Getränke dürften die beiden beachtenswerthesten Warnungstafeln seyn. Die Aerzte geniessen überall des Ruhmes hoher wissenschaftlicher Ausbildung und zuverlässiger Kenntnisse.

#### Verkehr.

Vielleicht mit keinem gebildeten Volke ist der Verkehr so leicht als mit dem deutschen, da er allein auf Ehrlichkeit, Offenbeit und Humanität ruht. Ich habe diese Ansicht nicht eindringlicher und schöner ausgesprochen gefunden, als in dem Briefe eines alten Italieners, den der russische Feldzug nach Stettin verschlagen und der seine Schwester in Turin zu einer Reise durch Deutschland zu sich einlud, bei welcher Gelegenheit ich sie und den Brief kennen lernte. "Reise ganz sorglos," schrieb er ihr. "in Deutschland ist es nicht wie bei uns, wo man nicht aufs nächste Dorf geht, ohne das heil. Oel" (zur letzten Oelung) "in der Tasche zu haben; hier kannst Du auf allen Wegen bei Tag und bei Nacht mit grösster Sicher-Auf der Post und in Wirthsbäusern wirst Du immer Leute finden, die unsere Sprache verstehen oder doch die französische; verstehst Du dich nicht auf die Münzsorten, so reiche die Hand voll Geld hin: es nimmt Keiner mehr als ihm gebührt. Solltest Du für irgend einen Fall fremde Hülfe nöthig haben, so wende Dich an den ersten besten, denn die Deutschen sind durchaus gefällig, hülfreich und gut" etc. Und um neben den Zeugen aus Süden auch einen aus Norden zu stellen, so äusserte ein höherer russischer Staatsbeamte, der in Deutschland reiste, gegen einen meiner Freunde: "Nicht nur, dass es mir in Deutschland gefällt; sondern man wird besser!"

Diess Lob aus fremdem Munde wird, sobald wir nun einzelne Beziehungen des Reisenden zum Lande näher ins Auge fassen, seine Bestätigung und freilich auch wohl theilweise Beschränkung finden. Die erste Bekanntschaft, welche der Fremde an der Gränze macht, ist die der

Polizeibehörde und der Mauth. Im Allgemeinen kann man, vorausgesetzt dass man nicht gerade den Schein eines Verdachtes gegen sich hat, bei beiden Behörden auf höfliche Behandlung rechnen, und wo diese verweigert oder vergessen werden sollte, durch ruhige und feste Haltung sie unschwer erlangen. Bei der Visitation hat man zu erklären, ob und welche steuerbare Waare man bei sich führe, und wenn man darüber ungewiss ist, den Mauthbeamten diess zu sagen; Trink – und Bestechungsgelder sind überall verboten zu geben und anzunehmen. Für die öster-

reichischen Staaten ist auf das strenge Verbot von Tabak, Spielkarten, Kalendern und von verschlossenen Briefen aufmerksam zu machen. Bücher werden an der östreichischen Gränze weggenommen und an das Obercensuramt nach Wien geschickt, von wo man sie im günstigen Falle wieder erhält.

Im Hasen, Bahn - oder Posthof angelangt, hat man es zunächst zu thun mit Packträgern und Fiackern. Bei öffentlichen Stellen ist der Preis tarismässig bestimmt (12 kr., 4 Ngr., 4 Sgr. etc. für den Packer, 18 kr., 5 Ngr. sin Leipzig 2½, 5 Sgr. für den Fiacker), und danach kann man ihn im Privatverkehr bestimmen. Gegen Grobheit und Vergehen bestehen strenge Gesetze, auf deren Schutz der Fremde, wenn er sich im Recht besindet, mit Sicherheit rechnen kann.

Wirthshäuser theilt man nach drei verschiedenen Classen, deren Preise nach Einrichtung und Bedienung verschieden sind. Fast überall kann man auf feste Preise rechnen. In grossen Städten am Rhein und in der Schweiz zahlt man im Wirthshaus erster Classe für ein Zimmer mit einem Bett 48 kr. - 1 fl. 12 kr. (1/2 - 1 Rthlr.), Frühstück 24 kr. (7 Ngr.), Mittag 1 fl. - 1 fl. 48 kr. (20 Ngr. - 1 Rthlr.). Bei längerm Aufenthalt lässt man sich alle zwei bis drei Tage die Rechnung geben um gegen Uebervortheilungen und Irrungen gesichert zu seyn; bei Abreisen in früher Morgenstunde lasse man sich Abends die Rechnung geben, wenn man sie auch erst am Morgen bezahlt. Für die Bedienung zahlt man entweder in Form von Trinkgeld in eine allgemeine Casse oder in vielen Gasthäusern nach Angabe in der Rechnung etwa 24 kr. täglich. Nur der Kleiderreiniger (und zuweilen der Portier) werden besonders bedacht (12 kr. für den Tag, bei längerm Aufenthalt 2 fl. im Bei Gasthäusern zweiter und dritter Classe sind alle Preise niedriger. Ueberall findet man Wein-, Bier-, Kaffee- und Speisehäuser, wo für die Bedürfnisse von Kost und Trank auf billigere Bedingungen als im Wirthshaus gesorgt ist. Trinkgelder sind hier nicht üblich, ausser in Wien. Möblirte Zimmer erfrägt man auf der Polizei, auch findet man sie an Strassenecken und Häusern angezeigt.

Der Lohnbediente erspart viel unnütze Gänge, sobald man nicht unbedingt sich ihm anvertraut, sondern vorschreibt was man sehen will. Für den Gang oder die Stunde zahlt man etwa 24 kr. (5 — 10 Sgr.), für den Tag 1 fl. 12 kr. bis 1 Rthlr.

Armuth stirbt nicht und so gibts überall viel Bettler und hie und da auch Diebe. Strassenraub freilich gehört zu den fast unerhörten Ereignissen in Deutschland; dagegen mag man an öffentlichen Orten im Gedräng seine Taschen wahren und daheim Kisten und Kasten recht verschlossen halten; ja Sachen von Werth lieber dem Wirth zur Aufbewahrung übergeben. Unbescheidene und freche Bettler wird man in Deutschland nicht leicht finden, auch ist alle Bettelei überall polizeilich verboten; wer aber gibt nicht gern dem Armen und Nothleiden den? Nur gegen eine Art Mildthätigkeit sollten alle Reisenden Herz und Börse streng verschliessen, da

sie das Gist der Tagedieberei an die gefährlichste Stelle wirst, gegen die Spenden an die an der Landstrasse betenden und bettelnden Kinder.

Lohnkutscher gehören zu den Leuten die gern vom günstigen Augenblick Gewinn ziehen, und gegen sie darf man das Vertrauen nicht zu weit treiben. Bei der Preisbestimmung kommt viel darauf an, ob auf dem Wege Chaussee- und Brückengelder und dergl. zu zahlen sind (in Bayern und Württemberg z. B. gibt es keine Chausseehäuser), und ob sie der Kutscher übernimmt (was immer anzurathen) oder der Reisende. Als Durchschnittpreis für eine Kutsche mit zwei Pferden (und ohne weitere Verpflichtung als die eines Trinkgeldes bei guter Bedien ung 1 fl. bis 1 fl. 12 kr. für den Tag) kann man im Norden 4 — 5 Rthlr., im Süden 6 — 7 fl. täglich rechnen. Schriftliche Contracte sind weder bräuchlich noch nöthig; dagegen gibt der Reisende dem Kutscher zur Besieglung des mündlichen Contractes ein "Draufgeld" (wobei die Grösse desselben ganz gleichgültig), das sodann bei der Bezahlung in Abrechnung kommt.

Bei Hand werkern und Kausteuten sind mehr und mehr sete Preise in Brauch gekommen, und man thut wohl solche in voraus zu verlangen. Nur auf Märkten und Messen ist das s. g. "Handeln" noch üblich. Im Buch-, Kunst- und Musikalienhandel bestehen gleichfalls überall sete Preise, obschon hie und da im letztern ansehnlicher Rabbat gegeben wird. Die Preise der Künstler für Bildnisse u. a. Kunstwerke unterliegen keiner sesten Bestimmung, sind im Ganzen niedriger als in England und Frankreich, und hängen häusig von vorläusiger Uebereinkunst ab. Für die Aerzte besteht wohl eine Vorschrist, doch hängt vieles von Art und Dauer der Krankheit, ja auch von Stand und Verhältnissen des Kranken ab. Einen einzelnen Gang kann man nicht wohl unter einem Kronenthaler (auch 2 Rthlrn.) honoriren; bei längerer Cur mit der Hälste; auch ist es an vielen Orten üblich eine Rechnung zu sordern.

Was nun das Verhalten im Allgemeinen betrifft, so ist die persönliche Freiheit in Deutschland wie überall (selbst im freien England und im civilisirten Paris) durch Sitte, Gewohnheit und Vorurtheil, Uebereinkunst und Gesetz, durch Vorsichtsmassregeln der Behörden u. m.a. mannichfach beschränkt, doch nicht so, dass ein gebildeter und vernünftiger Mensch sich nicht überall wohlbefinden und frei bewegen könnte. In der Tracht folgt man in Deutschland der von Paris ausgehenden herrschenden Mode, und man thut wohl nicht zu weit davon abzuweichen; wenn man nicht, namentlich im Norden, in Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, ganz Sachsen und Thüringen und am Rhein von der Strassenjugend verhöhnt seyn will. Im Süden, vornehmlich in München, herrscht in dieser Beziehung grössere Toleranz. Zur anständigen Kopfbedeckung gehört der Hut; das Gesellschaftskleid der Männer ist der Frack; für blosse Besuche genügt der Rock. Man begrüsst auf der Strasse Bekannte oder Höhergestellte durch Abnehmen des Hutes und Verbeugen; bei näherer Bekanntschaft ist der Händedruck allgemein üblich und auch gegen das weibliche Geschlecht durchaus nicht wider die Sitte. In geschlossenen Räumen an öffentlichen Orten steht und sitzt man in Deutschland mit unbedecktem Kopf; Tabak Verkehr.

zu rauchen ist nicht in allen Städten auf Markt und Strassen gestattet, und nirgend in der Nähe einer Schildwacht. An allen öffentlichen Orten erscheint man in anständiger Tracht; in Museen, Theatern und Concerten wo möglich in gewählter. In Museen und Sammlungen wird man fast überall wissenschaftlich gebildete Männer angestellt und zu jeder Auskunft bereit finden; an Außeher und Diener ist an verschiedenen Orten ein Trinkgeld zu zahlen; doch ist eine Forderung in der Regel verboten.

Die Kirche und das religiöse Leben in Deutschland sind wegen der grossen Mannichfaltigkeit der Richtungen und Meinungen auf diesem Gebiete mit besonderer Aufmerksamkeit, Vorsicht und Humanität zu beachten. Wohl herrscht im Augenblick nirgend kirchlicher Fanatismus, allein nur der Blinde könnte nicht sehen, dass in einzelnen Gegenden confessioneller Hass leicht zu erregen ist (am Niederrhein, in Westfalen, in Tirol u. s. w. gegen den Protestantismus, in Sachsen und Preussen gegen den Katholicismus); selbst Judenhass taucht noch zuweilen auf. Dagegen breitet sich allerdings mit wirksamem Schutz gegen jede Unbill mehr und mehr die allgemeine Bildung aus, welche die Religion als das höchste und heiligste Recht der Menschheit erkennt, den Werth des Einzelnen aber nicht nach seinem (meist zufälligen) Glaubensbekenntniss, sondern nach der wahrhaftigen Uebereinstimmung desselben mit seiner Weise zu empfinden, zu denken und zu handeln schätzt, und die ausserdem mit bewussten und unbewussten Kräften dem Ziele zusteuert, welches, so weit die Geschichte reicht, von keinem so klar, fest und glückverheissend hingestellt worden ist, als von dem Stifter unserer Religion. Im Geiste dieser Bildung wird der Protestant die Gebräuche der katholischen Kirche (Processionen, Bilderverehrung u. s. w.), wie fremdartig sie ihm erscheinen mögen, sowie den ganzen öffentlichen oder häuslichen Gottesdienst derselben ehren, oder sich fern davon halten; der Katholik wird am einfachern Cultus der Protestanten kein Aergerniss nehmen und ihre Feier nicht stödie vornehmlich dem Sonntagmorgen in protestantischen Ländern ein eigenthümliches Gepräge der Ruhe und der Sammlung im Gemüthe zibt. - Protestantische Kirchen sind ausser den Stunden des Gottesdienstes geschlossen, katholische nur in den Mittagstunden; in Belgien ist der Kirchenbesuch in Kunstabsichten nur in verschlossenen Kirchen gestattet, da man Störung der Andacht davon besorgt; in Deutschland ist der Zutritt niemanden verwehrt, so lange er sich bescheiden, ruhig und anständig benimmt.

Das gesellige Leben ist theils öffentlich, theils häuslich, theils gemischt. An öffentlichen Orten, in Kassehäusern, Gärten, auf Spaziergängen, im Theater etc. schreiben die Sitten in Deutschland nicht leicht etwas vor, was nicht durch alle Länder des gebildeten Europa als Uebereinkunft der Bildung bereits angenommen wäre; unter das Volk und seine Lustbarkeiten sich zu mischen, sindet wohl am Niederrhein und im Norden überhaupt, durchaus aber nicht im Süden und bei den Gebirgsbewohnern An – und Widerstand; nur eine Vorsicht beachte der Fremde, der nicht in der Versolgung seiner Reisezwecke gestört sein will: er führe

an solchen und überhaupt an öffentlichen Orten keine Reden, und mische sich in keine Gespräche, welche durch dienstfertige Berichterstatter höhern Orts vorgetragen eine Missstimmung gegen ihn hervorrufen und eine Aufhebung des Gastrechts zur Folge haben könnten.

Das gesellige Leben im Haus ist bei der in Deutschland herrschenden Gastlichkeit für jeden Reisenden ein ganz besonderes Augenmerk. und oft beginnt die schönste Stunde für ihn, wenn er das Register der Freuden und Merkwürdigkeiten hinter sich hat und im befreundeten Familienkreise das Glück der Heimath träumt. Darum sind Empfehlungen schr wünschenswerth. Für erste Besuche sind die Vormittagstunden üblich; wiederholte kurze Besuche (nach vorausgegangenen Einladungen) sind in der Ordnung und gelten als Ausdruck des Wunsches fortdauernder Verbindung. Im Norden und in Wien gibt man nach Diners u. a. Gesellschaften ein Trinkgeld an die Dienerschaft (2 - 4 Gr., in Hamburg viel mehr); im Süden ist dieser Brauch nicht. - Zu dem Landesfürsten und den Mitgliedern der fürstlichen Familien hat in der Regel jedermann unter Beobachtung der üblichen Förmlichkeiten (Anfrage durch den Hofmarschall, Adjutanten etc., Standesuniform oder sonstiges Feierkleid etc.) Zutritt; dagegen zu den Hoseirkeln nur wer hossähig ist. Ausnahmen machen einzelne Fürsten und Prinzen und laden Künstler, Gelehrte und sonst ehrenvoll Ausgezeichnete an ihre Tafel oder zum vertrauten Gespräch. - Das gesellige Leben in geschlossenen Gesellschaften wird in Deutschland überalt mit Vorliebe gepflegt. Hier, wo Gespräche, Spiel, Tanz, Lesen, Vorlesungen die Hauptunterhaltung bilden, findet der Fremde und Reisende leicht Eingang, sowie er durch ein Mitglied eingeführt wird.

Noch ist des Duells Erwähnung zu thun, das in Deutschland zwar durch Criminalgesetze verboten, aber unter Adeligen, Officieren und Studenten, und wer sich sonst in diese Reihen stellen mag, noch immer das übliche Ausgleichungsmittel für Ehrenhändel ist, so dass der Betroffene vorkommendenfalls nur zwischen Sünde und Schande zu wählen hat.

# GEOGRAPHISCH - STATISTISCHE NOTIZEN.

### Deutschland \*)

ist das Stück Festland in Mitteleuropa, das zwischen 45 und 35° N. Br. und 22 und 36° L. im Norden durch die Nord- und Ostsec. (und die Niederlande), im Westen durch Frankreich (und Belgien), im Süden durch (die Schweiz) das adriatische Meer, das lombardisch-venetianische Königreich, im Osten durch Ungarn, Galizien, Polen (Grossherzogthum Posen und Westpreussen) begränzt wird. Es scheidet sich in ein nördliches (Nieder-) und in ein südliches (Ober-) Deutschland, das erstere zwischen den Alpen und der hercynischen Gebirgkette, das letztere zwischen dieser und dem Meere. Die Uebergangsländer bezeichnet man als Mitteldeutschland (Hessen, Thüringen, Sachsen, Böhmen). Auch könnte man von einem westlichen und einem östlichen Deutschland sprechen, dessen Gränze etwa durch den Meridian des Fichtelgebirges (29° 30') bezeichnet würde, und das im ersten rein germanische Völker (Niedersachsen, Alemannen und Bayern) im letztern slavo - und romanogermanische Mischvölker zeigt. - Der Flächeninhalt ist 11,390 Q.M. (mit Ausschluss der nicht zum deutschen Bunde gehörigen Länder) und hat von N. nach S. eine Ausdehnung von 150, von W. nach O. von 140 deutschen Meilen, ist mithin nächst Russland und dem skandinavischen Königreich das grösste Land in Europa. Gebirge: Vogesen, Haardt, Schwarzwald, Odenwald, Spessart, Jura, Rhön, Vogelsberg, Meissner und Habichtswald, Hundsrück, hohe Eifel und hohe Veen, Taunus, Westerwald und Siebengebirge (zusammen das rheinische Gebirgsystem); Karpathen, Sudeten, das Glatzische Hochland, das Riesengebirge, die Lausitzer Bergplatte, das sächsische Erzgebirge, Harz-, Weser- und Wiesengebirge nebst Teutoburgerwald. Böhmerwald, Fichtelgebirge, Frankenwald, Thüringerwald und Eichsfeld (zusammen das hercynische Gebirgsystem); die Alpen vom Montblanc zum Grossglockner gehören nur mit der kleineren östlichen Hälfte zu Deutschland, die rhätischen, norischen, karnischen, julischen und algauer Alpen bis zum Karawankengebirge im S. und Warasdinergebirge im O. (zusammen das alpinische Gebirgsystem). Das rheinische in NNO. streichend und das hercynische in NW. durchschneiden sich und bilden so einen Bogen um die Alpenkette. Die Zwischen-Ebenen schliessen sich in verschiedenen Gestaltungen an die Gebirgsysteme an. - Geognostisch gehört das oberrheinische Gebirge seiner

<sup>\*)</sup> Nämlich der deutsche Bund; da aber "des Deutschen Vaterland" weiter reicht, so habe ich die beengenden Gränzen in Klammern gesetzt.

Hauptmasse nach zur Formation des bunten Sandsteins und der Steinkohle. (Mächtigste Flötze zwischen Saarlouis, Wellesweiler und S. Imbert.) Muschelkalk findet sich gegen das Rheinthal hin, Granit und Porphyr in einzelnen Erhebungen. Der Jura besteht aus dem Kalk der 4. Formation (Jura - oder Höhlenkalk). Gegen den Niederrhein ist Thon- und Grauwackenschiefer und Grauwacke vorherrschend, mit Einschluss von Trachyt und Basalt und dem vulkanischen Gebiet der Eisel; an der NW. Gränze findet sich Uebergangskalk und im N. liegen die reichen Steinkohlenflötze der Grafschaft Mark und Belgiens, nebst den Eisen-, Kupfer- und Bleibergwerken des Westerwaldes. - Im hercynischen Gebirgsystem nehmen Granit, Gneis, Glimmer- und Urthonschiefer die höchsten Punkte ein und streichen oft weit hinaus auf die Abhänge; in Sachsen und Thüringen ist Porphyr vorherrschend, im Voigtland, dem Franken - und Thüringerwald Grauwacke und Thonschiefer; Steinkohle haben die Thäler der Weiferitz und der Mulde. Zwischen jenem Schiefergebirge und dem mit Muschelkalkstein abwechselnden bunten Sandstein des Fichtelgebirges zieht sich ein schmaler Streisen zweiter Flötzkalksormation hin, das Elbthal wird von Quadersandstein, das Erzgebirge von Gneis mit Trachyt und Basalt gebildet und hier ist grosser Reichthum an Metallen. Das Thüringer Bergland geht gegen N. in bunten Sandstein und Muschelkalk mit hervorbrechendem Granit (Kiffhäuser) aus, hat wenig Erz und einen kleinen Theil der Keuperformation; der Harz besteht seiner Hauptmasse nach aus erzreichem Thonschiefer und Grauwacke und nur am Brocken bricht der Granit durch. Das Wesergebirge ist vornehmlich aus Flötz- und Tertiärgebilden aufgebaut. - Den Kern des Alpengebirges bilden Granit, Gneis, Glimmerschiefer, körniger Kalkstein, begränzt vom Uebergangskalk und der Nagelfluh der Molasse. Die nördlichen Kalkalpen enthalten Gyps und Steinsalz in grosser Menge (Reichenhall, Berchtesgaden, Hallein etc.), ferner Eisen, Kupfer, Blei und Quecksilber (Steiermark und Kärnthen) auch heisse Quellen Zwischen diesen drei Bergsystemen liegt die von mehren Bergreihen durchzogene Hochebene von Deutschland: das Plateau von Schwaben und Franken mit einer grossen Mannichfaltigkeit von Flötzformationen Muschelkalk mit seinem Salze, Keuper oder buntem Mergel und Lias; das Plateau von Bayern eine grosse Schuttsläche mit der Molassesormation im Süden; die Oberpfalz mit buntem Sandstein, und Böhmen mit seinen Steinkohlen, nutzbaren Mineralien, heissen Quellen etc.

Flüsse zählt man in Deutschland gegen 500, davon über 60 schiffbar sind. Die Hauptströme sind die Donau die mit den Nebenslüssen Blau, Brentz, Wörnitz, Altmühl, Nab, Regen, March, Iller, Lech, Isar, Inn, Ens, Raab, Drave und Save von W. nach O. und ins schwarze Meer sliesst; die Etsch, die nach S. in den Po geht; der Rhein mit seinen Nebenslüssen Eltz, Kintzing, Murg, Alb, Queich, Speyerbach, Neckar, Main, Lahn, Mosel, Sieg, Erst, Ruhr und Lippe; die Weser, von Werra und Fulda gebildet, mit ihren Nebenslüssen Else, Aue, Aller, Wümme und Hunte; die Ems mit Hase und Leda; die Elbe mit ihren Nebenslüssen Adler, Iser, Moldau, Eger, Mulde, Saale, Havel, Elda, Jetze, Steckenitz, Ilmena, Alster, Stöhr

und Oste - sämmtlich in die Nordsee sich ergiessend, die Oder mit der Oppa, Oelsa, Klodnitz, Malapane, Stöber, Ohlau, Katzbach, Lohe, dem Schwarzwasser, der Bartsch, Bober, Neisse, Warthe, Ine, Ucker und Perene; (die Weichsel mit der Drewenz, Brahe, Ossa, Ferse, Motlau [und Nogat] beide) in die Ostsee fliessend. - Seen: Im Süden (die verschiedenen Schweizerseen) Bodensee, Ammer-, Würm-, Kochel-, Walchen-, Staffel-, Tegern-, Schlier-, Achen-, Chiem-, König-, S. Wolfgang-, Mon-, Traun-, Atter-, Hallstädter- etc. See, sodann im Norden der Uecker-, der Carnitz-, Tollenser-See, die Müritz, der Malchinsche, Cummerow-, Plauer-, Schweriner-See, die Schaal, der See von Ratzeburg, der Plöner-, Selent-See; und östlich der Oder: der Plönn-, Mädün-, Futzig-, Lübbe-, Danziger, Pieleborgsche, Vilm-, Zieten-, Muskendorfer- und Radauer-See. Spree und Havel bilden eine Kette von Seen, unter denen der Schwielung-, Scharmützel-, der Storkower-, Rupiner-, Wolziger- und Mugel-See die grössten; sodann der salzige und süsse See am Harz, das Steinhuder Meer und der Dümmer-See. Canäle: Ludwigcanal verbindet Main und Donau, der Wiener Canal die Donau und das adriatische Meer; der plauensche die Elbe und Havel; der Friedrich Wilhelms-Canal Oder und Spree, der Finow-Canal Oder und Havel; der holsteiner Canal Ost- und Nordsee. Neuerdings ist auch die Verbindung von Rhein und Ems in Aussicht gestellt.

Das Klima ist gemässigt: die Wärme- und Kältegrade halten sich in der Regel und mit grosser Gleichförmigkeit durch fast ganz Deutschland zwischen 26 über und 26 unter 0 R.; die wärmsten Gegenden sind am Rhein, die kältesten in Thüringen; aber eine Kälte von - 8, 10 oder 120 hält fast nirgend in Deutschland länger als einige Tage an. Vorherrschend ist Südwestwind; doch rechnet man durchschnittlich nur 150 Regentage im Jahr, und 19 Gewitter auf einen Ort. Am gewitterreichsten ist Niederschlesien. Fast überall herrscht eine reine und gesunde Luft, wovon nur die tiefen Thalschluchten der Alpen und die Niederungen am Meere eine Ausnahme machen. ist auch der Boden mit Ausnahme der Sandebenen in Brandenburg und Pommern und des Haidelandes in Niedersachsen durchaus fruchtbar und zwar in besonders bohem Grade in Niederbayern, Franken, dem Rheinland, Sachsen etc. Hauptproducte des Ackerbaues sind Getreide (davon Böhmen, Mähren, Bayern, Württemberg, Altenburg, Mecklenburg, Holstein, preuss. Sachsen etc. ausführen) und zwar ausser Korn, Weizen, Gerste, Hafer, auch noch Dinkel, Buchweizen, Hirse, Emmer, Einkorn und Mais. Hülsenfrüchte, Gemüse (Erfurt, Nürnberg, Bamberg, Ulm etc.), Kartoffeln, Flachs, Hanf, Tabak, Lein, Reps, Mohn, Hopfen, Färbekräuter; Obst: Aepfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen, Nüsse, Kastanien; am Rhein gedeihen ausser Aprikosen und Pfirsichen auch Mandeln und Feigen. Die Wälder liefern Erd-, Himbeer-, Brombeer-, Heidel- und Preisselsbeeren; Wein (Rhein, Main, Neckar, Mosel, Donau, auch Baden und Sachsen noch). Man rechnet, dass im Ganzen 3 Mill. Eimer, von 18 Mill. Thir. Geldwerth auf 781,000 Morgen Landes jährl. in Deutschland gebaut werden. Im Ganzen zählt man in Deutschland 3413 Arten Phanerogamen und 4340 Arten Kryptogamen.

Die Viehzucht ist an verschiedenen Orten verschieden; Pferde lie-

fern Holstein, Oldenburg und Mecklenburg; Ziegen, Rind- und Mastvieh vornehmlich Süddeutschland; Schafe Mitteldeutschland, und zwar durch spanische Race veredelt Sachsen und Schlesien, so dass Wolle einen bedeutenden Aussuhrartikel bildet; Schweine Westfalen, Gänse Pommern. Truthühner Böhmen etc. Der Seidenbau ist in Oestreich, Bayern, Sachsen und Brandenburg mit Glück versucht worden. Bienenzucht ist in der Lausitz, in Westfalen und dem bayerischen Hochland. - Deutschland. ist reich an Waldungen (Eichen, Buchen, Tannen, Fichten, Föhren, Lärchen, Ahorn, Birken etc.), die über 1 Mill. Morgen Landes einnehmen: doch ist der ganze NW. von Deutschland waldleer. Und so ist auch der Wildstand gut, vornehmlich Hasen, Kaninchen, Hirsche, Rehe, Gemsen. Wildschweine; sehr selten sind Bären, Wölfe, Luchse und Steinböcke und nur in den höchsten Alpen sowie an der französischen und der polnischen Gränze. Dazu kommt allerhand Federwild, als Trappen, Auer-, Birk-, Hasel- und Rebhühner, Fasanen (Böhmen), Schnepfen, Wachteln, Drosseln, Lerchen, wilde Tauben, Gänse, Enten, Störche, Kraniche, Reiher, Geier und Raubvögel aller Art. Von Fischen gibt es in den Flüssen und Seen: Störe, Hausen, Welse, Lachse, und die gewöhnlichen Flussfische: Karpfen, Hechte, Forellen, Schleien etc. und Krebse in grosser Zahl. Schlangen finden sich mehre Arten in SD.

Der Bergbau ist fast überall in einem sehr blühenden Zustand und liesert edle Metalle (im Erzgebirge und dem Harz) Gold, Silber, Blei, Kupfer, Eisen, Kobalt, Queksilber, Arsenik, Zinn, Zink, Schwesel, Steinkohlen. Von Edelsteinen gibt es Rubinen, Topase, Granaten, Opale, Chrysoprase, Amethysten etc.; serner viele Arten Marmor, Gyps, Alabaster, Thon- und Farberden, Meerschaum etc. Sehr reich ist Deutschland an Salzquellen und Salzwerken, die jährlich an 5 Mill. Centner Salz liesern, und zählt an 1000 Mineralquellen, von denen die Säuerlinge und Thermen vornehm-lich im Süden vorkommen.

Die Zahl der Einwohner beläuft sich jetzt auf 42 Millionen, davon in N.Deutschland 2800, in Mitteld. 3900, in SD. 3200 auf die Q.M. kommen, und daruuter 5½ Mill. Slawen, 200,000 Italiener (in S.-Oestreich), 30,000 Franzosen (am Rhein), 2000 Wallonen (im Luxemburgischen), 380,000 Juden und 1000 Zigeuner. Die Sprache ist deutsch (hoch – oder schriftdeutsch '), wie sie seit Luthers Bibelübersetzung Gemeingut geworden, mit den nach Stämmen verschiedenen Mundarten, der weichen, wohlklingenden Alemannischen, die in das rauhe Schweizerdeutsch übergeht, der gemüthlichen schwäbischen, der humoristischen östreichischen und ernsten, herzlichen an Urformen besonders reichen bayerischen und Tiroler; ferner der etwas trivialen fränkischen, bequemen und niedrigkomischen pfälzer, gemeinen, singenden sächsischen, derben voigtländischen und thüringischen;

<sup>\*)</sup> Man unterscheidet im Allgemeinen nieder-, mittel- und oberdeutsch, von denen das erstre wegen seiner Uebereinstimmung mit dem Gothischen (des Ulfilas) als die älteste Mundart gilt.

endlich der durch eine gewisse Schärfe und Trockenheit ausgezeichneten norddeutschen und platten Mundarten, von denen nur das niederrheinische Sang. Klang und guten Humor in Fülle hat. 1) Ausserdem nimmt das Slavische in Böhmen, Oberlausitz, preuss. Polen nebst den angränzenden Flussgebieten der Warthe, Netze, Schwarzwasser bis zur Ostsee etc., Mähren, Kärnthen bis Illyrien, grosse Strecken ein; an der Ostsee, westlich von Danzig wird in einem kleinen Landstrich kassubisch gesprochen. Die herrschende Religion in Deutschland ist die christliche, nach den drei Confessionen der römisch-katholischen, lutherischen und reformirten Kirche, von denen die beiden letztern protestantischen sich an den meisten Orten als evangelische Kirche vereinigt haben. Man rechnet an 22 Millionen Katholiken (die in Oestreich, Bayern, Baden, Luxemburg und Westfalen die Mehrzahl der Einwohner bilden), und an 191/2 Millionen Protestanten, (mit Einschluss der Herrnhuter und Wiedertäuser). Dazu kommen einige tausend Griechen und 380.000 Juden. Die seit 1844 aus der römisch-katholischen Kirche hervorgegangene Vereinigung der »Deutschkatholiken,« wie sie zuerst durch Czerski in preuss. Polen und Ronge in Schlesien gebildet worden, hat zwar noch in keinem Staate förmliche Anerkennung, selbst nicht überall Duldung gefunden, zählt aber bereits über 200,000 Bekenner, namentlich in Schlesien, Sachsen, Preussen und am Rhein.

Gepräge. Die Deutschen sind ein derber und gesunder Menschenschlag, blühend von Farbe, - im Norden mehr blond, im Süden mehr bräunlich - mehr charakteristisch, als schön in den Formen, - am schönsten in Franken und in den Alpen, am feinsten in Niedersachsen - mässig von Gestalt - im Norden grösser, als im Süden - breit im Bau, fest und gerade in Haltung und Bewegung, in der Regel aber (mit Ausnahme der süddeutschen Berg- und norddeutschen Küstenbewohner) ohne jene Gewandtheit, Anmuth und Schönheit derselben wie sie dem Südländer eigen ist. Der Name »deutscha gilt wegen der vielen in diesem Volke heimischen Tugenden als Ehrenauszeichnung. Ehrlichkeit, Biederkeit und Treue sind sprüchwörtlich mit ihm verbunden. Arbeitsam, ordnungsliebend und ausdauernd, dazu scharfsinnig und erfinderisch ist der Deutsche sehr geschickt für Ackerbau und Kunstsleiss; Tiessinn und rastlose Forscherlust machen die Deutschen zum theologisch-philosophischen, Gemüth zum dichterischen Volk, das aber überall nur in Wahrheit und Wahrhastigkeit bleibende Befriedigung findet. Heilig sind dem Deutschen die Bande der Familie und der Verwandtschaft, und wie bei ihm vor allem das Herz nach Befriedigung trachtet, so ist die Bedingung jedes häuslichen Glücks bei ihm nicht Glanz, Pracht, Schönheit etc. sondern das Gemüthliche. Er ist gesellig und gastfrei, und bei allem Ernst der Lebensrichtung stets aufgelegt zu frohen Festen. Gutmüthig, wohlthätig und hülfreich ist der Deutsche, tapfer aber menschlich im Kriege, gerecht und bescheiden bis zur Unterschätzung seines Werths. Bildung ist in Deutschland überall ver-

<sup>&</sup>quot;) Dr. C. Bernhardi: Die Sprachkarte von Deutschland, Cassel 1814. — Die deutsche Sprachgrenze nach ihrem gegenwärtigen Bestand, ihren Ursachen und Anforderungen (von A. Schott in der deutschen Vierteljahrsschrift. 1844. 2. u. 3)

breitet und gänzliche Unwissenheit eine grosse Seltenheit, wie man nur noch wenig Menschen antreffen wird, die nicht lesen und schreiben können; Aufklärung aber herrscht in allen Abstufungen von tiefster Dämmerung des Aberglauben's, in welcher die Reliquie eines Kleidungsstückes im Gebet angerusen, und ihre Kraft der Selbstvervielfältigung gelehrt wird. und der gleich lichtarmen Verblendung des Unglaubens, der nichts hat als was er betastet und begreift, bis zur freien Weltüberschau, wie sie durch die deutsche Literatur vornehmlich seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, durch Religion, Philosophie und Dichtkunst und die weitverzweigten Naturwissenschaften gewonnen worden. Ob aber auch reich begabt mit schöpferischen Kräften für dichtende und bildende Kunst hat der Deutsche dennoch immer eine Vorliebe für das Ausländische und wird desshalb leicht irre am eignen Geist. Vaterlandsliebe hat er bewiesen in Gefahren, wie in der Noth und im Kampfe um die Freiheit; sie wird indess verkümmert durch die aus der Trennung in einzelne Staaten und religiöse Confessionen geborene Eisersucht, so wie durch die alle Gränzen überspringende Weltbürgerlichkeit, die dem Deutschen vorzugsweise eigen ist, und die ihn zwar vor allen Völkern geschickt macht, sich in andre Länder, wie die Werke andrer Völker in seine Sprache zu übersetzen, die zugleich aber immer auch alles Gute und Schöne bis auf den Schnitt des Kleides und der Haare vom Ausland erwartet. Indess ist ungeachtet confessioneller Verwirrungen und wachsender Auswanderungslust das Volksbewusstseyn im Erstarken, und wenn sonst ein Vaterland Vaterlandsliebe erzeugte. so dürfen wir hoffen, dass uns aus Vaterlandsliebe das Vaterland neu geboren werde. An politischen Tugenden hält man den an öffentliches Leben wenig gewöhnten Deutschen nicht sehr reich; doch zeigen sich überall die Grundlagen künstiger Grösse. Begeistert für die Freiheit von Jugend auf bewahrt er einen hohen Sinn für Ruhe und Ordnung, für Mässigung und Gesetzlichkeit, Uneigennützigkeit in Beziehung auf öffentliche Angelegenheiten, dankbare Anerkennung des Guten, das von den Regierungen ausgeht, und einen hohen Grad von Anhänglichkeit an dieselben und an die angestammten Fürstenhäuser, so wie vornehmlich Geduld im Ertragen unabänderlicher oder schwer zu beseitigender Uebelstände und selbst offenbarer Ungerechtigkeiten. Freilich schlagen diese Tugenden nicht selten in Fehler um, in Gleichgültigkeit gegen allgemeine Interessen, in Schlendrian, Vorurtheil, Kurzsichtigkeit und in blinde Ergebenheit und lakaienhafte Unterwürfigkeit. Nicht selten treten diese Mängel in Verbindung mit der grade unter den Deutschen besonders verbreiteten krankhaften und zum Theil lächerlichen Sucht nach Aemtern, Orden, Titeln und andern von der Macht aussliessenden äussern Auszeichnungen und verhindern im Allgemeinen die Entwickelung eines freien Staatsbürgersinnes, wie er dem Britten oder dem Franzosen eigen ist. - Die Gesittung ist allerdings der Verbesserung noch bedürstig. Doch werden der todeswürdigen Verbrechen immer weniger, Strassenraub ist eine Seltenheit, Diebstahl nur in einigen Gegenden häufig gross ist die Zahl der unehelichen Geburten, in Norddeutschland 1:15, in Baden und Württemberg 1:9 und in Bayern 1:5-

Sitten. Gebräuche, Trachten haben sich in Deutschland an vielen Orten von Alters her erhalten, namentlich bei Hochzeiten, Taufen und Begräbnissen, so wie bei sonstigen festlichen Anlässen (Kirchweih, Erntefest etc.). Sonn - und Festtage werden durch ganz Deutschland mit wenigen Ausnahmen ausser durch Gottesdienst auch durch Einstellen der Arbeit bei Handwerkern und Fabrikanten, durch Schliessung der Kaufläden, durchaus aber nicht durch Einstellung von Sang, Tanz und Lustbarkeiten in und ausser dem Haus und Wirthshaus geseiert. Das Christsest wird jetzt sast überall durch eine Bescheerung (wo möglich mit einem »Christbaum«) verherrlichet, zu Neujahr, wie zu Geburts - und Namenstagen wünscht man sich Glück, für besondere Zeiten gibt es besondres Backwerk (Weihnachtstollen, Fastenbrezeln, Ostersladen etc.). Das Meisterwerden in den Gewerken geschieht unter verschiedenen Förmlichkeiten, neuerbaute Häuser werden mit besondrer Feierlichkeit geweiht (gehoben) etc., Volksfeste mit Preissvertheilungen, Scheiben- und Vogelschiessen (diese besonders in Mitteldeutschland), Pferderennen, mit Märkten und Tänzen, werden an vielen Orten (München, Nürnberg, Cannstatt) jährlich gehalten. Als Volksspiel ist Kegel- und Eisschieben am allgemeinsten in Uebung. Eigene Trachten hat das Landvolk noch an vielen Orten, in den Vierlanden, in Altenburg, Franken, in Oberbayern, Tyrol etc.; ausserdem, vornehmlich aber in den höhern Ständen, herrscht die » Mode« von Paris mit ihren Launen.

Kunstproducte: Leinwand (in Schlesien, Lausitz, Böhmen, Bielefeld in Westfalenetc.), Damast (Lausitz), Wollenwaaren, Tuche, Caschemirs, Merinos (Niederrhein, Mähren, Schlesien, Sachsen und Brandenburg), Baumwollenwaaren (Sachsen, Oestreich), Seidenzeuge (Oestreich, Crefeld am Niederrhein), Leder und Lederwaaren (Rheinpreussen), Eisen- und Stahlwaaren (Rheinpreussen, Thüringer Wald, Oestreich, Westfalen), Messing- und andere Metallwaren (Nürnberg, Erzgebirge), Silberwaaren (Augsburg, München), Porcellan (Meissen, Berlin, München), Steingut, Glaswaaren (Böhmen, Bayern, Oestreich, Preussen), Papier, Tapeten (Württemberg), musikalische, mathematische, physikalische, chirurgische Instrumente (Wien, München), Bier (Bayern, Braunschweig), Branntwein (Preussen), Essig, Seife, Talg, Wachs. Zucker (Hamburg, Berlin, Potsdam), Holz- und Spielwaaren (Nürnberg, sächs. Erzgebirge), Beinwaaren (Württemberg, Berchtesgaden).

Der Handel ist sehr beträchtlich, zumal seit der Gründung des deutschen Zollvereins. Ausfuhrartikel sind Getreide — oft für 10 Mill. Thlr. — und Bauholz (nach England und den Niederlanden), Leinwand — bis auf 30 Mill. Thlr. — (nach Spanien, Portugal, Polen, Russland, Amerika und Afrika), Tuchwaaren (nach Asien, selbst nach China), Eisen, Blei (nach Frankreich, Italien), Pferde, Rindvieh, Glaswaaren, Kobalt, Galmei, Pottasche, Porcellan, Häute, Honig und Wachs (nach Frankreich), Kalk, Gyps, Kupfer, Horn, Knochen und Lumpen (nach England), Mühlsteine, Rübsamen, Schweinsborsten, Vitriol, Porcellan, Zinn, Spiritus und Wein (nach Russland), Baumwollenzeuge, Wolle, Salz (nach überall).

Einfuhrartikel: Zucker, Kaffee, Thee, Cacao, Reis, Vanille, Rum und andere Colonialwaaren; Specereien, Gewürze, Drogueriewaaren, getrocknete Fische, Käse, Tabak, Olivenöl, Südfrüchte, fremde Weine, Liqueure, Baumwolle, rohe Seide, Seidenzeuge, Mode- und Galanteriewaaren, Leder, Thran, feine Holzarten. Ausserdem ist der Speditionshandel in Deutschland sehr belebt. Haupthandelsplätze sind: für den Binnenhandel Wien, Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., Cöln, Augsburg, Nürnberg, Braunschweig; für den Seehandel: Emden, Bremen, Hamburg, Altona, Lübeck, Rostock, Stettin, Danzig, Königsberg und Memel, und im Süden Triest. Der Bestand der Rhederei der sämmtlichen norddeutschen Staaten zeigte am Schluss des Jahres 1844: 3065 Schiffe mit 433,132 Tonnen, woraus sich ergibt, dass Deutschland selbst ohne Oestreich nächst England die grösste Handelsmarine in Europa hat. - Grosse Messen: in Leipzig, Frankfurt a. M., Frankfurt a. d. O., Braunschweig, Kiel. Wollmärkte: Berlin, Breslau, Dresden, Magdeburg, Prag, Stettin. Banken: Hamburg, die wichtigste; Berliner Hauptbank, württemb. Hofbank zu Stuttgart; Nationalbank in Wien; bayer. Hypotheken- und Wechselbank zu München. - Börsen: Wien, Triest, Augsburg, Frankfurt a. M., Cöln, Leipzig, Berlin, Bremen, Hamburg, Danzig, Königsberg. Der bedeutendste Wechselverkehr ist in Hamburg; nächstdem in Prag, Botzen, Stuttgart, Nürnberg, Elberfeld, Breslau, Frankfurt a. d. O., Lübeck, Bremen etc.

Die Postanstalten befördern jährlich über 30 Mill. Briefe, 500 Mill. Thaler baares Geld und  $^4/_2$  Mill. Reisende.

Handelsgesellschaften: Seehandlungs-Societät zu Berlin. Gesellschaft des Lloyd zu Triest. Verschiedene Dampfschifffahrtsgesellschaften, Assecuranzgesellschaften. — Das Münzwesen ist neuerer Zeit um vieles vereinfacht worden. In ganz Norddeutschland ist der Preuss. Münzfuss eingeführt und man rechnet nach Thalern und Groschen; im Süden gilt das Reichsgeld und man rechnet nach Gulden und Kreuzern, in Oestreich nach zweierlei (Münz und Papier). — Der Buchhandel ist höchst bedeutend, und gibt es in keinem Lande so viel Schriftsteller und Buchhandlungen als in Deutschland (in Leipzig 121, in Berlin 116, Wien 48, Stuttgart 37, Frankfurt a. M. 36, Nürnberg 32, Hamburg 25, München 23 etc.). Die Zahl der in deutscher Sprache erscheinenden Werke belief sich 1845 auf 8000, während 1820 sie noch nicht 4000 betrug, wozu bei steigender und weiter verbreiteter Bildung auch der endlich erlangte Rechtsschutz gegen den Nachdruek das Seinige beigetragen.

Bildungsanstalten finden sich in Deutschland mehr als in irgend einem Lande. Fast kein Dorf ist ohne Schule; in den Städten sind Elementar- (oder Volks-) Schulen, Latein-, Gewerb-, höhere Bürgerschulen, polytechnische Schulen, Handelsschulen, Gymnasien, Lyceen und Universitäten (mit 16—20,000 Studenten S. Beil. IV.), ferner besondre Lehranstalten für das Militair, für Schifffahrt, Bergwesen, Forst- und Landwirthschaft, für Medlein, Chirurgie, Thierarzneikunde, für Blinde, Taubstumme; ausserdem Zeichenschulen und Kunstakademien für Baukunst, Bildnerei und Malere (München, Berlin, Wien, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt a. M., Casseli

FÖRSTER, Deutschland.

Düsseldorf, Dresden, Leipzig, Prag); für Musik und selbst für Theater (Berlin). Ueberall finden sich Gesellschaften und Vereine zu wissenschaftlichen oder sonst zu Bildungszwecken; Sammlungen und Anstalten (naturhistorische in Berlin, Wien, München, Frankfurt a. M., Dresden, Gotha etc.); Bibliotheken (München, Wien, Göttingen, Wolfenbüttel, Dresden, Stuttgart, Berlin, Weimar, Gotha, Prag, etc. Botanische Gärten ausser bei den Universitäten auch in Dresden, Schönbrunn, Schwetzingen, Weimar, etc. Sternwarten in Altona, Berlin, Breslau, Göttingen, Mannheim, München, Prag, Seeberg 'bei Gotha, Wien und Königsberg. Gemäldesammlungen S. pag. 2. Stehende Theater zählt man über 30. Die periodische Presse ist von unglaublicher Thätigkeit. Fast jede bedeutende Stadt hat ihre politische Zeitung, und wissenschaftliche, ästhetische und Unterhaltungsblätter in grösster Anzahl. (S. u. Litteratur, Zeitschriften.)

Die Staatsverfassung Deutschlands - der deutsche Bund ist (nach dem Untergang des deutschen Reiches und der Auflösung des Rheinbundes) ein monarchischer Staatenbund, geschlossen am 8 Jun. 1815 von den souveränen deutschen Fürsten und freien Städten, mit Einschluss des Kaisers von Oestreich und des Königs von Preussen für ihre vormals zum deutschen Reich gehörigen Besitzungen, des Königs von Dänemark für Holstein und des Königs der Niederlande für Luxemburg, zur Erhaltung der äussern und innern Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen Staaten. Eine Versammlung von Abgeordneten in Frankfurt a. M. (D. Bundestag) besorgt die Bundesangelegenheiten, unter dem Vorsitz von Oestreich, so dass wo es anf Abfassung und Abänderung von Grundgesetzen des Bundes, auf Beschlüsse, welche die Bundesacte betreffen, auf organische Bundeseinrichtungen und dgl. ankommt, die Versammlung ein Plenum von 69 Stimmen bildet, von denen je 4 auf Oesterreich, Preussen, Bayern, Württemberg. Sachsen und Hannover kommen, je 3 auf Baden, Kurhessen, Grossherzogthum Hessen, Holstein und Luxemburg, je 2 auf Braunschweig, Mecklenburg und Nassau, und auf die übrigen Bundesglieder je eine Stimme. Im engern Rathe dagegen wenn die Bundesversammlung als Bundesregierung auftritt, wo u. a. bestimmt wird, inwiesern ein Gegenstand für das Plenum geeignet sey, bestehen 17 Stimmen, nämlich die o. g. bis zu Luxemburg je 1 Stimme, die übrigen in 6 Curialstimmen vereinigt. Zu den ersten Bestimmungen des deutschen Bundes gehörte das Versprechen, sowohl ganz Deutschland, als jeden einzelnen Bundesstaat gegen jeden Angriff in Schutz zu nehmen; ferner die Zusicherung einer landständischen Verfassung in allen Bundesstaaten. Diese Zusicherung wurde zuerst erfüllt von Weimar (1816) sodann und ungleich mehr im Sinne freier Staatsverfassung von Württemberg, Bayern, Baden, Sachsen, Kurhessen, Grossherzogthum Hessen, Nassau, Braunschweig, Luxemburg, Coburg, Meiningen, Altenburg, Waldeck, Sondershausen etc.; in Hannover wurde die in anerkannter Wirksamkeit bestehende Verfassung 1837 von dem König Ernst einseitig aufgehoben; in Preussen und in Oestreich steht die Erfüllung obiger Zusicherung noch bevor, wird inzwischen nicht ausbleiben.

da § 84. der Wiener Schlussacte v. 15 Mai 1820 ausdrücklich sagt: "Da nach dem Sinne des 13. Art. der Bundesacte und den darüber erfolgten spätern Erklärungen in allen Bundesstaaten landständische Verfassungen stattfinden sollen, so hat die Bundesversammlung darüber zu wachen, dass diese Bestimmung in keinem Bundesstaate unerfüllt bleibe."

#### Deutsche Bundesstaaten

sind: Oestreich, Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Kurhessen, Grossherzogthum Hessen, Holstein, Luxemburg, Braunschweig, Mecklenburg-Schwerin, Nassau, Sachsen-Weimar, Sachsen-Gotha und Coburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Mecklenburg-Strelitz, Holstein-Oldenburg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Liechtenstein, Waldeck, Reussält. Linie, Reussjüng. Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Hessen-Homburg, die freien Städte Lübeck, Franfurt a. M., Bremen und Hamburg.

#### OESTREICH.

Kaiser (kath.) Ferdinand L, geb. 19. Apr. 1793; succ. seinem Vater am 2. März 1835. vermählt seit 1831 mit Maria Anna Carolina Prinzess. v. Sardinien, geb. 1803. Muthmasslicher Thronfolger: Erzherzog Franz Carl, geb. 1802.

eine europäische Grossmacht ersten Ranges, besteht als deutscher Bundesstaat aus dem Erzherzogthum Oestreich, dem Herzogthum Steiermark, dem Königreich Illyrien mit Auschluss des grössten Theils vom Küstenlande, der gefürsteten Grafschaft Tyrol, dem Königreich Böhmen, der Markgrafschaft Mähren und österr. Schlesien, dazu den Herzogthümern Auschwitz und Zator, zusammen 3527 Q.M. grösstentheils gebirgiges Land.

Gebirge: Alpen und zwar die Tyroler Alpen westlich mit dem Ortles (12,060') und östlich mit Grossglockner (11,802') und Venediger Horn (11,298), dem stilfser Joch (8610') westlich, dem Pentelsteiner Pass östlich und dem Brennerpass (4100') in der Mitte; sodann die norischen Alpen mit dem hohen Narr (10,035'), Ankogl (10017') und den Radstätter Tauern, sowie den allmählich gegen Steiermark und Niederöstreich sich abslachenden Höhenzügen; ferner die karnischen und julischen Alpen mit dem Schwertberg (9319'), der Hafnerspitze (9424'), dem Sonnblick (9314') etc. mit den Ausläufern gegen Drave und Save. Die Hauptpässe dieser östlichen Alpen sind der Radstätter (4900') (Strasse von Salzburg nach Klagenfurt), der Rottenmanner (5400') (Str. von Salzburg nach Steiermark), der Semringpass (31234) (Str. von Wien nach Italien). Ferner die Sudeten und das Glatzer Hochland in Schlesien mit wellenförmiger Hochebene und tiefeingeschnittnen Thälern, und als höchster Spitze dem Altvater (4643'); das böbmisch-mahrische Scheidegebirge mit dem Keiberg und dem Böhmer - Wald.

Ebenen: Die niederöstreichische an beiden Ufern der Donau mit dem Marchfelde, die Hanna in Mähren, die Budweiser und die Elb-Ebene in Böhmen. Flüsse: Donau mit Inn, Traun, Enns, Raab, Drave, Save, March, ferner die Etsch mit dem Eisak, die Weichsel zwischen österr. und preuss. Schlesien, die Elbe mit Moldau, Eger, Iser und Adler; der Rhein an der Gränze zwischen Vorarlberg und der Schweiz.

Seen: Hallstädter-, Traun-, Atter-, Mon-, St. Wolfgangsee, der

Wörthsee bei Klagenfurt.

Das Klima ist nach Berghöhe und Breitengraden sehr verschieden; durchschnittlich ist der Winter in Böhmen um  $6^{\circ}$  kälter als in Triest, wo das Thermometer selten unter  $4^{\circ}$  Kälte sinkt, der Sommer aber nur um  $3\frac{1}{2}^{\circ}$ . Gewitter sind in Niederöstreich weniger als sonst wo in Deutschland (im Durchschnitt 8 im Jahr, im übrigen Deutschland 19, im Gebiet von Triest

an 40), nur in den hohen Alpen sind noch weniger.

Der Bergbau ist äusserst ergiebig; Gold freilich wird nur wenig gewonnen in Gastein und Rauris, und Silber im Oberinnthal und in Schwatz in Tyrol, Joachimsthal u. a. in Böhmen, zu Feistritz, Rabenstein, Taschen, und Oeblarn in Steiermark etc.; Zinn in Böhmen, Kupfer in Oberöstreich, Steiermark, Tyrol, Böhmen; Blei in Kärnthen, Tyrol, Böhmen; Eisen in Vordernberg und Eisenerz in Steiermark (jährlich gegen 300,000 Ctr.), n Böhmen etc.; Quecksilber in Kärnthen, Salz im Salzkammergut, Alaun in Niederöstreich, Schwefel in Steiermark, Steinkohlen fast überall; ferner ist Oestreich reich an nutzbaren Erden und Gestein, Graphit etc., Granaten und Pyropen in Böhmen, Opalen und Halbopalen in Mähren, Karneolen, Jaspis, Chalcedonen in Böhmen. Ferner an Heilquellen (in Böhmen 150 Quellen: Carlsbad, Teplitz, Marienbad; Gastein in Oberösterreich; Baden bei Wien, m. a. in Steiermark und Kärnthen). Land bau ist vorzüglich gesegnet in Niederöstreich (wo 3853 Q.M. Ackerland) mit Weizen, Roggen und Hafer (letztre beide bis zu einer Höhe von 3000'), Mais bis 1300'; wenig Gerste. Hopfen besonders in Böhmen. Viele Arz-Maulbeerbäume zu Seidenzucht in Wittingau in Böhmen; Wein (bis auf 1600'), der beste am Bisam und Kahlenberge, ferner bei Gumpoltskirchen, Vöslau und Baden; dessgl. in Tyrol; vortressliches Obst in Niederöstreich und Tyrol. Viehzucht vorzüglich in den Alpen, so wie der Wildstand; Pferde in Böhmen, Steiermark, Mähren und Oberöstreich. Im Ganzen ist der Viehstand in Oestreich geschätzt auf 560,578 Pferde, 4900 Maulthiere, 5710 Esel, 3,932,270 St. Rindvieh, 4,488,110 Schafe, 292,600 Ziegen und 1,265,000 Schweine. Auch Federviehzucht und Fischerei sind sehr bedeutend, dessgleichen die Bienenzucht. - Auch die Forstcultur ist beträchtlich und liesert Holz zur Aussuhr.

Die Bevölkerung ist im steten Wachsthum und betrug 1839 schon 11,713,950Seelen, oder in der ganzen Monarchie 37,700,000 in 900 Städten, 2120 Märkten und 75,000 Dörfern. Hauptstadt: Wien. Der Grundcharakter des Volks ist Gutmüthigkeit, Gemüthlichkeit bis zur Genusssucht; offenherzig und herzlich gegen jedermann, ist der Oestreicher gesellig, am liebsten aber in offenen Räumen und bei freiem Verkehr. Zwar nicht vorzugsweise

zu Philosophie und Politik geneigt, ist er doch weit entsernt von religiösem Fanatismus und staatlichem Obscurantismus. Die herrschende Religion ist die römisch-katholische; Protestanten sind nur geduldet; dessgl. Juden, und Mohammedaner (in Wien gegen 2000). Erzbisthümer sind zu Wien (mit 7 Bisthümern), Salzburg (mit 2 Bisth.), Prag (mit 3), Olmütz (mit 1), ausserdem Bisthümer zu Görz, Laibach, Triest und Trient. Der Staat hat das Oberaussichtsrecht über die Kirche, so dass keine päpstliche Bulle ohne Erlaubniss der Regierung veröffentlicht werden und eine Appellation nach Rom nicht stattfinden kann. Mönchs- und Nonnenorden sind ziemlich zahlreich (man rechnet in der ganzen östr. Monarchie 766 Mönchsklöster mit 27 Orden und 10,354 Mönchen und 157 Frauenklöster mit 29 Orden und 3661 Nonnen). Für den Volksunterricht gibt es Haupt-. Trivial - und Normalschulen. Die Gymnasien haben 5 Classen, 3 Grammatical - und 2 Humanitätsclassen. Für Ausbildung zu bestimmten Zwecken gibt es Musterschulen, Lyceen, philologische, theologische, medicinische und chirurgische Anstalten (zu Linz, Klagenfurt, Triest etc.). Ritterakademien, Adelsconvicte, Militärschulen, Bergakademien, Musikschulen, landwirthschaftliche und Forstlehranstalten, Thierarzneischulen, Navigationsschulen, polytechnische Institute (Wien, Prag, Grätz), Realsehulen, Taubstummen-, Blindenanstalten etc. Flachsspinnschulen (Adersbach und Nachod in Böhmen), 1 Töpferschule (zu Krawska in Mähren), höhere Lehranstalten zu Wien, Prag, Olmütz, Innsbruck und Grätz, die als Universitäten gelten; und Akademien der schönen Künste zu Prag, Grätz und zu Wien. Zeitschriften: 10 für Landwirthschaft und Gewerbe, 4 allein für Gewerbe. 8 für Medicin, 1 für Iurisprudenz, 4 für Religion, 8 für Handel und Industrie, 2 für Musik, 1 für Erzichung, 1 für Baukunst, 1 Jahrbuch für Statistik, 1 für Litteratur. Der Kunstsleiss ist in neuern Zeiten sehr gehoben worden; Leinwand, Baumwollenwaaren, Seidenzeuge werden in Fülle und Güte geliefert, dessgleichen Eisenwaaren, Maschinen, Glas, Wägen, Instrumente etc., Töpfer - und Porcellanwaaren, Holzgeschirre und Tischlerwaaren. Drechslerarbeiten und Schnitzereien, Stahl - und Zinnwaaren, Uhren (Wien), Zucker, Tabak etc. Der Handel ist besonders durch die grosse Thätigkeit der östr. Handelsmarine sehr im Steigen. 1830 betrug die Zahl sämmtlicher im In- und Auslande eingelaufner östr. Schiffe 1,223,000 Tonnen; 1844 dagegen 2,159,000. Die Zahl der Schiffe langer Fahrt wuchs in den letzten 30 Jahren von 28 auf 575. Der Handel ist zwar durch die noch bestehenden Mauthverbältnisse beschränkt, doch ist (vielleicht eben desshalb) die östreichische Flagge im Auslande dreimal so thätig als die fremden in Oestreich, und es stellt sich (jedoch für die ganze Monarchie) ein ungefähres Mehr der Ausfuhr von 31/2 Mill. fl. über die Einfuhr heraus. Ueberwiegend ist die Einfuhr gegen die Ausfuhr bei Vieh, Feldfrüchten. Esswaaren, Honig und Wachs, Materialwaaren, Getränken, Baumwolle, Flachs und Hanf, Garn, Fellen und Pelzwaaren; dagegen beträchtlich grösser die Ausfuhr bei allen Fabricaten aus Wolle, Baumwolle, Seide und Flachs, und sogar Werke des Buchdrucks gehen doppelt soviel aus Oestreich, als binein. Ausgezeichnet sind die Strassen - (vornehmlich

die Bergstrassen), Brücken- und Canalbauten; hier war die erste Eisenbahn in Deutschland (Budweis-Linz) und nun sind die grossartigsten Bauten der Art ausgeführt nach Olmütz und Galizien, nach Brünn und Prag, nach Raab und Pesth; nach Grätz und (bald nach) Triest; eine andre nach Bayern steht in Aussicht. Dampfschifffahrt ist eingeführt von Wien nach Linz und donauabwärts bis Konstantinopel; von Triest nach Venedig und nach dem Orient; von Prag nach Dresden.

Verfassung. Die Thronfolge ist für die deutschen Lande erblich bei dem Hause Habsburg - Lothringen und geht beim Erlöschen des Mannsstammes auf das weibliche Geschlecht über. Die Regierungsform ist die unbeschränkt monarchische; die Landstände, bestehend aus Prälaten, bohem Adel, Rittern und Bürgern und in Tyrol auch aus Bauern, haben keinen Antheil an der Gesetzgebung und Besteuerung, sondern empfangen auf den "Postulaten - Landtagen" die Beschlüsse der Regierung. An der Spitze der Verwaltung steht die geh. Hof- und Staatskanzlei, mit 2 Abtheilungen für das Aeussere und das Innere; der Staats- und Conferenzrath bildet die übrigen Hofstellen, unter denen dann die Provincialstellen stehen: Vereinigte Hofkanzlei oder Ministerium des Innern (die ungarische, siebenbürg. Hofkanzlei), die allg. Hofkammer als Finanzministerium, die oberste Hosjustizstelle, die Polizei - Censurhosstelle, der Hoskriegsrath, das Generalrechnungsdirectorium mit den Nebendepartements der Studienhofcommission und der Comm. in Iustizgesetzsachen. Die einzelnen Provinzen stehen unter einem Kreishauptmann. Ein engerer Zollverband besteht zwischen Oestreich, Steiermark, Illyrien, Böhmen, Mähren, und Galizien. Staatseinnahmen (der ganzen Monarchie) an 150 Millionen fl. Staatsschulden (im Oct. 1834 noch 815 Mill.) jetzt an 600 Mill. Papiergeld an 30 Mill. Die Rechtsverfassung erkennt Gleichheit vor dem Gesetze und Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Richter nach dem allg. bürgerlichen Gesetzbuch von 1812, den Provincial - Wechselordnungen, dem Strafgesetzbuch über Verbrechen. In der Gerichtsverfassung gibt es drei Instanzen: 1. Ortsgerichte, landesfürstliche oder patrimoniale Grundgerichte, Magistrate, Wechsel-, Lehen- etc. Gerichte; die Criminaljustiz verwalten die Landgerichte mit oder ohne Zuziehung der Bannrichter, Polizeiübertretungen die politischen Landesstellen. 2. Apellations - und Criminal-Obergerichte mit Trennung der Justiz und der Verwaltung. 3. Die oberste Iustizstelle Todesurtheile werden dem Kaiser vor der Vollziehung vorin 3 Senaten. gelegt. Die Armee (der ganzen Monarchie) ist unter 12 Generalcommandos vertheilt und besteht aus 401,908 M. im Frieden und 639,417 M. im Kriege. Die Landwehr ist auf 497,000 M. zu bringen. Die Dienstzeit ist auf 8 Jahr sestgesetzt; über den Eintritt entscheidet die Obrigkeit (in Tyrol das Loos.) Zum deutschen Bund stellt Oestreich 94,842 M., die Hälfte als Reserve. Kronfarbe und Feldzeichen: Gelb und Schwarz. Wappen: doppelter gekrönter Adler (im Schilde, das zwei Greifen halten). Zu den Fest ung en ersten Ranges gehören: Theresienstadt, Iosephstadt und Königgrätz in Böhmen, Linz in Oberöstreich, Brixen in Tyrol, Olmütz in Mähren. Als Bundesstaat theilt Oesterreich mit Preussen das Besatzungsrecht in Mainz. Die Flotte besteht aus 3 Fregatten, 17 grössern und 50 kleinern Fahrzeugen. Triest ist Kriegshafen (nebst Venedig). Flagge: roth mit einem weissen Querstreifen. Oestreich steht in diplomatischem Verkehr mit allen Staaten Europa's, mit den vereinigten Staaten von Nordamerica und mit Brasilien, und hat Consulate zum Schutz des Handels in den meisten Handels- und Hafenplätzen Europa's, der Levante und der neuen Welt.

# PREUSSEN,

Konig (prot.) Friedrich Wilhelm IV., geb. 15. Oct. 1795, succ. seinem Vater 7. Juni 1840, verm. mit Elise Ludovike, Prinzessin von Bayern, geb. 13. Nov. 1801. — Muthmasslicher Thronfolger: Friedrich Wilhelm Ludwig, Prinz von Preussen, geb. 1797.

europäische Grossmacht ersten Ranges, besteht aus einer grossen östlichen und aus einer kleinen westlichen Hälfte, getrennt durch Hannover, Braunschweig, Kurhessen, Waldeck, Rheinhessen und Nassau, und wird eingetheilt in 8 Provinzen und 25 Regierungsbezirke: Preussen mit den Reg.-Bezirken Königsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerder; Posen mit Posen und Bromberg; Brandenburg mit Potsdam und Frankfurt a. d. O.; Pommern mit Stettin, Köslin, Stralsund; Schlesien mit Breslau, Oppeln, Liegnitz; Sachsen mit Magdeburg, Merseburg, Erfurt; Westfalen mit Münster, Minden, Arnsberg; Rheinland mit Cöln, Düsseldorf, Coblenz, Trier und Aachen; dazu das Fürstenthum Neufchätel. 13 Q.M.

Flächeninhalt. 3091 Q.M. (davon 3362 Q.M. zum deutschen Bunde gehören). Die Beschaffenheit des Bodens ist grösstentheils (%) eben. nur im Süden und Westen gebirgig. Gebirge: die Sudeten und das Riesengebirge in Schlesien mit der Schneekoppe (4929') und dem Brunnenberg (4780'); der Harz in Sachsen mit dem Brocken (3308'); der Teutoburger Wald in Westfalen, das Wesergebirge mit dem Hünenberg (1029'); die sauerländischen Gebirge und die niederrheinischen: der Westerwald mit dem Siebengebirge, Hundsrück, Eifel, Veen; in Neufchâtel der Jura. -Inseln; Rügen in der Ostsee. Meerbusen: das Putziger Wiek, der rügensche Boden, das Prorer und Tromper Wiek; Haffe: das kurische, frische und Stettiner mit süssem Wasser und stark ausgehendem Strom. -Flüsse: Memel, Pregel, Passarge, Elbing, Weichsel mit Drewenz, Braa, Schwarzwasser, Ossa, Ferse, Nogat und Mottlau; Oder mit Oppa, Klodnitz, Hotzenplotz, Malapane, schlesischer Neisse, Stoberau, Ohlau, Lohe, Weida, Weistritz, Katzbach, Bartsch, Bober, lausitzer Neisse, Warthe, Welse, Plöhne und Ihna; ferner Memel mit Scheschuppe und Jura; Pregel mit Alle, Passarge, Leba, Lupow, Stolpe, Wipper, Persante, Rega, Ucker, Peene, und Recknitz; sämmtlich in die Ostsee. In die Nordsee geht die Elbe mit schwarzer Elster, Mulde, Saale, Ohre, Havel (Spree), Stepenitz, Aland, Elde und Jeetze; die Weser mit Diemel, Emmer und Werre; der Rhein mit Nahe, Lahn, Mosel, Nette, Wied, Ahr, Sieg, Wupper, Erst, Ruhr, Emscher und Lippe. Canäle: grosser und kleiner Friedrichsgraben, Bromberger und Netzacanal, Klodnitzcanal, Friedrich - Wilhelmsgraben, Einnowplauenscher und münsterscher Canal. Landseen zählt man mehre 100, vorzüglich in Preussen (173), Posen, Pommern und Brandenburg (130), der Madunsee, Schwielung-, Scharmützel-, Ruppiner- etc., Laacher-See.

Das Klima ist gemässigt, doch nach Lage und Höhe sehr verschieden, so dass Berlin und die Rheingegenden sich beträchtlich milder zeigen, als die an der Ostsee gelegenen Länderstriche. Regen ist im Westen häufiger als im Osten, am häufigsten im Riesengebirge; Gewitter zählt man in Berlin durchschnittlich 17, an der preuss. Küste 30.

Berg bau. Silber (im Mansfeldischen, Siegenschen und in Oberschlesien) ertrug 1835: 23,178<sup>15</sup>/<sub>576</sub> Mrk.; Kupfer (ebendas.) 16,581 Ctr.; Blei (Rheinprovinz, Schlesien, Westfalen, Sachsen) 69,814 Ctr.; Eisen und Stahl, überall 1,653,297 Ctr.; Kobalt (im Siegenschen und Sachsen) 978½ Ctr.; Arsenik (Schlesien) 3401 Ctr.; Galmei und Zink (Schlesien, Rhein, Westfalen) 184,280 Ctr.; Schwefel (Schlesien) 1142 Ctr.; Bernstein (Preussen) Steinkohlen (Schlesien, Westfalen, Rhein), Braunkohlen (Sachsen, Rhein), Salz (Sachsen, Westfalen, Pommern, Rhein) 1,672,539 Ctr.; Edelsteine, Chrysoprase etc. (Schlesien); Marmor (Westfalen, Sachsen, Rhein, Schlesien); Tufsteine (Rhein); Mühlsteine (Schlesien, Sachsen, Westfalen, Rhein); Schleifsteine (Westfalen, Schlesien, Sachsen); Kalk, Gyps, Schiefer, Thonerden, Sandarten etc. Mineralquellen: 108, davon die meisten (33) in Schlesien und (31) in der Rheinprovinz; Warmbrunn, Salzbrunn, Reinerz etc., dann Aachen etc.

Der Landbau, besonders gehoben seit der Befreiung des Bauernstandes von Frohnden, Zehnten etc. und durch ökonomische und Gewerbvereine, zeigt nach einer ungefähren Schätzung eine Verwendung von 2178 Q.M. für Ackerland; 43 Q.M. für Gartenland. 3 Q.M. für Weinbau, 2½ Q.M. für Tabak, und 1116 für Waldung. Weizen (in Preussen, Schlesien, Uckermark, Ostpommern, Sachsen, Westfalen, nördl. Rheinproprovinz) wird jährlich im Durchschnitt 15½ Mill. Scheffel (3½ Mill. über den Bedarf) gebaut; 51½ Mill. vom Korn und den andern Cerealien. (Davon gehen allein 4½ Mill. an Branntweinbrennereien.) Weinbau wird besonders am Rhein gepflegt, wo man 1835 115½ Mill. Weinstöcke gezählt, und rechnet man jährlich im Durchschnitt 681,741 Eimer. Tabak wird an 20 Mill. Pfund gebaut.

Viehzucht: 1834 zählte man 66,567 Stiere, 739,605 Ochsen, 2,633,925 Kühe, 1,338,743 St. Jungvieh, 2,635,925 Kälber, 12,632,277 Schafe, 263,303 Ziegen, 1,941,209 Schweine, 1,415,389 Pferde. Die meisten Schafe hat Potsdam, die wenigsten Cöln, die edelsten Breslau; die besten Schweine hat Westfalen, die besten Pferde Preussen.

Wildstand: Hochwild, selbst das Elenn (im Reg.-Bezirk Königsberg); ferner Biber (Weichsel, Elbe), Seehunde (im Putziger Wiek bei Danzig). Kleinwild und Federwild überall; von Raubwild noch Bären und Wölfe (in der Eifel, in Oberschlesien, an der poln. Gränze, bei Danzig und Marienwerder werden gegen 200 jährlich erlegt); auch der Auerochs (in den ostpreuss. Waldungen); Fische aller Art, Schildkröten (in Brandenburg), Blutegel (Pommern).

Wohnplätze: 972 Städte, 285 Märkte und 60,000 Dörfer. Hauptstädte: Berlin, Königsberg und Breslau. Residenzen: Berlin, Potsdam und Charlottenburg.

Einwohner: gegen 15 Mill., davon über 3/4 zum deutschen Bund, <sup>2</sup>/<sub>11</sub> nicht deutschen Volksstämmen angehören; <sup>3</sup>/<sub>5</sub> sind evangelisch, <sup>3</sup>/<sub>8</sub> katholisch; Juden sind etwa 184,000. In Mittelpreussen sind die Katholiken 1/95, am Rhein die Protestanten 1/13 der Bevölkerung, doch sind in Arnsberg und Düsseldorf nur 13/21 kath., im Siegenschen etc. nur 5/22. Dagegen im Süden von Minden und von Münster nur 1/16 oder 1/24 prot.; in Königsberg und Gumbinnen sind 1/40 kath., in Ermeland 1/12 prot. In Schlesien ist der Norden evangelisch, der Süden katholisch. - Aus der gerichtlichen Statistik erweist sich, dass durchschnittlich auf 145 ein Angeschuldigter kommt, auf 14 Geburten eine uneheliche, auf 3344 Personen eine Ehescheidung. — Der Grundcharakter des preuss. Volks ist Vaterlandsliebe und der eng damit verbundene Nationalstolz. Das Volk ist der Begeisterung fähig, voll Gemeinsinn, Aufopferung, Tapferkeit; thätig und geschickt mit der Hand und hell im Kopf, aber auch zur Ueberhebung im Urtheil geneigt. Die Geselligkeit steht auf einer sehr hohen Stufe der Bildung, allein man liebt sie in geschlossenen Räumen und Vereinen.

Kunstsleiss: Fabriken hauptsächlich in Berlin, dem Elberseldischen und Aachner Bezirken etc.; Leinwand (Rheinland, Westfalen und Schlesien); Wollentücher (Schlesien, Brandenburg, Rheinprovinz); Stahl- und Eisenfabriken (Rhein, Westfalen, Schlesien); Baumwollenwaaren (Berlin, Schlesien, Rhein); Seidenzeuge (Rheinland) etc. Bierbrauereien 17.000. Branntweinbrennereien 13,000. Stückgiessereien (Berlin, Breslau); Gewehr-Klingenfabriken (Solingen und Suhl). Pulverfabriken etc. See - und Flussschiffbau. - Der Handel wird gefördert durch vortreffliche Strassen, Eisenbahnen, Canäle, Flüsse und das Meer, durch Postanstalten, Messen (Frankfurt und Naumburg), Märkte, Seehandelsplätze und Häfen, Assecuranzen, die Nationalbank, die Seehandlungsgesellschaft, Börsen, Handelsverträge etc., vor allen durch den deutschen Zollverein, und mag sich die Ausfuhr auf 120, die Einfuhr auf 100 Mill. Thir. belaufen. Die Schiffahrt wird durch 768 See- und gegen 9000 Flussschiffe betrieben. Nur zwei Regierungsbezirke sind von der Binnenschifsahrt durch ihre Lage ausgeschlossen, Erfurt und Aachen.

Bildungsanstalten. Im Jahr 1837 genossen 2,171,745 Kinder in 22,910 öffentlichen Elementarschulen von 27,525 Lehrern Unterricht, welche in 45 Seminarien gebildet wurden; ferner 90,011 Kinder von 2911 Lehrern in Mittel- und höhern Bürgerschulen; daran reihen sich Schulen für verwahrloste Kinder, Gewerb-, Handels-, Schifffahrt- und Militärschulen; 34 Progymnasien, 113 Gymnasien mit 1404 Lehrern und 23,371 Schülern; 6 Universitäten mit 416 Lehrern (Berlin, Bonn, Breslau, Greifswald, Halle und Königsberg), sodann das technische Gewerb-Institut, die allgemeine Bauschule, die Hauptbergwerkschule, sämmtlich in Berlin; die Thierarzneischulen zu Berlin und Münster, die Forstschule zu Neustadt-Eberswalde, die landwirthschaftlichen Akademien zu Möglin und Eldena, die Chirurgen-

schulen zu Berlin, Breslau, Greifswald, Magdeburg und Münster, die Militärbildungsanstalten (allgemeine Kriegsschule, Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin mit Vorbereitungsschulen, Divisionsschulen für Offiziersbildung, Compagnie - etc. und Regimentsschulen für Unteroffiziere und Gemeine), Cadettenhäuser zu Berlin, Potsdam, Culm, Wahlstatt und Bensberg, Schulabtheilung des Lehrbataillons, das grosse Militärwaisenhaus zu Potsdam, das Annaburger Mititärknabenerziehungsinstitut, das Soldatenkinderhaus zu Stralsund, die Fr. Wilhelmsakademie der Pepiniere zu Berlin; bischöfl. Seminare zu Bonn, Braunsberg, Breslau und Münster, die Kunstakademien zn Berlin und Düsseldorf, die k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, die Sternwarten zu Berlin, Königsberg, Halle, Bonn etc., botanische Gärten zu Berlin, Halle, Bonn etc., viele gelehrte Gesellschasten und wissenschaftliche Sammlungen, Buchhandlungen (549). Für Religion und Wohlthätigkeit bestehen viele Vereine und Stiftungen, die Hauptbibelgesellschaft in Berlin, Missionsgesellschaft, Vereine zur Erziehung verwahrloster Kinder etc. - Die Staatsverfassung ist eine erbliche unbeschränkte Monarchie mit weiblicher Erbfolge im Falle gänzlichen Erlöschens vom Mannsstamme. Eine Repräsentativ-Verfassung ist durch die deutsche Bundesacte und durch die königl. Ordre vom 22. Mai 1815 zu-Seit 1823 bestehen Provincialstände mit berathender Stimme; 10jähriger ununterbrochener Grundbesitz ist Bedingung der Standschaft. Dem König steht zunächst das Geh. Cabinet zu Dienst, sodann der Staatsrath (aus den kön. Prinzen, Ministern, Chef-Präsidenten, commandirenden Generalen, Oberpräsidenten und aus besonders ernannten Staatsdienern) zur Seite. Das geh. Staatsministerium unter Vorsitz des (muthmasslichen) Thronfolgers hat unmittelbar unter sich das geh. Staats- und Cabinetsarchiv, das statistische Burcau, das Obercensurcollegium, die Oberexaminationscommission und die Generalordenscommission. Der Ministerien sind 7: k. Haus und Domänen, Krieg, Justiz, Auswärtiges, Unterricht, geistl. u. Medicinalangelegenheiten, Finanzen und Inneres. Dazu gehören noch 9 Centralbehörden: Gesetzrevision, Staatsbuchhalterei, Postdepartement, Staatsschulden, Seehandlung, Hauptbank, Creditinstitut für Schlesien. Oberrechnungskammer, Landesgestüte. Jeder Provinz steht ein Oberpräsident vor, jede Regierung zerfällt in 4 Abtheilungen. Die Communalverwaltung geschieht durch Magistrate unter Controle von Gemeindebevollmächtigten. Rechtsverfassung: es gilt das allgemeine preuss. Landrecht im grössten Theil der Monarchie, das gemeine deutsche Recht in Neuvorpommern und im Osttheile des Bezirks Coblenz, der Code Napoléon im grössten Theile der Rheinprovinz. Nach preuss. Recht erkennen in erster Instanz die Land-, Stadt- und Patrimonialgerichte, zu denen einige ausserordentliche Untergerichte kommen; in zweiter Instanz die 18 Oberlandesgerichte und das Kammergericht zu Berlin; in dritter Instanz das geh. Obertribunal. In der Rheinprovinz bestehen die Friedensgerichte als erste, die Landgerichte als zweite Instanz (dabei besondre Handelsgerichte), endlich ein Oberappellationsgericht in Cöln und der Cassationshof in Berlin. Das Gerichtsversahren in Rheinpreussen u. s. w. ist münd-

lich, öffentlich vor Assisen und Geschwornen; in der übrigen Monarchie schriftlich und abgeschlossen; nur in Berlin ist seit 1846 Mündlichkeit und beschränkte Oessentlichkeit bei dem Kammergericht und dem Obertribunal eingeführt. Staatseinnahmen: (1844) 57,677,194 Thlr. Staatsschulden: 180,103,434 Thir. (wovon über 11 Mill. unverzinst. in Cassenan-Die Kirchenverfassung gibt den Evangelischen mit Unterordnung unter das Ministerium: Consistorien und Oberconsistorien. an deren Spitze ein Oberkirchenrath und ein Generalsuperintendent (auch Bischof genanut) steht. Jede Provinz ist in eine Zahl Kirchenkreise getheilt, denen ein Superintendent vorsteht. Die Katholiken haben 2 Erzbischöfe (von Gnesen und von Cöln) und 6 Bischöfe (Culm, Ermeland, Breslau, Münster, Paderborn und Trier), unter denen die Decanate stehen. -Die Kriegsmacht ist in Preussen auf bewundernswürdige Weise organisirt und mit allen Mitteln allgemeiner und besonderer Ausbildung und vollkommener Tüchtigkeit versehen. Sie besteht aus dem stehenden Heer (im Frieden 123,000 M. im Krieg 223,000 M.) und der Landwehr 1. Aufgebot (im Frieden 93,400 M. im Kriege an 138,000 M.). gebot der Landwehr besteht eigentlich nur für den Kriegsfall; damit kann die bewaffnete Macht wohl auf 550,000 M. gesteigert werden, wobei immer noch 120,000 M. für den äussersten Nothfall übrig bleiben. Jeder Unterthan ist dienstpflichtig, 3 Jahre (und 2 in der Reserve); Studirende etc. 1 Jahr als Freiwillige mit Selbstequipirung. Zum Bundesheer stellt Preussen 79,464 M. und 39,742 Ersatzmannschaften. Der jährl. Gehalt eines Generals der Infanterie ist 12,000 Thlr., eines Ohristen 2500, eines Hauptmanns 1. Cl. 1200 und eines Secondelieutenants 240 Thir. - Seit kurzem sind im preuss. Heere Helm und Wassenrock eingeführt; das Feldzeichen und die Nationalcocarde sind schwarz und weiss. Das Wappen ist der einfache gekrönte Adler mit ausgebreiteten Flügeln (entweder heraldisch oder natürlich), (im Schilde, das zwei wilde Männer halten.) - Festungen. vom 1. Range: Saarlouis, Jülich, Wesel, Cöln, Coblenz mit Ehrenbreitstein, Minden, Erfurt mit dem Petersberge und der Cyriaksburg. Magdeburg, Wittenberg, Torgau, Spandau, Stettin, Küstrin, Glogau, Kosel, Glatz, Silberberg, Schweidnitz, Neisse, Posen, Graudenz, Thorn, Stralsund, Colberg, Danzig und Pillau (Königsberg und Lötzen). In Mainz hat Preussen mit Oestreich, in Luxemburg mit den Niederlanden abwechselnd das Besatzungsrecht. Die Marine ist erst im Entstehen. Die Flagge ist (bei Kriegsschiffen) weiss mit dem Adler und dem eisernen Kreuz in der obern Ecke, (bei Kauffahrern) weiss mit 2 schwarzen horizontalen Streisen.

## BAYERN,

König (kath.) Ludwig I., geb. 25. Aug. 1786, succ. seinem Vater 13. Oct. 1825, verm. mit Therese, Prinzessin von Altenburg, geb. 1792. – Kronprinz: Maximilian, geb. 28. Nov. 1811.

hesteht aus einer grössern östlichen und einer davon getrennten kleinern westlichen Hälfte und wird in acht Kreise getheilt: Oberbayern, Nieder-

bayern, Rheinpfalz, Oberpfalz und Regensburg, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Aschaffenburg, Schwaben und Neuburg. -Gebirge: im Süden die Alpen mit einer Höhe zwischen 4 und 10,000' (Zugspitz 9069', Watzmann 8184'); im Norden das Fichtelgebirg, mit dem Schneeberg 3237', der Steigerwald, die Rhön und der Spessart (Geiersberg 1500'; im Westen die Haardt mit dem Donnersberg 2100'. tiessten Punkte sind Passau 868' und unter Aschassenburg 325'. Flüsse, schiffbare: Donau, Rhein, Main, Inn und Salzach, flözbare: Iller, Lech und Wertach, Isar und Loisach, Rodach. - Seen: Ammer -, Staffel-, Walchen-, Würm-, Tegern-, Schlier-, Chiem- und Königsee. Canäle: Donau - Maincanal, Rosenheimer Canal. - Moorgegenden: Erdingermoos, Donaumoos etc. - Flächeninhalt 1398 Quadratmeilen. -Das Klima ist im allgemeinen kälter als im nördlichen ebenen Deutschland; die mittlere Temperatur bleibt hinter der von Kopenhagen und Königsberg zurück, und steht derjenigen von Stockholm ziemlich nahe. Durchschnittlich zählt man 21 Gewitter (die wenigsten in Würzburg). - Bergbau: Eisen (342,500 Ctr. jährlich); Quecksilber (Obermoschel, Stahlberg und Wolfstein in der Pfalz); Salz (Berchtesgaden, Reichenhall, Traunstein, Rosenheim, Kissingen, Soden, Orb, Dürkheim und Philippsthal); Steinkohlenwerke 51. Im Ganzen rechnet man vom Bergbau in Bayern aus 2025 Werken für 21/2 Mill. fl. Producte. Sehr reich an nutzbaren Mineralien, aber noch wenig benutzt, ist das bayerische Oberland, wo sich namentlich grosse Braunkohlenlager und Torfmoore finden. Marmor (am Untersberg, Tegernsee etc.). Lithographiesteine (Kelheim). - Mineralquellen: Rosenheim, Kissingen, Brückenau, Kreuth, Alexandersbad, Steeben etc. - Wohnplätze: 208 Städte, 410 Märkte, 23,462 Dörfer. Haupt - und Residenzstadt München. - Einwohner 41/2 Mill., davon etwa 60,000 Juden; die Zahl der Protestanten verhält sich zu der der Katholiken wie 7: 10. Auch Wiedertäufer finden sich. Verbrechen zählt man durchschnittlich auf 2500 Personen 1. Uneheliche Geburten wie 1: 5. -Der Volkscharakter ist nach Stämmen verschieden, der Altbayer hält am Hergebrachten, ist kräftig, derb und treu, ruhig und fröblich, doch sehr zu Jähzorn und Rache geneigt. Franken und Rheinländer sind seuriger, weicher und heitern Gemüths, aber auswanderungslustig. Volksfeste haben meist eine kirchliche Unterlage; Processionen und Wallsahrten sind an vielen Orten beliebt; aber auch die reinnationalen und landwirthschaftlichen Feste (Octoberfeste etc.) sind zahlreich besucht. Im bayer. Gebirge zeigt sich viel Kunstsinn, fast in jedem Dorfe lebt ein Dichter und ein Maler; ganze Dörfer (Oberammergau etc.) leben von Kunstschnitzereien und Glasbildern; auch üben viele die dramatische Kunst (Passionsspiele zu Ammergau, Mittenwalde etc.). An den Wegen liebt man geschnitzte Passionsbilder, während im benachbarten Steiermark Madonnenbilder vorherrschen. Besondere Pflege widmet man überall in Bayern den Gottesäckern. - Landbau: der Boden gehört zu den fruchtbarsten in Deutschland. Man rechnet 9.793,267 Tagw. Ackerland, 2,792,190 Wiesen, 363,812 für Wein, 6,444,979 Waldung, und baut jährlich an 2,962,500 Scheffel Korn, 1,259,367 Sch.

Weizen, 11,282,149 Sch. Kartoffeln, 798,751 Eimer Wein, 34,902 Ctr. Hopfen, 337,801 Ctr. Flachs, 47,365 Ctr. Krapp etc., und an 21/2 Mill. Klaft. Holz. Oelpflanzen werden wenig gebaut. Obst vornehmlich in der Pfalz, Bamberg, Nürnberg. - Viehzucht, besonders in den Alpengegenden (Schafzucht in Mittelfranken, aber geringer als in Sachsen und Viehstand von 1837: Pferde 330,620; Rindvieh 2,350,386; Schafe 1,484,080; Schweine 866,861; Ziegen 101,382, Bienenstöcke 171,460; und über 41/2 Mill. St. Federvieh. Wildstand: (Gemsen u. a. Hochwild, Auerhähne etc.); Fischerei (Hughen, Lachsforellen in den Alpenseen etc., Perlen in der Altmühl) besonders im Süden. Seidenzucht (Regensburg). Der Landbau und die Viebzucht stehen unter besonderer Pflege des landwirthschaftlichen Vereins zu München und seiern jährlich ein grosses Volksfest mit Preisvertheilung daselbst. - Der Kunstfleiss hebt sich neuerdings, doch ist Bayern in vielen Producten desselben noch von andern Ländern abhängig, namentlich in Leinwand, Wollen - und Baumwollenwaaren. Eisenhämmer (im Fichtelgebirge), Eisengiesserei (Oberzell), Goldschmiede (Augsburg). Optische und mechan., musikal., chirurg. Instrumente (Mûnchen), Spielwaaren (Nürnberg), Thon - und Glaswaaren (Deggendorf und Oberzell). Bedeutende Fabriken sind die Maschinensabrik zu München, die Baumwollenwaarenfabrik zu Augsburg, eine andere zu Bayreuth u. m. a. - Bierbrauereien 5600, mit einer Production von 8 Mill. Eimern. - Auf hoher Stufe der Entwickelung stehen in Bayern die schönen Künste (München).

Handel: Aussuhr (Vieh, Schmalz, Häute, Hopsen, Baumfrüchte, Holz, Wein, Bier, Getreide, Salz etc.), 14 Mill. fl. Einfuhr 10 Mill. Lebhaster Transitohandel (vornehmlich für Italien Augsburg, für Deutschland Nürnberg). Die Strassen sind nicht vorzüglich, doch die Posteinrichtungen sehr förderlich; auch sehlen nicht Dampsschillsahrt und Eisenbahnen. Handelsgesellschaften: Börse zu Augsburg, Staatsbanken zu Ansbach und Nürnberg. Hypotheken - und Wechselbank zu München. -Bildungsanstalten: Die Elementar - oder s. g. "deutschen Schulen" sind grossentheils musterhaft. Daran reihen sich Lateinschulen, Gymnasien (22) und Lyceen, und drei Universitäten (Erlangen, Würzburg und München); auch mehrere Erziehungsanstalten; mehrere derselben sind neuerdings den Benedictinern übergeben worden. Ausserdem bestehen ein Cadettencorps, Pagerie (München), höhere Bürger-, Gewerb- und polytechnische Schulen; kathol. und protestant. Missionsvereine; die Akademie der bildenden Künste und die der Wissenschaften in München. Buchhandlungen zählt man 130.

Die Verfassung ist constitutionell-monarchisch (seit 27 Mai 1818) mit erblicher Thronfolge im Mannsstamme (es sey denn dass dieser gänzlich ausgestorben). Die Volksvertretung geschieht durch die allgemeine Versammlung der Stände in zwei Kammern (der Reichsräthe und der Abgeordneten), denen die Bewilligung der Steuern, Berathung und Zustimmung der Gesetze, das Recht zu Anträgen und die Annahme von Beschwerden der Staatsbürger zusteht. Der Landtag wird alle drei Jahre einberufen, die

zweite Kammer alle sechs Jahre neu vom Volk gewählt. Ausserdem versammelt sich in jedem Kreise jährlich der "Landrath" zu einem Provinciallandtag mit berathender Stimme. - In der Verwaltung steht oben an der Staatsrath, unter Vorsitz des Königs; das Staatsministerium hat fünf selbstständige Abtheilungen: königl. Haus und Aeusseres, Justiz, Inneres, Finanzen und Krieg. Unter den Ministerien stehen verschiedene Centralbehörden, Generalpostadministration, Rechnungshof, Staatsschuldentilgungscommission etc. In jeder Provinz besteht eine Kreisregierung mit zwei Abtheilungen, für das Innere und die Finanzen, und Polizeidirectionen, Land - und Herrschaftsgerichten als Unterbehörden; Städte und Gemeinden haben ihre eigene Verwaltung. Für das Armenwesen besteht ein besonderer Armenpslegschaftsrath. - Die Rechtspflege geschieht nach dem bayerischen Landrecht; in der Pfalz nach dem Code Napoléon. Justizbehörden sind das Oberappellationsgericht (und der Cassationshof) in München, acht Kreis-Appellationsgerichte und als erste Instanz die Stadtund Landgerichte, in der Pfalz auch die Friedensgerichte. - Die kath. Kirche steht unter zwei Erzbischöfen (München und Bamberg) und den Bischöfen zu Eichstädt, Regensburg, Augsburg, Passau, Würzburg und Speyer; die protest. Kirche hat ein Oberconsistorium zu München und drei Consistorien (mit Provincial- und General-Synoden) zu Bayreuth, Ansbach und Speyer. Klöster zählt Bayern jetzt 133 (59 männliche, 74 weibliche), die 23 geistlichen Genossenschaften angehören, 9 männlichen (Benedictinern, Augustinern, Carmelitern mit und ohne Schuh, Franciscanern, Capucinern, Minoriten, Redemptoristen und barmherzigen Brüdern), und 14 weiblichen (Augustinerinnen, Benedictinerinnen, Cistercienserinnen, Clarissinnen, englischen Fräulein, armen Schulschwestern, Frauen vom guten Hirten, barmherzigen Schwestern, Freimaurerlogen sind geduldet in Franken und in der Pfalz, allein Staatsdiener dürsen ihnen nicht angehören. - Staatseinnahmen: jährlich über 30 Mill. Staatsschulden: 130,860,547. Die Finanzverwaltung ist in grosser Ordnung, so dass seit der Regierung des Königs Ludwig stets Ueberschüsse verfügbar sind. Unter den Einnahmsquellen befindet sich noch das Zahlen-Lotto. - Die Kriegsmacht zählt 57,061 M., davon zum deutschen Bundescontingent Bayern 35,600 Mann stellt. Für die Dienstpflicht entscheidet das Loos. Festungen: Landau, Germersheim, Ingolstadt, Würzburg, Passau. Das Feldzeichen ist blau und weiss; das Wappenthier ein gekrönter Löwe, das Wappen selbst ein Schild mit blau und weissen Rauten.

## SACHSEN,

König (kath.) Friedrich August', geb. 16. Mai 1797, succ. seinem Oheim König Anton 6. Jun. 1836, verm. 1833 mit Maria Prinzessin von Bayern, geb. 1805. Muthmasslicher Thronfolger sein Bruder Johann, geb. 1801.

liegt in der Mitte Deutschlands und ist in die Kreisdirectionen Dresden, Leipzig, Zwickau und Budissin eingetheilt. Sein Flächen in halt beträgt 272 Quadratmeilen. Sein Hauptgebirge ist das Erzgebirge mit dem Fichtelberg (3726'); 1/2 des Landes ist Ebene, der tiefste Punkt unterhalb Strehla a. d. Elbe (260'). Flüsse: Elbe, schwarze Elster, Spree, Freiberger und Zwickauer Mulde, weisse Elster, Pleisse; nur die Elbe ist schiffbar. Klima: Die mittlere Temperatur steht um 3/4 Grad niedriger als in Bayern; rauh ist besonders das Erzgebirge, mild das Elbthal. Gewitter zählt man durchschnittlich 14 und Regentage 181. - Bevölkerung: 1,770,000 M. (darunter 34,000 Wenden), d. i. an 7000 M. auf die Quadratmeile, oder doppelt so viel als in Bayern. Die Mehrzahl sind Protestanten; Katholiken 32,000, 900 Juden, 130 Griechen. Im Durchschnitt sind 1/2 der Geburten uneheliche; von 371 Personen trifft eine gerichtliche Anklage auf 1. 1/2 wird freigesprochen. Wohnplätze: 143 Städte, Märkte und Dörfer 3499. Haupt- und Residenzstadt: Dresden. - Bergbau: 1834 gab es in Sachsen 514 gangbare Gruben (nur 27 davon sind königlich), 1 Amalgamirwerk, 3 Schmelzhütten, 1 Saigerhütte, 4 Blaufarbenwerke, 4 Vitriol -, 3 Arsenik -, 20 Eisenhüttenwerke, 1 Stahlhütte etc. Das bei dem Bergbau unmittelbar beschäftigte Personal beläuft sich auf 11,000 M. Gewonnen wurden 1834: Silber für 928,172 Rthlr.; Blei für 45,947 Rthlr.; Kupfer für 21,340, Zinn f. 74,532 Rthlr.; Eisen für 400,000 Rthlr., u. a. Metalle und Farben 34,670. Steinkohlen (im Plauen'schen Grunde und bei Zwickau) über 11/2 Mill. Schessel. Bauquader - und Mühlsteine in den Sandsteinbrüchen an der Elbe. Serpentinsteinbrüche bei Zöblitz. Salz fehlt und muss von Preussen um den Fabricationspreis geliefert werden. - Landbau: Der Boden ist im Allgemeinen mittelmässig; doch bei Leipzig, Meissen, Chemnitz etc. vortrefflich; im hoben Erzgebirge gedeihen nur Hafer und Kartoffeln, im übrigen Königreich alles Getreide, Lein und Oelkräuter, Karden, Tahak, Arzneikräuter, Obst, Wein (wechseln zwischen 50 - 90,000 Eimer); Waldung 1/4 des ganzen Bodens. Viehzucht vorzüglich wichtig. Die Schafzucht (Rennersdorf, Hohnstein und Lohmen liefern die s. g. Electoralwolle) im Ganzen 623,994 St. - Pferde 67,342, Rindvich 552,697, Schweine 105,124, Ziegen 48,814. Bienenstöcke 41,341. Wildstand unbedeutend, doch Roth - und Schwarzwild in der Gegend um Leipzig und Morizburg, dessgl. Lerchen und Rebhühner bei Leipzig. Fischerei: Welse, Störe, Sander, Aale, Lachse etc. in der Elbe. - Kunstfleiss: Bedeutende Fabriken, über 100 Maschinenspinnereien für Wolle und 15 Kammwollspinnereien (Budissin, Zittau, Grossenhain, Oederan, Lameng, Oschatz und Kirchberg), Baumwollspinnereien (Chemnitz, Plauen), Woll- und Baumwollwebereien (Zschoppau), Bobbinets und Spitzen (in und um Annaberg und Marienberg beschäftigen an 40,000 M.). Strumpfwaaren, Leinwand und Damast (Oberlausitz). Seidenwebereien (Annaberg, Buchholz, Radeberg). Papier (noch nicht hinreichend für den Bedarf). Strohgestechte, Spielwaaren, Seifen (Olbernhann im Erzgebirge), Geigen (im Voigtlande), Porcellan (Meissen), irdenes Geschirr, Steingut etc. Die meisten dieser Gewerke werden in besondern Schulen gelehrt. Handel sehr belebt durch die Elbe und die Leipziger Messen, zu denen die Kaufherren von ganz Europa, ja der ganzen Welt, China und Japan nicht ausgenommen, ziehen. Man zählte (1837) 20,398

Handelshäuser, und schätzt den jährlichen Betrag der Geschäfte der 3 Leipziger Messen auf 35-60 Mill. Thir. Es besteht eine elb - amerikanische Gesellschaft und viele Gesellschaften. Banken und Vereine zur Förderung des Handels und der Industrie; auch eine Handelsschule. Die Strassen sind in gutem Stand; die Posten in leidlichem. Eisenbahnen sehlen Elbschiffsahrt ist frei bis Hamburg. Bildungsanstalten: 1 Universität (Leipzig), 1 chirurg. medicin. Akademie (zu Dresden), 2 Landesschulen (Meissen und Grimma), 9 Gymnasien, 1 Lyceum und 1 gelehrte Schule (Schneeberg), 2039 Land - und Stadtschulen; ferner für besondere Fächer, Militär - (Dresden), Berg - (Freiberg), Forst -(Tharand) etc. Akademien der Künste (Dresden, Leipzig), Real-jund Bauschulen etc. 153 Buchhandlungen. - Wohlthätigkeitsanstalten: Landversorgungsanstalt zu Colditz, Landeswaisenhaus zu Grosshennersdorf, Irrenhaus auf dem Sonnenstein, Blindenanstalt, Missionsanstalt zu Dresden etc. — Die Staatsverfassung ist constitutionell-monarchisch (seit 4. Sept. 1831), die Erbfolge wie in Bayern. Die Volksvertretung geschieht durch 2 Kammern, welche sich wenigstens alle 3 Jahre versammeln, und davon die zweite stets zu 1/3 erneut werden muss. Ausserdem bestehen Provincialstände, mit besondern Landtagen. Staatsverwaltung: Staatsrath. Gesammtministerium (Inneres. Krieg. Cultus und öff. Unterricht. Auswärtiges: Königl. Haus. Justiz). - Die Rechtspflege geschieht nach dem Sachsenrechte etc., nach gemeinem deutschen, canonischem und röm. Rechte; nach dem Leipziger Wechselrechte etc., nach dem Criminalgesetzbuch von 1838, sowie nach alten und erneuerten Processordnungen. Den Erkenntnissen sind die Entscheidungsgründe beizufügen. Justizbehörden: Oberappellationsgericht zu Dresden, 4 Appellationsgerichte (Dresden, Bautzen, Leipzig, Zwickau), und als 1. Instanz die Aemter. Landgerichte, Justitiariate, Stadt- und Patrimonialgerichte. Die Competenzenverhältnisse zwischen Justiz - und Verwaltungsbehörden ordnet ein besonderes Gesetz von 1835 und eine besondere Behörde seit 1840. -Strafanstalten für Weiber (Waldheim), für Männer (Zwickau) u. m. a. Staatsgefängnisse auf dem Königstein. - Die prot. Kirche steht unter dem Schutze der "in Evangelicis" beauftragten Staatsminister und dem evang. Landesconsistorium; die kath. unter dem kath. Consistorium und 1 Bi-Staatseinnahmen: 5,681,002 Rthlr. Staatsschulden: 10,142,020 Rthlr. und 3 Mill. Cassenbillets. - Kriegsmacht: 13,700 M. Es besteht allgemeine Militärpslichtigkeit. Festung: Königstein. - Feldzeichen: Weiss und grün. Wappen: ein Schild mit 5 schwarzen Querbalken auf dunklem Grunde und schrägüberhängendem Rautenkranze. cf. Leo, Beschreibung des Königr. Sachsen. Dresden 1846.

## HANNOVER,

König (prot.) Ernst I., geb. 5. Jun. 1771, trat die Regierung an 20. Jun. 1837. Kronprinz (blind) Georg, geb. 27. Mai 1849.

im N. W. Deutschlands reicht bis zur Nordsee, und ist eingetheilt in 6

Landdrosteien (Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osnabrück und Aurich) und in die Berghauptmannschaft Clausthal. Flächeninhalt: 695 Der Boden ist grossentheils eben, Marsch - aber auch viel Haide-. Moor- und Torfland, doch reicht einerseits der Harz mit dem Königsberg (3167') herein, anderseits die Terrasse der Wesergebirge mit dem Solling, lizt, Süntel und dem Teutoburger Walde. Der tiefste Punkt ist im Harz, Grube Samson bei Andreasberg, 100' unter der Meeressläche. Flüsse: Elbe mit Jetze, Ilmenau, Seeve, Este, Schwinge und Oste, die kurz vor ihrer Ausmündung schistbar werden; Weser mit der Aller und Leine; Ems, mit Aa, Haase und Leda; Vechte, sämmtlich schissbar. Seen: Dümmer - See und das Steinhuder Meer. Canäle: Emscanal zwischen Meppen und Haakerfähr, C. v. Papenburg, v. Aurich nach Emden, bremische C. etc. Klima: im Allgemeinen mit Ausnahme des Harzes milder als in Sachsen und Bayern, so dass die mittlere Jahrestemperatur 91/30 beträgt; die Winter sind mild, die Sommer nicht zu heiss. Die Zahl der Gewitter ist durchschnittlich auf 20 anzunehmen.

Bevölkerung: 1,741,000 (auf 1 O.M. 2505) davon die grosse Mehrheit Protestanten, 212,274 Kath. (Osnabrück und Hildesheim), 525 Mennoniten, 26 Herrnhuter, und 11,002 Juden. Uneheliche Geburten verhalten sich zu den ehelichen wie 1:12. Wohnplätze: 70 Städte, 108 Märkte, 5880 Dörfer und viele einzelne Höfe, Hauptstadt Hannover. Bergbau wird auf dem Harz und im Solling lebhast betrieben: Gold (im Communionharz) 11 Mrk. 6 Loth, Silber (im Ganzen 1836) 46,907 Mark, Blei 8,869,388 Pfund. Kupfer 66,480 Pfund. Eisen 291,462 Ctr. Salzwerke bestehen 14 (Salzhemmendorf, Münder, Salzdetfurth etc.) und liefern 290,000 Ctr. Salz. (= 374,000 Rthlr.) Auch Mineralquellen fehlen nicht (Harz), Erdöl (im Lüneburgischen), Stein- und Braunkohlen, Torf. Landbau: In den Fürstenthümern Göttingen und Grubenhagen mehr Weizen, in den andern Gegenden mehr Roggen; der Harz trägt kein Getreide, Ostfriesland vornehmlich Reps: Tabak (17,000 Ctr.) Holz ist ein sehr bedeutender Ausfuhrartikel.

Viehzucht beträchtlich: Pferde (Gestüte zu Celle, Memsen, Neuhaus), 226,000, Esel und Maulthiere 1500, Rindvieh 677,000, Schafe über 1½ Mill. Ziegen 16,000, Schweine 178,000, Bienenstöcke 75,000. Der Wildstand hat sich vermindert; Hochwild im Harz, Deister und Solling. Enten und Wasserhühner in den Mooren. Die Fluss-Fischerei ist zurückgegangen; dagegen die Seefischerei bedeutend (Emden Häringsfang).

Kunstfleiss: Eisenwerke, Giessereien, Walzwerke, Drahtmühlen, Gewehrsabriken etc. Mechanische und optische Instrumente (Hannover), (Holzwaaren, Holzschuhe etc.), Flachsspinnereien und Leinewebereien nehmen zu und ertragen an 21/2 Mill, Rthlr. (Spinnrad und Webstuhl gehören allgemein zum Hausrath), Segeltuch (Hildesheim), Baumwollenzeug, Tuch; Bier (480 Brauereien), Tabak (346 Fabriken). Eigenthümlich ist das s. g. Hollandsgehen, d. i. das allsömmerliche Auswandern von etwa 8000 Mann zum Heumachen nach Holland. Handel: sehr lebhast vornehmlich in den Seeplätzen Emden und Papenburg.

Försten, Deutschland.

Bildungsanstalten stehen unter dem Oberschutcollegium zu H.: Ausser 3085 prot. und 341 kath. Volksschulen, 13 Progymnasien, 17 Gymnasien und 21 Gewerbschulen bestehen 1 Ritterakademie (Lüneburg), 1 Pädagogium, 1 chirurgische -, 2 Thierarznei-, 1 Militär-, 6 Hebammenschulen, 1 prot. theol. Seminar (Stift Lokkum), 1 kath. theol. Seminar (Hildesheim), 6 Schullehrerseminare etc. und endlich die berühmte Universität zu Göttingen, dessgl. die Gesellschaft der Wissenschaften daselbst, die königl. Landwirthschaftsgesellschaft zu Celle. Verfassung: Constitutionelle Monarchie mit Erbfolge im Mannsstamme die beim Erlöschen auf Braunschweig übergeht. Die Stände (2 Kammern) versammeln sich alle 2 Jahre. Die von König Wilhelm IV. 1833 mit den Ständen vereinbarte Verfassung wurde durch den jetzigen König 1837 einseitig aufgehoben und durch eine andere ersetzt. Doch ist auch in dieser das Steuerverwilligungsrecht den Stinden Ausser diesen bestehen Provinciallandschaften. In Hannover nicht nur Frohnden sondern selbst Leibeigene. Verwaltung: bestehen Staatsministerium mit 6 Departementsministern für Justiz, Unterricht, Krieg, Finanzen etc. Die Finanzverwaltung besorgt die Domänenkammer zu Hannover, unter ihr das Obersteuercollegium, die Aemter und Renteien, neben ihr das Schatzcollegium mit 7 von den Provinciallandschaften er-Jedem Landdrosteibezirk steht ein Landdrost mit nannten Schatzräthen. einem Regierungscollegium vor. Unterbehörden bilden die Magistrate etc. Die Kirchenverwaltung haben 5 luth. Consistorien, ein gemischtes, der reform. Oberkirchenrath mit reform. Synode, 2 kath. Bischöfe und 2 kath. Consistorien. Die Rechtsverwaltung geschieht in oberster Instanz durch das in eine Adelsbank und einen Urtheilssenat getheilte Oberapellationsgericht zu Celle; Mittelinstanzen sind die 7 Justizkanzleien und die standesherrl. Mediatjustizkanzleien; Untergerichte sind die königh, auch die Stifts - und Klöster-Aemter, die Stadt - und Patrimonialgerichte, und die ausserordentlichen Gerichte. Es besteht eine Gesetzsammlung für das Ausserdem gilt "gemeines Recht" und für Civil-Königreich seit 1818. verfahren eine "Processordnung." Für das Strafrecht gilt das Criminalgesetzbuch v. 1840. Staatseinnahmen: 4,117,000 Thaler. vormal. Klöstern und Stiftungen fliessenden Gelder 238,249 Rthlr. werden besonders zu Zwecken der Kirchen, Schulen und der Mildthätigkeit verwendet. Staatschuld 17,318,702 Rthlr.

Kriegsmacht: 19,400 M. Bundescontingent 13,054 ohne die Reserve. Die Aushebung geschieht durch Conscription und das Loos; Dienstzeit 6 Jahre. Festungen: Stade und Harburg. Feldzeichen: weiss und gelb. Cocarde: schwarz mit gelb und weisser Einfassung. Wappen: ein weisses Ross im rothen Felde. Dazu 2 goldne Leoparden im rothen (Braunschweig) und ein blauer Löwe im goldnen mit rothen Herzen bestreuten Felde (Lüneburg). Cf. Das Königreich Hannover statistisch beschrieben v. F. v. Reden. 1839.

90.

# WUERTTEMBERG,

König (prot.) Wilhelm I., geb. 27. Sept. 1781, succ. 30. Oct. 4816., verm. mit Pauline v. Württemberg (Tochter s. Oheims), Kronprinz: Carl Priedrich, geb. 4823.

im SW. Deutschlands, besteht aus 4 Kreisen: dem, Neckar-, Schwarzwald-, Donau- und Jaxtkreis; zählt 362 Q.M., liegt auf dem Plateau von Deutschland, und gehört theils dem Schwarzwalde, theils dem Jura Alp, theils der Hochterrasse und der Terrasse von Schwaben zu. Die Abfalle der Alp auf W. u. NW. Seite sind steil, oft senkrecht, 800 - 1000' h. Die mittlere Höhe der rauhen Alp ist 2300 - 2000'; ihre NW. Abfalle sind sehr zerrissen, und haben einzelne vorgeschobene Berge (Hohenzollern 2663', Achalm 2191', Hohenneuffen 2298', Hohenstaufen 2140' etc.) Der Jurakalkstein, daraus das Gebirge besteht, ist sehr zerklüftet und enthält viele Höhlen: Das Linkenboldslöchlein bei Onstmettingen, die Carlshöhle bei Erpfingen, die Nebelhöhle bei Pfullingen, die Falkensteiner Höhle mit einem tiefen See, das Schillerloch bei Hohenwittlingen, das Sibyllenloch an der Teck, die Friedrichshöhle, aus der die Zwiefalter Aach mit Kähnen fahrbar hervorströmt, die Bettelmannshohle bei Schloss Derreck, das Erdloch bei Sontheim. Der höchste Punkt in W. ist der schwarze Grat, zu den Allgäuer Alpen gehörig, 3436'. Flüsse: Neckar, von Rottweil an flossbar. von Cannstatt schiffbar, mit sehr wasserreichen Nebenflüssen; Donau mit sehr wasserarmen Nebenflüssen, deren viele nur aus Hungerquellen gespeist werden. Seen: Vom N. Ufer des Bodensees gehören 21/2 Meile zu W., der Federsee in Oberschwaben; die Seen bei Waldsee, Wolfegg, Blitzenreute, Altshausen.

Klima: mild in den Niederungen (Neckarthal, Bodensee), rauh in den Der Thermometer ist in Stuttgart bis auf + 32 gestiegen, nicht leicht aber unter - 13 gefallen. Die grösste Regenmenge beobachtete man zu Freudenstadt, Waldburg und Ellwangen. Gewitter zählt man in Stuttgart durchschnittlich 20. Bevölkerung: 1,645,000 (3444 auf die O.M.), davon 1,083,060 Protestanten, 484,376 Katholiken und 11,000 Juden. Uhneheliche Geburten 1 auf 7 - 8 cheliche. Auswanderung im Durchschnitt jährlich 2300 M. Strafgefangene durchschnittlich 1544, davon 214 schwere Verbrecher, Verurtheilungen auf längere oder kürzere Zeit 3318. Die eigenthümlichsten Volkstrachten finden sich an der Baar und der Wunderlich ist der Kleiderunterschied nach Consessionen, die protestantischen Bauern tragen sich schwarz, die Katholiken bunte, namentlich blaue Strümpse. Auf dem Welzheimer Walde brennt auch der reichste Bauer kein Licht, sondern einen Holzspan. Der Württemberger ist fröhlich und gemüthlich, trinkt, singt und tanzt gern, und feiert seine Märkte, Kirmessen, Hochzeiten und Herbste mit lautem Jubel. Wohnplätze: 134 Städte, 228 Märkte, 1459 Dörfer und gegen 8000 einzelne Haupt - und Residenzstadt Stuttgart. Bergbau sehr unbedeu-Höfe. Eisen 390 000 Ctr. (Neuenburg, Fluorn und Dornhan, Bohnerz bei (Rottenmünster, Friedrichshall, Clemenshall, am Kocher zu Wilhelmsglück, Hall und Niedernhall, Sulz, Wilhelmshall, Weissbach); Mineralquellen (Wildbad, Liebenzell, Teinach, Imnau, Niedernau, Cannstatt etc. und mehre auf der Alp). Landbau: 2,586,000 Morgen fallen auf den Ackerbau; vornehmlich für Dinkel, dann auch die andern Getreidearten; Karoffeln 3 Mill. Scheffel, Hülsenfrüchte (nicht auf der Alp und im Schwarzwald), Flachs, Hanf (Schwarzwald, Alp Allgäu); Wein 81,000 Morgen 155,000 Eimer, zu mehr als 3 Mill. fl., die in guten Jahrgängen bis zu 9 und 11 Mill. anwachsen, am Bodensee (Seewein, schlecht) und in Unterschwaben. Die besten Weine sind der Uhlbacher, Stettener Brodwasser, Korber, Bessigheimer Schalkstein, Mundelsheimer Käsberg, Kleinbottwarer, Rosswager und Markelsheimer. Obst (Kern- und Steinobst) 150,654 Morgen vornehmlich am Nekar. Wiesenwachs und Weiden 1,073,892 Morgen, Waldung 1,969,625 Morgen. Der Schwarzwald liefert das s. g. Hollánderholz (Schiffbauholz). Gartenland 160,000 Morgen.

Viehzucht wird sehr gepflegt. Von besondrer Güte die Schafe (Schäfereien zu Hohenheim, v. Cotta, Tessin, Kerner, Vischer und die königliche zu Achalm) 586,000 Stück, lieferten 1834: 18,288 Ctr. Wolle zu 1,713,255 fl. Pferde 93,034, Rindvieh 801,830 Stück, Ziegen 21,720, Schweine 171,950. Bienenstöcke 63,712. Für die Landwirthschaft die Hauptquelle des Wohlstandes in Württemberg, wirkt der landwirthschaftliche Verein zu Stuttgart und das land - und forstwissenschaftliche Institut Auch wirken mittelbar zu diesen Zwecken: der meteorozu Hohenheim. logische Verein, der botanische Reiseverein, die Gesellschaft für Weinverbesserung, die für Emporbringung des Weinbaues, der pomologische Verein, die Vereine für Holzversicherung, Schafzucht, Pferdezucht etc. Kunst-Maschinenfabriken zu Anhausen und Unterkochen, Maschinenwollspinnereien zu Oberndorf und Stuttgart, Baumwollenspinnereien zu Hall, Berg, Cannstatt, Esslingen etc. Bandfabrik in Grosssüssen; Endlos-Papierfabriken in Reutlingen, Wildbad, Faurndau, Heidenheim, Heilbronn; Tuchfabriken in Calw; Löffel -, Steingut -, Cichorienfabriken im Schwarzwald, wo auch viele Tuchmacher, Strumpfwirker und Gerber wohnen; Leinwand auf derrauhen Alp, Scidenfabrik in Issny, Tabak - Pfeifenköpfe (Ulm), lakirteBlechwaaren (Esslingen), Holzwaaren (Schwarzwald), Beindrechslereien (Geislingen), hölzerne Spindeln (Blaubeuern), buntes Papier (Neuffen), Gewehre (Oberndorf), Glashütten (Schwarzwald), Bierbrauereien sind im Zu-Branntweinbrennereien im Abnehmen. Der Handel ist im Wachsthum und man schätzt den Verkehr der Aus- und Einfuhr auf 341/2 Mill. fl. Monopole gibt es auser dem Salzregale nicht. Ausfuhrartikel sind Vieh, und die Erzeugnisse der Viehzucht, (seine Wolle etc.), Getreide, Holz, (der Schwarzwald allein führt für 1/2 Mill. fl. aus), Sämereien, Gartenfrüchte, Flachs und Hanf, Wein, Obst, Salz (220,000 Ctr.) und die o. g. Kunst-Handelsplätze Stuttgart (Tuchmessen), Ulm, Tübingen, Heilbronn, Cannstatt und Friedrichshafen; Wollmärkte zu Kirchheim, Göppingen, Ehingen und Heilbronn. Es besteht ein Handels - und Gewerbverein; die Strassen sind vortrefflich, Eisenhahnen werden angelegt.

Die Bildungsanstalten W. erfreuen sich eines besondern guten Rufes, sowohl die Land - als die Bürgerschulen, Lyceen (4), Gymnasien (3), evangel theol. Seminarien (3), kath. theol. Seminarien (4), evang. Schullehrerseminar (1) und 1 kath. Ausserdem 1 Kunst-, 1 Gewerbe-, 1 Sonntags-, 1 Real-Schule zu Stuttgart, weibl. Erziehungsanstalten. Blinden-. Taubstummen-Institute (Stuttgart und Gmünd), 1 Militärschule (Ludwigsburg) und die Universität Tübingen. Bibelgesellschaft und Missionsverein Verfassung, constitutionelle Monarchie (seit 25 Sept. zu Stuttgart. 1819) mit der Erbfolge, wie im übrigen Deutschland. Es gibt 4 erbl. Kronamter: Erb-Reichs - Marschallamt für das fürstl. Haus Hohenlohe; E.R. Oberhofmeisteramt für das fürstl. H. Waldburg; E. R. Ober - Kämmereramt für das gräfl. H. Löwenstein, das E. R. Panneramt für das Das Volk ist vertreten in 2 Kammern, die sich alle gräfl. H. Zeppelin. Zum gerichtlichen Schutze der Verfassung besteht 3 Jahre versammeln. ein Staatsgerichtshof von 13 Personen, davon der König 7, die Ständeversammlung 6 ernennt. Verwaltung. Geh. Rath oberste berathende Behörde. Staatsministerium in 3 Abtheilungen. Das Minist. des Innern hat eine Oberregierung und 4 Kreisregierungen zur Seite. Für die Rechtspflege besteht als oberster Gerichtshof das Obertribunal in Stuttgart; die 2te Instanzbilden die 4 Kreisgerichtshöfe. Die 1ste Instanz bilden die Oberamtsgerichte und Gemeinderäthe. Die Kirchenangelegenheiten (und das Volksschulwesen) der Protestanten besorgt eine Synode von 6 General-Superintendenten und den Mitgliederndes Consistoriums; diejenigen der Katholiken 1 Bischof (zu Rottenburg), das Domcapitel und der kath. Kirchenrath. Staatseinnahmen gegen 10 Mill. fl. jährl. Staatsschuld etwas über 28 Mill. fl. Kriegsmacht: W. stellt 13,933 Mann zum d. Bundesheer: doch beläuft sich das Heer auf 19,300 M. Festungen: Feldzeichen: roth und schwarz. Im Wappen drei Ulm. Asperg. Cf. Memmingers Beschr. v. Württemberg 1841. Hirschgeweibe.

#### BADEN,

Grossherzog (prot.) Leopold, geb. 29 Aug. 1790, succ. seinem Halbbruder am 30 März 1530, verm. 1819 mit Sophie Prinzess. v. Schweden, geb. 1801. Erbgrossb.: Ludwig, geb. 1824.

im SW. v. Deutschland, besteht aus dem Seekreis, Oberrhein-, Mittelrhein-, und Unterrheinkreis, hat einen Flächen inhalt von 275 Q.M. meist Gebirg- und Hügelland. Der Schwarzwald durchzieht B. von S. nach N., seine höchste Spitze ist der Feldberg 4600'. Der Bergabfall gegen W. ist steil und jäh, gegen O. sanst, Pässe führen im Schwarzwald durch das Höllenthal 2800', über den Kilben 3300', über den Kniebis 2560' und durchs Kinzigthal 2700'. Ganz isolirt steht in der Ebene des Rheinthals der Kaiserstuhl 1763'. In SO: tritt der deutsche Jura auf mit dem hohen Randen 2530', im N. der Odenwald. — Flüsse: Die Donau entspringt bei Furtwangen im Schwarzwald, sliesst aber nur eine kleine Strecke durch Baden, dagegen liegt die grosse Masse des Landes im Gebiete des Rheins,

dem von der rechten Seite 22 Nebenflüsse zuströmen, Neckar, Murg, Pfinz, Treisam etc. Der Main berührt Baden, und der Bodensee liegt mit seiner NW. Hälfte darin. Im Schwarzwald gibts einzelne kleine Seen: Mummelsee, wilde See, Feldsee, Titisee, Nonnenmattweyher mit einer schwimmenden Insel. Das Klima ist ungleich und wechselnd. In Carlsruhe ist die grösste Hitze + 32° und die grösste Kälte - 14°. Gewitter zählt man daselbst durchschnittlich 26. - Bevölkerung: 1,263,100 M. (4584 auf die Q.M.), davon gegen 400,000 Protestanten, 20,000 Juden. 1200 Mennoniten, die grosse Mehrheit aber Katholiken. Es gibt viele eingewanderte Waldenser- und Hugenotten-Familien in Baden. Uneheliche Geburten wie 1:6. - Wohnplätze: 110 Städte, 36 Märkte, 1668 Dörfer und eine grosse Zahl "Zinken" oder Höfe. Haupt- und Residenzstadt: Carlsruhe. - Bergbau ist unbedeutend. Silber 1032 Mark, Blei 1030 Ctr., Robalt, Kupfer, vornehmlich Eisen (bei Kandern), Salz (300,000 Ctr.), Vitriol, Steinkohlen, Schwefel, Torf, Mühlsteine. Mineralquellen über 60 (Baden-Baden, Griesbach, Ueberlingen etc.). - Landbau ist schr verbreitet und nimmt allein für den Ackerbau 89 Q.M. und 20 Mill. fl. ein; vorzüglich wird Dinkel gebaut; Mais, Hanf, Kartoffeln, Tabak (an 130,000 Ctr.), Hopfen, Reps und Mohn. Gartenland 25 O.M.; Wiesenland 27 O.M. Obstbau erträgt gegen 11/2 Mill. fl. Weinbau 41/2 Q.M. mit einem Ertrage. der sich 1833 auf 1,834,457 Eimer steigerte. Waldland 85 Q.M. mit den herrlichsten Weisstannen bis zu 180'. (Holländertannen und Marineeichen).

Viehzucht: Pferde 73,183, Stücke Rindvich 180,404, Schafe 188,706, Ziegen 22,275, Schweine 302,800, Bienenstöcke 14,030. Der landwirthschaftliche Verein in Carlsruhe hat mehre Zweigvereine in Heidelberg, Werthheim etc. - Kunstfleiss: Baden hatte 1829: 161 Fabriken mit 2756 Arbeitery, 1835: 231 Fabr. mit 7815 Arb., 1837 schon 294 Fabriken mit 9281 Arb. und jährlicher Production von über 14 Mill. fl. und seit der Zeit haben sich fast alle Geschäfte erweitert und viele neue gebildet. Die hauptsächlichsten sind: Bandmanufacturen, Baumwollspinnereien (S. Blasien), Baumwollwebereien (Lörrach, Steinen), Bijouteriefabriken, Tabak, Papier, (Tuch wenig), 1 Kanonen-, 1 Stückgiesserei, 1 Gewehrfabrik (S-Blasien), Bierbrauereicn, Holzuhrmachereien (im Schwarzwald, Neustadt, Tryberg, Hornberg), Strohhutfabriken (daselbst) .- Handel: meist Transito-Handel. Ein- und Ausfuhr schwebt zwischen 20 und 22 Mill. fl. und gleicht sich ziemlich aus. Wein und Holz sind die wichtigsten Aussuhrartikel. Strassen und Eisenbahnen sind vorzüglich. Handelsplätze: Constanz, Lorrach, Freiburg, Müllheim, Lahr, Offenburg, Kehl, Neufreistett, Rastatt, Pforzheim, Carlsruhe, Durlach, Leopoldshafen, Mannheim, Heidelberg und Werthheim. Häfen: Constanz, Ueberlingen und Ludwigshafen am Bodensee: Freistett, Leopoldshafen, Kehl und Mannheim am Rhein. Auch gibt es mehre Handels - und Schiffergesellschaften. - Bildungs anstalten: 1900 Elementarschulen und Sonntagsschulen, deren Besuch vorgeschrieben ist, höhere Bürgerschulen, Töchterschulen (zum Theil in Frauenklöstern), 2 Seminarien, 6 Gymnasien, 4 Lyceen, und die Universitäten zu Freiburg und zu Heidelberg, ferner 1 Kunst-, 1 Gewerbschule,

viele andre Bildungsanstalten zu besondern Zwecken und wissenschaftliche Vereine. - Verfassung: seit 22. Aug. 1818 constitutionelle Monarchie mit Erbfolge wie im übrigen Deutschland. Die Stände versammeln sich alle 2 Jahre in 2 Kammern. - Verwaltung: Das Staatsministerium besteht aus 5 Abtheilungen. Diesen zur Seite stehen als Mittelbehörden 4 Kreisregierungen, Domänenverwaltungen, Physikate, Forstverwaltungen, Hauptsteuerämter etc. Unterbehörden bilden die Justiz-, Forst-, Bau-, Zoll- und Rentämter. Die Rechtspflege wird in dreifacher Instanzordnung verwaltet: 1. Stadt-, Ober- und Bezirksämter. 2. Hofgerichte (Constanz, Freiburg, Rastatt und Mannheim). 3. Oberhofgericht (Mannheim). Die Gesetze, nach welchen in Civilsachen entschieden wird, finden sich im »badischen Landrecht« von 1810. Beim Civilverfahren besteht theilweise Mündlichkeit und Oessentlichkeit. Für das Strafrecht ist ein neues Strafgesetzbuch und Strafverfahren mit Mündlichkeit und Oeffentlichkeit seit 1844 eingeführt. - Für die kath. Kirche sorgt der Landesbischof, und die kath. Kirchensection im Ministerium; für die protestantische (seit 1821 vereinigte evangelische) die protestantische Kirchensection. - Staatseinnahmen über 14 Mill. Staatsschulden 8,245,000 fl. - Kriegsmacht: 11,366 M., davon Baden 10,000 M. zum Bundesheere stellt. - Festungen: Rastatt (als Bundesfestung), Kisslau (Staatsgefängniss). - Feldzeichen: roth und gelb mit weisser Einfassung. Wappen: ein in 28 Felder getheiltes von einem Löwen und einem Greifen gehaltenes Schild. Heunisch, Statistik von Baden, 1833.

#### HESSEN - CASSEL

Kurfürst (prot.) Wilhelm II., geb. 28. Jul. 1777, verm. 1843 mit Baronin v. Bergen, geb. v. Berlepsch; nimmt seit 1831 nicht mehr Theil an der Regierung. — Kurprinz Mitregent (seit 1831) Friedrich Wilhelm, geb. 1802, verm. in morganat. Ehe mit Gräfin von Schaumburg. Die Thronfolge geht über auf die Nebenlinie des jüngern Onkels des Kurfürsten, zunächst auf den dänischen Generallieutenant Wilhelm, geb. 1787, und dessen Söhne.

liegt im NW. Deutschlands und besteht aus Nieder- und Oberhessen, der Grafschaft Ziegenhain, den Fürstenthümern Hersfeld, Fritzlar und Hanau-Münzenberg, dem Grossherzogth. Fulda und einigen Gerichten der Standesherrschaft Isenburg; wird aber eingetheilt in 4 Provinzen, Niederhessen, Oberhessen, Fulda und Hanau, hat einen Flächeninhalt von 185 Q.M. und liegt zum grössten Theil auf dem Plateau von Deutschland, mit dem Meissner 2200' als höchstem Punkt, und Hanau 305' als dem niedrigsten. — Flüsse: Werra (fahrbar bei Wanfried) mit Schmalkalde, Wöhre und Gelster, Fulda, schiffbar bei Hersfeld, mit Eder und Schwelm, Weser, Lahn mit Ohm und Ohra, Main. — Das Klima gehört zu den wärmern in Deutschland. — Bevölkerung: 704,900, also 3372 auf die Q.M., zum grössten Theile Protestanten (Mehrheit Reformirte), 108,500 Kath., 10,000 Juden. — Wohnplätze: 62 Städte, 29 Märkte, 1283 Dörfer und Weiler. Haupt- und Residenzstadt Cassel. — Bergbau: Kupfer, Blei, Kobalt

Salz (Rodenberg, Soldorf, Schmalkalden), Alaun (Grossalmerode), Steinkohlen (21,000 Fuder), Braunkohlen (Homberg aus 4 Werken 400,000 Ctr.), Thon (Almerode), Dachschiefer (Kaldern), Mineralquellen: Schwalbeim und Wilhelmsbad, Nenndorf etc., Geismar. Der Landbau bietet den Hauptnahrungszweig, vorzüglich im SW. Roggen wird am meisten gebaut. Man schätzt die jährl. Ernte der 4 Hauptgetreidearten auf 4 Mill. Scheffel. Hülsenfrüchte 350,000 Schffl., Kartoffeln 800,000 Sch., Flachs 150,000 St., Tabak (bei Hanau) 17-20,000 Ctr. Wein (unbeträchtlich), Obst, Gemüse. Waldung 1/3 der Bodenfläche. — Viehzucht: 41,260 Pferde, 653 Esel und Maulthiere, 169,244 St. Rindvich, 430,420 Schafe, 134,847 Schweine, 40.943 Ziegen. Wildstand und Fischerei sehr ausgezeichnet. - Kunstfleiss: Leinwand (140,000 Stück), Garn (grosser Garnmarkt zu Fulda), Tuch, Strümpfe, Teppiche (Hanau), Metallwaaren (Schmalkalden, wo auch eine Gewehrfabrik), Messer, Sensen (Exten), Maschinenfabrik und Stückgiesserel (Cassel), Tabak, Schmelztiegel, Thonpfeisen etc., Bierbrauereien stehen zurück, dagegen Branntweinbrennereien voran. Handel: vornehmlich Transito - und Speditionshandel (Eschwege, Wanfried und Carlshafen) Messen zu Cassel und zu Hanau. Nach Bremen und Frankfurt geht jährlich für 1 Mill. Thir. Leinwand. - Bildungsanstalten: in neuester Zeit sind die Volksschulen in besondre Pflege genommen worden; Seminarien zu Cassel, Marburg und Fulda; 1 höhere Bürgerschule (Cassel). 2 lat. Schulen (Eschwege, Schmalkalden), 5 Gymnasien, 2 Lyceen, 1 polytechn. Schule zu Cassel, 1 Forstschule, 1 kath. Priesterseminar, 1 jüdisches Schullehrerseminar zu Homberg, 1 Militärschule, 10 Handwerksschulen, 1 Cadettenhaus, 1 Kunstschule (Cassel), 1 Zeichnungsakademie (Hanau) und die Universität Marburg. - Ferner: die Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau, naturforschende Gesellschaft zu Marburg, und die archäologische zu Cassel. - Verfassung: seit dem 5. Januar 1832 constitutionelle Monarchie, mit Erbfolge wie im übrigen Deutschland. Die Landesvertretung geschieht durch die Ständeversammlung in einer Kammer, die wenigstens alle 3 Jahre einzuberufen ist, und durch einen ständischen Ausschuss während der Nichtdauer der Ständeversammlung. - Die Verwaltung geschieht durch das Gesammtministerium mit 3 Departementsministerien und 4 Kreisregierungen. Das geh. Cabinet, die Adjutantur, das Ministerium des Hauses und die Hofdomanenkammer gehören zum Hofétat. - Die Rechtspflege geschicht in dem 3fachen Instanzengang; das Oberappellationsgericht befindet sich in Cassel. Die 2. Instanz bilden 3 Obergerichte (Cassel, Rinteln, Marburg. Fulda und Hanau). Die Patrimonialgerichte sind mit wenigen Ausnahmen aufgehoben. Die Gesetzgebung besteht nach gemeinem deutschen Recht mit Abänderungen und Zusätzen, entbehrt aber noch eines vollständigen Codex. - Die prot. Kirche steht unter der Obhut der Consistorien Cassel, Marburg, Hanau und des Unterconsistoriums Rinteln; die kath, unter dem Bischof zu Fulda. - Staatseinnahmen: an 12 Mill. Thir. für 3 Jahre. Staatsschulden: 1,642,600 Thir. - Kriegsmacht: Das Bundescontingent beträgt 8670 Mann. Es besteht allgemeine Pflichtigkeit und Bestimmung durchs Loos. Festungen fehlen, aber Spangenberg und Cassel sind Staatsgefängnisse. Feldzeichen: weiss und roth. Wappenthier ein silberner Löwe.

#### **HESSEN - DARMSTADT**

Grossherzog (prot.) Ludwig II., geb. 26. December 1777, succ. 1630. Wittwer. — Erbgrossherzog: Ludwig, geb. 1806.

besteht aus 2 getrennten Landestheilen, einem nördl. und einem südl., und mehren Enclaven auf fremdem Gebiet, zerfällt in 3 Provinzen: Starkenburg. Oberhessen und Rheinhessen; und hat einen Flächeninhalt von 1823/, O.M. In SO. erhebt sich der Odenwald, mit seinem höchsten Punkt, der Neukirchner Höhe 1820' und fällt steil gegen W. ab. Nördl. und westl. ist ebenes Land; in Rheinhessen geht die Haardt aus und bildet wellenförmiges Hügelland von grosser Fruchtbarkeit, wie es auch Oberhessen in der Wetterau zeigt, aus welcher der Vogelsberg aufsteigt mit der Herhenner Höhe 2247'. - Flüsse: Rhein, Main mit Mümling und Gesprenz, Nahe, Neckar, Nidda mit Horloff, Wetter und Nidder, Lahn mit Ohm, Edder mit Schwelm, Fulda. - Das Klima ist zum grossen Theil mild. - Bevölkerung: 812,000 M., davon 203,700 Kath., 26,700 Juden. Die Protestanten theilen sich in Lutheraner 396,000, Reformirte 35,000 und Unirte 147,800. - Wohnplätze: 66 Städte, 49 Märkte, 1013 Dörfer und 47 Weiler. Haupt - und Residenzstadt Darmstadt. - Bergbau: Kupfer (Thalitter in Oberhessen), Eisen (Königsberg, Hirzenhain, Michelstadt etc.), Braunkohlenlager (von Friedberg bis an den Vogelsberg) 280,000 Ctr., Salz (Salzhausen bei Nidda, Wisselsheim, Büdingen, Ludwigshalle bei Wimpfen etc.) 180,000 Ctr. jährlich. - Mineralquellen: Grosskarben, Vilbel, Nierstein. - Landbau: für Ackerland 1,589,634 Morgen, für Wiesen 381,408 M,, für Weiden 34,187 M., für Wein 38,173 M., für Gartenbau 3774 M., für Waldung (Buchen im Odenwald, Rüstern und Ahorn im Vogelsberg; sehr wenig Wald in Rheinbessen) 1,081,410 M. Weizen ist die vornehmste Getreideart in Rheinhessen, Roggen in Oberhessen, Haidekorn im Odenwald. Kartoffeln sind sehr gut im Odenwald und Vogelsberg. Flachs, Tabak, Reps, Mohn. Obst (Bergstrasse). Wein (Liebfrauenmilch, Niersteiner, Laubenheimer etc.) jährlich gegen 180,000 Ohm. - Viehzucht, besonders Rindvieh und Mastvieh. Landgestüt in Ulrichstein. Wildpret im Odenwalde. Die Fischerei liefert Karpfen und Lachse aus dem Rhein, Forellen im Odenwald. - Kunstfleiss: Weberei und Spinnerei (Oberhessen, doch ohne Fabriken), Tuch (Biedenkopf), Gerbereien, Strumpfwirkereien etc. Hauptfabrikorte: Offenbach und Mainz. Han del: in guten Jahren führt Hessen für 2 Mill. fl. Wein und 1 Mill. fl. Getreide aus. Wichtig ist der Transitohandel, vornehmlich zu Mainz, Worms, Bingen, Offenbach und Seligenstadt. Messen zu Mainz und Offenbach. Wasserstrassen (Rhein, Neckar, Main); vortreffliche Landstrassen und Eisenbahnen fördern den Verkehr. Für das Flossholz vom Main, Neckar und dem Rhein ist Mainz von grosser Wichtigkeit. - Bildungsanstalten: 400

Volks - und Bürgerschulen. Schullehrerseminarien zu Friedberg und Giessen. 3 Realschulen, mehre Gymnasien und Lateinschulen, 1 Forstlehranstalt zu Gjessen, 1 Thierarzneischule daselbst, 1 Hebammenschule zu Mainz, 1 Handelslehrinstitut zu Darmstadt und die Universität Giessen. - Verfassung: seit 17. Dec. 1820 constitutionelle Monarchie mit Erbfolge wie im übrigen Deutschland. Die Landesvertretung geschieht in 2 Kammern, die wenigstens alle 3 Jahre einberufen werden. Verwaltung: Das Geh. Staatsministerium zerfällt in 4 Departemente (Inneres und Justiz, Auswärtiges und Haus, Finanzen, Krieg). Daneben besteht ein Staatsrath und verschiedene Landescollegien (Administrativjustizhof, Oberfinanzkammer, Oberbaudirection etc.). Rechtspflege: Die höchste Instanz in Starkenburg und in Ober-Hessen ist das Oberappellationsgericht, für Rheinhessen der Cassationshof. Mittelinstanzen sind die Hofgerichte zu Darmstadt und Giessen und das Obergericht zu Mainz; Unterinstanzen sind die 35 Land- und Criminalgerichte, das Kreis- und Handelsgericht zu Mainz. Es bestehen auch 10 Friedensgerichte und das Notariat nach französ. Recht. Verwaltung sind scharf getrennt. In Rheinhessen gilt für Civil - und Criminalprocess das französ. Gesetzbuch. - Die prot. Kirche steht unter einem Oberconsistorium, die kath. unter einem Bisthum. - Staatseinnahmen: 7 Mill. fl. Staatsschuld 9 Mill. - Kriegsmacht: 6426 M. Bundescontingent: 6195 M. Dienstpflichtigkeit ist allgemein, das Loos Festungen: Mainz ist Bundessestung. Feldzeichen: weiss und roth. Wappen: ein silberner und rother Balken im blauen Felde.

# HOLSTEIN UND LAUENBURG,

Herzog (prot.) Christian VIII., König von Dänemerk, geb. 18. Sept. 1786, verm. mit Caroline, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, geb. 1796. Kronprinz: Friedrich, geb. 1808.

in N.-Deutschland, hat einen Flächeninhalt von 1731/2 Q.M. grossentheils hügeligen und fruchtbaren, aber auch auf der »Landhöhe« sandigen Haide-Landes. Auf den Höhen und in den Ebenen zahlreiche Hünengräber. -Schiffbare Flüsse: Elbe, Eider, Trave, Stör und Aue; Canäle: Eider-Capal, Stecknitz-Canal, durch welche Nord- und Ostsee verbunden werden. Im Osten finden sich viele Seen und schöne Buchenwaldungen; das Klima ist mild im Winter und mittelwarm im Sommer. Die Bevölkerung ist nahe an 500,000, also ungef. 2822 auf die O.M., darunter 3000 Juden und sehr wenige Katholiken, die unter dem Bischof von Hildesheim stehen. Wohnplätze: 40 Städte etc. Hauptstadt: Glückstadt.-Der Bergbau liefert Salz (Oldeslohe über 40,000 Ctr.). Kalkstein (Segeberg und Itzehoe), Torf, Bernstein; der Landbau sehr vorzüglich alle Getreidearten, Reps etc. - Viehzucht sehr bedeutend: Pferde und Rindvieh. Fluss- und Seefischerei, Austern- und Häringslang. - Kunstfleiss: Einige Kupfer- und Eisenhämmer, Messingfabriken, Zuckersiedereien (Altona), Segeltuchwebereien etc. - Handel: ist hauptsächlich Seehandel. Ausfuhrartikel sind: Getreide, Hülsenfrüchte, Reps, Pferde (6000 St.),

Mastvieh, Wolle, Federvieh, Butter, Käse, Pökelfleisch. Haupthandelsplätze: Altona, Glückstadt (Freihäfen), Kiel und Rendsburg. - Fremde Consuln: Brasilien in Glückstadt, Frankreich, Mecklenburg, Hannover, Niederlande, Preussen (auch in Kiel und Altona), Schweden (auch in Kiel) in Rendsburg, Grossbritannien (auch in Kiel), Spanien, Sicilien in Altona. - Die Landstrassen sind nicht gut, doch ist neuerdings eine Chaussee von Hamburg nach Lübeck durch Holstein gebaut. Eine Eisenbahn ist vollendet. - Bildungsanstalten: Volksschulen mit wechselseitigem Unterricht, 6 gelehrte Schulen, 1 Schullehrerseminar und die Universität Kiel. - Die schleswig-holstein, patriot. Gesellschaft zu Altona und eine zweite für vaterländ. Geschichte und Alterthümer zu Kiel. 1 Gesellschaft zur Aufbewahrung alter Sagen. 1 Bibelgesellschaft. - Verfassung: Holstein-Lauenburg nimmt an der monarchischen Versassung des Königreichs Dänemark Theil, hat aber seit dem 15. Mai 1834 Provincialstände mit dem Recht der Berathung, Begutachtung und der Petition, die sich alle 2 Jahre in Itzehoe versammeln. Verwaltung: Oberste Landes-\* Behörde ist der Geh. Staatsrath zu Kopenhagen unter Vorsitz des Königs und unter Beisitz des Präsidenten der Schlesw.-Holstein. Kanzlei, welche als das Ministerium der Herzogthümer gilt. Mittelbehörden sind die Schlesw. Holstein. Statthalterschaft und die Regierung auf Gottorp; Unterbehörden die Oberämter und Magistrate, die oberste Justizbehörde ist das Oberappellationsgericht zu Kiel. In 2. Instanz sprechen das Obergericht, Oberconsistorium, das Landgericht und Landoberconsistorium zu Glückstadt und das Hofgericht und Consistorium zu Lauenburg (auch Gödinge d. i. Gaugerichte). Die Untergerichte sind die Aemter und Landschaften, die Oberbeamten, Volksgerichte, städtische und Patrimonialgerichte und die Kongsgerichte. - Eine eigenthümliche Erscheinung sind die Cönobialgerichte, gehalten von Propst und Priorin der adligen Klöster zu Itzehoe, Preetz und Untersen. Die Kirche steht unter dem Oberconsistorium und wird mit von 12 Probstelen beaufsichtigt. Für die Schulen besteht ein Schulcollegium zu Altona. - Quarantäneanstalten befinden sich zu Glückstadt, Heilgenhafen, Itzehoe und Neustadt, die unter einer besondern Commission zu Altona stehn. - Staatseinnahmen: 1,370,000 Thir. -Kriegsmacht: 3600 Bundescontingent und 1800 Reserve. - Feldzeichen: roth und weiss. Wappen: 1 Nesselblatt mit 3 silbernen Nägeln.

## LUXEMBURG

Grossherzog ist der König der Niederlande Wilhelm II. (reform. prot.), geb. 6. Dec. 1792, succ. 1840, verm. mit Anna Paulowna, Tochter des Kaisers Paul von Russland, geb. 1796. Kronprinz: Wilhelm, geb. 1817. im NW. von Deutschland, 127 Q. M., bergigen, haidigen, waldigen, auch fruchtbaren Landes. Gebirge: Ardennen, von denen kein Punkt 1900' übersteigt. Der niedrigste Punkt ist bei Wasserbillig an der Mosel 340'.—Flüsse: Mosel mit Sauer, Alzette, Wiltz und Our. — Klima: gesund, mittelwarm. — Bevölkerung: 387,000 M. oder 391'i auf die Q.M.

Deutsche und Wallonen, meist kath. — Bergbau: Eisen, Gyps und Thon. Landbau: Flachs, Hanf. Reps, Garten- und Obstbau. Waldungen, Wein. Viehzucht: Rindvieh, Schweine. Wildstand: es kommen Wölfe vor. — Kunstfleiss: Eisenwaaren, Leinwand, Wolle. Handel unbedeutend. Bundescontingent: 2836 M. — Festung: Luxemburg, deutsche Bundesfestung, eine der stärksten in Europa. — Verfassung: Luxemburg nimmt Theil an der monarchischen Repräschtativverfassung der Niederlande, unterliegt aber dabei den Beschlüssen des deutschen Bundes. An der Spitze der Verwaltung steht ein Gouverneur; als Untergerichte bestehen Friedensgerichte.

# BRAUNSCHWEIG, WOLFENBÜTTEL UND OELS.

Herzog (prot.) Withelm, geb. 25. April 1806, übernahm bei der Vertreibung seines Bruders Carl am 10. Sept. 1830 die Regierung.

in N.-Deutschland, besteht aus 3 grössern und 2 kleinern getrennten Theilen, die zusammen 72 Q.M. ausmachen. - Gebirge: der Harz mit dem Wormberg 3028' und der Baumanns- und Bielshöhle. - Flüsse: Weser mit Leine, Innerste, Fuse, Ocker, Schunter und Aller; ferner Ohre, Bode, Zorge. Seen finden sich nicht, aber viele Teiche und 2 grosse Brüche. -Das Klima ist mild (in Wolfenbüttel) und rauh (in Blankenburg). Bevölkerung: 260,000, meist Prot. (wenig Reform. und Herrnhuter), 2500 Kath., 1400 Juden. - Der Bergbau wird zum Theil mit Hannover gemeinschaftlich (Communionharz zu Goslar, Ocker, Harzburg und Gittelde) betrieben und liefert etwas Gold, mehr Silber, viel Eisen, Blei, Kupfer, Arsenik, Zink, Schwefel, Marmor, Vitriol, Stein- und Braunkohlen, Torf. Porcellanerde, Salz (Salzdahlun, Schöningen). Landbau: Ackerbau 23 O.M., Waldung 22, Wiesen und Weiden 20. Ausser den gewöhnlichen Feldfrüchten: Reps, Flachs, Tabak und Hopfen. Vie hzucht ist beträchtlich, 31,000 Pferde, 90,000 St. Rindvieh, 260,000 Schafe, 8300 Ziegen, 47,000 Schweine, 10,000 Bienenstöcke. - Kunstfleiss: vornehmlich Garn und Leinwand, Metallwaaren, Bier (Mumme), Oel. - Handel: sehr ansehnlich, und durch 2 Messen in der Hauptstadt gehoben. Ausfuhr: Feldfrüchte über 300,000 Thir., Leinwand 20,000 Thir., Garn 11/2 Mill. Thir. -Bildungsanstalten: gute Dorfschulen, 3 Seminarien, 14 Bürgerschulen, 5 Gymnasien, das Collegium Carolinum zu Braunschweig mit 1 humanist., 1 technischen und 1 merkantil. Abtheilung (nebst landwirthschaftlichem und pharmaceutischem Institut); ferner 1 Baugewerbschule, 1 chirurg. Collegium, 1 Predigerseminar und 1 Cadettencorps. Als Landesuniversität gilt Göttingen. Wohlthätige Anstalten: Waisenhäuser zu Braunschweig und zu Wolfenbüttel, das Armen- und das Pfleghaus zu Braunschweig. - Die Verfassung ist seit dem 12. Oct. 1832 constitutionellmonarchisch, mit der in Deutschland üblichen Erbfolge. Die Volksvertretung geschieht in einer Kammer auf dem wenigstens alle 3 Jahre einzuberufenden Landtage und durch den ständischen Ausschuss. waltung geschieht durch das in 3 Sectionen getheilte Staatsministerium

und durch den Staatsrath. Die neue Städteordnung ist von 1834. Die Zahl der Verwaltungsstellen ist unverhältnissmässig gross. Die Rechtspflege in oberster Instanz geschieht durch das Oberappellationsgericht zu Wolfenbüttel; die 2. Instanz bildet das Landgericht (und die Kreisgerichte), die 1. Instanz die Aemter und Stadtgerichte. Während der Messen besteht ein Handelsgericht. Der Civilprocess ist sehr vereinfacht; für das Strafrecht besteht ein neues Gesetzbuch von 1840. — Für die Kirche sorgt das Consistorium in Wolfenbüttel mit 6 Generalsuperintendenten. — Staatseinnahmen: 1,578,000 Thlr. Schulden 2,300,000. — Kriegsmacht: 2432 M. Bundescontingent 2096. Feldzeichen: blau und gelb.

## MECKLENBURG - SCHWERIN,

Grossherzog (prot.) Friedrich, geb. 28. Febr. 4823, succ. s. Vater 4842. im N.-Deutschland, 228 Q.M. wellenförmig ebenen Landes, dessen höchster Punkt, der Runenberg bei Marnitz 577' über der Ostsee sich erhebt. Im N. hat Mecklenburg 25 Meil. Küstenland. — Flüsse: Zur Ostsce Stepenitz mit Radegart, der Schiffgraben (aus dem Schweriner-See, nicht mehr schiffbar), Warnow, Mildenitz, Nebel, Recknitz, Peene und Trebel; zur Nordsee die Elbe mit Steckenitz, Boize, Rögnitz, Schaale, Sulde, Stör, 'Elde und Dosse. Seen: 329. Schweriner-See 118' über der Ostsee, der Krakower-, Malchinsche-, Kummerower-, Plauer-, Kalchin-, Fleesenund Malchower-Sce etc. und die Müritz 21/2 Q.M. gr. 216' h. Das Klima ist sehr mild und gesund, ungeachtet vieler Stürme und Nebel. - Bevölkerung: 505,000 M. oder 2100 auf der O.M. obotritischer Abkunft, protestant. Confession, mit Ausnahme von etwa 3200 Juden. Wohnplätze: 40 Städte, 9 Märkte, 1216 Dörfer und viele Höfe und Meiereien. Hauptstadt: Schwerin. Residenz: Ludwigslust. - Berg bau: Salz (Sulze), Braunkohlen, Eisen (Wiesenerz), Kreide, Gyps etc. — Mineralquellen: Parchim, Goldberg, Doberan und Navenhagen. - Landbau sehr vollkommen. Getreidebau 57 Q.M.; vornehmlich Weizen, Erbsen, Kartoffeln, Reps, Rüben. Wein hat man am Crivitzer-See angebaut und gekeltert. Wiesenbau gegen 20 O.M. Waldung dessgl. Die Güter sind in der Regel sehr gross (zwischen 2 und 400,000 Q.Ruthen, einige 1/2 Q.M.), was den Aufschwung des Landbaues hindert. Der Bauer ist kein Grundbesitzer, sondern nur Zeit- (höchst selten Erb-) Pächter; auch besteht noch Leibeigenschaft. Besitzer sind: der Landesfürst von beinahe 96 Q.M., die Ritterschaft von 100 Q.M., die 3 Landesklöster von 71/2 Q.M. und die Städte von 241/2 Q.M. - Viehzucht: Pferde 92,000, Rindvieh hat abgenommen, Schafe 1,300,000, von meist sehr feiner molle, Schweine und Federvieh. -Kunstfleiss ist geringer als im übrigen Deutschland. Ausnahme der allerunentbehrlichsten) dürsen nur in Städten getrieben werden. Branntwein wird viel gebrannt. Handel: Ausfuhr 4 Mill. Thlr. für Getreide, Wolle, Reps, Butter, Käse und Vielt. Handelsplätze: Rostock und Wismar, zugleich Seehäsen mit Warnemunde. Die Schiffsahrt ist bedeutend, 327 Seeschiffe mit 26,000 Last. - Bildungsanstalten: im

Ganzen niedriger als im übrigen Deutschland. 1048 Land-, 49 Bürgerschulen und 3 Gymnasien und die Universität Rostock; ausserdem 1 Seminar zu Ludwigslust für Dorfschulmeister, 1 Thierarzneischule, Sonntagschulen, 3 Armen- und Freischulen (Rostock, Wismar und Schwerin), 1 Handelsinstitut, Steuermannsschulen (Dierhagen und Wustrow), 1 Pageninstitut, Jungfrauenklöster (Erziehungsinstitute) zu Dobbertin, Malchow, Ribbnitz und Rostock. Wissensch. Gesellschaften für Naturforschung, für Ackerbau, für Geschichte und Alterthum, philomat. Verein zu Rostock. - Verfassung: Eine durch Feudalstände beschränkte Monarchie. Die Landstände bilden mit denen von Mecklenburg-Strelitz einen Landtag (»Landes-Union«), der sich jährlich in Sternberg oder in Malchin versammelt. Verwaltung: Staatsministerium unter Vorsitz eines Geh. Raths-Präsidenten, und über einer Zahl Landesbehörden (Regierung, Lehnhof, Consistorium, Kammercollegium etc.). Rechtsversassung: Die oberste Instanz bildet das mit M. Strelitz gemeinschaftliche Oberappellationsgericht zu Parchim; Mittelinstanzen sind die Justizkanzleien und 1 Instanz die Stadt - und Amtsgerichte, Patrimonial-, Klosteramts- und Oekonomiegerichte. Für peinliche Sachen besteht das Criminalcollegium zu Bützow. - Staatseinnahmen: 3 Mill. Rthlr. Schulden an 5 Mill. Kriegsmacht: 3580 M. Bundescontingent. Festung: Dömitz. Feldzeichen: roth, gelb, blau. Flagge: blau, weiss und rothe Längsstreifen mit dem schwarzen Büffelkopf im weissen Felde.

## NASSAU,

Herzog (prot.) Adolph Wilhelm, geb. 24. Jul. 1817, succ. 1830 seinem Vater,

im Westen von Deutschland, hat einen Flächeninhalt von 843/4 Quadratmeilen bergigen und hügeligen Landes, auf der niederrheinischen Vorterrasse gelegen, auf der Ostseite des Rheins birgen des Taunus und des Westerwaldes, ersterer mit allmäblichem Abfall gegen Lahn und Rhein, letzterer mit allmählichem Aufsteigen von der Lahn aus und mit dem Salzburger Kopf als höchster Spitze Flüsse: Rhein, Main und die von Weilburg aus schiffbare 26044. Lahn. Das Klima gehört zu den mildesten in Deutschland und der Boden ist grossentheils sehr fruchtbar, wie denn das ganze Land zu den anmuthigsten Gegenden Deutschlands mit den lieblichsten Landschaften namentlich im Rheingau zu rechnen ist. Die Bevölkerung ist ungefähr 380,900 S., davon die grössere Hälfte Protestanten, 200 Mennoniten und 5890 Juden. Wohnplätze: 31 Städte, 36 Märkte, 816 Dörfer und mehre einzelne Höfe und Häuser. Hauptstadt: Wiesbaden; Residenz: Biberich. Der Bergbau beschäftigt über 8000 Arbeiter und liefert Eisen, Blei, Kupfer und etwas Silber; Braunkohle (im Westerwald), Kalk, Dachschiefer; Marmor (a. d. Lahn). Mineralquellen hat Nassau sehr viele und bedeutende, zu Wiesbaden, Weilhach, Schwalbach, Schlangenbad, Ems, Selters, Fachingen, Geilnau etc. Der Landbau wird sehr sorgfältig betrieben und bringt alle Getreidearten in Ueberfluss, dazu beste Futter-

kräuter, Wald - und Obstbäume und Wein; dem Ackerland gehören 31 Quadratm., den Wiesen 13 Quadratm., den Weinbergen 1 Quadratm., den Waldungen 33 Quadratm. Viehzucht: Man zählt auf die Quadratm. 109 Pferde, 2197 St. Rindvich, 1699 Schafe, 129 Ziegen, 673 Schweine und 161 Bienenstöcke. Der Wildstand ist bedeutend und die Bäche und Flüsse enthalten köstliche Fische und Krebse. - Kunstsleiss: Mehre Hammer - und Hüttenwerke, sonst wenig Gewerbanlagen. Handel: Ausfuhrartikel: Mineralwasser, Wein, Erzeugnisse des Berghaues und Hüttenbetriebes, Schlacht- und Zugvieh, Wolle, Steingut, Töpferwaaren etc. Bildungsanstalten: Elementarschulen, 2 Realschulen (Diez, Usingen), 3 Pädagogien (Dillenburg, Hadamar, Wiesbaden) und 1 Gymnasium zu Weilheim; als Landesuniversität gilt Göttingen. Taubstummeninstitut zu Camberg, 1 Lehrerseminar zu Idstein. Für katholische Theologen besteht mit Kurhessen gemeinschaftlich eine Facultät zu Marburg und 1 Seminar zu Limburg; für protestantische Theologen besteht ein Seminar zu Herborn; 1 landwirthschaftliches Institut zu Idstein, an welchem die Landschullehrer Theil nehmen müssen; 1 Hebammenschule zu Hadamar. — Verfassung: seit 1818 constitutionelle Monarchie mit der in Deutschland gesetzlichen Erbfolge und Volksvertretung in 2 Kammern in jährlichen Versammlungen. Die Verwaltung leitet ein dirigirender Minister, berathen vom Staatsrathe und unterstützt durch die Ministerialkanzlei. Die Verwaltung der bürgerlichen und geistlichen Angelegenheiten hat die Landesregierung, die auch über gewisse polizeitiche und politische Vergehen ohne Entscheidungsgründe urtheilt, bis auf 8 Jahre Gefängniss strafen kann und über Recurs gegen ihr Urtheil selber erkennt. Oberste Instanz ist ausserdem das Oberappellationsgericht, Mittelinstanzen die Hof- und Appellationsgerichte zu Dillenburg und Usingen, Unterinstanzen die Aemter und die e.g. Landesregierung. Die kath. Kirche steht unter dem Bischof von Limburg und 15 Decanaten, die evangelische unter einem protest. Bischof und 21 Decanaten. Staatscinnahmen: 1,810,000 fl. Schulden: gegen 8 Mill. Kriegsmacht; 4039 M. als Bundescontingent, mit 2019 M. Reserve, Feldzeichen: dunkelblau und orangegelb. Cf. Vogel, Beschreibung des Herzogth. Nassau 1843.

## SACHSEN-WEIMAR-EISENACH,

Grossherzog (prot.) Carl Friedrich, geb. 2. Febr. 1783, succ. seinem Vater 1528, verm. mit Maria Paulowna, Grossfürstin von Russland, geb. 1786. Erbgrossh. Carl, geb. 1818.

in Mitteldeutschland, hat einen Flächenraum von 66¾ Quadratmeilen hügeligen Landes, innerhalb der Terrasse von Thüringen, mit einem kleinen Antheil am Harz, Voigtland und Rhöngebirge, und gehört durch die Elster, Orla, Saale, Ilm und Unstrut zum Elbe-, und durch die Werra zum Weser-Stromgebiet. Bevölkerung: 250,000 Einwohner, darunter 1300 Juden und an 10,000 Kath. Die übrigen sind Protestanten. Uneheliche Geburten zählt man 1: 9. Wohnplätze: 31 Städte, Hauptstadt Weimar. Bergbau: 1 Braunkohlenwerk bei Kaltennordheim, 1

Steinkohlenwerk zu Kammerberg (8400 Scheffel Kohlen) und 1 Salzwerk zu Wilhelmglücksbrunn (11,000 Ctr.). Mineralquellen: Berka, Ruhla, Rostenberg. Landbau: vornehmlich Ackerbau (der beste im Amt Allstedt). Obstbau, Forsten (1 Mill. Morgen) mit vorherrschenden Fichten und Buchen. Viehzucht im Ilmenau'schen und Eisenach'schen beträchtlich, wo auch der Wildstand von Rothwildpret ansehnlich; Schafzucht in Oberweimar. Kunstsleiss: Webereien und Wirkereien (Eisenach, Neustadt, Triptis etc.). Eisenwaaren und Pfeifenköpfe (zu Ruhla). Bildungsanstalten sind vortresslich; jedes noch so kleine Dorf hat seine Schule, jede Stadt ihre Bürgerschule; es gibt 2 Schullehrerseminarien (Weimar und Eisenach), 2 Gymnasien und die Universität Jena; dazu 1 freie Gewerkschule in Weimar. - Versassung: seit dem 5 Mai 1816 constitutionell - monarchisch mit der in Deutschland gesetzlichen Erbfolge und Landesvertretung in Einer Kammer, die sich alle 3 Jahre (bei verschlossenen Thüren) versammelt. Verwaltung: Das Staatsministerium unter Vorsitz des Grossherzogs mit 2 Departements. Rechtsverfassung: Oberste Instanz Oberappellationsgericht zu Jena; Mittelinstanzen die Landesregierungen zu Weimar und Eisenach; untere Instanzen die Aemter und Stadtgerichte und in peinlichen Sachen die 4 Criminalgerichte zu Weimar, Weida, Eisenach und Darmbach. Ausserdem besteht in Jena ein Schöppenstuhl. Das prot. Kirchen - und Schulwesen steht unter den Oberconsistorien zu Weimar und zu Eisenach und unter einer Immediatcommission, wie auch eine für die Lath. Confession besteht. Staatseinnahmen (1833): 555,692 Rthlr., wodurch die Ausgaben nicht gedeckt waren. Schulden an 31/2 Mill. Rthlr. Kriegsmacht; 2100 M. Bundestruppen.

## SACHSEN - COBURG - GOTHA

Herzog (prot.) Ernst, geb. 21. Jun. 1818, succ. seinem Vater 1844, verm. seit 1842 mit Alexandrine, Prinzessin von Baden, geb. 1820.

besteht aus 2 getrennten Landestheilen, u. hat einen Flächeninhalt von 37 O.M. Der Coburger Antheil liegt auf der Südseite des Thüringer Waldes und hat sehr mildes Klima; sein Hauptsluss ist die Itz mit der Rodach; der Gotha'sche Autheil liegt auf der rauhen Nordseite des Th. Waldes und hat auf seinem Gebiet die höchsten Spitzen desselben (den grossen Beerberg 3064', Schneekopf 3043', Inselsberg 2855'). Bevölkerung: 143,000 Ew. oder 3060 auf 1 Quadratm., meist Protestanten. Hauptstädte Coburg und Gotha. Der Bergbau liefert Steinkohlen und Salz; der Landbau Getreide, Obst, etwas Wein (Itzthal) und Holz; Viehzucht, vornehmlich Rindvieh, Schafe Schweine; Hochwild. Kunstsleiss: Webereien, Eisenwaaren, Glas, Holzwaaren, Pech, Theer. Die Bildungsanstalten wie in Weimar, 2 Gymnasien (Coburg und Gotha); Landesuniversität Jena. Verfassung in Coburg seit 8 Aug. 1826 constitutionell-monarchisch mit der in D. gesetzlichen Erbfolge, einem Landtag, der sich alle 6 Jahre versammelt, und einem ständischen Ausschuss für die Zwischenzeit; in Gotha mit den alten Landständen, Grafen und Ritterschaft, und den Städten.

Verwaltung führt für beide Theile das Ministerium, die Landesregierung, die Obersteuercommission, das Consistorium, zu Coburg. Das Oberappellationsgericht ist in Jena; Mittelinstanzen sind das Landesjustizcollegium zu C. und der Schöppenstuhl zu Jena; erste Instanzen die gewöhnlichen Untergerichte. Staatse in nahmen 1,350,000 fl. Kriegsmacht, 1116 M. Bundestruppen und 558 M. Reserve. Feldzeichen: weiss und grün.

# SACHSEN-MEININGEN-HILDBURGHAUSEN-SAALFELD

Herzog (prot.) Bernhard, geb. 17. Dec. 1800, succ. s. Vater 1803, reg. seit 1821, verm. seit 1825 mit Marie, Prinzess. v. Hessen-Cassel. Erbprinz: Georg, geb. 1826.

besteht aus mehrern getrennten Landestheilen, meist hügeligen und bergigen aber sehr fruchtbaren Bodens von 43 Q.M. Die Hauptmasse gehört zum Werrathale, einer der reizendsten Gegenden Deutschlands, steigt aber auch zum Thüringer Wald auf und reicht selbst bis zur Saale hinab. Höchste Spitzen: Geba 2242', Gerbestein 2184'. Flüsse: Wera, Milz, Steinach, Itz, Saale, Ilm. - Bevölkerung: 180,000 Einw. mehrenth. Protestanten. Hauptstadt: Meiningen. Bergbau besonders wichtig im Saalfeldischen durch Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Schwefel, Steinkohlen; Salz in Salzungen (120,000 Ctr.). Mineralquelle Lichenstein. Landbau: Getreide nicht hinreichend, dagegen Flachs, Hanf, Tabak, Reps; Obst. Viehzucht und Wildstand anschnlich. Kunstsleiss: Eisen- und Holzwaaren. Bildungsanstalten, wie im übrigen Sachsen. Schullehrerseminar zu Hildburghausen, 2 Gymnasien (Meiningen und Hildburghausen) und Antheil an dem zu Schleussingen, 1 Lyceum (Saalfeld), 2 lat. Schulen (Eisfeld, Heldburg), 1 Forstakademie zu Dreissigacker, 1 Gewerb - und 1 Realschule (Meiningen), Landesuniversität Jena. - Verfassung seit 19 März 1818 (und nach der neuen Urkunde v. 23 Aug. 1829) constitutionell-monarchisch, mit der in Deutschland gesetzlichen Erbfolge, und Landesvertretung in einer Kammer, die sich alle 3 Jahre versammelt, und einem ständischen Auschuss. Die Verwaltung geht vom Geh. Raths-Collegium und Landesministerium aus und geschieht durch verschiedene Landesbehörden, Regierung, Consistorium, Kammer etc. Die oberste Instanz in Rechtssachen ist das Oberappellationsgericht in Jena und theilweis das Oberlandesgericht zu Hildburghausen. Mittelinstanzen 4 Kreisgerichte, untere 8 Landgerichte. Staatseinnahmen: 1,350,000 fl. Schulden, etwas über 5 Mill, fl. Kriegsmacht 1150 M. Bundestruppen. Feldzeichen: weiss und grün.

## SACHSEN ALTENBURG

Herzog (prot.) Joseph, geb. 27. Aug. 1789. succ. s. Vater, 1854. verm. mit Amalie, Prinzess. v. Württemberg geb. 1799. Muthmasslicher Thronfolger: des Herzogs Bruder Georg, geb. 1796.

besteht aus zwei von einander getrennten Landestheilen, von 24 Q.M. auf den N. Abfällen, der voigtländischen Terrasse, welliges hügelliges äusserst Foerster, Deutschland.

fruchtbares Land. Höch ste Punkte: der Buchberg bei Orlamünde, die Leuchtenburg bei Kahla. Flüsse: Saale, mit Roda u. Orla, Elster, Pleisse, Sprotta, Wiera. Bevöhkerung: 122,000 Einw. protest. Conf. Hauptstadt: Altenburg. Bergbau: Braunkohle, Porcellanthon. Mineralquelle zu Ronneburg. Der Landbau liefert vorzüglich viel Getreide und Obst. Viehzucht: Schafe, Rindvieh und etwas Wild (doch kein Hochwild mit Ausn. v. Hummleshain). Der Kunstfleiss ist nicht so bedeutend als der Handel, durch welchen vornehmlich das Erzgebirge versorgt wird.

Bildunganstalten: 1 Gymnasium zu Altenburg, 1 Vorgymnasium zu Eisenberg, Landesuniversität Jena. Schullehrerseminar mit Taubstummenschule, Kunst- und Handwerksschule, Hebammenschule, sodann viele wissenschaftliche Vereine, eine pomologische, eine naturforschende Gesellschaft, Kunst- und Handwerksverein, ein Verein für Geschichte und Alterthum, ein Verein der Aerzte etc. Verfassung seit 29 Apr. 1831 constitutionell - monarchisch mit der in Deutschland gesetzlichen Erbfolge, und Landesvertretung in Einer Kammer, die sich alle 4 Jahre versammelt, und einer Landesdeputation. Die Verwaltung besorgt das geh. Ministerium mit Unterbehörden (Landesjustizcollegium, Landesregierung, Consistorium etc.). Oberstes Justiztribunal ist das Oberappellationsgericht zu Jena; Mittelinstanz das Landesjustizcollegium (in Cultus - und Ehesachen das Consistorium), Unterinstanzen die Untergerichte (Aemter, Stadt- und Patrimonialgerichte etc.). Das Landeszuchthaus mit der Irrenanstalt vereint ist auf der Leuchtenburg. Staatseinnahme 512,000 Rthlr. Schulden 1 Mill. Kriegsmacht: 980 Mann Bundestruppen. Feldzeichen: grün und weiss.

#### MECKLENBURG-STRELITZ

Grossherzog (prot.) Georg, geb. 12. Aug. 1779, succ. 1816, verm. mit Marie, Prinzessin v. Hessen-Cassel, geb. 1796. Erbprinz: Friedr. Withelm, geb. 1819. besteht aus 2 getrennten Landestheilen (aus dem stargardschen Kreise des Herz. Güstrow und aus dem Fürstenth. Ratzeburg), hält 32 Q.M. sehrebenen Landes, dessen höchste Höhen (Petersilienberg) nicht über 600' steigen. Flüsse: Havel und Maurin; Seen: 132 grössre und kleinere (der Tollenser, Ratzeburger See etc.). Bevölkerung: 90,000 Einw. oder 1760 auf 1 Q.M. Wohnplätze: 9 Städte, 2 Markte 212 Dörfer und mehre einzelne Höfe etc. Hauptstadt: Neu-Strelitz. Landbau und Kunstfleiss wie bei M. Schwerin. In Betreff des Handels sind die Wollmärkte zu Güstrow und Neu-Brandenburg zu nennen. In Fürstenberg werden jährlich 1200 Ctr. Butter verkauft. Pserdemärkte zu Alt-Strelitz. - Bildungsanstalten 221 Landschulen, mehre Sonntags-, Mädchen-, Armen-, Realschulen, Bürgerschulen, Gymnasien, Gelehrtenschulen und die Domschule zu Ratzeburg. In Mirow besteht eine Küster - und Schullebrerschule, und in Altstrelitz eine jüdische Freischule. Die Verfassung wie bei M.-Schwerin. In der Staatsverwaltung leitet ein Ministerium die Geschäfte durch ein geh. Archiv, geh. Kanzlei, Regierung etc. Das oberste Tribunal ist zu Parchim, Mittelgerichte sind die Justizkanzlei und Landvoigtei, Unterinstanzen die Stadtgerichte etc. Staatseinnahmen 300,000 Rthlr. Kriegsmacht: 717 M. Bundestruppen. Feldzeichen: roth, gelb. blau. Flagge wie bei M.-Schwerin.

#### HOLSTEIN-OLDENBURG

Grossherzog (prot.) August, geb. 13. Jul. 1783, succ. s. Vater 1829. Wittwer seit 1844, Erbgrossherzog Nicol. Friedrich, geb. 1827.

im NW. Deutschlands, besteht aus 3 abgesonderten Landestheilen (Herzogth. Oldenburg, Fürstenth. Lübeck und Fürstenth. Birkenfeld) und hat einen Flächeninhalt von 113 Q.M. sehr tief gelegenen, zum grossen Theil mit Torfmooren bedeckten flachen Landes, dessen höchste Höhen kaum 400' erreichen, mit Ausnahne des Fürstenth. Birkenfeld, das bis zu einer Höhe von 2000' Flüsse: Weser mit Ochte und Hunte, dann Jahde und Hase. Das Zwischenahmer, Elbendorfer uud Bullenmeer, Dümmensee. Canäle: die Sieltiefe mit Sechäfen. Das Klima ist feucht und kalt, am Meere viel Nebel; man rechnet nicht über 1/5 des Jahres heitre Witterung. Die Winter sind mild. Gegen das Meer schützen Dämme. - Bevölkerung 270,000 Einw. oder 2389 auf die Q.M. im NW. friesische Stämme, die Mehrzahl Protestanten, 75,000 Kath. und 1000 Juden. eheliche Geburten 1: 27. Hauptstadt und Residenz Oldenburg. -Landbau: Reps (in Jeverland an 1600 Scheffel), Hafer (63,000 Scheffel), Getreide überall nach dem Boden verschieden, die Wohnungen liegen einzeln in den dazu gehörigen Feldern auf künstlichen Hügeln, wegen der Ueberschwemmungen; die Kartosseln überall gut (beste auf der Geest). Die Waldungen haben abgenommen, im Ganzen 8 Q.M. mit vorherrschender Kiefer. Viehzucht: Mastvieh und Milchwirthschaft sind berühmt; Schweine sind vortrefflich, dessgl. Pferde, davon jährlich 4 - 5000 aus-Schafe und Federvieh geringer, dessgl. Bienenzucht. geführt werden. Fischerei wird nicht sehr stark betrieben; Austernbänke an der kleinen Insel Wangeroog; Blutegel gibt es viele in den stehenden Moorgewässern.

Kunstsleiss ist unbedeutend; Leinwand (im Ammerland, Birkenfeld). Ungeachtet der reichen Production von Fett und Oel, verarbeitet man dieselben nicht so gern, als dass man sie verkauft und Lichter, Seife und Oel dafür dem Ausland abkauft. Handel ist zwar bedeutender, allein gehemmt durch den Mangel an guten Strassen. Haupthandelsplätze: Oldenburg, Jever, Hooksiel, Varel, Wildeshausen, Ebsflets und Brake. Seehandel ist sehr unbedeutend. Das s. g. Hollandsgehen ist in der Abnahme. - Von Bildungsanstalten sind die Dorfschulen wegen Zerstreutheit der ländlichen Wohnungen in s. g. Bauerschaften bäufig mangelhaft. 1 prot. Schullehrerseminar in Oldenburg und 1 kath. in Vechta. 2 Gymnasien, Oldenburg und Vechta, mehre lateinische Schulen (Birkenfeld, Eutin, Delmenhorst etc.). 1 Militärschule zu Oldenburg, 1 Taubstummeninstitut zu Wildeshausen. - Verfassung: unbeschränkte Monarchie mit Erbfolge nach der Linealordnung. Von der Standesherrschaft Kniphausen hat der Graf v. Bentinck durch Vergleich v. 1826 die Landeshoheit mitselbstständiger Gesetzgebung erhalten. - Verwalt ung: 1 Staatsund Cabinetsministerium mit Regierung und a. Verwaltungsbehörden für die einzelnen Landestheile. Für die Angelegenheiten der prot. Kirche sorgt das Consistorium, für die der kath. eine besondere Commission. Das Land theilt sich in 7 Kreise, diese in Aemter und diese in Kirchspiele, und unter Leitung der Amtleute werden Versammlungen der Bauernschaften und Kirchspiele abgehalten. Für die Gerichtsversassung besteht der gewöhnliche Instanzengang; oberste Instanzen sind die Justizkanzleien in O. und Eutin und das Oberappellationsgericht in O. In Birkenfeld gilt noch zum Theil der Code Napoléon. Staatseinnahme: 850,000 Rthlr. Schulden: keine. Kriegsmacht: 4353 M. (davon 2800 M. Bundestruppen.) Jedermann ist wehrpslichtig. Dienstzeit 6 Jahr, doch bleibt der Eintretende nur 1½ Jahr präsent. Feld zeich en: blau, roth und gelb. Flagge: blau mit rothem Kreuz.

### ANHALT

- 4. Anhalt-Dessau. Herzog (prot.) Leopold Friedrich, 'geb. 1. Oct. 1794, succ. s. Grossvater 1817, verm. seit. 1818, mit Friederike Prinzess. v. Preussen geb. 1796, Erbprinz: Friedrich Leopold, geb. 1831.
- 2. Anhalt Bernburg. Herzog (prot.) Alexander, geb. 2. März 1805 succ. seinem Vater 24. März 1834, verm. 1834 mit Friederike Prinzess. v. Holstein-Glücksburg.
- 3. Anhalt-Köthen, Herzog (prot.) Heinrich, geb. 30. Jul. 1778, succ. 1830 seinem Bruder, verm. 1819, mit Auguste Prinzess. v. Reuss. geb. 1794.

besteht aus drei selbstständigen Herzogthümern, welche durch etwaiges Aussterben eines und des andern herzoglichen Hauses zu Einem Lande zusammenfallen. Das Ganze enthält 48 Q.M. meist ebnes Land, bis auf den westlichen Theil, in welchen der Harz mit dem Ramberg 2100' tritt. Flüsse: Elbe, mit Mulde, Saale, Nuthe. Der Boden ist sehr angebaut, das Klima mild; das Selkethal mit seinen üppigen Wiesen und Waldungen besonders schön. - Bevölkerung: 146,500, und zwar A.-Dessau mit 61,200 auf 17 O.M. Hauptstadt: Dessau. A. - Bernburg mit 43,300 auf 16 Q-M. Hauptstadt: Bernburg. A. - Köthen mit 40,000 auf 15 Q.M. Hauptstadt: Köthen. Die Einw. sind grösstenth. Protestanten, einige kath., auch gibt es viele Juden. - Bergbau: vornehmlich in A.-Bernburg: Eisen, Silber, Kupfer, Steinkohlen, Vitriol, Schwefel etc. Braunkohlen (Dessau). Mineral quellen: Alexisbadim Selkethal. Landbau: Waldung 81/3 Q.M. meist Laubholz, (herrliche Eichen bei Dessau). Ackerland 33 Q.M. mit dem besten Reps -, Flachs -, Kartoffel - und reichlichsten Getreidebau. Obst, Gartenfrüchte (und die schönen Gärten in Dessau und Wörlitz!) Viehzucht bedeutend; auf 1 Q.M. 255 Pferde, 824 St. Rindvieh, 5781 Schafe. Wildstand sehr ansehnlich (Hasen). - Kunstsleiss: Einige Nütten- und Hammerwerke im Selkethal, Gewehrfabrik zu Gernrode, Wollenwebereien (Coswig, Ballenstädt), Wachs, Steingut, Bier (Zerbst). Der Handel ist unbedeutend. Die Bildungsanstalten stehen unter besonderer Psiege, Seminare zu Dessau und Köthen, 3 Gymnasien (Dessau, Herbst, Köthen). Die Verfassung ist monarchisch, mit Erbfolge in der Linealordnung, und mit einer Art Landstände, die sich als "Landschaft" unter dem Vorsitz des Seniors des herzogl. Gesammthauses zur Berathung über die Besteuerung versammeln. Die Verwaltung wird von einem Gesammtrath, Gesammtarchivar etc. geführt. Die oberste Instanz in Rechtssachen ist das (mit Schwarsburg gemeinschaftliche) Oberappellationsgericht zu Zerbst. Bundes contingent 1224 M. Feldzeichen: weiss und grün. — Saatsein nahmen und Staatsschulden sind für jedes Herzogthum gesondert. Dessau: Einn. 800,000 Rthlr. und 1 Mill. Schulden. Bernburg 300,000 Rthlr. (?) Einn. und 400,000 Rthlr. Schulden (?) Köthen 300,000 Rthlr. Einn. und — Schulden. (?)

## SCHWARZBURG

1. Schw.-Sondershausen. Fürst (prot.) Günther, geb. 24. Sept. 1801, reg. seit 1735, verm. 1835, mit Mathilde, Prinzess. v. Hohenlohe Oehringen. Erbprinz: Karl Günther, geb. 1830.

2. Schw.-Rudolstadt. Fürst (prot.) Günther, geboren 6 Nov. 1793, succ. 1807, reg. seit 1814, verm. seit 1816 mit Amalie, Prinzess. v. Dessau. Erbprinz: Günther, geboren 1821.

bestand ehedem aus 2 Haupttheilen, dem nördlichen (der Unterherrschaft) und dem südlichen (der Oberherrschaft), 35½ Q.M. Land, die nun an die beiden e. g. Fürstenthümer so vertheilt sind, dass Schw.-Sondershausen den grössten Theil der Unterberrschaft und den kleinern der Oberherrschaft, ungefähr 151/2 Q.M. einnimmt. Der Boden ist in der Oberherrschaft gebirgig und waldig (Thüringerwald), die Unterherrschaft ist ein reiches Kornland (Die Hainleite). Flüsse: Gera, Wipfra, Ilm etc. Einw. 58,000 Protest. (nur 50 Kath. und 200 Juden). Hauptstadt: Sonders-Der Bergbau liefert Eisen, Braunstein, Vitriol; auch gibt es Der Landbau liefert Feld- und Gartenfrüchte, die eine Vitriolauelle. Viehzucht vornehmlich Schafe. Der Handel führt Getreide, Wolle, und Garn aus. - Bildungsanstalten: 2 Gymnasien zu Arnstadt und Sondershausen, 1 Lateinschule zu Greussen, 1 Schullehrerseminar. - Die Verfassung ist seit 24 Sept. 1841 constitutionell-monarchisch, alle 4 Jahre versammeln sich die Stände. Die Erbfolge geschieht nach dem Rechte der Erstgeburt. An der Spitze der Verwaltung steht das Geh. Raths-Collegium. Das Oberappellationsgericht ist zu Zerbst gemeinschaftlich mit Anhalt. Landes- und Kammereinkünfte 280,000 Rthlr. Landesschulden 140,000 Rthlr. Bundescontingent 451 M., 226 M. Reserve. Feldzeichen: weissu. blau.

S. Rudolsadt 15½ Q.M. gebirgigen, grösstentheils anmuthigen Landes am Thüringer Wald (mit Hainleite, Kyffhäuser). — Flüsse: Ilm, Saale, Loquitz und Schwarza. Einw. 69,000, meist Protest. Hauptstadt: Rudolstadt. Der Bergbau liefert Kupfer, Eisen, Vitriol, Dachschiefer, Marmor, Alabaster, Mühl- und Wetzsteine, Salz (Frankenhausen an 60,000 Scheffel), einige Mineralquellen. — Der Landbau liefert Oel- und Gartengewächse, nicht hinreichende Feldfrüchte; viel Waldung; Viehzucht, Wildstand, Fischerei sind nicht bedeutend. — Kunstfleiss: Glas, Porcellan, Steingut, Eisengusswaaren etc. — Der Handel führt Holz, Salz und Wolle aus. — Die Schulen sind gut, 1 Gymnasium zu Rudolstadt, 1 Latein-

schule zu Frankenhausen. — Verfassung seit dem 2 Jan. 1816 constitutionell-monarchisch, mit der in Deutschland gesetzlichen Erbfolge; die Landstände versammeln sich alle 6 Jahre. — Die Verwaltung leitet das Geh. Cabinet und unter ihm die Regierungen zu R. und Frankenhausen. Das Oberappellationsgericht ist mit Anhalt gemeinschaftlich zu Zerbst. Landeseink ünfte an 268,000 Rthlr. Schulden 100,340 Rthlr. Bundescontingent 339 M. und 270 M. Reserve. — Feldzeichen: weiss und blau.

## HOHENZOLLERN

1. H. - Hechingen. Fürst (kath.) Friedrich Wilhelm, geb. 16. Febr. 1801, succ. 1858, verm. 1826 mit Eugenie, Prinzess. v. Leuchtenberg, geb. 1808.

2. H. - Sig maringen. Fürst (kath.) Carl, geb. 19. Febr. 1755, succ. 1831, verm. 1808 mit Ant. Mürat. geb. 1795. Erbprinz: Carl geb. 1811.

besteht aus den eben genannten beiden selbstständigen Fürstenthümern und ist fast ganz von Württemberg eingeschlossen 2134 Q.M. (1 = 61,2 Q.M.,  $2 = 18\frac{1}{4}$  Q.M.) ziemlich bergigen und in Höhen steinigen, wenig fruchtbaren Landes mit einem Theil der rauhen Alp (Kornbühl 2732'). Flüsse: Donau, Neckar. Quellenwasser fehlt fast gänzlich und halt man Trinkwasser in Cisternen. Einw. 67,300, grösstentheils Katholiken, (unter dem Erzbischof von Freiburg). Hauptstädte: Hechingen und Sigmaringen. - Der Bergbau liefert Eisen; Mineralquellen sind zu Jungnau und Glatt. - Der Ackerbau liesert nicht den vollen Bedarf an Feldfrüchten; viele Felder müssen 9 Jahre brach liegen, um im 10ten zu tragen. Dagegen sind Viehzucht und Waldungen nicht unbedeutend. Kunstsleiss liefert Holzwaaren, Eisen, Glas und Webereien. Verfassung in beiden Landestheilen constitutionell monarchisch (seit 1833 in H.-Sigmaringen, in H.-Hechingen von je, und mit neuem Wahlgesetz seit 1833,. Im Fall des Aussterbens der einen Linie folgt die andre, sodann Preussen. Das Obertribunal ist in Stuttgart. Staatseinnahmen in H.-Hechingen 160,000 fl. Schulden 320,000 fl. in H.-Sigmaringen Einkünfte 320,000 fl. und keine Schulden. Bundescontingentmit Liechtenstein zusammen 336 Mann und 277 Mann Reserve. Feldzeichen: schwarz und weiss.

## LIECHTENSTEIN

Fürst (kath.) Alois Joseph. geb. 26. Mai 1796, succ. 1836, verm. 1830 mit Francisca Gräfin v. Kinsky, geb. 1813. Erbprinz: Johann geb. 1840. zwischen Vorarlberg und der Schweiz gelegen,  $2\frac{1}{2}$  Q.M. gross, sehr gebirgig (mit dem Angsthorn 9700' Kimberspitz 7300' etc.). Fluss: Rhein Einw. 2600, Katholiken. Hauptort: Liechtenstein, ehedem Vaduz gen. Landbau und Viehzucht sind ergiebig, es fehlt auch nicht an Wald und Wild. Die Verfassung ist monarchisch mit Landständen seit 1818; die Verwaltung leitet ein Landvoigt, der von der Hofkanzlei in Wien abhängt. Einkünste 22,000 fl. Doch besizt der Fürst in Schlesien Mediatgüter 104 Q.M. mit 350,000 Einw. und 1,800,000 fl. Bundescontingent 35 Mann (zu Hohenzollern).

## WALDECK-PYRMONT

Fürstin (prot.) Emma, seit 1845 Wittwe, Vormünderin und Regentin, geb. 1802. Erbprinz: Georg, geb. 1831.

liegt im W. Deutschlands und besteht aus den beiden nicht zusammenhängenden Fürstenthümern W. und P., hält 211/2 Q.M. bergigen und reizvollen Landes. - Flüsse: Eder und Diemel. Einw. 55,000, meist Prot., 830 Kath., 760 Juden. Wohnplätze: 14 Städte, 107 Dörfer und mehre Weiler etc. Hauptstadt: Arolsen. - Bergbau: Eisen, Gold (aus der Eder), Salz. Mineral quellen: zu Niederwildungen und Kleinern, Pyrmont. -Ackerbau und Viehzucht (Tyroler - und Schweizer - Vieh, Schafe, Bienen) werden mit Erfolg betrieben, der Kunstsleiss ist vornehmlich wegen Feuerungsmangel unbedeutend: Der Handel führt vornehmlich Mineralwasser aus (Pyrmont allein jährlich 350,000 Krüge), dann Wolle, Getreide, Vieh. - Bildungsanstalten: 1 Gymnasium in Corbach, 1 Lyceum in Wildungen. — Verfassung seit 19. Apr. 1816 constitutionell-monarchisch, so dass die Landstände die Staatseinnahmen verwalten und der Regierung Rechnung ablegen. Die herrschaftlichen Einnahmen sind von denen des Landes ganz getrennt. - Das Criminalgericht ist zu Waldeck, und hier auch das Zuchthaus. Das ganze Fürstenthum ist in 6 Districte getheilt, in deren jedem ein Oberjustiz- und Polizeiamt besteht. -Staatseinnahmen: 230,000 Rthlr. Schulden 680,000 Rthlr. Bundescontigent 519 Mann.

## REUSS

1. Reuss, altere Linie, Fürst (prot.) Heinrich XX., geb. 1794, succ. 1656.
2. Reuss, jüngere Linie, a. Schleiz Fürst (prot.) Heinrich LXII., geboren 1785, succ. 1818. b. Lobenstein - Ebersdorf, Fürst (prot.) Heinrich LXXII., geboren 1797, succ. 1822.

besteht aus 4 souveränen Fürstenthümern in Mitteldeutschland, die fast 28 Q.M, ziemlich bergigen, aber nicht unfruchtbaren Landes enthalten. Die höchsten Bergspitzen sind der Sieglitz 2269', der Lerchenhügel 2150' und der Kulm 2269'. - Flüsse: Saale, Sormitz, Elster. Einw. 108,000 meist Prot. (400 Herrnhuter 300 Juden). Hauptstädte: für 1. Greiz; für 2. a. Schleiz 2. b. Ebersdorf. - Der Bergbau bringt Blei, Kupfer, Kobalt, Eisen, Salz (Heinrichshall), der Landbau Getreide, Gartenfrüchte, Obst, und viel Holz; der Kunstsleiss äussert sich in Fabriken für allerhand gewebte und gewirkte Waaren, für Porcellan, Steingut, Eisenwaaren, worauf sodann auch der Handel gegründet ist. - Die Verfassung ist monarchisch mit bloss herathenden Landständen. Die Erbfolge ist nach einem Hausvertrag vom 27 August 1674 sestgesetzt. Die jüngre Linie besitzt das Fürstenthum Gera und die Pflege Saalburg gemeinschaftlich. Alle Prinzen und Grafen des Hauses beissen Heinrich mit beigefügter Ziffer, die vom Jahrhundert anfängt und auf alle fortgeht ohne Unterschied ob sie zur Regierung kommen; die ältere Linie zählt indess ohne ZeitEinschränkung bis 100 und fängt dann wieder mit 1 an. Das Oberappellationsgericht zu Jena ist oberste Instanz in Rechtssachen. Staatseinnahmen der ältern Linie: 144,000 fl., der jüngern: 423,000 fl. Bundescontingent: 745 M. Feldzeichen: schwarz, roth, gelb.

#### LIPPE.

- 1. LIPPE, Fürst (prot.) Leopold, geb. 6. Nov. 1796, reg. seit 1820, verm. mit Emilie, Prinzessin von Schwarzburg-Sondershausen. Erbprinz: Paul, geb. 1821.
- 2. SCHAUMBURG-LIPPE, Fürst (prot.) Georg Wilhelm, geb. 20. Dec. 1754, succ. 1787, verm. 1816 mit Ida, Prinzessin von Waldeck. Erbprinz: Adolph, geb. 1817.

#### 1. LIPPE,

im westl. Deutschland, 22 Q.M., mit Ausnahme des Amtes Lipperode gebirgiges, waldiges, haidiges Land, im SW. durchzogen vom Teutoburger Wald, der in der Sennerhaide steil abfällt, ferner mit den Extersteinen, dem Osning (Vermerstot 1507'), Weinfeld. - Flüsse: Weser mit Emmer, Bega, Werre, dann Ems und Lippe. Das Klima ist mild und angenehm. - Einwohner 104.000, meist Prot., 2 kathol. Gemeinden, 1000 Juden. Wohnplätze: 6 Städte, 5 Märkte, 6 Schlösser, 145 Bauerschaften. Hauptstadt: Detmold. Es finden sich Salz- und Mineralquellen. -Der Landbau liesert den Bedarf an Feldsrüchten und Ueberschuss an Flachs; Viehzucht: gute Pferde (Sennergestüt), Schafe, Hornvieh, Bienen; die Forsten sind beträchtlich; der Kunstsleiss fertigt feines Garn, Leinwand (Bielefelder Leinwand), Strümpfe, Glas, Bier. Die Bildungsanstalten des Volks sind vortrefflich, das Schullehrerseminar zu Detmold, das Gympasium zu Lemgo und sämmtliche Land- und Bürgerschulen. -Die Verfassung ist constitutionell-monarchisch seit 6. Juli 1836 mit der gewöhnlichen Erbfolgeordnung. Die Landstände (2 Curien aber 1 Kammer), versammeln sich alle 2 Jahre. Die oberste Verwaltungsbehörde ist die »Regierung«; das Oberappellationsgericht ist in Wolfenbüttel. - Staatseinnahmen: 280,000 Thlr. Schulden: 400,000 Thlr. - Bundescontingent: 691 M. und 345 M. Reserve. Feldzeichen: weiss und grün.

## 2. SCHAUMBURG-LIPPE,

9 Q.M. theils wellenförmigen, theils bergigen Landes, im SO. die waldigen Bückeberge, im N. das Steinhuder Meer, ein fischreicher Landsee mit einem festen Schlosse auf künstlicher Insel. Einwohner: 28,600 Prot., 400 Kathol., 300 Juden. Wohnplätze: 2 Städte, 2 Märkte, 16 Dörfer, 87 Bauerschaften. Hauptstadt: Bückeburg. — Bergbau: Steinkohlen (Sulbeck etc.). Mineralquellen zu Eilse und Stadthagen. Der Landbau liefert Feldfrüchte zur Ausfuhr, die Viehzucht vornehmlich Schweine und Gänse. Die Leibeigenschaft ist zwar 1810 aufgehoben, allein die Bauern sind meist als »Kammerbauerna dem Fürsten pflichtig. Die Schulen befinden sich in gutem Zustande, 1 Gymnasium zu Bückeburg, 1 Lateinschule zu Stadthagen. — Verfassung: seit 1791 constitutionell-mo-

narchisch; die Landstände (unter denen auch Bauern) versammeln sich jährlich. Verwaltung und Rechtspflege wie bei Lippe. Bundes contingent: 240 M. und 120 M. Reserve. Feldzeichen: weiss und grün. Festung: Wilhelmsburg im Steinhuder Meer.

## HESSEN-HOMBURG

Landgraf (prot.) Gustav Adolf, geb. 1781, succ. seinem Bruder 1846, verm. mit Luise Friederike, Prinzessin von Anhalt-Dessau, geb. 1798. Erbprinz: Friedrich, geb. 1830.

im westl. Deutschland gelegen, 73/4 Q.M., getheilt in die Herrschaft Homburg, am Abbang des Taunus mit dem Feldberg 2006', und in das Oberamt Meissenheim auf der linken Rheinseite zwischen der preuss. Rheinprovinz, der bayer. Pfalz und dem oldenburgischen Fürstenthum Birkenfeld. Das Klima ist sehr mild und gesund, der Boden fruchtbar, das Landhöchst anmuthig. Einwohner: 23,700, davon etwa 3000 Kathol. (auch 1000 eingewanderte Waldenser und Refugiés). Hauptstadt Homburg. Das Land liefert Steinkohlen (Meddart), Kalk-, Sand-, und Mühlsteine; Wein, Getreide, Obst, Holz, Rindvieh, Schafe; es gibt verschiedene Strumpfwirkereien und Webereien, auch 4 Eisenhämmer, 1 Hochofen, 1 Glashütte. Die Verfassung ist unbeschränkt monarchisch. Das Staatseinkommen 230,000 fl. (doch besitzt der Fürst Privatdomänen in preuss. Sachsen). Schuld 800,000 fl. Bundescontingent: 200 M. und 100 M. Reserve. Feldzeichen: weiss und roth.

## DIE FREIEN STAEDTE.

FRANKFURT a. M. 4½ Q.M. mit 1 Stadt, 1 Markt und 6½ Dörfern, 64,000 Einw., davon ½ Kath., ½ Juden. Verfassung: Die Hoheitsrechte ruhen auf der Gesammtheit der christlichen Bevölkerung, die Ausübung derselben ist dem gesetzgebenden Körper, dem Senate und dem Bürgerausschuss übergeben. Einnahme: 800,000 fl. Schulden 8 Mill. Bundescontingent: 693 M. Feldzeichen: weiss und roth.

LÜBECK an der Ostsee  $5^{1}/_{2}$  Q.M. fruchtbaren Landes mit 2 Städten, 52 Dörfern etc., den Flüssen: Trave, Wackenitz, Steckenitz, Delvenau und dem Steckenitz-Canal, der nach der Elbe führt. Ein w. 52,800 (darunter 200 Kath. und 500 Juden). Ver fassung: Der Senat besteht aus 4 Bürgermeistern und 16 Rathsherren, und repräsentirt die Hoheitsrechte des Staates. Die Bürgerschaft besteht aus 12 Collegien, deren Zustimmung in allen Regierungsangelegenheiten nöthig ist. In Lübeck ist das Oberappellationsgericht für die 4 freien Städte. Einkünfte: 730,000 Mark. Schulden  $5^{1}/_{2}$  Mill. M. Bundescontingent: 407 M.

HAMBURG an der Elbe (Alster, Bille) 7 Q.M., theils fruchtbaren Marschlandes, theils auch Mittel- und Sandbodens. Einw. 138,000 (davon mit Lübeck gemeinschaftlich 11,000 auf 12/3 Q.M.), unter ihnen 2000 Kathol., 7000 Juden, 200 Mennoniten. Verfassung: Die Staatshoheit besitzen

Rath und Bürgerschaft wie in Lübeck. Der erste Stand ist der Handelsstand, man unterscheidet aber Kausseute, die ihre Geschäste im Comptoir und an der Börse abmachen, und Krämer, die einen Laden haben; der zweite Stand ist der der Gelehrten, dann folgen Handwerker etc. Einkünfte: 2 Mill. Rthlr. Schulden: 13 Mill. Rthlr. (vermehrt durch 17 Mill. nach dem Brande von 1842). Bundescontingent: 1298 M. und 649 M. Reserve. Feldzeichen: rothes Kreuz im weissen Felde. Flagge: roth, silberne Mauer mit 3 silbernen Thürmen und offenem Shore, von 2 Löwen gehalten.

BREMEN an der Weser (nahe der Nordsee) 5 Q.M. ausser der Stadt, 2 Märkten und 58 Dörfern. Einw.: 65,000, darunter 1500 Kath, 50 Juden. Ver fassung: Die Staatshoheit beruht in Senat und Bürgerschaft gemeinschaftlich. Einkünfte: 600,000 Thlr. Schulden: 2½ Mill. Bundes-contingent: 485 M. Feldzeichen: weiss und roth.

## Beilagen.

## I. UBERSICHT DER BERGHÖHEN.

| F. üb.                                     | d. M. | , F. ü. d. M.                    |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Siebengebirge                              | 1500  | Heydelberg im Böhmerwald 4332    |
| Melibocus                                  | 1690  | Feldberg im Schwarzwald . 4386   |
| Winterberg in der sächs.                   |       | Altvater in Mähren 4643          |
| Schweiz                                    | 1720  | Schneekoppe in Schlesien . 4929  |
| Kaiserstuhl                                | 1763  | Schafberg i. Salzkammergut 3430  |
| Kynast in Schlesien                        | 1822  | Wendelstein in Bayern 5663       |
| Geiersberg im Spessart (1500)              | 1902  | Untersberg bei Salzburg 6063     |
| Salzburger Kopf im Wester-                 |       | Wilde Kaiser bei Kufstein . 7246 |
| wald (2604)                                | 1968  | Hohe Göhl bei Salzburg 7717      |
| Schnee-Eifel                               | 2070  | Watzmann 8184                    |
| Donnersberg                                | 2102  | Rathhausberg 8771                |
| Vogelsberg im Oberwald .                   | 2280  | Dachstein 8983                   |
| Sieglitzberg im Frankenwald                | 2298  | Grosse Nabois 9000               |
| Kniebis im Schwarzwald .                   | 2560  | Zugspitz 9069                    |
| Gr. Feldberg im Taunus .                   | 2604  | Marmolata 9198                   |
| Kreuzberg im Rhön                          | 2832  | Dreiherrenspitz 9498             |
| Inselsberg in Thüringen (2855)             | 2947  | 8. Gotthard 9942                 |
| Schneekopf daselbst . (3043)               | 2976  | Hochspitze in Voralberg . 10,002 |
| Hohe Peissenberg in Bayern                 | 3002  | Terglou 10,194                   |
| Hohenberg i. d. rauhen Alp                 | 3162  | Wiesbachhorn 10,800              |
| Schneeberg im Fichtelgeb                   | 3237  | Ortels 12,060                    |
| Brocken (3508)                             | 3432  | Mönch 12,666                     |
| Iserkamm im Riesengeb                      | 3900  | Jungfrau 12,870                  |
| Keilberg im Erzgeb                         | 3906  | Grossglockner (11,802) 12,988    |
| Schneeberg i. d. Sudeten .                 | 4272  | Finster-Aarhorn 13,236.          |
| Belchen im Schwarzwald .                   | 4397  |                                  |
| 90.1 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 |       |                                  |

Die höchstgelegene Ebene ist die bayrisch-schwäbische Hochebene; die Ebenen um München und das obere Lechfeld liegen gegen 1700° ü. d. M. (München selbst 1368°). Die bayrischen Gebirgsthäler, mit Ausnahme des Innthales, liegen um mehre 100, ja 1000 F. höher, als die Schweizergebirgsthäler; das tießte von jenen (Loisachthal bei Garmisch 992') wird erst von dem höchsten in der Schweiz (Rhonethal bei S. Maurice 977') erreicht.

## II. ÜBERSICHT DER BEVÖLKERUNG IN DEN STÄDTEN VON MEHR ALS 10.000 EINWOHNERN.

|                    | 600 Ew.   Lübeck     | 26,000 Ew. |
|--------------------|----------------------|------------|
| Göttingen 11,      | 000 » Potsdam        | 26,000 »   |
| Innsbruck 11,      | 000 '» Barmen        | 28,000 »   |
| Gera 11,           | 200 » Halle          | 28,500 »   |
| Luxemburg 12,      | 000 " Erfurt         | 29,000 »   |
| Weimar 12,         | 000 » Altona         | 30,000 »   |
| Dessau 12,         | 000 » Düsseldorf     | 31,000 »   |
| Rostock 12,        | 000 » Augsburg       | 31,000 »   |
| Olmütz 12,         | 300 »   Mainz        | 32,000 »   |
| Bonn 12,           | 500 m Cassel         | 32,000 »   |
| Kiel 12,           | 500 » Elberfeld      | 34,000 »   |
| Schwerin 13,       | 000 » Braunschweig   | 35,000 »   |
| Heidelberg 13,     | 000 » Stuttgart      | 38,000 »   |
| Coblenz 13,        | 700 » Stettin        | 38,000 n   |
| Freiburg Bg., 14,  | 000 » Bremen         | 40,000 »   |
| Gotha : 14,        | 200 » Hannover       | 40,000 »   |
| Stralsund 15,      | 000 » Aachen         | 45,000 »   |
| Hildesheim 15,     | 500 » Brünn          | 45,000 »   |
| Altenburg 16,      | 000 » Grätz          | 46,000 »   |
| Fürth 16,          | 000 » Nürnberg       | 46,824 »   |
| Trier 16,          | 000 » Frankfurt a. M | 54,000 »   |
| Halberstadt 18,    | 000 » Leipzig        | 54,000 m   |
| Münster 20,        | 000 » Magdeburg      | 54,000 »   |
| Crefeld 20,        | 000 » Cöln           | 72,500 »   |
| Bamberg 20,        | 836 » Dresden        | 73,000 »   |
| Darmstadt 22,      | 000 » Triest         | 80,000 »   |
| Frankfurt a. O 22, | 000 » München        | 93,000 »   |
|                    |                      | 100,000 »  |
| -                  | 700 » Prag           | 120,000 B  |
|                    |                      | 140,000 »  |
| _                  |                      | 340,000 »  |
|                    | ·                    | 355,927 »  |
| ,                  |                      |            |

# III. ÜBERSICHT DER VORZÜGLICHSTEN HEILQUELLEN DEUTSCHLANDS. \*)

#### 1. Eisenwasser.

Ibre vorzüglichsten Bestandtheile sind: schwefelsaures Natron, schwefelsaure Magnesia, schwefelsaure Kalkerde, Kochsalz,

<sup>\*)</sup> Vgl. Praktische Uebersicht der vorzüglichsten Heilquellen Teutschlands von Dr. C. W. Hufeland, herausgegeben von Dr. E. Osann. — Für die Heilquellen in Baden und Württemberg: Dr. Heyfelder, die Heilquellen des Königreichs Württemberg etc. — Die bier angeführten Zahlen verweisen auf die Reiserouten; die \* auf selbstständige Artikel über den Ort.

kohlensaures Natron, kohlensaure Magnesia, kohlensaure Kalkerde, kohlens. Eisenoxydul, kohlens. Magnesia-Oxyd, Kieselsäure, kohlens. Gas; auch Extractivstoff und salzs. Talkerde. — Die Grundwirkung ist sehr erhitzend, reizend, Blutcongestionen erregend, anhaltend, zusammenziehend, bindend, die Lebenskraft erhöhend und stärkend, Wärme und Cruor des Blutes vermehrend. Desshalb wirken sie am besten bei Nervenschwäche, Hypochondrie, Hysterie, Krämpfen der Art, Lähmungen, Blutmangel und Blutschwäche, Schwäche des Gefässsystems, Blutergiessungen (mit Ausnahme des Bluthustens), Schwäche des Magens und der Verdauung, Magenkrampf, Kolik, Wurmerzeugung, Schleimhämorrhoiden, Schwäche des Drüsensystems, Anlage zu Skrofelkrankheit, Gicht und Rheumatismen, Schwäche des Zeugungs- und Gebärsystems. — Nachtheilig sind sie in allen Lungenkrankheiten, die zu Bluthusten und Hektik neigen; bei Vollblütigen, bei Verstopfungen des Unterleibes, bei Schwangerschaften.

Die vorzüglichsten Eisenwasser sind 'Pyrmont, Driburg zwischen Höxter und Paderborn in reizender, fast wildromantischer Gegend, geräuschlos und gemüthlich, von H. v. Siersdorff eingerichtet; 'Eger, Chudowa (d. i. Armuth) im Glatzer Kreise in Schlesien, in einem 1236' h. gelegenen morastigen Thale, durch Parkanlagen und Badehäuser verschönt. In der Nähe Eisenhämmer und eine Hussitenkirche: Spaa, unweit Verviers in Belgien (Pouhon und 15 andere Quellen); reizende Spaziergänge, Bad- und Curhaus, Vauxhall, Assembléebaus, Redoutensaal, Theater, und sehr vornehme Gesellschaft); L. Schwalbach unweit Wiesbaden (Paulinenquelle); Brückenau (S. 12.); Schlangenbad im Taunus (besonders bei zarten Constitutionen mildbesänstigend); \*Baden-Baden, Rothenfels in Baden, Ueberlingen, Oppenau, Hüttersbach, Silberbrunnen ebendas., Altwasser und Flinsberg unweit Salzbrunn in Schlesien, Reinerz unweit Glatz in Schlesien (S. 79.), ausgezeichnet wirksam durch Luft, Molken und Quellen; Cannstatt bei 'Stuttgart, Imnau bei Sigmaringen (mit vortrefflichen Gas-, Douche- und Dampf- auch Flussbädern), Niedernau bei Tübingen, Teinach bei Calw in Württemberg; Neustätt bei Waiblingen (Schlammbäder); Jordansbad bei Biberach; Wildungen, Meinberg im lippischen Amte Horn, Liebenstein bei Meiningen (S. 107, b.), Alexisbad im 'Harz; Lauchstädt bei Merseburg.

## 2. Laugenwasser.

Ihre vorzüglichsten Bestandtheile sind: schwefelsaures Natron, schwefels. Kali, phosphors. Thonerde, Kochsalz, kohlens. Strontian, kohlens. Natron, kohlens. Magnesia, kohlens. Kalkerde, kohlens. Eisenoxydul, kohlens. Manganoxydul, Kieselsäure, kohlens. Gas. Die Grundwirkung ist kühlend, reizend, öffnend, Absonderungen befördernd auflösend, erschlaffend, selbst zersetzend. Darum braucht man sie bei Verstopfungen, Gicht, Stein und Gries, Schleimflüssen, Drüsenkrankheiten, hartnäckigen äussern Geschwüren. Nachtheilig sind sie bei Skorbut, Wassersucht, hektischem Fieber, Geneigtheit zu Blutflüssen und Erschlaffung.

Die vorzüglichsten Laugenwasser sind heisse: 'Carlsbad u. 'Teplitz;

laue: 'Ems, kalte: Bilin in Böhmen (S. 48), Fachingen an der Lahn (nahebei die Schlösser Balduinstein und Schaumburg), Geilnau an der Lahn; Marienbad, S. 129 c. (vorn. der Kreuzbrunnen, dann der Carolinenbr., Ambrosiusbr., Marienbr., nur zum Baden); Ferdinandsbr. Das Bad verdankt seinen blühenden Zustand vornehmlich dem 1813 zum Abt ernannten P. Reitenberger.

#### 3. Schwefelwasser.

Hauptbestandtheile sind: schwefels. Natron, schwefels. Magnesia, schwefels. Kalkerde, Kochsalz, salzs. Talkerde, salzs. Kalkerde, kohlens. Natron, kohlens. Magnesia, kohlens. Kalkerde, kohlens. Eisenoxydul. Kieselsäure, kohlens. Gas, Schwefelwasserstoffgas, Stickstoffgas. Die Grundwirkung ist flüchtig und verflüchtigend, erwärmend, lösend, reizend, Absonderung befördernd etc. Man braucht sie bei Hautkrankheiten und Geschwüren, Hämorrhoiden, Menstrualbeschwerden, Gicht (Nervengicht und Rheumatismen, Venerie und Metallvergiftungen, steifen Gelenken, Stockungen in den Gefässen und im ganzen Organismus. Dagegen sind sie schädlich bei Skorbut und auflösenden Krankheiten, bedenklich bei Lungenübeln, bei Neigung zum Schlagfluss und bei Nervenschwäche.

Die vorzüglichsten Schwefelwasser sind: heisse zu 'Aachen, warme in Baden bei 'Wien; Warmbrunn im 'Riesengebirge; laue: in Landeck unweit Glatz in Schlesicn (Georgenbad, neues Bad uns. l. Frauen. In der Nähe die Ruinen von Karpenberg); Nenndorf im Kurf. Hessen; Eilsen an der Aue im Schaumburg-Lippe'schen (hier waren in Deutschland die ersten Mineralschlammbäder); Limmern im Königreich Hannover; Berkabei Weimar; Tennstädt und Langensalza in Thüringen; Langenbrücken, Mingolsheim, Wiesloch, Zaisenhausen, Aspach etc. und Baden. Boll am nördlichen Abhang der schwäbischen Alp bei Göppingen (die Gegend ist reich an fossilen Knochen und Petrefacten). 'Reutlingen; Sebastian weiler bei Hechingen, Hechingen, S. 249, mit Dampf-, Gas-, Douche-. Tropf-, Spritz- und Regenbädern; Bahlingen, S. 249.

#### 4. Salzwasser.

Hauptbestandtheile sind Mittelsalze; sie haben kein oder nur wenig Eisen, keinen Schwefel und kein vorherrschendes Mineralalkali; entweder überwiegt das Bitter- und Glaubersalz (Bitterwasser) oder das Kochsalz (Salzwasser). Erstere wirken purgirend und leiten das Blut vom Kopf und von andern Theilen ab; letztere wirken mehr auf Nieren und Lungen, auf das Lymph- und Drüsensystem, und im allgemeinen kühlend, reinigend, auflösend.

Die vorzüglichsten Salzwasser sind, kalte: Selters im Nassauischen (es werden jährlich 1½ Mitl. Krüge versendet und 80,000 fl. daran gewonnen). \*Pyrmont (Salzbrunnen); \*Kissingen (Racoczy, eisenhaltig, sehr vorzüglich um auf das Gangliensystem, Verdauung, Darmausleerung

und die Harnwerkzeuge zu wirken; Schwalheim unweit Fulda; Salzbrunn unweit Breslau; Boisdorf bei Bonn; Luhatschowitz in Mähren; Hall in Oestreich im Traunkreis; Adelheidsquelle bei Benedictbeuern vor dem bayer. Gebirge (beide letztere besonders gegen Kröpfe); Elmen bei Schönebeck unweit Magdeburg; 'Kreuznach, jod-und bromhaltig (von neuem aber ausgebreitetem und wohlverdientem Ruf); Ischl im 'Salzkammergut; Kreuth im 'bayer. Gebirge mit Kräuterbad und Molken; Jaxtfeld zwischen Jaxt und Kocher am Neckar, nahe bei Offenau; Schwäbisch-Hall S. 54; Sulz am Neckar; Sulzbach, Säckingen, Badenweiler, Hubbad, Erlenbad in Baden. Oberschaffhausen, Dürrheim, Bruchsal, Rappenau, Wattweiler, Holzbad etc., ebendaselbst Diezenbach bei Geisslingen im Filzthale (starker Säuerling). Heisse: 'Wiesbaden.

Bitterwasser: Püllna, Seitlitz und Seidschütz in Böhmen. Rippoldsau, Griesbach (nicht alkalische Sauerwasser), Petersthal, Freiersbach, Antogast, Bussang in Baden (alkalisch), Sulzmatt, Niederbrunn, ebendas., Mergentheim im Tauberthale.

#### 5. Heisse, chemisch indifferente Wasser.

Die mineralischen Bestandtheile dieser heissen (23° — 38° R.) Quellen sind so unbedeutend, dass ihnen die ausserordentliche Wirkung, die sie haben, nicht zugeschrieben werden kann. Viele glauben desshalb an magnetische Kräfte in ihnen. Sie werden mit Glück gebraucht bei Lähmungen, Contracturen, Stockungen, Folgen von äussern Verwundungen, Schwäche der Zeugungsorgane, selbst des Rückenmarks; sind aber schädlich bei Congestionen des Blutes nach dem Kopf und Herzen, bei Schwangerschaft, Geneigtheit zu Schlagfluss und Bluthusten, Fieber und Entzündungen, Wassersucht und bei organischen Fehlern des Herzens. Die vorzüglichsten heissen Quellen der Art sind 'Gastein, Wildbad in Württemberg (S. 258), und das nahe dabei gelegene Liebenzell, Pfäfers in der Schweiz.

## Seebäder

wirken im allgemeinen reizend und belebend, besonders bei Nervenkrankheiten, Hypochondrie, Hysterie, Epilepsie, Hautkrankheiten, Gicht und Rheumatismen, Lymph- und Drüsenkrankheiten, Skropheln; schädlich dagegen bei grosser allgemeiner Schwäche, besonders des Herzens und des Blutumlaufs, bei Vollblütigkeit und Congestionen, Neigung zu Blutschlag und Bluthusten, Verstopfung der innern Eingeweide. Vorzügliche Seebäder sind Doberan, S. 34 a., Norderney in Ostfriesland, Wangeroog im Grossh. Oldenburg, auf Helgoland (s. 'Hamburg), Cuxhaven (ebendas.), bei Travemünde (s. Lübeck), Swinemünde (s. Stettin), Scheveningen unweit Haag, Ostende in Belgien.

## IV. DIE UNIVERSITÄTEN

sind als die Planzstätten höherer wissenschaftlicher Bildung und Vereinigungspunkte der grössten wissenschaftlichen Kräfte, zugleich aber auch als der Sammelplatz für das edelste deutsche Jugendleben für Deutschland von unermesslicher Bedeutung. Zwar hat die Neuzeit der alten akademischen Freiheit die Schwingen stark beschnitten; immer aber wachsen neue Federn nach und hossentlich immer stärkere, die auch über die kurze Laufbahn der Universitätszeit hinaus und über das alte "Philisterium" hinüber Auf den mehresten deutschen Universitäten besteht Lehrfreiheit (in Oesterreich nicht) und Lernfreiheit (in Bayern nicht vollständig); ausser den für bestimmten Lebensberuf und Staatsämter vorbereitenden Lehrfächern sind auch fast überall die ganz freien s. g. philosophischen Wissenschaften durch Lehrer reichlich vertreten. Die Bildungsschule für die Professoren liegt in dem an fast allen Universitäten mit Sorgfalt geschützten Institut der "Privatdocenten." Sammlungen und Anstalten unterstützen aufs mannichfachste Der grösste Reiz für die Jugend liegt im freien Universitätsleben, wie es sich in geselligen Vereinigungen, in Fest - und Lustbarkeiten, in den den Volksliedern gleichberechtigten Studentenliedern und ihren eigenthümlichen Weisen ausspricht, und in der das ganze Leben durch dauernden Universitätsfreundschaft bewährt. Ein Grundübel, die eitle Eifersucht einzelner Studentengesellschaften unter einander und das damit eng verbundene Duellunwesen, kann nur durch eine allgemeine gesetzliche Vereinigung der Studenten jeder Universität gehoben werden. Möge, was schon früher einmal mit glücklichem Erfolg an einzelnen Orten durchgeführt worden, Beachtung und Achtung bei denen finden, die hier die Verhältnisse zu ordnen haben!

#### Die einzelnen Universitäten sind:

| DIO CI        | 320111 | , iii |     |    | tuton b | ****** |       |     |        |     |   |            |
|---------------|--------|-------|-----|----|---------|--------|-------|-----|--------|-----|---|------------|
| Berlin,       | gegrü  | indet |     |    | 1810.   | Prof.  | : 86. | Stu | d.:    |     | • | 16-1700.   |
| Bonn,         | . )    | )     |     |    | 1818.   | 33     | 40.   | 30  |        |     |   | 6 - 700.   |
| Breslau, .    |        |       |     |    | 1811.   | 33     | 42.   | 33  |        |     |   | 600.       |
| Erlangen,     |        |       |     |    |         | 33     | 40.   |     | -      |     | - | 350.       |
| Freiburg i. E | r      | 0     |     |    | 1457.   | 20     | 41.   | 22  | *      |     |   | 3-400.     |
| Giessen, .    |        |       |     |    | 1607.   | 20     | 45.   | ))  |        |     |   |            |
| Göttingen,    | •      | 13    | •   |    |         | ))     | 48.   |     | (sonst |     |   |            |
| Greifs wal de |        |       | •   | ,  | 1456.   | "      | 40.   |     | 9      |     |   | _          |
|               |        |       |     |    |         |        | 00    | -   |        |     |   | unter 200. |
| Halle,        |        |       |     |    |         | 33     | 60.   | ))  |        |     |   | 6-700.     |
| vereinigt     |        |       |     |    |         |        |       |     |        |     |   |            |
| Heidelberg,   | gegri  | indet | 138 | 5. | 1386.   | 33     | 41.   | ))  | (sonst | 900 | ) | 6 - 700.   |
| Jena,         |        |       |     |    | 1548.   |        |       | 33  | •      |     | • | üher 400.  |
| Kiel,         |        | •     |     |    | 1655.   | 10     | 28.   | 39  |        |     |   | 200.       |
| Königsberg,   | )      | )     |     |    | 1553.   | 3)     | 36.   | 33  |        |     | - | 400.       |
| Leipzig, .    | . )    |       |     |    | 1409.   | >>     | 110.  |     | (sonst |     |   |            |
| Marburg       | •      |       |     |    |         |        |       |     | *      |     |   |            |
| Marburg, .    | . ,    | )     | • • | •  | 1527.   | 33     | 40.   | 33  | •      |     |   | 270.       |
| München,      | . X    | )     |     |    | 1826.   | ((     | 74.   | 3)  | •      |     |   | 1500.      |
| Prag,         | . X    | )     |     |    | 1348.   | ))     | 44.   | 10  |        |     |   | 4000.      |
| Rostock, .    | . 1    | 0     |     |    | 1419.   |        |       | 33  |        |     |   | 150.       |
| Tübingen,     | . )    | )     |     |    | 1477.   | 30     | 36.   | 33  |        |     | Ī | 750.       |
| Wien,         |        | 0     |     |    | 1365.   | **     | 77.   |     |        |     | • | 3000.      |
| Winghnes      | •      |       | ,   | •  |         | 3)     | 11.   | 33  | •      |     |   |            |
| Würzburg,     | . )    | )     |     | •  | 1403.   |        |       | n   |        |     |   | 6 - 700    |

# TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER DEUTSCHEN GESCHICHTE.

V. C.
400 Ingaevones, Hermiones u. Istaevones (n. Tacitus) die Ureinwohner des Landes; Celten (nach den Griechen).
113101 Kriege der Cimbern und Teutonen mit den Römern.
12 Die Sueven ziehen mit Ariovist nach Gallien, und kehren, von Cäsar geschlagen, nach Deutschland zurück.
Usipeter und Tenchterer gehen 430,000 Seelen stark über den Niederrhein, werden aber von

Cäsar überlistet und zur Rückkehr gezwungen. 55 Cäsar geht unterhalb der Moselmündung über den Rhein und

verheert mit Hülfe der Ubier

das Sigambrerland.

Cäsar geht bei Neuwied abermals über den Rhein gegen die Sueven, die ihn aber mit Klugheit zur Umkehr zwangen. Deutsche dienen im röm. Heer.

Die Römer unterwerfen sich allmählig das südl. Deutschland bis zur Donau: Noricum, Rhä-

tien, Vindelicien.

12 Drusus geht über den Rhein ins Land der Usipeter und Che-10 rusker, siegte über die Katten 9 und drang bis zur Elbe vor.

Römerstrassen und Römercastelle in Deutschland, selbst ein Canal zwischen Rhein und Yssel (Drusus-Vaart).

Tiberius kämpft mit den Si-

gambern und Sueven.

Domitius Abenobarbus geht bis zur Havel, und Tiberius bekämpft die Longobarden an der Mündung der Elbe. Aliso (am Ausfluss der Alme in die Lippe) Hauptwinterquartier der Römer.

6 Marbod gewinnt einen günstigen Vertrag von den Römern, und geht mit seinen MarkomanV. C.,
B Quinctilius Varus versucht die Unterdrückung und Ausrottung des deutschen Volksthums und wird von dem Cherusker Armin in dem teutoburger Wald aufs Haupt geschlagen, und mit seinen Deutschaft und Schaft und Schaf

N. C. nen Legionen vernichtet.

14 Germanicus rächt die Niederlage des Varus an Bructerern,
Tubanten und Usipetern, verwüstete das Land der Katten,
raubte Thusnelda, Armins Gattin, und kämpfte gegen Armin,

18 doch ohne Entscheidung. Marbod kämpft gegen Armin und

geht nach Italien.

Armin wird von seinen eignen Leuten ermordet, weil sie ihn im Verdacht hatten, nach der Herrschaft über sie gestrebt zu haben. Die Cherusker unterwerfen sich nach langen vergeblichen Kämpfen den Katten.

80 Claudius Civilis, der Bataver, verjagt die Römer aus seinem Lande. Velleda die inspirirte

Führerin der Bructerer.

Domitian wird von den Katten geschlagen. Die Nachkommen der von Tiberius nach Gallien geführten Deutschen kehren mit Nemetern und Vangonen über den Rhein zurück und nehmen das Land zwischen Donau und Main ein; sie bleiben den Römern zinspflichtig und diese legen Castelle und Strassen bei ihnen an. Hadrian lässt einen grossen Wall durch das ganze Land ziehen (Teufelsmauer).

165 Krieg der Römer gegen Markomannen und Quaden, geendet

180 durch Commodus. Claudius Alpinus siegt über die Friesen.

213 Bund der Alemannen. 238 Bund der Franken.

290 Bund der Sachsen. Alle drän-

N. C. mer, doch noch ohne Erfolg. Bald indess drängten Burgunder, Heruler, Longobarden, Rugier und Skirren und endlich die Gothen nach und bereiteten die grosse Völkerwanderung vor.

317 Sieg Julians über Alemannen

und Franken bei Strassburg.

366 Niederlage Valentinians. De Rhein als Gränze.

405 Die Vandalen brechen ins römische Gebiet. Grosse Völkerwanderung. Attila und die Hunnen.

dooker zertrümmert das weströmische Reich. In Noricum,
Vindelicien und Rhätien wohnten die Bojoarier (Bayern);
zwischen der Donau, Elbe und
dem Harze die Thüringer; in
Schwaben und dem Jura wie am
Oberrhein die Alemannen; in
Niedersachsen und Westfalen die
Sachsen; am Elbausfluss und
an der Nordsee die Friesen;
am Niederrhein und in Hessen
die Franken. Slawen u. Wenden drangen von NW. ein.

Theodorich I., sein Sohn, König 331 von Austrasien, besiegt Sachsen,

536 Thüringen, Burgund, Bayern. 561 Chlotar I. vereinigt das Frankenreich, aber unter seinen Söh-

678 nen zerfällt es wieder.

610 Columban predigt das Christenthum in Schwaben. Gallus stiftet St. Gallen. Johannes, Bischof von Costnitz. Eustasius u. Emmeran in Bayern.

696 Theodo II. von Bayern lässt sich durch Ruprecht von Worms taufen und gibt ihm Salzburg als Bisthum. Corbinian, erster Bischof von Freisingen. Kilian in Thüringen. Wilfried bei den Friesen 679. Wilibrod Bischof

von Utrecht.

Thüringen und Bayern streiten sich um das herrenlos gewordene Frankenreich, aber Pipin von Heristal bemächtigt sich Austrasiens und wird in Neustrien unbeschränkter Major Domus; neben ihm sind die Könige nicht einmal mehr Schatten ihrer Macht.

N. C.
708
Nach Pipins Tode gewinnt sein natürlicher Sohn Carl Martell, den Pipins Gemahlin Plektrude in Cöln gefangen gehalten, die Herrschaft, und verbreitet das Christenthum in Sachsen mit dem Schwert.

755 Bonifacius (Winfried) wird von den Friesen erschlagen, nachdem er ihnen, den Thüringern u. Hessen das Christenthum gepredigt.

744 Sturm gründet das Bisthum

Fulda.

Carlmann Majordom in Austrasien, Pipin der Kurze in Neustrien, schlagen Odilo v. Bayern und setzen Thassilo an seine Stelle.

747 Pipin allein Regent, nachdem Carlmann ins Kloster gegangen, und nach verschiedenen Siegen über Sachsen, Schwaben und Bayern König der Franken ohne Major Domus.

768 Nach Pipins Tode theilen Carl und Carlmann das Reich und

771 nach des letztern Tode Carl d. Gr. alleiniger Herrscher des Frankenreiches.

785 Wittekind von Sachsen nimmt

das Christenthum an.

787 Carl d. Gr. bekriegt die Bayern, 789 die Wilzen, und 791 die Avaren. 788 Thassilo von Bayern wird zum

Klosterleben verurtheilt.

796 Auflösung des Avarenreichs durch Pipin, Carls d. Gr. Sohn. Deutsche Bevölkerung nach Oestreich.

800 Carl d. Gr. zu Rom als röm.

Kaiser gekrönt.

Vertrag zu Selz. Stiftung der Bisthümer Osnabrück 783, Verden 786, Bremen 787. Paderborn, Minden, Hildesheim nach 803. Festungen an der Saale und Elbe gegen die Sorben.

811 Friede mit dem Dänenkönig

Hemming.

813 st. Carl d. Gr. zu Aachen. Sein Reich umfasste ganz Frankreich, Spanien bis zum Ebro, Holland, Deutschland bis zur Eyder und Elbe, dann zu den Sudeten, Istrien und Oberitalien.

816 Ludwig der Fromme gesteht dem Papst das Krönungsrecht zu.

N. C. 821 Nachtheiliger Friede mit Däne-Stiftung des Bisthums mark. Halberstadt 814, des Erzbisth.

831 Hamburg und der Abtei Cor-

vey 822.

Ludwig theilt das Reich unter seine Söhne Lothar (Kaiser und Mitregent), Pipin (Aquitanien), Ludwig (Bayern etc.); und später noch einmal, zu Gunsten des nachgebornen Carl des Kahlen.

840 st. Ludwig der Fromme. Bru-

derkrieg, geendigt durch den 842 Vertrag zu Verdun, und Theilung des Reichs unter Carl d. Kahlen (Frankreich), Lothar (Italien), Ludwig (Deutschl.)

845 Einfälle d. Normannen; Kämpfe mit den Böhmen, Mähren (Swentopulk), Obotriten und Siege

über sie.

870 Vertrag zu Marsan zwischen Ludwig dem Deutschen u. Carl d. Kahlen, wodurch Lothringen, Burgund etc. an Deutschland kamen.

867 Die Söhne Ludwigs Carlmann, Ludwig und Carl der Dicke thei-

len das Reich.

Carl der Dicke Kaiser. 879

Abermalige Einfälle der Nor-881

886 Carl der Dicke abgesetzt. Arnulf, Carlmanns naturl. Sohn, König, und 898 Kaiser.

899 Nach seinem Tode Ludwig d. Kind, König. Erzb. Hatto v. Mainz und Herzog Otto der Erlauchte von Sachsen, Regenten. Kampf der Rothenburger und Babenberger.

900 Einfälle der Ungarn; Tribut

etc. an sic.

911|st. Ludwig, der letzte Carolinger, unvermäblt.

Conrad I., aus dem franki-schen Hause, erwählter König. Er st. 918.

919 Heinrich I., aus dem sächsichen Hause (der Finkler), bringt

921 Lothringen wieder an Deutschl.; 924|erleidet eine Niederlage gegen die Ungarn, legt Städte und Festungen an (Quedlinburg, Nordhausen, Duderstadt, Goslar, Meissen, Merseburg etc.), errichtet die Markgrafschaften Meissen 928, Nordsachsen 930, Schles-

wig 931, und schlägt die Ungarn 933 bei Merseburg (28. Aug.).

936 st. Heinrich, sein Sohn Otto I. wird zum König erwählt, kämpft gegen die Ungarn, die Böhmen unter Boleslaw; siftet die Mark-

938 grasschaft Laustitz, überwindet seine aufrührerischen Brüder, nimmt Brandenburg ein u. bändigt die Slaven; schlägt durch Hermann Billung von Sachsen die Rheinländer und Franzosen

940 bei Andernach; gibt Bayern an 947 seinen Bruder Heinrich, schlägt 948 die Dänen unter Harald und erzwingt die Gründung der Bis-

thümer Schleswig, Ripen u. Ar-981 hus; geht nach Italien, entthront Berengar II., heirathet die ver-

wittwete Königin Adelheid von 984 Italien, überwindet seinen gegen ihn empörten Sohn Ludolf in der Schlacht bei Horsethal (bei Regensburg) und vernichtet am 955 10. Aug. 955 die Ungarn auf

dem Lechfeld. In Mailand 961 lässt er sich zum Könige der Longobarden krönen, und in

962 Rom zum Kaiser, muss aber 966 zum 2. und zum 3. Male nach

967 Italien gehen, um immer neuen Aufruhr zu tilgen; setzt Papst Johann XII. und nach ihm Benedict V. ab, stellt Leo VIII. an

971 ihre Stelle und kämpft mit den Griechen um Unteritalien und um die griechische Kaisertochter Theophania für seinen Sohn Otto; stiftet die Bisthümer Oldenburg 956, Posen 967, Zeitz 968, und Erzbisth. Magdeburg.

974 Otto II., geht 979 bis vor Pa-981 ris, 980 nach Rom; erobert Tarent, erleidet aber bei Basien-

982 tello eine Niederlage von den . Einfälle der Dänen, Böhmen in Deutschl. Arabern. Slaven, Otto st. zu Rom. 985.

985 Otto III., 3 J. alt, unter Vormundschaft von Mutter, Grossmutter (und Tante Mathilde von

Quedlinburg).

994 Wieder Einfälle der Normannen in Friesland. Die Bisthümer wurden von den ob. gen. Frauen sehr bereichert.

996 Otto III., König von Italien, am 7. Mai Kaiser in Rom. Von nun

N. C. scher König auch König von Italien und röm. Kaiser sein soll. 997 Adalbert, Bisch. von Prag, predigt den Preussen das Christenthum u. stirbt den Martyrertod. 1000 Otto III. stiftet das Bisthum Gnesen; st. bei einem 3. Römer-1002 zug in Paterno. Heinrich H. (der Hinker od. der Heilige), bis dahin Herzog in Bayern, Enkel Otto I., dann 1004 König, lässt sich in Pavia krönen; zwingt die Polen zum Frie-1007 den 1013, gründet das Bisthum 1014 Bamberg; empfängt in Rom die 1022 Kaiserkrone; geht zum 3. Male nach Italien, schlägt die Griechen und legt durch eine Normannenschaar den Grund zum 1024 Königr. Neapel. st. 13. Jul. zu Grone bei Göttingen; mit ihm erlischt das sächsische Kaiser-haus. Am 4. Sept. auf einer Rheininsel bei Oppenheim wird Conrad II. zum deutschen König erwählt. Er unterdrückt 1028 die Empörung seines Stiefsohns Ernst von Schwaben, wird in 1026 Mailand und 1027 in Rom ge-1028 krönt; tritt Schleswig an Dänemark ab; kämpft siegreich gegen die Polen, Ungarn, Slaven u. ge-1037 gen Odo v. Champagne, bestätigt 1038 den Gottesfrieden für Deutschland; gibt seinem Sohne Heinrich Bayern, Schwaben, Kärnthen und Burgund; hebt die Städte, vernachlässigt und verdirbt aber die Kirchenzucht (durch Simonie), st. 1039. 1039 Heinrich III., der Schwarze, kämpft wiederholt mit den Böh-1044 men, Ungarn etc., geht nach Ita-1046 lien, setzt 3 Päpste ab, und 2 -47 ein; stiftet den Landfrieden zu -1043 Costnitz; st. 1056 zu Bothfeld im Harz. 1056 Heinrich IV., 6 J. alt, schlecht erzogen und geleitet vom Erzb. Hanno von Cöln, und Adalbert von Bremen; legt in Sachsen und Thüringen Burgen an, die aber von den Sachsen wieder zerstört 1074 werden; bei Hohenburg und bei Nordhausen geschlagen, verklagen diese ihn bei P. Gregor VII., der ihn hierauf in den Bann thut |

an steht es fest, dass ein deut- N. C. Heinrich geht nach Italien, sich vom Banne zu befreien, und unterwirft sich in Canossa schmachvoller Busse. 1080 Schlacht bei Weissenfels, in welcher der Gegenkönig Rudolph von Schwaben Hand und Krone verlor. Von neuem in Bann entsetzt Heinrich Gregor VII., er-1081 obert Rom und wird von Clemens III. zum Kaiser gekrönt. In Deutschl. Hermann von Luxemburg Gegenkönig. 1096 Beginn der Kreuzzüge. Heinrich zum 3. Male im Bann; 1104 von seinem Sohne bekriegt und gefangen genommen, und zu Thrones entsetzt. des st. 1106 zu Lüttich, darf aber erst 1111 begraben werden (zu Speyer). Heinrich V. behauptet das 1112 Recht der Investitur, wird zu Rom gekrönt, nachdem er Papst und Cardinale 2 Monate lang gefangen gehalten. Während Heinrich in Italien um das Mathil-1118 dische Erbe kämpst, geräth D. in gänzliche Verwirrung u. Raub, Mord und Plünderung sind an der Tagesordnung. 1121 Reichsfrieden zu Würzburg. 1122 Friede zu Worms mit dem Papst; die Investitur mit Ring und Stab wird vom Kaiser auf-1125 gegeben; st. und mit ihm erlischt das fränkische Kaiserhaus. Lothar II. in Aachen gekrönt, nachdem er nur von 10 Fürsten gewählt worden (Anf. der Kurfürsten), beweist sich nachgiebig gegen den Papst; führt den ver-1133 triebenen Innocenz II. wieder nach Rom und lässt sich von ihm krönen; sein Eidam, Heinrich von Bayern, hat und erhält (mit Ausschluss einiger Zwischengebiete) die Lande von Rom bis zur Nordsee; Konrad von Franken Reichs-Bannerträger; Albrecht der Bär Markgraf von 1133 Nordsachsen; Dänen, Polen. Ungarn, Böhmen erkennen sich als des Reiches Untergebene. 1137 Lothar bekämpft Roger I. von Sicilien und st. auf der Heim-reise zu Bretten in Tyrol.

Conrad III, y. Hohenstaufen,

N. C. zu Coblenz erwählt, zu Aachen gekrönt, erklärt Heinrich seiner Herzogthümer (Bayern u. Sachsen) verlustig; dieser st. 1139; sein Sohn Heinrich der Löwe erhält Sachsen, Jasomirgott von Oestreich Bayern.

1144 Conrad nimmt im Dom zu Speyer das Kreuz und zieht mit 70,000 Rittern und einer unzählbaren Menge Fussvolks ins heil. Land. Ein zweiter Kreuzzug wird gleichzeitig gegen die Slaven im O. des Reichs, und ein dritter gegen die Araber in Portugal aus-

1147 geführt, doch waren sie nicht vom Glück begünstigt.

1150 st. Heinrich, Conrads Sohn, erwählter König bei des Vaters

Abwesenheit. Conrad st. zu Bamberg. Auswanderung vieler Sachsen nach Siebenbürgen.

Friedrich I., Conrads Neffe, der Rothbart, in Frankfurt zum König erwählt, dasseitdem Wahlstadt blieb. Er schlichtet die Streitigkeiten im Reich, setzt Heinrich den Löwen wieder in Bayern ein, gibt Jasomirgott

1154 Oestreich, züchtigt die italien. 1155 Städte, wird zu Rom gekrönt, 1158 macht Böhmen zum Königreich,

geht abermals nach Italien und unterwirft Mailand und die übri-

unterwirft Mailand und die übrigen lombard. Städte, züchtigt Mainz wegen Ermordung des Erzb. Arnold.

1164 wiederholte Kämpfe gegen die lombardischen Städte und Papst

1174 Alexander III., gegen die Fried-1176 rich die Schlacht bei Legnano verliert und mit denen er den

Frieden zu Costnitz schliessen muss; Heinrich der Löwe wird in die Reichsacht und seiner Lehen für verlustig erklärt 1181. Bayern erhielt zum Theil Otto von Wittelsbach, zum Theil Otto von Andechs (Herz. von Meran), Sachsen Bernhard, Albrecht des Bären Sohn. Regensburg wird freie Reichsstadt.

dem Reichstag zu Mainz zum ersten Mal ihre Erzämter.

Friedrich I. macht einen Kreuzzug und stirbt im Fluss Saleph 1190 bei Seleucia am 10. Jun.

Heinrich VI. sein Sohn vermählt mit Constantia v. Sicilien

1194 in Rom gekrönt, erobert Sicilien 1197 sein Erbe, und st. daselbst als

sein Sohn Friedrich 2. J. alt war. Sein Bruder Philipp erwählter König; Otto v. Braunschweig, Gegenkönig, und nach des erstern Ermordung durch

1208 Otto v. Wittelsbach als Otto IV. 1209 König; und Kaiser. Friedrich,

Heinrichs Sohn: Gegenkönig, und 1214 nach der Schlacht bei Bovines am 27. Jun. als Friedrich II.

1213 in Aachen zum König, und in 1220 Rom zum Kaiser gekrönt. Erzb. Engelbrecht v. Cöln Reichsverweser. Ketzerverfolgungen, Fehden und Kriege in Deutschland-Conrad v. Marburg, Beichtvater der h. Elisabeth v. Marburg,

> Grossinquisitor, lässt viele Ketzer verbrennen.

1220 Friedrich im Bann des Papstes erobert Jerusalem, und setzt sich die Krone v. Jerusalem selber auf; nimmt aber seinem auft235 rührerischen Sohn Heinrich die

Krone v. Deutschl. und die Frei-1237 heit, und lässt s. 2. Sohn Conrad zum König wählen. Einfälle

rad zum König wählen. Einfälle der Mongolen in Schlesien; da-1241 nach sächsiche Einwanderungen.

1246 Fortwährende Fehden und Aufruhr in Deutschland. Heinrich Raspe, Gegenkönig, st. 1247. Wilhelm von Holland, Gegenkönig. Friedr. II. st. zu Fiorentino.

Conrad IV. macht Otto den Erlauchten von Bayern zum Reichsverweser und geht nach Italien, wo er 1254 (an Gift) st. Sein Sohn Conradin war da-

mals 2 Jahr alt.

1254 Wilhelm v. Holland bestätigt den Städtebund am Rhein, st. auf einem Feldzug gegen die

1256 Friesen. Zwischenreich bis 1273. Richard von Cornwallis zu Aachengekrönt, 1257 st. 1272.

stellt das Ansehen des Königthums in Deutschland her und 1276 gründet sich eine Hausmacht:

1276 gründet sich eine Hausmacht; erobert Wien, schlägt Ottokar 1278 von Böhmen auf dem March-

felde; bestätigt dem Papst die 1279 Schenkungen früherer Kaiser 70 (Kirchenstaat als weltliche Macht) 1281 setzt den Landfrieden ein, und bestimmt die deutsche Sprache für Verordnungen und Urkun-1291 den; stirbt zu Germersheim. 1292 Adolph von Nassau, Rudolfs Hofrichter, König, entsetzt und in der Schlacht bei Gell-1298 heim erschlagen von Albrecht I. von Oestreich. Rudolfs Sohn will in der Schweiz die habsburgischen Erblande zu einem Fürstenthum vereinigen und veranlasst dadurch und durch harten Druck seiner Voigte die 1308 Freiheit der Schweiz; wird von Johann von Schwaben ermordet 1. Mai bei Windisch an 1309 Heinrich VII. von Luxemburg der erste von eigentlichen Kurfürsten gewählte König; sein Bruder Erzb. Balduin v. Trier. 1311 Heinrich in Mailand gekrönt u. 1312 in Rom st. am 24. Aug. 1313 (an einer vergifteten Hostie) zu Buonconvento. In Schwaben Kampf der Städte mit Eberhard von Württemberg; Kriege zwi-schen Oestreich u. Bayern, Thüringen u. Brandenburg, Bürgern u. ihren Bischöfen in Magdeburg etc.

Friedrich der Schöne von Oest-1314 reich bei Bonn und Ludwig 1399 Kurfürstenverein zu Marburg, 1322 der Bayer in Aachen gekrönt, 1400 der Wenzel ab- und Ruprecht und durch die Schlacht bei Mühldorf Herr der Krone und seines allein im Bann

Gegenkönigs; allein im Bann 1323 P. Johanns XXII. und von Leopold von Oestreich bei Burgau geschlagen, kam seine Herrschaft in Gefahr. Er söhnt sich mit Reich mit ihm u. macht ihn zum Regenten in Bayern. Ludwig in

1327 Mailand gekrönt, und in Rom, setzt Johann XXII. ab, und Ni-

1329 colaus V. ein, muss aber Rom u. Italien verlassen.

1338 Der erste Kurfürstenverein erklärt das Interdict des Papstes über Deutschland und den Bann üb. Ludwig für aufgehoben, auch die Kaiserwahl unabhängig von 1419 der Bestätigung des Papstes. 1342 Kurfürsten – Versammlung zu

Rense gegen einen neuen Bann-

N. C. 1347 fluch über Ludwig, der st., nachdem ihm ein Gegenkönig aufgestellt war in Johanns v. Böhmen Sohn, Cari IV., gegen wel-chen Günther von Schwarz-

1349 burg wiederum als Gegenkönig auftritt, aber noch im selben Jahr

1384 st. Carl lässt sich in Mailand

1355 krónen und in Rom.

1356 Die goldne Bulle. 1376 Der schwäbische Städtebund.

1378 Wenzel, Carls Sohn, nach s. Tode wirklicher und schon vorher durch erkaufte Stimmen erwählter röm. König. — Adels-bündnisse (Löwen-, Hörner-,

1381 S. Wilhelms - etc. Ritter gegen die Städtebündnisse, und Fehden.

1382 Nürnberger Landfriede.

1384 Heidelberger Einung. 1389 Niederlage des östr. und oberdeutschen Adels bei Sempach. Eberhard von Württemberg siegt bei Dössingen über die schwäbischen, Ruprecht v. der Pfalz über die rheinischen, die Bischöfe von Bamberg und Würzburg über die fränkischen Städte.

Landfrieden von Eger. 1390 Gleicher Münzfuss in Deutschl. Alle Schulden an Juden (gegen eine Abgabe an den Kaiser) für

erloschen erklärt.

v. d. Pfalz einsetzt (Krönung zu Cöln). Dieser kehrt ungekrönt und geschlagen aus Italien

1410 zurück und st. zu Oppenheim. Sigismund, König von Un-garn, Wenzels Bruder, kommt als deutscher König zum Con-

Friedrich aus und theilt das 1414 cil von Costnitz, endet daselbst das päpstliche Schisma durch erzwungene Abdankung der 3 prätendirenden Päpste und Einsetzung Martins V., lässt, gegen sein gegebenes Wort,

1413 Huss und Hierenymus von

Prag verbrennen.

1417 Friedrich VI. v. Hohenzollern kauft von Sigismund die Mark Brandenburg.

des Hussiten-Ausbruch

krieges.

1433 Sigismund in Rom gehrönt. Vereinigung von Hennegau, Holland, Seeland und Friesland mit Burgund.

Sigismund st. zu Znaym. Al-1437 brecht II., sein Eidam, zu

1438 Aachen gekrönt. Die Kirchen-versammlung zu Basel setzt Eugen IV. ab und Felix V. ein.

1439 Albrecht st. Friedrich III. v. Steyermark ruft die Franzosen gegen die Schweizer zu Hülfe und kann sie nur mit Mühe wieder zum Abzug bestimmen

1445 im Vertrag zu Trier.

1446 Erneuerung des Kurvereins.

1447 Concordat zu Aschaffenburg; 1448 dagegen Concordat Friedrichs zu Wien, wodurch Deutschland der in Basel erlangten Vortheile beraubt wurde. Unordnung, Feh-Bruderkriege im ganzen den, Reich.

Friedrich in Rom gekrönt. 1452

1469 Einfall der Türken. Carl der 1477 Kühne von Burgund bleibt in der Schlacht von Nancy gegen die Lothringer und Schweizer. Vermählung Maximilians Oestreich, dem Sohne Friedrichs, mit Maria, der Erbin von Burgund, wodurch Oestreichs Macht

1482 gegründet wird. Doch st. Maria, und ihr Kind Margarethe wird

1483 im Vertrag von Arras dem fran-zösischen Dauphin (nachmals Carl VIII.) mit Burgund als Mitgift zur Frau verlobt.

1488 Der schwäbische Bund gegen die Raubritter. Maximilian und vergebliche führen Friedrich Kriege in Flandern; Friede zu

Frankfurt 1489. 1490 Maximilian König von Ungarn.

1493 Friede zu Senlis, wodurch Philipp Burgund erhält. Friedrich st. Maximilian I. fordert auf 1494 st.

dem Reichstag zu Worms Hülfe gegen Türken und Franzosen. Ewiger Landfrieden. Reichskammergericht. Maximilian übergibt seinem Sohne Philipp die Niederlande und verheirathet ihn mit Johanna von Castilien (wodurch Spanien an sein Haus 1497 kam); erbt Tyrol; geht vergeb-

lich nach Italien; erkennt im 1499 Baster Vertrag die Unabhängig-

1503 keit der Schweiz an; Errichtung des Reichshofraths in Wien.

N. C. 1506 St. Philipp; s. Schwester Margaretha, Regentin der Niederlande.

Maximilian geht zum 2. Male 1508 nach Italien, kehrt aber wieder um, nachdem ihn eine päpstliehe Bulle als erwählten römischen Kaiser proclamirt.

1312

D. in 10 Kreise eingetheilt. St. Ferdinand d. Kath. und 1516 Maximilians Enkel, Carl (V.) erbt Spanien.

31 Oct. Luther eröffnet durch 1517 Anschlagung seiner 93 Sätze an der Schlosskirche zu berg die Reformation. Witten-

St. Maximilian zu Wels. 1319 Carl V. beschwört die (erste) Wahlcapitulation. Führt 3 Kriege gegen Frankreich bis 1556, erobert 1527 Rom und nimmt den Papst gefangen; verliert Metz, Toul und Verdun an Frankreich 1352; kämpst gegen Sultan Soliman vor Wien, 1324. Zieht gegen Tunis 1335 und gegen Algier 1541, gibt seinem Bruder Ferdinand Oestreich, die deutschen Lande u. die römische Krone 1531.

Am 11. Dec. verbrennt Luther 1520 die päpstliche Bulle und das canonische Recht; verantwortet

1521 sich auf dem Reichstag zu Worms und wird auf die Wartburg gebracht.

1523 Franz v. Sickingen vom Kurf.

von Trier überwältigt.

Bauernkrieg, besonders in 1324 Schwaben und Franken; später in Sachsen und Thüringen. Thomas Münzer 1525 hingerichtet. Der deutsche Ordensmeister Albrecht von Brandenburg nimmt die Reformation an und verwandelt den Ordensstaat in ein weltliches Herzogthum.

Die katholische Liga und das 1526 (prot.) Bündniss 1. Torgauer

Reichstag zu Speyer. 1329

2. Reichstag zu Speyer, auf dem die der Reformation ergebenen Städte und Fürsten gegen den Widerruf der erlangten Religionsfreiheit protestiren (Protestanten). Das Religionsgespräch zu Marburg scheidet Reformirte und Lutheraner.

| N. C.       |                                    | N.   C. | 1                                  |
|-------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| <b>1530</b> | Reichstag zu Augsburg. Augsb.      |         | Prag. Friedrich V. v. d.Pf. geäch  |
|             | Confession. Schmalkaldischer       |         | tet. Maximilian v. Bayern Kurfürst |
| 4839        | Bund.Religionsvergleich zuNürn-    | 1698    | Wania Christian IV w Dans          |
| 4 × 2 ×     | hora Wiedertäufen in Weette        | 1020    |                                    |
| 1000        | berg. Wiedertäuser in Westfa-      |         | mark an der Spitze der Prote-      |
|             | len bezwungen.                     | 1627    | stanten; von Tilly geschlagen      |
| 1538        | Der heil. Bund der Katholiken      |         | Wallenstein Herzog von Meck-       |
|             | gegen den erneuerten schmal-       |         | lenburg.                           |
|             | kaldischen.                        | 1629    |                                    |
|             | Die Jesuiten sind gegen die        | 1020    |                                    |
| 2010        | Weiterverbreitung der Deforme      |         | waltsame Wiedereinführung des      |
|             | Weiterverbreitung der Reforma-     |         | Katholicismus an vielen Orten      |
| 4440        | tion thätig.                       | 1630    |                                    |
| 1546        | Schmalkaldischer Krieg.            |         | tag zuRegensburg zur Entlassung    |
| 1347        | Schlacht bei Mühlberg, nach        |         | Wallensteins genöthigt. Gustai     |
|             | welcher Joh. Friedrich die Kur-    |         | Adolf landet mit einem Schwe-      |
|             | würde an Moritz abtreten musste,   |         | denheer am 24 Jun.                 |
|             | und mit Philipp v. Hessen 5 Jahre  | 14224   |                                    |
|             | des Knieges Cofangone blichen      | 1091    |                                    |
| ANAO        | des Kaisers Gefangene blieben.     |         | heert Magdeburg, wird am 7. Sept   |
| 1940        | Interim, vonmehren Reichsstäd-     |         | bei Leipzig von Gust. Adolf ge-    |
|             | ten verweigert.                    |         | schlagen. Gust. Adolf in Frank-    |
| 1551        | Moritz zieht gegen den Kaiser      | 1632    | furt a. M. am 10. Nov., in Nürn-   |
|             | nach Tyrol und zwingt ihn zu dem   |         | berg am 21. März, schlägt Tilly    |
| 1552        | Vertrag von Passau 2. Aug.         |         | am Lech 5 Apr. und zieht am        |
|             | fällt aber in der Schlacht v. Sie- |         | Mai in Miliahan air                |
|             |                                    |         | 7. Mai in München ein.             |
| 4889        | vershausen gegen Albrecht von      | 1       | Wallenstein zum 2. Male be-        |
|             | Kulmbach 9. Jul.                   |         | rusen (2. Febr.), besreit Böhmen   |
| 1000        | 24 Sept. Religionsfriede           |         | zwingt Gust. Adolf zur Rück-       |
|             | zu Augsburg. Carl V. legt          |         | kehr nach Nürnberg, wo er ihm      |
| 1336        | am 7. Aug. die Krone nieder und    |         | gegenüber am 6. Jul. ein festes    |
|             | st. in einem span. Kloster 1558.   |         | Lager bezieht Am 6. Nov.           |
| 1338        | Ferdinand I. Philipp II. in        |         | fällt Gust. Adolf, aber als Sieger |
|             | den Niederlanden.                  | 1       | in den Sebleebt bei Täten          |
| 4864        | Maximilian II. gestattet in        |         | in der Schlacht bei Lützen.        |
| 1004        | don Eublandan Caia Daliaiana       |         | Wallenstein wird in Eger er-       |
| 1200        | den Erblanden freie Religions-     |         | mordet 24. Febr. 1634.             |
| 1909        | übung. Türkenkrieg.                | 1634    | Am 6. Sept. Niederlage der         |
| 1576        | Rudolf II. lebt für Künste         | 1       | Schweden bei Nördlingen.           |
|             | und Wissenschaften und über-       | 1635    | 10. Mai. Separat - Friede zu       |
|             | lässt die Regierung den Jesuiten.  | -000    | Prag. Sachsen gegen Schweden.      |
|             | Die religiösen Zerwürfnisse stei-  | 1696    | Horr Dornhard v & Weimer           |
|             | gern sich mit jedem Jahr.          | 1030    |                                    |
| 4603        | Drot Union an Haidalkana and       |         | in franz. Diensten im Elsass.      |
| 1000        | Prot. Union zu Heidelberg, und     |         | 24. Sept. Sieg der Schweden bei    |
| 1000        | evangel. Union zu Anhausen.        |         | Wittstock.                         |
| 1009        | Dagegen die kathol. Liga.          | 1637    | Ferdinand III. schliesst Se-       |
|             | von 3 geistl. u. 7 weltl. Fürsten. |         | paratfrieden mit Hessen, bringt    |
|             | Rudolph ertheilt den Böhmen        |         | Brandenburg auf seine Seite.       |
|             | im MajestätsbrieffreieReli-        | 1620    |                                    |
|             | gionsübung, wie sie Ungarn und     | 1000    | 0                                  |
|             | Währen durch Mathias hatte         |         | lichen und Bayern bei Rhein-       |
| 4010        | Mähren durch Mathias hatte.        |         | felden. Bernh. v. Weim. st. am     |
| 1012        | Dessenungeachtet war Mathias       | 1639    | 8. Jul. Banner und Torstenson      |
|             | nach Kudons Tode offner Geg-       |         | fast vor den Thoren Wiens.         |
| 1           | ner der Protestanten.              | 1645    |                                    |
| 1614        | Judenverfolgungen zuFrankfurt.     |         | lichen bei Jankowitz; Flucht des   |
| 1618        | Ausbruch das 30jähr. Kriegs        |         | Knicare von Deag nach Wien         |
|             | durch Ferdinands Verletzung des    |         | Kaisers von Prag nach Wien.        |
|             | Majostätchriefe für die Dahman     |         | 3. Aug. Schlacht bei Allers-       |
| 4010        | Majestätsbriess für die Böhmen.    |         | heim (Nördlingen) anfangs für      |
| 1619        |                                    |         | Bayern günstig, zuletzt von den    |
|             | Enkel Ferdinands I., s. Nach-      |         | Franzosen gewonnen. Königs-        |
| 1620        | folger am 3. Nov. Schlacht         |         | mark besetzt einen Theil von       |
|             | auf dem weissen Bergebei           |         | Prag.                              |
|             |                                    |         | * . * 9.                           |
|             |                                    |         |                                    |

|          | Deulsche (                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| N. C.    | 1 Marie Concession (No. Co., p.) - I pe                           |
| 1648     | 24. Oct. Westfälischer Friede.                                    |
|          | Freie Keilgionsubung für Alle.                                    |
|          | Ferdinand III. st.                                                |
| 1658     | Leopold I.                                                        |
| 1663     | Immerwährende Reichstagsver-<br>sammlung. Türkenkriege.           |
|          | Ludwig XIV. fallt in die                                          |
| 1666     | Niederlande ein, und erhält 12                                    |
| 1668     | feste Plätze im Frieden zu Aachen.                                |
| 1000     | Friedrich Wilhelm d. Gr. Kur-                                     |
|          | fürst zu Brandenburg erwirbt                                      |
|          | Ostpreussen 1637, besiegt die                                     |
| 1675     | Schweden bei Fehrbellin. Tu-                                      |
|          | renne verheert die Pfalz und                                      |
|          | fällt bei Sassbach. Der Friede                                    |
|          | zu Nymwegen 13. Febr. raubt                                       |
| -11      | dem Reiche wieder 12 Festun-                                      |
| 4680     | gen etc.<br>ReunionskammernLudwigsXIV.                            |
| 1681     | Wird Strassburg mitten im Frie-                                   |
| 1001     | den genommen.                                                     |
| 1682     |                                                                   |
| 7777     | Fürsten zu Laxenburg.                                             |
| 1683     | Wien von den Türken belagert,                                     |
|          | von Sobieski gerettet.                                            |
| 1684     | Waffenstillstand zu Regensburg                                    |
| 1000     | auf 20 Jahr.                                                      |
| 1080     | Grosse Allianz gegen Ludwig zu Augsburg.                          |
| 1688     | Unmenschliche Verheerung der                                      |
| ,000     | Pfalz durch die Franzosen.                                        |
| 1689     | 12 Mai Der grosse Wiener Bund.                                    |
|          | Hannover gelangt zur Kurwürde.                                    |
| 1697     | Friede zu Ryswik. Bedräng-                                        |
| 8 50 000 | nisse der evangel. Kirche.                                        |
| 1673     | Nach dem Aussterben der Her-                                      |
|          | zöge v. Liegnitz etc. nimmt Oest-                                 |
| 0.00     | reich gegen das Erbrecht Bran-<br>denburgs Besitz von diesen Län- |
| -        | dern.                                                             |
| 1701     | Friedrich I. erklärt sich zum                                     |
| -,       | König von Preussen. Der grosse                                    |
|          | nordische Krieg 1700 - 21.                                        |
| 1702     | Ausbruch des spanischen Erb-                                      |
|          | folgekriegs.                                                      |
|          | Ioseph I.                                                         |
|          | Das Haager Concert.                                               |
| 1711     | Carl VI. Bruder Josephs, bis                                      |
| 1271     | dahin spanischer König, unter-<br>Zeichnet eine harte Wahlcapitu- |
|          | lation.                                                           |
| 1714     | Friede zu Rastatt, endet den                                      |
|          | span. Erbfolgekrieg, Carl VI.                                     |
| 0.00     | sucht seiner pragmatischen                                        |

sucht seiner pragmatischen

Der Kurfürst v. der Pfalz ver-

hiptotden Heidelhorger Katechic

1801

Sanction Anerkennung.

mus, Verfolgungen der Protestanten in Salzburg 1730, 20,000 wandern nach Preussen aus. 1733 August II. v. Polen st. August III. als Gegenkönig von Stanil. Leszinski, den er vertrieb. 1740 20. Oct. Carl VI. st. und mit ihm die männl. Linie des Hauses Habsburg. Maria Theresia, verheir. an Franz I. v. Toscana, folgt in den Erbstaaten. Friedrich II. rückt in Schlesien ein. Oestreich. Erbfolgekrieg. Carl VII. v. Bayern, Kaiser. 1741 1742 Im Frieden zu Breslau kommt Schlesien an Preussen. 1744 2. schlesischer Krieg. Friede zu Dresden 1745. 1745 Franz I. Kaiser. 1756 Ausbruch des siebenj. Kriegs, beendigt durch den Frieden zu Hubertsburg 13. Febr. 1763. 1765 Ioseph II. 1772 Erste Theilung Polens. Aufhebung des Jesuitenordens 1773. 1778 Bayerischer Erbfolgekrieg. 1785 Deutscher Fürstenbund zur Aufrechthaltung der Reichsverfassung. Illuminaten in Bayern. 1786 Vereinigung der deutschen Erzbischöfe zur Wahrung der Rechte der deutschen Kirche gegen den Papst. 1789 Empörung der östr. Niederlande. 1790 11. Jan. st. Joseph. Leopold II., sein Bruder. Bündniss des Kaisers mit dem König v. Preussen gegen Frankreich. 1792 am 1. Märzst. Leopold; Franz II. s. Sohn. Die verbündeten Heere ziehen unter d. Herz. v. Braunschweig in Frankreich ein, werden von Dümouriez geschlagen und zurückgedrängt. Cüstine nimmt Mainz. Frieden zuBasel zwischen Frankreich und Preussen. 1796 Oestreich glücklich gegen die Franzosen in S. Deutschland, unglücklich in Italien. 1797 Friede zu Campo Formio. Unter handlungen zu Rastatt 1799. Gesandtenmord.

9. Febr. Friede zu Lüneville.

Linke Rheinseite an Frankreich. ongh

1818

ver. (Napoleon Kaiser 2. Dec. 1804).

Neuer Krieg gegen Frankreich, Schlacht bei Ulm 14. Oct., bei Austerlitz, 2. Dec. Friede zu Pressburg 26. Dec. 1805

1806 Franz II. dankt als deutscher Kaiser ab. Rheinbund unter fran-Schlacht bei zös. Protection. Jena 14. Oct. Napoleon in Ber-

1807 lin 27. Oct. Schlacht bei Eylau 8. Febr., bei Friedland 14. Jun. Friede zu Tilsit 7. Jul. König-reich Westfalen.

1808 Napoleon und Alexander in Er-

1809 Neuer Krieg zwischen Oestreich und Frankreich. Schlacht bei

Eckmühl. Sieg der Oestr. bei Aspern. 21. 22. Mai, Niederlage bei Wagram 3. 6. Jul. Friede zu Wien am 14 Oct. Aufstand in Tyrol. Schill. Dörnberg. Braunschweig-Oels.

N. Deutschland mit Frankreich 1810 vereinigt. Verbrennung von eng-lischen, Verbot von Colonialwaaren. Strenge Censurverordnungen und Bücherverbote; gewaltsame Gefangennehmungen.

1812 Mehrals 150,000 Deutsche müssen mit Napoleon gegen Russ-

land ziehen.

9. Feb. Aufruf des Königs Fr. Wilhelm III. v. Preussen "An mein Volk!" wider den gemeinsamen Feind. Schlacht bei Lützen 2. Mai, bei Bautzen 20. Mai. Wassenstillstand zu Pleisswitz (Poischwitz). Schlacht bei Dresden 27. Aug., der Katzbach 21. Aug., bei Culm 30. Aug., bei Dennewitz 6. Sept., bei Leipzig 16 - 18 Oct., bei Hanau 30 - 31. Oct. Uebergang der verbündeten Heere über den Rhein Ende Dec.

1814 Sieg bei Brienne 1. Febr., bei Bar sur Aube 26. Febr. Einzug der Verbündeten in Paris 31. März, Friede 30. Mai. Der Wiener Congress im Nov. Organisation des deutschen Bundes. Nassau erhält eine Verfassung mit 2 Kammern.

1815 1. März Napoleon verlässt Elba und ist am 29. in Paris. Unterzeichnung der deutschen Bundesacte 8. Jun. Schlacht bei

Waterloo 18. Jun. Einnahme von Paris 6 Jul.

Hungersnoth und Typhus in

Deutschland.

1816 Weimar erhält ständische Verfassung. Preussen allgemeine Webrpflicht.

> Bayern eine Verfassung am 27. Mai. Baden am 22. Aug.

1819 Württemberg erhält seine Constitution, nachdemes dreimalige Vorschläge zurückgewiesen. Con-

gresszu Carlsbadim August. 1820 18. März. Verfassung in Hessen - Darmstadt. In Preussen dagegen und in Oestreich steigende Abneigung gegen Verfassung; Ueberhaupt entschiedner Widerwille der meisten Regierungen gegen den aus den Befreiungskriegen nachklingenden Geist in Deutschland. Verbote der Siegesfeier. Unterdrückung akademischer Freiheiten. Auflösung der Burschenschaften und Turnanstalten. "Einheit Deutschlands" verpönt. Verschärfung der Censur. Allgemeiner Missmuth und Unzufriedenheit in Deutschland "Demagogische Umtriebe." Centraluntersuchungscommission in Mainz. Am 8. Jun. Bekannt-machung der Wiener Schlussacte v. 25 Nov. 1819.

1824 1. Jul. Der Bundestag beschliesst die Fortdauer des Censuredicts auf unbestimmte Zeit, und hebt die Veröffentlichung der Bundesversammlungen auf.

> Vereinigung der lutherischen und reformirten Confession in

Preussen, Baden etc.

1825 Ludwig I. K. v. Bayern nimmt bedeutende Verbesserungen im Staatshaushalt vor, begünstigt und beruft mehre wegen liberaler Denkweise nambafte Männer. führt das Turnen in Bayern wieder ein, wird in umfassendster Weise Gründer und Schutzherr deutscher Kunst, schliesst 1828 einen Zollverein mit Württemberg u. zeigt überallentschiedene Vorliebe für den Geist von 1813 und treues Festhalten an ihn; begünstigt aber auch mehr und mehr die neu hervortretenden streng katholischen Tendenzen.

N. C 1828 Mitteldeutscher Handelsverein, zu Cassel geschlossen. 1830 Die Julirevolution in Frankreich findet in Deutschland fast ganz allgemeine Zustimmung. In 1845 Braunschweig wird Herzog Karl verjagt und sein Bruder Wilhelm eingesetzt; in Sachsen, Hessen-Cassel, Altenburg 1831 eine Verfassung mit Gewalt erlangt; in Hessen - Darmstadt werden die Zollhäuser zerstört. Die Belgier besetzen das Grossh. Luxemburg. 1832 Leopold I. König der Belgier. Vergebliche Cordons gegen die Cho-1846 lera. Demagogische Umtriebe am Rhein. Der Press-od. Vaterlands-Verein. Das Hambacher Fest am 27. Mai. Neue Beschränkungen der Presse und der ständischen Rechte durch den Bundestag; erstre in Bayern nicht publicirt. Das Attentat von Frank furtam 3. April. 1833 Ministercongress zu Wien. Hannover erhält eine Verfassung. Gründung des Gust. Adolf-Ver--34eins zu Leipzig (ausgedehnt 1841). Gründung des deutschen 1834 Zollvereins. Erste deutsche 1835 Eisenbahn Nürnberg-Fürth. 1837 König Ernst August hebt die zu Recht bestehende Verfassung seines Landes auf. 1838 Münzcongress in Dresden. 1840 Die gewaltsame Wegführung des Erzbischofs Droste Vischering von Cöln wird Veranlassung dass die ultramontane Partei in D. kühn hervortritt. Der Friede der Confessionen wird vielfach gestört. Dennoch erhebt sich einmüthig das deutsche Volk bei der Gefahr eines kriegerischen Einfalls von Frankreich. Friedrich Wilhelm IV. in Preussen erlebt eine begeisterte Huldigung s. Volks. 1841 Königsberg als Festung. Ulm u. Rastatt Bundesfestungen. Jährliche Inspection des Bundesheeres. 1842 5 bis 8 Mai Brand in Hamburg, von Deutschland als Nationalunglück angesehen und mitgetragen. Erzherzog Johann auf dem Domfest in Cöln: »Kein Preussen und kein Oestreich, sondern ein einiges Deutschland!« cf. 1820. 1844 Die Wallfahrt nach dem ungenähten Rock in Trier veranlasst

eine Spaltung in der kath. Kirche Deutschlands. Ronge und Czerski gründen eine deutsch-katholische Kirche. S. p. 14. Die bayrischen Stände in beiden Kammern sprechen sich mit Entschiedenheit gegen die ultramontane Richtung und für Wahrung des confessionellen Friedens aus. Einführung freiwilliger Schiedsgerichtsbarkeit in Württemberg. Ueberall ist die allgemeine Meinung für die Mündlichkeit und Oeffentlichkeit der Rechtspflege. Synode deutscher protestantischer Regierungen zu Berlin. Preussische Reichssynode ebendaselbst. Ein holländisches Schiff macht den Weg von Amsterdam über Nürnberg und Regensburg und kommt glücklich in Wien an. 1846 Der offene Brief des Königs von Dänemark vom 8. Jul. verletzt das Nationalgefühl der Deutschen. das sich mit Einmuth, Würde und Entschlossenheit dagegen ausspricht. Erste Versammlung der Germanisten zu Frankfurt a. M. 20. Sept. Recht, Sprache und Geschichte in ihrer unmittelbaren Beziehung zum Volksleben dargestellt und anerkannt. 1847 3 Febr. Friedr. Wilh. IV. beruft. d. Provincialstände zu einem Vereinigten Landtage in Berlin (April); führt Mündlichkeit und Oeffentlichkeit im Gerichtsverfahreneinu.erlässteindieGewissensfreiheit ohne Beschädigung polit. RechteschützendesReligionsedict. In Bayern verliert der Ultramontanismus mit dem Fall des Ministeriums Abel (Febr.) seinen bisherigen Einfluss; worüber sich die ganze Presse (mit wenigen Ausnahmen) zustimmend ausspricht... 11. April, Eröffnung des preussischen Parlaments, dessen hoheBedeutung von ganz Europa theilnehmend anerkannt wird. Mangel an Lebensmitteln u. Theuerung führen zu Volksunruhen in fast allen Theilen Deutschlands. Die Humanität der Behörden, die Sorge der Regierungen, vor allem ein überaus vielversprechendes Frühjahr

beruhigen aber die Gemüther.

## TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER DEUTSCHEN LITERATURGESCHICHTE.

Mehr als bei einer andern Nation und auch wohl mehr als in irgend einer andern Lebensäusserung ist der Geist und der Charakter des deutschen Volks in seiner Literatur ausgeprägt. Man macht dem Deutschen zu vieles Denken neben zu wenigem Handeln zum Vorwurf. Aber der Gedanke ist der Schöpfer der That; er ist die friedlichste, aber auch die sicherste Gewalt, in seiner Klarheit unwiderstehlich wie das Licht der aufgehenden Sonne. Der Gedanke ist frei, und was er berührt, wird frei. Das ist die Geschichte der deutschen Literatur.

In ihr folgen sich, wie überall, Wachsthum, Blüthe und Verfall; drei reiche Frühlinge hat sie erlebt: den ersten nach der Zeit der Hohenstausen bis ins 13. Jahrh. tief hinein; den zweiten zur Zeit der Reformation; den dritten von den Tagen Friedrichs des Grossen, dessen Verhältniss zur deutschen Literatur erst neuerdings in das rechte Licht gestellt worden, bis zu den unsrigen. Diese letzte Periode ist für uns die wichtigste; hier liegen die Grundsteine der neuern Bildung, wie sie jetzt im Allgemeinen als das Eigenthum der Nation betrachtet werden kann; nur auf diesen Unterlagen kann mit Erfolg zum Segen des Volkes und zum bleibenden Ruhme des deutschen Genius sortgebaut werden.

Die nachfolgende »Uebersicht,« auf die ich mich nach der Anlage dieses Buches beschränken musste, soll nichts sein als eine Gedenktafel am Wege für den Wanderer, ein hölzerner Arm, der nach den Quellen der Erquickung und Stärkung, nach den stillen versteckten Ruheplätzen der Seele und nach den freien Höhen mit unbeschränkter Fernsicht in Weite und Höhe weisen soll.

Ausführliche und gründliche Belehrung geben u. A. Carl Förster, Geschichte der deutschen Literatur. Hillebrand, Geschichte der neuern Literatur. Gervinus, Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen.

603. Ulfilas (318—388) übersetzt c. die Bibel ins Gothische. (Herausg. v. Gabelentz u. Loebe. Altenburg 1836.)

650. Jornandes Geschichtschreiber der Gothen, enthält die Quellen alter Heldensagen (Theodorich, Hermanrich etc.).

Hermanrich etc.).

780. Uebersetzungen von Isidori de caracteriste de caracter

setzt die Regel des H. Benedict. Die fränkischen Kirchenlieder. Das Lied von Hildebrand und Hadubrand. Das Wessobrunner Gebet. Die Casselschen Glossen.

768. Carl d. Gr. gründete Schulen, versuchte eine deutsche Gramma-tik zu schreiben, gab Monaten und Winden deutsche Namen, sammelte Volkslieder und Gesetze, liess aber die lateinische Sprache

als Kirchensprache bestehen. Alkuin (geb. 736 zu York, gest. 804 zu Tours, begraben zu Hersfeld) schrieb theolog. ascet. und grammat. Schriften. — Eginhard (st. 850 in Seligenstadt). Vita Caroli M. Hist. Translationis SS. Marcellini et Petri. Annales Francorum (?). — Paul Warnefried (Geschichte der Longobarden, lat.) Rhabanus Mau-

785 rus (geb. zu Mainz, gest. 856 zu Winkel im Rheingau) belebte das Studium der Bibel und der classischen Literatur, deutsche Glossen zur Bibel (Ms. in Wien). Seine Schriften herausg. Cöln

1627.

840. Vertrag zu Verdun in deutscher

Sprache.

Tatians Evangelienharmonie.

863-872. Otfried (oberdeutsche) dichterische Bearbeitung d. Evangelien. (Herausg. von E. G. Graff. Königsberg 1841.) Erstes Erscheinen des Reims. Der Schwur Carls und Ludwigs.

Das Lied von der Samariterin.

Das Ludwigslied.

Heliand (niederdeutsche oder altsächs.) Evangelienharmonie. (Herausg. v. Schmeller. Stuttgart 1830—40.) Glossarien. Muspilli, Bruchstücke einer althochd. alliterirt. Dichtung vom Ende der Welt, herausg. von Schmeller, München 1832.

Ratpert in S. Gallen Leben des H. Gallus um 840. — Siegeslied über die Normannen um 880, herausg. von Docen.

München 1813.

900—1100. Classische Literatur u. Gelehrsamkeit kommt nach Deutschland und wird am sächs. Kaiserhofe u. in Klöstern zum Nachtheil der deutschen gepflegt. Waltharius von Eckehard in S. Gallen (st. 973) lateinisch nach einer deutschen Sage. Ruodlieb von Mönchen von Tegernsee um 1000. (Beide herausg. von Grimm und Schmeller. Göttingen 1838.)

Dessgl. arabische. (Bisch. Meinwerk von Paderborn und Bernward von Hildesheim). Notkers Uebersetzung der Psalmen in Prosa. Lied auf den H. Georg. Beicht- und Bekenntnissformeln. Uebersetzung des Marcianus Capella, des Boethius de Consolatione, des Aristoteles Organon. Hroswitha geistliche Schauspiele. Lob Otto's d. Gr.

1030. Willirams Umschreibung ca des hohen Lieds. (Herausg. von

Hoffmann. Breslau 1820.)

Merigarto Bruchstücke eines Gedichts über die Wunder der Natur (herausg. von Hoffmann v. F. Prag 1834).

1100. Görlitzer Evangelienharmonie und die Bücher Mosis in Versen.

1173. Pfaff Wern her von Tegernsee; das Leben Mariä (herausg. von Oetter, Nürnberg 1802). Die Kaiserchronik. Das Gedicht von Herzog Ernst (herausg. von Hagen u. Büsching, Berlin 1808). Gedicht vom König Ruother (herausg. in Massmanns Gedichten des 12. Jahrh. Quedlinburg 1837). Das Lied von Karl d. Gr., auch Ruolandes Liet (herausg. von W. Grimm, Göttingen 1838). Die Trojanersage durch Herbart v. Fritzlar (herausg. v. C. Frommann, Quedlinburg 1837).

Pfaff Lembrecht, die

Alexandersage (herausg. v. Massmann a. a. O.). Heinrich v. Veldecke, die Aeneide nach dem Französischen, 1184—89. Tristan von Filhart v. Oberg. — Lanzelot von Ulrich v. Zazich oven. Hartmann, Dienstmann zur Aue, Wirnt von Gravenberg behandeln brittische u. a. fremde

Dichtungen.

1183. Das Lobgedicht auf Erzbischof

Hanno von Coln.

1200. Beginn einer selbständic\* gen Literatur. Nationales
Epos, Lyrik im Minnegesang.
Didaktische Dichtkunst. Blüthezeit der schwäbischen Dichterschule.

1210. Nibelungenlied (nach der ältesten Hdschr. herausg. von

Lachmann, Berlin 1826).

Gudrun (herausg. von Ziemann, Quedlinburg 1835. übersetzt von Keller 1840)

Keller 1840).

1228. Wolfram von Eschenbach (in der ob. Pfalz) st. 1228. Parcival. Titurel. Willehalm(herausg. von Lachmann. Berlin

1210. Gottfried von Strassburg, Tristan (herausg. von v. d. Hagen, Breslau 1823). Aus seinem Einfluss entstehen die Dichtungen aus Arthurs Sagenkreise um 1240. — Loblied auf die Maria.

1229. Walther von der Vogelweide, Gedichte (herausg. von Lachmann. Berlin 1827).

1216. Thomasin Tirkler, der wälsche Gast.

1229. Freidank, Buch der Bescheidenheit (herausg. von W.

Grimm, Göttingen 1834). Minnesänger: Dietmar von Aisse 1200. Gottfried von Nifan 1240. Jacob von Warte. 1243. Hartmann v. d. Aue. 1200. Kristen v. Kristen v. Hamle. Heinrich v. Mo-rung v. Johannsdorf. Rein-Heinrich v. Momar der Alte 1220. Ulrich v. Winterstetten. Burchard Hohenfels. Liutold Seven (v. Hagenau). Maier Helmprecht. 1240. Nithart der Bayer (st. 1246). Tanhauser. Steinmar 1276 und Hadloub aus der Schweiz, Ulrich v. Liechtenstein. Frauendienst 1255 und Frauenbuch 1257 (herausg. von Lachmann, Berlin 1841). Der Stricker 1230 (herausg. v. Hahn, Quedlinburg 1839). Reinmar von Zweter:

Reinmar von Zweter: relig. Lyrik.

1250. Heinrich der Glicheser: Reinhart der Fuchs aus dem Niederländischen (herausgeg. v. J. Grimm, Berlin 1834).

Der Rosengarten (herausg. von W. Grimm, Göttingen 1836). Der Singerkriec uf Wartburc (herausgegeben von Ettmüller, Ilmenau 1830).

1287. Conrad v. Würzburg. Trojanischer Krieg. (1 Th. in der Berliner Sammlung 1785.)

Schwanritter. Otte mit dem Barte (herausg. v. Hahn, Quedlinburg 1838). Goldene Schmiede.

Råd olf v. Ems. Wilhelm v. Orleans. Der gute Gerhard (herausg. v. M. Haupt, Leipzig 1840). Alexander. Weltchronik. Graf Meie u. Belaflor. Conrad Flecke, Conrad v. Fusses-Brunnen, Meister Otte, Hugo von Langenstein etc. behandeln Legenden u. bibl. Stoffe.

1230. Enenkel aus Wien, das östr. Fürstenbuch. Weltchronik.

1270. Albrecht Titurel, an den sich Chroniken und chronikenartige Gedichte anreihen.

1300. Heinrich v. Meissen (gen. Frauenlob) st. 1317. Der Domberr u. Barthel Regenbogen der Schmied bilden den Uebergang zu den Meistersäugern; dessgl. die Allegorien von

1277. Hadamar v. Laber und Johann v. Constanz.

Prosaische Schriften:

1230. Sachsenspiegel. 1282. Schwabenspiegel.

1250. Predigten des Bruder Berthold in Augsburg. Hugo v. Trimberg 1260-1309 in Bamberg der Renner. Chroniken. Land- und Stadtrechte.

1324-49. Ulrich Boner, ein Berner Predigermönch. Der Edelstein, eine Fabeldichtung.

1343. Legendensammlung des Heinrich v. Fritzlar. Das Buch der sieben Grade. Die Tochter Sion u. a. mystisch-theologische Dichtungen. (Die Mystiker des d. Mittelalters v. Pfeifer, 1845).

Es tritt eine grosse Umwandlung in der d. Literatur ein, welche aus den Kreisen der Ritter und Geistlichen in die Hände des Volks übergeht und Höhe und Feinheit verliert.

1390. Heinrich der Teichner und Peter Suchenwirt eifern für und wider Frauendienst und Ritterwesen.

1430 — 60. Hans Rosenplüt der Schnepperer aus Nürnberg, Schwänke und Fastnachtsspiele.

1421. Michael Behein, der Weber aus Weinsberg, zog als Dichter an Höfen umher.

1437. Muscatblüt, Vorbild der Meistersänger.

1472. Kaspar v. d. Rhön, Heldenbuch.

1478. Ulrich Fürterer der Münchner Maler. In diese und die nächstfolgende Zeit fällt die Entstehung der deutschen Volkslieder (herausg. in des Knaben Wunder-1808. Altd. Lieder von J. Görres 1817. Dessgl. Uhland 1840). Dessgl. die Volksbü-cher: Geschichte des Neidhart Fuchs 1339. Des Pfassen vom Cahlenberg, Peter Leu v. Hall 1496. Mönch Pauli Schimpf und Ernst 1518. Eulenspiegel. 1483 etc. — Die Dichtkunst wird zu m Handwerk der Meistersänger; Conrad Harder, Hans Folz. Halbsuter, Matthias Zoller, Hans Rosenplüt, Hans Sachs.

1498. Reinecke Fuchs. Lübeck 1498. 1494, Seb. Brandt, das Narren-schiff (n. herausg. v. Strobel 1839),

1475 - 1536.Thomas Murner aus Strassburg. Gegner Luthers. Narrenbeschwörung. Schelmenzunft. 1512, Badefahrt 1514. Gauchmatte 1515.

3. Ulrich von Hutten der Gegend von Fulda. 1488—1523. Ulrich aus Epistolæ obscurorum virorum. Phalaris, Deplorationes. Sämmtlich von ihm verdeutscht 1520. Klagrede wider die Gewalt des

Papstes. Die Anschauenden. 1484-1330. Nicolaus Manuel aus Bern.

1494-1376. Hans Sachs. Schuster und Poet in Nürnberg. (Ausg. in 5 Bdn. 1570.)

1483-1546. Luther. Bibelüber-

setzung. Kirehenlieder.

Michael Weiss st. 1340, Erasm. Alberus st. 1353. Ambr. Blaurer st. 1364. Kirchenlieddichter.

1511-63. Thomas Naogeorg aus Straubing. Latein. Dramen. 1324-34. Burcard Waldis Aesop.

1542-1609. Georg Rollenhagen. Froschmäusler.

1320 - 97. Eucharias Eyring, Sprichwörter

1547-90. v. Nicodemus Frischlin aus Schwaben. Lat. Dramen.

1557. Georg Wickram aus Colmar. Rollwagen.

1343. Paul Rebhuhn in Oelsnitz. Schausp. 1545. Joachim Gräff in Dessau. Schauspiele.

1349. Fr. Dedekind aus Neustadt, Grobianus.

gantua. Flohhatz. Jesuitenhütlein. S.Dominici Leben etc., dasglückhafte Schiff.

Joh. 1624 - 74.Scheffler (Angelus Silesius), Geistl. Sinngedichte.

1616-64. Andreas Gryphius aus Glogau (Trauerspiele).

1618-69. Christian Hoffmann von Hoffmanns waldau aus Breslau, Gedichte.

1635-83. Daniel Casp. v. Lohenstein, Blumen, Arminius, Trauer-

spiele.

1604 - 55. Friedrich v. Logau,

Epigramme.

1669. Samuel Greifenson v. Hirschfeld (German Schleifheim v. Sulsfort): Simplicissimus, ein Roman.

1600-69. Joh. 0-69. Joh. Mich. Mosche-rosch aus dem Hanauischen Hanauischen Philander von Sittewald) 1650.

1610-61. Balthasar Schupp aus Giessen. Lehrreiche Schriften.

1673 Pastor J. Riemer in Hamburg. (Reime dich oder ich fresse dich. v. Hartmann Reinhold.)

1642-1708. Christian Weisse aus Zittau: Die drei ärgsten 1673. Der poetische Erznarren Näscher 1686. Ueberflüssige Gedanken der grünenden Jugend. Lustspiele.

Der durch die letztgenannten Männer vertretenen "naturellen" Dichtung gegenüber ersteht, vornehmlich angeregt durch französische emigrirte Protestanten, eine höfische.

1634-99. Fr. L. v. Canitz aus Berlin, Nachahmer Boileau's.

1634 - 1729. Joh. v. Besser aus Kurland.

1688-1744. Joh. Ulrich v. König aus Esslingen.

1663-1729. Benj. Neukirch aus dem Glogau'schen.

1693-1723. Joh. Christ. Gün-

ther aus Strigau.

1720. Christian Wernicke Epigrammatist, Haupt der Hamburger Schule; darin Michael Richey 1678 - 1761, und Barthold Brokes 1747.

1708 - 54. Friedrich v. Hagedorn aus Hamburg. (Poetische Werke herausgegeben v. Eschenburg 1800.)

1575. Joh. Fischart aus Mainz. Gar- 1384-1651. Georg Rud. Weckher

Gesänge.

1617-1680. Palmorden oder fruchtbringende Gesellsch., gestiftet von Fürst Ludwig v. Anhalt (um 1650 in Weimar), 1601 Herzog Heinrich Julius von Braun-

schweig. Lustspiele. 1597—1639. Martin Opitz aus Bunzlau, Haupt der Schlesi-schen Dichterschule. Didaktische Lieder; Biblische Ge-

dichte.

1605-59. Simon Dach in Königs-

berg. Creutz.

1609-40. Paul Flemming aus Hartenstein starb in Hamburg. Deutsche Poemata. Sächsische Dichter: Georg Neumark in Weimar 1621 — 81. Joh. Franke in Guben 1618 - 77. Paul Gerhard 1607 - 76 aus dem Anhaltischen.

1591-1639. Joh. Wilhelm Lau-

remberg: Satiren.

1616-1664. Andreas Gryphius aus Glogau: Trauer - und Lustspiele.

Andr. Tscherning aus Bunzlau. Deutscher Gedichte Früh-

1603. Wolfhart Spangenberg in Heidelberg. (Schauspiele.)

1617-69. Joachim Rachel aus Lunden: Satiren.

1607-67. Joh. Rist aus Pinneberg. Geistl. Lieder. Stifter des Elbschwanenordens 1660.

1677. Georg Greffinger aus Regensburg, lebte in Hamburg. Lie-

1665. Jac. Schwieger aus Altona. 1619-89. Philipp v. Zesenaus dem Anhaltischen. Die adriatische Rosamunde.

1607-71. Heinrich Buchholzin

Braunschweig.

1633-1714. Herzog Anton Ulrich. Die durchl. Syrerin Aramena. Octavia.

1644.Blumenordender Pegnitzschafer in Nürnberg. Gestiftet durch Joh. Clajus (Geistliche Dramen) und Philipp Harsdorfer. Sigmund von Birken aus Böh-

1603-68 Jacob Balde (aus dem Elsass). In Bayern. Lateinische Gedichte berausg. v. Herder.

lin aus Stuttgart, Oden und 1391-1635. Friedrich v. Spee, Trutznachtigall.

1708-77. Albrecht v. Haller in Bern (Alpen 1729. Ursprung des Uebels 1734).

1671-1730. N. H. Gundling aus der Nähe von Nürnberg. Historie

der Gelahrtheit.

1684-1755. J. D. Köhler aus Sachsen: deutsche Reichshistorie.

1679-1754. Chr. v. Wolf aus Breslau: mathematische und philosophische Schriften.

1688-1742. Fr. Drollinger aus Durlach: (Gedichte [vornehmlich religiösen Inhalts], herausg. von

Spreng. Basel 1743). 1694—1753. J. Lor. Mosheim aus Lübeck: Heilige Reden üb. wich-Wahrheiten. Kirchengeschichte etc.

**1700—66.** Joh. Chr. Gottsched aus Judithenkirch in Preussen: Kritische Dichtkunst 1629. Deutsche Schaubühne 1741.

1698-1783. Joh. Jac. Bodmer in

Zürich.

1707-81. J. Aug. Ernesti aus Tennstädt: Theol. und philolog. Schriften.

1701-76. J. J. Breitinger in

Zürich.

1701-60. Chr. L. Liscov aus Wittenberg: Gesammelte Schriften (satirischen und polemischen Inhalts) 1739.

1741. J. J. Schwabe in Leipzig: Belustigungen des Verstandes u.

Witzes.

1744. L. C. Gärtner aus Freiburg: Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes. Bremen und Leipzig.

1718-49. Joh. Elias Schlegel aus Meissen: Lustspiele. Trauerspiele.

1714-91. Gottl. Wilh. Rabener aus Wachau: Sammlung satir. Schriften. 1751.

1726-77. Fr. W. Zachariä aus Frankenhausen: Komische Epopöen. Der Re Schnupftuch etc. Der Renommist.

1717-91. Joh. Day. Michaelis

aus Halle: Theolog. Schriften. 1713-69. Chr. Fürchtegott Gellert aus Haynichen: Fabeln. Epi-Geistl. Oden und Lieder. S. Werke 1839.

1733-1812. F. Volkm. Reinhard

Oberpfalz: der aus ten etc.

M. G. Lichtwer aus **1719—83.** Wurzen: Fabeln.

1757-1823. C. Leonh. Reinhold aus Wien: Philos. Schriften.

1723-95. J. A. Ebert aus Ham-burg: Episteln und vermischte Gedichte.

1724-65. N. D. Giseke aus Ungarn. 1722-91. A. Luise Karschin aus der Nähe von Schwiebus: Gedichte. 1797.

1719-1803. J. L. W. Gleim aus dem Halberstädtischen: Versuch in scherzhasten Liedern. Liebliche Lieder. Halladat. Kriegslieder des preuss. Grenadiers 1756.

1720-96. J. P. Uz aus Ansbach. Lyrische Gedichte. 1749.

1721-81. J. N. Götz aus Worms: Gedichte. 1752.

1724—1803. Fr. Gottl. Klopstock aus Quedlinburg: Messias. 1748 -73. Oden. Geistliche Schauspiele. Geistliche Lieder. Hermannschlacht. 1769. S. Werke. 12 B. Leipz. 1839.

1715-59. Chr. Ew. v. Kleist aus

Pommern: Frühling.

1730—87. Sal. Gessner aus Zürich:

Idyllen. Tod Abels.

1723-88. Joh. Andr. Cramer aus Annaberg: Kirchenlieder. Chr. Fr. Neander und Joh. Ad. Schlegel dessgl.

1725-98. C. W. Ramler aus Col-

berg: Oden.

1756-94. J. G. Willamow aus Morungen: Oden.

1729-1800. M. Denis in Wien:

1733-1813. Chr. M. Wieland aus Biberach: Von der Natur der Dinge. 1751. Uebersetzung Shakespeare's. 1762 — 66. Nadine. Don Silvio. Agathon. Idris. Musarion. Die Grazien. Der neue Der goldene Spiegel. Amadis. 1772. Abderiten. Oberon. 1780. Peregrinus Proteus. Agathodämon. Aristipp. S. Werke 40 B.

1746-1772. J. B. Michaelis aus Zittau.

1748-1828. Leop. Fr. G. v. Gö- 1749-1832. Joh. Wolfg. Goethe cking aus d. Halberstädtischen. 4748.. 4894 Klamor C - 1

Predig- | 1740-1814. J. G. Jacobi aus Düsseldorf: Gedichte.

1737-1820. H. v. Nicolay aus

Strassburg.

1755-97. J. B. Alxinger aus Wien. 1729-81. Gotth. Ephr. Lessing aus Camenz: Schauspiele von 1753 an, Minna v. Barnhelm. Miss Sara Sampson. Emilie Galotti. 1772. Nathan. 1681. Hamburger Dramaturgie. 1768, Literatur-Laokoon. 1766. mente eines Unbekannten (Reimarus). Die Erziehung des Menschengeschlechts. Anti-Götze. S. Werke. 12 Bde. Berlin 1837.

1724-1804. Iman. Kant aus Königsberg. Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte 1746. Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Kritik der praktischen Vernunst. Religion innerhalb der Gränzen der Vernunft, S. Werke

12 B. 1838.

1733-1811. Friedrich Nicolai aus Berlin. Bibliothek der schönen Wissenschaften 1757. Allgemeine deutsche Bibliothek 1793. Sebaldus Nothanker.

1734-1806. J. Chr. Adelung, aus Spantekow in Pommern: Deutsches Wörterbuch. Mithridates

od. allg. Sprachenkunde.

1729-86. Moses Mendelssohn aus Dessau. Thomas Abbt aus Ulm 1733—66.

1725-1806. Resewitz aus Berlin. 1717-68. Joh. Joach. Winckelmann aus Stendal. Kunstge-

geschichte.

1744-1803. Joh. Gottfr. Herder aus Morungen. Fragmente zur deutschen Literatur. 1767 Kritische Wälder 1769: Geist der hebräischen Poesie. Cid. I deen zur Geschichte der Menschheit. Ueber die älteste Urkunde des Menschengeschlechts. Briefez. Beförderung der Humanität. Adrastea. Stimmen der Völker. S. Werke 60 B. J. G. Cotta'sche Buchh. 1827.

1730-88. Joh. Georg Hamann. in Königsberg. S. Werke herausg.

v. Fr. Roth 1821-27.

aus Frankfurt a. M. seit 1773. in

Clavigo. Egmont. Faust. 1774. Tasso. Iphigenia. Die natürliche Tochter. Wilhelm Meister. Die Wahlverwandtschaften. Römische Elegien. Reinecke Fuchs. Westöstlicher Divan. Winckelmann und sein Jahrhundert. Wahrheit und Dichtung. S. Werke in mehren Ausgaben J. G. Cotta'sche Buchh.

1720-94. Justus Möser in Osnabrück: Osnabrücksche Geschichte. Patriotische Phantasien. S. Werke

1798.

1743-1819. Friedr. Heinr. Jacobi aus Düsseldorf. Alwill. Woldemar. Spinoza. D. Hume über den Glauben. Von den gött-lichen Dingen. S. Werke. 8 B. 1825. Briefe. 2 B. 1825.

1754-1828. Aug. Herm. Niemayer aus Halle: Charakteristik der Bibel. Populäre und prakt. Theologie. Briefe an christl. Religionslehrer.

4753-1831. Fr. M. Klinger aus Frankfurt a. M. S. Werke. 12 B. Stuttg. 1842. Dichter und Welt-mann. Faust. Sturm und Drang. Reisen vor der Sündslut.

1752-1806. Joh. Ant. Leisewitz aus Hannover. (Göttinger Dichterverein: Boie, Bürger, Hölty, Miller, Stolberge, Voss und L. gaben heraus: Göttinger Musenalmanach.)

1750-92. J. M. Reinh. Lenzaus Lievland: Gesammelte Schriften herausg. v. L. Ticck 1828.

1747-79. Leop. Wagneraus Strassburg: Die Kindesmörderin.

1746-1813. L. Ph. Hahn aus der Pfalz: Der Aufruhr in Pisa.

1750-1825. Maler Fr. Müller aus Kreuznach. S. Werke. 3 Bde. Heidelb. 1825. Faust. Genovefa.

Wilh. Heinse **1749—1803.** Thüringen: S. Schriften herausg. v. Laube. 10 Bde. 1838. Ardinghello 1787. Hildegard 1795.

1744-1806. H. Chr. Boic aus Meldorp: Göttinger Musenalmanach

1770.

1748-94. Gottfr. Aug. Bürger aus dem Halberstädtischen: Balladen. S. Werke herausg. v. Bohtz Göttingen, 1835.

1740-1815. Math. Claudius aus Holstein: S. Weike. 1829. Wands-

becker Bote.

1748-1821. Christian. Graf zu | 1740-1817. J. H. Jung (Stilling)

Stolberg, geboren zu Homburg.

1750-1819. Fr. Leop. Graf zu Stolberg. Ihre gesamm. Werke. 20 Bde. Hamburg 1820.

1750-1815. Joh. M. Miller aus

Ulm: Gedichte. 1783.

1748-76. L. H. C. Hölty aus Mariensee: Gedichte. Herausg. von J. H. Voss 1833.

1751-1823. J. H. Voss aus Sommersdorf. S. Werke herausg. v. Abr. Voss 1835. Luise 1783. Uebersetzungen des Homer, Virgil, Horaz etc.

1760-1826. J. P. Hebel aus Basel: Alemannische Gedichte. Schatz-

kästlein.

1763-1827. J. M. Usteri aus Zürich.

Idyllen.

1759-1805. Fr. Schiller aus Marbach: Die Räuber 1781. Fiesko. Kabale und Liebe. Maria Stuart. Don Carlos. Wallenstein. W. Tell. Jungfrau v. Orleans. Braut v Messina. Geschichte der Befreiung der Niederlande; des 30jährigen Kriegs.Gedichte.S. Werke in vielen Ausgaben. J. G. Cotta'sche Buchh.

1762-1814. J. G. Fichte aus der Oberlausitz: Versuch einer Kritik der Offenbarung. Wissenschaftslehre, Die Bestimmung des Menschen. Ueber das Wesen des Gelehrten. Reden an die deutsche Nation. S. Werke. 3 Bände. 1834.

1739-1794- Fr. Dan. Schubart in Ulm: Gedichte. (Fürstengruft. Ewige Jude. Hymne auf Friedrich den Grossen. Deutsche Chronik

in Ulm. S. Leben v. s. Sohne). 1735—87. C. A. Musäus aus Jena: Volksmährchen. Grandison II.

1736-1809. J. Konrad Grübel aus Nürnberg: Gedichte in Nürnberger Mundart.

1744-1828. J. G. Müller aus Itzehoe: Siegfried v. Lindenberg.

1747-1819. J. C. Wezel aus Braun-

schweig: Tobias Knaut. 1738-1821. J. Tim. Hermes aus Stargard: Sophiens Reise von Memel nach Sachsen.

1741-96. Th. Gottl. v. Hippel. aus Gerdauen: Lebensläufe in aufsteigender Linic.

1757-93. C. Ph. Moritz aus Hameln: Anton Reiser.

aus dem Westerwald: Jugendjahre.

1741—1801. J. C. Lavateraus Zürich: Aussichten in die Ewigkeit. Physiognomik. S. Werke, Augsburg 1834. 6 Bde.

1742-99. G. Chr. Lichtenberg aus dem Darmstädtischen: S. ver-Schriften mischten Göttingen

1800. 9. Bdc.

1729-1812. Chr. Gottl. Heyne aus Chemnitz: Einleitung in das Studium der Antike. Sammlung antiquarischer Aufsätze.

1723-90. J. Bernh. Basedow aus

Hamburg.

1746—1827. J. Heinr. Pestalozzi

aus Zürich.

1752-1827. J. G. Eichhorn aus Hohenlohe - Oehringen. Weltgeschichte. Geschichte der letzten 3 Jahrhunderte etc.

1752-1809. Joh. v. Müller aus Schaffhausen: Gesch.der schweiz. Eidgenossenschaft. 24 Bücher allg. Geschichten. S. Werke 27 Bde. 1810.

1784-94. J. G. Forster aus der Nähe von Danzig: Ansichten v. Niederrhein. Reise um die Welt. S. Werke 1845. 8. Bde.

1738-1817. Mor. Aug. v. Thü mmel aus Altenburg: Reise ins

mittägige Frankreich.

1763-1825. Jean Paul Fr. Richter aus Wunsiedel. Unsichtbare Loge. Quintus Fixlein. Hesperus. Siebenkäs. Titan. Flegeljahre. AttilaSchmelzle.Katzenberger.Komet. Campanerthal. BevorstehenderLebenslauf. Palingenesien. Aesthetik. Levana. Museum. Selina: Sämmtliche Werke 33 Bde. 1840.

1773 -1844. J. Fr. Fries aus Barby: Reinhold, Fichte und Schelling. Wissen, Glauben, Ahnung. Kritik der Vernunst. Populäre Vorlesungen über Sternkunde. Julius und

Evagoras.

1759-1815. A. W. Iffland aus Hannover: S. Dramat. Werke 1798-

1802.

1775. Fr. Wilh. Jos. Schelling aus Leonberg im Württemgischen. Ideen zu einer Philosophie der Natur 1797. Von der Weltseele. System des transscendentalen Idealismus. Ueber das Verh. des Realen u. Idealen in der Natur. Ueber das Verh. der bildenden Künste zur Natur. Ueber die Gottheiten von Samothrake 1815.

1770-1831. G. W. F. Hegel aus Stuttgart: Phänomenologie des Geistes 1807. S. Werke 18 Bde.

Berlin 1832.

J. F. Herbart aus 1776-1841. Oldenburg: Allg. Metaphysik. Psychologie als Wissenschaft. Zur Lehre von der Freiheit etc. Encyklopädie der Philosophie.

1757-1824. F. A. Wolf: Darstellung der Alterthumswissenschaft.

1761-1819. Aug. v. Kotzebue aus Weimar. S. Dramat. Werke 1828. 44 Th.

1781-1838. L. C. A. v. Chamisso aus der Champagne, seit 1796 in Berlin: Peter Schlemihl.

1777. Gottfried Hermann aus Leipzig: Briefe über Homer und Hesiodus, S. kleinern Schriften 6 Bde. 1827.

1785. Aug. Boeckh aus Carlsruhe: Staatshaushalt der Athe-

ner etc.

1768-1823. Zach. Werner aus Königsberg: Die Söhne des Thals.

Die Weihe der Kraft.

1776. Jos. Görres aus Coblenz: Das rothe Blatt. Rheinischer Mercur 1814. Deutschland und die Revolution 1819. Europa und die Revolution 1821. Die heil. Allianz 1822. Athanasius 1838. Die christl. Mystik 1840. Der heil. Rock in Trier 1845.

1768-1826. Joh. Falk aus der

Nähe von Danzig.

1763-1810. J. G. Seume aus Weissenfels: Spaziergang nach Syrakus.

1767-1835. W. v. Humboldt aus Potsdam: Aetshet. Untersuchungen. Briefwechselmit Schiller etc.

1769. Alexander v. Humboldt aus Berlin: Reise in das Innre Amerika's (mit Bonpland). Reise nach dem Ural. Kosmos 1843.

1779-1823. Math. Collin aus Wien:

Trauerspiele.

1771. Heinr. Zschokke aus Magdeburg: Schauspiele. Erzählungen. (Stunden der Andacht.)

1776-1811. Heinr. v. Kleist aus Frankfurt a. d. O.: Hermannschlacht. Penthesilea. Familie

Schroffenstein. Prinz v. Homburg.

Der zerbrochne Krug.

1780. G. H. Schubert aus Hohnstein: von der Nachtseite der Natur. Wanderbüchlein. Geschichte der Seele.

1781. Fr. v. Raumer aus Wörlitz: Gesch. der Hohenstausen.

Histor. Taschenbuch etc.

1783-1829. J. G. G. Büsching aus Berlin: Dichtungen und Schwänke des Mittelalters. Liebe, Lust und Leben der Deutschen im 16 Jahrh. Die beidnischen Alterthümer Schlesiens.

1781-1832. C. Chr. F. Krause aus Eisenberg. Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaften. Die ältesten Urkunden

der Freimaurer.

1769. E. M. Arndt aus Rügen: Gedichte. Erinnerungen. An - u. Aussichten der deutschen Geschichte. Schwedische Geschichten.

1791-1813. Theod. Körner aus Dresden: Leier und Schwert. Lust-

spiele.

Jac. Grimm aus Hanau: deutsche Grammatik. (Mit seinem Bruder Wilhelm:) Kinder- und Hausmährchen.

1787. Ludwig Uhland aus Tübin-

gen: Gedichte.

1795-1835 Aug. Graf v. Platen, aus Ansbach: Verhängnissvolle Gabel. Romantischer Oedipus. Ghaselen. Oden. S. Werke J. G. Cotta'scheBuchh. 1838. 5 Bde.

1789. Fr. Rückert aus Schwein-furt: Gedichte. Rostem und Suhrab. Makamen des Hariri. Naal und Damajanti. Saul. liches und Beschauliches aus dem Morgenlande.

1772-1801. Friedrichv. Hardenberg (Novalis) aus dem Mannsfeldischen: Heinrich v. Oftertingen.

1772—1829. Fr. Schlegelaus Hannover: Gesch. der alten und neuen Lit. Lucinde. Philosophische Vorlesungen.

1760-1842. A. H. L. Heeren aus Arbergen bei Bremen! Gesch. des Studiums der class. Literatur. Handbuch der Gesch. der Staa-ten des Alterthums. Ideen über Politik. S. histor. Werke 14 Bde. 1821.

1766-1828. F. Bouterweck aus dem Harz: Geschichte der deutschen Poesie und Beredsamkeit.

1767-1845. A. W. Schlegel aus Vorlesungen Hannover: dramat. Literatur und Kunst. Uebersetzung des Shakespeare u. Calderon. Athenaum.

1776-1831. B. G. Niebuhr aus Kopenhagen: Römische Geschichte.

1738-1818. L. Theobul Kosegarten aus Gravesmühlen: Gedichte.

1764—1826. Jens Baggesen aus Seeland: Parthenaïs.

1768-1834. F. D. E. Schleiermacheraus Breslau: Reden über Religion. Monologe. Predigten. Platons Werke. Sämmtl. Werke.

1732-1841, Chr. Aug. Tiedge aus dem Magdeburgischen: Urania.

1771—1826. S. A. Mahlmann aus Leipzig: Zeitung f. d. elegante Welt. Gedichte. S. Werke. 8. Bde. 1839.

1761-1831. Fr. Matthison dem Magdeburgischen: Gedichte.

1773. Ludw. Tieck aus Berlin: Phantasus. Novellen. Kaiser Octavianus. S. Werke Berlin und Breslau.

1776-1822. F. T. A. Hoffmann aus Königsberg: Phantasiestücke in Callots Manier. Serapionsbrüder. Kater Murr. Klein Zaches. S. Schriften. 10 Bde. Berlin 1827.

1777. Fr. de la Motte Fouqué Brandenburgischen: dem

Zauberring. Undine.

1776-1842. J. D. Gries aus Hamburg: Uebersetzung: von Ariosto's rasendem Roland; Tasso's befreitem Jerusalem; Calderons Schauspielen.

1779. Ad. Ochlenschläger aus Kopenhagen: Aladdin oder die Wunderlampe. Trauerspiel: Axel und Walburg. Hakon Jarl. Palnatoke etc. Gedichte. Erzählungen. S. Schriften Breslau 1839, 21 Lieferungen.

1773. J. C. A. Heinroth aus Leipzig. Anthropologie. Seelengesundheitskunde. Gesammelte Blätter von Treumund Wellentreter.

#### BLICK AUF DIE GEGENWART.

## Philosophie.

F. W. J. v. Schelling in Berlin: Philosophie der Mythologie und der Ossenbarung (bis jetzt noch ungedruckt).

Die Schüler Hegels baben sich in das geistige Vermächtniss ihres Lehrers getheilt und sind nach verschiedenen Richtungen auseinander gegangen. Die Mehrzahl indess bewegt sich in der Richtung der Freiheit, selbst der Schrankenlosigkeit, obschon der Meister selbst bei seinem Auftreten in Berlin entschiedenen Antheil an der Reaction gegen die freisinnigen Bewegungen der Zeit genommen. Das ganze Gebiet der Lehre hat kein Einzelner der Nachfolger umfasst. Ihre Lehrstühle stehen in Berlin (Michelet, Werther, Gabler etc.), Königsberg (Rosenkranz). Zur Beurtheilung leiten Michelet (Entwickelungsgeschichte der neuern deutschen Philosophie), und vom entgegengesetzten Standpunkt C. Ph. Fischer in Erlangen (Speculative Charakteristik des Hegelschen Systems etc.). Ueber A. Humboldt, Schubert, Görres etc., s. oben. Zur Seelenlehre: K. F. Burdach in Stuttgart (Der Mensch). Fr. Fischer, Naturlehre der Seele. J. Ennemoser in München (Der Magnetismus. Geschichte der Magie). C. G. Carus in Dresden (Grundzüge der Cranioscopie).

## Theologie.

Nach dem Messcatalog hat es das Ansehen, als ob die Hälste literarischer Kräste der Theologie zugewandt wäre. Doch ist die Bewegung der Zeit nicht wohl eine religiöse zu nennen, und die Kämpse auf diesem Gebiet gelten meist andern Interessen. Indess sehlt es nicht an warmem Eiser für Theologie.

L. Ullmann in Heidelberg (die Sündlosigkeit Jesu. Reformatoren vor der Reformation). J. P. Mynster (Betrachtungen über die christlichen Glaubenslehren). C. Hase in Jena (Leben Jesu. Gnosis, oder evangel. Glaubenslehre. Kirchengeschichte). C. H. Stirm (Apologie des Christenthums). F. W. Rettberg (die christl. Heilslehre). A. Tholuck in Halle (die Lehre von der Sünde. Die Glaubenswürdigkeit der evangel. Gesch.). G. C. A. Harless in Leipzig (die christliche Ethik). H. Thiersch in Marburg (Protestantismus u. Katholicismus). D. Strauss in Heilbronn (Leben Jesu). Aug. Neander in Berlin (Gesch. der christl. Religion). A. Gfrörer in Freiburg (Allgem. Kirchengeschichte). J. Görres in München (die christliche Mystik). J. A. Möhler, †. 1838. (Symbolik. Untersuchungen der Lehrgegensätze zwischen Protestanten und Katholiken. Nachgelassene Schriften, berausgegeben von J. Döllinger). J. B. v. Hirscher in Freiburg (Leben Jesu).

## Geschichte, Recht und Sprache.

Diese drei unter sich engverbundenen Wissenschaften stehen unbedenklich an der Spitze der jetzigen wissenschaftlichen Bewegung in Deutschland, und ihre Thätigkeit geht unmittelbar ans Herz des Volkes.

F. C. Dahlmann in Bonn (Gesch. von Dänemark. GESCHICHTE. Gesch. der englischen Revolution. Gesch. der französischen Revolution). L. Ranke in Berlin (Fürsten und Völker. Gesch, der Päpste). J. C. Pfizer in Stuttgart (Gesch. der Deutschen). F. C. Schlosser in Heidelberg (Weltgeschichte für das deutsche Volk. Gesch. des 18. Jahrhunderts). C. D. Hüllmann in Bonn (das Städtewesen des Mittelalters. Ursprung der deutschen Fürstenwürde). H. Leo in Halle (Gesch. der ital. Staaten. Lehrbuch der Universalgesch. Gesch. des Mittelalters). K. F. Becker (Weltgeschichte, Ausg. von 1842). H. Dittmar (die Gesch. der Welt vor und nach Christus). E. M. Arndt in Bonn (Versuch vergleichender Völkergesch.). Fr. Hurter in Wien (P. Innocenz III.). Fr. Förster in Berlin (das Leben Wallensteins. Der Process Wallensteins vor der Weltgeschichte. Die Höse und Cabinette im 18. Jahrh. Friedrich der Grosse. Preussens Helden). W. Wachsmuth in Leipzig (Das Zeitalter der Revolution. Europäische Sittengesch.). J. v. Hormayr (Lebensbilder aus dem Befreiungskriege. Anemonen). J. F. C. Kortum in Heidelberg (Gesch. des Mittelalters. Entstehung des Jesuitenordens).

C. A. Menzel in Breslau (Neuere Gesch. der Deutschen von der Reformation etc.). Die deutsche Gesch. überhaupt ward bearbeitet von W. Menzel in Stuttgart; J. G. A. Wirth; Fr. Kohlrausch; Ed. Duller in G. H. Pertz in Berlin (Monumenta Germaniae historica. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde). F. H. Müller (Die deutschen Stämme und ihre Fürsten). E. Th. Gaupp in Breslau (Die germanischen Ansiedlungen und Landestheilungen). W. Stricker (Die Verbreitung des deutschen Volkes über die Erde). G. A. Stenzel in Leipzig (Gesch. Deutschlands unter den fränk. Kaisern). Const. Höfler in München (Gesch. Friedrichs II.). C. Hagen (Die religiös. und literar. Verhältnisse im Zeitalter der Reformation). Aug. Gfrörer in Freiburg Bg. (Gesch. Gustav Adolfs). C. A. Mebold in Augsburg (Gesch. des 30jähr. Kriegs). J. M. Söltl in München (Elisabeth von der Pfalz). P. Pfizer in Stuttgart (Briefwechsel zweier Deutschen). L. Häusser in Heidelberg (Gesch. der rhein. Pfalz). J. M. Lappenberg in Hamburg (Gesch. Englands). L. A. Warnkönig und L. Stein (Französische Staats- und Rechtsgeschichte). H. Reuchlin in der Nähe von Tübingen (Gesch. von Port-Royal; der Kampf des reformirten und des jesuitischen Katholicismus unter Louis XIII.).

J. Graf Mailath in Wien (Gesch. der Magyaren). Jos. Aschbach in Bonn (Gesch. der Westgothen). C. J. Hefele in Tübingen (Der Card. Ximencs), [cine Vertheidigung der Inquisition]. J. Ph. Fallmerayer in München (Gesch. der Halbinsel Morea während des Mittelalters. Frag-

mente aus dem Orient, [durch die Vorrede besonders berühmt]). J. v. Hammer-Purgstall in Wien (Gesch. des osmanischen Reichs). C. F. Neumann in München (Gesch. des englisch-chinesischen Kriegs). — W. Menzel in Stuttgart (Die deutsche Literatur. Literaturblatt). G. G. Gervinus in Heidelberg (Gesch. der poetischen Nationalliteratur der Deutschen). A. Koberstein in Schulpforte (Grundriss der Gesch. der deutschen Nationalliteratur). C. Förster †. (Abriss der deutschen Literaturgeschichte). Hillebrandt in Marburg (Gesch. der deutschen Literatur). — In der Kunstgeschichte sind thätig: C. Schnaase in Düsseldorf (Gesch. der bildenden Künste). F. Kugler in Berlin (Handbuch der Kunstgeschichte. Gesch. der Malerei). D. Passavant in Frankfurt (Rafael. Reise nach Belgien und England). G. F. Waagen in Berlin (Künstler und Kunstwerke in England, Frankreich, Deutschland). Hotho in Berlin (Gesch. der deutschen und niederländischen Malerei). G. Kinkel in Bonn (Gesch. der bildenden Künste etc.). E. Förster in München (Beiträge zur neuern Kunstgeschichte).

RECHT: Fr. v. Raumer in Berlin (Ueber die gesch. Entwickelung von Recht, Staat und Politik). C. Hagen (Fragen der Zeit etc.). P. Pfizer in Stuttgart (Gedanken über Recht, Staat und Kirche. 2. Th. Das Vaterland). Rotteck †. und Welcker in Freiburg (Staatslexikon). J. Stahl in Berlin (Die Phil. des Rechts). — J. L. v. Klüber †. (Oeffentliches Recht des deutschen Bundes. 4 Aust. 1840). Silv. Jordan in Marburg (Versuche über allgem. Staatsrecht). — A. Thibaut †. (Ueber die Nothwendigkeit eines allgem. bürgerlichen Rechts in Deutschland. — Dagegen: F. C. v. Savigny in Berlin (Vom Beruf unsrer Zeit zur Gesetzgebung). A. Christ in Carlsruhe (Ueber deutsche Nationalgesetzgebung). G. Beseler in Greifswalde (Volksrecht und Juristenrecht). C. J. Mittermaier in Heidelberg (Mündlichkeit, Oeffentlichkeit, Geschwornengericht etc. Ueber den neuesten Zustand der Criminalgesetzgebung etc.).

C. H. Rau in Heidelberg (Lehrbuch der polit. Oekonomie. W. Schulz (Die Bewegung der Production). C. F. Nebenius in Carlsruhe (Der deutsche Zollverein). Fr. List †. (Das nationale System der polit. Oekonomie).

A. W. Heffter in Berlin (Das europäische Völkerrecht). H. L. v. Gagern in Darmstadt (Resultate der Sittengeschichte). Fr. v. Kölle in Stuttgart (Aufzeichnungen eines nachgebornen Prinzen). C. Grf. v. Giech in Thurnau (Ansichten über Staats – und öffentliches Leben). C. A. Malchus †. in Heidelberg (Politik der innern Staatsverwaltung). F. C. Dahlmann (Politik).

Deutsche Rechtsalterthümer. Deutsche Mythologie. Deutsche Grammatik). Wilh. Grimm daselbst (Die deutsche Heldensage. Deutsches Wörterbuch, mit seinem Bruder gemeinsam). — J. Schmeller in München (Oberdeutsches Wörterbuch). L. Uhland in Tübingen (Mythus v. Thor). F. H. v. d. Hagen in Berlin (Nibelungenlied. Heldenbilder aus den Sagen Carls d. Gr. Nordische Heldenromane. Heldenbuch etc.) — Ferner: H. F. Massmann in Berlin, Simrock in Bonn, C. Hahn in Heidelberg, Frommann in Coburg, E. Sommer in Halle, R. Raumer in Erlangen,

F. Pfeiffer in Stuttgart, A. Keller in Tübingen, W. Müller in Göttingen, Vilmar und Dietrici in Marburg. M. Haupt in Leipzig, Koberstein in Schulpforte, W. Wackernagel in Basel, A. Schott in Stuttgart.

#### Länder- und Völkerkunde.

C. Ritter in Berlin (Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und Geschichte). H. Berghaus in Potsdam (Länder – und Völkerkunde etc.). L. G. Blanc in Halle (Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur etc.). Sprengel und Ehrmann (Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen). E. Widenmann und H. Hauff (Reise – und Länderbeschreibungen). F. Pückler – Muskau (Briefe eines Verstorbenen). J. G. Kohl (Reisen in England, Schottland, Irland — in S.-Russland etc.). C. v. Hailbronner in Augsburg (Cartons aus der Reisemappe. Morgenland und Abendland). L. Steub in München (Bilder aus Griechenland. Drei Sommer in Tirol). M. Wagner in Augsburg (?) (Reisen in Algier etc.). Ed. Rüpell in Frankfurt (Reisen in Abyssinien — in Nubien). J. v. Russegger in Salzburg (Reisen in Europa, Asien, Afrika). C. v. Hügel in Wien (Kaschmir und das Reich der Sickh).

#### Naturwissenschaften.

Alex. v. Humboldt in Berlin (Kosmos). J. J. v. Littrow in Wien (die Wunder des Himmels). F. P. v. Gruithuisen in München (Naturgeschichte des gestirnten Himmels).

PHYSIK UND PHYSIOLOGIE: F. G. Fischer (Lehrbuch der mechanischen Naturlehre). C. Vogt in Giessen (Physiologische Briefe). Joh. Müller in Berlin (Allgem. Physiologie).

CHEMIE: J. Liebig in Giessen (Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur. Chemische Briefe. Die Thierchemie). Ch. G. Gmelin in Tübingen (Einleitung in die Chemie). F. F. Runge in Greifswalde (Grundlehren der Chemie für Jedermann).

NATURGESCHICHTE: G. H. v. Schubert in München (Gesch. der Natur). J. Baumann in Luzern (Naturgesch. für das Volk). Oken in Zürich (Allgemeine Naturgeschichte).

Zoologie: H. Lichtenstein in Berlin (Das Zoologische Museum). C. G. Ehrenberg in Berlin (Organisation der Infusionsthierchen. Das Leuchten des Meeres. Die fossilen Infusorien und die lebendige Dammerde).

BOTANIK: Link und Kunth in Berlin; Martius und Zuccarini in München; Endlicher in Wien; Mohl in Tübingen; Nees v. Esenbeck in Breslau; Schleiden in Jena; Schimper in Mannheim (System der Blattstellung).

Geologie und Mineralogie: C. C. v. Leonhard in Heidelberg (Geologie oder Naturgeschichte der Erde). H. Hauff in Stuttgart (Skizzen

aus Leben und Natur). Leopold v. Buch in Berlin (Geognost. Beobachtungen etc. Geognost. Karte von Deutschland). Weiss in Berlin (System der Krystallographie). G. Rose in Berlin; v. Dechen, ebendas. Hausmann in Göttingen; Breithaupt in Freiberg i. E.; Naumann in Leipzig; Bronn in Heidelberg (Petrefaktenkunde). Fuchs in München (Mineralchemie). Zippe in Prag; Haidinger in Wien; v. Kobell in München.

## Philologie und Alterthümer.

Ch. A. Brandis in Bonn; Ed. Gerhard in Berlin; Th. Panofka ebendas.; A. Boeckh ebendas. (Die Staatshaushaltung der Athener). C. Ottfr. Müller †.; Fr. G. Welcker in Bonn. C. E. Hermann (Lehrbuch der griech. Antiquitäten). Fr. Thiersch in München; A. Feuerbach in Freiburg; Fr. Creuzer in Heidelberg; C. W. Göttling in Jena; G. Herrmann in Leipzig; E. Becker in Berlin.

Orientalisten: P. v. Bohlen in Königsberg; G. H. A. Ewald in Tübingen; G. W. Freytag in Bonn; C. v. Gabelentz in Altenburg; C. F. Neumann in München; R. Mohl in Tübingen; v. Hammer-Purgstall in Wien; Bopp in Berlin; Lassen in Bonn; H. Brockhaus in Leipzig; F. Rückert in Berlin; T. Olshausen in Kiel: Gesenius in Halle; Fullers in Giessen.

## Memoiren, Briefe etc.

Varnhagen v. Ense in Berlin (Biographische Denkmale). E. Hitzig und W. Häring in Berlin (Der neue Pitaval). Bettina v. Arnim in Berlin (Clemens Brentano. Die Günderode. Goethe's Briefwechsel mit einem Kind). Goethe's Briefwechsel mit Schiller. J. P. Eckermann in Weimar (Gespräche mit Goethe). Schillers Leben von Gust. Schwabe dessgl. von Carl Hoffmeister; dessgl. von Carol. v. Wolzogen. lands Leben von J. G. Gruber. Herders Lebensbild von seinem Sohn in Erlangen. Jean Pauls Briefwechsel mit Otto. C. Immermanns Memorabilien. v. Knebels literar. Nachlass. Theod. v. Kobbe Erinnerungen aus meinem akadem. Leben. - Rahel, ein Buch des Andenkens. Prokesch v. Osten (Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Fürsten C. von Schwarzenberg. [Friedr. Fürst von Schwarzenberg]. Aus dem Wanderbuch eines verabschiedeten Landsknechts). E. M. Arndt (Erinnerungen aus meinem äuss. Leben). Heinr. Zschokke in Aarau (Selbstschau). H. Steffens +. (Was ich erlebte). Elise v. Stägemann (Erinnerungen).

#### Romane.

W. Alexis in Berlin (Walladmor. Das Haus Düsterweg. Zwölf Nächte. Schloss Avalon. Die Hosen des Hrn. v. Bredow etc.). B. Auerbach in Leipzig (Dresden) (Spinoza. Dorfgeschichten. Dichter und Kaufmann). L. Bechstein in Meiningen (Fahrten eines Musikanten. Grumbach. Sagen-

schatz des Thüringer Landes). J. C. Biernatzki in Altona (Die Hallig. Der braune Knabe). A. v. Binzer in Augsburg (Erzählungen). Cl. Brentano +. Chodwi. Märchen). E. v. Brunnow (Ulrich v. Hutten). Franz Dingelstedt in Stuttgart (Heptameron. Sieben friedliche Erzählungen). J. v. Eichendorff in Danzig (?) (Aus dem Lebenjeines Taugenichts. Dichter und ihre Gesellen). Jer. Gotthelf (Bizius) in Solothurn (?) (Leiden und Freuden eines Schulmeisters etc.). C. Gutzkow in Dresden (Blasedow und seine Söhne). A. Hagen in Königsberg (Künstlergeschichten). Gräfin Ida Hahn-Hahn in Dresden, Greisswalde und Berlin (Sigismund Forster etc.). Henr. Hanke, geb. Arndt in Hannover (?) (Sämmtl. Schriften. 88 Bde.). W. Hauff +. (Lichtenstein. Sämmtl. Werke). C. Immermann +. (Die Epigonen. Münchhausen). H. König in Hanau (?) (Die Fahrt nach Ostende. Die Waldenser. Deutsches Leben in deutschen Novellen). E. G. Kühne in Leipzig (Quarantane im Irrenhause etc). Kurtz in Stuttgart (Schillers Heimathjahre). H. Laube in Leipzig (Das Gräfin Chateaubriant). A. Lewald (Rheinsberg). junge Europa. Meinhold (Die Bernsteinhexe). Ed. Mörike in Stuttgart (Maler Nolten). Jul. Mosen in Oldenburg (Der Congress von Verona). A. v. Paalzow in Berlin (Godwie-Castle. Thom. Thyrnau). L. Rellstab in Berlin (1812 ein historischer Roman etc.). Leopold Scheffer in Muskau in der Niederlausitz (Novellen. Kleine Romane). - L. Schücking in Cöln (Schloss am Meer. Die Ritterbürtigen). A. R. C. Spindler in Baden-Baden (Der Jude. Der Jesuit. Der Invalide. Fridolin Schwertberger etc.). H. Steffens +. (Novellen). A. v. Sternberg in Dresden (Die Zerrissenen. Lessing. Psyche etc.). A. Stifter in Wien (Studien). H. Zschokke in Aarau (Bilder aus der Schweiz. Alamontade. Der Creole etc.). H. Conscience in Brüssel (Flämisches Stillleben. Sammlung ausgewählter Schriften). - Deutsche Volkssagen haben bearbeitet: die Gebrüder Grimm, G. Schwab, L. Bechstein, A. Stöber, C. Simrock, C. Müllenhoff etc.

## Lyrische Dichtungen.

L. Uhland in Tübingen. F. Rückert in Berlin. J. Kerner in Weinsberg. H. Heine in Paris. G. Schwab in Stuttgart. E. Ebert in Donaueschingen. G. Pfizer in Stuttgart. F. v. Kobell in München. F. Beck daselbst. F. Förster in Berlin. C. Förster in Dresden †. Lenau (krank) (Die Albigenser. Savonarola). E. Geibel. J. G. Seidlin Oestreich. L. Scheffer in Muskau. Meissner (Ziska) und Hartmann aus Prag in Leipzig. Kinkel in Bonn. Dingelstedt in Stuttgart.

## Dramatische Dichtungen.

Prutz in Hamburg (Moritz von Sachsen. Politische Wochenstube). J. Mosen in Oldenburg (Cola Rienzi. Bernhard von Weimar. Otto III.). H. Marggraff in Augsburg (Das Täubchen von Amsterdam). C. Gutz-kow in Dresden (Zopf und Schwert. Das Urbild des Tartüffe etc.). H. Laube in Leipzig (Die Carlsschüler etc.).

## Epische Dichtungen.

L. v. Pyrker in Erlau (Tunisias). Furch au in Stralsund (Arkona). Anast. Grün (B. v. Auersberg) in Wien (Der letzte Ritter). J. Mosen in Oldenburg (Ahasver). F. Rückert in Berlin (Rostem und Suhrab).

## Vereine für deutsche Sprache, Geschichte und Alterthümer.

Die meisten derselben haben regelmässige Zusammenkünfte, Sammlungen, und geben ihre Arbeiten im Druck heraus.

Altenburg: Geschichts- u. Alter- Darmstadt: Histor. Verein für thumsforschende Gesellschaft. 1839. » Mittheilungen. a

Ansbach: Histor. Verein für Mittelfranken. 1830. »Jahresberichte.«

Augsburg: Histor. Verein für Schwaben u. Neuburg. 1835. »Jahresberichte.« Hat einen Filialverein zu Neuburg a. d. Donau.

Baden - Baden: Histor. Alterthums-Verein. 1844.

Bamberg: Histor. Verein in Oberfranken. 1834- »Berichte« etc.

Basel: Gesellschaft für vaterländ. Alterthümer. 1836. »Schweizer Mu-seum für histor. Wissenschaften.«

Bayreuth: Histor. Verein f. Oberfranken. 1827. »Jahresberichte.« »Archiv für Geschichte und Alterthumskunde.«

Berlin: Berlinische Gesellschaft f. deutsche Sprache und Alterthumskunde. 1815. »Neue Jahrb.« 1836. Verein für die Gesch. der Mark

Brandenburg. 1837. »Märkische Forschungen.«

Bern: Schweizer Geschichtsforsch. Gesellsch. 1812. »Archiv f. Schweizer Gesch.« seit 1841.

Bonn: Verein von Alterthumsfreunden im Rheinland. 1841. »Jahrbücher.«

Breslau: Schlesische Gesellschaft f. vaterländ. Cultur. 1829. »Uebersichten der Arbeiten und Veränderungen etc.«

Calw: Alterthums-Verein. 1844.

Cassel: Verein f. bess. Geschichte und Alterthumskunde. 1834. »Zeitschrift.«

das Grossherzogth. Hessen. 1832. »Archiv f. hess. Geschichte und Alterthumskunde.«

Dorpat: Die gelehrte esthnische Gesellsch. »Verhandlungen.« 1840.

Dresden: Sächs. Verein f. Erforschung und Erhaltung der vaterl. Alterthümer. 1824. »Berichte. Mittheilungen.«

Frankfurt a. M.: Verein f. Frankfurts Geschichte und Kunst. 1839.

»Archiv.«

Freyburg in d. Schweiz: Gesellschaft zur Beförderung der Geschichtskunde.

Genf: Histor. Verein.

Görlitz: Oberlausitzsche Gesellschaft der Wissenschaften. 1779. »Neues Lausitzsches Magazin« seit 1842. etc.

Greifswald. S. Stettin. Grätz: Johanneum. 1810.

Halle: Thuring .- sachs. Verein f. Erforschung vaterländ. Alterthümer. 1823. »Mittheilungen aus dem Gebiet histor.-antiquar. Forschungen.«

Hamburg: Histor. Verein f. H. 1839. »Zeitschrift.«

Hannover: Histor. Verein f. Niedersachsen. 1834. »Vaterl. Archiv.« »Nachrichten.«

Hohenleuben im Fürstenthum Reuss: Voigtländ. alterthumsforschender Verein. 1826. »Variscia«. »Jahresberichte.«

Innsbruck: Ferdinandeum. 1823. Kiel: K. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft f. Sammlung und Erhaltung vaterländ. Alterthümer. 1834. »Berichte.« »Archiv : Prag: Vaterländ. Museum. 1826. f. Staats - und Kirchengeschichte.a »Urkundensammlung.« »Urkundenbuch zur Gesch. des Landes der Ditmarschen.» »Nordalbingische Studien.«

Königsberg: K. deutsche Gesellschaft. 1740. »Historische und li-

terarische Abhandlungen.«

Leipzig: Deutsche Gesellschaft zur Erforschung und Bewahrung vaterländ. Alterth. (1697. 1727. 1827.) »Berichte« in 3 Sectionen: Sprache, Geschichte, Kunst u. Alterthum.

Linz: Museum Francisco-Carolinum. Lübeck: Gesellschaft für gemein-nützige Thätigkeit, Section: Geschichte: »Lübecksches Urkundenbuch.«

Luzern: Histor. Verein. 1843. »Geschichtsfreund.«

Mainz: Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Alterthümer. 1844.

Meiningen: Henneberg. alterthumforschender Verein. 1831. »Beiträge zur Geschichte des deutschen Alterthums.«

Westfälische Gesellschaft Minden: zur Förderung vaterländ. Cultur. »Westfälische 1825. Provincialblätter.«

München: Histor. Verein von und für Oberbayern. 1838. »Jahresberichte.a »Oberbayrisches Archiv.»

Münster und Paderborn: Verein f. Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. 1825. »Archiv f. Geschichte und Alterth.« »Zeitschrist f. vaterländ. Geschichte.a

Neuburg. S. Augsburg.

Nürnberg: Gesellsch. f. Nürnberger Geschichte und Alterthumskunde.-»Nürnberger Geschichts-, Kunstund Alterthumsfreunda seit 1842.

Paderborn. S. Münster.

Passau: Histor. Verein f. Niederbayern. »Verhandlungen.«

Regensburg: Histor. Verein für Oberpfalz und Regensburg. »Verhandlungen.«

Riga: Gesellschaft f. Geschichte u. Alterthumskunde der russ. Ostseeprovingen. 1834. »Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte.a

Rottweil: Archäolog. Verein. 1831. Saarbrücken: Historisch-antiquar.

Verein.

Salzwedel: Altmärkischer Verein f. vaterländ. Geschichte und Industrie. 1836. »Jahresberichte.«

Schwerin: Verein f. mecklenb. Geschichte. 1835. »Jahrbücher und

Jahresberichte.«

Sinsheim: Gesellschaft zur Erforschung vaterländ. Denkmale der Vorzeit. 1830. »Jahresberichte.«

Speyer: Histor. Verein f. die Pfalz. 1843.

Stettin: Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthums-kunde mit einer Zweiggesellsch. in Greifswald. 1824. »Jahresberichte«. »Baltische Studien.«

Stuttgart: Literarischer Verein. 1844. Herausgabe alter Handschriften und seltner Drucke. - Alterthums-Verein f. das Königr. Württemberg, mit einem Hülfsverein in Oehringen. 1844. »Jahreshefte.«

Trier: Verein f. Erforschung und Sammlung von Alterthümern, 1840.

»Berichte.«

Verein f. Kunst und Alter-

thum. 1843. »Bericht.«

Wetzlar: Verein f. Geschichte und Alterthumskunde. 1834. »Beiträge.« Wiesbaden: Verein f. nassauische Alterthumskunde. 1821. »Annalen.«

Würzburg: Histor. Verein f. Unterfranken und Aschaffenburg. 1830.

»Jahresberichte.«

Gesellschaft f. vaterlän-Zürich: dische Alterthümer. 1844. »Mittheilungen.«

## Allgemeine deutsche Vereine mit wiederkehrenden, den Ort der Zusammenkunft wechselnden Versammlungen

- 1. der nord deutschen Apo- 15. der Wein- und Obstprodutheker, zum erstenmale 1820 zu Minden;
- 2. der Naturforscher u. Aerzte, auf Okens Anregung zum erstenmale 1822 in Leipzig;
- 3. der Land und Forstwirthe, zum erstenmale 1837 in Dresden.
- 4. der Philologen und Schulmänner (dazu später die Orientalisten), auf Thiersch's Anregung zum erstenmale 1838 in München;
- centen, zum erstenmale 1839 zu Heidelberg (seit 1846 verbunden mit 3.).
- 6. der Architekten und Ingenieure, auf Puttrichs Anregung zum erstenmale 1842 in Leipzig;
- 7. der Realschullehrer, zum erstenmale 1845 in Meissen;
- 8. der Germanisten (für Recht, Sprache und Geschichte), auf Reuschers Anregung zum erstenmale 1846 in Frankfurt a. M.

## Verzeichniss der gelesensten Journale und Zeitungen.

1. Encyklopädie, Philologie, Pädagogik.

Göttinger gelehrte Anzeigen. Münchner Literar. Anzeiger v. Wigand. Anzeiger und Nationalzeitung der D. Allgemeine Bibliographie für D. Blätter für literar. Unterhaltung. Blätter (östr.) für Literatur u. Kunst. Börsenblatt für den deutschen Buch-Jahrbuch für deutsche Sprache. Jahrbücher der Gegenwart. Constitutionelle Jahrbücher. Heidelberger Jahrbücher. Wiener Jahrbücher. Jahrbücher für slavische Literatur.

Jahrbücher der Philologie v. Jahn. Jahrbücher der deutschen Turnkunst. Literaturzeitung v. Halle. v. Jena. Literaturblatt zum Morgenblatt. Magazin für Literatur des Auslandes. Magazin für Pädagogik. Monatschrift v. Biedermann. Museum für Philologie v. Welcker. Rheinisches Museum. Leipziger Repertorium der gesammten Literatur - ein anderes von Ledebur. Schulzeitung v. Zimmermann. Deutsche Vierteljahrschrift.

2. Geschichte, Archäologie, Geographie, Statistik, Numismatik.

Annalen der Erdkunde v. Berghaus. Ausland. Historisch-politische Blätter. Neue Jahrbücher der Gesch. und Politik v. Bülau. Württemberger Jahrbücher. Minerva. Miscellen der ausländ. Literatur. Der Orient. Zeitschrift für deutsches Alterthum.

Zeitschriftfür Alterthumswissenschaft. für vergleichende Erdkunde. Historisch - polit. Zeitschriftv. Ranke. Zeitschrift für Kunde des Morgen-Numismatische Zeitung. Archäologische Zeitung v. Gerhard. Zeitschrift für die Archive D. Ausserdem was bei den "Vereinen" genannt worden.

## 94 Verzeichniss der gelesensten Journale und Zeitungen.

#### 3. Mathematik und angewandte Wissenschaften.

Archiv für Mathematik und Physik. Allgemeine Bauzeitung. Frauendorfer Blätter. Polytechnisches Journal v. Dingler. Kunst- und Gewerbblatt.

Kunstblatt zum Morgenblatt. Magazin der neuesten Erfindungen. Organ für Handel und Gewerbe. Polytechnische Zeitung. Gartenzeitung.

#### 4. Naturwissenschaften.

Annalen der Chemie und Pharmacie | Archiv für Naturgeschichte v. Wiegv. Liebig und Brandes. Dito der Meteorologie. Dito der Physik und Chemie v. Pog-Archiv für Mineralogie v. Karsten.

mann. Dito für polit. Oekonomie v. Rau. Jahrbuch der Mineralogie. v. Leon-Isis v. Oken.

#### 8. Schöne Literatur, Belletristik.

Morgenblatt. Wiener Theaterzeitung. Musikal. Zeitung. . Fliegende Blätter. Der Gesellschafter. Die Abendzeitung. Didaskalia.

Europa. Frankfurter Conversationsblatt. Grenzboten. Humorist. Illustrirte Zeitung. Novellenzeitung.

#### 6. Theologie und Philosophie.

Annalen der prot. Kirche. Der Katholik'v. Weiss. Kirchenzeitung v. Zimmermann. Evangel. Kirchenzeitung. Zeitschrift f. die prot. Kirche v. Harless.

Zeitschrift für Philosophie und speculative Theologie. Zeitschrift für Theologie v. Hug. Zeitung des Judenthums.

## 7. Politische Zeitungen.

Allgemeine Zeitung von Augsburg. Leipziger Allg. D. Zeitung. Oestr. Beobachter. Korrespondent von und für Deutschland. Nürnberger Kourier. Fränkischer Merkur. Schwäbischer Merkur. Augsburger Postzeitung. Allg. Preuss. Zeitung. Kölnische Zeitung.

Weser - Zeitung. Bremer - Zeitung. Frankfurter Journal. Frankfurter - Oberpostamtszeitung. Zollvereinsblatt. Hamburger Börsenhalle. Dorfzeitung. Ulmer Schnellpost. Vossische Zeitung in Berlin. Spenersche Zeitung daselbst. Mannheimer Journal.

# Abriss der deutschen Kunstgeschichte.

the control of the second of t

man and the special production of the special field of

The state of the second second

the last only in age, more adequated a subject two long executions

Durch den Gang der neuen Wissenschaft sind wir allmählich dahin gelangt, an die Geschichte den Begriff der Entwickelung zu knüpfen und für das was wie zufällig in der Zeit sich folgt, und im Raume neben einander steht, die klare Erkenntniss organischen Zusammenhanges zu fordern. Unerlässlich ist für eine solche Auffassung möglichst genaue Einsicht in die Thatsachen, da nothwendig ein an falscher Stelle eingeschobenes Stück das ganze Bild verschieben würde. So bietet uns die italienische Kunstgeschichte den Anblick eines ruhig, stufenweis und naturgemäss dazu reich und schön sich entfaltenden Organismus dar, an welchem gegenwärtig verhältnissmässig nur noch wenig dunkle Stellen sind. Dasselbe lässt sich von der deutschen Kunstgeschichte nicht rühmen. Nicht nur dass hier in der Fortbildung eine Ungleichartigkeit der Bewegung, eine grosse Verschiedenheit der Richtungen und Leistungen, ein plötzliches Abbrechen des Wachsthums gleich einem in die Kunstblüthe fallenden Maifrost und ein Verkümmern der herrlichsten Anlagen eintritt, wodurch das Ganze an Einheit und Halt verliert, so fehlt es uns auch noch häufig an dem unerlässlichen Material zu aller Geschichte, an der genauen Feststellung der einzelnen Thatsachen, wie wir denn von den herrlichsten Werken unsrer vaterländischen Kunst, vom Dome zu Cöln, vom Danziger Bild, wie von sehr vielen andern des höchsten Ruhmes würdigen Denkmalen in Malerei und Sculptur nicht einmal den Urheber mit Sicherheit angeben können; ja - was noch beklagenswerther ist - wir sind noch über die Entstehungszeit vieler höchst wichtiger Werke so sehr im Ungewissen, dass die Bestimmungen darüber um mehre Jahrhunderte von einander abweichen.

Es könnte demnach das Bild deutscher Kunstgeschichte keinen Anspruch auf einen so befriedigenden Eindruck machen, als das von griechischer oder italienischer Kunst, wenn es nicht dennoch in seinen grossen und allgemeinen Zügen dem Gesetz der Weltgeschichte entspräche.

Kunst in ihrer ursprünglichen, in ihrer Geschichte der Völker niedergelegten Bedeutung ist die Versinnlichung der unsichtbaren Welt, und
steht desshalb überall in der innigsten Verbindung mit der Religion.
Diese Versinnlichung geschicht nicht allenthalben und immer auf dieselbe
Weise, sondern ist gleich der Mythologie und gleich der Sprache des
Worts nach den verschiedenen Völkern und Zeiten eine verschiedene.
Kunst ist daher selbst eine Sprache, und zwar wegen ihrer
ursprünglich ausschliesslich religiösen Beziehungen die Sprache eines
Volkes von Gott und zu Gott. Hierin liegen die Elemente ihrer

Entwickelung: Religion und Nationalität, und wo ein begabtes Volk ungestört im Besitz seines geistigen Eigenthums, fähig das Fremde mit Leichtigkeit und ohne Gefährde für jenes sich anzueignen, mit all seinen alten religiösen und nationalen Ueberlieferungen den Höhen der Kunst-Bildung zugeht, da muss jene harmonische Vollendung eintreten, wie wir sie an den Werken der alten Griechen bewundern. Auch wo, wie in Italien, zur Zeit Constantins d. Grossen, eine neue Religion zu einem Volke tritt, das eine reiche Bildungsepoche bereits durchlebt, einen Nationalcharakter in der Kunst ausgeprägt hat, das aber entkräftet und erstorben, mit und in der neuen Religion eine allmähliche Wiedergeburt des nationalen Geistes erlebt, auch da liegt, bei sonst günstigen Verhältnissen, immer noch die Möglichkeit einer stetigen Fortbildung ziemlich nahe. Wo aber, wie in Deutschland, die neue Religion zugleich mit einer, wenn auch veralteten und entarteten, doch mit dem Zeichen gesetz mässiger Ausbildung gestempelten Sprache, wie wir in diesem Falle die römische Kunst des 4. 5. Jahrh. uns. Zeitr. nennen können, einem Volke gebracht wird, das selbstständig in Sprache, Religion und Sitte, weit entfernt am Ausgang einer Bildungsepoche zu stehen, vielmehr dieselbe gerad erst beginnt und somit genöthigt wird, für das wesentlichste Element der Volksentwickelung - für die Religion - der eignen, angebornen Denk - und Vorstellweise aufzugeben und eine fremde anzunehmen, während zugleich ausserhalb dieser (durch die Religion bezeichneten) Gränzen der nationale Geist wirkt und schafft, da ist ruhige und gleichmässige Entwickelung kaum möglich, vielmehr werden wir einem Kampfe der verschiedenartigen Elemente um das Uebergewicht oder auch um das Gleichgewicht immer von neuem begegnen und nur in letzterm seine Vollendung erblicken.

Diess ist, wie gesagt, der Fall in Deutschland und hieraus dürsten sich die meisten Erscheinungen in der Geschichte seiner Kunst erklären. Die germanischen Völker standen im Vorfrühling ihrer Geschichte, nicht eine Knospe ihres reichen geistigen Lebens hatte sich erschlossen; umhüllt lag die Fülle ihrer poetischen und religiösen Weltanschauung, weder die Sprache des Worts noch die der bildenden Kunst hatte ihrer Gesetze bewusst eine Form gewonnen, und nur das sittliche Gefühl, die unmittelbare Aeusserung einer wenn auch rauhen, doch gesunden lebens- und bildungsfähigen Natur hatte in Liebe und Hass ein eignes sestes Gepräge, als das Christenthum eintrat, den ganzen Bildungsgang im ersten Anlauf grösstentheils gewaltsam unterbrach, und einen neuen nach durchaus fremden Gesetzen vorzeichnete.

Obwohl nun Deutschland seine Religion und mit ihr die Kunst, in welcher sie sich aussprach, von Rom erhalten, und obwohl die eigne Vorzeit keinen Stein zum neuen Tempelbau liefern, den neuen Gott mit keiner Gabe des untergegangenen Himmels schmücken konnte, so blieb ihm doch unangetastet, wenn auch anfänglich unbenutzt, der Schatz des gesunden Volksthums, das — kräftiger als jenes jenseits der Alpen — unterstützt zugleich durch politisches Uebergewicht, allgemach in das ursprüngliche Recht wieder eintrat und — mit Beachtung dessen, was das Alterthum

geschaffen und das Christenthum gebracht - eine vollkommene Umbildung und selbstständige Gestaltung der Kunst bewirkte. Und so erwächst die deutsche Kunst unter dem dreifachen Einfluss: einmal des Christenthums, dann der Kunst des Alterthums, und endlich des germanischen Geistes; und wir sehen dass, wo ihr in frühern Zeiten je ein Werk gelang, es durch das gleichmässige und glückliche Zusammenwirken dieser drei Mächte war, und dass wo sie einer einzelnen von ihnen ein Uebergewicht gestattete, sie jedesmal in Einseitigkeit und Armuth versank. Scheiden wir aber, in Uebereinstimmung mit der Geschichte unsers Volkes überhaupt, die Geschichte der deutschen Kunst in zwei grosse Hälften: die ältere von der Einführung des Christenthums und im ausschliesslichen Dienste desselben bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts; die neuere von da bis auf unsere Zeit, so ergeben sich in jeder wiederum drei Hauptepochen, je nach dem Uebergewichte des antiken oder des germanischen Geistes: in der ältern Geschichte zuerst Herrschaft der Antike vom 4-8 Jahrhundert; dann Erwachen des germanischen Geistes und Kampf mit der Antike, die s.g. romanische Zeit bis ins 12. Jahrhundert; endlich Sieg und Ausbreitung des germanischen Geistes von da bis ins 16. Jahrhundert. Die Geschichte der neuern Kunst beginnt mit einer Wiederumkehr zur Antike, wird durch Missverständniss dieser und ihrer eigenen Bestimmung fast alles selbstständigen Lebens beraubt und gewinnt erst in neuester Zeit mit Beachtung der Grundbedingungen ihrer Entwickelung wieder eigenthümliche Gestalt und Richtung.

## Alte deutsche Kunst.

#### ERSTE EPOCHE.

Antike Kunst in Deutschland.

4.-8. Jahrhundert.

Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass von einer deutschen Kunst vor Einführung des Christenthums nicht wohl die Rede seyn kann. Ihre Opferaltäre richteten die Germanen im Freien auf und Haine waren ihre Tempel, grüne Grabhügel ihre Todtendenkmale; nur wenige unvollkommene und zweiselhaste Spuren weisen an einigen Orten auf künstlich aufgeführte Heiligthümer und auf Götterbilder hin, deren Bedeutung für spätere Zeiten zu ermitteln der Geschichtsforschung noch vorbehalten ist. Mit dem Christenthum und dem neuen Cultus kam die Kunst nach Deutschland und trug desshalb das Gepräge des Volkes, von wannen jene gekommen, des römischen, und zwar des abendländischen wie bald auch des morgenländischen Reiches.

Die ältesten Denkmale der Kunst in Deutschland haben wir demnach auf den Wegen zu suchen, welche die Verbreitung des Christenthums genommen, es sind die heiligen Stätten, in welchen das Gedächtniss der Apostel und Martyrer des neuen Glaubens und die Mysterien des neuen Gottesdienstes geseiert wurden, die Kirchen, und dabei die Grabdenkmale

FÖRSTER, Deutschlandi

Extremediate Strate belong the Million of the N

Dig and by Grouple

der in der Hoffnung der neuen Religion Entschlasenen. Sehr sparsam ist die Geschichte mit Zeugnissen jener Zeit, wiewohl zu erwarten ist, dass noch von manchem der Schutt der Jahrhunderte abgehoben werden wird: doch das Wenige was wir kennen und wovon ältere Schriststeller berichten, stimmt darin überein, dass unter den Franken, am Rhein und an der Donau keine andere Kunstausübung bestand, als in Rom, Byzanz und in Ravenna. Dort hatte sich für das kirchliche Gebäude ein zweisacher Typus - einmal nach dem Grundplan alter Gerichtshallen die Basilica mit Langhaus, und dann nach dem der alten Mausoleen der Rund- oder Gewölbebau festgestellt, und beide Typen, in welche sich morgenländisches und abendländisches Reich getheilt, waren - wie es scheint - ursprünglich jedoch mit Bevorzugung des Basilikenbaues in Deutschland eingeführt worden. Mit der Form im Ganzen waren auch alle architektonischen Einzelnheiten den Werken des Alterthums entnommen und trugen nur - ohne eine Regung neuen schöpferischen Geistes - die Spuren spätrömischer Ermattung und Entartung an sich. Als ein sichres Denkmal jener Zeit nennt man die von der Kaiserin Helena in Trier dem h. Petrus erbaute Basilica, deren Haupttheile noch immer wohlerhalten den Mittelpunkt des jetzigen Domes bilden.

#### ZWEITE EPOCHE.

#### Romanische Kunst.

Von Carl dem Grossen bis zu den Kreuzzügen.

Der Charakter der Kunst im verflossnen Zeitraum war der des Alterthums gewesen, und zwar des absterbenden ohne neue Regungen und Kräfte. Das Auftreten neuer Kräfte und ihre thätige Beziehung zu dem Alterthum gibt das Gepräge der romanischen Kunst.

Mit Carl dem Grossen tritt das deutsche Volk wie aus einem Nebel hervor und in eine selbstständige Bewegung ein. Der Mann, dessen Kopf von dem Gedanken erfüllt war, die Völker des Abendlandes zu eine m Reiche unter seinem Scepter zu vereinigen, der sich zum Apostel des Christenthums gemacht, mit dem Schwerte aber die Furchen zog, in welche er das Saatkorn des neuen Glaubens warf, beachtete mit Wärme und Scharsblick die Bedürfnisse, Anlagen und Bedingungen ruhiger geistiger Entwickelung und wie er Schulen gründete, Gelehrte berief, Dichter versammelte, so führte er den Kirchengesang ein und belebte durch grosse umfassende Unternehmungen alle Künste. Carl war eine durch und durch germanische Natur und mit ihm erwacht Deutschland zu einem neuen Tag seiner Geschichte; und dennoch trägt die Kunst unter ihm durch und durch das Gepräge des Alterthums. Wir begegnen hier der eigenthümlichen Erscheinung, die sich oft in der Geschichte wiederholt, dass ein bedeutender Fortschritt mit einem scheinbaren Rückschritt, so zu sagen einem Anlauf beginnt. Im Hinblick auf den eignen Mangel und auf den Reichthum und die Grösse des Alterthumes, war es natürlich, sich diesem zuzuwenden, und den ersterbenden Geist desselben neu zu beleben, und in

dieser Belebung eigenes Wachsthum zu erblicken. Was unter dem Einfluss von Carl dem Grossen für die Kunst geschah, trägt entschieden den Charakter der Umkehr zur Antike; er holte zu seinen Werken geistig und materiell die Bausteine in Italien, und dem hohen Dome, den er in seinem Hossitz Aachen der Jungfrau erbauete, gab er die Gestalt der Vitaliskirche in Ravenna und den architektonischen Schmuck römischer Tempel und Paläste. Sehr beachtenswerth aber hiebei ist, dass die Krafte, deren er sich zur Ausführung seiner Werke bediente, nicht aus der Fremde genommen waren, sondern der Heimath angehörten: überall in den Urkunden jener Zeit, bei Bauten, Sculpturen und bei den Malereien begegnen wir deutschen Namen, und es verdient bemerkt zu werden, dass ein Maler Ingobert in einer Carolingischen Handschrift (j. in S. Calisto in R.) sich seiner Ueberlegenheit über italienische Künstler rühmt und dass Papst Hadrian I. von Carl einen Baumeister begehrte für eine schwierige Wiederherstellung in der Peterskirche. (Werke dieser Zeit sind ausser der Marienkirche in Aachen: das Baptisterium in Nymwegen. Emmerich. Kirche zu Ottmarsheim im Elsass. Krypta von S. Michael zu Fulda. Der alte Dom zu Regensburg. Elfenbeinschnitzwerke zu S. Gallen und in der Berliner Kunstkammer.)

Naturgemässem Entwickelungsgange zufolge musste in der nächstfolgenden Zeit eine Reaction gegen die Bestrebungen der Kunstschule des fränkischen Hoses eintreten, und um so hestiger, je lebendiger der erwachte volksthümliche Sinn, je grösser das ausübende Talent war. Wie allen halben Massregeln gegenüber die eigne Empfindung nicht recht zum Bewusstseyn kommt und zu einer Uebereinkunst geneigt ist, eine entschieden ausgesprochene Meinung aber die entgegengesetzte hervorrust und wider Willen bildet, so konnte wohl die entartete, erstorbene, sormlose antike Kunst neben dem erwachenden Volksgeist sortbestehen, nicht aber die wenigstens der Absicht nach — zur alten Würde und Reinheit erhobene. War volksthümliches Streben in den deutschen Kunsttalenten, so musste es jetzt sich zeigen, und es würde sich unter günstigen äussern Verhältnissen gewiss rasch gezeigt haben, statt dass es in der That nur allmählich Wirkung und Bedeutung gewann.

Die Kunst verlangt ausser dem Kunstvermögen im Volk zur geschichtlichen Entwickelung einmal die religiöse Grundlage, umfassende Anregung und nach drücklichen Schutz von aussen und möglichst ausgedehnte Künstler-Gemeinschaft. Geschichtliches Ansehen, weitreichende Wirkung erhält die Kunst nur durch Entfaltung aller vorhandenen schöpferischen Anlagen, und diese Entfaltung nur im Zusammenwirken vieler Kräfte, während vereinzelt das Talent bei allem Glanz und allem Gewicht ohne Nachhalt vorübergeht. Sehen wir nun zu, was Deutschland in dieser Beziehung nach Carls des Grossen Tode für Mittel besass die Kunst zu befördern, so treffen wir anstatt der Begünstigungen auf viele Hindernisse. Zwar an wirklichem Kunstvermögen war im deutschen Volk kein Mangel, ja die Folge zeigt, dass es in gleicher Weise wie es berufen und befähigt war die Geschicke der Welt zu bestimmen, eben

so an Talenten allen Nationen Europa's überlegen blieb und, während in den Heimathländern der Kunst, in Griechenland und in Italien, diese theils in alten Formen gänzlich erstarrte theils in barbarische versank, in Deutschland Werke entstanden, die von der Schönheit und Vollkommenheit der Antike nur um wenig Entwickelungsstufen entfernt sind. Die Religion als Grundlage künstlerischer Thätigkeit breitete ihre Segnungen unter Carls Nachfolgern immer weiter aus, es kamen neue Bisthümer zu den von ihm gestifteten, der neue Glaube hörte immer mehr auf dem Lande ein fremder zu seyn. Allein desto bedenklicher stand es um den Schutz der weltlichen Macht und somit um die Gemeinschaft künstlerischer Thätigkeit. Städtisches Leben, wie es das spätere Mittelalter auszeichnet, und wie es Italiens Kunst auf seine Höhe gehoben, war so gut wie gar noch nicht vorhanden; alles neigte zur Vereinzelung. Fürstliche Macht war gering. Das Reich Carls des Grossen zerfiel mit seinem Tode, und die von ihm gesammelten Kräfte wurden zerstreut. Seine Wohnsitze wurden verlassen und zerfielen, ja fragen wir nach denen seiner Nachfolger auf dem Throne, um die Spuren grossartiger oder nur ausgebreiteter Kunstthätigkeit zu finden, so durchwandern wir vergeblich das weite deutsche Reich und nennen vergeblich seine grossen und mächtigen Städte; da ist keine die das Zeichen trüge eines deutschen Kaisers Wohnsitz gewesen zu seyn. Die Burgen auf denen Rittergeschlechter erblüht, sind wenigstens in ihren Trümmern erhalten, die Stätten die sich Handel und Handwerk gegründet, stehen zum Theil noch mit altem oder mit erneutem Glanze in der Gegenwart; aber die Wohnplätze jener Männer, welche die Kronen von Deutschland und von Rom auf ihrem Haupte vereinigt, die über ein halbes Jahrtausend lang die Träger der Weltgeschichte waren und als solche in einem unvergänglichen Lichte glänzen, suchen wir vergeblich unter dem Bauschutt der Vergangenheit, der kaum die Stellen sichtbar gelassen, wo ihre Gebeine ruben. Keine Stadt kann sich rühmen bleibende Haupt- und Wohnstadt eines Heinrich oder der Ottonen gewesen zu seyn; kein Forum und kein Palast stehen zum Gedächtniss da, dass Conrad der Salier dort seine Gesetze schrieb, und von dem hohen Heldengeschlecht der Hohenstausen, in denen und unter denen der deutsche Geist im vollsten Lichte glänzte, wissen wir nur den Berg zu nennen, auf welchem ihre Wiege gestanden. Noch weniger hatte Deutschland selbst je einen Mittelpunkt, in welchem es seine geistigen und somit seine künstlerischen Kräfte zu gemeinsamer Entwickelung hätte vereinigen können.

Ungeachtet dieser Hindernisse ist es doch vornehmlich die Thätigkeit der Kaiser, an welche wir für unsere geschichtlichen Forschungen uns gewiesen sehen. So begegnen wir unter dem Einfluss der Kaiser aus dem sächsischen Hause einer energischen, weitverbreiteten Kunstthätigkeit, welche Jahrhunderte hindurch eine eigene Laufbahn verfolgend bewundernswürdige Werke schafft und namentlich unter Kaiser Heinrich II. einen fast räthselhaften Aufschwung erlebte. Davon geben ausser den Malereien und Sculpturen, von denen die ausgezeichnetsten in der Hof- und National-Bibliothek zu München aufbewahrt werden, und deren grossartiger Sinn

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY.

und selbst bildnerische Vollendung nicht nur alle gleichzeitigen Werke überragt, sondern die auch 200 Jahre später in Italien noch nicht erreicht waren, vornehmlich drei grosse Baudenkmale Zeugniss, welche Heinrich gegründet, der Dom von Merseburg v. J. 1015, der Dom von Bamberg v. J. 1004 und der Dom von Basel v. J. 1006. Unter den folgenden Kaisern aus dem fränkischen Hause werden die einst von Carl bevorzugten Rheingegenden wieder Hauptschauplatz künstlerischer Unternehmungen, und muss in dieser Beziehung die Gründung des Domes von Speyer 1027 durch Conrad II., vollendet 1061 durch Heinrich IV., hervorgehoben werden, der in der Folge als Ruhestätte von acht deutschen Kaisern den hohen Ehrennamen des deutschen Kaiserdomes erhielt und der nach mannichfachen, tieferschütternden Schicksalen in unsern Tagen durch den hochherzigen Entschluss des Königs von Bayern einer würdigen Wiederherstellung entgegen geht. Daran schliessen sich nach und nach die grossartigen Erweiterungen der Dome von Trier und Mainz, die grossen ältern Kirchenbauten in Cöln, Coblenz, Bonn, wie in den Städten und Abteien an Rhein und Mosel, die noch jetzt als der herrlichste Schmuck jener gesegneten Gegenden und als ein sprechendes Zeugniss von der ausgebreiteten Kunstthätigkeit jener Zeit und von der eigenthümlichen Richtung jener Epoche. die wir die romanische genannt, dastehen.

Wollen wir uns von dieser letztern ein entsprechendes Bild machen. so müssen wir uns daran erinnern, dass sie als ein Ergebniss des Kampfes, ja vielmehr als der Kampf selbst des germanischen Geistes gegen die Antike unter dem Einfluss des Christenthumes dasteht. Es war für die deutsche Kunst von grossem Erfolg gewesen, dass sich Carl der Grosse nicht für eine der beiden herrschenden Richtungen (der römischen oder der byzantinischen) entschieden hatte, sondern, dass er zugleich mit dem Basilikenbau den Gewölbebau in Deutschland verbreitete. Jedenfalls liegt in der frühen Durchdringung dieser architektonischen Elemente der Grund naturgemässer Entwicklung christlich deutscher Baukunst, welche dem Bedürfniss des aufwärts blickenden und verlangenden Geistes und der Erhebung des Gemüthes zu entsprechen hatte. Es steigen die Wände höher und höher über das frühere Mass empor, aus den Pfeilerwänden schiessen Halbsäulen auf, Emporen bilden sich, es vertieft und erhöht sich der Chor, und aussen erheben sich weit über Schiss und Chor die vervielfachten Stockwerke der Thürme mit steilaufstrebenden Pyramidendächern. Doch hält noch immer die antike Kunst mit ihrer Horizontale und dem Rundbogen ihren Einfluss aufrecht, und wie auch der germanische Kunstgeist an den einzelnen Formen, an dem Schmuck der Capitäle, der Friese und allen Gliederungen und mit wie vielem Schönheitssinne sich abmüht, es sind immer die, wenn auch tausendfach veränderten, antiken Gebilde, es ist die Sprache des Alterthums in dem Munde eines neuen Volkes.

## Hauptwerke der romanischen Zeit.

#### Architektur. \*)

Erst vorherrschend Basilikenbau mit Pfeilern und offener Dachrüstung; auch wohl die Nebenschiffe gewölbt.

Quedlinburg: Schlosskirche, Wipertikirche. Halberstadt: Liebfrauenkirche. Wester-Gröningen und Huysburg bei Halberstadt, Gernrode: Schlosskirche. Hecklingen: Klosterkirche. Magdeburg: Liebfrauenkirche. - Constanz: Dom. Schaffhausen: Münster. Höchst a. M.: Kloster, Lorsch b. Worms, Echternach und S. Mathias b. Trier. Paulinzelle b. Schwarzburg. Regensburg: S. Jacob. Augsburg: Dom (in seinen alten Theilen). Altenstadt b. Schongau. Hildesheim: Dom, S. Godehard. Anwendung des Gewölbbaues im Grossen findet sich in den Domen zu Mainz, Worms, Speyer. (Vgl. Mollers Baudenkmale etc.) Laach: Abteikirche. Schwarz-Rheindorf bei Bonn; Coblenz: S. Castor; Bonn: Münster (Chor); Cöln: 8. Gereon, S. Maria auf dem Capitol, S. Aposteln, S. Martin: Kobern b. Coblenz: S. Matthias. Wunsdorf b. Hannover. Soest: S. Peter. Freiberg im Erzg.: die goldne Pforte am Dom. Freiburg a. d. Unstrut. Gelnhausen.

Eigenthümliche Anwendung des Spitzbogens ohne Spitzbogenstyl, d. h. mit antikisirenden Gliederungen im Gewölbbau: Fritzlar: S. Peter. Memleben bei Naumburg. Naumburg: Dom. Freiburg a. d. Unstrut. Bamberg: Dom. Nürnberg: S. Sebald. Basel: Dom. Freiburg und Strassburg: die ältern Theile der Münster.

#### Sculptur.

Ueberlieferungen alter Kunst, theils aus Italien, theils aus Griecheniand werden auf eigenthümliche Weise aufgefasst und nach verschiedenen Arästen verschieden ausgebildet; dichterische Denkweise tritt hervor vornehmlich in Combination mythologischer und christlicher Begriffe und in Allegorien. Hie und da grosser Schönheitssinn für Formen nicht für Verhältnisse; am meisten für das Antlitz; Reichthum der Phantasie in den architektonischen Zierrathen (Capitälen, Friesen etc.). Reliquienkasten aus Heinrichs I. Zeit in Quedlinburg. Elsenbeinarbeiten aus Kaiser Heinrichs II. Zeit (München Bibliothek). Steinbildhauereien und Crucifix von Elsenbein im Dom zu Bamberg. Grabmäler in S. Emmeran in Regensburg. Portale am Dom zu Hildesheim. Tausbecken, Säule etc. Altarwand zu Komburg bei schwäb. Hall. Die Engel in der Klosterkirche zu Hecklingen. Die Egstersteine bei Detmold im Fürstenthum Lippe.

<sup>\*)</sup> Aussührlichere Nachweisungen in Fr. Kuglers Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart 1842. Besonders werthvoll für diese und die solgende Zeit: Puttrich, Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen. Boisserée, Denkmale der Baukunst am Niederrhein.

#### Malerei.

Mehr oder minder eigenthümliche Auffassung byzantinischer Kunstweise, wie sie durch ministe Evangelien und Missale etc. in Deutschland bekannt worden. Lust an Allegorien — streben nach freier Bewegung ohne Formendurchbildung. Miniaturen aus Heinrichs II. Zeit in der Bibliothek zu München, andere aus späterer Zeit in den Bibliotheken zu Wolfenbüttel, Mahingen, Stuttgart und Berlin. Glasmatereien zuerst in Tegernsee erfunden. Wandgemälde im Dom zu Bamberg und an den Pfeilern der Kirche zu Memleben bei Naumburg. Dessgleichen im Dome zu Braunsch weig und Halberstadt.

#### DRITTE EPOCHE.

#### Germanische Kunst

von den Kreuzzügen bis zur Reformation.

In diesen Zeitraum fällt wie die schönste Blüthe des germanischen Geistes überhaupt, so die volle Entwickelung der deutschen Kunst, in Architektur, Sculptur und Malerei.

Wir hatten die deutsche Kunst der ersten Periode ganz unter der Herrschaft der antiken, in der zweiten im unentschiedenen Kampse mit ihr gesehen. Eine neue das ganze europäische Leben umgestaltende Zeit musste auch die deutsche Kunst, wenn anders eigenthümliches Leben in ihr war, zur Selbstständigkeit führen.

Die innerliche religiöse Bewegung der Gemüther war in den Kreuzzügen eine äusserliche der Völker geworden. Abend- und Morgenland trat sich gegenüber, Aug' in Auge, dicht gedrängt, und in solchem Gegensatz musste, wo es sich fand, eigenthümliches Leben zum Bewusstseyn kommen. um so sichrer das germanische, das seit Jahrhunderten bereits nach Selbstständigkeit gerungen. Was in der beklagenswerthen Zeit der letzten fränkischen Kaiser Deutschland an Macht und Lebensthätigkeit eingebüsst zu haben schien, das trat nun mit neuem Glanz und in überraschender Fülle hervor, als die Krone des deutschen Reichs an das edle Geschlecht der Hohenstaufen kam. das vor allen berufen schien, deutschen Geist zu voller Entfaltung zu leiten. Nach Jahrhunderte langen Kämpsen war das Christenthum für Alle gewonnen; hier schöpften Alle für Dichtung und That Begeisterung, und nicht nur zum ausdauernden Kampfe für die Kirche, sondern sogar zum muthigen Erheben gegen die Uebergriffe ihrer Diener. Das Licht der Wissenschaft fing an sich zu verbreiten, die deutsche Sprache erlebte ihren ersten, blüthenreichen Frühling, Minnesang und Heldenlieder ertönten im ganzen Land und mit Wolfram v. Eschenbach und Walther von der Vogelweide wetteiserten Kaiser und Herzöge um die Palme der Dichtkunst. Mit dem Krieg zugleich blühte der Handel und mit dem Handel zog Reichthum in die Städte, die ihre Kraft zu mehren und zu wahren zu wechselseitigem Schutze sich verbanden, zu den beiden Mächten des Staates, zu Fürstenthum und Geistlichkeit gesellte sich die dritte, das Bürgerthum, das in dem Städtebund der Hansa die einflussreichste Vertretung fand.

Nothwendig musste auch die Kunst von einer so allgemeinen Bewegung ergriffen werden, und es war zunächst die Baukunst, welche kurz nach dem Eintritt dieser Periode religiöser und vaterländischer Begeisterung ihre höchste Vollendung feiern sollte.

Folgen wir der christlichen Kirche bis zu ihrem Ursprung, so finden wir sie am Grabe der Heiligen und Martyrer in den Katakomben, an welchem, als an der Schwelle des Himmelreichs, das geheimnissvolle Opfer der Eucharistie dargebracht wurde. In diesem Sinne wurden die ersten Kirchen über den Gräbern der Heiligen aufgeführt, oder durch heilige Leichname zu solchen geweiht; in diesem Sinne geschieht es, dass noch bis auf diesen Tag in der kathol. Kirche jeder Altar die Reliquie eines Heiligen enthalten muss, wenn das Sacrament darauf verwaltet werden soll. Diese Beziehung, wodurch die Kirche Grabmal zugleich und Pforte des Paradieses wird, belebt die ganze christliche Architektur, und gibt ihr unter dem Einfluss des germanischen Kunstgeistes eine stetig fortgehende Entwickelung und die denkbar reichste Vollendung. Mit der Einführung des Gewölbebaues und dessen Verbindung mit der Basilica war der Weg zu dieser Vollendung angehahnt. Wir sehen namentlich an den rheinischen Baudenkmalen allmählich nicht nur die Neben-, sondern auch die Hauptschiffe überwölbt, Fenster an Fenster sich reihen und nach aufstrebender Richtung gruppiren; Wände, Säulen, Bogen strecken sich zur gewölbten Decke, bis endlich die Kunst für diese eine vollkommen entsprechende Form in der Construction der Spitzbogens findet, in welcher die Aufgabe des Gewölbebaues überhaupt in ihrer letzten und vollkommensten Lösung erscheint.

Die folgerichtige Durchbildung des aus dieser Form hervorgehenden Styles gehört der deutschen Kunst an und der Periode, von welcher wir sprechen; sie beginnt mit dem 13, und endet mit dem 15. Jahrh., wenn auch neuere geschichtliche Untersuchungen den noch nicht ganz gelösten Zweisel aufgeworsen haben, ob nicht das spitzbogige Gewölbe selbst ungleich früher schon in Deutschland, namentlich an den oben gen. Bauten Kaiser Heinrichs II., wirklich vorkomme, und andere den Grundplan deutscher Dome früher auf französischem Boden finden. Wie durch einen Zauberspruch, oder wie auf gemeinsame Verabredung erhoben sich jetzt wie im ganzen christlichen Europa, so besonders in Deutschland grosse Kirchenbauten, die von der Fülle der Phantasie, von der organisch gestaltenden Kraft des zu vollem Bewusstseyn gekommenen germanischen Kunstgeistes ein vollgültiges Zeugniss ablegen. Das bedeutendste Werk indess war der durch Handelsmacht und politische Gesinnung einslussreichen Stadt Cöln am Rhein vorbehalten, welche über den Reliquien der heil. drei Könige, einem Geschenke des Kaisers Barbarossa, jenen Wunderbau aufgeführt, der als das vollkommenste Werk germanischer Baukunst anerkannt ist, und zu dessen Ausbau das lebende Geschlecht nach dreihundertjähriger Unterbrechung wieder Hand angelegt.

In dem Cölner Dom, und somit in der germanischen Architektur, sehen wir zum ersten Male in der Geschichte der deutschen Kunst ein

glückliches Zusammenwirken der drei Eingangs erwähnten Elemente derselben: der Religion, des Alterthums und des germanischen Geistes. Die Basilikenform, wie sie aus der antiken in die christliche Kunst übergegangen, war in ihren wesentlichen Bestimmungen beibehalten worden, wie alles was das Alterthum für Construction, Consequenz, für Symmetrie und Statik festgestellt hatte. Frei und eigenthümlich war die Durchführung des spitzbogigen Gewölbes und aller daraus fliessenden Consequenzen, auf die Gestalt der Pfeiler, Bänder, Gesimse u. s. w. und vornehmlich ein — nicht aus Umbildung vorhandener, überlieferter, fremder Formen, sondern — aus eigner Naturanschauung und selbstständigem Kunstgefühl hervorgegangenes System von Verzierungen.

## Hauptwerke der germanischen Zeit.

#### Architektur.

Den Uebergang vom romanischen zum germanischen Styl bezeichnen: zu Limburg a. d. Lahn, Domkirche; Magdeburg, Dom; Gelnhausen, Pfarrkirche; Cöln, St. Gereon; Regensburg, die alte Pfarr.

Entschieden germanisch sind: in Trier die Liebfrauenkirche; Marburg, St. Elisabeth; Cöln, Dom; Altenberg b. Cöln, Abteikirche; Oppenheim, St. Catharina; Freiburg i. B., Münster; Strassburg, dessgleichen. Die Dome zu Naumburg, Halberstadt, Erfurt, Regensburg, Wien, Prag, Ulm, Frankfurt a. M., Esslingen; Nürnberg, Frauenkirche, St. Lorenz; Stargard, Marienkirche, etc.

#### Sculptur

und Malerei vollenden das Werk der Architektur und fügen zu der Bewegung der Empfindung — den Gedanken und die Anschauung des individuellen Lebens. Die Sculptur schmückt das Aeussere des kirchlichen Gebäudes, die Eingänge, Façaden etc., im Innern die Pfeiler, Lettner, Kanzeln, Sacramenthäuschen, Taufsteine, Chorstühle, die kirchlichen Geräthe und Schatzkästchen, vornehmlich Denk – und Grabmäler und in ganz ausgedehnter Weise Altäre. Insbesondere für letztgenannte Bestimmung hat deutsche Sculptur als Bildschnitzerei eine grosse Ausdehnung und einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung der deutschen Kunst erhalten.

Wie erwähnt waren schon unter den sächsischen Kaisern Sculpturen ausgeführt worden, die man beinahe vollkommen, und jedenfalls in einzelnen Theilen unübertrefflich nennen muss. Antike Elemente walteten vor, bis es deutscher Kunst um den Anfang des 13. Jahrh. gelang, die eigne Form und Anschauungsweise zu finden, ohne vom Gesetz der Schönheit in Linie und Bewegung, von Mass und Haltung, wie alte Kunst vorbildlich sie lehrt, abzuweichen. Dagegen ist unverkennbar, dass zugleich mit der weiteren und reicheren Entwickelung der Architektur eine allmählige Entartung der Sculptur eintrat, die sich theils in Verletzung der Gesetze von Mass und Bewegung, theils in Uebertreibung und Verkleinlichung der Formen, sowohl am Antlitz und Körper, als an Gewändern äusserte. Wenn auch einzelne Bildhauerwerke am Rhein, namentlich am Freiburger und

im Strassburger Münster, im Cölner Dom, in der Marienkirche zu Trier etc. davon eine rühmliche Ausnahme machen, und wenn auch gegen das Ende dieser Periode, um das 16. Jahrh., noch einmal in dieser Kunst deutscher Geist seine ganze Fülle schöpferischer Kraft und Gediegenheit zeigt, in den gemüthvollen und zum Theil tiefergreifenden Werken eines Ad. Krafft, Veit Stoss, selbst Peter Vischer u. A., so können wir doch nicht übersehen, dass sie unter dem Druck einer feindlichen Gewalt stehen, dass ihnen ein Element freier künstlerischer Bewegung fehlt, und dass sie eine allgemeine, vorbildliche Bedeutung für die Kunst nicht erreicht haben.

Es ist schwer, die Ursachen dieser eben so seltsamen und scheinbar unnatürlichen, als beklagenswerthen Erscheinung aufzufinden. Zwar scheint es häufig das Schicksal Deutschlands überhaupt zu seyn, seine edelsten Kräfte nur mit der Fähigkeit ihrer Leistungen zu zeigen und sie mitten im Laufe zum Ziel verkümmern zu lassen; indessen dürften hier einige besondre Thatsachen als unmittelbar einwirkend betrachtet werden können.

Zuerst war die Art und Weise, in welcher die Architektur sich in der Regel der Sculptur bediente, voller Zwang. Eingeschlossen in kleine Thürmchen, in Hohlkehlen, zwischen enggestellte Halbsäulen, verloren die Gestalten Wuchs und Bewegung, ja sie wurden durch die hoch und senkrecht ausstrebende Richtung der Architektur bei unangemessener Stellung an den vielfach gegliederten Pfeilern durch das natürliche Gesetz des Gegensatzes in die ausschweifende Bewegung des Körpers hineingetrieben und so durch eine zu grosse Rücksicht auf die Architektur um das Bewusstseyn der eignen Bestimmung gebracht. Noch nachtheiliger wirkte ein zweiter Umstand. Wie überall, wo die Kunst noch nicht in den vollen und freien Gebrauch ihrer eigenthümlichen Mittel getreten, hatte sich auch in Deutschland anfänglich die Sculptur zur Belebung der unvollkommenen Formen der Farbe bedient, und ihre Gestalten, vornehmlich bei den in Deutschland allgemein üblichen Bildschnitzereien der Altarschreine, durch Uebermalung oder Anstrich der Wirklichkeit näber gerückt. Es ist ein Grundzug der deutschen Kunst, an dem Reiz der Natürlichkeit sestzuhalten; aber indem man bei fortschreitender Ausbildung den Farbenauftrag beibehielt, musste man gewahren, dass wenn dieser nicht den Unterschied der Formen fürs Auge unwahrnehmbar machen sollte, diese stärker ausgeprägt werden mussten, als es bei der einfachen Lichtwirkung auf farblose Flächen, wo auch die zarteste Modulation sichtbar bleibt, nöthig ist. So brach man zunächst die Gewänder in kleinere Falten, und wie man durch Ecken, Spitzen, Winkel, Tiesen, Kanten auf der bunt angemalten Bekleidung ein Lichtspiel erreicht sah, so unterwarf man gleicherweise die Gesichts- und Körperformen demselben Gesetz, und schuf jenen übermarkirten, kleinlichen Styl, der, aus einem einseitigen Triebe nach Natürlichkeit hervorgegangen, die Kunst der Natur und der Schönheit zugleich entfremdete, und der auch, von der Malerei angenommen, zumal da sie an den oben gen. Altarschreinen genöthigt war, in der engsten Verbindung mit der bunten Bildschnitzerei aufzutreten, dem Genius die Schwingen band, dass sie wohl der Oberstäche ihre Reize ablauschen, in die Tiefe des Gemüths eindringen, aber nie zu

hohem freien Fluge, wie der Genius der italienischen Kunst, sich erheben konnte.

## Hauptwerke.

#### Sculptur.

Die goldne Pforte zu Freiberg i. E. Die Stifter etc. im Dom zu Naumburg. Die Apostel in der Vorhalle des Domes zu Münster. Grabmäler zu Marburg, Breslau in der Kreuzkirche, Frankfurt a. M. im Dom und der Liebfrauenkirche, Mainz im Dom. — Portale der Liebfrauenkirche zu Trier, des Domes zu Bamberg, Augsburg, Freiburg, Strassburg, des Domchores in Cöln (Christus und Maria in in S. Ursula daselbst), der Frauenkirche in Nürnberg. — Die Kanzel, der Tausstein und Friedrich III. Grabmal in St. Stephan zu Wien. — Die Werke von A. Kraft zu Nürnberg und Ulm; von Tilm. Riemenschneider zu Bamberg; von Jörg Syrlin in Ulm, dem Aelt. und dem Jüng.; von Veit Stoss in Nürnberg; H. Brüggemann in Schleswig; Peter Vischer in Nürnberg, Magdeburg, Wittenberg, Erfurt etc. Zahllose Bild schnitzwerke in ganz Deutschland (Nördlingen, Gmünd, Blaubeueru, Urach, Freiburg, Xanten, Calcar, Cöln, Nürnberg, Brandenburg, in den pommerschen Städten u. s. w.).

#### Die Malerei,

we lehe in Italien durch ihre Bestimmung als Fresco-Malerei ihre umfassende Bedeutung, ihre geistige Höhe, ihre Form-Ausbildung erreicht hatte, war in Deutschland, wo die Architektur die Wandgemälde so gut wie ausgeschlossen, fast einzig auf Altar- und Glasgemälde beschränkt. (Dom, S. Peter zu Cöln, S. Sebald und Lorenz zu Nürnberg, Oppenheim. Strassburg, Darmstädter Museum.)

Die Glasmalerei bot, selbst mit dem grössten Aufwand ihrer zauberischen Mittel, keinen genügenden Ersatz für die Frescomalerei dar, welche zwar auch mit der Architektur aufs engste verbunden, dennoch zu vollständiger Entwickelung von Handlungen, Begebenheiten und von Gedanken fast unbegränzte Freiheit behält. Dafür hat sich die deutsche Malerei mit dem ganzen Reichthum ihrer Erfindungs – und Darstellungsgabe, mit der Fülle von Gemüth und Gedanken dem Bilderschmuck der Altäre gewidmet.

Von den drei Künsten tritt die Malerei zuletzt auf, ja man kann sagen, dass Architektur und Seulptur schon im Verfall oder ihm nahe waren, als die Malerei sich noch emporarbeitete. Nach den ersten Leben zeigenden Regungen unter den sächsischen Kaisern, vornehmlich aber im 12. und 13. Jahrh., erscheint die Malerei selbst im 14. noch ziemlich schwach und linkisch, bis sie im 15. wie mit einem Schlage zu voller Selbstständigkeit und überraschender geistiger, bildnerischer und technischer Vollendung gereift dasteht, den Anfang des 16. Jahrh. mit Ruhm bekränzt erlebt und dann, rasch wie sie erwachsen, zusammenfällt.

Fragen wir nun nach ihren Hauptwerkstätten im deutschen Reiche, so stossen wir wieder auf vielsache Räthsel. In Italien sehen wir die Kunst Hand in Hand mit der politischen Macht, die Blüthezeit der Republiken ist zugleich die ihrer Kunst, und in Rom zog sie zu höchsten Ehren ein

unter jenem mächtigen Kirchenfürsten, der zu den Schlüsseln des Himmels auch das Schwert in die Hand genommen. In Deutschland sehen wir mächtige Kaiser, unabhängige Fürsten, einslussreiche Geistlichkeit, Städte mit Schätzen überladen: allein die Kunst scheinbar nur nach Laune sich ihnen anschliessen. Der Hof auch nicht ein es deutschen Kurfürsten oder Herzogs versammelt eine blühende Malerschule; die mächtigen Fürstbischöfe von Mainz, Trier, Breslau etc. erscheinen gleichgültig und die von den Schätzen der Welt strotzenden Hansestädte bringen weder ein Talent hervor, noch ziehen sie eines an. Für die Entwickelungsgeschichte der deutschen Malerkunst sehen wir uns auf wenige Punkte im deutschen Reich beschränkt, ja für ihre glänzendste Erscheinung jenseit der Gränzen desselben, wenn auch nicht jenseit der Gränzen des deutschen Volkes verwiesen. Der Form nach von Frankreich abhängig, in der That aber selbstständig und fast das mächtigste Reich in Europa, finden wir um den Anfang des 15. Jahrh. und bis zu dessen Ende unter Johann dem Unerschrocknen, Philipp dem Guten und Carl dem Kühnen das vereinigte Herzogthum Flandern und Burgund und zwar zugleich mit einem mächtigen, ja übermüthigen Bürgerthum in seinen Städten. Hier, namentlich in Brügge, Gent und Antwerpen, blühte gleichzeitig jene grosse Malerschule auf, die wir unter dem Namen der niederländisch-deutschen kennen; eine zweite höchst bedeutende in Cöln, eine dritte sehr ausgezeichnete in Westfalen; in Oberdeutschland bilden nur die freien Reichsstädte Ulm und Augsburg Stammörter für die schwäbische, Nürnberg für die fränkische Malerschule. Was ausserdem etwa in Pommern, in Sachsen, in Böhmen, in Oestreich geschehen ist, ist theils noch nicht hinlänglich bekannt, theils dürste ihm das Gepräge der Selbsständigkeit, oder grössre geschichtliche Bedeutung überhaupt fehlen.

Den Gang dieser verschiedenen Malerschulen begleitet ein allen gemeinschaftlicher Charakterzug: sie ruhen, wie jede ächte Kunst, alle auf einer idealen Grundlage; während aber die italienischen Malerschulen (eine kurze Abirrung abgerechnet) auf derselben beharren, und die im Geist angeschauten Formen mit Hülfe der sinnlich wahrgenommenen nur berichtigen, gehen die deutschen — die einen früher, die andern später — nach leichten oder schweren Kämpfen zu einer Uebereinstimmung mit Leben und Wirklichkeit, ja selbst zu fast völliger Unterordnung unter dieselbe und zur Naturnachahmung über, wobei, wie bereits früher erwähnt, der Styl seine ursprüngliche Grösse und Einfachheit verliert und fast nur in kleinen Zügen sich befriedigt.

Die an Talenten und Werken reichste und in ihrer Richtung und ihrem geistigen Gehalt bedeutendste der vier grössern deutschen Malerschulen ist die flandrische. Die Geschichte derselben ist aber noch grossentheils in Dunkel gehüllt, und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen in Hauptpunkten weit entfernt von Uebereinstimmung. Wir haben glänzende Namen und herrliche Werke, allein nur einzelne Anhaltpunkte für die Zusammenstellung von beiden. Gewiss ist, dass nach allerdings nicht werthlosen Vorgängern, aber mit einer durchaus neuen Richtung und zugleich mit

ganz unbegreiflicher Vollendung, wie die Kunstgeschichte keines Landes und keiner Zeit sie kennt, zu Anfang des 13. Jahrh. in Gent und Brügge die Brüder Hubert und Johann van Eyk als Gründer einer Malerschule auftraten, welche staunenswerthe Kräfte entwickelte, und bald auf die gesammte Kunstübung auch jenseit der Volksgränzen in Frankreich, Spanien und Italien einen unwiderstehlichen Einfluss ausübte. Die hervorragendsten Meister dieser Schule, deren Glanz das ganze 13. Jahrh. hindurch dauerte, waren ausser den genannten van Eyk (von denen Johannes auch kurze Zeit am Hofe zu Lissabon lebte) Roger von Brügge, der ausser seiner Heimath vornehmlich in Spanien und Italien gearbeitet, Peter Christophsen, Gerard van der Meeren, der unglückliche König Rene von Anjou, Antonello von Messina, welcher die niederländische Kunst in Neapel und in Venedig eingeführt, Justus von Gent und Hugo van der Goes, die beide in Italien gemalt, endlich Hans Memling, bei dem die Fülle der Gedanken und die Kraft poetischer Combinationen um den Vorrang streitet mit Anmuth und Schönheit der Gestalten und fortschreitender Entwickelung in Zeichnung und Behandlung zu fast vollkommener Entwickelung; Alb. van Ouwater, Dierik van Stuerbout, Quentin Messy's, nicht zu verwechseln mit seinem Sohn Johann Messys, u. A. m.

Eine reiche Reihenfolge herrlicher Werke gibt uns von den Verdiensten und Eigenthümlichkeiten dieser Schule Zeugniss, allein nur einige derselben sind mit dem Namen ihrer Meister unauflöslich verbunden. Ueber viele hochausgezeichnete Werke sind ungeachtet der ausdauerndsten Bemühungen einzelner Forscher unwidersprechliche Ergebnisse noch nicht erreicht, ja für einzelne von ihnen verbirgt die Geschichte noch die Namen der Meister.

Das am meisten hervortretende Merkmal dieser grossen Malerschule ist (was, wie erwähnt, vom Geiste der germanischen Kunst als sein vornehmliches Eigenthum angesprochen wird) ein klar bewusstes Hinstreben zur Natur, zu der Wirklichkeit des uns umgebenden Lebens, und zwar tritt dieses Bestreben nicht allmählig nach Kämpfen oder Vermittelungen, sondern nach wenig bedeutenden Vorgängen in entgegengesetzter Richtung, auf einmal und mit ganzer Entschiedenheit und Vollkommenheit in den grössten Genien dieser Schule auf, in den Brüdern van Eyk.

Zwar ist ihre Auffassung der Gegenstände durchaus noch kirchlich religiös und symbolisch, in der Anordnung gilt das architektonische Gesetz der Symmetrie und der aufstrebenden Richtung, in der Darstellung herrscht noch der feierliche Ernst und die nach kirchlichem Ritus modificirte Mässigung der Bewegung vor. Allein in den Formen erkennt man nicht nur sogleich ein Studium nach der Natur, sondern vielmehr das bestimmte Verlangen, die üblichen idealen und allgemeinen Formen durch ganz besondre, der Wirklichkeit entnommene zu ersetzen, Bildnisse lebender Personen Zug für Zug in Engeln und Heiligen, Trachten, Geräthe, Waffen und Schmuck der Zeit und Architektur und Landschaft der Umgegend in die Bilder der Vorzeit einzuführen.

Ein zweites auffallendes Merkmal liegt in der scharf ausgeprägten Zeichnung und im Styl der Gewandung, bei welcher zuerst an der Stelle leicht geschwungener und weich gebrochener Falten scharf winklichte Brüche vorkommen, wenn auch im Ganzen die Massen noch breit und in grossen Gegensätzen gehalten werden. - Das dritte Merkmal ist eine tiefe, gesättigte, auch ohne künstliche Licht - und Schattengegensätze höchst wirksame Farbe, verbunden mit einer überraschenden Kenntniss der Modellirung und der Perspective, wie sie gleichzeitig in Italien kaum geahnet wurden. - Das vierte Merkmal endlich ist der gleichmässige, wie gegossne Farbenauftrag, eine so vollendete Technik, dass nicht nur alles bis auf die kleinsten Halme und Gräser ausgeführt ist und somit mehr entstanden, als gemacht erscheint, sondern, dass sich diese Gemälde auch 4 Jahrhunderte hindurch in allem Glanz und aller Frische der Farben fast unverändert erhalten konnten, was keiner spätern Kunst wieder in gleichem Masse gelungen. Ausser dem ganz ungewöhnlichen Talent, das den genannten Meistern zu Gebote stand, wirkte zur Erreichung der gedachten Ziele vornehmlich ein Mittel, das vor allen geeignet ist, die Malerei zur vollkommensten Naturnachahmung und höchstmöglichen Ausführung zu bringen. die Oelmalerei, deren Erfindung und erste Ausübung dieser Schule und ihren Stiftern angehört und hauptsächlich das Uebergewicht gab, mit welcher sie auf alle übrigen Malerschulen einwirkten. Ausser und über diesen Eigenschaften besass diese Schule die Gabe poetischer Conception mehr als irgend eine andre. Reich an grossen und schönen Gedanken, gewandt in ihrer Verknüpfung, energisch und consequent in ihrer Durchführung waren ihr eben so alle Tiefen des Gemüths, der innigsten und wahrsten Empfindung aufgeschlossen, und man kann wohl sagen, dass, wäre ihr zugleich die freie Bewegung der antiken oder der italienischen Malerschulen beschert gewesen, ihre Werke als die ohne allen Vergleich glänzendsten Aeusserungen des Kunstgenius gepriesen werden müssten.

## Hauptwerke der altflandrischen Malerschule

sind von van Eyk in Brügge, Gent, Antwerpen, Berlin, Wien und Dresden; von Roger van Brügge im Haag, in Cöln, Frankfurt a. M., München; von H. Memling in Brügge, Antwerpen, Haag, München, Lübeck, Danzig; von Gerh. van der Meeren in Gent; von Peter Christophsen in Frankfurt a. M. In dieselbe Zeit gehören: die Sacramente in Antwerpen, das Mannasammeln und mehre Bilder derselben Hand in München und in Berlin; die Geschichte des Johannes im Haag. Dierik von Stuerbout im Haag und in Stuttgart; A. Claessens in Brügge; Roger van der Weyde in Berlin; Quintin Messys in Antwerpen, Löwen; Cornelius Engelbrechtsen in Leyden, Wien; Lucas van Leyden in Leyden, Wien. Hieher gehört auch der ganz vorzügliche aber unbekannte Meister des Bildes in Calcar (nicht Johann v. Calcar, der später lebte und nach Tizian sich bildete).

Daran reihen sich jene Niederländer, die der Landschaft eine besondre Ausdehnung in historischen Bildern gaben, wie J. Patenier in München, Berlin.

Die zweite der vier grössern Malerschulen ist die von Cöln. Sie fällt ungefähr in denselben Zeitraum, bildet aber in einer Hauptbeziehung einen entschiedenen Gegensatz zu der flandrischen, indem in ihr das ideale Kunst-

element, durch bedeutende Meister vertreten, lange wirksam blieb und erst nach ausdauerndem Kampfe der neuen Richtung wich. Die Kenntniss auch dieser Schule ist in Dunkel gehüllt und wir müssen uns grossentheils begnügen, die wichtigsten Werke ohne den Namen ihrer Meister anzuführen. Als der erste namhaste Künstler der Schule ist jedoch Meister Wilhelm bekannt, dessen milden, tieffrommen Sinn mehre wohlerhaltene Werke beurkunden, die sich ausserdem durch eine sehr lichte Färbung, weiche Formengebung und eine überaus sleissige slüssige Behandlung der Farben auszeichnen. Aus seiner Schule ging um 1400 Meister Stephan hervor der zartsinnige, tief empfindende, mit seltnem Schönheitsgefühl begabte Meister des berühmten Dombildes. Er fand die Kunst der Abrundung feiner Figuren durch Licht und Schatten und liess sich dadurch bis zu verblasener Weichheit führen, verband aber damit stets einen hohen ernsten Styl der Zeichnung und eine überaus wohlthuende Harmonie der Farben. In seiner Weise ward die Hälfte des 15. Jahrh, hindurch in Cöln fortgearbeitet, bis gegen Ende desselben der Geist der Schule von Brügge eindrang und eine allmählige Umwandlung bewirkte. Das erste bedeutende Ergebniss derselben ist eine Reihe von Gemälden, deren Urheber man, vom Hauptbild her, den Meister der Lyversbergischen Passion nennt, und der um 1470-90 blühte. An die Stelle der idealen Züge, Gestalten und Formen sind hier individuellere, scharf ausgeprägte, fast harte und eckige getreten, obschon der Zusammenhang mit der alten Schule noch immer durchzufühlen ist und eine lichtere Färbung als die flandrische vorherrscht. War zu dieser Erscheinung die Anregung wahrscheinlich von Memling und seiner Schule ausgegangen, wovon einzelne andre cölnische Bilder der Zeit (München Pinakothek) noch sprechenderes Zeugniss geben, so kam nun eine zweite von Quentin Messys, oder dessen unmittelbaren Vorgängern, deren Einwirkung sich in einer reichen Folge von Werken und Meistern kund gab, die ausser einem noch entschiedeneren Hingeben an die Wirklichkeit sich durch besonders rosige Farbe und flüssigen, durchsichtigen Farbenauftrag auszeichneten, und die ihren höchsten Glanzpunkt erreichte in einem Gemälde, das zu den grössten Schätzen der Münchner Sammlung gehört, dem Tod der Maria. Dieser Meister vom Tod der Maria, dessen Namen bis jetzt noch unbekannt geblieben, der aber auch in Cöln selbst noch einen Vorgänger hatte, an dessen Kunstweise er sich anschloss, übte zu Anfang des 16. Jahrh. den bei weitem grössten Einfluss auf die Schule von Cöln und den benachbarten Städten am Rhein stromauf- und abwärts aus, und nur ein Künstler von Auszeichnung, der sich mehr an Lucas von Leyden anschliesst, scheint sich demselben entzogen zu haben. Das ist der Meister des Bartholomäus, so genannt nach seinem Hauptbild in München.

## Hauptwerke der Cölnischen Malerschule

zerfallen in 4 Hauptgruppen:

1. Meister Wilhelm in Cleve; Cöln (städt. Museum S. Cunibert), Nürnberg (Morizcapelle), München (Pinakothek). Seine Schule: Cöln (Dom.

Museum), München (Pinakothek). Meister Stephan. Cöln (Dom, Banq. Herwegh.) Frankfurt (Städel), Darmstadt (Museum). München (Pinakothek, D. Förster).

- 2. Meister der Lyversbergischen Passion: Cöln S. Maria im Capitol. (Museum. Baumeister. Zanoli.) Minden. München (Pinakothek. Fürst Wallerstein). Schule dieses Meisters: München (Pinakothek).
- 3. Meister vom Tod Mariä: Cöln (Museum,) Stuttgart (Abel?). Frankfurt (Städelsches Museum?). München (Pinakothek). Sein Vorgänger: Cöln (Museum).
- 4. Meister des Bartholomäus: Coln (Haan. Kerb.). München (Pinak. Fürst Wallerst.).

Unabhängig von der flandrischen, wie von der cölnischen hatte sich um den Anfang des 15. Jahrhunderts eine eigne Malerschule in Westfalen gebildet, die indess doch mit beiden in geistiger Verwandtschaft steht. Namen fehlen auch hier und fast leider auch die Werke, doch haben sich aus frühern und spätern Stürmen einige Trümmer erhalten. aus denen man auf die Schönheit des Ganzen schliessen kann. Hauptmeister wird nach dem Fundort des von ihm theilweis erhaltenen Werkes der Liesborner Meister genannt und lebte um 1440. Es sind auch Werke eines Vorgängers erhalten, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Die Anschauungsweise dieser alten Schule ist die ideale, wobei der Liesborner Meister von einem seinen und hohen Schönheitssinn unterstützt war. Ausser diesem, das ihn unter die ersten Meister jener beglückten Zeit stellt, zeichnet ihn eine grosse Zartheit der Empfindung aus, die ihn im Ausdruck der Seligkeit hebt und in dem des Schmerzes mässigt, eine Grossheit des Styls und eine unbeschreibliche leuchtende Klarheit des Colorits, namentlich in der Carnation. Er hatte Nachfolger; allein die Einwirkung der Eykschen Schule war unaufhaltsam; in Westfalen tritt sie in einer Weise auf, die auf den Cölner Meister der Lyversbergischen Passion und seine etwas sehr scharfe Art Charaktere nach natürlichen Vorbildern zu zeichnen zurückweist. Das lichte Colorit der westfälischen Schule wurde durch diese Umwandlung nicht berührt; wohl aber der feine und zarte Schönheitssion, an dessen Stelle allmählig die grellste Charakteristik und eine wirkliche Lust am Wiederwärtigen trat, die ihren Gipfelin Meister Raphon (Braunschweig) erreichte. Der Hauptort für die westfälische Schule ist Mind en (Geh. Reg. Rath Krüger). Sodann Berlin (Museum). Münster. Dortmund.

In Schwaben hatte sich, namentlich in den freien Reichsstädten Ulm und Augsburg eine eigenthümliche Malerschule gebildet, deren Werke — wie sie allmählig aus Vergangenheit und Vergessenheit hervorgesucht werden — einen theils lieblichen und weichen, in ihren geschwungenen Linien an die cölnische Schule erinnernden, theils überraschend einfachen und grossartigen idealen Charakter haben. Für die erstere Richtung möchten vornehmlich die Frescogemälde der Mühlhäuser Kirche bei Stuttgart vom Anfang des 15. Jahrhunderts so wie die älteren in der Stadtkirche zu Reutlingen, für letztre mehre vereinzelte Tafeln in Ulm und an der

Rückseite des Altars in Blaubeuern genannt werden können, so wie was sich von Hans Holbein dem Grossvater in Augsburg findet. Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts kehren nun zwei bedeutende schwäbische Kunsttalente, Friedrich Herlin aus Nördlingen und Martin Schonganer aus Augsburg, nachgehends in Colmar aus der Schule des Roger v. Brügge, in ihre Heimath zurück, und wandeln die ältere Richtung gänzlich um nach dem Vorbilde der niederdeutschen, so dass auch hier, wie überall in Deutschland und selbst in Italien, obschon nicht ohne Modification durch den eigenthümlichen Landescharakter, die oben näher bezeichneten Hauptelemente jener Kunst die Herrschaft erlangen. Es ist noch nicht ermittelt wer der erste Träger des neuen Geistes in Schwaben war. Ein vorzügliches Werk, das im Geiste der ältern Kunst gedacht, schon unter dem Einfluss der neuern niederdeutschen ausgeführt ist, bewahrt Graf Wilhelm von Württemberg auf Lichtenstein. Der bedeutendste Künstler dieser neuen Schule ist am Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts Bartholomäus Zeitbloom aus Ulm, dessen Werke ausgezeichnet durch Tiefe und Wahrheit der Charaktere, durch edlen und möglichst freien Styl, und grossartige Formen, und durch wunderbare Vollendung zu dem Herrlichsten gehören, was alte deutsche Kunst hervorgebracht, wiewohl nicht zu übersehen, dass auch ihm der Geschmack in der Wahl der Costüme, so wie die Abhängigkeit von unschönen Modellen die Kräfte gelähmt hat. folgte zu Anfang des 16. Jahrhunderts noch ein ausgezeichneter Meister in Ulm, Martin Schaffner, der mit seelenvollem Ausdruck, freiere, breitere Formen verband, der aber zuletzt in Regellosigkeit ausartete.

Eine eigene von der niederdeutschen sehr abweichende Richtung verfolgte die Schule von Augsburg, die mit einem vorwiegenden Sinne für drastische Darstellung eine Vorliebe für tiefe, harmonische und wahre Färbung verband. Auffallend bleibt hier, dass von der alten strengen zu der gemässigt freien Schule die Manier den Uebergang bildet, während sie sonst nur an dem Ausgang aller Kunst steht. Auf den Grossvater Holbein, ums Ende des 15. Jahrhunderts, der ganz im alten Kirchenstyl componirte, folgte der Vater Holbein, der ganz abweichend mit Figurenreichthum, übertriebenen Bewegungen und Physiognomien den Grad der Lebendigkeit zu erreichen trachtete, der ihm für seinen freien und kühnen Vortrag und seine kräftige glänzende Färbung nöthig schien. Mit dem wunderbarsten Talent ausgerüstet folgte der Sohn Holbein und schrieb schon in seinem 14. Jahr der Kunst neue Wege unmittelbar in die Tiesen der Natur vor, die er mit beispiellosem Glück nach allen Richtungen ergründete. Von den Uebertreibungen des Vaters gänzlich frei, behielt er den Sinn für die durchschlagende Lebendigkeit der Darstellung, und das Recht freier Formenbildung, wobei er den in der niederdeutschen Schule übrig gebliebenen Widerspruch zwischen natürlichen Körperformen und conventionellem Faltenwurf überwand; unermüdet im Studium von Charakteren nach dem Leben, gewann er alle Mittel der naturgetreuesten Schilderung und ward einer der grössten Bildnissmaler, für die Färbung hielt er sich die ganze Scala vom kältesten Licht bis zum glühendsten Helldunkel frei, und einer reichen leichtbeweglichen Förster, Deutschland.

Phantasic überliess er sorglos Wahl und Anordnung des Stoffes. Er hat frühzeitig Augsburg verlassen und mit Basel vertauscht. Sein Einfluss ist überall zu spüren, aber noch nicht mit geschichtlicher Sicherheit verfolgt. Zu den bedeutendsten Zeitgenossen von ihm in Augsburg gehört Carl Wolff, ein Künstler, dessen Name erst die neueste Zeit wieder gefunden; sodann Thomas und Hans Burgkmaier und Christ. Amberger; von andern Meistern sind wohl Werke aber keine Namen vorhanden.

## Hauptwerke der schwäbischen Malerschule.

H. Holbein der Grossvater: Augsburger Galerie: Lucas Moser in Tiefenbrunn. Friedrich Herlin in Rothenburg a. d. Tauber, Nördlingen, Bopfingen. Martin Schongauer: Colmar. Kupferstiche. — Alte schwäbische Schule: Burg Lichtenstein. Barth. Zeitbloom: Augsburg (Galerie). Nürnberg (Morizcapelle). Stuttgart: Abel. Rothenburg a. d. Tauber. Nördlingen. Freiburg Bg. b. Hirscher. Auf dem Heerberge. Lichtenstein. — Schule Zeitblooms: der Altar in Blaubeuern bei Ulm. Martin Schaffner: Ulm (Dom). München (Pinakothek). H. Holbein d. Ae.: Augsburg (Galerie). Frankfurt (Städel). Schleissheim (Galerie). Thom. Burghmaier: Augsburg (Dom). H. Burghmaier: Augsburg (Galerie). Schleissheim. Hans Holbein der Jüngere: Augsburg (Galerie). Basel (Bibl.). München (Pinak.). Dresden (Galerie). Wien. Berlin dessgl. Freiburg Bg. (Münster). Holzschnitte. C. Wolff: Stuttgart (Galerie). Ein unbekannter Meister von höchster Trefflichkeit: das Leben Mariä bei H. v. Hirscher in Freiburg.

Die vierte der genannten Malerschulen ist die von Nürnberg oder die fränkische. Nürnberg war im Lause des 15. Jahrhunderts eine der ersten Städte Deutschlands geworden, ja es ward als der Mittelpunkt nicht nur bürgerlicher und kausmännischer Thätigkeit, sondern als der des höhern geistigen Lebens überhaupt in Deutschland betrachtet; was sich in Künsten und Wissenschaften hervorthat, wandte sich dabin, wo der Kausmann Gelehrter und Dichter und der Handwerker Künstler war.

Die ältere Malerschule in Nürnberg vom Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts schliesst sich in der Bewegung der Gestalten und Linien an die alteölnische an, liebt aber eigenthümlich kurze Verhältnisse. In der Mitte des 15. Jahrhunderts drang der Geist der niederdeutschen Schule auch nach Nürnberg und äusserte — man weiss nicht durch welchen Mittelsmann — seine bildende Kraft vornehmlich auf den Meister, der der vollendetsten Periode dieser Schule unmittelbar vorausging. Mich. Wohlgemuth bildete sich in Folge dieser Einflüsse und den früher erwähnten Eindrücken der Bildschnitzerei gemäss eine Kunstweise mit sehr markirten und desshalb oft gemeinen Zügen, Formen und Bewegungen, allerdings nicht ohne überraschenden Ausdruck der Seele aber mit überwiegender Handwerksmässigkeit bis sogar in der glänzenden Farbenbehandung und fertigen Malertechnik. Ihm folgte A. Dürer, einer der grössten Genien deutscher Kunst, ausgerüstet mit einem beispiellosen Talent, tief-

sinnig und gedankenreich, durch und durch wahr in der Empfindung und desshalb mit richtigem wenn auch oft sehr starkem Ausdruck, naiv bis zum Entzücken in Beachtung der kleinen Züge des Lebens, und zum Erschrecken gewaltig, wenn er sich phantastischen Träumen überliess. und doch, besangen in der einseitigen Richtung nach Natürlichkeit, den Erscheinungen des niedern Lebens als den individueller ausgeprägten mehr noch zugewandt, als den höhern, und unter dem Druck des daraus hervorgegangenen in der Wahl der Formen namentlich der Gewänder und Trachten oft ans Kleinliche streifenden Geschmackes, unfähig mit all den ihm eignen staunenswerthen Kräften die deutsche Kunst zur Freiheit, Schönheit und Höhe allgemeiner Bildung zu erheben, auf welcher wir gleichzeitig die italienische unter Rafael sehen. Noch weniger als ihm gelang diese Aufgabe seinen Schülern und Nachsolgern: Hans v. Kulmbach, Heinr. Aldegrever, Albr. Altdorfer, Hans Schäufele, Barth. Behaim, G. Pencz, H. Baldung Grien, Matth. Grunewald etc., unter denen Baldung Grien durch sein Talent zu den bizarrsten Ausschweifungen geführt wurde, während M. Grunewald eine freie Höhe edler Darstellung gewann, und G. Pencz als Bildnissmaler eine der obersten Stellen einnahm. Mit der fränk. Schule steht die sächsische in Verbindung, namentlich das Haupt derselben Lucas Cranach, der einzelne tiefsinnige und wahrhaft empfundene Werke schuf, in der Mehrzahl derselben aber handwerksmässig und geschmacklos war.

## Hauptwerke der fränkischen Malerschule.

Der Tuchersche Altar von 1385 (Nürnberg Frauenkirche). Der Imhoffsche Altar 1420 Nürnberg (Burg). Der Hallersche Altar(Sebaldkirche). Maria in der Glorie (S. Lorenz.) etc. Die Reinigung der Kaiserin Kunigunde etc. (S. Sebald) das älteste Werk in Nürnberg mit Kennzeichen Mich. Wohlgemuth: Nürnberg (S. Sebald niederdeutschen Einflusses. Morizcapelle. Landauer Brüderb.). München (Pinakothek). Schwabach (Pfarrkirche). Zwickau (dessgl.). Wien (Galerie). A. Dürer: Nürnberg (Landauer Brüderhaus. Rathhaussaal. v. Holzschuher), München (Pinak. Bibliothek), Wien (Belvedere), Prag (Strahov), Holzschnitte. Kupferstiche. H. v. Kulmbach: Nürnberg (Morizcap.), S. Sebald, Burg. Landauer Brüderh.), Frankfurt (Städel). Heilsbronn. H. Aldegrever: Berlin (Museum), Wien (Belved.). H. Schäufele: Nördlingen (Hauptkirche, Rathhaus), Nürnberg (Morizcap. Burg), München (Pinak.), Barth. Behaim: Schleissheim. G. Pencz: Wien (Belvedere), Nürnberg (Morizcap.), München (Pinak.), Stuttgart (Landauer), Carlsruhe (Museum), H. Baldung Grien: Freiburg Bg. (Münster), Nürnberg (Morizcap.), München (Schleissh.). A. Altdorffer: Nürnberg (Burg), Augsburg (Galerie), Schleissheim. Matth. Grunewald: München (Pinak.), Brandenburg (Dom), Frankfurt (Städel), Halle (Marienk.), Aschaffenburg. (Schloss).

#### Neue deutsche Kunst.

#### ERSTE EPOCHE.

Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis ins 17.

Die Geschichte der neuern deutschen Kunst beginnt zunächst mit einem allgemeinen Verfall kurz nach dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Als Ursache dieser Erscheinung nennt man in der Regel das gleichzeitige Ereigniss der Kirchenreformation, wodurch die Kunst um ihre religiöse Bedeutung und somit zu der Unbedeutendheit herabgekommen, in welcher wir sie Jahrhunderte lang schmachten gesehen. Wie bei jeder oberflächlichen Betrachtung bleibt man auch hier am Scheine hängen, und wie es nicht an solchen gefehlt hat, welche den Verfall der antiken Kunst in ursächliche Verbindung mit dem Christenthum gebracht, so gibt es gleicherweis Viele, welche bei der Reformation in denselben Trugschluss verfallen. Wenige Blicke in die Geschichte werden genügen, uns darüber Aufschluss zu geben. Die Annahme, dass die Reformation den Verfall der Künste herbeigeführt, würde - wenn nicht an Wahrheit, doch - an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn die andershalb Jahrtausende vor Eintritt derselben die Kunst ohne Unterbrechung auf einer höhern Stufe gezeigt hätten. Diess ist bekanntlich nicht der Fall, und wir sehen z. B. die Kunst in Italien kaum irgend wo auf tiefrer Stufe, als während der Glanzperioden der Hierarchie unter Gregor und unter Innocenz. Weiter: hätte die Reformation den Verfall der Künste herbeigeführt, so war er natürlich auf das protestantische Gebiet beschränkt, so hätte die Kunst in jenen Gegenden, wohin die Macht der Neuerung sich nicht erstreckte, auf ihrer Höhe bleiben müssen; was sie - wie ebenfalls bekannt - nicht that, da der Verfall ein allgemeiner war, in Italien, Deutschland und Frankreich, und nur im protestantischen England unter Heinrich VIII. der Geist der alten Kunst noch eine Zeitlang lebte. Endlich: hätte die Reformation den Verfall der Künste herbeigeführt, so musste die bald eingetretene Reaction gegen die Reformation nothwendig mit einer Hebung des Kunstgeistes verbunden seyn; wir wissen aber, dass die Kunst zu keiner Zeit tiefer sank, zu einer geistloseren Verzerrung entartete, als unter dem Einfluss jener Macht, welche die Bekämpfung der Reformation sich zur Lebensaufgabe gestellt, unter dem Einfluss der Jesuiten. Es würde uns zu weit führen, wollten wir den geschichtlichen Zusammenhang dieser Erscheinungen verfolgen: er ist so schwer nicht aufzufinden, sobald man unbefangen dem Entwickelungsgang menschlicher Bildung überhaupt zusieht, in welchem alle scheinbaren Widersprüche sich zur grossen Einheit naturgemäss auflösen.

Uns möge die Betrachtung der besondern Merkmale der neuern Kunst beschäftigen. Wir haben gesehen, wie die deutsche Kunst unter dem wechselnden Einfluss der drei Grundelemente des Christenthums, des antiken und des germanischen Geistes ihre eigenthümliche Gestalt und für die einzelnen Lebensperioden ihre besonderen Charakterzüge gewonnen und wie namentlich in der letzten Zeit das germanische Element ein einseitiges

Uebergewicht zum Nachtheil freier Ausbildung erlangt hatte. Die italienische Kunst hatte unter dem wiedererwachten Geiste des Alterthumes einen bewundernswürdigen Außschwung genommen und die höchste Höhe erreicht. Kein Wunder dass diess massgebend für die Kunst der andern Völker und also auch der Deutschen wirkte. Und dennoch war mit dieser Umkehr zur Antike nichts gethan, als der erste Schritt zum Verfall; indem man sich nicht an die belebenden geistigen Kräfte, sondern an die von so vielen Bedingungen abhängige Erscheinung hielt, was ungefähr die Wirkung haben musste, wie wenn Einer Wohllaut, Anmuth, selbst Begriffsrichtigkeit einer fremden Sprache der eignen durch Einführung von Wörtern derselben beibringen wollte.

Die Baukunst, weit entfernt die Architektur des Alterthums in ihrer Reinheit aufzufassen, schuf aus ihren (vorzugsweis römischen) Fragmenten, die sie willkürlich verband und aus denen sie unter Missverständnissen aller Art neue Gesetze formte, ein neues System, das - da ihm die gesunde Wurzel fehlte - zu den Ausartungen führen musste, in denen alles eigne Dieses zum Italienischen gewordene Latein konnte auf Leben erstarb. unserm heimathlichen Boden noch weniger zur Selbstständigkeit gelangen, als auf dem, auf welchem es gewachsen. An die Stelle des Spitzbogens trat der Rundhogen (der flache und der halbkreisförmige), und die auf-Verhältnisse und Gliewärtsstrebende Richtung wich der horizontalen. derungen wurden antiken Vorbildern und den Anweisungen Vitruvs entlehnt, die dorische (toskanische) ionische und korinthische Säulenordnung mit willkürlichen Aenderungen eingeführt und mit Bogenstellungen verbunden; im Ganzen aber durchaus nicht ohne richtiges Gefühl für malerische Wirkung. Die Hauptwerke dieser unter dem Namen "Renaissance" gepriesenen Kunst finden sich in Frankreich (Fontaineblau, Paris etc.), cinige in Belgien (Lüttich, Brügge), wenige im übrigen Deutschland; (das vornehmlichste ist das Heidelberger Schloss).

Sculptur und Malerci erlebten das gleiche Schicksal; auch sie nahmen aus der Hand der italienischen Kunst die Lehren der antiken; verloren aber zuerst das Recht der Volksthümlichkeit, und bald auch das der Religion aus den Augen; und lassen bei unverkennbarem Schönheitssinn und grosser technischer Vollendung und ungeachtet aller über die alte Kunst errungenen Vortheile grossentheils kalt. Hievon zeugen viele Grabdenkmale in Stein und Erz, Brunnen, Altäre von Holz und Stein, und die sehr häufigen Crucifixe und andre Schnitzwerke in Eisen, Holz und Elfenbein (Nosseni in Freiberg, Wurzelbaumer in Nürnberg, Gerhard und de Vries in Augsburg, Hilger in Wolgast, de Witte in München u. s. w.).

Am grellsten zeigen sich die Missgriffe und Missverständnisse in der Malerei. Man holte sich Formen und Bewegungen, zum Theil selbst Farbe uud Stimmung aus den Werken Rafaels und anderer Heroen des Südens, versank aber, ohne die Kraft wirklicher Wiedergeburt, in Nachabmung und Manier, über deren Oede die einzelnen Verdienste der Technik, Harmonie etc. nicht hinüberführen. Bei vielem Talent kein Genie; allein noch immer Werke von mannichsachem Verdienst und Werth. C. Mabuse,

B. v. Orley, J. v. Schoreel, B. de Bruye, A. Melem, M. Hemsherk, Mich. Coxie, H. de Bles, I. v. Calcar, L. Lombard, F. Floris, P. de Witte, C. v. Mander, Ottovenius, B. Spranger, J. v. Aachen, Chr. Schwarz, J. Rottenhammer etc.) Ausgezeichnet bleibt in dieser Periode noch immer die Kunst des Bildnisses (Lucidel. F. Pourbus etc.).

#### ZWEITE EPOCHE.

17. u. 18. Jahrh.

Die Baukunst in Deutschland blieb von der italienischen und später der französischen abhängig. Fortbildung bestand nur in neuen Combinationen der alten Formen und in Entartung derselben. Die Willkür und Unschönheit, vornehmlich die Ueberladung mit schneckenhaftgekräuselten Verzierungen hat dieser Kunst den Namen "Perückenstyl" zugezogen; er dauerte, bis er zu Ende des vorigen Jahrh. die letzten Kräfte zum "Zopfstyl" zusammenband. Aber ungeachtet seiner Verirrungen und Verarmungen hat er ein Gut aus alter Zeit von hohem Werthe bewahrt, das die neueste vielfach ausser Acht gelassen: den Sinn für schöne und zweckmässige Raumvertheilung und grossartige Anordung. (Rathbäuser zu Nürnberg, Augsburg etc., Residenzschlösser in Würzburg, Bamberg, Schleissheim, Gotha etc. Paläste (des Fischer v. Erlach) in Wien, Kirchen in Wien, Salzburg, Dresden.) Als die edelsten Kunstwerke der Zeit und eigentlich über ihr stehen das Zeughaus, das kon. Schloss und das Opernhaus zu Berlin; den "Zopf" vertreten die Anlagen Friedrichs d. Gr. zu Sanssouci. Am übelsten verfuhr diese Kunst mit ältern Werken, denen sie unter dem Titel der Restauration ihr eigenthümliches Aussehen raubte und dafür die neuerfundnen Züge aufdrückte.

Die Sculptur artete wo möglich noch mehr aus; je ärmer sie wurde an wahrer Empfindung, desto mehr Anstrengung machte sie welche auszudrücken, und bei immer zunehmendem Mangel an Formensinn behalf sie sich mit Naturnachahmung im Einzelnen. Als eine grosse und unbegreifliche Ausnahme steht Schlüter in Berlin da mit seinem grossen Kurfürsten und den Masken sterbender Krieger. Technische Vollendung übrigens ist in Fülle überall vorhanden, und das Elfenbein ist in keiner andern Zeit so kunstvoll bearbeitet worden. (Hauptmeister dieses Fachs sind Fiammingo von Brüssel, Leo Pronner, Leonhard Hern, Gerh. v. Opstal, Balth. Permoser tc.).

In der Malerei tritt eine neue Bewegung ein. Gegen Ende des 16. Jahrh. erhob sich noch einmal der germanische Geist in einer Riesennatur wie die Kunstgeschichte kaum eine zweite kennt. Ausgerüstet mit beispiellosem Talent, voll freier Eigenthümlichkeit in Auffassung und Behandlung, frisch und unbefangen in der Auffassung des Lebens, kräftig und überzeugend in der Darstellung, im Besitz eines leuchtenden, wenn auch nicht immer wahren Colorits, eine durch und durch poetische und energische Natur machte P. P. Rubens eine Revolution in der Kunst, deren Folgen noch nicht verwischt sind. Aber ganz abgesehen von der Geschmack-

losigkeit in der Combination seiner Ideen (Vermischung von Allegorie und Wirklichkeit), der Wahl seiner Formen (im Nackten, wie in Gewändern, Waffen und Trachten) und der selbst bis zur Rohheit gesteigerten Derbheit seiner Charakteristik (Bacchanale etc.), so fehlte ihm für seine dichterischen Werke im Ganzen Mass und Gefühl der alten Kunst und für seine religiösen - der Zeit, in der er lebte - die Tiefe des religiösen Bewusstseyns, so dass auch diesem grossen Genius versagt war, die deutsche Kunst auf die Höhe der Vollendung zu führen. Sein bedeutendstes religiöses Werk ist die Kreuzabnahme in Antwerpen, zu den schönsten freien Darstellungen gehören Delila und die Amazonenschlacht in München; hochpoetisch ist er in Landschaften (8. Kupferstichcabinette), wildergreifend in Jagd- und Schlachtgemälden (München) und fast unübertrefflich im Bildniss (Erzherz. Albrecht in Wien. Liebesgarten in Dresden). Von seinen Schülern (man zählt an 100, und viele Werke mit Rubens Namen in den Galerien sind nach den Skizzen des Meisters durch Schüler ausgeführt) sind vornehmlich A. van Dyk und Snyders zu nennen, die sich in die zwei Hauptverdienste des Meisters getheilt haben. Der erste ist unerreichbar im Bildniss, der andere ein bewundernswürdiger Schilderer von wilden Thieren. Hauptwerke in Antwerpen, München, Wien, Berlin, Dresden.

Daneben fand nun gleichzeitig der Geist, den wir vorzugsweis den germanischen nannten, die Liebe zur Wirklichkeit, zu dem Leben das uns von allen Sciten umgibt und das wir selber führen, einen andern Weg vollkommener Befriedigung. Hatte er diese Wirklichkeit früher als Mittel benutzt für seine davon unabhängigen Zwecke, so erkannte er sie nun selbst als Zweck; hatte sie ihm früher als Trägerin dienen müssen für seine Gedanken und Vorstellungen und hatte als solche so viele Reize entwickelt, so konnte sie auch wohl ohne diese Last Gegenstand des Entzückens seyn; die Zimmermannswerkstatt brauchte keinem Heiligen anzugehören, um zu gefallen, die Landschaft war auch ohne den Zug der heil. Drei Könige lockend, ja selbst der Blumenstrauss bedurfte nicht mehr das Betzimmer der heil. Jungfrau, um die Augen zu fesseln. Das Leben erschien der deutschen Kunst selbst als Kunst und seine Sprache - wiewohl der Genius der Vorzeit ungesehen Wache hielt, und die Hand leitete - als Kunstgesetz. So entstand die Genre-Malerei mit allen Nebenabtheilungen, in welcher die deutsche Kunst im 17. Jahrh. nach dieser Seite hin die höchste Stufe der Vollendung erstiegen, wohin ihr keine andre den Weg gezeigt, und auf der sie keine andere erreicht hat. Die vorzüglichste Pflege dieser Kunst ist den Niederländern zugefallen; die ersten Meister des Fachs sind D. Teniers, A. v. Ostade, J. Steen, A. Brower, G. Terburg, G. Dow, G. Metzu, C. Netscher, F. v. Mieris, Slingelandt, P. de Hooghe Maes; Landschasten malten: J. Ruysdael, M. Hobbema, v. d. Neer, Everdingen; Marinen: Bakhuysen etc.; Architekturen: P. Neefs, de Witte etc.; Thierstücke: C. G. Cuyp, P. Potter, Ph. Wouwermann, A. v. d. Velde, N. Berghem, Weenix, Hondekoeter, J. Roos etc.; Blumen: D. de Heem, van Huysum, Rachel Ruysch. In genauer Verbindung steht mit dieser Richtung die gleichzeitige Vollkommenheit der Bildnissmalerei, als deren vorzüglichste Meister zu nennen sind: M. Mierevelt, B. v. d. Helst, F. Hals, F. Bol und vornehmlich P. Rembrandt van Ryn. Wo aber der letztre als Historienmaler auftritt, erscheint er wie von zwei entgegenstehenden Mächten geleitet und beherrscht; in dem Bedürfniss einmal durch Herabziehen des Gegenstandes in die untersten Kreise der Wirklichkeit, die Darstellung so glaubwürdig und natürlich zu machen als nur immer möglich, sodann aber durch eine künstlich erzeugte, magische Beleuchtung und Dämmerschatten sie ins Gebiet poetischer Zaubereien zu entrücken.

Was im übrigen Deutschland und überhaupt bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts in der Kunst geschehen, trägt (mit sehr wenigen Ausnahmen) das Gepräge der Erschöpfung und Armuth, und nur einzelne technische Talente treten noch hervor (vornehmlich in der Kupferstecherkunst J. G. Wille etc.).

## DRITTE EPOCHE. Neueste Zeit.

Was Grosses in der Geschichte geschieht, wird durch die Bewegung des Geistes der Menschheit, wenigstens durch eine des Volksgeistes bewirkt, und es wird schwer, in dieser Beziehung Ursach und Wirkung zu scheiden, gewiss aber verschwindet davor Denken und Thun des Einzelnen. Unverkennbar ist die neue Bewegung geistiger Kräste seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, welcher wir unsre neuere Philosophie, Dichtkunst und Literatur überhaupt und ein zu ernsten Kämpfen erwachtes Nationalgefühl verdanken. Naturgemäss mussten in der Reihe dieser Erscheinungen auch die Künste mit neuem schöpferischen Vermögen auftreten, und sie sind aufgetreten. Aber künstlerische Kräfte allein machen noch keine Kunstepoche und ungenützt sind viele, namentlich in Deutschland von jeher zu Grabe gegangen. Unter den Hindernissen, welche in alten Zeiten der reichern Ausbildung des deutschen Kunstlebens entgegenstanden, haben wir vornehmlich den Mangel eines Mittelpunktes für gemeinsame künstlerische Thätigkeit, ohne welche die grössten Talente verkümmern, erkannt. Ueber dieses mächtigste Hinderniss ist die neueste deutsche Kunst hinüber gehoben und zwar auf eine Weise wie nie zuvor. Wieviel in dieser Hinsicht an einzelnen Orten geschehen, unser Blick wird vornehmlich nach einer Stelle gezogen und auf ihr festgehalten. Es ist ein ebenso seltenes, als glückliches Ereigniss, dass fast zugleich mit der Kunst ein mächtiger Beschützer für sie und in gemeinsamer Begeisterung mit ihr emporwuchs, und es ist der unvergängliche Ruhm des Königs Ludwig von Bayern, dieser Stimme der eignen Jugend ein reichbewegtes und thätiges Leben hindurch mit unantastbarer Treue gefolgt zu seyn. Glück aber und Verdienst wachsen, je näher wir ihm treten und den Umfang des Schutzes erkennen, welchen dieser Fürst der deutschen Kunst gewährt. Es ist nicht eine Vorliebe die genährt, eine einzelne Neigung die befriedigt wird; es wird nicht an Altem gebessert und mit Neuem ein Versuch gemacht, son-

dern der ganze Acker wird bebaut und Samen jeglicher Frucht wird ausgestreut. Die Baukunst führt Kirchen, Museen und Paläste auf, ja ganze Stadttheile und Städte, und alle Zeiten und Völker sind ihr aufgethan, sich Raths zu erholen. Die Bildhauerei schmückt mit Ehrendenkmalen das öffentliche Leben und mit reichen Reliefs die Werke der Baukunst, und verbindet sich zu ausgedehnterer Wirksamkeit mit der Kunst des Erzgusses, die sich rasch zu einer in Deutschland nicht erlebten Vollkommenheit ausbildet. Der Malerei werden alle Mittel eröffnet vom Fresco-. Oel-. Glasund Wachs-Material bis zur Kunst der Porcellanfarben: alle Reiche aufgethan der Poesie, Mythologie, Geschichte, Religion und der Natur mit den mannichsachen Erscheinungen des Menschenlebens, und selbst alle reproductiven Kunstkräfte reihen sich zu fortschreitender Vervollkommnung mit dem günstigsten Erfolge an. (S. München Kunstgesch.) Ein zweiter Mittelpunkt des deutschen Kunstlebens hat sich in Berlin gebildet, wo ein kräftiger Patriotismus und nationales Ehrgefühl ihm Nahrung und Schwung verliehen und durch König Friedrich Wilhelm IV. weite Bahnen grosser Thätigkeit aufgeschlossen worden sind. (S. Berlin Kunstg.)

Ueberblicken wir nun die Leistungen der bildenden Künste im Allgemeinen, so erscheint die Baukunst noch am weitesten entsernt von einer eigenthümlichen Gestaltung. Dennoch unterscheidet sie ein wesentliches Merkmal von der Baukunst der letzten drei Jahrhunderte. Wie die Renaissance, hat sie sich zunächst an das Alterthum gewendet, aber nicht wie diese, an das römische, sondern an die höhere und reinere Quelle, ans griechische. Werke aus dem hier genährten Kunstgefühl hervorgegangen stehen nicht nur da als berufene Zeugen der Grösse eines eigenthümlichen, volks- und religionsgemässen, unter strengen Gesetzen frei erwachsenen Kunstgenius, sondern als eine Herausforderung an den unsers eignen Volks und unsrer Zeit, von dem wir hoffen, dass er sie annehmen und siegreich bestehen werde, wie einst, als durch Carl d. Gr. Rom und Ravenna nach Deutschland verpflanzt wurden, und das besiegte Alterthum als treuer Rathgeber bei dem Sieger verblieb. Auch hat sich die Baukunst darauf nicht beschränkt, sondern theils durch die spätrömische und durch die romanischen Bauweisen hindurch den Weg zur germanischen des Mittelalters gefunden, von wo aus es ihr vielleicht gelingt, den Ton der germanischen unsrer Zeit zu treffen. Die namhastesten Architekten der Neuzeit waren und sind ausser Berlin und München Zanth und Leins in Stuttgart; Weinbrenner + ... Hübsch und Eisenlohr in Carlsruhe; Müller in Solothurn; Moller in Darmstadt; Hessemer in Frankfurt a. M.; Lassaulz in Coblenz; Zwirner in Coln; Semper in Dresden; Heideloff in Nürnberg; Rossner in Wien.

Für die Sculptur hat, und zwar gleichfalls von hellenischem Geist erleuchtet, dazu aber von germanischem entzündet Thorwaldsen den Ausschlag gegeben. Bei Wahrheit und Adel in Form, Verhältniss und Bewegung, bei treuer Ausdauer in der Ausführung, galt es vornehmlich die Unbefangenheit der alten Kunst wieder zu finden und den Reichthum plastischer Gedanken. Was in Uebereinstimmung mit ihm in München und Berlin geschehen. (S. beide Städte Kunstg.) Ausserdem arbeiteten und

arbeiten mit Ruhm in Deutschland: Dannecker †. in Stuttgart; Wagner daselbst; Reich in Carlsruhe; Ohmacht †. in Strassburg; Launitz in Frankfurt a. M.; Bandel in Hannover; Rietschel und Hänel in Dresden.

Den meisten Talenten und der frelesten, eigenthümlichsten Entwicklung begegnen wir im Gebiet der Malerei, und hier sind Ergebnisse gewonnen, wie sie bis auf diese Zeiten die Geschichte deutscher Kunst nicht gekannt hat. Inzwischen war der Gang der Entwickelung nicht kampflos. Der Erschlaffung und Entgeisterung der Kunst des vorigen Jahrh. trat zuerst Raphael Mengs mit einem entschiedenen Sinne für die Schönheit der Form entgegen, wusste diese aber weder mit der sinnlichen Wahrheit noch mit dem Gedanken zu durchdringen. Nach ihm bemächtigte sich ein aus missverstandener Naturnachahmung hervorgegangener und von äusserlicher Convention geleiteter. zunächst von Frankreich herübergeholter Kunstgeist der Kunstschulen und beherrschte mit akademischer Gewalt die Productionen, die es unter derselben zu wirklicher Lebensregung nicht bringen konnten (Füger in Wien, P. und Rob. v. Langer in Düsseldorf und München. Grassi und Matthäi u. A. in Dresden etc.). Dagegen erhoben sich bereits zu Ende des vorigen Jahrh. bedeutende Talente mit dem Bedürfniss, dem Kunstwerk einen wesentlichen Inhalt, der Darstellung unmittelbare Empfindung, der Form eigenthümliche Bildung, der Anordnung Mass und Rhythmus, dem ganzen Kunstleben organischen Zusammenhang zu gewinnen. Auch hier gab die antike Kunst den ersten Anhalt A. Carstens aus Schleswig, (S. Weimar); Schick und Wächter in Stuttgart (s. d.) entlehnten Stoff und Form und selbst die Anschauungsweise von dem Alterthum. An sie schloss sich J. Hoch aus Tyrol in Rom an (sein bedeutendstes Werk, die göttliche Comödie des Dante, ist noch nicht herausgegeben). Durch den Dichter der göttlichen Comödie war der Uebergang vom Alterthum in die romantische Zeit gemacht und an die Stelle freier poetischer Bewegung trat eine kirchlichreligiöse, als im Jahre 1811 ff., eine Anzahl jüngerer deutscher Künstler (in Uebereinstimmung übrigens mit den oben genannten) in Rom sich vereinigte. Was dadurch an Wärme des Gefühls gewonnen wurde, litt, wenigstens theilweis, unter der Vernachlässigung der Form, vornehmlich aber unter Nachahmung einer veralteten, und erst allmählig gelang es, die sichern Wege der Vervollkommnung zu finden. Die energischste Natur von allen war und ist Peter Cornelius, und ihm dankt die deutsche Kunst hauptsächlich nicht allein den lebendigen Zusammenhang mit der alten, sondern eine neue, selbstständige, freie Entwickelung. Mit ihm durch gleiche Begeisterung und dauernde Liebe verbunden, nennt die Kunstgeschichte jener Zeit: F. Overbeck, Ph. Veit, Pforr, W. Schadow, J. Schnorr, Fohr; zu denen sich später C. Vogel, H. Hess, Gebr. Riepenhausen, L. Vogel, Fr. Ellenrieder, J. Scheffer, Näcke, Begas u. A. mit grösserer oder geringerer Annäherung gesellten. Die Rückkehr der mehrsten dieser Künstler fiel in die traurige Zeit des zweiten Jahrzehents unsers Jahrhunderts, wo jeder aufstrebenden nationalen Richtung ein Damm entgegengesetzt wurde, und wie zum Trost und als Verkündigung nachfolgender bessrer Zeiten fand die vorher unbeachtete, ja sehr missachtete, aber aus der Bewegung der Gegenwart geborne deutsche Kunst Schutz und Pflege in der Heimath. Die Hauptschulen bildeten sich unter einzelnen Meistern zu München, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt a. M. (S. dd.) Ausserdem verfolgten die neue Richtung in Wien Kuppelwieser, Führich, Schulz, Binder etc.; in Stuttgart Dietrich, Gegenbauer (in abweichender Weise) Neher; in Carlsruhe v. Schwind; in Weimar Neher, Simon, Jäger; in Dresden, wo neben Richter, Peschel u. A. eine Pflanzschule der Düsseldorfer Kunst versucht worden, hat neuerdings J. Schnorr die Aufgabe übernommen, die Kunstbildung zu leiten; und ebenso in Prag Chr. Ruben, der von München dahin berufen worden. An allen genannten Orten hat sich auch die Genre-, Landschaft- und Bildnissmalerei mit verschiedenem Erfolg ausgebildet (S. die einzelnen Orte) und die Kupferstecherkunst und Lithographie einen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht.

Hat nun, wie der Ueberblick der Geschichte uns lehrt, deutsche Kunst in einem so kurzen Zeitraum gleichen Glanz und gleiche Ausbreitung nie vorher erreicht, erkennen wir in ihren Werken ein ehrenvolles Denkmal der Gegenwart für alle künftige Zeiten und belebt uns der Wunsch, dass sie nicht einem plötzlichen Verfall entgegengehe, so dürfen wir uns wohl der Hindernisse jeder lebendigen und allgemeinen Kunstentwickelung erinnern, der Gefahren, denen sie zu allen Zeiten ausgesetzt war und auch jetzt ausgesetzt ist, unter denen die übertriebene Werthschätzung eines äussern Scheines und der blossen Mittel der Darstellung, wie alle Oberflächlichkeit, keine der geringsten ist, und dagegen dankbar der ausdauernden Vereinigung künstlerischer Kräfte unter dem dreifachen Einfluss von Alterthum, Christenthum und Volksthum, gedenken, welche ihr ihre heutige Gestalt gegeben hat und zu immer höherer Vollendung führen möge.

### Beilagen.

### I. KUPFERWERKE etc. ZUR KENNTNISS DEUTSCHER KUNST.

Sulp. Boisserée, Denkmale der Baukunst am Niederrhein vom 7 — 13 Jahrh. Der Dom zu Cöln.

Moller's, Denkmale der Baukunst.

Puttrich, Denkmale etc. in Sachsen. G. G. Kallenbach, Chronologie der deutsch-mittelalterlichen Baukunst. Heideloff, Ornamente des Mittelalters. Schinkel, 15 architekt. Heste 1829—32.

Werke der höhern Baukunst.
v. Klenze, Sammlung arch. Entwürfe.
J. Unger, Sammlung von Rissen
ausgeführter Privatgebäude in Mün-

chen.

v. Gärtner, Sammlung der Entwürfe ausgeführter Gebäude.

v. Lassaulx, Pläne von neuerbauten Kirchen.

Architektonisches Album in Berlin.

Die ehemal. Boisseréesche Sammlung, die Galeriewerke von Berlin, Dresden, München. Das Cölner Dombild. La chasse de S. Ursule a Brügge etc.

Thorwaldsen, d. Alexanderzug. Sämmtl.

Werke.

Rauch, Sämmtliche Werke.

Schwanthaler, Schild des Hercules. Venusfries. Goethe etc.

Carstens, die Ueberfahrt des Megapenthes v. Jul. Thäter.

Schick, Apoll unter den Hirten, Lith. J. Roch, der Tod des Guido von Montfeltro nach Dante. Landschaften aus der Umgegend Roms.

Pforrs Nachlass, vom Frankfurter Kunstverein herausgegeben.

Cornelius, Faust v. Goethe. Nibelungen. Dante's Paradies. Joseph vor Pharao. Joseph u. s. Brüder. Unterwelt. Nebst einigen andern Bildern

der Glypthothek, v. Schäfer. Jüngstes Gericht, Geburt und Kreuzigung Christi aus der Ludwigskirche, von Merz. Das Campo santo in Berlin, Umrisse von Thäter.

Overbeck, Bund der Kirche mit den Künsten v. Amsler. Neutestamentl. Darstellungen, lith. v. Koch. Heilige

Familie v. Felsing.

Schnorr, Nibelungen (Holzschnitt mit dem Gedicht), Einzelne Scenen v. Schütz. — Barbarossas Einzug in Mailand, desselben Versöhnung mit dem Papst, Rudolph v. Habsburg etc. im Saalbau zu München v. Thäter.

Lessing, das trauernde Königspaar.

Lenore. Huss.

Bendemann, die trauernden Juden. Der trauernde Jeremias.

Sonderland, Randzeichnungen.

H. Hess, die Allerheiligenkirche, lith. v. Schreiner. Bonifacius Abschied. Genelli, Compositionen zum Homer und zum Dante.

Eggert, Glasgemälde der Auer Marien-

kirche.

Neureuther, Goethe's Lieder. Dorn-röslein.

Album deutscher Künstler bei Buddeus in Düsseldorf.

W. Kaulbach, die Geisterschlacht v. Thäter. Zerstörung Jerusalems von Merz. Der Verbrecher aus verlorner Ehre v. Gonzenbach. Die Sachsenschlacht v. Thäter. Das Irrenhaus v. Merz. Reineke Fuchs.

F. Hohe, Neue Malerwerke von Mun-

cnen.

Die Bibel (in protestantischer Uebersetzung von Luther, in katholischer von Allioli) mit Holzschnitten nach Zeichnungen von Jäger, Schnorr, Strähuber, Steinle, Veit u. A. München und Stuttgart. Cotta'sche Bibelanstalt.

#### II. Kunstvereine

haben sich nach dem Vorbild von München fast in allen grössern Städten Deutschlands gebildet. Es sind Verbindungen zur Belebung des Kunstsinnes, zur Förderung und Unterstützung des Kunstsleisses; aber nicht (oder nur in einzelnen Fällen) zum Vortheil des öffentlichen Lebens, sondern des Privatbesitzes, welcher auf Kosten der Mitglieder und mit möglichst geringem Geldaufwand durch das Glück des Looses erreicht wird. Gegensatz gegen diese zwar ziemlich allgemein beliebte, aber schwerlich ganz würdige Weise des Kunstschutzes haben die Vereine von Düsseldorf, Königsberg, Prag etc. einen Theil ihrer Einnahmen für öffentliche Arbeiten bestimmt. Die oberrheinischen Kunstvereine haben sich zu einer wandernden Ausstellung der an sie eingesandten Kunstwerke verbunden, so das diese im Jahr 1847

vom 15 Apr. - 10 Mai in Darmstadt, vom 11 Mai - 5 Jun. in Mannheim, vom 6 Jun. - 1 Jul. in Stuttgart, vom 2 Juli 27 Jul., in Carlsruhe, vom 28 Jul. - 22 Aug. in Freiburg, vom 23 Aug. - 17 Sept. in Strassburg, vom 18 Sept. - 15 Oct. in Mainz, abgehalten wird. 00 (00 1 6 0

77 0 110

0.00

Bit a suggest 7 o

23417

----

COUNTY THE PARTY OF THE PARTY O

100 auto 717 717

1017

AUDITED TO

LIGHT WELLSTON

The Company of Total

EXECUTE OF THE PARTY OF T

ON THE PROPERTY OF

hits represent the Control

111-4

11 ...

The Table

111 -

A strong

DOMESTIC A

(m + N=o+)

100

and the same

The second of the second of the c or will miles of

by the control of the state

THOUSE THE PARTY OF A 1 1 1 1 1007 1 10

man and hard and

the national arms and and the state of t

a control of a room what

the day a strong of The state of the s

and the same of th

of the latest

Louge by

THE SHAREST TWO

and consume II well report

return allated

Committee of the Charles Bright resignate the former of

## TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER GESCHICHTE, DER MUSIK IN DEUTSCHLAND. ')

Weder aus der altgermanischen Zeit noch aus dem frühern Mittelalter haben sich Denkmale der Musik erhalten.

#### I. Periode.

1380-1450. Aeltere niederländische Schule. Ausgebildeter regelmässiger Contrapunkt. Brasart. Bingois. Dufay aus Chimay im Hennegau.

1450-1480. Neuere oder zweite niederländische Schule. Künstlicher Contrapunkt.Ock en hei m.Ber nhard der Deutsche, Ersinder des Pedals.

1480-1520. Herrschaft niederländischer Musik. Luther führt den

deutschen Kirchengesang ein. 1520. Willaert in Venedig. +. 1563. 1594. †. Orlandus Lassus in München, letzter Glanzpunkt der niederländischen Schule.

**1685—1759**. Händel, Oratorien: (Messias. Samson. Jephtha. Judas Maccabaus. Alexanderfest etc.). Opern (Almira. Florinde. Nero. Il pastor fido. Radamisio). 1685-1750. Seb. Bach. Passion.

Fugen.

1699—1783. J. A. Hasse. Opern u. Kirchenmusik.

1718-1785. J. H. Rolle. Arien und Motetten. Der Tod Abels.

#### H. Periode 1760-1800.

1721-1783. J. C. Kirnberger in Berlin, Contrapunktist. 1736—1809. J. G. Albrechtsber-

ger in Wien, Contrapunktist.

1701-1759. C. H. Graun. Orato-

rien (Tod Jesu etc.). 1701—1767. G. Ph. Telemann. Hirten zu Bethlehem. Befreites Jerusalem.

1732-1809. Jos. Haydn »der Vater der neuern Musik.« Quartette. Erste Symphonien. Oratorien (Die sieben letzten Worte. Schöpfung. Jahreszeiten etc.).

1736-1806. J. Mich. Haydn. (Messen. Motetten. Requiem etc.).

1736-1800. C. F. Fasch. Kirchenmusik.

1741-1801. J. G. Naumann, Vater Unser. Ital. Opern.

1749-1814. G. J. Vogler. Kirchenmusik. Fugen. Requiem. Opern: (Castor u. Pollux. Zamori.) Harmonielehre. Erfinder des Orchestrions.

1753-1823. J. G. Schicht. Ende des Gerechten.

1760-1818. J. R. Zumsteg. Lieder und Balladen.

1751-1814. J. F. Reichard. Lieder. Geisterinsel u. einige and. Opern.

1714-1787. Chr. v. Gluck. Opern: Iphigenie in Tauris. Iphigenie in Aulis. Armide. Orpheus. Alceste etc. Echo und Narcissus. Die Pilger in Mecca, humorist.)

1739-1799. C. D. v. Dittersdorff, Opern: (Doctor und Apotheker. Betrug durch Aberglauben. Die Liebe im Narrenhause. Das rothe Käppchen. Hieronymus Knicker).

1728-1804. J. A. Hiller. Leichte Opern: (Erntetanz. Liebe auf dem Lande etc.); bildet die Gesang-schule aus (Thomasschule). 1754-1825. P. v. Winter. Opern:

(Das unterbrochene Opferfest. Tamerlan. Proserpina. Marie v. Montalban etc. — Die Macht der Tone).

<sup>\*)</sup> Forkel, Allgem. Geschichte der Musik. Kiesewetter, Geschichte der etropäischen Musik.

1756-1791.J. W. A. Mozart, Opern: (Idomeneo. Entführung aus dem Serail. Figaro's Hochzeit. Don Juan. Cosi Fan tutte. Titus. Zauberflöte). Requiem. Symphonien. Sonaten. Lieder. Arien etc.

#### III. Periode 1800 -

1770-1827. L. van Beethoven. Symphonien. Sonaten. Quartette etc. Fidelio. Lieder.

1786-1826. C. M. v. Weber. Volksund Kriegslieder. Opern: (Preziosa,

Freischütz. Euryanthe. Oberon.) 1779-1839. Gottfried Weber. Theorie der Musik. Zelter. Göthische Lieder.

1783. L. Spohr. (Cassel) Violincon-certe. Faust. Jessonda.

1792. Stuntz (München) Kirchenmusik. Lieder. Opern. (La repressaglia. Costantino. Argene e Dalmiro.)

1784-1838. Ferd. Ries. Clavierconcerte.

1797-1828. Franz Schubert. Lieder. Symphonie.

1804. Fr. Lachner. (München) Lieder, Symphonie, Opern. (Cornaro).

1798- C. G. Reissiger. (Dresden) Lieder. Terzetten und Quartetten. Clavierstücke. Opern (Nero. Dido. Der Ahnenschatz, Yelva, Libella, Die Felsenmühle etc.)

1791- P. J. Lindpaintner (Stutt-gart) Vampyr. 1798- H. Marschner (Hannover)

Opern: (Vampyr. Templer und Jüdin. Hans Heiling.) Wanderlieder.

1789- A. H. Chelard. (Weimar) Opern: (Macbeth. Hermannsschlacht.)

1794— C. Kreutzer (Paris) Opern: (Nachtlager von Granada.) Lieder v. Ubland etc.

1791—G.Meyerbeer.(Berlin) Opern:

Crociato in Egitto. Robert der Teufel. Hugenotten. Feldlager in Schlesien.)

1766—1846. Weigl. (Schweizerfamilie. Der Corsar aus

Liebe. Das Waisenhaus.)

1803 - A. G. Lortzing. (Leipzig) Ali Pascha v. Janina. Czaar und Zimmermann, Hans Sachs.

1778-1837. Hummel († in Weimar) Oratorien und Kirchenmusik. Cla-

vierconcerte.

1786- Fr. Schneider. (Dessau) Oratorien. (Weltgericht. Sündflut, Christus das Kind. Christus der Meister.)

1809- Felix Mendelsohn-Bartholdy. (Leipzig) Lieder ohne Worte. Lieder. Oratorien. (Paulus.) Ouverturen. Symphonie.

1794. Moscheles (in Wien) Etu-

des für das Clavier. 1811- W. Taubert. (Berlin) Lieder. 1769-1821. A. Romberg. Kirchenmusik. Glocke v. Schiller.

1786- J. K. Aiblinger. (München) Kirchenmusik.

1776-1841. B. Romberg für das Violoncell.

1804. H. Dorn. (Riga) Opern: (Der Schöffe v. Paris.)

1765-1846. J. v, Eybler. († Wien). Die vier letzten Dinge. Requien. Messen.

1800 J. W. Kaliwoda. (Donaueschingen) Violinist. Symphonien. Quartette.

1786 A. Meth fessel (Braunschweig) Lieder.

1803 Molique (Stuttgart). Violinstücke.

1820. Carl Eckert (Berlin). Lieder. Opern: (Wilh. v. Oranien). Lieder ohne Worte.

Ausserdem sind beliebte Liedercompositeure: Hurschmann, Küken, Broch, Schumann etc.

#### Virtuosen.

Dreischock, Herz, Mendelssohn, Taubert: Döhler. Kramer. Hiller etc.

Violine: Spohr. Maurer. Lipinski. Ernst. David. Kalliwoda. Molique. Schubert. Gebr. Eichhorn. O. Bull. C. Eckert. etc.

Violoncello: Kummer. Dotzauer.

Piano: Liszt. Thalberg. Moscheles. Merk. Müller. Gantz. Menter. Bohrer etc.

Flöte: Heinemeier, Belke. Böhm in München (Erfinder einer neuen Construction) etc.

Oboe: Müller. Reutter, Ullmann.

Braun. Methfessel etc.

Clarinette: Müller. Cotte,

Gebr. Lauterbach. Bärmann. Helmstädt.

Fagott: Müller. Bärmann. Gebr. Petschel. Almenrader.

Horn: Gebr. Levi. Schunke in Carlsruhe und in Stuttgart.
Orgel: Schneider. Klengel. Rink. Hesse. Liebau. Enkhausen. Höppner.

Köhler. Becker. Bach.

#### Musikvereine und Liedertafeln.

eines Volks Empfindweise am unmittelbarsten in seinen Wie sich Gesängen ausspricht, so findet es auch für das Gemüth fast in nichts so volle Befriedigung als im gemeinschaftlichen Gesang. Daher die Gesangvereine durch ganz Deutschland und die steigende Lust ihrer sestlichen Zusammenkünfte, bald mit vorwiegend ernstem künstlerischem Gepräge, bald mehr mit dem der heitern Geselligkeit. Die erste Anregung zu solchen Gesangvereinen gab wohl Fasch in Berlin ums Jahr 1800, dessen Sing - Gesellschaft zur berühmten Singakademie erwuchs. Das erste Musiksest in Deutschland veranstaltete Musikdirector Bisch of in Hildesheim 1810 zu Frankenhausen in Thüringen, und wiederholte dasselbe mehre Jahre nach einander. 1816 und die folgenden Jahre wurden in den Hanse- und benachbarten Städten grosse Musikfeste unter Capellm. Clasing veranstaltet. 1824 vereinigte Bischof die thüringschen Singvereine zur 100jährigen Geburtstagfeier Klopstocks in Quedlinburg. Am Niederrhein traten Düsseldorf, Cöln, Elberfeld, Aachen zu einem "niederrheinischen Gesang verein" zusammen, an den sich die benachbarten Städte anschlossen, und der alljährig zu Pfingsten ein grosses
Musikfest hält. Zu demselben Zwecke verbanden sich die Städte an der El be 1826 und die Ortschaften im Osterland, und in Frankfurt a. M. wirkt in gleicher Weise der Cäcilien verein, neben diesen und a. ähnlichen Vereinen bildeten sich auch überall s. g. Liedertafeln, oder Liederkränze, die auf höchst erfreuliche Weise belebend auf Dichtkunst, Tonkunst, Gesang, Geselligkeit und erhobnere Denkweise Einstuss übten. Die ersten beiden Gesellschaften der Art haben Zelter und Berger in Berlin gegründet; sie fanden indess nur in einzelnen Städten vereinzelte Nachahmung; aber im gesangreichen Schwaben wurden sie rasch allgemein, so dass als im Frühling 1839 das Fest Schillers zu Stuttgart geseiert wurde, nicht nur die Liederkränze von Ulm, Tübingen, Esslingen etc. erschienen, sondern viele Dorfgemeinden mit dem herzerhebenden Gesang vaterländischer Lieder von allen Seiten einzogen. Gleiche allgemeine Theilnahme finden diese Vereine auch im "Reich" und um Frankfurt a. M. ist fast kein Dorf ohne einen solchen. Seitdem haben sie sich auch in Bayern ge-bildet, und die Liedertaseln zu München, Augsburg, Nürnberg, Regens-burg etc., vor allem aber die grossen Sängerseste zu Würzburg 1845, zu Landshut 1846, haben gezeigt, welchen Reichthum des Telents und welche Fülle des Gemüths das deutsche Volk besitzt und wie beglückenden Gebrauch es davon zu machen weiss. Zwei Grundzüge aber vor allen kennzeichnen die deutschen Gesangvereine: überall nämlich bewährt sich dabei die von den Urvätern ererbte hochberühmte deutsche Gastfreundschaft, die nur einmal, und wie man hoffen darf, unwillentlich von einer Stadt, deren Name sonst mit höchsten Ehren im ganzen Lande genannt wird, verletzt worden ist; dannaber wo deutsche Männer im Gesang sich verbinden. klingt immer derselbe Ton in allen Herzen wieder, der Gedanke Einheit unsers Volkes, und von den Bergen, aus den Thälern, auf bewimpelten Schiffen, und in bekränzten Hallen rufen tausend und aber tausend Stimmen wieder und immer wieder die tieseingreisende Frage der Zeit: Was ist des Deutschen Vaterland?

# II. Abtheilung.

# A.

# AACHEN - LUZERN.

Aachen (Hôtel Nuellens, Kaiser, | Grand Monarque. Vier Jahreszeiten. Grand Hôtel. Thürmchen [nahe bei der Post.] Hôtel Royal, am Bahnhof). Kaffeehäuser: Café litéraire. Casino, für Fremde durch Mit-

glieder zugänglich.

Die Bad-Anstalten sind mitten in der Stadt und mit Wohnungen versehen. Es sind 6 warme Quellen und 1 kalte. Die Badegemächer sind ganz massiv, 4-5' tief die Bäder, nebenan Betten und Kamine. Obere und heissere Quellen: Kaiserquelle 46°, an 3 Badehäuser (Kaiserbad, Königin von Ungarn und neue Bad) vertheilt; Quirinusquelle 38°. Untere: Corneliusquelle, Trinkquelle, Rosenbadquelle. Das Komphausbad ist für die Armen. S. p. 62.)

Restauration in der Re-

doute.

Die »Spielhölle« ist während der Saison aufgethan, doch nicht für die Einwohner von Aachen und die Of-

ficiere der preuss. Armee.

Civitas (Aquisgranum, aquensis. Aix la Chapellej k. preuss. Stadt in der Provinz Niederrhein, berühmter Badeort in einem anmuthigen Thale, auf hügeliger Fläche erbaut (deren Bestandtheile Kalkstein, Sand und Mergel mit Steinkohlen u. Thonschiefer sind), von drei Bächen durchflossen, mit mildem Klima, ge-45,000 Ew. (38,500 sunder Luft. Kath. 200 Juden), 3000 H. (Bade-Tuch- u. Casimirgäste circa 3500). fabriken (Kelleter, Heutem, Braf) mit 6000 Arbeitern; Nähnadelnfabriken (Rastor, Sterz) mit deren 900; Gerbereien, Stecknadelfabriken (Mignon, Chervier); Marmorschleiserei, Zuckersiederei; Dampsmaschinen (in der Fabrik von Kelleter, bei Gasbeleuchtung deren 2). -Viel Spedition, wenig Grosshandel. - Bedeutende Feuerversicherungsgesellschaft (München-Aachen). Eisenbahn.

Bereits den Römern bekannt wird A. 540 von Theodorich zur Residenz erwählt und von Siegbert III. 643 bewohnt, allein erst durch Carl d. angebl. 70 Ctr. schweren Eisenblock

Gr. geschichtlich bedeutend, (der Bage nach gefesselt durch einen Zauberring, den der Statthalter von Cöln der Leiche Fastrada's, der Geliebten Carls, aus dem Munde ge-nommen und in den Teich bei Aachen versenkt) mit Vorliebe dort residirte. die meisten seiner Capitularien von hier erliess und 814 auch da starb und begraben wurde. Von früher Zeit an freie Reichsstadt genoss Aachen grosse Vorrechte und erhielt von den Nachfolgern Carls reiche Schenkungen. Der Aachner Bürger war im ganzen Reiche zoll- und dienstfrei, und die Reichsacht in Aachen wir-Als Krönungsstadt sah kungslos. A. 35 Königen die Krone aufsetzen (von 814-1558): hier wurden 25 Reichstage, 11 Kirchenversammlun-gen und 1 Fürstencongress gehalten und 2 Frieden geschlossen. 881 von den Normannen verheert, erholte sich A. bald wieder und zählte im Mittelalter 100,000 Einw. 1450 fand ein Aufstand gegen den Magistrat statt, der danach seine Erblichkeit verlor. 1598 wurden alle protestantischen Magistratsräthe durch Rudolf II. in die Acht erklärt, 1614-1616 alle Protestanten vertrieben; 1636 brannte die Stadt fast ganz ab (4000 H. und ein Theil des Münsters). Diess alles und die Verlegung der Krönung nach Frankfurt a. M. brachte A. sehr herab. - 1668 am 2. Mai wurde hier Frieden zwischen Frankreich und Spanien, am 30. April und 25. Mai 1748 der zwischen England, Frankreich und den Niederlanden geschlossen. Frieden von Luneville ward A. an Frankreich abgetreten, kam aber nach dem Sturze Napoleons an Preussen. 1818 war hier der Congress der europäischen Monarchen zur Entscheidung europäischer Angelegenheiten nach dem Befreiungskrieg.

OEFFENTLICHE PLAETZE. Der Markt mit einem Springbrunnen u. der Erzstatue Carls d. Gr. von 1620, Im Stadtpflaster (oder im Hof des Regierungsgebäudes?) zeigt man einen (die Aachner Masse), von dem man glaubt, es sel die geschmolzene Statue Kaiser Theodorichs, oder ein Meteorstein.

ALTERTHUEMER: Römische Wasserleitung auf dem Wege nach Fran-

kenberg.

KIRCHEN U. AND. OEFFENTL. GEBAEUDE: Der OMUNSTER (Marienoder Kaisercapelle), gegründet 796 von Carl d. Gr., und unter Leitung des Abtes Ansigis vollendet 804, eine Nachahmung von S. Vitale in Ravenna; von den Normannen als Pferdestall Nach verheerenden benützt 881. Feuersbrünsten im 12. u. 13. Jahrh. vergrössert, erhielt die Kirche 1353-1414 den hohen Chor, 114' h.; 1636 die Kuppel 100' k. und 50' im Durchmesser und das jetzige Dach. 18. Jahrh. modernisirt von ward sie 1794 von den Franzosen geplündert, und namentlich der antiken Säulen beraubt, davon 1815 nur einige zurückgebracht worden, die man obenein an ihren Platz zu stellen unterlassen. Von der ursprünglichen Gestalt ist wenig mehr zu sehen; das meiste an dem achteckigen Bau innen und aussen; ein Rest Mosaik im obern Umgang und die genannten Säulen. Carls d. Gr. Grab unter der Kuppel, in welchem ihn Kais, Otto III. 997 in vollem Ornate auf dem Stuhle sitzend fand; seit der Zeit ruht er im Chor in einem antiken Sarkophag, mit der Aufschrift Carolo magno. u. einem Relief vom Raub-der Proserpina; darüber der von Kaiser Friedrich I. geschenkte vergoldete Kron-Der\_Stuhl (Kaiserstuhl) leuchter. steht im obern Umgang, von wo aus ehedem, als die Krönung auf ihm vollzogen ward, eine Treppe bis zum Altar hinab geführt haben soll. Ueber der Wolfsthüre die römische Wölfin, antike Sculptur. Die Kanzel ist reich verziert. Der Reliquien, die man hier verwahrt, sind zweierlei: die kleinen, die der Sacristan zeigt, z. B. der Schwamm aus der Leidensgeschichte Christi, ein Armknochen Carls d. Gr., eine Haarlocke der heil. Jungfrau, ein wenig Manna aus der Wüste etc.; die grossen, die man nur alle 7 Jahre vom 15-27. Juli unter bedeutenden Feierlichkeiten und grossem Zudrang dem Volke zeigt (das nächste Mal wird 1853 sein), z. B. die Windeln bad), ganz nahgelegne Stadt mit 3600

Christi, das Hemd Maria, das sie bei der Gehurt Christi trug etc. Alle Sonntage 10 U. grosse musikalische Messe.

Franciscanerkirche mit einer Kreuzabnahme von Rubens. - Michaelskirche, Kreuzabnahme von Honthorst. - St. Peterskirche:

ein modernes Gebäude.

Das Rathhaus von 1333, mit 2 Thürmen, dem Granusthurm (fälschlich für römisch gehalten) und dem Glockenthurm, mit der besten Uebersicht von Stadt und Umgegend. 2. Stock der Saal, in welchem der Congress 1818 gehalten, mit den Bildnissen der anwesenden Fürsten und Bei einer neuen Restau-Gesandten. ration werden im grossen Saale Fresken aus der Geschichte Carls d. Gr. von Rethel ausgeführt.

Das neue Schauspielhaus, von

Cremer erbaut 1822-23.

Der Elisen brunnen von 1822 mit einer 266' langen dorischen Säulenhalle und einer Rotunde, in welche man die Kaiserquelle geleitet.

Der neue Cursaal (Redoute) mit dem Bend (einem Baumplatz), zwei Säulenhallen und dem alten Trink-

brunnen.

SAMMLUNGEN. VEREINE. Gemäldesammlung von Betten-dorf, vornehmlich aus der niederdeutschen Schule - von Oberregierungsrath Barthels dessgl. und aus der westfälischen Schule.

Freimaurer-Loge zur Liebe u.

SPAZIERGAENGE UND UMGE-BUNG: Der Lousberg, ein nächstgelegener Hügel (Sandmasse mit Muscheln und Feuersteinen) mit schöner Aussicht, Gartenanlage und Restauration.

Der Frankenberg, Ruinen angeblich eines Jagdschlosses Carls d. Gr. Das Kassechaus von Robens, Die Ketschenburg. Der Vereinsgarten. Anlagen vor dem Adatberts-, Cöln-, Sandkaul- und Pont-Thore; auf den Wällen innerhalb der Stadtmauern. Das Soersthal. Das Paulinenwäldchen. Kai-Trimborn, sersruh. Schönforst. Kalkofen (wo Elliot, der Vertheidiger von Gibraltar, 1791 an zu vielem Mineralwasser starh).

BURTSCHEID (Wirthsh. Rosen-

133

Ew. und besonderen Heilquellen, die (wegen grössrer Stille) nicht wenig besucht sind; mit 21 Fabrikge-bäuden für Wollwaaren, Nähnodeln, Farben, Färbereien und einer im J. 973 von dem Bruder der Kaiserin Theophania gestifteten Klosterkirche. - Badanstalten. Das Wasser (von 46-60°) ist vom Aachner ganz verschieden: Das Schwertbad (man kann sich für 5 Fres. täglich in Pension geben). Kochbrunnen. Kaiserbad. Zur Goldmühle. Prinzen von Lüttich. Unten: Die geschwefelte Trinkquelle und das Pockenbrünnchen. Die Eisen-Trinkquelle. Der kalte und der warme Bach mit dem warmen Weiher.

Aarau (Wilder Mann. Goldner Ochs. Weisses Rössli), Hauptstadt des Schweizercantons Aargau, in angenehmer, fruchtreicher Gegend an der Aar, mit 4200 Einw. (grossenth. Prot.), Fabriken in Eisenwaaren, Seide, Kattun, Leder, Vitriol; Indienne (Herose and Rothpelz), Spinnereien (Herzog), 7 Jahrmärkten, einer Kanonengiesserei, einem ber. Lehrverein.

Im 11. Jahrh., als eine Burg vom Grafen v. Rohr erbaut, kam es an Habsburg, hielt zu Oestreich, ward 1315 von den Bernern erobert u. 1528 protestantisch. Hier ward 1712 der Toggenburger Krieg durch Friedensschluss geendet. 1798 ward es Hauptstadt des durch die Franzosen geschaffenen neuen Cantons. - Hier

lebt H. Zschocke.

Sehenswerth: Das Rathhaus. Die Cantonsbibliothek. Einige Mineraliensammlungen. In der Umgegend: Bäder; römische Denkmäler; das Eisenbergwerk am Hungersberg. - Loge: Zur Brudertreue.

Die Ahr, kleiner Fluss, entspringt bei Blankenhain in der Eifel und durchfliesst ein grossentheils enges und tiefes, höchst malerisches Thal, in welchem ein guter Rothwein (Ahrbleichart) gedeiht, ist reissend und ergiesst sich unterhalb Sinzig in den Rhein. Man macht die Excursion entweder von Bonn aus über Kreuzberg, Ippendorf, Röttgen und Mek-kenheim nach Altenahr; oder geht zuerst nach Sinzig. Von da kommt zuerst nach Sinzig. Von da kommt bis sie sich, von einer Maus in Be-man über Bodendorf, Lorsdorf nach sitz von Meissel und Feile gesetzt,

Heppingen. Hier sind zwei Mineralquellen und auf dem hohen Basaltkegel darüber steht die Burg Landskron, gegründet durch Philipp von Hohenstaufen 1203, zerstört von den Franzosen 1639; chemals der Sage nach mit dem gegenüberliegenden, 1371 zerstörten und nicht einmal in Trümmern erhaltenen Neuenahr durch eine Wunderbrücke verbunden. Auf Landskron ist ausser der herrlichen Aussicht auch die merkwürdige Basaltgrotte, die als Sacristei dient, beachtenswerth. Nun geht man über Wadenheim u. Hemessen nach

Ahrweiler (Kreuzberg, kaiserlicher Hof), das 1689 von den Franzosen fast ganz niedergebrannt worden, der Hauptort des Thales, dessen wildromantische Schönheit erst hier beginnt. Die Kirche von Abt Gottfried von Blankenheim 1245-74 hat einen dreifachen Chor. Auf dem Calvarienberge ein Ursulinerinnenkloster mit Erziehungsanstalt; schöne Aussicht. In Wallportsheim, wo der beste Ahrwein wächst, wird das Thal enger; die »bunte Kuh,« ein 200' hoher überhängender Felsblock. Zwischen Dernau und Rech eine steinerne Brücke über die Ahr. die Saffenburg auf dem rechten Ufer fliesst zwischen wilden Felspartien die Ahr, während sich hinter der Burg ein Fussweg über Maischoss nach der Lochmühle zieht. Durch den »Durchbruch,« einen 1834 durch den Felsen getriebenen 432' langen Stollen, tritt man in eine enge wilde Felsenschlucht von Thonschiefer und kommt über Laach nach Reimerzhofen, und auf einem Fusswege nach dem Kreuze, wo man auf einem 350' h. Felsen die Trümmer vom Schloss Ahre bei

ALTENAHR (Wirthshäuser: Ulrichs. Casparis) vor sich sieht. Diess Schloss, der Glanzpunkt des Ahrthales mit köstlicher Aussicht war die Burg der Grafen von der Ahre und Hochstaden, deren letzter Sprosse, Erzbischof Conrad, 1248 den Cölner Dom gründete, mit den Cölnern aber in ewiger Fehde lag und in dem festen Schloss von Altenahr 11 colnische Edle in strenger Haft hielt,

befreiten und auf dem »Ziegenpfad« entkamen. Die Burg wurde nach dem Utrechter Frieden 1714 zerstört (mit Saffenburg und Landskrone) und ist jetzt im Besitz eines Hrn. Chorus in Altenahr, der sie dem Fremden gegen eine kleine Vergütung aufschliesen lässt. In der Nahe das Felsenthor, die Teufelskanzel genannt. - Oberhalb Altenahr bei Altenburg vorüber nach Kreuzberg mit einem hübsch gelegenen Schloss. - Die obern Ahrgegenden sind weniger anziehend. Man kann aber durch das Kesselingthal einen interessanten Weg nach dem Gänsehals, Schloss Olbrück und dem Laacher See oder nach Adenau und der hohen Acht, oder auch an der Ahr auf-wärts nach Ahremberg, dem Stammschloss der Herzöge d. N. und nach der Ahrquelle, die in einem Stall ist, machen.

Altenburg (Hôtel de Saxe. Hôtel de Prusse. Stadt Gotha. Sonne). Haupt- und Residenzstadt des Herzogthums gl. N., in einer fruchtbaren Hügelebene unweit der Pleisse mit 16,000 Einw. (Prot.), vielem Zwischenhandel, Fabriken (Handschuh, Dosen, Ofenaufsätze, Tabak, Leder, Tuch etc.). — Braunkohlenbergwerke. Eisenbahn.

Der Sage nach von Heinrich I. erbaut, kommt es erst im 11. Jahrh. in-Urkunden vor. 1134 durch Lothar Reichsstadt, bekam es Gaugrafen, 1146 wählte es Herzog Wladislaw zur Freistätte; 1130 residirte hier Herrmann I., Burggraf von A.; 1180 wurde Otto von Wittelsbach in A. mit Bayern belehnt. 1236 nahm Albrecht der Unartige von Meissen. dem A. durch Friedrich II. verpfändet worden, davon Besitz, Rudolph von Habsburg aber brachte es 1290 wieder an das Reich, dem es verblieb, bis es 1308 durch das Haus Meissen erobert und als Residenz vieler Markgrafen benützt wurde. 1430 wurde A. von den Hussiten genommen. Hier wurde im J. 1435 der berühmte Prinzenraub an Ernst und Albrecht. Söhnen des Kurf. Friedrich des Sanftmüthigen, durch Ritter Kunz von Kaufungen ausgeführt. A. blieb auch später Residenz, als durch Johann Wilhelm ein eignes Fürstenthum A.

gebildet worden. Im J. 1519 fand hier die Unterredung Luthers mit Miltitz über den Ablass statt. Reformation ward 1520 angenommen und 1525 Spalatin als Superintendent eingesetzt. Im J. 1672, als die altenburgische Linie erlosch, musste es die Ehre der Residenz mit Gotha theilen, sah aber seinen Fürsten nur selten. Nach dem Aussterben der Linie Gotha, da es durch Erbschaft 1826 an den Herzog von Hildburghausen kam, wurde es wiederum Residenz. Hier brach 1831 eine Revolution aus, in Folge deren das Land seine jetzige Repräsentativverfassung erhielt. - Im Umkreis von Altenburg leben die durch Tracht und Sitte, so wie durch Landbauverstand, Reichthum und Bildung ausgezeichneten Altenb. Bauern, wendischer Herkunft. Auffallend ist unter ihnen der Aristokratismus, nach welchem der Reichere nicht leicht in ein weniger reiches Haus heirathet. Der jüngste Sohn erbt das Gut, und, sind bloss Töchter da, die älteste. - Im Wappen von A. ist eine Hand und eine Rose; erstere ist die eines Bürgers, der des Königs Adolph von Nassau Mordhieb gegen Friedrich den Gehissenen auffing, u. dabei die Hand verlor; die Rose ist eine geweihte, von P. Leo X. durch den päpstl. Kämmerer von Miltitz bei ob. gen. Gelegenheit der kurfürstl. Deputation geschenkt. A. ist die Vaterstadt von Thümmel 1738-1817.

KIRCHEN sind nicht sehenswerth. Nur die s. g. Rothen Spitzen (jetzt Zucht- und Irrenhaus) verdienen als der letzte Ueberrest einer vom Kais. Barbarossa gebauten und von ihm 1172 eingeweihten Augustinerkirche Beachtung. Die Bartholomäuskirche, gegründet 1089, gehört mit ihren ältesten Theilen ins 14. Jahra.

Das Schloss, auf einem Porphyrfelsen malerisch gelegen. Sein Gründer ist unbekannt. Die ältesten Theile,
älter als die Stadt, sind die s. g.
Flasche, ein weiter runder Thurm,
und die anstossenden Gebäude, wahrscheinlich von Heinrich d. Finkler,
nach And. von den Sorben. Ins
14. Jahrh. gehört die Kirche, davon
nur noch ein kleiner Theil (Chor und
nördlicher Theil des Querschiffes)
steht, wenn je das Ganze ausgebaut
war. Man zeigt noch verschiedene

Reliquien des Prinzenraubes, die so ächt seyn dürften, wie das Zimmer, in welches Kunz mittelst der Strickleiter gestiegen seyn soll, und das dem neuesten Bau des Schlosses angehörig viel über 100 J. nicht alt ist. Schöne Aussicht vom Altan der Schlosskirche über die Stadt. Sehr schöner Schlossgarten, mit den beiden grossen Prinzen-Eichen, Tulpenbäumen, Orangerie etc.

DasMagdalenen-Stift,gegründet 1703 von der Kurfürstin Magdalena zur Erziehung adeliger Fräulein. Der Gottesacker mit der 1840 erbauten Fürstengruft. Das neue Gymnasium erb. 1840. Unter den ältern Gebäuden: der Frauenfels, der ehem. Comthurhof des deutschen Ordens.

Pohlhof.

Wissenschaft: v. d. Gabelentz und Leo. Orientalisten. Redaction des Universal-Lexikons von Pierer.

Gemäldes ammlung des Ministers v. Lindenau (mehre altitalienische Bilder und Copien nach Rafael etc.). Gesellschaften. Spaziergänge etc. Kunst und Bandwerksverein. Naturforschende Gesellschaft

mit Naturaliensammlung. Loge: Archimedes zu den drei Reissbrettern. Die Erholung (Casino) wo sich vor-Abends zahlreiche nehmlich des Männergesellschaft findet. Schützengesellschaft. Dörfels Garten. Paditz. Grünthal. Polen. Der Teichdamm. Ehrenberg (mit vortrefflichem Doppelbier). Im August Vogelschiessen. Linden-, Pappel- und Kirschbaum-Alleen nach allen Seiten. Die schönste Aussichtder Stadt u. des Schlosses hat man von dem neuen Kaffeehaus oberhalb des Eisenbahnhofs.

Haus. Altona (Holsteinsches Kortrays Hôtel, nahe dem Bahnhof), Geld: dänisches, lübisches, schleswigholsteinisches und preuss. Court. 1 Rthlr. = 48. Schill. (1 Schill. = 12 Pf. s. Münztabellen). Herzogl. Holsteinische Stadt und Freihasen an der Elbe, dicht an der Hamburger Vorstadt S. Paula (d. Hamburger Berg), mit breiten, wohlgebauten Strassen, 30,000 Einw., 2 luth., 1 reform., 1 kath., 1 mennonit. Kirche und 2 Synago-gen, vielen Fabriken, Handel zu See und zu Lande, Schiffswersten, und

Repsschlägereien, Eisenbahn, Dampfschiffe.

Als kleines Dorf um 1500 entstanden und nach dem kleinen Bach Altenaugenannt, war es zuerstin Ottensen eingepfarrt. 1547 brannte es ab, und die Hamburger suchten, aber vergeblich den Wiederausbau zu hindern. 1604 ward es zum Markt und (nach der Verbindung Holsteins mit Dänemark 1640) 1664 zur Stadt erhoben. 1689 der A. Tractat, durch welchen Albrecht von Holstein wieder in seine Rechte trat. 1713 ward es vom schwedischen General Steenbock bis auf 30 Häuser niedergebrannt; allein es gelangte nach der Zeit zu grösserm Wohlstand, als vorher. Während der Belagerung Hamburgs 1814 litt es weniger, als dieses; hat aber nach der Zeit sich auch weniger als H.

gehoben.

SPAZIERGAENGE. UMGEGEND. Die Pallmaile, einebreite mit Bäumen besetzte Strasse. RAINVILLES GARTEN vornehmlich Sonnt. und Donnerst. Nm. sehr besucht. Omnibus zu 4 Schill. OTTENSEN Klopstocks und seiner beiden Frauen Grab. Neumühlen; Flottbeck (Booths Gärten); Nienstädten; Blankenese (3 St.). Vom Süllberge bei Blankenese weiteste Aussicht; dessgl. in Baurs Garten. Omnibus mehrmals tägl. für 12 Schill. Dampfschisse nur Sonnt. für 8 Schill. Schloss Petro nelle. In der Gegend das alte Carnicetum der Römer; mitten im Felde Trümmereines röm. Triumphbogens. - Loge: Karl zum Felsen.

**Amsterdam** (Hôtel des Pays-Bas, deutscher Wirth; seine Empfehlungskarte enthält einen guten Plan der Stadt; Oude Doelen, Niewe Doelen, de Munt, Stadt Elberseld (für 2 fl. 4 St. täglich Wohnung mit (oder ohne) Frühstück, Mittag- und Abendbrod sehr zu empsehlen). — Restaurationen: Gräffner(Rokin), Hamman (dass.), Peters (Kalverstraat), - Cafés: Café Français (Kalverstraat), Deutsches Kaffeehaus und Café Suisse in der Nähe d. Münze. Das niuwe amsterdam'sche Koffijhuis Allebrandi nabe beim Palais (mit deutschen Zeitungen). Weinhaus: Aux milles colonnes. Im Saale Frascati Sonntags Concerte, zu 15 St. Entrée; das Billet wird, wenn man Erfrischungen kauft, zu 8 St. wieder angenommen. Austerngewölbe in der Kalverstraat. Wasser wird, bei dem gänzlichen Mangel von Quellen, in Cisternen bewahrt und ist schlecht; in der Regel trinkt man Sauerbrunnen; gewöhnliches Trinkwasser wird von UtrechtinKrügen gebracht. Deutsche Buchh. J. Müller in der Kalverstraat. - Eisenbahn u. Dampfschiffe S. Abth. III.

A. Hauptstadt von Holland, eine der ersten Handelsstädte des Continents am Ausfluss der Amstel (Rhein), in das Y mit 210,000 Ew. (44,000 Kath., 32,000 Luth., 20,000 Juden, 10,000 Mennoniten, d. übrigen Reform.) 26,000 Häusern die, hoch und schmal aus rothen Backsteinen erbaut, auf (bis 40' tief eingerammten) Pfählen stehen; 47 Kirchen, 13 reform., 3 luth., 1 presbyt., 21 kath., 1 armen., Sjansenist., 1 griech., 2 Mennonit., in denen in 8 Sprachen gepredigt wird); 5 Synagogen, einem kath. Bischof; 6 Zeughäusern, sehr gutem Strassenpflaster, vielen schiffbaren Canälen (Grachten), 290 Brücken und Festungs-Mauern und Gräben. Zu den Hauptzweigen der Industrie gehört der Häringsfisch fang und deren Verpackung, obschon von den ehedem 2000 Schiffen nur noch 200 das Geschäft betreiben. Der Fischsang beginnt am 24 Juni, 5 Min. nach Mitternacht; Fischerei. Einsalzung, Verpackung in Tonnen etc. geschieht nach strengen Vorschriften. Ferner hat A. Rassinerien von Borax, Kam-Smaltefabriken. Diamantmühlen. Die schönsten Kaufläden sind in der Kalverstraat.

Entstanden im 12. Jahrh. durch Fischer, die sich auf dem Damme der Amstel niederliessen, wurde A. bereits 1204 durch Seeräuber zerstört; nachmals neuerbaut und Eigenthum des Grafen Florens V. ward es nach der Ermordung desselben von den Haarlemern gegen 1300 niedergebrannt, hob sich aber von neuem trotz mancher Unglücksfälle, unter Bestätigung städtischer Rechte durch Graf Wilhelm IV. 1334 und hinter festen Mauern seit 1480, bis es durch die spanischen Verfolgungen der Protestanten in Flandern, die sich

Bedeutung gehoben wurde, 1578 --1393. Zu Anfang des 17. Jahrh. bildete sich hier die Ostindische Compagnie und damit der ausgedehnteste Handel. 1690 suchte der Erbstatthalter Wilhelm II. A. mitten im Frieden zu überrumpeln, seine Truppen aber verirrten sich vor der Stadt, die, den Ueberfall merkend, sich durch Sperrung der Thore und Oeffnung der Schleussen rettete. 1787 in den Unruhen mit dem Erbstatthalter ergab sich A. an die Preussen, und ward 1795 von den Franzosen genommen. Nach Auflösung der Republik 1806 wurde A. Residenz des Königs Ludwig Buonaparte, 1810 dritte Stadt des Kaiserreichs, 1814 Hauptstadt des Königreichs der Niederlande (ohne Residenz).

Bei einer Stadt von so grosser Eigen« thümlichkeit wie A. sind vornehmlich Spaziergänge durch die Strassen der Stadt, längs der Grachten (davon die Keysersgracht 140' br.). wie auch wegen des Landvolks nach den Marktplätzen, jedoch vor allen nach dem Hafen am Y zu empfehlen. Diesen sieht man durch zwei Reihen Pfähle vom Y abgesondert, zwischen denen freie Oeffnungen bestehen, die jedoch Nachts geschlossen werden. Hohe Dämme, aufgeführt gegen die Gefahren einer Ueberschwemmung durch Springfluthen, schneiden zwei grosse Docks ab (den oostelijk und den westelijk Dock) in denen an 1000 grosse Schiffe Platz haben. Die Mündungen der Canäle und der Amstel sind durch grosse Schleussenthore gesperrt. Von hier aus geht ununterbrochen ein Dampfboot über das Y hin und zurück (4 St. die Person), grad nach der Mündung des grossen nordholländischen Canals, der 120' breit über 8 Meil. bis Helder geführt, von 1819 - 25 nach der Angabe Blankens vollendet, fahrbar selbst für Linienschisse, die unsichere Fahrt auf der Zuidersee aufgehoben hat. Durch 2 Dampfschiffe werden grosse bela-dene Kauffahrteischiffe in 2 Tagen durch den Canal geschleppt. - Am Anfang des westlichen Dammes steht die Häringpackerij: s. o. Dicht dabei, quer durch den Hafen, führt eine Brücke zu der nieuwe Stads-Herberg, we man eine freie Aussicht auf das Y. und die Stadt hat. nach A. wandten, zu seiner jetzigen Weiter hinaus an dem Hafen, an

der Werst, von welcher die Schiffe nach fernen Welttheilen abzusegeln pflegten, steht ein alter Thurm, de Schreijershoekstoren genannt, von welchem aus die Verwandten der Abreisenden diesen Thränen und Lebewohl nachsandten. Oestlich gewendet an der Y-Gracht vorbei kommt man über die Kattenburger Brücke auf die Insel Kattenburg zu den Landsund Rijkswerf (wo man Deutscher leicht Zutritt hat) und zu dem grossen Arsenal mit seinen ausgedehnten Werkstätten, der Modellkammer, der grossen königlichen Jacht etc.

KIRCHEN u. a. OEFFENTLICHE GEBAEUDE.SAMMLUNGEN.DieKirchen gehören in A. nicht zu den ersten Sehenswürdigkeiten, seit die Bilderstürmer in Holland denselben ein

neues Aussehen gegeben.

Die Oude Kerky. 1300, mit hohem Thurm und schönem Glockenspiel, vor allem mit schönen Glasgemälden aus dem 16. Jahrh. und Grabmälern verschiedener holländischer Seehelden.

Die nieuwe Kerk v. 1408, mit Glasgemälden, und Denkmälern (des Adm. de Ruyter + in der Seeschlacht bei Syrakus 1676, Joh. van Galen + in der Schlacht bei Livorno 1653. J. H. van Kinsbergen v. 1819 und des Lieut. Jan Karel van Speijk, der am 5 Febr. 1831 das von ihm befehligte und durch Sturm vor Antwerpen an den Strand geworfene Kanonierboot als es von Belgiern überfallen wurde, mit sich in die Luft sprengte

PALAESTE. SAMMLUNGEN. Der PALAST oder das Rathhaus (Het paleis) v. Johann van Kampen 1648 erbaut, mit cinem Thurm von welchem aus man die schönste Uebersicht über Amsterdam und die Umgegend geniesst. (Trinkg. 1/2 fl.) In den für den König eingerichteten Zimmern findet man Gemälde von Goward Flinck (Marcus Curius), Ford, Bol (Fabricius und Pyrrhus), Eckhout (die o. e. Heldenthat des Lieut. van Speijk). Im untern Stock die Schätze der Bank.

Die Börse, 1841 neuerbaut. Bör-

senstunde 3 Uhr.

Das OSTAEDTISCHE MUSEUM im Trippenhuis am Kloveniersburgwal, Donnerstag und Freitag von 10-3 offen (ausserdem gegen Trinkg.), vortreffliche

wahl holländischer Meisterwerke (Katalog beim Aufseher 60 Cents.) Vor allen 116. Van der Helst, Amsterdamer Bürgersoldaten bei der Feier Friedens, 118. des Westfälischen Die Schützengesellschaft von dems. 254. Rembrandt die Nachtwache. 256. Die Tuchmacherzunst von dems. 138. Du Jardin die Directoren des Spinnhauses zu Amsterdam. Sodann im obern Stockwerk, 6. J. de Baan Bildniss von Corn. de. Wit. 13. N. Bauer, der Hafen von Amsterdam. 22. N. Berghem, ländl. Gemälde. 36. F. Bol Bildniss des Architekten van Kampen. 38. J. u. A. Both, Landschaft. 64. Cuyp, Familiengemälde. 70. Gerard Dow, die Abendschule. 80. Van Dyk, die Kinder Karls I. 100. Van Graasbeek, Bildniss des Hugo Grotius als Knaben. 122. 123. 124. Van der Heyden, Stadt-Ansichten. 146. Peter de Hooghe, 180. Lucas v. Leyden, Philipp Herz. v. Burgund. 201. Miereveld, Wilhelm. I. Prinz von Oranien. 202. Moriz von Oranien von dems. 119. Murillo, die Ver-kündigung. 235. A. v. Ostade, die Malerwerkstatt. 245. Paul Potter. Thierstück. 246. Orpheus von dems. 247. Bärenhetze von dems. 271. Rubens, Jakob und Esau, Skizze. 273. J. Ruysdael, Landschaft. 183. Schodel d. Aelt. Marine. 299. Jan Steen, der Charlatan. 300. das Fest des Heil. Niclas von dems. 314. Terburg, häusliche Scene. 321. 322. A. van de Velde, Landschaften, 323. F. van de Velde, Allegorie auf Moriz von Oranien. 324 W. van de Velde, Seeschlacht de Ruyters gegen die Engländer unter Monck.

Das Stadthaus mit Gemälden v. van der Helst, F. Hals, G. Flinck,

Lingelbach etc.

Das Spinnhaus mit Gemälden (Bildnissen) von Rubens und Van Dyk. ODas Leprosenhaus mit unvergleichlich schönen Bild (der Vorsteher der Anstalt) von F. Bol.

Das WERKHAUS mit Bildnissen v.

van der Helst. (Mittw. offen.)

Privatsam mlungen sind sehr ausgezeichnete in Amsterdam, doch sind sie nur auf vorausgegangene Anfrage, wo möglich Empfehlung zugänglich. Die bedeutendsten sind bei <sup>0</sup>VAN DE ältre und HOPE, Gemäldesammlung mit einer Aus- neure Niederländer, auch Italiener; vor allen das Brautpaar von Rem-Six, ältre Niederländer, namentlich Rembrandt, Maes, Gerard Dow, D. Teniers. A. Ostade, Peter de Hooghe, G. Flinck, J. Ruysdael, Kuyp, Rubensu. Van Dyk. OW. VAN LOON, eine ähnliche

Sammlung. Ferner

Pieter von Lennepp, Berkheyden, A. de Haan und Ant. Backer (schöne Slingelands), Falkenier von de Pol, (2 grosse Rembrandt), Van Brienen (Wouwermans). In dem Haus der Gesellschaft FELIX MERITIS ein wundervolles Bild

von Maes.

GESELLSCHAFTEN UND AN-STALTEN: Die e. e. 1777 von M. W. Writs gestiftete Gesellschaft Felix Meritis, für wissenschaftliche und künstlerische Unterhaltung gestistet, besitzt ein eigenes Haus, Keysersgracht 556, mit Bibliothek, physikalischem Cabinet, Gypsabgüssen etc. Concertsaal etc. Hier wird nach der Natur gezeichnet, es werden über verschiedene Gegenstände der Literatur und der Wissenschaft überhaupt Vorlesungen gehalten. Man muss durch ein Mitglied eingesührt sein.
ODie Gesellschaft NATURA ARTIS

MAGISTER hat eine grosse Menagerie lebender Thiere fremder Zonen und ein Cabinet ausgestopster; alles in einem grossen Garten vor dem Thor, wo auch Erfrischungen gereicht wer-Man muss durch ein Mitglied

eingeführt sein.

Das Athenaum mit Bibliothek, botan. Garten und Anatomie. Akademie der Wissenschaften und schönen Künste. Der Kunstverein mit Ausstellungen. Die Gesellschaft zur Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt, mit etwa 200 Hülfsvereinen im ganzen Land und mehr als 13,000 Mitgliedern, gestiftet 1784 von dem Prediger von Nieuwenhuizen.

Wohlthätigkeitsanstalten zählt Amsterdam 40, und ihre jährl. Einnahmen betragen mehrere Millionen, aber auch über 20,000 Arme; das Almoseniers Waisenhausu.a. für 3000 Kinder. Die Gesellschaft tot nut van t'algemeen.

VERGNUEGUNGEN. SPAZIER-GANGE: Theater hat Amsterdam Thore, ein deutsches in der Amstelstraat und ein französisches am Erwtenmarkt.

Die Kirmess, dieses glänzende Seitenstück zum römischen Carneval, fängt mit dem September an und dauert 3 Wochen.

Der Blumenmarkt, hinter dem Palais, wird alle Montage gehalten.

Die Plantaadje, ein Park am Ende der Heerengracht. (Sonntag Musik).

Vor dem Utrechter Thor öffent-

licher Spaziergang.

Zaandam (Saardam) am Y bildet eines der gewöhnlichsten Ziele einer kleinen Tagpartie, wegen der Hütte Peters des Grossen, die der Czaar 1697 sich selbst gebaut baben soll. Dampfboote fahren 5mal das Tags, um 7,  $9\frac{1}{2}$ ,  $11\frac{1}{2}$ , 3, u. 5 (im Winter 2mal) um 13 St. in 1 Stunde von der

niuwen Stadsherberg aus.

HAARLEM durch die Eisenbahn mit Amsterdam verbunden, sehenswerth wegen des ber. Blumenflors (Garten von Sneevogt), der grossen Kirche mit der berühmten Orgel, welche der Organist für 10 fl. in Bewegung setzt, sodann wegen des Museums von Tyler (vornehmlich neuere Nieder-Handzeichnungen von ber. länder, ältern Meistern), Bibliothek, darin die horae romanae, mit Miniaturen von Memling und seiner Schule. — Sammlung älterer Gemälde bei Gefrow Hoopmann. - Sammlung neuerer Gemälde im Pavillon.

Antwerpen (Antorf, Anvers). (St. Antoine nahe bei dem Dom. Hôtel d'Angleterre, Hôtel du Parc am Place verte.); stark befestigte belgische Handelsstadt am rechten Schelde - Ufer, mit ausgezeichnetem Seehafen, weiten von Napoleon gebauten Bassins, einem grossen Canal nach Venloo, vortrefflichem Schiffswerft, 10,000 Häusern und 77,000 Ew. Von Aduatikern gegründet kommt Antwerpen doch erst im 8. Jahrhundert vor. Im 16. Jahrhundert befand es sich in so blühendem Zustande, dass es 200,000 Ew. hatte und als die reichste Stadt des Continents galt; oft konnte man im Hafen und an den Ufern an 2500 Schiffe zählen und 500 Wagen versuhren die Waaren in der Stadt, Joh. drei: ein holländisches am Leydner | Daens, ein Antwerpner Kausmann, dem der Kaiser Carl der V. eine Million fl. schuldete, führte diesen, als er von ihm besucht ward, an das Kaminseuer von brennendem Zimmt, und warf des Kaisers Schuldverschreibung in die Flammen. Verfall begann mit Alba's blutigem Regiment, dem sich Tausende betriebsamer Einwohner durch Auswanderung entzogen, namentlich nach England, das seine Seidenfabriken von daher hat: 1576 nach einem Kampf zwischen Spaniern und den Ständischen wurden 10,000 Bürger ersäuft (d. i. die »spanische Furie«). 1377 nahm Wilhelm von Oranien die Citadelle durch Geld; 1582 versuchte Franz v. Anjou sich als »Herzog von Brabant« Antwerpens zu bemächtigen, wurde aber von den Bürgern verjagt. Dennoch sank die Stadt mehr und mehr. Die Belagerung Antw. 1585 unter dem Herzog von Parma vollendete mit der Vertreibung der Protestanten und mit der spätern Schliessung der Schelde nach dem westfälischen Frieden den Verderb. spanischen Erbfolgekriege hielten die Franzosen Antw. besetzt v. 1702 -1713, dessgl. nahmen sie es wieder 1746 und 1792. Die Stadt erholte sich etwas unter den Franzosen von 1795 an, vornehmlich durch Oeffnung der Schelde, und erlangte (1813 von Carnot gut aber vergeblich gegen Engländer und Sachsen vertheidigt), seit 1814 bei Holland, durch den Handel mit den Colonien eine Zeitlang grosse Vortheile, welche man indess holländischerseits sehr zu schmälern bemüht war. Die belgische Revolution von 1830, und die endliche am 23. Dec. 1832 durch die Franzosen erzwungene Räumung der von Chassé vertheidigten Citadelle trennte Antw. von Holland; der Handel sank beträchtlich. Vielleicht dass der Vertrag mit Holland von 1846 demselben wieder emporhilft. A. ist der Geburtsort der Maler Van Dyk und der beiden Teniers, der Sterbeort von Rubens.

OEFFENTLICHE PLAETZE: Walpurgisplatz mit der Statue des Rubens.
KIRCHEN U. A. OEFFENTLICHE
GEBÆUDE: S. Andreas v. 1329,
spitzbogig, dreischiffig mit runden
Säulen. Gemälde von E. Quellinus,
der Schutzengel; die Jünger in Emaus;

Geburt Christi. Ottovenius, Martyrium des h. Andreas; Kanzel: Berufung von Petrus und Andreas, die ihre Netze ins Meer ausgeworfen haben, zu Aposteln.

S. Antoine mit Gemälden von Rubens (S. Anton) und Van Dyk

(Pieta).

S. Augustin mit Madonna in tr. nebst vielen Heiligen, Catharina.

Augustin etc. von Rubens.

S. Charles Borromée, nach dem Entwurf von Rubens 1614, ehedem Jesuiterkirche, mit Gemälden von Janssens, de Crayer, Gerard Seghers

OCATHEDRALE aus dem 13. Jahrh., Thurm und Façade von Hans Amel 1422; vollendet 1518; siebenschiffig, 500': die Säulenbündel ohne Capitäle und meist ohne Basen; das Mittelschiff doppelt so hoch als die Abseiten. Der Chor angeblich von Kais. Carl V. 1321. Der Thurm, 466' hoch, zweitheilig emporgeführt, und da wo das Viereck ins Achteck übergeht, mit vier Ecken des Achtecks auf die mittlern Strebepfeiler auftressend, so dass keine Seite des Achtecks einer des Vierecks entspricht. Aussen, neben dem Portal, Denkmal des Quint. Messys. Auf dem Platz ein Brunnen, angeblich von seiner Hand. - Gemälde im Innern: von Rubens: Kreuzabnahme, mit der Heimsuchung und Simeon im Tempel; aussen S. Chri-stophorus. Das Bild war für eine Schützen-Gesellschaft gemalt, deren Patron der h. Christophorus war, und Rubens hat den Gedanken des Namens »Christusträger« nur mannigfaltig ausgedrückt. Die Auferstehung mit Johannes und Catharina, am Grabmal des Buchdruckers Muretus mit dessen Bildniss von Rubens. Kreuzerhöhung mit zwei Flügelbildern, daran aussen Heilige. Ferner: Himmelfahrt Mariä im hohen Chor, von Rubens (und seinen Schülern). - Die Chorstühle, mit neuem Holzschnitzwerk (im alten Styl) ven Geerts.

S. JAQUES vom Ende des 15. Jahrh.; dreischiffig mit Seitencapellen; die Gewölbe ruhen auf runden Säulen, die in achteckige Basen übergehen. Um den Chorumgang eine Reihe Capellen; Chorabschluss mit einem Pfeiler. — Gemälde: Auferstehung von van Balen an seiner Grabstelle; sein

und seiner Frauen Bildniss von Van Dyk. In der 3. 4. und 3. Capelle, Geschichte des h. Rochus aus Memlings Schule. Die Legende von Rudolph von Habsburg, Glasmalerei aus dem 17. Jahrh. — In der hintersten Capelle das Grab von Rubens und seiner Familie, mit einer Madonna und Heiligen von Rubens, ein Bild, in welchem er sich und seine Familie am Throne der Jungfrau dargestellt. Glasgemälde von Abr. van Diepenbeck.

S. Paul aus dem Anfang des 16. Jahrh. Die Werke der Barmherzigkeit von Teniers d. Ac. Die Lebensgeschichte Christi von Rubens (Geburt, Geisselung) und seinen Schülern. Reiche Chorstühle. — Grottesker Calvarienberg neben der Kirche.

OMUSÉE oder Gemäldesammlung der Akademie der schönen Künste; (täglich von 10-2 U. geöffnet. Katalog beim Diener für 1 Fr. 10 Ct.) 2. 3. 4. Quintin Messys, Grablegung Christi, Enthauptung des Täufers und Martyrium des Evang. Johannes. 14. M. Cocxie, S. Sebastian. 19. Franz de Vrient, S. Lucas. 23. Tizian, Papst Alexander VI. stellt den Bischof von Paphos (von der Familie Pesaro) dem h. Petrus vor als Streiter und Anführer wider die Türken. 72. bis 89. Rubens. Die vorzüglichsten dieser Gemälde sind 72. die Kreuzigung. 75. Die Erziehung der h. Jungfrau. 76. Die Communion des h. Franz. 77. Anbetung der Könige. 82. 83. 84. Altarbild, Pietà mit S. Johann Ev. und Madonna mit dem Kind. 86. Christus am Kreuz. - 111. Van Dyk, Christus am Kreuz mit Domenicus und Catharina. 113. Pietà von dems. 116. Bildniss des Bisch. Malderus, von dems. 142. D. Teniers d. J. Der Entsatz von Antwerpen durch Don 246. Juan d'Austria 1656. Ferd. Brakeleer, Vertheidigung Antwerpens gegen die Spanier 1376. 247. Van Bree, Rubens Tod. — In besondrer Abtheilung die Sammlung älterer Gemälde, ein Vermächtniss des H. v. Ertborn. Van Eyk, Madonna mit dem Kind in Rosen, mit Unterschrift und dem J. 1439. Derselbe: S. Barbara, mit Buch und Palmzweig, ein Thurmbau im Hintergrund, Zeichnung. Derselbe: männl. Bildniss.

eher Justus von Gent) ein betender Karthäuser. - Van Eyks Schule: Die sieben Sacramente in 3 Abtheilungen. Hubert van Eyk (?) Madonna mit dem Säugling (aus dem Bilde, wo Lucas die Madonna malt, in München). - Memling, Diptychon, Madonna mit dem Kind, und ein betender Bischof. Kehrseite: Christus auf der Weltkugel und ein knieender Bischof. 1499. Derselbe: Männi. Bildniss mit dem Rosenkranz. Derselbe: Verkündigung. — Quintin Messys, Ecce homo! — Antonello von Messina: Kreuzigung, 1445. Van der Meer: Christus im Tempel, und andere Geschichten des Heilandes. Joh. v. Calcar (?): Madonna mit dem Kind, Engeln und Donatoren. 1818. H. Holbein (?): Erasmus Roterodamus (nach Passavant von diesem selbst). Derselbe: Franz II., Dauphin von Frankreich. - Lucas v. Leyden: Anbetung der Könige, S. Georg und Donatoren. Mabuse: aus einer Grablegung oder Kreuzigung, Jugendar-beit. *Piesole*: S. Ambrosius weigert dem Kaiser Theodosius den Eintritt in Mailand. - Symon von Siena: Verkündigung und Passion.

Das Stadthaus von Corn. Floris 1560. — Das Haus der Hansa v. 1564. — Die Boerse, v. 1531. Das alte Schlachthaus aus dem 14. Jahrh.

DIE CITADELLE (ein bastionirtes Fünseck) im Süden der Stadt, berühmt durch die Vertheidigung von Chassé v. 29. Nov. 1832 bis 23. Jan. 1833, ist auf Besehl des Herz. Albar von Pacciotti 1568 — 1572 erbaut. 1814 vertheidigte sie Carnot gegen die Alliirten. (Einlasskarten besorgt der Platzbediente.)

Rubens Wohnhaus in der Rubensstrasse.

OEFFENTLICHE ANSTALTEN: Bibliothek von 18,000 Bänden, Malerakademie, als Brüderschaft von S. Lucas im 15. Jahrh. entstanden und Pflanzschule der grossen niederländischen Meister. Akademie der Wissenschaften, kön. Gesellschaft der Grammatik und Poesie, Gesellschaft der Kunstfreunde.

Thurmbau im Hintergrund, Zeich- Ateliers von Künstlern: Dir. Wapnung. Derselbe: männl. Bildniss. pers, ander Akademie, und Maler. Van Derselbe: (angeblich; nach Passavant Roog, rue d'Hoboken. Tavenraat, Courte rue du Zirk 199, Landschafter. Slingeneyer, Schüler von Wappers. Henr. Leys, Genremaler. Hemman, dessgl., Canal an Suere No. 599. De Smedt, dessgl. Marché au Lait. 333. Deblock, dessgl. rue de Augustins 889.

Place de SPAZIERGÆNGE: Meir, besonders an Freitagen interessant, wo das Landvolk ihn ein-

genommen.

DIE PROMENADE an der Schelde. Die grossen Hafenbassins, wo es nie an bedeutenden Schissen und an Schiffsleben fehlt.

Arnstadt, (Henne, Greif, Sonne, Schwan.) Haupt- und Residenzstadt der Oberherrschaft Schwarzburg-Sondershausen an der Gera und Weisse auf der Nordseite des Thüringerwaldes, mit 3300 Einw., 3 prot. und 1 kath. Kirche, vielen Schulen, wohlthätigen Vereinen und Anstalten, Bibliotheken, vielen Mühlen und Fabriken, lebhaftem Handel in Holz, Eisen, Getreide, Sämereien etc.

Angeblich vom Frankenkönig Mervig 450 gebaut, kommt es urkundlich schon 704 vor; unter Otto d. Gr. Reichsdomäne, kam es zum Theil an die Abtei Hersfeld, zum Theil an die Grafen von Käfernburg und 1302 an Orlamünde; endlich durch Kauf 1306 und 1332 an Günther von Schwarzburg. 1533 wurde die Reformation eingeführt. 1716 kam es nach dem Aussterben, der schwarzburgischen

Linie an Sondershausen.

OEFFENTLICHE GEBÆUDE: Die Liebfrauenkirche, ein merkwürdiges Denkmal altdeutscher Baukunst aus dem 12., 13., 14. Jahrh. miteigenthümlichen Sculpturen aussen, und interessanten Grabmälern im Innern, namentlich dem des Grafen Günther XXV. †. 1368. Die Begräbniss-oder Templerkirche. Die Barfüsser- und die Bonifaciuskirche. – Das Schloss mit Gemälden. Vom alten Schloss steht nur noch ein Thurm mit einigen Mauern von 1334. Das Rathhaus. Ein schöner Gottesacker.

SPAZIERGÆNGE: Ringsum Lindenalleen. Der Schönbrunn, wo im Juli Vogelschiessen. Eremitage; Rösschen, der Burgplatz der Die grosse Günthers - Mühle v. 1572; Triglismühle; die 3 Gleichen. GESELLSCHAFTEN: Harmonie. Concordia.

Aschaffenburg, (Post, Röm. Kaiser, Bayr. Hof); bayrische Stadt, schön gelegen am Main und der Aschaff, Sitz der Regierung und des Appellationsgerichtes von Unterfranken, mit 3 kath. und 1 prot. Kirche, einer Forst-, Landwirthschafts- und Gewerbschule, 1 Capucinerkloster, Kloster englischer Fräulein, und 9300Ew.-Nach aufgefundenen antiken Denksteinen war Aschaffenburg Standort der 10. und 23. Legion; auf den Trümmern des römischen Castells hatten die fränkischen Majordomus ein Jagdschloss für den Spessart erbaut; aber schon im 8. Jahrhundert wird es als Stadt genannt mit Kirche und Schule und einem von Bonifacius gegründeten Benedictinerkloster. 974 war es Eigenthum des Herzogs Otto von Bayern, der es sodann aber dem von ihm gegründeten Chorherrnstift S. Peter vermachte, das an die Kurfürsten von Mainz kam, wodurch Aschaffenburg Sommerresidenz derselben wurde 1122. 1292 hielt Erzbischof Gebhard eine Synode hier, und 1447 war ein Reichstag in Aschaffenburg, auf welchem über die Anerkennung von Papst Nicolaus V. entschieden wurde. (A. 1631 hatte Gustav Concordaten.) Adolph lange Zeitsein Hauptquartier in Aschaffenburg; 1634 wurde es von den Spaniern, 1646 von den Franzosen und kurz darauf von den Bayern, und dann den Schweden und 1647 von den Kaiserlichen genommen, kam aber an Mainz zurück, 1803 erhielt es Fürst Primas, der als Grossherzog von Frankfurt hier residirte, und 1814 Bayern.

Die Main brücke ist ursprünglich von Erzbischof Willigis 989, - Das Schloss (Johannisburg) vom Erzb. Joh. Sweikard 1605-14, mit Kunstund Gemälde-Sammlung und Bibliothek. - Bildnisse des Albrecht von Brandenburg und seiner Geliebten von Matth. Grunewald; Heilige von seinen Schülern. Miniaturen von B. Beham. - Das pompejanische Haus; nach dem Muster des Hauses von Castor und Pollux in Pompeji, in Auftrag des Königs Ludwig von Käfernburg; der Plauen - Grund. Bayern getreu nachgebildet von F. v. Gärtner. — Spaziergänge: das schöne Thal; der schöne Busch. ½ St. mit kön. Lustschloss und Invalidendörschen; die Fasanerie; Hof Nilkheim mit Musterwirthschaft, Park u. Gemädesammlung.

Augsburg, (Drei Mohren. Goldne Traube. Grüne Hof. Weisse Lamm. Falke. Prinz Carl. Weisse Ross. Eisenhut. Blaue Ente). - Wechselusanz. Der 20 Guldenfuss ist Augsb. Court. Bei Wechselcursen auf Hamburg und Amsterdam rechnet man nach dem Girogeld 100=127 Cnt. -Der Wechsel-Uso = 15 Tage, ½ Uso 8 Tage, nach der Acceptation. Mittwochs wird scontirt und Nachmittags bezahlt. Wechsel, die an einem Dienstag verfallen, haben 1 Respecttag, die an einem Mittwoch verfallen, 8; nur Wechsel a vista, die an einem Mittwoch eintreffen, werden noch denselben Tag bezahlt. Alle längern Wechsel werden 14 Tage vor dem Verfalltag acceptirt oder protestirt, und Briese, die über die bestimmte Acceptationszeit ausbleiben, müssen sofort acceptirt oder protestirt werden.

A., 712' über dem Meer, an dem Lech und der Wertach, um und auf einem Hügel (Rosenauberg) in einer nicht unfruchtbaren Ebene; Hauptkreisstadt des k. b. Kreises Schwa-Neuburg, ben und Geburtsstadt Allgemeinen der Zeitung und einer der Hauptbörsenplätze Deutschlands mit 31,000 Ew. (18,600 Kath. 11,600 Prot.), mit Mauern und Gräben, die aber die Stadt nicht zur Festung machen, vortrefflichem Quellwasser und mehren Canälen; Studien - , Erziehungs und Wohlthätigkeits-Anstalten, wissenschastlichen und technischen Vereinen, Fabriken (berühmt sind von Alters die A. Silberarbeiten), Banquierhäusern. — Ein Stadttheil von 6 Strassen mit 52 Häusern. 1 Kirche, Schule und 4 Thoren heisst die Fuggerei, nach der Familie, die das Ganze zum Besten armer Mitbürger im J. 1519 gegrün-Die Fugger waren ursprünglich 1370 Webergesellen aus einem nahen Dorfe, u. brachten durch Fleiss u. Geschick die Familie in einen solchen Glanz, dass sie von Maximilian in chenreformation wurde mit grosser

den Adelstand, von Carl V zu Grafen erhoben wurden. —

Der Gründer der Stadt ist Augustus, der 13 J. vor Chr. bier eine rom. Colonie (Augusta Vindelicorum) anlegte, nach Tacitus »die glänzendste« von allen in Deutschland, mit acht Strassen nach Italien, der Schweiz und dem übrigen Deutschland. Die ersten Spuren des Christenthums zeigen sich im J. 304, wo die h. Afra daselbst den Martyrertod starb; in dem J. 882 wird ein Bischof Sosimus genannt. Im 8. Jahrh, herrschten daselbst die fränkischen Kammerboten; die Avaren richteten Verwü-stungen an. Nach ihnen kamen die Ungarn, die, 910 auf dem Lechfelde siegreich, 955 ebendaselbst von Kön. Otto I. gänzlich geschlagen wurden. In kirchlichen Streitigkeiten hielt sich A. immer auf Seite der Hohenstaufen. wesshalb es vom benachbarten Herzog Welf und nachher von Kaiser Lothar manche Drangsale zu leiden hatte 1080-1090. 1174 kam die Schutzvoigtei über Stadt und Bisthum als Lehen an das Herzogthum Schwaben und von diesem 1267 an Ludwig d. Bayer, hörte aber unter Rudolph von Habsburg, der der Stadt ihre Freiheiten wiedergab, auf. Als allmählich die republikanische Macht sich auf einzelne Geschlechter concentrirt hatte, brach gegen diese eine Empörung der Zünfte aus, in deren Folge diese Theil an der Verwaltung und namentlich die Bürgermeisterstelle erhielten. Mit den Bayern lebten die Augsburger fast immer in Fehde, u. hatten manche Belagerung auszustehen; bei einer solchen geschah es, dass der bayer. Herzog Ludwig der Reiche jeden Abend einen Trompeter an den Rath schickte, und um zwei Flaschen Malvasier bat, die er auch stets erhielt. Der Handel Augsburgs, vornehmlich mit Webereien, stand im 15. Jahrh. am höchsten; doch war das Regiment schlecht bestellt, wie die Historie von dem tyrannischen Bürgermeister Ulrich Schwarz beweist; unter K. Maximilian, der gern in Augsburg lebte, waren Glanz und Luxus aufs höchste gesteigert. Künste und Wissenschaften fanden besonders auf Veranlassung der Fuggerschen Familie Schutz und Pflege; die KirBereitwilligkeit aufgenommen, jedoch durch den Ausgang des schmalkaldischen Kriegs in ihren Folgen beschränkt, und durch die Jesuiten fast aufgehoben, bis der westfälische Friede paritätische Rechte für beide Confessionen sicherte. Im J. 1806 verlor Augsburg seine Reichsunmittelbarkeit und fiel an Bayern. Hier leben Hailbronner, M. Wagner, A.

Binzer etc. OEFFENTLICHE PLAETZE UND STRASSEN. Der Ludwigsplatz mit dem Augustushrunnen, mit dem Standbild des Kaisers, den 4 Jahreszeiten und andern Figuren in Erz gegossen von Hubert Gerhard 1890. — Die Maximilianstrasse mit dem Herculesbrunnen mit dem Gotte, Najaden, Löwenköpfen etc. von Adr. de Vries 1599. Das eiserne 80 Ctr. schwere Postament ist 1828 in Maxhütte bei Trauenstein gegossen. - Der Fischmarkt mit dem Neptunusbrunnen von Neidhardt. -Morizkirchplatz mit dem Merkursbrunnen von de Vries. — Der Metzgplatz mit dem Georgbrunnen.

KIRCHEN UND ANDERE OEF-FENTLICHE GEBAEUDE. a) Kath. ODER Dom, 994 von Bischof Luitpold erbaut, mit 2 bronzenen Thüren vom J. 1048 und 2 Glockenthürmen vom J. 1070, erweitert (östliches Chor) und erneuert im 13, 14. u. 15. Jahrh., der östliche Chor 1356-1431. mälde von Schönfeld, Storer, Kager etc. Candid, Amberger (Maria mit dem Kind und Engeln 1884), Thomas Burghmaier, 2 schöne Gemälde an den Pfeilern gegen den östl. Chor, eine Madonna in der Glorie, und ein Ecce homo, vor Bischof S. Ulrich 1480, und Glasmalereien aus dem 15. Jahrh., auch einige sehr alte, vielleicht aus dem 12. Jahrh. - Im Domschatz der Gürtel der Jungfrau Maria; eine reich mit Edelsteinen besetzte Monstranz. - Ein alter Bischofstuhl. Die Crypta gehört wohl dem ursprünglichen Bau an. Pfeiler, an welche später die Gurtträger der Gewölbe angefügt worden, weisen noch auf die alte Basilikenform hin. — Von grosser Schönheit sind mehre Sculpturen an den Portalen des östlichen Chors, vornehmlich die des nördlichen, und am südlichen die Madonna.

S. Ulrich u. Afra, von 1467—99 mit einem Thurm von 320' Höhe mit schöner Aussicht. Gemälde von Rottenhammer, Kager, Candid, Schwarz, und die Grabcapellen der Fugger. In der Sacristei, in der Ferdinand IV. u. K. Joseph I. zu röm. Kaisern gewählt wurden, ein alter Reliquienkasten, und die Schneckenkapelle.

S. Moriz, von 1019; S. Georg, von 1135; S. Maximilian, v. 1609.

— Zum hl. Kreuz, wo eine Hostie (im 12. Jahrh. in Fleisch verwandelt) als h. Gut aufbewahrt wird. Dazu auch einige alte Gemälde. S. Peter mit dem Perlachthurm von 1181, darin der Thurmmichel. S. Gallus, von ungewissem, aber sehr ho-

hem Alter.

b) Prot. Die Annakirche, von 1606, ursprünglich Carmelitern gehörig, die die Reformation annahmen. Gemälde von H. Burgkmaier (Himmelfahrt Christi und Mariä), Amberger. Luther und Friedrich d. W. von Cranach. Grabcapelle der Fugger. Im Kreuzgang Grabmäler.

Die Barfüsserkirche mit einer Orgel vom Mstr. Stein und vielen

Gemälden.

S. Ulrich, zum hl. Kreuz mit einem lieblichen Madonnenbild aus dem 18. Jahrh., S. Jacob mit dem Tod Mariä, einem Frescobild von Plank 1469.

Das Rathhaus, vom Arch. Elias Holl 1617-1620. 147' br. 175' b., mit dem goldnen Saal (110' l., 52' h. und 58' br., von 52 Fenstern) und den Fürstenzimmern.

Die Borse. vom Arch. Pertsch

1829 gebaut.

Die kön. Residenz, ehedem bischöfl. Pfalz, beim Dom, wo 1830 die Augsburgische Confession übergeben wurde; jetzt Kreisregierungsgebäude.

Das Zeughaus, 1597 renov., mit einer Bronzegruppe über dem Ein-

gang von 1607.

Das Geschützgiesshaus u. das Geschützbohrhaus. Das Metzgerhaus mit dem Kopf des grossen Ochsen, der 1829 König Ludwig zu Ehren in einem Stück gebraten worden. Das Fuggersche Haus, jetzt Kunstverein mit dem Badesaal Carls V., angeblich von Tizian ausgemalt, was irrig ist, obwohl der-

selbe 1548 der Einladung Carls V. zufolge in Augsburg war, und hier u. A. des Kaisers Bildniss malte.

SAMMLUNGEN u. ANSTALTEN. DIE KÖN. GEMAELDEGALERIE in 3 grossen und 5 kleinen Sälen in der ehemaligen S. Katharinenkirche. Bilder von den Meistern der Augsburger Schule. Zunächst betrachtenswerth eine Folgereihe von symbolischen Darstellungen der 7 Hauptkirchen Roms aus dem ehemal. Katharinenkloster, vor welchen ihrer Zeit die Nonnen Ablasswallfahrten abhielten, als wären es die genannten Kirchen selbst: S. Maria maggiore von H. Holbein dem Grossvater; S. Paolo von H. Holbein dem Vater; S. Sebastiano und S. Lorenzo von Thom. Burgkmaier; S. Giov. in Laterano, S. Croce und S. Pietro von H. Burgkmaier. Ferner: H. Holbein der Jüngere: Geschichte der h. Katharina v. 1512 u. des h. Sebastian v. 1516 etc.; Barthel Zeitbloom: Legende von St. Ulrich, drei Heilige auf Goldgrund; Martin Schaffner: Anbetung der Könige; Wohlgemuth: S. Elisabeth, Tod Mariä; A. Dürer: eine betende Maria 1497, und eine Mutter mit dem Kind; Altdorfer: Kreuzigung, Geburt Mariä; Tizian (?): Isabella, Kaiser Carls V. Gemahlin; Rembrandt: Auferstehung Christi. Mehre vorzügliche Werke spanischer und italienischer Meister.

Antiquarium Romanum, in einer Halle des Collegiumgebäudes, mit röm. Alterthümern, die in und um Augsburg gefunden worden, Waffen, Urnen, Becher, Lampen etc. Grabmonumente und ein eiserner Pferdekopf, mit einer grossen Anzahl Urnen, Waffen, Schmuck aus celtischen (? Gräbern des 3. und 4. Jahrhunderts, welche 1843 beim Graben der Eisenbahn unweit Nordendorf entdeckt wurden; in Verbindung mit einem historischen Verein, welcher gedruckte Jahresberichte herausgibt.

Die polytechnische Schule, die neue Sternwarte, nach Angabe des Domcapitular Stark erbaut mit vortrefflichen astronomischen u. physikalischen Instrumenten.

Der Kunstverein steht in Verbindung mit dem Münchner und erhält die dort angekauften Werke zur Ausstellung.

Die Stadtbibliothek, v. J. 1536, lich bekannte H. Drobisch.

mit 125,000 Bänden. Die Sammlung des Domcapitular Stark, seltne Bücher, Manuscripte (z. B. des Königs Dagobert), Gemälde, Elfenbein- und Holzschnitzwerke u. s. w.

Die Buchdruckerei der J. G. Cotta'schen Buchhandlung mit den Schnellressen für die Allgemeine Zeitung, auf welchen täglich über 40,000 Bogen gedruckt werden.

Die Sammlung physikalischer Instrumente und Naturalien des H. Dr. v. Alten, die ähnliche, nebst Gemälden des Wechselsensal Vanoni; die von Mineralien und Conchylien des H. Dr. v. Ahorner, gleichfalls mit Gemälden; die von Münzen, Waffen und sonstigen Seltenheiten bei H. v. Paris auf Gailenbach; die Deuringersche Gemälde-, die v. Raiser'sche archäologischnumismatische Sammlung. Im Weberhause in der Amtsstube unbedeutende Gemälde von P. Kaltenhofer von 1457.

Bei HERRN LICENTIAT WERNER ist ein interessantes Gemälde (n. Waagen von C. Dolci) eine freie Nachbildung des Wunderbildes der Annunziata zu Florenz von P. Cavallini. Der Antiquar Butsch vormals Birett mit grosser Auswahl von Büchern; auch einigen Gemälden.

Die Benedictiner-Abtei, von König Ludwig neu gegründet. Ihr sind die kathol. Studienanstalten in Augsburg übergeben.

Fabriken. Die Kattunfabriken von Dingler et Comp., Fröhlich et Comp. und Schöppler und Hartmann. Baumwollen- u. Flachsspinnereien, die mechanische Baumwollspinnerei u. Weberei, 1 Kammwollenspinnerei, Seidenwebereien, Färbereien, Papierfabriken etc.

SPAZIERGAENGE. VERGNUE—GUNGEN. Um die ganze Stadt ziehen sich Alleen und Gartenanlagen, auch schöne Privatgärten, z. B. der v. Schäzler'sche, v. Süsskind—sche, Erzberger'sche etc.; der Schiessgraben, die Gesellschaft zum Frohsinn, die Rosenau, die Badeanstalt von Bosch, Luginsland, der Pfannenstiel, eine ehemalige Bastei. Das Theater. Es ist viel musikalisches Leben in Augsburg. Die Capelle leitet der durch seine Compositionen rühm—lich bekannte H. Drobisch.

Baden-Baden, Der englische, europäische, badische, Zähringer. russische, holländische, rheinische Hof, der Hirsch, Salm, Sonne, Lamm, Stern, Stadt Paris, Darmstädter Hof, Goldne Ritter etc.), (Civitas Aurelia aquensis) im Grossherzogth. Baden, besuchter Badeort vornehmlich für die vornehme und reiche Welt, in reizender Gegend am Vorgebirge des Schwarzwaldes ander Strasse zwischen Strassburg u. Carlsruhe, mit 4500 Ew. Die Zahl der Badegäste steigt gewöhnlich auf 16-18000. Die Zahl der Quellen ist 13 von 340 R. -371/20. Hauptquelle: der Ursprung neben der Trinkhalle und dem Dampfbad. Der grüne Tisch rühmt sich der grösste des Continents zu sein. - Ehemals Sitz der Markgrafen von Baden, von denen Hermann III. auf einem Kreuzzug 1190 blieb, litt es im 30jährigen u. im pfalzischen Krieg dermassen dass die Residenz 1689 nach Rastadt verlegt wurde. In B. leben Spindler, Lewald etc.

In der Stiftskirche (aus dem 13. Jahrh.) und der Spitalkirche alte Grab-Die Antiquitätenhalle (Museum palaeotechnicum) mit in der Gegend gefundenen römischen Alterthümern, von Weinbrenner 1810. -Das neue Schloss, 1479 von Markgraf Christoph erbaut, 1689 zerstört und nur theilweis hergestellt, über der Stadt mit herrlicher Aussicht auf das Rheinthal und in die Thäler von Baden. Sehenswerth die Keller des Gebäudes, vielleicht römischen Ursprungs, n. A. ehemalige Vehmgerichtsstätten. - Das Gesellschafts-oder Conversationshaus von Weinbrenner. Die neue Trinkhalle von Hübsch. Das Relief im Fronton von Reich. Fresken

von Götzenberger. Das Theater.
Spaziergaenge: Die englische
Anlage. Der Schlossgarten. Der
Garten der Königin von Schweden;
der Grossherzogin. Das noch bewohnte
Nonnenkloster Lichtenthal am
Cäcilienberg an der Oos, von Irmengard, der Enkelin Heinrichs des Löwen, Wittwe Hermanns V. v. Baden
1245 gegründet, mit einer Kirche aus
derselben Zeit und Grabmälern der
Stifterin und einiger Markgrafen. —
Von da durch das Beurenthal nach
der Sägemühle, ins Thal von Ge-

roldsau und zu dem Wasserfalle, (die grosse Bütte gen.). - Zu dem etwa 3/4 Stunden von der Stadt auf einem Tannen - und Eichenhügel gelegenen ALTEN SCHLOSSE führt ein angenehmer Weg vom neuen. Man findet eine gute Restauration da-selbst. Die Aussicht vom Thurm ist sehr belohnend. - Die Felsenbrücke und die Teufelskanzel, eine höher gelegne Felsengruppe gegen das Thal von Baden hin. - Vom alten Schloss nach der Ebersteinburg, etwa 3/4 Stunden, einst von Kaiser Otto 1. vergeblich belagert, von Eberhard dem Greiner 1356 zerstört. Die Aussicht auf die Umgegend. den Schwarzwald, das schöne Murgthal, die Vogesen etc. ist sehr reizend. - Oestlich von Baden der grosse und kleine Staufen; erstrer auch Mercuriusberg (von einem da-selbst gefundenen Votivstein) 2000' dabei ein hoher Thurm mit weiter Aussicht. Der Weg über den kleinen Staufen und seine auf Granit liegenden Sandblöcke nach Dorf Staufenberg und Gernsbach an der Murg ist sehr interessant. Am Flusse aufwärts bei der Klingel, einer kleinen Capelle, vorbei nach Schloss Eberstein, einer vom Grossherzog Carl Friedrich wieder hergestellten Burg mit schöner Aussicht in trefflicher Lage. Es ist 1837 ein Fahrweg von Baden hieher angelegt worden. Weissenbach bis Forbach wird das 'Murgthal wildromantisch. -Will man das Thal bis Gernsbach verfolgen, so kann man von da nach dem württemb. Dorf Loffe nau und den dabei nahen Felsenkammern und der Teufelsmühle gelangen; von da über hohes Gebirg in das Alpthal, zur einsamen Abtei Herrenalp und zum Wildbad an der Enz.

Nach Süden zu von Baden 1 Stunde entfernt das Jagdhaus, reizend auf einem Hügel und 2 Stunden die Thürme der Yburg in tiefer Waldeinsamkeit gelegen. Die Favorite auf dem Wege nach Rastadt, erbaut 1725 von der geistvollen Markgräfin Sibylla Auguste, Gemahlin des als Feldherrn berühmten Ludwig Wilhelm von Baden.

Bamberg, (Bamberger Hof.

Deutsches Haus. Schwarzer; Goldner Adler. Kteebaum), k. bayerische Stadt in Oberfranken in schöner, fruchtbarer Gegend an der Regnitz, mit 20,863 Ew. (grösstentheils kath., 1 prot. Kirche), 1 Erzbischof, ausgezeichnetem Gartenbau und Samenhandel, gutem Obst, und mit der Aussicht durch seine Lage zwischen Frankfurt und Böhmen, Leipzig und dem SW. Deutschland, durch die Eisenbahn und den Donau-Maincanal ein sehr bedeutender Handelsplatz zu

werden. Von einwandernden Sachsen im 9. Jahrh. gegründet soll Bamberg seine erste Kirche (S. Martin) von Carl d. G., seinen Namen aber von den Grafen von Babenberg, und ihrer Burg, der Babenburg (j. Altenburg) zu Ende dess. Jahrh. erhalten haben. Nach der Enthauptung Adalberts II. 908 wurde Bamberg von Gaugrafen verwaltet; 973 erhielt es Herz. Heinrich v. Bayern von Kaiser Otto II. zum Lehn, dessen Sohn Heinrich (d. Hinker) es seiner Gattin Kunigunde (d. Heil. v. Lützelburg) schenkte, daselbst residirte und - Kaiser geworden - zur Dotation eines 1007 daselbst gegründeten Bisthums verwendete, als dessen ersten Hirt er seinen Kanzler Eberhard ernannte. Doch erhielt sich die Stadt dem Bischof gegenüber unabhängig zum Reich. 1208 wurde hier auf der Burg Kaiser Philipp von Otto von Wittelsbach ermordet; Bischof Ekbert von Andechs, der Theilnahme ver-dächtig, wurde entsetzt und geächtet und kam erst 1214 durch Friedrich II. wieder zur bischöflichen Würde. Derselbe Kaiser ernannte 1242 Heinrich v. Schmiedfeld als Fürstbischof von Bamberg, wodurch der bürgerlichen Macht allmählich Abbruch geschah, vornehmlich, als Fürstbischof von Rotenhan, 1433 vertrieben, siegreich in die Stadt zurückgekehrt war. Zur Zeit der Reformation regierte Georg II., welcher mit Luther in Briefwechsel stand und die Bekanntmachung der päpstlichen Bulle gegen diesen ver-Reformation bot. 1535 wurde die eingeführt, allein durch Neithart von Thüngen 1891 — 98 und Joh. Georg II. 1622 — 33 wieder verfolgt. 1803 st. Chr. Frz. v. Busek der letzte Fürstbischof v. Bamberg, nachdem 1802

in Folge des Lüneviller Friedens das Hochstift Bayern einverleibt worden. In neuester Zeit ist es zur zeitweiligen Residenz des Kronprinzen von Bayern bestimmt worden, und ist Sitz des zweiten Erzbischofs in Bayern. Bamberg besass einst eine Universität 1648 – 1803, aus der dasjetzige Lyceum entstand, und ist die Geburtsstadt von Camerarius (1500) dem Freund und Gefährten Melanchthons. Bamberg war, und wie es scheint zuerst durch Kaiser Heinrich II. angeregt, der Mittelpunkt einer grossen Kunstthätigkeit, deren Spuren sich in eigenthümlichen Werken der Malerei und Sculptur vom 11. bis zu Anf. des 16. Jahrh. verfolgen lassen.

ÖFFENTL. PLÆTZE, BRÜCKEN, STRASSEN etc. Maximilians-platz. Der Steinweg Königstrasse, (Teuerstadt) meistv. Gärtnern bewohnt. Der Canalhafen. Die Ludwigs-Kettenbrücke über die Regnitz.

Die steinerne Brücke. KIRCHEN UND ANDRE ÖFFENTL. GEBÆUDE. ODER Dom, erbaut von Kais. Heinrich II. 1004, eingeweiht 1012 vom Patriarchen Johannes von Aquileja, nach dem Brand von 1081 von neuem erbaut 1111 von Bischof Otto; mit einem östlichen und einem westlichen Chor, 4 Thürmen, 3 Schiffen; peu hergestellt und von den Verunstaltungen späterer Zeit gereinigt durch K. Ludwig um 1830 -40; eines der merkwürdigsten deutschen Baudenkmale; 345' l., 100'br., im Querschiff 140'. Der S. Georgenchor scheint zum Theil noch dem Bau Heinrichs anzugehören. die Zeit des spitzbogigen Gewölbes im Mittelschiff feblen sichre Angaben und Manche schreiben sie dem Baue Otto's zu. - Sehr bedeutend sind die Sculpturen an und in der Kirche, am südl. Eingang der Ostseite u. Heinrich und Kunigunde nebst Petrus und andern Heiligen (aus dem 12. Jahrh.), an der Seitenthüre das jüngste Gericht. In der Kirche am Georgenchor, unter welchem eine schenswerthe Krypta, einzelne Heilige, auch die Verkündigung unter Arkaden (11. Jahrh.), Reiterstatue des K. Stephan v. Ungarn, Anf. des 13. Jahrh. Grosses Crucifix von Elfenbein, ein Geschenk Heinrichs II. von 1008. Grabmäler enthält die Kirche an 130:

von Bischof Günther + 1065. — Bischof Georg III. v. Loyen Hering 1520. v. Kais. Heinrich und seinerGemahlin, mit deren Bildnissfiguren und vielen Reliefs aus ihrem Leben v. Tilman Riemenschneider v. Würzburg. 1513. Altar mit galvanoplastischen Reliefs von Schönlaub, und einem Crucifix von L. Schwanthaler. Grabmäler der Bischöfe Heinrich III. v. 1492, Veit 1503, Georg II. 1505 von Peter Vischer. Das Peterschor im Westen, im spitzb. Styl. Grabmal von Papst Clemens II. † 1047 in Rom, (war früher Bischof von Bamberg) mit Reliefs. Das Grabmal des letzten Fürstbischofs v. Heideloff. - In der Antoni-Capelle ein Rosenkranzbild v. Math. Grunewald.

Die Jacobskirche, 1073-1109.

Säulenbasilica.

Die Martinskirche.

DIE OBERE PFARRKIRCHE 1327-87. aufdemKaulberge, mit alten Sculpturen (den Aposteln anden Säulen; Anbetung der Hirten von Veit Stoss 1523 etc.) und einem altitalienischen Gemälde. Malerische Ansicht des äussern Chors.

Der Michelsberg, ehedem Benedictinerabtei, jetzt Bürgerspital, dessen Nähe das Irrenhaus. Aussicht. Gemälde sammlung.

Das Schlossaufdem Petersberge, chedem bischöfliche Residenz v. 1702. Hier wohnte auch Herz. Wilhelm in Bayern, der Schwiegervater des Marschall Berthier, welcher sich 1815 nach dem Fall Napoleons, durch einen Sturz aus einem Fenster dieses Schlosses das Leben nahm. Ein rothes Kreuz an der Mauer bezeichnet die Stelle. Gemäldesammlung.

Das alte Schloss gegenüber mit hübschem Portal aus dem 16. Jahrh. und einer sehenswerthen Stiege.

Das Rathhaus mit Fresken aus dem 18. Jahrh. an den Aussenseiten.

allgemeine Krankenh a us mit der Entbindungsanstalt und dem anatomischen Theater.

SAMMLUNGEN.

NATURALIENSAMMLUNG (vermehrt durch Geschenke von Dr. Schönlein, der hier geboren).

BIBLIOTHEK mit 60,000 Bdn. u. vielen bedeutenden Mscptn. Hier ist das Ende von Plinius hist, nat, gefunden

worden.

Die STAEDTISCHE GEMARLDEGALE-RIE im Bürgerspital auf dem Michelsberg, mit altdeutschen, niederländischen und italienischen Bildern und Schnitzwerken.

Die Sam mlungen von Adlerstein, Schmitt, Kirchner, Gross, Reider etc. enthalten manche werthvolle Kunstschätze.

Kunstverein.

Kupferstichsammlung Heller. Handzeichnungen v. A. Dürer; Materialien zu einer Geschichte der

fränkischen Kunstschulen.

VERGNÜGUNGEN. SPAZIER-UMGEGEND. Theater, GÆNGE. doch nurzuweilen. Harmonie. Museum. Concordia. — Der The-RESIENHAIN; der Kauersche Garten; Seehof oder Marquardsburg 1 St. ein bischöff. Schloss; Buch an der Regnitz, Gondelpartie; ALTENBURG, ehedem Babenburg, schöne Ruine, zum Lustort umgewandelt, mit herrlicher Aussicht. - Kloster Banz, 6 St. schön gelegnes fürstliches Gebäude am hohen Mainufer.

OPOMMERSFELDEN3St. Schloss Weissenstein des Grafen Schönborn mit ausgezeichneterGemäldegalerie: Paul Veronese, Sieg des Christenthums, und gegenüber der Sieg des Judenthums. Ann. Caracci, Isaac und Jacob. A. Ostade Kegelschieben. D. Teniers ländliche u. häusliche Scenen. Van der Helst, Bildniss. F. Pourbus, 2 Bildnisse. Pet. Neefs, eine Kirche. Rubens, David. Antonius Abhas. Murillo, Tobias mit dem Engel. Van Dyk, Ignatius Loyola, und Franciscus. Domenichino Apoll und Marsyas. Elzheimer, die Israeliten Schätze dar. Sachtleben, Landschaften. Giorgione, 3 Bildnisse. Guido Reni, Hercules am Scheidewege. Backhuysen, Wallfischfang. Rembrandt, Capuciner. Le Ducq, Lingelbach, Palamedes, Terburg, Conversations-stücke. De Witt, 2 Kirchen. Rembrandt, Paulus im Gefängniss. Ders. Eine alte lesende Frau. Tizian, Auferstehung Christi. Eykische Madonna. Rembrandt, Saul und die Hexe von Endor. Dürer, Bildniss. Holbein, 2 dessgl. Geldorfer, dessgl. Terburg, der Clavierunterricht. Metsu, ein Wochenbesuch. Fr. Floris, Findung Mosis. Mireveldt, Bildnisse. Honthorst, der Zitherspieler, der Zahnarzt und Satyr und Nymphe. Cuyp, Landschaft. Rembrandt, eine

10 \*

Mignon, Weenix, de Heem, Huysum etc. - ?: eine Mutter mit ihrem Kind, daneben ein Aschenkrug. Dieses räthselhafte aber höchst ausgezeichnete Bild wird von einigen der römischen, von andern der florentinischen Schule, neuerdings dem Leonardo da Vinci zugeschrieben.

Basel,(Dreikönige.WilderMann. Storch. - Café in Klein-Basel an der Brücke). Hauptstadt des Schweizer Cantons gleiches Namens, in schöner, weiter von Gebirgen bekränzter, fruchtbarer und wohlbebauter Ebene an Ufern des Rheins (Grossund Klein-Basel), wo dieser sich nach langem, westlich gewandten Laufe wieder nach Norden kehrt; mit 7 Thoren, schönen Plätzen, 18,000 Ew. (meist Prot.), 2200 Häusern, starken Mauern und Gräben, einem Bischof, vielem Reichthum, vielen Wohlthätigkeitsanstalten, Seidenbandfabriken, 8 vorzüglichen Papiermühlen, Kirschwasserdestillationen etc. und grossem

Speditionshandel.

Basel (Basilea) soll von Kaiser Valentinian als Castell gegen die Alemannen, oder von Julian zu Ehren seiner Mutter Basiliana erbaut worben sein. Im Mittelalter ward es nach der Zerstörung von Augst (Augusta Rauracorum) Sitz des dasigen Bischofs, kam 870 an Ludwig den Deutschen und zu Ende des Jahrh. an Boso. den Gründer des burgundischen Reiches; 1032 an Kaiser Conrad II., von welcher Zeit an die Streitigkeiten zwischen dem Reichsvogt, dem Bischof, dem Adel und der Bürgerschaft beginnen, in welchen allmählich die letztre das Uebergewicht erhielt. 1167 gerieth Basel wegen seiner hänglichkeit an Friedrich I, in päpstlichen Bann; um 1273 durch Parteistreitigkeiten in Fehde mit Rudolf von Habsburg, der während der Belagerung seine Ernennung zum deutschen Kaiser erfuhr; 1333 wegen seiner Treue gegen Kaiser Ludwig abermals in Bann, der indess am Muthe und der Gewalt der Bürger scheiterte, und demnach 1348 zurück genommen wurde. Um diese Zeit wurden die Beguinen (Polternonnen) und Begharden nebst dem Bischof aus B. vertrieben. 1356 wurde Basel von Bischofstab mit dem Schifferstachel

Clavierspielerin. Vorzügliche Gemälde einem Erdbeben fast ganz zerstört. Die Streitigkeiten zwischen Bürgerschaft und Bischof dauerten kaiserlicher Freiheitsbriefe das ganze 14. Jahrh. hindurch fort, dessgl. die mit dem Hause Oestreich, wodurch Basel mehr und mehr zur Sehweiz hingedrängt wurde. 1431 — 43 war hier das grosse Basler Concil, auf welchem Papst Eugen IV. den 16. Mai 1439 als Ketzer erklärt und am 25. Jun. d. J. abgesetzt, und Felix V. an seiner Statt zum Papst ernannt wurde. 1444 war die Schlacht bei S. Jacob, einem Siechhaus dicht bei Basel, wo 1600 Schweizer gegen 30,000 Franzosen kämpften und siegend fielen. 1439 wurde die Universität gestiftet. 150t trat B. als Canton der Schweizer Eidgenossenschaft bei und nahm an den italienischen Kriegen Theil. Um diese Zeit entfaltete sich in B. ein reges wissenschaftliches und Kunst-Leben (Erasmus von Rotterdam, Holbein. Froben der gelehrte Buchdrucker, Oecolampadius, Seb. Münster der Geograph, Amorbach Archäolog). 1327 ward die Reformation eingeführt, nicht ohne Bilderstürmerei, bei welcher 1529 alle Werke der Malerei und Sculptur zerstört wurden; das Domcapitel ver-1531 fällt der Galliess die Stadt. genkrieg, eine wegen eines auf strittigem Gebiete errichteten Galgens entstandene Fehde mit Solothurn. Erst im westfälischen Frieden erlangte Basel vollkommene Befreiung von Reichs-Ansprüchen. Innere Unruhen gingen zu Gunsten des Adels aus. 1795 wurde hier der Friede zwischen Frankreich und Preussen und kurz darauf zwischen Frankreich u. Spanien geschlossen. 1798 nahm B. die vom franz. Directorium zugefertigte Verfassung an, blieb aber dabei selbstständiger Canton. 1813 zogen die Alliirten mit Nichtanerkennung der Schweizer Neutralität durch B. 1813 wurde es von Hüningen aus beschossen. 1830 wurde eine Revision der Verfassung vorgenommen, und damit Unzufriedenheit auf dem Lande er-Es kam zu offenem Kampfe der Stadt und der Landgemeinden, der anfangsfür erstre günstig, zuletzt mit der Trennung des Cantons in zwei halbe (B. Stadtu. B. Landschaft) endete.

schwarz im weissen Felde. Sonst (bis 1791) ging die Basler Uhr eine Stunde vor, zum Andenken daran, dass einst bei einer Verschwörung der von derselben unterrichteteBürgermeister die Uhr eine Stunde vorausstellen liess, wodurch die Verschwornen, in der Meinung die Stunde, versäumt zu haben, in Verwirrung geriethen. - B. ist der Geburtsort des grossen Astronomen u. Mathematikers Euler, 1707 — 83. und des Dichters Hebei 1760 - 1826.

KIRCHEN U. A. ÖFFENTL. GE-BÆUDE, ANSTALTEN, SAMM-LUNGEN, ODom oder VEREINE. MÜNSTERKIRCHE, (Vergl. Beschreibung des Münsters zuBasel, bei Hasler 1842, mit 17 Abbildungen) gegründet v.Kaiser Heinrich II., zu Anf. des 11. Jahrh., 5 schiffig, die äussern Schiffe aus dem 13.u. 14. Jahrh. mit 2Thürmen, davon der südliche zu Anf. des 16. Jahrh. Die Galluspforte aussen rundbogig, innen spitzbogig (dem ältesten Bau angehörig), mit rohen Reliefs: dem Weltgericht, den klugen und thörichten Jungfrauen, den Werken der Barmherzigkeit, den Evangelisten u. a. Heiligen. An der Vorderseite Heinrich u. Kunigunde, eine Verkündigung, S. Martin und S. Georg, wunderliche Sculpturen aus dem 14. Jahrh. Im Innern ein Lettner aus dem 14. Jahr.; die Säulengruppen im Chor mit Sculpturen an Capitälen und Piedestalen aus dem 12. Jahrh.: Sündenfall, Drachen-Kämpfe. Pyramus und Thisbe, (?), eine Sirene u. a. m. - Die Spitzbogen des Mittelschiffs und der Abseiten ruhen auf Pfeilern, deren Kämpfer im Grund-riss der Pfeiler schon vorgezeichnet Ueberhaupt stehen Pfeiler und sind. Gewölbe im engsten Zusammenhang; erstre tragen aber durchaus nicht das Gepräge des Spitzbogenstyls und seiner Hohlkehlen und Rundstäbe, wesshalb Viele auf ein höheres Alter der Gewölbe schliessen, als die Spitzbogen sonst gestatten. Merkwürdige Krypta mit abwechselnden Rund- und Spitzbogengewölben und den Apostein, einem nicht unbedeutenden Relief aus Heinrichs Zeit. — Kanzel von 1486. Denkmal des Erasmus von Rotterdam; der Kaiserin Anna, Gemahlin Rudolphs von Habsburg †. 1281; des Georg v. Andlau †. 1466, der Catha-rina v. Thierstein †. 1385; Chorstühle rina v. Thierstein f. 1385; Chorstühle rich und ein Bischof. Bibliothe-aus dem 14. Jahrh.; Taufstein von ken ausser dieser sind die Frey-

1465; Die Seitentreppen des Chors mit den sehr alten Reliefs von S.S. Vincenz und Lorenz. Der Conciliensaal mit dem grossen Actenkasten. an welchem ausser der Mutter Gottes auch der alte Drache sein Plätzchen gefunden. - Der Kreuzgang.

Die Johannis - oder Dominicancr-Kirche, auf deren Kirchhof ehedem (bis 1804) der ber. Baster

Todtentanz abgebildet war.

Das Nonnenkloster in Klein-Basel, mit einem Todtentanz, der älter als der e. g. ist. (Ich bemerke, dass es mir nicht gelungen ist, diess Kloster aufzufinden. Die alten Malereien in einem Hospital in Kl.-Basel sind nicht des Besuchs werth.)

Das Bethaus der Herrnhuter. Das Rathhaus mit Glasmalereien und einigen Mittelalterthümern aus dem Domschatz. - Das Zeughaus mit Alterthümern und der Rüstung Carls des Kühnen von Burgund. -Das Posthaus, Versammlungsort der Tagessatzungen 1806-1812. -Universität, gestiftet 1459 von Papst Pius II., mit reichhaltiger

BIBLIOTHEK. Hier findet man viele Incunabeln, eine Münzsammlung, Alterthümer, Naturalien; Gemälde von H. Holbein: 13.14. Schulmeisteraushängschild von 1516; 19. Bildnisse des Burgemeister Meyer und seiner Frau; und ausserdem die Studien zum Dresdener Bilde darauf ein anderer Burgemeister Meyer ist: 8. die Passion in 8 Abtheilungen; 17. Bildniss des Bon. Amorbach; 7. Leichnam Christi. 10. Weihl. Bildniss; Laïs Corinthiaca von 1526 und Venus und Amor, beides Fraul. von Offenburg; 12. Holbeins Frau und Kinder; 18. Erasmus Roterod.; 15. Joh. Froben. — Nicl. Manuel: 37. Enthauptung Johannis u. m. a. - Handzeichnungen von H. Holbein: die Familie des Thomas Morus und viele andere von grossem Werth, auch von M. Schongauer, A. Dürer, Urs. Graf; mehre grosse Cartons zu Orgelthüren von H. Holbein, darauf Kaiser Heinrich mit dem Dom und Madonna, ferner eine Folge von Federzeichnungen zur Passion von demselben und der Entwurf zu einem Altargemälde von ihm, Madonna mit dem Kind, Kaiser HeinGrynäische, die Bibliothek der ALLGEMEINEN LESEGESELLSCHAFT (auch Zeitungen und Journale) mit herrlich gelegenem Local, die botanische Bibliothek, die naturwissenschaftliche im Falkensteiner Hofe (mit verschiedenen dergl. Samml.)

Kunstsammlung des H. Peter Vischer: Maria - Anna - Altar von Conr. Fyoll; Bildniss von H. Holbein; Laudschaft von Wynants; Christi Tod von Van Dyk; 2 Landschaften von Calame; Kindermord von Guido Reni, Skizze; S. Anton von einem altniederdeutschen Meister. Ant. Mäglin; Speyr d. Ae.; des Rathsherrn Sarrasin. Kunst- und Antiquitäten sammlung am Heuberg No. 415.

Das Bürgerhospital, Palast mit

grossem Garten.

Seminar für Missionaire zur Heidenbekehrung in Asien und in Verbindung damit Missionsgesellschaft mit ungefähr 30 Hülfsvereinen zu

Stuttgart, Barmen etc.

Die wohlthätige Gesellschaft von Iselin 1777.—Die musikalische Gesellsch.— Die naturforschende Gesellsch.— Die Lesegesellschaft S. o. — Das Stadt-Casino; das Sommer - Casino (im S. Jacobsgarten, wo das Denkmal der 1444 bei S. Jacob gefallenen Eidgenossen). — Die Kämmerli. — Loge: zur Freundschaft und Beständigkeit.

**Bautzen**, Budissin,(Lamm, Adler, Löwe, Weintraube.) Hauptstadt des Lausitzer Kreises im K.R. Sachsen, auf einer Anhöhe an der Spree, mit 11,500 Ew. (gegen 1000 tholiken, die Bevölkerung auf dem Lande ist wendisch), kath. Domstift, vielen Tuch- und Leinwandfabriken, Strumpfwirkereien, Papier-, Lederund Kattunfabriken, ausgedehntem Leinwandhandel (2 - 3 Mill. Thir. jährlich aus dem Kreise), vielen Unterrichts- und Wohlthätigkeitsanstalten etc. - Um 807 erbaut war Bautzen noch zu Heinrichs I. Zeit Marktsleken. Markgraf Sobieslaw I. befestigte es und Kaiser Friedrich I. ernannte es zur Hauptstadt der Provinz. ward hier zwischen dem Polenherzog Bolislaw u. Kaiser Heinrich II., und 1350 zwischen Carl IV. und Ludwig dem Brandenburger Frieden geschlossen. 1

1284 erhielt Bautzen ein Gewandhaus. 1469 Münze und Wechselbank, 1474 eine privilegirte Bleiche. 1405 - 10sah es viel Bürgeraufstände. Im Hussitenkrieg 1429, im 30jährigen 1639 unter Torstenson und im 7jährigen litt Bautzen immer beträchtlich durch Belagerungen. Im Befreiungs-kriege 1813 am 20. u. 21. Mai Schlacht der russisch-preussischen Armee von 100,000 M. unter Barclay gegen Napoleon, der mit 150,000 M. jene aus ihrer vortheilhaften Stellung hinter der Spree warf und zumRückzug nachGörlitz zwang. - Hierist A. G. Meissner gehoren 1753. +. 1807 und K. Peucer, der Schüler und Schwiegersohn Melanchthons, 1323, †. 1602.

SEHENSWERTH: Die Peterskirche (eine Simultankirche) von
1213, auf dem höchsten Punkt der
Stadt gelegen, Reliquie: der Arm
des heil. Petrus. Die Michaeliskirche von 1419, für evangelische
Wenden. — Schloss Ortenberg von
Otto d. Gr. 938, jetzt Sitz der Kreisbehörden. Rathhaus. Gewandhaus. Theater. Ständehaus.
Wasserkünste, durch welche das
Wasser 180 F. hoch getrieben wird.

2 Bibliotheken.

UMGEBUNG: Strehla, Preuschwitz, Klein-Welka (eine Herrnhuter-Colonie), Teichnitz, Grubschütz (ein schönes Thal), Doberschau, Ober-Kaina, Hochkirch (nahe der Eisenbahn nach Görlitz). wo Friedrich II. am 14. Oct. 1758 von den Oestreichern unter Daun überfallen und gänzlich geschlagen wurde. Das Grabnial des Feldmarschall Keith, der in der Schlacht blieb, ist in der Kirche zu Hochkirch, sein Leichnam aber in der Garnisonkirche zu Berlin. Am 20, 21. Mai 1813 erhielt hier auch Blücher eine Schlappe von Marmont und Macdo-Allee um die innere Stadt; dessgleichen auf den Wällen um die äussere.

GESELLSCHAFTEN: Societät. Ressource. Loge: zur goldenen Mauer.

Bayreuth (Gold. Sonne, Schwan.) Kreishauptstadt und Sitz der Regierung von Oberfranken im Königreich Bayern, 3St. von Culmbach an der bayr. Süd-Nordbahn, von wo immer Fahrgelegenheit nach Bayreuth ist; in wiesenreicher und anmuthiger Gegend am Fusse des Fichtelgebirges gelegen, vom rothen Main durchflossen, mit breiten, gutgepflasterten Strassen, schönen aus Sandsteinquadern erbauten Häusern, 14,000 Ew. (12,000 Prot.) einem Irrenhause, 1 Synagoge und 7 Kirchen (1 kath.)

Ums Ende des 12. Jahrh. im Besitz der Herzöge von Meran, kam 1248 Bayreuth durch Erbschaft an Burggraf Friedrich von Nürnberg, unter dessen Nachfolgern es meist mit Ansbach verbunden 1544 von Albrecht Alcibiades v. Ansbach zum Interim gezwungen ziemlich unhedeutend blieb, bis es 1603 von Christian von Brandenburg (dem Bruder des Kurfürsten Joachim Friedrich) geerbt und zur Residenz gemacht wurde. Diese erreichte ihren Glanzpunkt unter dem Schwager Friedrichs d. Gr., Markgraf Friedrich 1735 — 1763, welcher die Stadt verschönerte, grosse Gebäude und Gartenanlagen ausführte, die vorhandenen (Eremitage) erweiterte, dadurch aber eine grosse Schuldenlast häufte. 1769 hörte Bayreuth auf Re-1791 kam es an sidenzstadt zu sein. Preussen, wurde aber 1806 unter Napoleons Verwaltung gestellt und 1810 an Bayern gegeben, und nun residirte lange Zeit Herzog Pius in Bayern daselbst. Hier lebte Jean Paul Fr. Richter von 1804 - 1825.

SEHENSWERTH: DasneueSchloss mit dem Bildniss der weissen Frau und dem Schlossgarten; das Opernhaus v. 1747. Das Denkmal Jean Pauls von L. Schwanthaler, in der Friedrichsstrasse; sein Wohnhaus unweit dayon; sein Grab auf dem Gottesacker. - Die EREMITAGE, ein von Markgf. Georg Wilhelm 1715 angelegter, von Friedrich um 1740 verschönerter 1 St. entfernter Prachtgarten mit Wasserwerken, Sonnentempel etc. Auf dem Wege dahin das Rollwenzelhäuschen mit Jean Pauls Arbeitszimmer. — Die <sup>o</sup>Fantaisie, eine Gartenanlage mit Schloss des Herzogs Alexander von Würtemberg; Sanspareil. Die Bürgerreuth. - Loge: zur Sonne (Eleusis.)

Das bayrische Gebirge ist die zwischen Lindau und Salzburg grauenhasten Abgründe und tosender

von West nach Ost streifende, in Süden mit den Alpen von Vorarlberg, Tirol und Salzburg zusammenhängende Bergkette von vorherrschendem Kalkstein, die sich in 3 Hauptgruppen theilt, in die Salzburger-, die eigentlich bayrischen und die Algäuer-Alpen, und die in ihren höchsten Spitzen die Höhe von fast 10,000' erreicht und im Norden in reich bewaldete Vorberge von Conglomerat mit theilweis kahlen Gipfeln ausläuft, reich ist an Quellen und Bächen (doch nicht überall an gutem Trinkwasser), durch ihre Querthäler die Iller, den Lech, die Isar, den Mangfall, den Inn und die Salzach nach Norden entlässt, und in sich und vornehmlich mit ihren nördlichen Ausläufern kleinere und grössere fischreiche Seen einschliesst. Das bayr. Geb. ist die Heimath der »Schnadahüpfina (improvisirter Volks-Gesänge), der»Landler« (Tanzweisen) und des beide begleitenden überaus lieblichen und innigen Zitherspiels, zugleich aberauch die eines genügsamen, kräftigen und theilweis schönen, thätigen, heitern, zutraulichen, mutter-witzigen, zu Dicht- und Tonkunst, zu Malerei und Schnitzerei und zu dramatischen Spielen befähigten, zu Sang und Tanz, zu Scheibenschiessen und Kegelschieben, aber auch zur Wildjagd, zu Streit und Rauferei stets aufgelegten Volkes, das hauptsächlich von dem Ertrag der Waldungen und der Viehzucht lebt, mit welcher letztern die eigenthümliche Almenwirthschaftin Verbindung steht. Wenn der Schnee schmilzt, wird das Vieh auf die Bergwiesen (Almen) getrieben, und bei vorrückendem Sommer auf immer höhere, dort weidet es frei, überwacht und besorgt von Sennerinnen, die in kleinen hölzernen Hütten(Almenhütten gewöhnlich7-12 neben einander) auf einsamer Höhe wohnen, die Milch melken, Schmalz und Käse bereiten, und nur von Zeit zu Zeit den Bauer sehen, der die Erträgnisse holt, oder den »Bue«, den sein Herz hinauf führt.

Reich an mannigfaltigen Naturschönheiten von sanft-idyllischen und heiter-erhebenden Landschaften, bis zur schauerlichen Wildniss der hohen Felseneinöden und Gletscher,

Wassertobel bietet das bayr. Geb. für kleinere und grössere Reisen ein erwunschtes Ziel und ladet mit tausend Reizungen zur erquickenden »Sommerfrischea ein.

Die Salzburger Alpen bayr. Antheils bilden 3 Gebirgsreviere: das Prien-, Traun- und Königseergebirge; die eigentl. BAYR. ALPEN deren 5: das Wetterstein-, Am-Esterngebirge, Isarwinkel und Mangfallgebirge; die Algaeuer Alpen werden durch das Illerthal in eine östliche u. west-

liche Gruppe getheilt.

Das Priengebirge steigt vom Innthal steil empor und fällt zum schönen Thal der grossen Achen (Felsenburg Marquartstein) herab; seine Hauptspitzen sind das Zellerhorn, der Spitzstein, 4883', die Mühlhornwand, die Achenthaler Wände, die überhängende Wand, die Gederer- und die Kampenwand 5138'; gegen den Inn hin Kranzhorn 4157' und Heuberg 4274'; gegen Norden herrliche Aussicht auf den Chiemsee vom Schloss Hohenaschau (Alterth., Eisenwerke). Im Innthal selbst sind vorzügl. Stand- und Wohnplätze: Branneburg, Oberaudorf (Weber an der Wand, der wilde Kaiser) und das östr. Kufstein. - Im Prienthal Prien, von wo aus der Chiemsee bei dem Landungsort Stock (1/2 St. entf.) zu erreichen. Dieser wunder-volle See, 3 St. br., 4 St. l., 14 St. im Umkreis, hat 3 Inseln, Herren-chiemsee mit 1 Brauhaus, Frauenchiemsee mit einem Nonnenkloster und einem guten Gasthaus, und die Krautinsel; ein Dampfschiff befährt täglich (ausser Donnerstag u. Freitag) den See und landet in Stock, Arlaching und Feldwies.

Das Traungebirge zwischen Achen und Saala mit dem Eisenberg, Rauschenberg 5203' und hohen Staufen 5440', dem Dissenbacher Walde, Sulzberge u. Teisenberge, dem Pattenberg und der Alzinger Höhe etc., den reizenden Thälern von Siegsdorf, (Ausflug ins Miesenbachthal, zum Staubbach und zur Schwarzberg-Klamm), Ruhpolding mit dem schroffen Rauschenberg, und Inzel 1993', den Bergen von Adel-

holzen (Bad mit 3 Quellen) und Maria Eck, die ein mildes, breites Thal zwischen sich einschliessen. Bei Traunstein Wispauer, (Gasth.: Schwarzenbeck, Stanglbräu) der Hochberg mit einem Belvedere, und der köstlichsten Aussicht auf die Salzburger Alpen und den Chiemsee. Die innern Thäler des Traungebirges sind wild und schauerlich: der oben erwähnte Staub im Fischbachthale. der Ursprung der weissen Traun, die verstäubend über ein Felsenthor in die Tiefe stürzt. Reut im Winkel und das Kösener Thal sind freundlich. Das herrliche Thal von Reichenhall mit dem hohen Stausen. (S. Salzburg, Umgegend.)

Im Königseer Gebirge ragen hervor: Lattenberg mit dem Dreisesselkopf 5445'. Untersberg 6063', Hochsteinberg 8241' Watzmann 8184', Hoher Göhl 7717', und zum Theil das steinerne Meer 8160', der ewige Schnee oder die übergossene Alp 8937' und das Hagengebirge. Standort: Berchtesgaden. Dabei der Königsee 1831' mit seinen Umgebungen. (S. Salzburg Umgegend.)

Das Wettersteingebirge mit dem Zugspitz 9069', dabei derhochgelegene Eibsee 2923' (21/2 St. von Partenkirchen) und das Thal von Garmisch u. Partenkirch 2148; (Gasth.: Post, Stern, Kanitzerbad, das»Bad der blassen Jungfrauen«, das die Bleichsucht heilt); das Höllen-thor, das Höll- und Rheinthal (Gasth. beim Rheinthaler Bauern) mit seinen Abgründen und Klammen, der blauen Gumpe, dem Rheinthaler Ferner nebst der Eisbrücke, der Almspitze: die Ruine Werdenfels; die Schmelz (ein Gal-meywerk) mit wunderbarer Aussicht auf die Hochgebirge.

Das Ampergebirge zwischen der Lechebene und dem Loysachthale; in vordrer Reihe das Ettaler Mandl 5023' und der Kofel 3300'. Im Amperthal Oberam mergau, durch seine kunstreichen Holzschnitzer und seine Passionsspiele berühmt, die alle 10 Jahre aufgeführt werden (die nächsten 1850). Kloster Ettal, ursprünglich ein Ritterhaus, von Ludwig dem Bayer gegründet; die Kirche modern mit

Fresken von *Knoller*, u. einem Madon- | nenbild von Alabaster aus der Pisaner Schule des 14. Jahrh. - Die Hochblaich 5013' und der Peissenberg 3014' als Ueberschauorte; Murnau mit dem lieblichen Staffelsee; Ho-HENSCHWANGAU 2766' mit Alp- und Schwansee, dem Pöllatfall und der »Jugend« 3015' zur Fernsicht. Auf einem Marmorfelsen zwischen beiden Seen die im alten Styl neuerbaute Burg des Kronprinzen von Bayern mit Waffensaal und Gemälden aus der Sage vom Schwanenritter (im Schwanenrittersaal) von M. Neher und L. Quaglio; aus der Geschichte der Schyren von W. Lindenschmit, aus dem Orient von Scheuchzer und Monten, aus den Ortsgeschichten von Hohenschwangau von W. Lindenschmit, aus der Sage von der Geburt K. Carls d. Gr. von Glinck nach Schwind, aus dem Leben der Burgfrauen von Glinck, M. Neher und Schmider, aus der Wilkynasage (im Heldensaal) von A. Adam, Giessmann, Glinck, M. Neher, Nilson, Schimon u. Schneider nach Schwind; aus den Geschichten der Hohenstaufen von Lindenschmit, aus dem be-freiten Jerusalem von Glinck, aus den Geschichten der Welfen von Lindenschmit, aus der Geschichte von Authoris und Theodolinde von Glinck nach Schwind, aus dem Ritterleben von Glinck, M. Neher und Nilson nach Schwind.

Die Esternberge zwischen Partenkirchen und dem Wallgau mit dem leicht ersteiglichen Knotenkopf 6432' (vorzügliche Rundschau), den Jochbachfällen und der Grotte am Kesselberg, dem Kochelsee 1834', den Schleismüh-

len von Ohlstadt.

Der Isarwinkel zwischen Krün und Tölz mit dem Kahrwändel 7306', dem nicht bedeutenden Isarfall 2338', der idyllischen Jachen au, dem düstern Wallersee und der Benedictenwand, dem Wackersherg und Hohenburg 2194' bei Länggries 2120', der Buchberg mit herrlicher Rundschau, die Benedictenwand 3497. Tölz 1975' mit schöner Rückschau ins Gebirge.

Das Mangfallgebirge zwischen Isar und Inn, mit Risskogel 5627

3265' und Wallberg 5348', wo überall köstliche Alpenüberschau, der wilden Weissenachklamm, der Felsenhöhle des Hohlensteins 3834', dem Schinderberg 5593', schönen Wasserfällen der Felsweissach, des Sagenbaches in der Langenau im Rottachthal, dem Tegernsee 2224' (am schönsten von Kaltenbrunn aus). Gasth.: Post.-Ehemalige Benedictiner-Abtei, jetzt Schloss des Prinzen Carl von Bayern, schöner Schlossgarten; Spaziergänge zum Paraplue 2524' etc., Gundelalpe und Kreuzbergalpe mit schönen Fernsichten. - Nach Bad Kreuth 2 St. 2519' und Schliersee 2336' (Halbinsel), dem hochgelegnen Spitzingsee 3280', dem Maxjosephsthal, der Vallep und der Kaiserklause 2398' (4 St. von Tegernsee). Das Thal der Leizach, deren Wasser stellenweis verschwindet, hat die hohen Berge Nagelspitz, Eipelspitz 5447'. Hohe Miesing 5751', Wendelstein 5663' und Breitenstein 5018'. Guter Haltort: Fischbachau: aber nicht guter: bayrisch Zell.

In den Algäuer Alpen das an Burgruinen reiche Illerthal dem »Hirschensprung,« einem Felsenthor zwischen Obermeiselstein und Tiefenbach mit schönem Echo, der »Judenkirche« bei Tiefenbach, den Spiesswänden bei Seifriedsberg, der Felsenbrücke bei Obermeiselstein. dem Freibergsee bei Oberstdorf, und Nebenthäler: der Breitach (Wallser-Schänzle, Zwing von Kornau). Stillach (der schauerliche Schrofenabgrund, der Wasserfall am Taufersberge), Trettach (Spielmannsau gen. und durch die Mädelergabel geschlossen, von der der Schwarzmilzgletscher niedergeht und der Sperrtobel niederstürzt), das kleine Walserthal, das Oythal und sein Stuiben (Staubbach), das Ostrachthal mit seinen lachenden Auen und schauerlichen Bergschluchten zwischen den himmelhohen Felsenwänden des Horn, der Eisenbreche etc. Die beste Rundschau und Fernsicht gewähren der Grinten 5364' bei Immenstadt und der Calvarienberg bei Sonthofen, eine Anhöhe unweit Schöllang, die Retterschwanger Alpe, der Füssener Calvarienund Schildenstein, Setzberg berg; westlich der Bolgen und die

Staufer Höhe und tiefer im Gebirg die Höhen um Oberstdorf, vornehmlich der Schlappold. - Die besten Aufenthaltsorte sind Immenstadt, unweit des Alpsees 2182' h. mit dem ehemal. Schlosse der Grafen von Königseck-Rothenfels und lebhafterLeinwandfabrication; Sonthofen, mit einem Schloss, Alabasterbrüchen u. Eisenwerken und einem im October: grossen Viehmarkt Oberstdorf 2501' mit Eisenwerken und einer Ruine.

Man besucht das bayr. Gebirg gewöhnlich von München aus, von
wo nach den meisten Orten Stellwagen abgehen. Kann man nur 2—3
Tage verwenden, so geht man nach
Tegernsee, Schliersee, od. nach
Tölz, dem Peissenberg und zur festsitzen bleibt.

nach Hohenschwangau; Noth bei 5-8 Tagen kann man das Priengebirge, selbst das Königseer besuchen. Partenkirchen mit Hohenschwangau, auch das Iller-Eine schr lohnende kurze thal. Fussreise ist über Starenberg und den Starenbergersee nach Seeshaupt (1 Tag), nach Rochelsee, Wallersee, Ja-chenau, Länggries (2 Tag) und am 3. Tag auf einem Isarfloss zurück. Man kann aber auch über Wallersee, oder über Partenkirchen nach Mittenwald, wodurch die Reise um etwa 2 Tage verlängert, aber sehr verschönert wird. Die Flosssahrt auf der Isar ist sehr schön, doch muss man auf manchen Aufenthalt gefasst sein, da das Floss häufig auf dem Grund

Berlin. Bei der Ankunst im Post- oder Eisenbahnhossindet man Droschken bereit (5 Sgr. der Cours). — Gasth. Höt. de Russie, an der Bauakademie 1. Unter den Linden sind: Höt. de Petersbourg 31. Meinhardts Höt. 32. Höt. du Nord, 35. H. d. Rome 39. Luz Höt. 14. British Höt. 36. — H. de Brandenburg, Charlottenstr. 42. Rheinsche Hos, Leipziger- und Friedrichstr. H. de Prusse, Leipzigerstr. 31. H. de France, Leipziger- und Charlottenstr. König von Portugal, Burgstr. 12. H. de Hambourg, Heilige Geiststr. 18. Bayrischer Hos, Charlottenstr. 44. Ueberall table d'höte von 12½—20 Sgr.

Möblirte Zimmer (5-12 Rthlr. monatl.) sind durch ausgehängte Tafeln angezeigt, vornehmlich in der Mittel-, Dorotheen- und Georgenstr. - Trattorien und Weinhandlungen: Mielentz, unt. d. Linden 23. Tietz, das. 25. Schott, das. 33. J. Kaufmann, Friedrichstr. 64. Lutter, Charlottenstr. 32. Schultz, Taubenstr. 20. Güssfeld, Poststr. 8. Gerold, unt. d. Linden 24. Fuss-Hippel. Jäger-Becker, Leipzigerstr. 57. Stoltze, Königst. 61. Nitze, Schlossplatz 7. — Ferner Belvedere hinter der kath. Kirche 3. Hannemann, Königstr. 59. Weltchen, Friedrichstr. 83. Raimann, Werderscher Markt 1. Café Impérial, unt. d. Linden 50. - Bierstuben: Gehrke, unt. d. Linden 22. Walter, Königstr. 42. Schwarz, Leipzigerstr. 82. Ostermann, hinter der kath. Kirche 2. Josty, Spittelbrücke 2. Conditoreien und Cafés: Stehely, Charlottenstr. 53 (mit vielen Zeitungen, Mittelpunkt des literärischen öffentlichen Lebens in B.). Giovanoly, das. 35. Josty, Stechbahn 1. (Militärkaffeehaus). Spargnapani, unt. d. Linden 50. Heureuse, Cöln. Fischmarkt 4. Courtin, Königstr. 61 (für Kaufleute). Kranzler, unt. d. Linden 25 (vornehme Welt). Fuchs, das. 8. Oertel, Luisenstr. 25. Felix & Comp., Friedrichsund Leipzigerstr. (eingemachte Früchte). - Zur Weihnachtzeit kunstreiche Ausstellungen in allen Conditoreien. Lohnbediente in jedem Gasth. u. Schadowstr. (à 4 Rthlr. den Tag).

Die Briefpost, Königstr. 60. und Spandauerstr. 19-22. ist von früh 7 bis Abends 8 Uhr offen. Die Stadtpost-Expeditionen, kenntlich an ausgehängten Schilden, nehmen Briefe an für die Stadt, aber auch frankirte und unfrankirte Briefe zur Weiterbeförderung durch das Hauptpostbüreau.

Aerzte: Schönlein, Stosch, Grimm; Dieffenbach (Operat.); Horn, Gräfe (Operat.); Kranichfeld, Gedicke, Jüngken etc.



no - Coogle

| E           | F                                         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | H         |          | I         |       |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
|             | 00                                        | ffentlichePlä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tze:     | 10. D. B  | elle-Al  | iance-Pl  | . C6  |
| No          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 11. Der   | Dönho    | fs-Platz  | C 5   |
| 2.0         |                                           | Der Lustgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 12. D. G  | ensdarr  | nMarkt    | C 4   |
|             |                                           | Der Zeughausplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 13. Unto  | er den   | Linden.   | В 3   |
|             |                                           | D. Platz am Opernhai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 14. Frie  | drichsst | rasse .   | B 4   |
|             | 1000                                      | Der Platz an der Kö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 15. Leip  | zigerstr | asse      | B 5   |
|             |                                           | wache, siehe 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.00    | 16. Köni  | 0        |           | - 11  |
| englower Th | 6. Der Platz vor den Lin                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |           |       |
| 1           | / A . / \                                 | den, siehe 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |          |           | ~ ~   |
| AL OF       |                                           | Der Pariser Platz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 4 1    | 17. Schl  |          |           |       |
| 1.2/        | 1 > > 8                                   | Der Wilhelms-Platz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RA1      | 18. Die   |          |           | 111   |
| ald Sim     |                                           | Der Leipziger Pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 19. D. n  | eue Frie | drichsbr. | C 3   |
|             | 12/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/   | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | rchen     | und      | ande      | ere   |
| 211         | Strasse Jandsberger Th Birchen und undere |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |           |       |
| Lande       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Die Do    |          |           | _ 11  |
|             | 1 / 2                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Dorothe   |          |           | _ 111 |
| nace For    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Französ   |          |           |       |
|             | 13                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Friedric  |          |           |       |
| J. J.       |                                           | 14 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Garniso   |          |           | - 1   |
| 3-11        |                                           | Frankfirler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |           | n     |
| 1           |                                           | Sta. 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.      | Hedwig    |          | skirche   |       |
| 11 /        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //       | Kloster   |          |           | 181   |
| 15          | The stern                                 | A BENTALL OF THE SECOND OF THE | 18       |           |          |           | - 11  |
| 25.20       | 1 6                                       | 1 Sol Marionia Control of the Contro |          |           |          |           | 0     |
|             |                                           | 1 /2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |          |           | D 3   |
| 1           |                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Das kö    |          |           |       |
|             | 13/3/                                     | 1 3 // //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Königli   |          |           |       |
| 1171        | Part of                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Monbijo   |          |           | 100   |
| <111        | Clark                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | Palais d  |          |           |       |
| -           | 18 15                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Pal. d. P |          |           |       |
| -           | TO WAY                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Zeugha    |          |           |       |
| 1 -1        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A        | Palais d  |          |           | 12    |
|             | 11:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Marstall  |          |           | DO    |
| ren .       |                                           | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Opernha   |          |           |       |
|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | D. neue   |          |           |       |
|             | 4                                         | 7777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Die Bih   |          |           | _ 14: |
| 511         | 1//                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | D. Univ   | ,        |           | 7 .   |
| 73          | Con '                                     | 1 12 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b> | Neue K    |          |           | 1 1   |
| 2//         |                                           | 1 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Singaka   |          |           |       |
| 7.5         | 11                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Die Bar   |          |           | 111   |
| V           | 1-11-11                                   | Nichlesische Thor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 -     | D: Fest   | -        |           | 1 1 1 |
| 11          |                                           | 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Börse     |          |           |       |
|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Die neu   |          |           | 111   |
| usser Thor  | Elsenbahnhöfe: 48. Das Museum             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |           |       |
| 11          | 43. Das neue museum Co                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |           | 18    |
| - 11        | 1                                         | Anhalt'schen Bahn E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Hospit.   |          |           |       |
|             | 11                                        | Potsdamer Bahn A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Das Zel   | 4.0      | 9         | 111   |
|             | 56. ,, d.                                 | Frankfurter Bahn G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 52     | Das Lag   | gerhaus  |           | E 3   |
|             | 57. ,, d.                                 | Berl. Stettin. Bahn B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   53.  | Die Aka   | dem. d.  | Künste    | B 3   |
|             |                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1       |           | 1        |           | السي  |
|             | 18,                                       | (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4         |          |           |       |

Bäder: Das Welpersche Badehaus am neuen Packhof 1. Marianenbad, neue Friedrichsstr. 19. Die freundlichen Bäder, neue Wilhelmsstr. 1. Das Carlsbad vor dem Potsdamer Thor. Das Neandersche Bad, Luisenstr. 14. - Spreebäder an der Waisenbrücke für beide Geschlechter, in beiden Schwimmschulen am Ober- und am Unterbaum. - Ueber 500 Droschken findet man von früh bis 41 Uhr Nachts durch die ganze Stadt, an allen Thoren und öffentlichen Plätzen: der Preis für 1/4 St. oder auch für einen Cours, so weit er sei, 5 Silbergr., ohne Unterschied der Pferdezahl. Der Zettel, den man erhält, ist für etwaige spätre Nachfragen oder Beschwerden von Werth. - Banquiers: Anhalt und Wagner, Brüderstr. 5. Mendelsson & Comp., Jägerstr. 51. Gebr. Schickler, Gertraudenstr. 16. Fetschow, Klosterstr. 87. Sass u. Martini, Werthersche Markt 5. Jacquier u. Securius, Stechbahn 2. – Kunsthandlungen: Sachse; Schenk u. Gerstäcker; Gropius, am Schlossplatze und Gropius im Diorama; Kuhr; Lüderitz. - Antiquare: Muhr u. Arnold, Königstr. 11. Haller u. Rathenau, unt. d. Linden 34. Finke, Potsdamerstr. 14. -Buchhandlungen: Dunker u. Humblot; Reimer; Nicolai; Oemigke etc. - Lesecabinette: Die grosse Zeitungshalle, Jäger- u. Oberwallstr. Besser, Behrenstr. 44. Das Berliner Lesecabinet, Wilhelmstr. 97. - Leihbibliotheken: Fernbach. Spandauerstr. 33. Kralowsky, Jägerstr. 47. Schlesinger, unt. d. Linden 34. Behr (französ. Bücher und Zeitschriften), Oberwallstr. 12. - Beste Handschuhe: Wolter, Friedrichsstr. 62. Warnecke, unt. d. Linden 47.

Wegen Eisenbahnen und Personenposten s. den besondern Abschnitt in der III. Abtheilung.

#### Notizen zur Zeiteintheilung.

Täglich sind zugänglich: das Schloss, die Gemälde und Antiken des Museums (mit Ausnahme des Sonntags), die Akademie, die Erz- und die Eisengiesserei, das Diorama, die Privatsammlungen, die Ateliers der Künstler, die Vorlesungen der Universität.

Sonntag: von 7-8, 9-11 Gottesdienst in den verschiedenen Kirchen. 10-11 Deutsch-katholischer im Saal des grauen Klosters. Von 11-1 Kunstsammlung des Grafen Ross.

Montag: von 9-2 Festungsmodellhaus. - 10-4 Gemmen, Vasen, Münzen im Museum.

Dienstag und Freitag: von 10-1, 2-6 Bellevue. 10-4 Vaterländisches Museum in Monbijou. Kunstkammer (Meldung Tags zuvor). Kupferstichsammlung. 12-2 Mineraliencabinet (Meldung Tags zuvor). Zoologisches Museum (dessgleichen). 11-1 Schinkelsches Museum.

Mittwoch und Samstag: von 10-12 Kunstkammer. Gemmen etc. Monbijou. Zeughaus. 4-6 Anatomisches Museum (Meldung Tags zuvor).

Donnerstag: von 10-4 Aegypt. und vaterländ. Museum in Monbijou. Kunstkammer. 10-1 Gemälde bei Consul Wagner (Brüderstr. 5.).

Berlin, Haupt— und Residenzstadt des Königreichs Preussen, zu beiden Seiten der Spree in sandiger, doch nicht unfruchtbarer Ebene, 127' üb. d. Meere gelegen, umgeben von einer 2½ Meilen langen, 8 Fuss hohen Backsteinmauer, grösstentheils schön gebaut und grossartig angelegt, mit 8000 Häusern und 340,000 Ew. (7000 Kath., 4500 Juden. — 900 böhmische Brüder, 3500 von der französischen Colonie), 18 Thoren, breiten Granit-Trottoirs, Gasbeleuchtung. Berlin theilt sich in 10 Stadttheile, davon die bedeutendsten das eigentliche Berlin am rechten Spreeufer, Köln

156 Berlin.

am Wasser, südlich und westlich von jenen, Friedrichstadt, in grösstmöglicher Rechtwinklichkeit erbaut etc. Die Vorstädte sind unbeträchtlich, nur vor dem Brandenburger-, Potsdamer- und Köthner Thor haben sich neuerer Zeit schöne Quartiere (u. A. das s. g. Geheime-Raths-Viertel im Thier-Die Industrie beschäftigt sich am erfolgreichsten mit garten) gebildet. Fabricaten in Seide, Halbseide, Baumwolle und Leinen; dann gibt es 6 Maschinenbauanstalten, 1 Patentpapierfabrik, mehre Wachsbleichen, Fabriken in Steingut, Porcellan etc. (Niederlage des ber. Gesundheitsgeschirres hinter der kath. Kirche 1.). Der Handel wird durch die k. Hauptbank und die Seehandlung unterstützt; B. hat eine Börse, 1 Packhof und jährlich einen grossen Wollmarkt im Juni; 90 Buchhandlungen, 40 Leihbibliotheken, 48 Buchdruckereien, 25 lithogr. Anstalten, viele Heil- und Wohlthätigkeits-Anstalten, aber noch kein Mittel gefunden, sich gegen den lästigen, in Wirbeln aufsliegenden Strassenstaub und gegen den Gestank der offenen Abzuggräben (Rinnsteine) zu schützen, und entbehrt in den Wohnungen eines überall unentbehrlichen »Ortes«. Der vornehme Stadttheil Berlins ist die Gegend um die Linden, der gewerbliche um die Königsstrasse; nördlich von den Linden ist das Studentenguartier; die Armen suche man im Voigtland auf und - überall. Sehr charakteristisch sind in Berlin die untern Volksclassen. Gutmüthigkeit und Zuvorkommenheit bilden keine hervorstechenden Züge, dagegen sind die Eckensteher und Schusterjungen wegen ihres beissenden aber treffenden Witzes, die Droschkenführer und Schiffer wegen ihrer Grobheit, die Fisch - und Aepfelweiber wegen ihrer Schimpssuada weit berühmt.

Der Ursprung Berlins, obschon nicht sehr weit zurück, liegt im Nebel. Köln am Wasser (s. oben) (vom wendischen Kollen, Pfähle) streitet mit Berlin (wendisch = Lehmboden) um das Recht der Erstgeburt. Als Erbauer nannte man sonst Albrecht den Bär 1163, jetzt gilt Albrecht II. (1206-20) dafür. Kurz nachher wurden um den heutigen Mühlendamm die Strassen angelegt und Kirchen erbaut und zu Ende des Jahrhunderts organisirten sich daselbst viele Gewerke. 1307 vereinigte sich der Magistrat von Köln und Berlin zu einem, wurde aber 1442 durch Kurfürst Friedrich II. wieder getheilt. Unter Joh. Cicero wurde B. Residenz, was bis dahin Spandau gewesen, und von Raubrittern gesäubert. Nach der beklagenswerthen Regierung Georg Wilhelms und seines gewissenlosen Kanzlers Schwarzenberg, unter dem die Einwohnerzahl Berlins von 12,000 auf 6000 sank und die Stadt zur Einöde wurde, mitten in den Verheerungen des 30jähr. Kriegs trat 1640 Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst, 21 J. alt, in sein Erbe Zu der Zeit reichte der Thiergarten noch bis ans Schloss und Gitter sehützten es vor den Bestien desselben. Friedrich Wilhelm reinigte und erweiterte die Stadt, legte den Grund zum jetzigen Schloss, zur Dorotheenstadt und zu Neu-Köln a. W., berief Künstler und Gelehrte, gründete eine Bibliothek, Schulen, Posten, Canale, Museen etc. und brachte durch Herbeiziehung von französischen Colonisten die Zahl der Ew. auf 20,000. Friedrich I. baute die Friedrichsstadt, das Schloss, die lange Brücke mit

dem grossen Kurfürsten, die Kirchen auf dem Gensdarmenmarkt, Monbijou etc., vereinte die beiden Magistrate von Köln und Berlin wieder 1709, begünstigte die Wissenschaften und die feinere Geselligkeit und brachte es zn 30.000 Ew. Friedrich Wilhelm I. vollendete das begonnene Schloss, baute die Petri-, Dreifaltigkeits-, böhmische- und Garnisonkirche, erweiterte die Friedrichsstadt, zog 1727 die böhmische Colonie nach B., das nun 90.000 Ew. zählte. Friedrich II., obschon in Potsdam zu Hause, that viel für B., liess die Festungswerke schleifen, den Thiergarten zugänglich machen, baute das Opernhaus, den neuen Packhof, den neuen Dom, die Bibliothek, die Thürme auf dem Gensdarmenmarkt, viele Brücken, die kath. Kirche, das (jetz.) Universitätsgebäude, und erweiterte und verschönerte Berlin in allen Theilen. Kunst, Wissenschaft, Handel, Industrie und Aufklärung herrschten unter und durch ihn; französische Bildung aber gewann das Uebergewicht; es stieg die Einwohnerzahl auf 143,000, freilich grossentheils Einwanderer aus aller Herren Länder. Im 7jährigen Kriege von den Kroaten gebrandschatzt 1757, von den Russen genommen 1760, erholte B. sich doch rasch wieder. Unter Friedrich Wilhelm II. ward auf die bis dahin französische Bühne das deutsche Drama gebracht und das Branden burger Thor gebaut, und B. zählte 1797 bei seinem Tode 183,000 Ew. Unter Friedrich Wilhelm III. erlebte Berlin die tiefste Erniedrigung, aber auch eine Erhebung, wie die Geschichte nur wenige kennt, und danach eine Umkehr, wie sie keine kennen sollte. 1806 der Siegesschauplatz von Napoleon und niedergehalten unter dem Druck der Fremdherrschaft, erhielt es am 19. Nov. 1808 die neue Städteordnung, die Grundlage seiner bürgerlichen Freiheit, 1810 die Universität, 1811 den Turnplatz. Rastlos und still wurden von allen Seiten die Steine herbeigetragen zum Bau der Neuzeit, und unter den Baumeistern nennt die Geschichte Stein, Scharnhorst und Hardenberg. Gerüstet mit Waffen, die die Schmach geschärft, erhob sich B. einmüthig, thatkräftig, todesmuthig für die Befreiung des Vaterlandes, mit den Männern und Jünglingen wetteiferten Frauen und Jungfrauen in heldenmüthiger Begeisterung und Aufopferung. Preussens Hauptstadt hat nie herrlichere und heiligere Tage erlebt, als jene vor und nach der Rettungsschlacht bei dem nur 2 Stunden entfernten Grossbeeren im August 1813. Aber ehe noch im Sommer 1814 die Stadt sich geschmückt zum festlichen Empfang der heimkehrenden Sieger, war schon die Begeisterung auf Rechnung der »Bürgerpflicht« geschrieben, und eine andere Zeit begann, von der es gut war, dass man sie 1813 nicht vorausgesehen. Zwar die Einwohnerzahl mehrte sich (sie betrug 1813 175,000 und verdoppelte sich in kurzem), der Wohlstand wuchs, die Stadt gewann an Schönheit und Glanz; in dieser Zeit entstanden die Hauptwache, das neue Schauspielhaus, die Singakademie, das Museum, die Bauschule, die Werdersche Kirche, viele Denkmäler und Brücken; die Universität erfreute sich besondrer Pflege (unter Altenstein), Wohlthätigkeitsanstalten wurden gehoben und vermehrt; aber Stein und Hardenberg sanken unter und mancher Mitstreiter mit ihnen; der Geist, der Berlin, Preussen und Deutschland errettet, durste bei Strase sich nicht mehr sehen und hören lassen, und

war glücklich eine stille Freistätte bei Jagor zu finden, wo er alljährlich am 3. Febr. Abends den »Aufruf an Mein Volk« in Erinnerung brachte. Berlin musste sich begnügen, seinen Enthusiasmus in die Schulen der Philosophen, in die Säle der Kunstausstellung oder zu Sängerinnen und Virtuosen zu tragen. Nach dem Tode des mit treuer Pietät verehrten Königs erlebte Berlin einen grossen, unvergesslichen Tag, voll glänzender Hoffnungen auf eine an Freiheit, Kraft und Grösse überschwengliche Zeit, den Tag der Huldigung Friedrich Wilhelms IV., den 15. Oct. 1840. Die Stadt hat seitdem ihre Physiognomie fast in allen Zügen verändert. Viele weite Sandplätze sind in Gartenanlagen verwandelt, ältere Kunstunternehmungen zu Ende geführt, ganze prächtige Stadttheile neu angelegt worden (das Köpnicker Viertel, die Vorstädte vor dem Potsdamer und Köthener Thore und am Hamburger Bahnhof) etc. Das mächtige Schwanenordenshaus wurde erbaut, die neue Jacobskirche, das neue Museum, das furchtbare Zellengefängniss u. m. a. Schon erheben sich neben dem Lustgarten die Mauern der Fürstengruft (Campo Santo) und über dem Schlossbau Schlüters der Tamburo einer gewaltigen Kuppel, wie in Norddeutschland keine zweite ist, die Erbauung eines neuen grossen Doms ist angeordnet, dessgleichen der Wiederaufbau der Peterskirche und viele umfassende monumentale Arbeiten in Sculptur und Malerei. Fünf Eisenbahnen verbinden Berlin und die Welt, und im Berliner-Hamburger Bahnhof wurde das Muster einer colossalen Anlage dieser Art ausgeführt. Bedeutende Verbesserungen in der Rechtspflege wurden in Berlin eingeführt (Mündlichkeit und eine Art Oeffentlichkeit) und der Presse eine grössere Freiheit gegeben. Viele Zeichen sprachen dafür, dass man sich dem Geiste von 1813 wieder versöhnen und verbinden wolle; hervorragende Männer jener Zeit wurden wieder Räthe der Krone, und der »staatsgesährliche« Turnplatz ward wieder als Heils- und Rettungsanstalt der Jugend erkannt. Ausgezeichnete Gelehrte, Dichter und Künstler (Schelling, Tieck, Cornelius, Rückert, Kaulbach, die Gebr. Grimm, Stahl, Puchta) wurden nach Berlin gezogen, und ein wissenschaftlicher Verein bietet die gereisten Früchte seiner Forschungen in öffentlichen Vorlesungen dar, die ohne Unterschied des Geschlechtes und Ranges, selbst vom König und den Mitgliedern seines Hauses besucht werden. Der Kirche ward ein Feld freier Wirksamkeit aufgethan, und wer befürchten oder hoffen sollte, dass dem Autoritätsglauben und Pietismus ein Einfluss in Berlin verschafft werden könnte. der denke an die protestantische Generalsynode von 1846 und ihre freisinnigen Beschlüsse über den Symbolzwang; der gehe in die Predigten zu Sydow und Jonas oder in ihre Erbauungsstunden. - Die Einwohnerzahl stieg bis nahe an 400,000, mit ihr aber auch Armuth und Verbrechen in erschreckender Weise, so dass man 18,000 gekannte Verbrecher, 15,000 Lustdirnen und an 180,000 Arme zählt, und ein unbehagliches Gefühl weithin Platz gegriffen hat. Auch in anderer Beziehung ist auf Spannung Abspannung gefolgt und Unmuth an die Stelle der Begeisterung getreten. Aber Berlin kann sich selbst nicht verlieren; die oft bewährte Krast und Grösse sichert ihm seine Zukunft und das Vollgewicht seines Einflusses auf die Geschicke Deutschlands, zumal seit die Verordnung vom 3. Febr.

1847 Preussen unter die constitutionellen Staaten gereiht und für den 11. April d. J. die Versammlung der Stände des Reichs (unter dem Namen des Vereinigten Landtags) festgestellt worden ist.

## Wissenschaft und Kunst.

Berlin heisst die Metropole der Wissenschaft und hat von jeher freisinniges Denken und die Rechte fortschreitender Bildung und Aufklärung selbst bis zur schroffsten Einseitigkeit vertreten, so dass es oft schon in Gefahr war, dem Reichthum des Denkens das Glück des Empfindens zu opfern und mit dem hegreisenden Verstand sich von geistiger Grösse und manchem andern Unbegreislichen abzuschliessen. Friedrich d. Gr. schrieb 8 Tage vor seiner Thronbesteigung an den Philosophen Wolf: »der Philosophie steht die Herrschaft über Könige und Fürsten und über die Welt zu,« aber von Lessing und Klopstock nahm er keine Notiz. Nicolai, Biester, Gedicke etc. wirkten mit Energie für politische und religiöse Freiheit, begriffen aber den Genius der deutschen Dichtkunst nicht oder nur halb. Vielleicht mochte Goethe, ungeachtet aller Ehreneinladungen, desshalb nie nach Berlin.

Leibnitz stistete hier 1700 die Akademie der Wissenschaften und war ihr erster Präsident; in Berlin wirkte der sromme Probst J. Spener († 1705), die Geschichtschreiber Pussendorf und Beckmann und der freisinnige Thomasius. Unter Friedrich dem Gr. war die Philosophie durch Voltaire vertreten, unter Friedrich Wilhelm II. aber durch Wöllner und das bekannte Religionsedict in Bann gethan. Mit dem neuen Jahrhundert trat der wissenschastliche Geist Berlins wieder in seine Rechte ein und die Gründung der Universität besestigte sie. Von ihr aus drangen die ersten Worte des Trostes und der Krästigung in das seines Ruhmes und seiner Freiheit beraubte Volk, und an dem Werke der Erhebung und Errettung hat die Wissenschaft ihr volles Theil. Von den Männern die damals lehrten, sind viele verstummt: Fichte, Solger, Schleiermacher, F. A. Wolf, Buttmann, Stessens u. A. ruhen auf dem Kirchhof, und auch von denen, die nach ihnen kamen, sind viele gesolgt: Hegel, Gans, Puchta u. A.

Was die Gegenwart betrifft, so ist Berlin noch immer der Mittelpunkt der mannichfachsten wissenschaftlichen Thätigkeit; aber der Philosophie fehlt ein durchgreifender Charakter. Die Nachfolger Hegels, obschon dieser sich bei seiner Berufung 1818 mit dem ganzen Einfluss seiner Lehre dem reactionären System angeschlossen hatte, sind zwar mit wenigen Ausnahmen entschiedene Verfechter der Freiheit, allein es fehlt, den innern Widerspruch ungerechnet, auch an äusserer Einheit; und Schelling hat sich auf ein zu kleines Gebiet (der Religionsphilosophie) eingeschränkt, um eine weit reichende Wirkung zu erlangen. Ausser ihm lehren Philosophie: Michelet, Gabler, v. Henning, Werder, Trendelnburg u. A.

Theologie: Neander, Twesten, Hengstenberg, Vatke u. A.

Geschichte: Ranke, v. Raumer, Geizer u. A. (ohne Lehrstubl F. Förster u. A.)

Geographie: Ritter, Lepsius.

Kunstgeschichte und Archäologie: Tölken, Hotho, Gerhard, Panofka, Waagen, Kugler.

Recht: Heffter, Homeyer, Stahl, Dönniges u. A.

Sprache: Bopp, Benary (Sanskrit), Uhlemann (syrisch), Schwartz (koptisch), Dieterici (arabisch), Petermann (armenisch), Schott (Mandschu und finnisch, japanisch), Cybulsky (slavisch). — Böckh, Franz, Becker, Panofka, Zumpt, Lachmann. — Deutsch: v. d. Hagen, Lachmann, Stuhr, W. Grimm, J. Grimm, Zeune, Massmann.

Naturwissenschaft: Al. v. Humboldt (ohne Lehrstuhl). Physik: Poggendorff, Karsten, Ermann; Chemie: Mitscherlich, Rose, Ramelsberg, Heintz etc. Zoologie: Lichtenstein, Troschel, Erichson, Ehrenberg (Mikroskopische Untersuchungen). Botanik: Link. Mineralogie: Weiss. Geognosie: Gumprecht, Beyrich etc. Physiologie: Joh. Müller. Heilkunde: Schönlein, Dieffenbach (Operateur), Horn, Gräfe (Augenarzt), Angelstein, Kranichfeld, Böhm (dessgl.).

Die Dichtkunst findet in Berlin mannichfache Pflege. Dass L. Tieck, F. Rückert wenigstens zu Zeiten da leben, wurde schon erwähnt. W. Alexis (Hering). F. v. Paalzow, Gräfin Ida H. Hahn, schrieben und schreiben ihre Romane hier und Chamisso † den Schlemihl und seine Lieder, Bettina v. Arnim ihre Briefe und das Buch für den König; Hitzig den neuen Pitaval, Rahel † ihre geistvollen Bemerkungen. Varnhagen von Ense seine Biographien, Elise v. Stägemann † ihre Erinnerungen, F. A. v. Stägemann †, Friedr. Förster ihre Lieder und Gelegenheitsgedichte, Rellstab dessgl. und Musikberichte, Brennglas sein buntes Berlin, und viele Andre vieles Andere.

In Betreff der bildenden Künste hat Berlin den Ruhm, in einer Zeit allgemeinen Kunstverfalles einen Künstler nicht nur von hohem Talent, sondern von feinem Gefühl für Schönheit, Wahrheit und Grosse aufweisen zu können, das ist der Baumeister u. Bildhauer A. Schlüter (geb. in Hamburg 1662, gest. in Russland 1714); von ihm sind: die Schlösser in Charlottenburg und Potsdam, und vom Berliner die nicht nach der Spree gekehrten 3 Seiten, das Giesshaus, Prinz Albrechts-Palais etc., der grosse Kurfürst auf der langen Brücke, die Masken sterbender Krieger und sonstige Decorationen am Zeughaus, die Fürsten-Särge in der Domkirche etc. Unternehmungen Friedrichs d. Gr. haben im Gedanken und der Anlage etwas Königliches (Sansouci, Wilhelmsplatz, Opernhaus etc.), und zeigen mit ihrem Ornamenten- und Statuenreichthum und der ganzen Raumvertheilung einen lebendigen Sinn für den Schmuck des öffentlichen Lebens; aber die Geschmacklosigkeit der Zeit beherrschte die Ausführung dergestalt dass eine eigentliche Bewegung in der Kunst damit nicht erreicht wurde. Nach der Zeit wandte man sich mit Entschiedenheit an die Antike (Langhans: das Brandenburger Thor), und Schinkels Reformen in der Baukunst würden Berlin eine ganz neue Gestalt gegeben haben, wenn er nicht mehr auf Pläne als auf Ausführungen angewiesen gewesen wäre. durch das Studium des griechischen Alterthums geläuterten Geschmack

verband Schinkel hohe Eigenthümlichkeit und einen bewundernswürdigen Sinn malerischer Anordnung (Theater, Museum, Landkirchen); die altdeutsche Baukunst neu zu beleben, wollte ihm weniger gelingen (Werdersche Kirche) und die Anwendung der griesch. Tempelform auf eine Kirche (Nicolaikirche in Potsdam) muss als ein Missgriff angesehen werden; die Lust an ausgebildeten Ornamenten (die Schlossbrücke) liess ihn zuletzt den Gesammteindruck aus den Augen verlieren (Bauakademie). Aus seiner Schule sind hervorgegangen: Stüler (das neue Museum, Dombau). Persius + 1845 (Charlottenhof etc.), Stier (Pläne zu Dombauten). Eine selbstständige Stellung daneben hat A. Schadow (Schlossbaurestauration, Androwka bei Potsdam) und vielversprechend sind die Arbeiten von Strack (Petrikirche im germanischen Styl) und Hitzig (Privathäuser). Sollten die mehrsten neuen öffentlichen Bauten allgemeiner Zustimmung sich nicht erfreuen, so zeigen dagegen die Wohnhäuser, dass die Architektur unter Beachtung localer Verhältnisse und wünschenswerther Bequemlichkeit auf ein stattliches Aeussere, Mannichfaltigkeit der Formen, Schönheit der Verhältnisse und einen eigenthümlichen Charakter ihr Bestreben gerichtet hat.

In der Bildhauerei hat G. Schadow mit seinem auf einfache Wahrheit und Würde gerichteten Genius den Grund der neuen Schule gelegt (Victoria auf dem Brandenburger Thor. Ziethen. Der alte Dessauer). Chr. Rauch, ausgezeichnet durch Schönheitsgefühl (Denkmal der Königin Luise) und durch ein energisches Erfassen der Natur und technische Vollendung, bildete sich einen mehr der deutschen, als der griechischen Sculptur verwandten Styl und ward durch Seclenfrische und Vaterlandsliebe der Schöpfer einer patriotischen Kunst (Scharnhorst, Bülow, Blücher. Denkmal des grossen Friedrich. - Dazu werden kommen Gneisenau, York, Tauenzien, und Kleist, Stein und Hardenberg und die Reiterstatue Friedrich Wilhelms III., sämmtlich zwischen Zeughaus und Linden). Fr. Tieck zeichnete sich durch Büsten aus, und gab dem Theater grossentheils seine statuarischen Zierden. Wichmann strebt vornehmlich nach Adel und Anmuth (Winckelmann, Gruppe auf der Königsbrücke, etc.). ohne Rücksicht auf die Wirkung im Ganzen und den Zusammenklang der Linien und Massen, mit einer bewundernswürdigen Energie den Weg der Naturnachahmung, so dass man im Einzelnen Vollkommeneres kaum sehen Drake ist aus Rauchs Schule hervorgegangen kann (Amazonengruppe). und ein Erbe vornehmlich des Sinnes für gewissenhafte Durchbildung. -Als ein vorzügliches Talent hat sich Fischer bewährt, der die Reliefs nach Zeichnungen von Cornelius modelirt zu dem Schild, der als Geschenk des Königs für den Prinzen von Wales nach England geht. In neuester Zeit ist eine Erzgiesserel eingerichtet, auch mit der Galvanoplastik sind glückliche Versuche im Grossen gemacht worden; vorzügliche Silberarbeiten bei Hossauer ausgeführt (Mertens Ciseleur), Medaillen werden bei Loos gefertigt.

Der Malerei hat es bis vor kurzem an einer durchgreifenden Anregung gesehlt. Nur vorübergehend wurden grössre Arbeiten begehrt (Theater). Förster, Deutschland.

Auf die Ausstellungen und deren'Erfolge angewiesen, fast allein unterstützt von dem Kunstverein und einigen Kunstfreunden (Cons. Wagner, Frl. v. Waldenburg, G.f. Raczynski etc.) konnte eine eigentliche Malerschule nicht recht Nachdem Kolbe und Dühling die zu voller Entwickelung kommen. Romantik einzuführen versucht, und der talentvolle C. Zimmermann durch frühzeitigen Tod aus seiner Bahn gerissen war, trat W. Schadow mit religioser, von Natur- und Schönheitsliebe durchzogener Sentimentalität aus der römisch-deutschen Schule auf, gegen die sodann W. Wach + und Begas (Werdersche Kirche, Dom, Garnisonkirche in Potsdam) ihren aus Paris heimgeführten, von Eleganz gemässigten und von Pathos gehobenen Naturalismus aber auch ohne bedeutenden Erfolg einsetzten. Neben ihnen gewannen mehr oder mindern Ruhm Schoppe (Opernhaus), W. Hensel (Garnisonkirche), v. Klöber, Däge etc. Eine grosse Bewegung entstand als im Jahr 1830 mehre Oelgemälde von jungen Künstlern aus Düsseldorf zur Ausstellung eintrafen (Lessings trauerndes Königspaar, Sohns Armide etc.), und man glaubte mit einemmale am Ziele zu sein, als sich zuerst französische Arbeiten einfanden und den Ruhm der Düsseldorfer schmälerten, und endlich zwei Bilder belgischer Meister (Gallait und de Biefve) mit der Virtuosität des malerischen Vortrags ihn ganz auslöschten und eine Vorliebe für den Glanz und das Savoir faire der französischen Schule zurück-Ein Versuch ganz entgegengesetzter Art ist in der neuesten Zeit gemacht worden. Auf Besehl Friedrich Wilhelms IV. werden die Schinkelschen Entwürse zu Fresken für das Museum ausgeführt (C. Stürmer etc.). Cornelius zeichnet Cartons für die 4 langen Mauerslächen des neu erbauten Campo santo, eine reiche Folgereihe von Darstellungen, Trostgedanken der christlichen Religion am Rande des Grabes. Allgemein gilt dieses Werk in welchem Cornelius Poesie, Schönheit, Grösse und Innigkeit zu vereinigen gewusst, und auf das bewundernswürdigste fast durchgehends den Ton der heil. Schrift getroffen, als seine bedeutendste Arbeit. W. Kaulbach aus München wird im Treppenhaus des neuen Museums 6 umfangreiche Gemälde aus der Weltgeschichte aussühren.

Berühmt als Bildnissmaler sind: Krüger, Magnus etc.; im Genre C. F. Schulz, Pistorius und der überaus angenehme und geschmackvolle Meyerheim; in der Landschaft: Schirmer, Krausse etc.

In der Musik hat Berlin sich lange Zeit durch Vörliebe für das Classische ausgezeichnet. Hier schrieb Graun unter Friedrich d. Gr. seinen Tod Jesu, hier wirkten unter Friedrich Wilhelm II. Reichhardt, Righini, Himmel und Benda. Hier stiftete Fasch die Singakademie, die nach ihm von Zelter, und später unter Rungen hagen im ursprünglichen Geiste fortgeführt wurde. Die Opern von Gluck wurden sehr hoch gehalten, und Berger und Klein waren beliebte Liedercompositeure. Durch Spontini, der eine lange Zeit die Capelle beherrschte und technisch zu hoher Vollkommenheit brachte, ward jener Sinn modificirt; gegenwärtig gibt der moderne Geschmack den Ton an; (Meyerbeer). Felix Mendelssohn aber hat seine Vaterstadt wieder verlassen. Schöne Lieder schrieb Kursch-

Unter den jüngern Künstlern zeichnet sich als Compositeur und mann. Virtuos C. Eckert, Hücken durch seine Lieder aus.

OFFENTLICHE PLÆTZE. Diese i gehören zu Berlins grössten Schönheiten, und machen durch die umliegenden grossen Gebäude und deren mitStatuen und Trophäen geschmückte Zinnen, durch die vielen Denkmale, durch den lebhaften Verkehr mit Wagen, Reitern, Fussgängern und an vielen Stellen von hochgemasteten und bewimpelten Schiffen, einen überraschenden und immer von neuem erfreuenden Eindruck. Der Schlossplatz, mit dem grossen Kandelaber von Schinkel und der langen Brücke. Der Lustgarten vor dem Museum, mit einem durch Dampfkraft getriebenen Springbrunnen und einer 1500 Ctr. wiegenden, aus einem 15.000 Ctr. schweren Granitblock (dem Markgrafenstein bei Fürstenwalde) gehauenen Granitschale (1827). - DerZeughausplatz mit dem Palais des verst. Königs und der überraschenden Aussicht auf Opernhaus, Universität und die Linden. — Der Platz am Opernhaus mit Gartenanlagen und der Statue des Feldmarschalls Blücher von Rauch, 1826. — Der Platz an der Königswache mit den Statuen von Bülow u. von Scharnhorst von Rauch; dabei die aus Lübeck nach Frankreich entführte und von dort hieher gebrachte Riesenkanone und zwei in la Fère zur Beschiessung von Cadix gegossne von den Preussen eroberte sehr grosse Mörser. - Der Platz vor den Linden mit der Reiterstatue Friedrichs d. Gr. von Rauch. (1847 noch im Werk). — Der Pariser-Platz mit dem Brandenburger-Thor; dieses ist von Langhans 1789 aus Sandstein erbaut, hat 12 dorische Säulen und auf seiner Plattform die ber. Victoria (nach dem Modell von G. Schadow in Kupfer getrieben) von Napoleon 1806 entführt, von den Preussen 1814 zurückerobert, u. mit dem Eisernen Kreuze geschmückt.-Der Wilhelmsplatz mit Gartenanlagen und den Statuen des Gen. Zieten von G. Schadow, des Prinzen Leopold von Dessau (der alte Dessauer) von demselben, des Feldmarschalls Schwerin von Adam und S. Michel 1771, des Gen. Winterfeld von den Werth.

Gebr. Ruens 1777, des Gen. Keith von Tessaert 1786, u.des Gen. Seidlitz 1778 v. dems. - Der Leipziger Platz am Potsdamer Thore mit Gartenanlagen. - Der Belle – Alliancé – Platz am Halleschen Thore mit der 50' hohen Granitsäule und der Friedensgöttin von Rauch, errichtet zum Andenken an die 23 Friedensjahre nach 1815. Der Dönhofs - Platz. - Der Gensdarmen - Markt mit den beiden Gensdarmen - Kirchen und dem neuen Schauspielhaus. Unter den Strassen: Unter den Linden, mit 4 Baumreihen besetzt, beliebter Spaziergang. Friedrichsstrasse, 1St. lang. Leipzigerstrasse mit fast lauter palastähnlichen Häusern. Königsstrasse, die belebteste. Köthnerstrasse mit Neubauten. Die schönsten Aussichten auf Berlin hat man vom Dach des Schlosses, des Schauspielhauses, von der Marien - und der Werderschen Kirche.

BRÜCKEN (mehr als 40): Die SCHLOSSBRÜCKE von Schinkel 1822 mit Sculpturen von Tieck, Drake, E. Wolff, Wichmann: Victorien, die zum Kampf anreizen, Sieger krönen, Verwundete retten etc., zwischen Lustgarten und Zeughausplatz. - Die LANGE BRÜCKE mit der Reiterstatue des grossen Kurfürsten Friedr. Wilhelm, von Nering u. Schlüter 1692-95, das Geländer der Brücke von Schinkel Dieser grosse Kurfürst pflegte 1818. sonst immer in der Neujahrsnacht die Runde durch Berlin zu machen; schon seit lange rührt er sich nicht mehr; aber einem Worte auf seiner ersten Runde hat er wie es scheint Nachdruck zu geben gewusst; er sprach damals:

Der Rauch, das sag' ich dem Könige morgen,

Muss uns einen alten Fritz besorgen! Die neue Friedrichsbrücke von Eisen mit Granit-Trottoirs. Die Weidendammer-, die Herkules-, die Spittel-, die Marschallsbrücke etc.

KIRCHEN UND ANDRE ÖFFENT-LICHE GEBÆUDE: Die Kirchen von Berlin sind nicht von erheblichem

Die Domkirche am Lustgarten, unter Friedrich II. 1748 erbaut und 1817 restaurirt. Am Eingang 2 Statuen von Tieck, Religion und Glaube. Im Innern die 12 Apostel von Tieck, die Ausgiessung des Geistes v. Begas. Denkmale in Erz von Joh. Cicero von Math. Dietrich v. Burgund 1540 und von Joachim I. von Peter Adam(?) Vischer; die Sarkophage von Friedrich I. und seinen beiden Gemahlinnen, nach den Zeichnungen Schlüters, in Erz gegossen von Jacoby. Im Souterrain die Fürstengruft. Es liegt im Plane des Königs Friedr. Wilhelm IV. diese Domkirche abtragen und an ihre Stelle eine sehr grosse Basilica mit Vorhalle und 2 Thürmen (man sagt nach seinen Entwürfen) von Stüler bauen zu lassen. Das bereits im Bau begriffene Campo Santo wird sich von der Nordseite daran anschliessen.

Die Dorotheenkirche von 1678 mit dem Grabmal des Grafen von der Mark, nat. Sohns Friedr. Wilhelms II., von G. Schadow (die Parzen).

Die französische Kirche am Gensdarmenmarkt unter Friedrich II. erbaut.

Die Friedrichswerdersche Kirche von Schinkel in deutschem Styl für die französische Gemeinde mit Gemälden von Wach (Glaube, Liebe und Hoffnung), Christi Auferstehung von Begas und einem Taufbecken von Rauch.

Die Garnisonkirche von 1722 mit Christus am Oelberg von Begas, Christus vor Pilatus von Hensel, und einigen Schlachtenscenen aus dem

7jährigen Krieg von Rode.

Die Hed wigskirche (katholisch), nach dem Muster des röm. Pantheons von Boumann 1747. (Das Portal auf Kosten des Card. Quirini.) Die 12 Apostelstatuen von Ebenhecht, die Geburt Christi, Gemälde von Joh. Veit.

Die neue Jacobskirche sehr zweckmässig und schön im Styl einer Ba-

silica erbaut von Stüler.

Die Klosterkirche von 1695 mit Gräbern, in denen die Leichname nicht verwesen; neuhergestellt, in Fresco ausgemalt von C. Hermann. In dem anstossenden grauen Kloster trieb einst unter Joachim II. Im 17. Jahrh. der Berliner Dr. Faust, Bernh. Thorneiser, sein Wesen mit Form-

schneiderei, Schriftgiesserei, Goldmacherei, wilden Thieren und einem »Spiritus familiaris«. Jetzt ist ein Gymnasium daselbst und im grossen Saal begehen die B. Deutschkatholiken ihren Gottesdienst.

Die Marienkirche von 1250 mit einem Thurm, dessen obrer Theil von Langhans 1789, Messingbecken aus dem 14. Jahrh., die Kanzel von A. Schlüter. Auf dem Kirchhof ein steinernes Kreuz als Andenken des an dem Prior Nic. v. Bernau 1355 verübten Mordes.

Die Nicolaikirche von 1220, restaurirt 1817, mit einigen ältern Ge-mälden. Grabmälern u. einer alterthümlichen Kanzel, Denkmal des Goldschmieds Männlich von A. Schlüter 1701.

Im Voigtland, im Luisenbad, auf dem Weding und in Moabit sind neuester Zeit von Schinkel Kirchen erbaut worden. Die Peterskirche wird neuerbaut im germani-

schen Styl von Strack.

(Eintritt er-DAS KÖN. SCHLOSS, hält man durch H. Richter, im II. Hofe des Schlosses, über 2 Treppen) 460' l. 276' br. 101' h., gegründet 1442 von Kurf. Friedrich II., neubegonnen von Joachim II. 1538 durch Casp. Theis, von welchem Bau der Theil gegen die Spree herrührt. Vieles ward während des 30j. Kriegs zer-stört. Den Neubau begann Friedrich I. 1669 durch Schlüter, (Façade gegen den Lustgarten und gegen den Schlossplatz zum Theil) und übertrug ihn später als er diesem wegen Unausführbarkeit des Münzthurmbaues seine Gnade entzogen, an Eosander v. Göthe (Façade gegen die Schlossfreiheit mit dem grossen Portal, aber nach Schlüters Plan). Unter Friedr. Wilh. I. setzte Böhme den Bau fort 1716. Im Innern: der Rittersaal; die Bildergalerie (Napoleon v. David etc.); der weisse Saal; neuhergestellt von Stüler u. A. Schadow mit Sculpturen von Drake (8 Provinzen), die 12 Kurfürsten sind ältere Arbeit. Die Kunstkammer (S. u.), Im Ganzen 5 - 600 Zimmer. Der König wohnt im Schloss; dessgl. Prinz Wilhelm, Oheim des Königs. In des letztern Wohnung: Madonna und die Familie des Burgemeisters Meyer v. Basel von H. Holbein (Copie). Vor dem Schloss auf der Terrasse nach

dem Lustgarten die B. Clot'sche Pferdegruppen, ein Geschenk des Kaisers von Russland, vom Volkswitz als »der gehemmte Fortschritt, und der geförderte Rückschritt auf dem Hengstenberg« bezeichnet. Ein goldner Adler auf einer Säule, noch ohne

Bedeutung.

Das königliche Palais, auf dem Friedrichswerder vom grossen Kurfürsten aufgeführt, ursprünglich Wohnung des Gouverneurs, dann von Friedrich II. als Kronprinz und von Friedr. Wilhelm III, als Kronprinz und als König bewohnt, durch einen Bogen mit dem Palais des Prinzen Louis verbunden (später Wohnung der Fürstin v. Liegnitz, welche jetzt das ganze Palais inne hat). Im Innern Copien nach Rafael. Das Schlafzimmer der Königin Luise ist erhalten, wie sie es beim Sterben verlassen; man zeigt daselbst noch ihre Bibel und ihre goldne Toilette. Auch des Königs einfache Lagerstätte ist geblieben, mit dem Shawl der Königin, der seine Bettdecke war.

Monbijou im Spandauer Viertel an der Spree, erb. von Eos. v. Göthe, mit einem besuchten Garten und dem ägyptischen Museum. (S. u. Samml.)

Palais des Prinzen Albert in der Wilhelmsstr. 102 v. 1733, neueingerichtet von Schinkel 1832.

Palais des Prinzen v. Preussen mit Gemälden von Krause, Schir-

mer etc.

Das Zeughaus von Friedrich 1695 nach der Zeichnung von Nering erb. und durch Bodt vollendet, eines der schönsten Gebäude Berlins und 280' im Quadrat, iener Zeit. Statuen des Eingangs (Arithmetik, Geometrie, Mechanik, Polytechnik) von Hülot. Im Hofraum über den Fenstern 22 Masken sterbender Krieger von Schlüter. Im Innern zu ebener Erde Wassen der Artillerie, oben Infanterieund alte Wassen, schön in Weise der Trophäen geordnet. (Der Aufseher wohnt in der Mollergasse hinter dem Zeughaus.)

Das Palais des Prinzen Carl (am Wilhelmsplatz) mit einer höchst sehenswerthen Wassenhalle, darin der Kaiserstuhl aus dem Dom zu Goslar.

Der Marstall, Breite Strasse 34. 37. Man meldet sich beim kön. Stallmeister daselbst. DAS OPERNHAUS; von Friedrich II. 1740 — 42 nach der Zeichnung des Barons v. Knobelsdorf erb. 261'l. 103' br. mit einem korinth. Porticus und vielen Sculpturen. Nach dem Brand von 1843 nach dem alten Plane mit Veränderungen im Innern neu erbaut von Langhans. Gruppe im Giebelfeld — der Genius der Musik, umgeben von Tanz und Gesang, Dichtkunst, Malerei und heitern Scherzen — von Rietschel. Es fasst 2000 Zuschauer.

Das neue Schauspielhaus auf dem Gensdarmenmarkt 1819 von Schinkel, 245'l., 115' br. mit einem jonischen Porticus, zu dem man auf breiter Treppe von 28 Stufen aufsteigt. Alle Frontons und Giebelenden sind mit Sculpturen geziert, die aus den Werkstätten von Rauch u. Tiech hervorgegangen: Amor als Weltbeherrscher: Psyche kniet (rechts) vor der komi-schen und (links) vor der tragischen Muse. Auf der Spitze Apollo von Greifen gezogen. Im Tympanon: Bacchus und Ariadne im bacchischen Zuge: dazu die Statuen von Terpsichore und Erato. Im nördl. Tympanon: Orpheus u. Helios, Pluto u. Proserpina, Hermes, Sisyphus, Ixion und die Parzen; dazu die Statuen von Clio, Callione u. Euterpe. Ucber dem westlichen Giebel: Pegasus, die castalische Quelle aus dem Boden schlagend. Im Innern ein Theater für 1300 Zuschauer, und ein grosser Concertsaal für 1200. An der Decke im Theater die Musen von Wach, über dem Proscenium Bacchanal von W. Schadow. Im Concertsaal mythologische Bilder von Dähling u. Klöber, Scenen aus dramatischen Dichtern von Hensel.

Die Bibliothek am Opernplatz 1775 nach der Zeichnung von Unger.

(S. u. Sammlg.)

Das Universitätsgebäude gegenüber vom Opernplatz, ursprünglich Palast des Prinzen Heinrich (Bruder Friedrichs II.), 1754 v. Baumann, mit reichen wissenschaftlichen Sammlungen (S. u.)

Die neue Königswache, von Schinkel 1818 mit dorischem Ve-

subul.

Die Singakademie hinter der Königswache, von Ottmer 1825, 140'1., 60' br.

Die BAUAKADEMIE nahe der Königsbrücke von Schinkel 1836.

Das Festungsmodellhaus (Köpnickerstr. 11. (Mont. u. Donn. 9-2).

Die Börse am Lustgarten, von Becherer 1802.

Die neue Münze am Werderschen Markt von Gentz mit Reliefs von G. Schadow.

Das Museum am Lustgarten, von Schinkel 1824; 276'l., 179't., 61'h. mit einem 21't. jonischen Porticus von 18 Säulen, zu dem eine breite Treppe von 21 Stufen führt. Auf dem Sargstein vorne die mit dem Tiger kämpfende Amazone von Kiss, in Bronze gegossen in der kön. Erzgiesserei zu Berlin. Die Kosten 30,000 Thir. sind durch freiwillige Beiträge beschafft. — Im Porticus Fresken nach Entwürfen Schinkels, gemalt von Slürmer, Eggers u. A. Es ist schwer einen Standpunkt zu gewinnen, von dem aus man diese Malereien sehen kann, und fast noch schwerer aus der Fülle der Gestalten den Inhalt zu entzissern. Folgende dürften die Grundgedanken sein: Zur Linken: Saturn und Titanen ziehen sich ins Dunkel der Vorzeitzurück; Jupiter beginnt den neuen Lauf der Welt; die Dioskuren voran. Prometheus raubt das Feuer für die Men-Die Nacht, um welche die Keime des Entstehens sich gelegt, entfaltet ihren Mantel und entlässt ihre Kinder zum thätigen Leben; der Krieg bleibt verhüllt, aber mit den Musen zieht der Friede dahin und bethauet die Erde. Erste Anfänge der Wissenschaft. Der Tag beginnt und mit ihm Sorge und Arbeit. Der Sonnengott entsteigt dem Meere im Geleite der Grazien.

Zur Rechten: Der Quell der Phantasie entspringt unter dem Hufschlag des Pegasus. Morgen und Frühling des Lebens: Hirtenvölker im Naturgenuss bei Dichtkunst und mit Spielen der Kraft u. Gewandtheit. Anfänge der Kunst im Schattenriss. - Sommer und Mittag: die Ernte und ihre Freuden. Hinter dem Schleierfall Ouelle der Dichtung sitzen im Schoosse Erde die Parzen; alles aber schöpft Begeisterung und Stärkung aus der Quelle. — Abend und Herbst: Weinlese. Künstlerwerkstätten und Erfindung des korinthischen Capitäls.

2. Cima da Conegliano, Madonna in tr. mit Heiligen. 4. Giov. Bellini, Pietà. 11. Ders., Madonna mit dem Kind. 12. Gentile Bellini, Bildnisse

Krieger kehren heim und das Alter erfreut sich am Besuch der Musen. Nacht und Winter: der Weise, von Psyche beobachtet, ergründet den Lauf der Gestirne; Luna steigt zum Meer hinab. Der Greis ist in Betrachtung der Elemente versunken; der Schisser fährt ins mondbeglänzte Meer.

AmSchluss: Aufgang eines neuenTags über dem Grabhügel des Erdenlebens.

Auch für das Treppenhaus sind

Bilder bestimmt.

Hier die Antikensammlungen und Gemäldegalerie, s. u. Sammlungen.

Das neue Museum hinter dem alten von Stüler, bestimmt für die Sammlung ägyptischer Alterthümer, Gypsabgüsse, die Kunstkammer u. s. w., das Treppenhaus wird von W. Kaulbach mit Gemälden geschmückt; die Säle für die Sammlungen sind im Charakter der Kunstwerke, die sie enthalten, decorirt: so ist das Erdgeschoss ganz ägyptisch und enthält sogar treue Copien ägyptischer Grabstätten.

Das grosse Hospital des Schwa-NENORDENS im Köpniker Felde.

Das Zellengefaengniss am grossen Berlin-Hamburger Bahnhof.

DAS LAGERHAUS, wo die Sitzungen des Revisionshofes (öffentlich) gehalten werden; Werkstätte der Bildhauer

Rauch u. Tieck. WISSENSCHAFTLICHE u. KUNST-SAMMLUNGEN: Die Sammlungen des Müseums: die Gemaelde-Sammlung im obern Stockwerk (täglich, mit Ausn. des Sonnt. von 10-4, im Winter bis 3 U. geöffnet; keine Trinkgelder!) enthält an 1250 Gemälde aus allen Schulen, und ist vornehmlich ausgezeichnet durch eine reiche Anzahl altitalienischer und altdeutscher Bilder, und somit für das Studium der Kunstgeschichte ganz besonderm Werth. Die Gemälde sind nach den Schulen geordnet, und deren Namen stehen über den Eingängen der einzelnen Abtheilungen; an den Seiten findet man das Verzeichniss der einzelnen Bilder mit Angabe von Namen und Inhalt. Zu den beachtenswerthesten Werken sind zu zählen, unter den italienischen, spanischen u. französischen:

von ihm und seinem Bruder. 13. Anton. da Messina, Madonna mit dem Kind. 15. Cima da Conegliano, Wunder des h. Anianus. 18. Anton. da Messina, Bildniss. 19. Vincenzo Catena, Madonna mit Heiligen. 20. Marco Basaiti, dessgl. 21. A. Mantegna (?) 1431, Judith. 23. Vitt. Carpaccio, Scene aus der Apostelgeschichte. 29. Mantegna, Pietà. 32. Vinc. Catena, männl. Bildniss. 51. A. Borgognone, Madonna in tr. 53. Fr. Sacchi 1514, Kreuzigung. 57. Fiesole u. Cos. Roselli, jüngstes Gericht. 60. Piesole, Madonna. 69. Filippo Lippi, Anbetung des Kindes im Walde. 92. Lor. di Credi, Anbetung der Könige. 96. Filippino Lippi, Christus am Kreuz mit Heiligen. 98. Raffaelin del Garbo, Madonna mit Heiligen. 100. Lor. di Credi, Anbetung des Kindes. 103. Ders., Magdalena. 102. Sandro Botticelli, Madonna mit Engeln. 109. Bald. Peruzzi, Caritas. 112. Lor. Costa, Madonna mit vielen Heiligen im Tempel. 120. Timoteo della Vite, Madonna in tr. mit 3 Kindern und 2 Aposteln. 121. Fr. Francia, Pietà. 163. Tizian, sein eigenes Bildniss. 166. Ders., das seiner Tochter. 158. Pordenone, Bildnisse. 191, Paris Bordone, Maria mit Heiligen. 196. Pordenone, die Ehebrecherin vor Christus. 197. Moretto 1541, heil. Familie im Himmel und Donatoren. 205. Giov. Pedrini, S. Magdalena. 206. Fil. Mazzuola, Bildniss. 207. A. Boltraffio, S. Barbara. 208. Schule Leonardo's, Margaretha Coleonea. 209. Bern. Fasolo, heilige Familie. 210. Marco d'Oggione, Madonna mit Heiligen. 211. Salaino, Christus Kreuzträger. 215. G. Pedrini, S. Catharina. 216. Correggio, Jupiter u. Jo. 218. Ders., Leda mit dem Schwan. 217. Luini, Madonna. 222. Franc. Melzi, Vertumnus u. Pomona. 233. J. Pontormo, Venus und Amor nach M. Angelo. 234. 235. Seb. d. Piombo, Bildnisse. 237. Ders., Pietà (auf Stein). 242. Nach Rafael, S. Johannes. 246. A. d. Sarto, Madonna mit Heiligen. 248. Rafael, Madonna di Casa Colonna. 259. Seb. d. Piombo, Crucifix auf Marmor. 267. Bacchiacca, Taufe Christi. 273. Mazzolino di Ferrara, Christus im Tempel. 268. Cotignola, S. Bernhard. 280. Inno-

cenzo da Imola, Madonna mit Heiligen. 281. Giac. Francia, dessgl. 299. Tintoretto, Bildniss. 337. Vasari, Bildniss Cosmus I. 338. Al. Allori, Bildniss. 356. M. A. da Caravaggio, dessgl. 358. L. Cambiaso, Caritas. 372. Ann. Caracci, Landschaft. 371. Lud. Caracci, die wunderbare Speisung. 375. Guido Reni, Madonna mit Heiligen, 377. Ders., Venus u. Amor. 413. Murillo, Bildniss. 414. Ders., S. Antonius. 415, Zurbaran, der gegeisselte Christus. 416. Spagnoletto, Martyrium des h. Bartholomäus. 421. Salv. Rosa, Seesturm. 423. C. Dolci, S. Johannes, Evang. 423. a. C. Poussin, Landschaft. 430. Polydor, dessgl. 428. Claude Lorrain, dessgl. 428 a. Salv. Rosa, dessgl. 432. Orizonte, dessgl. 442. a. C. Poussin, dessgl. 463. N. Poussin, dessgl. 466. Le Sueur, S. Bruno. 468. Watteau, Genrebild. 471. Le Brun, Familiengemälde. 490. 493. 501. 503. Canaletto, venetianische Ansichten. 491. R. Mengs, Bildniss seines Vaters. 499. A. Haufmann, ihr eigenes Bildniss. Unter den ihr eigenes Bildniss. deutschen und niederländischen: 512 - 525. Joh. u. Hubert van Eyk, grosses Altarwerk aus der Kirche S. Bavon zu Gent. Eine übersichtliche Zeichnung des Ganzen hängt an der Seite. Die Aussenseiten ent-halten ausser den Bildnissen des Stifters Joh. Vyt und seiner Frau, u. deren Schutzpatronen S. Johannes Evang. u. Bapt. noch die Verkündigung des alten Testamentes in 2 Propheten Micha und Zacharias und die bekannte des neuen. Die Innenseiten stellen den Gegensatz der streitenden und triumphirenden Kirche dar: unten Christus unter dem Symbol des Lammes, zu dem von verschiedenen Seiten geistliche und weltliche Mächte herausziehen (Copie v. Mich. Coxie), dann die Könige u. Richter, die Streiter, die Einsiedler und die Pilger; oben Christus als König des Himmels, angebetet von Johannes u. Maria u. gepriesen von Engelchören u. S. Cäcilia (Kirchenmusik). - 528. Joh. Van Eyk, Bildniss (mit seinem Namen u. 1418). 529. Hugo v. d. Goes, Maria mit dem Kinde. Von diesem Meister und seiner Schule besitzt die Sammlung viele Bilder. 533. Meister des Elias, Elias in [der

Wüste. 539. Ders., das Passahmahl. 534. Roger van der Weyde, Kreuzabnahme. 335, Roger van Brügge, Geburt Christi, Vision der h. drei Konige und die des K. Augustus. 532. Pet. Christophsen, weibl. Bildniss. 537. Schule van Eyks, Philipp d. G. v. Burgund. 542. Gerard v. d. Meer, Heimsuchung. 549. Hugo v. d. Goes, S. Johannes Ev. 536. Amberger, Carl V. 557. H. v. Kulmbach, Jac. Fugger. 558. H. Holbein, Wirthshausseene. 561. Qu. Messis, Madonna mit dem Kind. 377. H. Holbein, G. Frunsberg. 586. Ders., G. Gyzen, schweiz. Kaufmann in London. 582. G. Pencz, Erh. Svetzer. Maler. 587. Ders., dessen Frau. 583. Amberger, Seb. Münster. 592. Melem, weibl. Bildniss. 389. L. Cranach, Kurf. Albr. von Brandenburg. 593. Ders., der Jugendbrun-nen. 594. Ders., Venus u. Amor. 617. Ders., Luther. 618. Ders., Luther als Junker Görg. 619. Ders., Melanchthon. 603. Baldung Grien, Kreuzigung. 608. Patenier, Ruhe auf der Flucht. 616. Mabuse, nach Solario, Madonna. 620. Herri de Bles, Landschaft mit S. Hubertus. 621. 1. Mostaert, Ruhe auf der Flucht. 623. Baldung Grien, Steinigung Ste-phans. 631. B. Beham, Christus am Oelberg. 635. L. Cranach, Herzog Georg v. Sachsen. 637. Ders., Catharina v. Bora, 644. Ant. Moro, männt. Bildniss. 648. Joh. Mabuse, Neptun und Amphitrite. 649. Unbekannt, die Apostel am Grabe Mariä. 671. Jan Messis, Geldwechsler. 678. Jan Breughel, Schmiede des Vulkan. 683. 686. Frz. Porbus, Bildnisse. 687. Pet. Candid, Verkündigung (Beispiel kunstlicher Religiosität und Geschmacksverwirrung). 708. Lüdger zum Ring 1502, die Hochzeit zu Cana als Küchenstück (mit des Künstlers Bildniss). 710. Roland Savery, der Sundenfall als Thierstück. 709. Jonas als Seestück. 721. P. Breughel, die Kreuzigung als Genrebild. 731. P. Brill, der babylonische Thurmbau als Architekturstück. 734. Corn. v. Harlem, Bathseba im Bade. 741. A. Palamedes, Bildniss. 748. J. G. Cuyp, dessgl. 730. Th. de Keyser, Familienbild. 751. Snyders, Landschaft. 758. Rubens, seine zweite Frau. 762. Ders., Himmelfahrt Maria. 770. Van Dyk, Temperabild). 141. Ders., Madonna.

Verspottung Christi. 771. Rubens, die Kinder Christus u. Johannes im Freien. 774. Ders. u. Snyders, Hirschjagd. 778. Van Dyk, Grablegung. 781. Rubens, S. Cäcilia. 783. Ders., Auferweckung Lazari. Die Van Dyks gegenüber sind wohl als Copien zu betrachten. 791. Terburg, Familien-scene. 792. Metzu, dessgl. 793. Ter-burg, Bauernhof. 803. Ferd. Bol, männl. Bildniss. 802. Rembrandt, Herz. Adolph v. Geldern u. sein Vater. 803. 806. Ders., Skizzen. 808. 810. Ders., Sein Bildniss. 812. Ders., Weibl. Bildniss. 819. Ferd. Bol, Bildniss. Mehre Bilder von Schülern Rembrandts, von denen einige wie Eeckhout, dem Meister sehr nahe stehen. 832. Van der Helst, 2 Kinder. 835. Everdingen, Landschaft. 841. A. v. Ostade, Bildniss. 842. V. d. Neer, Landschaft. 845. Mommers, dessgl. 848. C. Netscher, eine Köchin. 832. Everdingen, Landschaft. 853. D. Teniers; der Alchymist. 854. G. Dow, eine Köchin. 856. D. Teniers, Wirthsstube. 839. Ders., Versuchung des h. Antonius. 864. Le Ducq, Soldaten in einer Scheune. 884. J. Ruysdael, Marine. 885. Ders., Landschaft. 886. Hobbema, dessgl. 888. Bakhuysen, Seesturm. 889. 891. Berghem, Viehstücke. 899.900.903. Ders., Dasselbe. 906. De Heem, Blumen u. Früchte. 919. Weenix, Geflügel. -Mehre Stillleben. 963. De Heem, Blumen und Früchte mit Madonna von Begas. 974. F. Snyders, Bärenjagd. 998. Van Huysum, Blumen. 999. Rachel Ruysch, dessgl. 1011. Slingelandt, eine Köchin.

Ausserdem hat das Museum 2 reservirte Zimmer, in denen Werke aufgestellt sind, denen man ausschliesslicher einen geschichtlichen Werth beilegt, als denen in den Hauptsälen. Die Diener schliessen ohne Umstände auf. I. 1040, Giotto (?) 1079. 1080. 1081. Ders., Madonna. Hausaltärchen mit Madonna in tr. etc. 1064. Thaddeo Gaddi, Krönung Mariä. 1073. 1074. Giotto, aus dem Leben des h. Franz u. Ausgiessung des h. Geistes. 1122. Domenico Bartoli, Himmelfahrt Maria. 1142. Symon Martini, Verkündigung. 1124. Sandro Botticelli, Venus. 150. Rafael, Anbetung der Könige (verdorbenes

139. Giov. Santi, Madonna mit Heiligen. 146. P. Perugino, Madonna in tr. und vielerlei unter Rafaels, Perugino's u. Pinturicchio's Namen. 136. Pinturicchio, Bildniss eines Knaben.
- II. Alte Venetianer, Lombarden u. Deutsche. 1176. Niccolo Giolfino, Madonna mit Allegorien u. Heiligen. 1231. 1232. Schüler des Liesborner Meisters, Vermählung der h. Catharina und 2 Engel (Fragmente). 1222. 1233. 1234. Jarenus, Leben u. Leiden Christi.

Die Antikensammlung im Erdgeschoss des Museums (täglich mit Ausn. Sonnt. 10 - 4, im Winter bis 3 offen) gehört nicht zu den ausgezeichnetsten der Art. I. Rotunde: 1. Victoria 5. Ceres, Tempelstatue 6. Apollo Musagetes. 9. Satyr nach Praxiteles. 10 dessgl. 11. Apollo Citharoedus nach Phidias (?) 14. Juno nach *Phidias*. II.Götters a a l: 19. Der anbetende Götterknabe aus Bronze, in der Tiber gefunden, griech. Arbeit aus der Zeit des Lysippus. 23. Jupiter, griech. 24. Eine Badewanne von oriental. Granit. 29. Minerva nach Scopas. 30. 44. dessgl. nach Phidias 47. Polyhymnia. 32. Kalliope. 53. Apollo Musagetes. 55. Juno nach Polyclet. 56. Urania. 57. Euterpe. 60. Psyche. 64. Hygiea. 70. Anbetendes Mädchen. 77. Juno nach Poly clet. 82. Griech. Grabstein. 90. Badewannen von ägyptischem Granit. 95. Amor den Bogen spannend nach Lysippus. 100. Mercur von Antiphanes aus Parios. 104. Satyr nach Praxiteles. 105. Grabstein. 116. Torso eines Apollo nach Praxiteles. 123. Niobide Scopas. 134. Antinous. 143. nach Etrusk. Sarkophag. III. 198. Ein Marmorthron. 210. Sabina, Gemahlin Hadrians als Pietas. 211. Leutrophore (260. Napoleon von Chaudet). IV. 280. Etrusk. Sarkophag. 290. Niobide nach Scopas. 317. Cybele. 333. Etrusk. Sarkophag. V. 383-384. griechische Grabsteine. 405. Niobide nach Scopas. — In einer besondern Abtheilung: mittelalterliche Sculpturen, vornehmlich von Luca della Robbia, Majolica gefässe u. Glasmalereien. - DieSammlung derGypsa bg üsse, die sehr werthvolle Schätze, namentlich griechische Meisterwerke enthält, ist vorderhand noch neben

Diener auf Vorzeigung einer Karte geöffnet, die man in der Kanzlei des

Museums empfängt.

VASEN. im DIE GALERIE DER untersten Stockwerke des Museums (Mittwoch von 10-4 geöffnet). Diese reiche Sammlung enthält Vorrathsgefässe, Amphoren, Hydrien, Krateren, Giess - und Trinkgefässe, Schüsseln, Näpfe, Schmuckgefässe etc. von allen Formen und Grössen. Die Mehrzahl stammt aus dem 4. und 5. Jahrh. vor Chr. und wurde aus Gräbern geholt, wosie dem Todten als Schmuck gedient, nachdem sie ihm im Leben als Preis- oder Hochzeitgeschenke angehört, oder auch als Grabgefässe von ihm bestellt gewesen. Die bessern sind diejenigen mitröthlichen Figuren auf schwarzem Grunde, die Gegenstände sind aus der Mythologie und dem religiösen Leben, aus den Heroensagen, aus dem täglichen Leben und Sterben genommen. Im Eingangszimmer 2 Modelle altgricchischer Gräber u. eine übersichtliche Sammlung sämmtlicher Gefässarten. Von den 1683 Gefässen sind besonders beachtenswerth: I. 4 Schrank: 394. Amphora, 396. Kanoptischer Aschentopf. 401. 417. Opferwannen. 432, b. Kyathis mit eingegrabener Zeichnung. 1674. Grosses Gefäss mit dem Meergott Nereus. 5. Tisch. 461. Arabesken. 480. Typhoeus. 524. Caledonische Jagd. 6. Tisch 541. Proserpina. 542. Echid-1648. Kämpfergruppe. — 2. Tisch. 626. Minervenopfer. 634. Kämpfergruppe 643. Der Schatten eines Heroen, 644, 1584, Panathenäische Preisgefässe. 651. Hercules mit dem nemeischen Löwen. 4. Tisch. 661. 669. Achelous. 665. Hercules mit der Zither. 671. Frauenbad. 1631. Bretspieler. 1632. Ruhender Hercules. 1640. Urtheil des Paris. 1644. Aeneas. 5. Tisch. 675. Tripodiskos mit kriegerischen Scenen. 676. Bacchischer Hercules, 1630, Dreifussraub, 1633, Minervens Saitenspiel. — 6. Tisch, 697. Triton. 699. Semele. — 7. Schrank. 706. Hochzeitzug. — 8. Schrank. 745. 753. Frauenköpfe. 751. Krokodill. 791. Widderkopf. — 9. Tisch 801. Europa. 806. Reitender Bacchus. - 10. Tisch. Ariadne auf Naxos. 848. Silene. 851. Menelaus und Helena. — 11. Tisch. 859. Schaukel. 864. Telete. 866. Keder Antikensammlung und wird vom | phalos. 868. Zitherspieler. 870. Ama-

zonenkampf. — 13. Tisch. 902. Zeus und Io. 1646. Ulysses. - 14. Schrank. 955. Paris und Helena. — 15. Tisch. 993. Die Erwürgung des nemeischen Löwen; dabei sind Minerva, Merkur und Iolaus. — 16. Tisch. 1607. Epiktetes. 1608. Erzgiesserei. Postamente: 1601. Hermes. 1602. Boreas. 1000. Bacchische Kämpfer. 1002. Giganten. 1003. Orestes. 1004. Skiron. 1005. Peleus und Thetis. 1007. Aegisthus. 1008. Amazonen. 1010. Aktäon, Chrysippus, Aegina. 1011. Urtheil des Paris. 1018. Hesione, Paris. 1019. Paris. 1642. Tod des Priamus 1643. Kassandra 1023. Europa. 1624. Omphale. — 17. Tisch. 1028. Hochzeit. 1029. Urtheil des Paris. 1030. Schale des Sosias. - 18. Tisch: 1031. Sieben Gottheiten. 1033. Geburt des Pegasus. — III. 1. Schrank: 955. Paris und Helena. 2. Tisch: 1580. Memnon. 1388. Achilles. 1632. Hercules und Minerva. 3. 4. Schrank: 1392. Deckelschüsseln. 5. Schrank: 1434. Gauklerin. 1477. Bad. — Vgl. Gerhard Berlins "Antike Bildwerke" und "Neuerworbene antike Denkmäler des kön. Museums."

Die Münzsammlung im untersten Geschoss des Museums, mit 20,000 Münzen und Medaillen (Mittw.

10-4.).

DIE GEMMENSAMMLUNG (im untersten Geschoss des Museums, Mont. und Freit. von 10-4., im Winter bis 3 U. offen), eine der reichsten die-ser Art, 4800, Gegenstände, (500 Cameen, über 1400 gefasste Gemmen, 420 Glaspasten, etc.) davon der beträchtlichste Theil die unter Friedrich II. angekaufte Sammlung des Bar. von Stosch (ursprünglich (3442 Nummern) ausmacht. A. I. Abth. Aegyptische H. Abth. Griech, und Gemmen. römische Gemmen. III. Abth. Orientalische Darstellungen. - B. Aelteste Denkmäler. I. Abth. Skarabäen, meist etrurisch. II. Abth. Gemmen dessgl. C. Griech, und römische Denkmäler. 300 a. C. — 300 p. C. I. Abth. Titatanen. II. Abth. Die olympischen Götter, besonders vollständig. III. Abth. Bacchus. IV. Abth. Acskulap. Abth. Niedere Gottheiten. Abth. Götterdienst. - D. Heroen: I. Abth. Thebanische. II. Abth. Hellenische. III. Helden vor Troja. IV. Rückkehr von Troja und spätere und auch dem 15. Jahrh. Schnitzwerke

Helden. - E. Historische Darstellungen. I. Griechen. II. Römer. - F. Tägliches Leben. G. Geräthe. H. Thiere. I. Verfall vom Anf. des 4. bis zum 6. Jahrh. - Ausserdem noch 2 Schränke antike und moderne Cameen, Onyxe von grosser Schön-heit und bedeutendem Werth: Die Apotheose des Sept. Severus, 81/2" br. u. 7" h. Ein kostbares Balsamfläschehen mit der Geburt eines kaiserlichen Prinzen, am Rhein gefunden.

SAMMLUNG VATERLAENDISCHER AL-TERTHÜMER (in Monbijou, täglich v. 10-4 im Winter bis 3 zugänglich; Donnerst. offen) meist aus deutschen vorchristlichen Grabstätten, in diesen als ein dem Verstorbenen theures Eigenthum aufbewahrt, Hausgeräth u. Handwerkszeug, Schmuck v. Gold, Silber u. Bronze u. Bekleidung, Gefässe, Waffen, Spielzeug in Kinderarmen gefunden, Amulette, Idole, im Ganzen gegen 5000 Nummern. Vgl. Historisch kritisches Verzeichniss etc. von Ledebur.

ÆGYPTISCHES MUSEUM (in Monbijou täglich von 10 - 4 im Winter bis 3 U. zugänglich, Donnerst. offen). 5714 Gegenstände und zwar 1. des Cultus, 2. des bürgerlichen Lebens, 3. Der Todtenseier. 4 verschiedener Art, (Papyrusrollen etc.) Isolirt: Des Priesters Grabmal. Vgl. Catalogue raisonné et historique des antiquités découvertes en Aegypte par M. Passalaqua.

DIE KUNSTKAMMER (im königl. Schloss Aufgang im Portale Nr. 3. mit Ausn. Mont. und Sonnab. täglich v. 10 — 4 im Winter bis 3 U. gegen vorherige Meldung bei den Directoren v. Ledebur oder Förster, zugänglich) enthält drei Abtheilungen. I. für Kunst; II. für Geschichte. III. für Völkerkunde.

Erste Abtheil ung: I. Werkedes frühern Mittelalters vom 9 - 13 Jahrh. 1. Schnitzwerke: Diptychon mit Christus und Maria vielleicht aus dem 7. Jahrh. ital. Ein Jagdhorn von Elfenbein, aus der Zeit der Carolinger. Ein byzant. Relief mit 40 Heili-Ein zweites Jagdhorn mit allerhand Thiergestalten. 2. Emailarbeiten: Reliquienkästen etc. II. Werke des spätern Mittelalters: Viele interessante Wachssiegel aus dem 13. 14. aus ders. Zeit, ein kleines Altärchen mit der Madonna, Madonna mit dem Kind von Alabaster von Nino Pisano, ein Relief mit dem Bilde der Minne, die Originalzeichnung zur Cölner Domfaçade; Kirchengeräthe von Silber, Monstranzen etc. aus dem 13. Jahrh. III. das Maximilianische Kreuz, mit nahe an 1000 Figuren, fälschlich dem A. Dürer zugeschrieben. IV. Schnitzwerke des 16. Jahrh. Medaillons in Blei und Holz u. a. das Bildniss Lu-thers, (1526) N. Tuchers (1519) etc. von A. Dürer; der Sophie Ortels, des Jac. Muffel, des Ludw. Holtzschuer 1523, Jörg Hoffmann, Mart. Geuder, Ulrich Stack etc., die kleine Holzbüste eines jungen Mannes von Dürer (?), kleine Holzstatuetten, ein Bronzerelief von Pet. Vischer, Orpheus und Eurydice, eine Cleopatra, Hautrelief von Pet. Flötner 1532. -V. Miniaturbildnisse. Italienische Sculpturen, Bronzereliefs aus dem 13. bis 17. Jahrh. VI. Emailmalereien des 16. Jahrh. VII. Deutsche Werke aus dem 16. und 17. Jahrh. Silberne Tafel-Aufsätze, der pommersche Kunstschrank, Pracht- und Putzgeräthe aus Elsenbein, Pocale, Krüge, Schüsseln etc., Statuetten aus Elfenbein etc. Ferner Arbeiten des 17. und 18. Jahrh. und der neuesten Zeit; architektonische Modelle aus Holz und Kork. — Zweite Abtheilung, Geschichte: Die Krone der Kaiserin Anna, Gemahlin Rudolphs v. Habsburg. Das Prachtschwert des Kurf. Sigismund. Der Feldstuhl Gust. Adolphs. Die Tabaksdose des grossen Kurfürsten, und sein Schwert von Fehrbellin, auch eine Schlachthaube von ihm. Der alte Fritz, von Thora in Wachs modellirt, mit seinen eignen Kleidern angethan. - Die Todtenmaske Friedrichs II. Die irdnenPfeifen dem Tabakscollegium Friedr. Wilb. I. DieTodtenmaske derKönigin Luise, und Moreau's. Das Oxforder Doctordiplom Friedrich Wilhelms III. Napoleons Hut, seine Orden etc. Blüchers Orden. — Ein von einem Baum umwachsenes Hirschgeweih. -Dritte Abtheilung, Völkerkunde: Gegenstände aus dem häuslichen und öffentlichen Leben verschiedener Völker: die asiatischen haben eine gelbe Etikette, die afri- Heimsuchung), Cornelius (Christus kanischen eine blaue, die nordameri- in der Vorhölle).

kanischen eine grüne, die mittel-u. südamerikanischen eine orange - die australischen eine violette. det chinesische Elfenbeinarbeiten und Malereien etc., japanische Waffen, indische Götzenbilder, mongolische Wassen, malayische Idole, afrikanische Geräthschaften, Eskimos-Kleider u. Canots, mexicanische Anzüge etc., ein peruanisches Seefahrzeug, den Mantel des Königs der Sandwichsinseln, ein Geschenk desselben an Friedr. Wilhelm III. 1828. ein Götzenbild von Tahiti etc.

Bellevue im Thiergarten an der Sprce, mit einer Sammlung neuer Gemälde (Dienst. und Freit. von

10 - 1 und 2 - 6.)

Das Schinkelsche Museum, eine Sammlung Modelle, Gypsabgüsse Zeichnungen etc. (Bauschule, Dienst.

u. Freit. 11 — 1).

Die Kupferstichsammlung (in Monbijou Dienst. u. Freit. von 10 - 4). Kupferstiche, Miniaturen, Handzeichnungen. Tisch des Kurf. Alb. von Brandenburg v. Beham, Copie v. Fremy 1844.

PRIVATSAMMLUNGEN.

GRAF V. REDERN, (u. d. Linden 1. täglich zugänglich) italienische und niederländische Gemälde aus dem 16. und 17. Jahrh., neure deutsche und holländische Sculpturen von Rauch, E. Wolff, Schwanthaler, Kümmel und Canova.

OGRAF V. RACZYNSKI (auf dem Exerzierplatz vor dem Brandenb. Thor. täglich zugänglich). Ausgezeichnete Werke von Bonifazio (Anbetung der Könige), Innocenzo da Imola (Heil. Familie), Sicciolante da Sermoneta (Kreuzabnahme), Giov. Bellini, Heil. Familie), Pr. Francia (Madonna Familie), Pr. mit dem Kinde und S. Anton), Bronzino (Bildniss des Cosm. Medicis), Garofalo Jupiter und Io); - Ferner Schnetz (Sixtus V. als Hirtenknahe und die Zigeunerin), Stilke (die Pilger in der Wüste), Hildebrand (die Söhne Eduards), Leop. Robert (die Schnitter), Sohn (die beiden Leonoren). Overbeck (die Vermählung Maria's), Kaulbach (die Geisterschlacht), W. Schadow (die Tochter der Herodias), J. Becker (der Wildschütze), Schelfhout (Winterlandschaft), Steinle (die

WAGNER (Brüderstr. 5.1 CONSUL Donnerst. v. 10 - 2 U. nach vorhergegangener Meldung im Comptoir, eine grosse Auswahl von Gemälden neuerer Künstler aus Berlin, Düsseldorf und München etc.

BANQUIER HELLBORN, (Königstr. 10.) mit Gemälden von Poitevin, Les-sing, Achenbach, C. Schulz, Becker,

Schelfhout, Krause etc.

Banquier Wolff, (u. d. Linden 12.\Sammlung niederländischerGenre-

Maler W. Krause, Gemälde von Murillo, und sehr werthvolle Nieder-

KaufmannThiermann(Jägerstr. 36.) Gemälde und Kupferstiche der

ältern deutschen Schulen.

Grafv. Ross, (Johannisstr. Nr. 11. Sonnt. v. 11 — 1.) Sammlung von Kunstwerken, Antiquitäten und ethnographischen Merkwürdigkeiten.

GeneralRühlev. Lilienstern,

altdeutsche Gemälde.

Mad. Beer Wittw. italienische Gemälde.

V. WALDENBURG. FRL. neuere deutsche Gemälde.

WISSENSCHAFTLICHE, ERZIE-HUNGS- u. KUNST-ANSTALTEN.

Die Akademie der Wissenschaften unter den Linden, mit der

Normaluhr für die Stadt.

Die Akademie der Künste in demselben Gebäude, mit einer Sammlung von Gypsabgüssen, auch einigen Zeichnungen und Cartons von Carstens, Cornelius. Hier finden auch die grossen Kunstausstellungen statt.

Die Akademie der mechanischen Wissenschaften u. der Baukunst in einem eignen Ge-bäude von Schinkel zwischen der Schloss- und der Schleussenbrücke.

Das Gewerbeinstitut (Kloster-

strasse 36. 9. Vorm.).

galvanoplastische Magazin des Hrn. v. Hackewitz, Breite

Strasse 8.

Bibliotheken zählt Berlin, ausser den vielen privaten, 27. Die bedeutendsten sind: die kön. u. Staatsbibliothek mit 600,000 Bdn. und 1000 Mscptn., (die Aeneide des Heinr. v. Veldeck, Miniaturen aus dem 12. Jahrh. Leben Mariä von Wernher v. terlandes; geschlossen als gefährlich Tegernsee, dessgl. 1 Heft Buchsbaum- nach der Errettung 1819; wiederauf-

täfelchen mit Zeichnungen eines altcöln. Meisters von 1400. — [Das Lesezimmer ist von 9-4 Uhr offen], auch der ersten von Otto v. Guericke gefertigten Luftpumpe); ferner die Bibliotheken der verschiedenen Ministerien und Tribunale, der Sternwarte, der Universität, der Nicolai- und der Marienkirche (viele Incunabeln), der Bergwerksadministration, der Bauschule, der Militär- und Cadettenschulen, der medicinischen, techninischen u. statistischen Institute etc.

Die Universitaet, von Friedrich Wilhelm III, 1810 gestiftet und reich dotirt, zählt gegen 1700 Studenten, und ist gegenwärtig, durch den Zusammenfluss bedeutender und thätiger Gelehrten, der Mittelpunkt des wissenschaftlichen Lebens in Deutsch-Hier befinden sich im dritten Stockwerk des rechten Flügels das zoologische Museum (Dienstagu. Freitag 12-2. Eintrittskarten sunentgeltliche] müssen daselbst Tags zuvor geholt werden), im zweiten das mineralogische (Dienstag, Freitag 12-2), im linken Flügel das anatomische (Mittw., Sonnab. 4-6, im Winter von 2-4). Mit der Universität sind verbunden ein theologisches und ein philologisches Seminar, das anatomische Theater, die Entbindungsanstalt, das Clinicum in der Charité, der botanische Garten in Schöneberg (Mittw. u. Freitag), die Sternwarte am Halle'schen Thore 1835 neuerbaut. Der Zoologische GARTEN (im Thiergarten) mit einer grossen Anzahl ausländischer lebendiger, zahmer und wilder Thiere, selbst Insekten (Schmetterlinge) [Eintritt 5 Sgr.].

Das Seminar für Missionäre; das medicinisch-chirurgische Fr. Wilhelms-Institut (ehedem Pepinière); die all gemeine Kriegsschule für Offiziere; die Bergbauakademie: die Thierarzneischule, verschiedene Gymnasien, Real- und Volksschulen; der TURNPLATZ in der Hasenhaide, ge-gründet zur Zeit von Preussens Schmach vom Vater Jahn zur Stärkung des Leibes und zur Kräftigung der Seele für die Errettung des Vagethan und unter die Leitung von Massmann gestellt durch König Friedrich Wilhelm IV. 1844; das technische Gewerb-Institut des Geh. Rath. Beuth, von hohem Werth für die Industrie in Preussen; die Porcellanfabrik, die Eisengiesserei, die Erzgiesserei, wo das Denkmal Friedrichs d. Gr. gegossen wird.

KÜNSTLERWERKSTÆTTEN:

Architekten: Stüler. v. Quast. Strack. Hitzig. A. Schadow. Stier. Bildhauer: Rauch. (Im Lagerhause.) Tieck. Wichmann. Drake. Kiss.

Maler: v. Cornelius. Hermann. Begas. Hopfgarten. Hensel. Schoppe. Däge. v. Klöber. Eybel. — Krüger. Magnus.— C.Schulz. Menzel. Meyer

heim. - Schirmer, Kranse.

WISSENSCHAFTLICHE KUNST u. andre VEREINE. (Man zählt gegen 30 Gesellschaften und 60 Vereine. Die mehrsten derselben haben periodische Versammlungen, die mit wissenschaftlichen Vorträgen beginnen und mit einem Abendessen endigen. Ein grosser Theil des geselligen Lebens in Berlin geht in diesen Gesellschaften auf.) Der Hauptbibelverein; der Hauptverein für christliche Erbauungsschriften, die Gesellschaft zur Beförderung des Christenthums unter den Juden, naturforschender Gesellchaft Freunde, die medicin. chirurg. pharmaccutische, die physikal-medicinische Gesellschaft, die G. der Freunde der Humanität, die philomathische, die deutsche Gesellschaft, die griechische, die italienische G., der englische Club, die G. für Erdkunde, für märkische Geschichte und Alterthümer, der Berliner Schullehrer-Verein, die der Dichterfreunde (liest nur Fremdes), der Sonntagsverein (liest nur Eignes); der Kunstverein (permanente Ausstellungen Werdersche Markt 4, a.); der ältre; der jüngre Künstlerverein; der wissenschaftliche Kunstverein (versammelt sich jeden 15. im Monat). Der literarische Verein, die archäologische Gesellschaft, die Singakademie (1740 von Fasch gegründet), die altre und die jüngre Liedertafel; die musikalischen Soirées v. Verein zur Beförderung Möser etc. des Gartenbaues, der Gewerbe, der Pferdezucht etc.

Logen: zu den drei Weltkugeln (v. Friedrich II. zur National - Mutterloge ernannt). Royal-York zur Freundschaft; die grosse Landes - Loge in Deutschland.

Geschlossne Geschlschaften: Casino für höhere Stände, die Therbuschische Ressource, die Erholungsgesellschaft, die G. der Freunde, die G. der Freiwilligen, die christliche G., die Montagsgesellschaft. etc.

VERGNÜGEN. GESELLIGES u. ÖFFENTLICHES LEBEN. SPA-

ZIERGÆNGE.

Das öffentliche Leben stelle man sich nicht zu reizend vor. Die scharfe Sonderung der Stände und ein Mangel an Unbefangenheit, hohe Preise und eine gewisse Aristokratie der Erfrischungen, Armuth der Menschen und der Natur hemmen die freie Aeusserung der Lust, wie wir sie am Rhein und in Süddeutschland sehen, und es geht an öffentlichen Orten entweder sehr nüchtern her, oder in tiefern Sphären, sehr trunken. Dagegen wird man, bei einigermassen guten Bekanntschaften und Empfehlungen, in geselligen Kreisen eine von höherer Bildung, von Sinn für Wissenschaft, Kunst (namentlich Musik und Gesang) und Poesie, vornehmlich auch für Politik getragne Unterhaltung, u. vornehmlich bei den Frauen eine anmuthige Gastlichkeit finden, wiewohl es auch nicht an ceremoniösen und geistesöden Cirkeln fehlt und man nicht selten mit jenem übelberühmten Geist der Berliner, »der stets verneint,« oder mit seiner Kehrseite, dem Strohfeuerenthusiasmus, in unangenehme Berührung kommit.

Theater: das königliche Schauspielhaus; das Opernhaus; das königstädtische Theater; ferner: Thalia, Urania, Concordia, Privattheater. — Das Diorama von Gropius in der Georgenstrasse, mit täuschenden Naturbildern; dabei das Pleorama (IIlusion von Wasserfahrten) und ein reicher Kunstsaal und Bazar. -Malerische Reise im Zimmer von Enslen. Circus vor dem Brandenburgerthor mit Kunstreiterei. Concerte im Concertsaale des Schauspielhauses, Opernhauses, in der Singakademie, im engl. Hause, im Hôtel de Russie, im Jagorschen Saale, in der Garnisonkirche etc. Die

Sommer - und Wintergärten! mit Concerten und Blumenlotterien, ganz vornehmlich das Krollsche Etablissement auf dem Exerzierplatz vor dem Brandenburger Thor; Faust, Königstr. 32. Hennig, vor dem Oranienburgerthor 21. George, kl. Frankfurterstr. 1. Bouché, Blumenstr. 11 (ohne Concerte, vorzüglich Hyazinthenflor). Möwes, Potsdamerstr. 30. Sommer, ebendas. 9. — Bälle, im Carneval im Schauspielhaus, vom Hof besucht. Sonstige Tanzvergnügen in der Friedrichstädtischen Halle. Krausenstr. 10; im Colosseum, Stallschreibergasse 43. - Wer Verlangen hat, niedere Regionen kennen zu lernen, gehe zu Sakowsky, Sebastianstrasse 30. Gräbert, Waldemarstr. 20; Villa bella vor dem Oranienb. Thor. - Garten von Monbijou; Lustgarten; die neue Prome-nade an der Herculesbrücke; der Universitätsgarten; unter den Linden. Das Schützenfest mit Königsschiessen. Das Pferderennen, Mitte Juni, bei Steglitz. Der Thiergarten vor dem Branden-burger Thor, 820 Morgen gross, mit den Zelten, der Camera obscura und dem Sonnenmikroskop; dem Schlosse Bellevue; der Rousseau's-Insel; der Fasanerie; dem Hofjäger; der Luiseninsel an der Thiergartenstrasse; dem Odeum; den Teichmannischen Treibhäusern; dem Schulgarten, dem Elisium und vielen andern Vergnügungsorten. - Vor dem Halleschen Thor der Kreuzberg mit dem Siegesdenkmal von Schinkel, mit Statuen von Rauch, Tieck, Wichmann. Friedrich Wilhelm III. hat es zur Erinnerung der Kriege von 1813, 14 u. 13 errichtet. Dabei die Wirthschaft Tivoli mit Rutschberg etc. - In der Nähe der düstre Keller, und weiter hin die Hasenhaide mit Kasseehäusern und Schiessplätzen, und den Gräbern der 1813 bei Grossbeeren u. Dennewitz Gefallenen 3000. Vor dem Rosenthalerthor der Mollardsche oder Wollanksche Weinberg.

UMGEBUNGEN. Moabit auf dem rechten Spreeufer vor dem Branden-burger Thore mit Tanzvergnügungen für die dienenden Classen.

CHARLOTTENBURG (vor dem Brandenburger Thore stehen stets Gesellschaftswagen [Kremser] bereit, 2 1/2 Sgr.

die Person), im Schlossgarten das Mausoleum der Königin Luise mit der liegenden Statue derselben von Rauch.

STRALAU an der Spree mit dem gegenüberliegenden Treptow, angenehme Wasserpartie; am besuchtesten beim s. g. Stralauer Fischzug

im August.

Ausserdem werden besucht die Dörfer Tegel, Pankow, Schönhausen, franz. Buchholz, Buch, Lichtenberg, Friedrichsfelde, Tempelhof, Grossbeeren, Grunewald, Pichelsdorf, Steglitz, Köpnick mit den Müggelsbergen, Erkner am Flakensee (beides an der Frankfurter Eisenbahn) etc.

Neustadt-Eberswalde, wohin Eisenbahnkarten (für hin und zurück am selben Tag) zu ermässigten Preisen gegeben werden (1 Rthlr. 10 Sgr.

— 20 Sgr.).

Potsdam(Deutsches Haus, Grossfürst. Einsiedler. Weisse Ross. Hôtel de Prusse). Restaurationen: Kast im Bahnhof. Ohnesorge am Canal. Hartmann neben der Post. Conditorei von Schartow am alten Markt. Caccia in der Waisenstrasse. stellini an der hohen Wegstrasse. Hermann und Carstens am Wilhelmsplatz. Pokorny in der Brandenburger Strasse. — Droschken wie in Berlin, aber nach dem neuen Palais 71/2 Sgr. - Preuss. Stadt an der Havel, in reizender Lage von Hügeln und Seen umgeben, Sitz des Provincialpräsidiums, zweite Residenz des Konigs, mit 26,000 Ew. (3000 Kath. 2000 Juden), vielen prachtvollen Palästen, schönen aber öden Strassen und öffentlichen Plätzen, Canälen, 9 zum Theil ausgezeichneten Brücken (1. von 1825 vor dem Schloss 600'1., 30' br. mit 8 eisernen Bogen von 23,000 Ctr. Last; 2. über den Canal von Gusseisen mit einem Bogen; 3. auf der Strasse nach Berlin, mit 10 Bogen von Ziegeln von Schinkel). Fabriken in Gewehren, Dampschocolade, Zucker etc. Vom J. 993, wo es als ein wendisches Fischerdorf Potzdemp oder Potzdupimi (»unter den Eichen«) vorkommt, bis auf Kurf. Friedrich Wilhelm, ist Potsdam ganz unbeach-Erst der grosse Kurfürst erkannte die Schönheit der Lage, legte Strassen und Verschönerungen an und gab dem Ort städtische Rechte 1660-73. Friedrich Wilhelm I. legte Mauern und holländische Häuser an und wählte die Stadt zu seinem Lieb-Ihren Glanzpunkt lingsaufenthalt. erreichte sie unter Friedrich II., der Paläste erbaute, Gärten schuf und hier der Philosophie, Dichtkunst und Musik lebte. Sansouci mit den Terrassen, das kön. Schloss und viele grosse Häuser in der Stadt, das neue Palais, das 7 Mill. Thir. zu bauen kostete etc., sind seine Schöpfungen. Friedrich Wilhelm II. legte den neuen Garten mit dem Marmorpalais an und baute das Schauspielhaus, Friedrich Wilhelm III. Brücken, Kirchen und Casernen, Friedrich Wilhelm IV. Charlottenhof etc. P. ist die Vaterstadt v. Humboldts.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE.

STRASSEN etc.

Der Lustgarten mit Baumgängen. Blumenbeeten und einem Bassin, in welchem Neptun und Amphitrite von Tritonen umgeben in Marmor prangen. Ringsum die Büsten preussischer Feldherren, und viele andere Statuen, auch 6 Kanonen, als Musterkarte preuss. Geschütze. Der Paradeplatz. Der Blücherplatz. Die Burgstrasse. Der Wilhelmsplatz. Der Schützenplatz. Der Markt mit dem Obelisk, daran Reliefs von Chiese.

Die Nicolaikirche von Schinkel 1837 mit einem grossen symbolischen Gemälde im Chor nach seiner Angabe, enkaustisch ausgeführt von Rosenthal. In den Frontons der korinthischen Facade die Bergpredigt und die Himmelfahrt in Relief. — Die h. Geistkirche, 1726 von Gayette; der Thurm von Gael. - Die GARNIsonkirche mit Glockenspiel, 1730 von Feldmann. Hier ruht unter der Kanzel in einfachem metallnen Sarge der sterbliche Theil des grossen Friedrich, umgeben von Trophäen, welche die Preussen im Befreiungskriege gewonnen, und von den Namen der Tapfern, die in ihm gefal-len. Des Königs Degen, einst des Sarges einziger Schmuck, ward von Napoleon mit fortgenommen, und ist seitdem spurlos verschwunden. Hier ist auch das Grab Friedr. Wilhelms I.

Thurm. - Die kathol. Kirche mit Gemälden von Pesne; die französische mit Sculpturen von Glume. Das kön. Schloss, von Giese 1673 begonnen, von Meinhard unter Friedrich I. fortgesetzt und von v. Knobelsdorf unter Friedrich II. vollendet. Das Hauptportal von de Bodt 1700. Colonnaden nach der Havel und nach dem Marstall mit Marmorgruppen von Storch. Im Innern zeigt man die einst von Friedrich II. bewohnten Zimmer, seinen Schreibtisch etc., den Marmorsaal, die Marmorgalerie, den Speisesaal, das Bronzezimmer, die neuen oder russischen Kammern, überall Gemälde von Pesne, Watteau, Le Sueur etc. (Castellan Reuter im Erdgeschoss.)

Das Rathhaus, nach dem Muster des Stadthauses von Amsterdam unter Friedrich II. erbaut 1754 Boumann; auf dem Thurm der Atlas mit der Weltkugel in Kupfer getrie-

ben von Jury.

Das Commandanturgebäude verschiedenen Sculpturen von Benkart etc.

Das Theater, unter Friedr. Wilhelm II. erbaut. - Das Casino, von

Schinkel 1822.

Die Modellsammlung der märkisch-ökomischen Gesellschaft.

**UMGEBUNG:** <sup>0</sup>SANSSOUCI Friedrich dem Grossen nach Beendigung des ersten schlesischen Krieges 1743-47 durch v. Knobelsdorf erbaut und zum Ruheplatz für seine Musestunden erwählt. Hier schrieb er den grössten Theil seiner poetischen, politischen und philosophischen Werke; hier wohnte auch Voltaire lange Zeit bei ihm. Die Anlage des Gartens ist grossartig und doch reizend, weite Bassins mit hohen Fontänen, M. rmorstatuen und Terrassen mit Treibhäusern, Orangerie (im Sommer) und den Grabmälern von Friedrichs Lieblingshunden. Schloss besteht aus drei Theilen, dem eigentlichen Schloss mit der von Friedrich gegebenen Inschrift SANS-SOUCI, rechts der Bildergalerie, links dem Cavalierhaus. Im Schloss sieht man ausser dem Gyps-Marmorsaal, dem Marmorsaal mit Marmorgruppen von Benkert Gemälde von Wach, W. Schadow, und Geymüller, Statuen von Casp. Begas u. A. Schöne Aussicht vom Adam (Venus Urania, die Büste Carls

XII von Bouchardon zu Füssen), dem | (die Harfnerin), Wichmann, Canova Concertzimmer Friedrichs des Grossen (Vase und drei Statuen); dem Stuhl, mit seinem Notenpult, dem Audienzzimmer mit der antiken Statue des Hercules als Schlangenwürger, - das Schlafzimmer des grossen Königs, in welchem er am 17 August 1786, 20 Minuten nach 12 Uhr starb, ganz unverändert wie er es damals verlassen, mit der Uhr, die er selber aufgezogen und die im Moment seines Todes stehen blieb.

Die Bildergalerie mit allegorischen Marmorsiguren von Benkert und Geymüller, als da sind ein Jungling mit Federhut, Blasebalg und Sporn vielleicht als Bizarrerie Von den Gemälden sind die werthvollsten nach Berlin ins Mu-

seum übersiedelt worden.

Das Cavalierhaus mit ähnlichen Statuen; im Winter Orangeriehaus. Das Orangerichaus, der Antikentempel, mit dem Marmorbildniss der Königin Luise von Rauch. Der Freundschaststempel mit dem Marmorbild der Markgräfin von Bayreuth, und die Bildnisse berühmter Freunde. Der chinesische Thurm. Das Belvedere. Das japanische Haus. Die chinesische Kirche. Hinter Sanssouci liegt die Windmühle, die einst Friedrich II so gern genommen, wenn das Kammergericht zu Berlin nicht gewesen wäre.

Das neue Palais nach Friedrichs Entwürfen gebaut von Büring; 1763 -1769, um 2,880,443 Rthl. mit 520 Marmorfiguren, 522 Fenstern, dem preussischen Adler am Hauptgesims und dem Motto: Nec Soli cedit. Innnern Porcellanvase, der Grottensaal mit Plafonds von Rode: die Marmorgalerie, die blaue Kammer, das Concertzimmer mit Gemälden, Schreibeabinet dessgleichen; Schlafzimmer, Bibliothekzimmer (mit dem Exemplar von Friedrichs Werken, in das Voltaire Bemerkungen geschrieben), das ovale Cabinet: - der grosse Marmorsaal mit Plafonds von Vanloo. (Man wendet sich an den Obercastellan Reichenbach, rechts von den Commüns, gegenüber vom Palais.)

Das Marmorpalais von Friedrich Wilhelm H 1787 angefangen, und noch nicht vollendet, mit Gemälden von Hackert und Statuen von Wolff (der Fischerknabe), Broghes Das Pflanzenhaus ein höchst

in welchem der Erbauer des Schlosses starb und einer Uhr der Frau v. Pompadour. Der Altan mit der Aussicht auf den heiligen See. - Der Concertsaal mit der Statue einer Vestalin, das orientalische Cabinet mit einem Tisch Friedrichs II, das Land schaftszimmer mit Gemälden von Lütke, das braune Zimmer, das Belvedere.

Im neuen Garten sieht man ferner das Orangeriehaus von Langhans, das Rohrhaus von Brendel, die Grotte, Eremitage mit Mosaikfussboden, das grüne Haus, die Drehbrücke, die Anhöhe, das Fischerhäuschen, den gothischen Thurm.

OCHARLOTTENHOF von König Friedrich Wilhelm IV nach eignen Planen angelegt, von Persius ausgeführt, die Gartenanlagen von Lenné und Sello. Im Pavillon schöne Marmorarbeiten von Wolff, Wredow; im Speisesaal Gemälde von Bendemann,

Gail, etc.

Der Ruinenberg hinter Sanssouci. - Der Brauhausberg (Belvedere) vor dem Teltower Thore. mit Landhäusern, Gartenanlagen und schöner Aussicht. - Der Babertsberg mit Schloss und Park des Prinzen von Preussen von Schinkel und Lenné 1835. - Der Pfingstberg vor dem Jägerthor. Die russische Colonie Alexandrowka vor dem Jägerthor mit einer schönen Kirche von Alb. Schadow und ostfriesischen Kühen. — Klein Klienike mit Schloss und Park des Prinzen Carl.

ODIE PFAUENINSEL, Dienstag und Donnerstag zugänglich; am Bahnhof liegt ein Dampfschiff, welches an diesen Tagen die Fahrt mehrmals hin und zurück macht; Pr. 3 Sgr. Das Billet muss im Bureau zu Potsdam Hier hatte Kunkel gelöst werden. von Löwenstern seine Goldmacherküche für König Friedrich I. 4794 schuf sie Friedrich Wilhelm II. in einen königl. Sommeraufenthalt um: die Hauptverschönerungen erhielt sie unter Friedrich Wilhelm III. Landhaus in Form einer römischen Die Maierei; das Danziger Villa. Haus (von Danzig hieher geschaft).

reizendes Bild indischer Vegetation. Der Rosengarten. Die Pirschhaide, zwischen der Havel und dem neuen Palais, ein Wildgarten. russische Blockhaus Nikolsköe, der Insel gegenüber. Elvsium des Hrn. Elsmann mit Restau-ration. Der Pfingstberg. Paretz, mit königl. Lustschloss, wo Friedrich Wilhelm III. gern verweilte. Die Räuberschanze, wohin man zu Wasser fährt. Der Ravensberg mit dem Teufelssee. Sacrow, reizende Halbinsel zwischen Havel und Jungfernsee; dabei das Kaffeehaus zum Dr. Faust mit schöner Aussicht. Der Stern, Jagd-schloss Friedrich Wilhelms I. Templin an der Havel. Tornow dessgleichen sehr besucht. Werder auf einer obstreichen Insel.

Minerva. Logen: Constantia.

Teutonia. ')

**Bern** — (Falke, Storch, Krone, drei Könige.) - wundervolle auf einer Halbinsel an der Aar gelegene Hauptstadt des Schweizer-Cantons gleichen Namens, mit 22,000 Ew., (1000 Katholiken), einer 1803 gegründeten Universität, feine Strohhut-, Leinwand-, Tuch- und Seidenfabriken, vielem Wein-, Käse- und Speditionshandel, schönen Spaziergängen, vor und bedeckten Arcaden in der Stadt.

Im 3. Jahrh. zerstörten Alemannen die Herrschaft der Römer in Bern, im 5. Jahrh. siedelten sich Burgunder an; Attila zog verwüstend durchs Land, das im 8. Jahrh. den Franken unterthan wurde. Zu Ende des 9. Jahrh. war es ein Theil von Klein-Burgund und im 11. vom deutschen Reich. Die Herzöge von Zähringen übten die Macht der Landvoigte aus. 1191 unter Herzog Berchtold V wurde nach siegreichen Kämpfen gegen des Landes Adel Bern gegründet und angeblich nach einem Bären, den man bei dieser Gelegenheit tödtete, Bern genannt, 1218 unter Friedrich II. freie

1288 eine Belagerung von Rudolph von Habsburg aus, siegte 1330 unter Rudolph von Erlach über einen Bund des Adels mit den übrigen Städten und schloss 1353 den eidgenössischen Bund mit Schwyz, Uri und Unterwalden. Am Bellenzer Krieg und an der Schlacht bei Sempach nahm Bern nicht Theil. Das Gebiet vergrösserte sich durch Eroberung des untern Aargau's 1450, und eines Theils vom Waadtland 1475. Am Kriege nahm Bern burgundischen lebhaften Antheil so wie an den Kriegen von Ludwig XII. und Franz I. 1528 ward nach kurzem Widerstand die Reformation eingeführt. An innern Unruhen fehlte es nicht, doch kam es zu keiner entscheidenden bis 1789 französische Aenderung Truppen mit den Unzufriedenen, die ihren Anführer von Erlach erschlagen, eingezogen, und Bern in vier neue Cantone (Bern, Waadtland. Aargau und Oberland) theilten und eine neue Verfassung einführten. eine neue Oberland trat schon 1803 wieder zu Bern. 1815 und 1816 ward eine neue Verfassung nach aristokratischen Grundsätzen gegeben, die indess am 10 Jan. 1831 durch eine Volksbewegung gestürzt und durch eine demokratische Constitution ersetzt wurde. 1833 war Bern der Aufenthalt vieler polnischer Flüchtlinge, welche von da aus einen Aufstand in Savoyen versuchten, und der Schauplatz wiederholter politischer Bewegungen, in denen bis auf weiteres eine radicale Partei die Oberhand gewonnen. Bern ist Geburtsort des humoristischen Malers N. Manuel, gen. Deutsch (1484 + . 1530), des conservativen Gelehrten v. Haller (1708 †. 1777) und v. Bonstetten (1745 † 1832). ÖFFENTLICHE GEBÆUDE UND

ANSTALTEN: Der Münster v. 1421 bis 1502 auf einer 180 F. boch über der Aar gelegenen Terrasse mit entzückender Aussicht auf die Bochalpen; Portal mit Sculpturen, gemalte Fenster von F. Walther von Schnitzwerk im Chor; Denkmal der 1798 gefallenen Berner. - Das Tagsatzungslocal (vormals Standes-Rathaus). — Das Zeughaus. — Das Museum mit Alterthümern und ethnographischen Merkwürdigkeiten.

- Münzsammlung. - Muse.

Reichsstadtward es bald mächtig, hielt \* Unter den vielen Beschreibungen Berlins zeichnet sich durch Kenntniss und lebendige Darstellung die neueste in der »Gallerie europ. Städte« von Pop-pel und Kurz aus. Dabei sind auch sehr gefällige Abbildungen von Ansichten. Förster, Deutschland.

um der vaterländischen Na-1 turgeschichte. Mineraliensammlung und japanische Dinge bei Manuel. — Kunstcabinet mit neuen Glasmalereien bei den Gebr. Müller. Die Stadtbibliothek mit 30,000 Bdn. Die Akademie mit ihren Anstalten und Sammlungen. Familie Manuel mit Bildern von N. Manuel. Zuchthaus für 400 Sträflinge. -Der neue Bärengraben mit lebendigen Bären. - Gesellschaften: der schweizerischen Geschichtforscher, der Naturforscher, der Mediciner, der Künstler; die Lesegesellschaft. Loge: zur Hoffnung und eine englische Provincial-Grossloge.

UMGEGEND. Das breite Aarthal mit den 8 Meilen entfernten Hochalpen im Hintergrund. — Hofwyl, 1 Meile mit der grossartigen Erziehungsanstalt des H. v. Fellenberg, einem landwirthschaftlichen Institut, einer Armenschule und einem Phi-

lanthropin für Wohlhabende.

Bernburg, (Goldne Kugel. Weisser Schwan), Hauptstadt Herzogthums Anhalt-Bernburg an beiden Ufern der hier schiffbaren Saale, mit 6200 Ew. (200 Kath., 200 Juden), 800 H., bedeutenden Steinbrüchen und Handel von Getreide, Obst, Wolle und Holz. - Ursprünglich 3 Städte, Altstadt, Bergstadt (992 von Kais. Otto befestigt), Neustadt (von 1200), wurde B. durch die Vereinigung der verschiedenen Magistrate (1560 des Neustädter und 1824 des Bergstädter mit dem Altstädter) die Jetztstadt. war Residenz der Fürsten der alten Bernburger Linie bis 1468, (1498) Wittwensitz; seit 1603 Residenz der neuen Bernb. Linie, bis 1765 Fürst Friedr. Albrecht nach Ballenstädt zog.

SEHENSWERTH: das alte Schloss auf einem Sandsteinfelsen aus dem 10. Jahrh. mit dem rothen Thurm (Eulenspiegel). Marienkirche aus dem 13. Augustinerkloster. Schlossgarten; Theater; Parforcehaus an der Mündung der Wipper. — Loge: Alexius zur Be-

ständigkeit.

Biel (Bienne), reizend zwischen der westlichen und Basel und Neufchatel am s.-ö. Fusse schöne Sculpturen.

des Jura an der Süss und am B. See gelegene, zum Canton Bern gehörige alterthümliche Stadt, mit 2650 Ew. (Reform.) und 300 H. mit Kattundruckereien, Schönfärbereien, Eisen-und Drahthammer (in Bölzingen), Baumwollspinnereien, Gerbereien, Pariser-Stiften und Weinbau. — 1262 unter die Herrschaft der Bischöfe von Basel gekommen, schloss es 1271 mit Bern einen Bund zum Schutz seiner Freiheit, und im 15. Jahrh. mit Solothurn und Freiburg; ward Freistaat mit beschränkter bischöflicher Oberhoheit, kam 1797 an Frankreich, 1815 an Bern, und ist wegen seines Liberalismus berühmt.

SEHENSWERTH: die Burg (das jetzige Rathhaus). Münzcabinet und Bibliothek von Geilmann. Stadtbibliothek. Villemins Denkmal an der grossen Quelle. — Schöne Allee nach dem See; Landhäuser, Badehäuser. Der Chasseral (in 5 St. zu ersteigen). Petersinsel (durch ein Dampfboot zugänglich). Neuenstadt. Erlach.

Bingen. (Weisse Ross. Bellevue. - Post. Englische Hof. Eilw. täglich nach Creuznach nach Ankunft des Dampfschiffs, und Nachts 12 U. nach Trier.) Kleine Stadt im Grossherz. Hessen, Provinz Rheinhessen am Aussluss der Nahe in den Rhein mit 4500 Ew. (220 Prot., 420 Jud.), bedeutenden Frucht- und Viehmärkten, Schifffahrt, und Handel mit Landesproducten (unter den Weinen der Scharlachberger). — Als Bingium den Römern bekannt, wo sich im J. 70 die empörten Trevirer mit den Legionen des Cerealis schlugen, und Drusus (nach Tacitus) eine Brücke über die Nahe gebaut, hat es seine Blüthe im 14. Jahrh. erreicht, namentlich durch die grossen italienischen Handlungshäuser Asti, Ottini, Montesia, Broglio, Montemagno und Pomaria.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE.

Die Pfarrkirche von 1403, im J. 1500 erweitert, dadurch dass man die Streben als Pfeiler stehen liess, die Umfangmauer durchbrach und ein doppeltes Seitenschiff ansetzte. An der westlichen und südlichen Thüre schöne Sculpturen. Der Taufstein

angeblich aus dem 9. (nach Lassaulx aus dem 45.) Jahrh. Von der Kirche auf dem Ruprechtsberg von 1140, unterhalb der Brücke, gestiftet von der frommen und gelehrten Hildegard von Sponheim, zerstört im 30jähr. Kriege durch die Schweden, sind nur die Fundamente übrig.

Die Burg Klopp, um 1100 erbaut; 1105 der Sage nach Wohnort Heinrichs IV., der hier und dann in Böckelheim der Gefangene seines Sohnes war. 1301 von Kaiser Albrecht I. vergeblich belagert; von den Franzosen 1688 eingeäschert und letztlich 1713 ganz gesprengt, jetzt in eine schöne Gartenanlage (des Hrn. Faber) umgewändelt.

Die steinerne Brücke über die Nahe (Drususbrücke gen. \*), auf alten, wahrscheinlich römischen Grundlagen von Erzb. Willigis 983 erbaut aber ganz erneuert; trägt die Gränzzeichen von Hessen u. Preussen.

SPAZIERGÆNGE: An der Strasse nach dem Dorfe Weiler, 1½ St. von Bingen, schönste Aussicht; die Elisenhöhe; der Rochusberg, mit der Rochusberg, mit der Rochusberg, in welcher der Titelheilige von Luise Seidler, Oelgemälde, ein Geschenk von Göthe. Vortrestliche Aussicht. — Nach dem Nahethale, dessen schönster Punkt, Creuznach.

Bodensee, Constanzer See (lacus Bodamicus, Rheni, Brigantinus, Acronius, Venetus), vom alten Schlosse Bodman benannter, grösster deutscher Landsee, vom Rhein gebildet, der unterhalb Rheineck ein-, bei Constanz in den Zellersee, und bei Stein aussliesst; zwischen Vorarlberg, Bayern, Württemberg und Baden gelegen, 1255' üb. dem Meere, 17 St. I., 5 St. br., 965' t., 261/2 M. im Umfang, 91/2 Q.M. in der Fläche; ist oft stürmisch, namentlich bei S .- Wind (Föhn) und NOst, und steigt und fällt zuweilen ohne sichtbare Veranlassung (Ruhss). Von den 26 Fischarten rühmt man vornehmlich die Blauselchen und Lachs-Forellen. Man unterscheidet Obersee, Unter- oder Zellersee mit der Insel Reichenau und Ueberlingersee mit der Insel Mainau, wo sich einst Tiberius zum Einfall in S.Deutschland gerüstet. Die Schiffsahrt ist lebhaft, seit 1824 auch mit Dampfschiffen (den ersten in Deutsch-land). Die Umgebungen sind sehr angenehm; Weinbau ringsum (Seewein). Die Hauptorte sind: zu Bayern gehörig Lindau (Wirthsh.: Krone, g. Gans, Sonne) am Ostende auf 3 unter sich und mit dem Festland verbundenen Inseln, mit 2800 Ew., einem Hafen. 1 kathol. und 1 prot. Kirche, Bibliothek und Befestigungen. Ehedem freie Reichsstadt, 1802 an den Fürsten von Bretzenheim, 1803 an Oestreich; seit 1806 bei Bayern. Spaziergänge auf der Brücke, auf die Wälle, Allwind, Hoyersberg, Schönenbühel, Streitelsfingen, Wonnethal am Seeufer: Schwefelbad zu Schachen; Gesellschaftsgarten auf der Mauer. Schenswerth die Heidenmauer, die man dem Tiberius zu--Im Vorarlberg Bregenz, schreibt. mit 2200 Ew., einem alten Bergschloss, einigen Fabriken und Schiff-Nahe: die B. Klause, ein ehedem fester Pass nach Lindau hin und der Gebhardsberg mit Ca-Wunderbild und herrlicher pelle, Aussicht. Von B. aus kann man einen belohnenden Ausflug nach dem OBREGENZER WALD, dem reizenden, mattenreichen, von Hainen durch-zogenen und von Waldhügeln bekränzten Thale der Ache machen; nach Schwarzenberg, dem Stammort der Eltern von Angelica Kaufmann (im Wirthsh. Schöfle eine Gallerie ihrer Werke, in der Kirche ein Altarbild von ibr), der rothen Egg, wo die Wälderinnen im 30jähr. Krieg die Schweden schlugen und erschlugen; nach Schopernau, wo das Hochgebirg beginnt, nach dem Hopferebner Bad im Hinterwald, dem Schrecken, nach Elbingenalp und Holzgau, wo die reichen Amerikafahrer wohnen. - Zu St. Gallen gehörig: Rheineck, schön zwischen Wein- und Obsthügeln und Landhäusern gelegen, lebhaft durch Handel und Gewerbe, mit 1400 Ew. (Reform.) und dem besten Rheinthaler Rothwein. Naturaliencabinet von Spaziergänge nach Steinmüller.

<sup>\*) »</sup>Draissa (z. B. im »Draissa- oder »Drususbrunnen) heisst in der Umgegend soviel als: durch außprudelnde Quellen versumpftes Land.

dem steinernen Tisch, nach Thal, Stad, S. Margaretha etc. - Horschach, 3 St. von S. Gallen, am breitesten Theile des Sees mit 1600 Ew. (Kath.), ausgedehntem Getreide -, Wein -, Vieh - u. a. Productenhandel, Bleichen und Spinnereien, zwei Klöstern und einer Gemäldesammlung. Schöne Aussicht vom Rossbühel. - Von den Orten am thurgauischen Ufer zeichnen sich nur Uttweil als bedeutender Landungsplatz, Güttingen, Münsterlingen und Kreuzlingen durch schöne Lage und herrliche Aussichten aus. - Zu Baden gehörig: Radolfzell, mit 1200 Von hier sieht man die 3 St. entfernte württembergische, ganz von Baden umschlossene 2170' hohe Bergfestung Hohentwyl. — Die Insel Rei-chenau, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> M. l., <sup>1</sup>/<sub>2</sub> M. br., mit 1400 Ew,, ehedem reiche Benedictinerabtei mit dem Grabe Carls d. Dicken, seit 1802 bei Baden. Die reizende Insel stanz s. d. Meinau, durch eine 1710' lange Brücke zugänglich, mit einem schönen Schloss und 50 Ew. - Bodmann, mit herrlicher Aussicht auf dem Thurm seines alten Schlosses. -Stockach, mit 1250 Ew., vielem Obst und Getreide und einer Heil-quelle (Nellabad). Hier siegte 1799 Erzherz. Carl über die Franzosen unter Jourdan. - Ueberlingen, Wirthsh.: goldne Löwe, ehedem freie Reichsstadt, mit 2700 Ew., mit Speditionshandel, Wein, einem Mineralbad, Zeughaus, Kornhaus, Rathhaus mit Bibliothek, und einer schönen alterthümlichen Kirche, deren Thurm 300' h. ist. Nahe: Abtei Salmansweil. — Mörsburg, der gewöhnliche Ueberfahrtsort nach Constanz. — Zu Württemberg gehörig: Friedrichshafen, aus der ehemaligen Reichsstadt Buchhorn und dem Dorf u. Kloster Hofen entstanden, mit 900 Ew. Freihafen, kön. Lustschloss und vielem Handel (man zählt 800 ankommende Schiffe jährlich). — **Langenargen** mit Trümmern einer alten Burg auf einer nahen Insel.

Bonn, (der Triersche Hof. Stern. Belle Vue vor dem Coblenzer Thor. Der cölnische Hof, der alte Keller.) Fliegende Brücke über den Rhein. delssohn, Walter, Nicolovius, Budde etc. Sprache u. Alterth.: Welcker, Ritter, Urlichs, Lersch, Lassen (Sansfliegende Brücke über den Rhein.

Stadt im Königr. Preussen, Rheinprovinz am linken Rheinufer, in einer fruchtbaren Ebene, mit 12,500 Ew. (1030 Prot., 450 Juden, 1200 Herrnh.) seit 1818 Universitätsstadt.

Bei Tacitus und Florus Bonna und Bonnensia castra, auf einer Münze Col. Julia bonna, im Mittelalter auf dem Stadtsiegel, und dem Grabmal des Erzbisch. Engelbert v. Falkenburg auch Verona genannt, war B. eines der ersten Römercastelle am Rhein mit einer von Drusus angelegten Rheinbrücke nach dem festen Lager der ersten Legion Gesonia (jetzt Dorf Geusen) das Civilis eroberte. Nach normannischen Verwüstungen 881 erholte es sich erst um 1240 wo es Städterecht erlangte, trat 1254 dem Städtebund bei, u. wurde 1268 Residenz des aus Cöln vertriebenen Erzb. Engelbert von Falkenburg. 1324 belagerte K. Johann von Bohmen es vergeblich, 1584 ging es an Ferdinand von Bayern über. 1673 nahmen es die Oestreicher unter Montecuculi den Franzosen weg. 1701 und 1703 musste es abermalige Belagerungen von Friedrich I. von Brandenburg, und von Marlborough aushalten, wobei es fast ganz zerstört wurde. Unter dem Erzb. Clemens August 1714 u. seinen Nachfolgern gewann B. wieder neuen Wohlstand; Max Friedrich gründete eine Akademie 1783, die 1786 zur Universität erhoben wurde, aber nur acht Jahre nämlich bis zum Einfalle der Franzosen bestand. Die Stadt verfiel von neuem bis Wiederherstellung der Universität 1818. Seitdem sind die Festungsgrä-Universität ben geebnet, die Mauern geschleift und eine Reihe neuer schöner Gebäude, ja in neuester Zeit nach allen Seiten hin neue prächtige Stadttheile aufgeführt worden. Bonn ist die Vaterstadt der Musiker Gebrüder Romberg, L. v. Beethoven (geb. 1770, † 1827), Ferd. Ries geb. (1784) Romberg, † 1838). Hier leben und lehren Phisophie: von Calker, Brandis etc. Theologie: Nitsch, Sack, Hasseetc. Geschichte: Dahlmann, Aschbach, Kinkel (Kunstg. Literaturg.), Recht: Dahlmann (Politik), Men-delssohn, Walter, Nicolovius, Budde etc. Spracheu. Alterth.: Welcker,

sik: Plücker, Failitsch. Chemie: Bergemann. Geologie und Mine-ral.: Nöggerath, Bischof, Goldfuss. Botanik: Treviranus. Heilkunde: Harless, Naumann, Nasse, Heinrich, Albers, Kilian (Augen), Wutzer, (Operat.)

KIRCHEN.

ODAS MÜNSTER S.S. Cassius u. Florentius, gegründet angeblich von der Kaiserin Helena. Die jetzige Kirche, eines der schönsten Denkmale des Rundbogenstyls in Deutschland, obschon bereits im Uebergang zum Spitzbogen stammt zum Theil den beiden Thürmen) mit aus dem 11ten Jahrh. Das Uebrige mit dem Mittelthurm soll Brunno Graf von Sayn, Erzb. 1202 - 1233 erbaut haben. E Eigenthümlich ist die Anordnung und Gestalt der Fenster, und die Höhe des Thurmes über dem Kreuzseld, der in der Regel nicariger ist bei deutschen Kirchen, vor allem aber das Verhältniss des Chors zum Schiff.

ANSTALTEN. SAMMLUNGEN. DIE UNIVERSITAET, in ihrer jetzigen Gestalt von Friedrich Wilhelm III. hergestellt 1818, und in das von Kurf. Clemens August 1723 - 61 erbaute Residenzschloss verlegt, dazu mit reichen Fonds ausgestattet und mit dem genannten sowie mit dem Schloss in Poppelsdorf beschenkt, vor allen mit bedeutenden Männern in allen Fächern des Wissens besetzt, von denen leider schon eine grosse Anzahl gestorben sind, wie Niebuhr, Hasse, Hermes, Mackeldey, Heinrich, Näke, D'Alton etc. In dem Gebäude die Bibliothek mit 100,000 Bdn., das Kunstmuseum mit Abgüssen von antiken Statuen, Gemmen, Medaillen etc., das physikalische Cabinet, die grosse AULA mit den 4 Facultäten al Fresco. die Theologie von Hermann, Förster und Götzenberger, die andern 3 von letzterm allein; das Museum Rheini-SCHER ALTERTHÜMER, (ein Sieges-altar, mit Inschrift und Reliefs); die allgemeine Klinik. Zur Universität gehört auch das Schloss in Poppelsdorf, Clemens-Ruhe, mit den NATURHISTORISCHENSAMMLUNGEN(besonders interessant die geologische geordnet v. Nöggerath), und den anteWalther nachgewiesenen Knochenkrankheiten etc., dem chem ischen u. technischen Laboratorium u. dem botanischen Garten. Das anatomische Theater. Das naturwissenschaftliche Seminar. Man zählt 6 — 700 Studenten, und 84 Lehrer. — Der Kirchhof vor dem Sternthore mit vielen denkwürdigen Grabsteinen.

PRIVATRUNSTSAMMLUNGEN: Oberbergrath Koch, Gemälde aus der westphälischen Schule. Freiherr von Haxthausen altitalienische Gemälde (angebl. Giotto, Tizian). Freih. v. Fürstenberg eine ganze Capelle, Geh. Medicinalrath Kilian, einen Johannes angebl. von Correggio. Baruch deutsche und niederländische Bilder. Dr. Wolf Kupferstiche. Mertens und Dr. Krosch Antiken.

SPAZIERGAENGE. UMGEGEND. Vor dem Coblenzer Thor auf dem ALTEN ZOLL, schöne Aussicht; der Stammsche u. Ermenkeilsche Garten; die Baumschule in der Poppelsdorfer Allee, Poppelsdorf selbst, der Kreuzberg mit einem Servitenkloster von Ferdinand von Bayern gegründet, mit der s. g. heiligen Treppe von Clemens August, mumienartig erhaltnen Mönchsleichen in der Grust, und vor allen mit herrlicher Aussicht. Der Venusberg mit der Rosenburg. Kessenich. Roisdorf mit Mineralbrunnen und Badeeinrichtung. Adel heids-Pützchen am rechten Ufer, Carmeliterkloster mit einem durch ein Wunder der H. Adelheid bei grosser Dürre hervorgezauberten Brunnen, dessen Wasser Augenheilkraft zugeschrieben wird, namentlich am 8. Sept. jeden Jahres wo unter ungeheurem Volkszulauf eine grosse Messe abgehalten Siegburg ehedem Abtei, jetzt vortreffliche Irrenanstalt. Godesberg (Wagen, NM. vor dem Koblen-zer Thor, fabren für 15 - 20 Sgr. dahin). Schwarzrheindorf mit einer schönen Doppelkirche aus dem 12. Jahrh. und Resten alter Malereien darin.

Botzen, Bolzano, (GoldneKrone)
NATURHISTORISCHENSAMMLUNGEN(besonders interessant die geologische
geordnet v. Nöggerath), und den antediluvianischen Knochen mit den von

und der Talser, und der Strassen von Innsbruck und vom Bodensee nach Italien, Hauptstapelplatz des Handels eben dahin, mit 9000 Ew. (kath.), vielem Obst- und Weinbau und 4 grossen Messen (Oculi, Fron-Mariä Geburt und Anleichnam, dreas). - An der Stelle des Römercastells Drusus magnus, Pons et turris Drusi und Präsidium Tiberii von den Ostgothen gebaut, unter den Longobarden (als Bauzanum) Sitz eines Grafen, kames 1028 durch Conrad II. an das Stift Trient, und wurde unter Bayerns Herrschaft von Markgrafen regiert. Die Messen, schon im 13. Jahrh. gestiftet, verloren bei der Ver-anderung der Handelsstrasse nach dem Orient. - Die Hauptkirche aus dem 14. Jahrhr. mit schöner Kanzel und einigen Gemälden. Der Kincuhof; der Calvarienberg mit schöner Aussicht. UMGEBUNGEN: dasG rödnerthal mit seinen kunstreichen Holzschnitzern und Spitzenklöpplern; die 100' hohe Erdpyramide am Finsterwaldberge. Oberbotzen. Lengmoos. Klobenstein. Das Mittelgebirge mit schönen Landhäusern. Näher sind Badl, Gries, Sigmundskronmitaltem Schloss, Liebeneich mit gutem Wein. Terlan. Burg Rungelstein mit Frescomalercien aus dem 14. 15. Jahrh.

Brandenburg, (Schwarzer Adler. Bär. Engel.) k. preuss. Stadt in der Provinz gl. N. an der Havel, eigentlich auf mehren Inseln derselben, in ebener, sandiger Gegend mit 13,300 Ew. (300 Kath., 150 Juden), mit einem (prot.) Domcapitel und einer Ritterakademie. Es besteht aus 3 Theilen: Burg, Altstadt und Neustadt. zwischen beiden letztern der Strasse, Venedig genannt. B. wurde bis ins 10. Jahrh. von Wenden bewohnt. 926 von Kaiser Heinrich I. erobert und durch Otto I. 949 Sitz cines Bischofs. Nach vielen wiederkehrenden Einfällen der Wenden, die nach dem blutigsten von 982, wo sie Dom, Burg und Stadt verwüsteten und den heidnischen Triglaffdienst einführten, die Oberhand behielten, unternahmen Heinrich der Löwe und

Fürst Pribislav um 1130 zum Frieden, ja gewannen ihn selbst dem Christenthume. Der Markgraf Albrecht wurde zum Erben von Brandenburg Bischof (Wiger eingesetzt; der 1160) kenrte zurück, das Bisthum kam unter das v. Mainz, u. später unter das von Magdeburg. Im 14. Jahrh. nach dem Aussterben der Familie Albrechts von bayerischen Fürsten beherrscht, kam es durch Kauf 1412 an Burggraf Friedrich von Nürnberg, aus dem Haus der Hohenzollern, den ersten Markgrafen von Brandenburg und unter dessen Herrschaft eigentlichen Blüthe seiner Macht. Der Reformation wandte es sich frühzei-Dietrich von Hardenberg tig zu. († 1527) war der letzte katholische Bischof.

KIRCHEN und andere ÖFFENT-

LICHE GEBÆUDE.

DOMKIRCHE, S. Petrus und Paulus geweiht; 1836 durch Schinkel restaurirt. Die Krypta (wahrscheinlich) aus dem 10. Jahrh., das Schiff aus dem 12. und noch neuere Theile aus dem 14. Jahrh., Satirische Reliefs gegen Mönchs-Schalkheit am Haupteingang, der Fuchs als Priester, die Gemeinde eine Heerde Gänse etc. Denkmale von Bischöfen aus dem 13. Jahrh. und später. Der alte Bischofstuhl in der Krypta. Am Altar im hohen Chor vortressliches Bild-Schnitzwerk Madonna in tr. mit Petrus und Paulus, dazu Gemälde als Flügelthüren die H. H. Magdalena und Benedict, Bernhard und Ursula (aussen die Kirchenväter) vom Jahr 1518, ganz mit Unrecht dem Lucas Cranach zugeschrieben, wahrscheinlich von Malthias Gruencwald. -Daselbst die (verschlossene) Antiquitätenkammer mit verschiedenen Gemälden aus der märkischen Schule des 15. Jahrh. und dem Modell der Marienkirche vom Harlungerberge, einem höchst eigenthümlichen Denkmal wirklich byzantinischer Baukunst des 12. Jahrh., das auf Besehl Friedrich Wilhelms I. 1722 zerstört worden. In einer 2. Kammer sind verschiedene Alterthümer und Reliquien aufbewahrt, die ehedem in dieser Kirche mit ganz andern Au-Albrecht der Bär einen gemeinschaft- jetzt, z. B. ein Knopf v. der Bettstelle lichen Kreuzzug und nöthigten den der Jungfrau Maria und die Krippe

aus der Josephs Esel auf der Flucht nach Aegypten gefressen, Davids Schleudertasche, Goliaths Stockknopf und Geldbörse etc., alte Messgewänder, mit Stickereien aus dem 14. und 15. Jahrh., alte Mss. mit verzierten Dekeln.

Petrikirche mit einem merkwürdigen Gewölbebau, aus dem 15.

Jahrh.

Gotthardskirche von 1324, Altarbild aus dem 16. Jahr., Taufstein aus dem 12. Jahrh. (?), Kanzel v. 1582. Abbildung von Brandenburg

aus dem 16. Jahrh.

OKATHARINENKIRCHE 1401 v. Heinr. Brunsberg, neu hergestellt; am Altar Bildschnitzwerk, Geschichten der H. Catharina aus dem 13. Jahrh., Taufstein, in Erz gegossen mit vielen Figuren von Friedr. Morner 1440.

Nicolaikirche von sehr alter-

thümlicher Bauart.

Das Rathhaus mit bedeutendem Archiv (Urkunden bis 1170) und der Rolandsstatue (1404)vor dem Eingang.

SPAZIERGÆNGÉ. GESELL-SCHAFTEN. Der Harlunger- oder Marien berg wo ehedem der Tempel des Wendengottes Triglass und sodann die merkwürdige Marienkirche stand. (S. Domkirche). Jetzt ist an demselben der Telegraph errichtet. Schöne Aussicht. Der Wall. Der neue Krug. Das kleine Kreuz. Der Bahnhof. Casino, Musikverein, Ressource; Loge: Friedrich zur Tugend.

Braunschweig, (Deutsches Haus, Engl. Hof, Preuss. Hof, Prinz Wilhelm, St. Hamburg.) Haupt- u. Residenzstadt des Herzogs von Braunschweig u. grosse Handels- u. Fabrikstadt, in einer weiten angebauten Ebene an der Ocker mit 35,000 Ew. (Prot.), 1 Lyceum, 1 anat. chirurg. Collegium und vielen a. Bildungsanstalten, 2 protest. weibl. Klöstern, 14 Beguinenhäusern, 3 Hospitälern, Irrenhaus, Waisenhaus, vielen Armenanstalten etc. und 2 grossen Messen; Fabriken in Tuch, Wolle, Garn, Leinwand, Gold, Silber, Seidenwaaren, Dosen, lackirten Waaren etc., Bierbrauereien (Mumme), Würsten.

Als Gründer der Stadt nennt die Sage Denkmal von Herz. Carl Ferdinand Bruno, den Sohn Ludolfs v. Sachsen, und Friedr. Wilhelm. — Der Platz Vater Heinrichs des Voglers um 860 vor dem Steinthor mit dem Denk-

und die j. Ritterstrasse wird ihm zugeschrieben. Heinrich bewohnte, vergrösserte und befestigte B. Um 1031 noch Villa Brunswick unterhalb des Schlosses Dankworderode wurde B. von Heinrich dem Löwen zur Stadt erhoben und mit der Domkirche beschenkt, trat 1247 in die Hansa und suchte sich von den schwachen und armen Herren durch Abkauf der Regalien frei zu machen, was jedoch wegen innrer Uneinigkeit erst nach einer blutigen Fehde mit Herz. Heinrich d. J. um 1870 und auch nur unvollständig gelang. Schon 1492 waren die Messen gestiftet worden. Grosse Erweiterungen erfuhr B. 1505, 1591, 1651. Die Reformation ward mit Enthusiasmus eingeführt, u. B. dafür 1540 in den Bann gethan, mit dessen Ausführung Heinrich d. Ae. v. Wolfenbüttel beauftragt war. Abermalige innere Streitigkeiten verbunden mit dem Fall der Hansa brachten B. wieder in Botmässigkeit u. zwar zuerst unter den Herzog Friedrich Ulrich 1615, und nach abermaligen Freiheitsversuchen unter Herz. Rudolph August 1671. 1754 erklärte Herz. Carl B. zu seiner beständigen Residenz, die sich unter seinem Nachfolger Carl With. Ferdinand sehr verschönerte. 1807 ward es dem Königr. Westfalen einverleibt; 1809 kämpfte hier der tapfre Herzog Friedr. Wilhelm von Braunschweig-Oels u. seine kleine Schaar von 1300 M. mit 4000 M. der westfäl. Division unter Reubel, drängte sie zurück und gewann den Rückzug nach der Küste (und nach England). 1813 erhielt B. seine alte und jetzige Bedeutung wieder. 1830, 7. Sept. vertrieb B. in allgemeinem Aufstande den Herz. Carl, wobei das Schloss abbrannte. — B. ist der Geburtsort von H. Buchholtz 1607 + 1671, Lafontaine (1758-1831), Wezel 1747 - 1819), Gauss 1777. - Hier erfand Jürgen 1534 das Spinnrad.

Aerzte: Scheller, Heusinger, Engelbrecht. Fielitz und Mühlenbein

(Homöop.)

ÖFFENTLICHE PLÆTZE: Der Alt-Stadtmarkt mit einem Brunnen. Der Wall mit einem Obelisken von gegossenem Eisen 60' h., dem Denkmal von Herz. Carl Ferdinand und Friedr. Wilhelm. — Der Platz vor dem Steinthor mit dem Denk-

malder 1809 auf französischen Befehl erschossenen Schill'schen Soldaten. -Domplatz mit dem ehrnen Löwen, dem Denkmal Heinrichs des Löwen

aus dem 12. Jahrh. KIRCHEN UND UND ANDERE ÖF-FENTLICHE GEBÆUDE: Dom, von Heinrich dem Löwen 1194 erb.; mit dem Grabmal Heinrichs und seiner Gemahlin, der Schwester des Richard Löwenherz. Gräber der herzoglichen Familie, der beiden grossen Fürsten Carl Ferdinand und Wilhelm Friedrich und zwischen ihnen die Königin v. England Caroline v. Braunschweig. Unter den Heiligthümern u. Seltenheiten: die Klaue eines Greifen (!), Reliquien von S. Blasius, die Statue Heinrichs des Löwen. Eine Säule v. Holz mit den Passionszeichen etc. Im Chor Mauergemälde an Decken und Wänden aus dem 13. Jahrh., neuhergestellt 1846 durch Brandis und Neumann: der Stammbaum der Maria aus der Wurzel Jesse; Sündenfall, Opfer Abels u. Cains, Opfer Abrams, Geschichte des Johannes, des h. Blasius und im Querschiff Passion und Geschichte der Auffindung des Kreuzes. - Die Martins-, Bruder-, Katharinen - und Andreaskirche.

Das Residenzschloss, nach dem Brand bei der Revolution von 1830 neuaufgebaut von Ottmer.

Im Zeughaus neben dem Dom das oMuseum (geöffnet tägl. von 11-1, ausserdem gegen Erlaubniss des Directors) mit reichen Kunstsaminlungen. I. Gemälde: der Ehecontract v. Jan. Steen, H. Grotius und seine Frau v. Rembrandt, Adam und Eva v. Giorgione, Thomas Morus v. H. Holbein, Männl. Bildniss v. A. Dürer, Ausstellung Christi u. der Schächer v. Mstr. Raphon, Landschaften v. Ruysdael etc. II. Naturalien, namentlich Fossilien. III. Griech. u. Röm. Alterthümer: Statuetten etc. Der berühmte Onyx ist von Herz. Carl mitgenommen. IV. Verschiedene Kunstwerke neuerer Zeit, eine Predigt Johannis, Specksteinrelief von A. Dürer, Bildnisse Johann Friedrichs von Sachsen und seiner Gemahlin von dems. Majolikateller, Gläser, Elfenbeinarbeiten.

Das alte Rathhaus mit alter-

senseite. - Das Schauspielhaus von 1820.

Die Bibliothek auf dem Carolinum mit 16,000 Bdn. und auf dem geistl. Ministerium mit 10,000 Bdn.

VERGNÜGUNGEN, SPAZIER-

GÆNGE, GESELLSCHAFTEN: Hof-Theater (sonst Nationaltheater) besond, in der Oper gut. Die ehemaligen Festungswerke, der Schlossgarten. - Vauxhall. Club im engl. Hof. Loge: Carl zur gekrönten Säule. - Im Mai die Masch, ein grosses Volksfest. Schützenplatz. Rönkedorfs Weinkeller. Sackkeller. Schubberts Lustgarten. Viel schöne Gärten, besonders vor dem Augustusthore (Vieweg, Bülow, Bierbaumetc.) - Park und Lustschloss Richmond; Hedwigsburg mit Gärten. — Riddagshausen an der Wabe mit schoner Kirche. - In einer Entfernung von 3 Wegstunden aber durch die Eisenbahn von nur 1/4 St.

Wolfenbüttel, mit 8300 Ew. und der berühmten Bibliothek von 200,000 Bdn., 10,000 Mss., an welcher Lessing Bibliothekar war; (grösste Bibelsammlung; Luthers Exemplar u. einige andre Andenken von ihm, ausgezeichnete Miniaturen in lateinischen. deutschen (u. griech.) Handschriften aus dem 11 .- 15. Jahrh.; der schönen Marienkirche, einem alten Schloss, der Dammfestung, schönen Spaziergängen (Antoinettenruhe; Mon-

plaisir, Asseburg etc.

Salzdahlum mit Salzwerken. - Kissenbrück, wo Carl d. Gr. die Sachsen in den Fluss zur Taufe getrieben haben soll. Endlichder 'Harz.

Breisach (Altbreisach). zwischen Schlossberg u. Eckartsberg am Fusse des Kaiserstuhles, ehedem Festung, »Schlüssel zum Rheine und Kissen des deutschen Reichse, mit 3300 Ew. Zur Romerzeit auf dem linken Ufer, im 10. Jahrh. auf einer Insel und im 13. auf dem rechten Ufer hatte es schon manche Eroberung und Verwüstung erlebt, als es an Kaiser Otto I. sich ergab. Eigenthum des Bischofs von Basel, ward es später 1275 durch Rudolph v. Habsburg freie Reichsstadt, kam aber im 14. Jahrh. unter vorderöstreichische Landesboheit. 1449 erhielt thümlichen Sculpturen an der Aus-les Carl der Kühne als Pfand, verlor

es aber durch die schlechte Aufführung seines Statthalters und seiner Soldaten. 1637 erlitt B. eine schwere Belagerung von Bernhard v. Weimar und musste sich ergeben. Im westfäl. Frieden kam es an Frankreich, im Ryswicker wieder an Oestreich, ward aber 1703 vom Comm. v. Arko an die Franzosen übergeben, die es bis zum Frieden von Rastatt behielten. Hierauf liess Maria Theresia 1743 die Werke schleifen und und 1744 vollendeten die Franzosen diess Zerstörungswerk. 1793 beschossen die Franzosen B. und machten es zu einem Trümmerhaufen, verschanzten sich aber 1796 darin gegen die Oestreicher, die es vergeblich belagerten: durch den Frieden v. Luneville kam B. an Modena und durch den von Pressburg an Baden. untere Theil der Stadt ist jetzt fast ganz wiederhergestellt. Auf dem Eckartsberge (s. g. von der hier heimischen Sage vom getreuen Eckart) Denkmal des Grossherz. C. Friedrich. Das Münster auf dem Schlossberg aus verschiedenen Jahrh. mit Altarwerk aus dem 16. Leichname der h.h. Gervasius und Protasius (von Barbarossa 1162 aus Mailand gebracht). Schöne Aussicht vor der Kirche.

Nahebei der malerisch u. geologisch, auch oinologisch anziehende Kaiser-STUHL, eine durch eine 2 St. breite Ebene vom Schwarzwald getrennte vulkanische Gebirgserhebung von dolomitischem und basaltischem Gestein mit Schichten von körnigem Jurakalk mit 40 — 50 Gipfeln von etwa 10 St. im Umfange, reich an seltnen Mineralien, fruchtbar und von besonders warmem Klima. (Gute Weinorte sind: Ihringen, Achkaren, Bickensohl, Bischofingen, Leiselheim, Königschaffhausen u. der Tannacker bei Endingen.) Den Hauptstock bilden 3 Spitzen: die 9 Linden, die Eichelspitze u. die S. Catharinencapelle. 4 Städte u. 19 Dörfer mit 30,000 Ew. liegen auf u. an dem K.

Bremen, (Lindenhof, St. Frankfurt, Hannoversches Haus, weisse Traube, Kaffeehaus von Steheli u. Josti am Domshof.) Freie Hansestadt und wichtiger Handelsplatz, in ebner Gegend 7 Meilen vom Aussluss grossem Seehafen (Bremerhaven), I reud in Fehde, wie mit dem räube-

45,000 Ew. (1500 Kath.), theils alterthümlichen, theils sehr modernen Häusern, vielen Tabaks- und Cigarrenfabriken, Fischbeinreissereien, Korkschneidereien, bedeutenden Schiffswersten, Seilereien, Segeltuch - und Compass-Fabriken, Theerbrennereien, Dampfmühlen, Zuckersiedereien etc. Ausgedehnt ist die Schifffahrt, sowohl auf der Weser, die B. fast nur mit Münden theilt, als zur See. Die Zahl der 1843 in B. angekommenen grossen Seeschiffe war: von Aussereuropa 307, von England 246, vom übrigen Europa 2259, zus. 2812. Bremen selbst zählt über 130 Schiffe von 3000 Tonnen Gehalt. Die Haupthandelsverbindungen sind mit Nordamerika, Westindien, Mexico, Brasilien u. den südamerikanischen Freistaaten u. haben dieselben seit von 1838 -1844 um mehr als das Doppelte sich vermehrt; Ausfuhr: Leinwand, Glasund Eisenwaaren, Nürnbergerwaaren. Metalle etc. Einfuhr: Colonialwaaren, Thran, Wein, Reis, Baumwolle, Häute. Ueber B. geht der Hauptzug deutscher Auswanderung; im J. 1837 gingen 107 Schiffe mit 11,800 Menschen ab, im J. 1845: 31,849. B. hat 9 Schiff-Assecuranzgesellschaften, 1 Girobank und eine Discontocasse. - Die Stadt zerfällt in 2 Haupttheile, Altstadt auf dem rechten und Neustadt auf dem linken Ufer der Weser.

Die Gegend war Wohnsitzder Chauken, als Drusus u. Germanicus i hre Züge bieherleiteten. Allein von der Gründung der Stadt weiss die Geschichte nichts; 788 stiftete Carl d. Gr. ein Bisthum hier (Bremon), von dem das Christenthum weiter nach Nordosten hin verbreitet wurde; (namentlich durch Ansgarius †. 865). 934 erhielt die Stadt einen Magistrat u. Privilegien und der Erzbischof erhielt die Gewalt eines Statthalters. Unter dem Erzb. Adalbert (†. 1072) stand die Stadt in hoher Blüthe, umgab sich mit Festungswerken, schloss sich an Gottfried von Bouillons Kreuzzug 1099 an und nahm Theil an der Befreiung Lissabons von den Mauren 1147; Bremer Kausleute stisteten mit Lübeckern den deutschen Orden 1190, andere gründeten Riga 1198; ihrem Erzbischof, der seit 1223 da und an beiden Ufern der Weser mit residirte, lag die Stadt fast fortwährischen Adel und mit den Friesen; sie trat 1284 der Hansa bei; doch schützten die vielen äussern Kriege sie nicht vor innern Unruhen, namentlich im 14. u. 15. Jahrh., wess-halb sie mehrmals aus der Hansa ausgeschlossen und selbst in Bann gethan wurde. 1525 ward durch Thomas von Zütphen die Reformation eingeführt. Die Schlacht von Drakenburg 1547 befreite Bremen von der kaiserlichen Belagerung in Folge des schmalkaldischen Krieges, schützte es aber nicht vor einem neuen Reichsbann 1350. 1568 wandte sich Br. zur reformirten Confession. Nach dem westfäl. Frieden, der Br. die Reichsfreiheit zugestand, musste die Stadt noch zwei schwedische Belagerungen 1654 u. 1666 aushalten u. gelangte erst 1731 zur Reichsunmittelbarkeit unter dem Schutze von Kurhannover. 1810 wurde sie Frankreich (Departement der Wesermündungen) einverleibt, 1813 von Tettenborn überrumpelt und auf dem Wiener Congress wieder in den Besitz seiner alten Freiheit eingesetzt. 1827 kaufte sich Br. von Hannover ein Stückehen Land an der Wesermündung zur Anlage von Bremerhaven. Br. ist Vaterstadt von Heeren (1760 † 1842), Astronomen Olbers, dem Entdecker von Pallas u. Vesta (1758 † 1840), Treviranus (Verfasser der Biologie 1776 + 1837) und von dem um seine Vaterstadt hochverdienten Senator Smitt. – In Br. erscheinen zwei politische Zeitungen (Bremer - und Weser-Zeitung) die zu den besten in D. gezählt werden. Aerzte: Kulenkampf, Schuhmacher (Zahnarzt), Heinecke (Chir.), Barkhausen, Schmidt, Luce und Focke.

Dem Astronomen Olbers wird ein Standbild nach dem Modell von Stein-

häuser aufgerichtet.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE

GEBÆUDE:

Dom (S. Peterskirche) 1042 bis ins 16. Jahrh. mit dem ber. Bleikeller u. dessen unverwesten Leichen; auf dem Thurme schönes Rundgemälde von Stadt und Gegend.

Johanniskirche aus dem 13. Jahrh. katholisch; Ansgariuskirche mit einem Gemälde von Tischbein u. einem sehr hohen Thurme.

wegen seiner alten Rheinweine ber. und durch W. Hauffs »Phantasien« ausgeschmückten Rathskeller, mit den zwölf Apostein und der Rose, ihren edelsten Fässeru, in besonderem Gegenüber der kolossale Gemach. Roland v. 1512 mit dem Spruch auf seinem Schilde:

Vryheit do ik jo openbar De Carrel un mannig Vorst vorwar Deser stad gegeven hat Des danket Gode is myn rat,

Börse u. Schütting, Versammlungsorte der Kausleute.

Arbeitshaus 183t am Endeder

grossen Weserbrücke.

Affenthor mit der Wache und dem Detentionshause 1827.

VEREINE, SAMMLUNGEN, AN-STALTEN.

Die Hauptschule mit 3 grossen Abtheilungen.

Die Navigationsschule, eine der besuchtesten derartigen Anstalten. Die Sternwarte von Olbers.

Museum mit Naturaliensammlung (Vögel und Amphibien, vorzüglich Modellsammlung), Bibliothek (24,000 Bde.) Journal- u. Lesezimmer, Sälen zu Vorlesungen etc.

Union mit Journalzimmer. Vereinigungsort für die jüngern Kausleute.

Gemälde- u. a.-Sammlungen bei Lürmann, Albers, Burkhard; Münzen bei Schellhass. Senator Klugkist besitzt 2 Bilder von A. Dürer.

Kunstverein. Stadtbibliothek, mit der Büste Olbers' von Rauch. Singakademie, Lieder-tafel, Theater, Verein der Aerzte, Gottesbuden (freie Wohnungen für Bedürftige), Seefabrt (Hospital für alte Schisser), das Fest der Seefahrt alljährlich am 12. Febr. Missionsgesellschaft, Bibelgesellschaft. - Erholung (Bälle im Winter), Union (für junge Kausleute), Börsenhalle. Loge: zum Oelzweig. SPAZIERGÆNGE, UMGEGEND.

Wallanlagen; der Siel, Kehrmann vor dem Stephanithor; Wasmuth an der Contrescarpe; Uckermanns Garten. Die Dörfer Horn und Lankenau: ferner Oberneuland mit schönen Eichen, Vegesack (Dampfschifffahrt), Lilienthal, Delmenhorst. Brake, Oldenburgi-scher Hafen, 5 Meil. Bremerhaven, Rathhaus 1410 u. 1612 mit dem auf einem 1827 von Hannover abge-

tretenem Gebiet mit 2000 Ew. Hafen mit Blanken'schen Fächerschleussen. Seit 1830 eröffnet und sehr im Zunehmen. - 7 Meil. entfernt die Insel Wangerog mit im Juli und August sehr besuchten Seebädern. S. Dampfschiffe, Abth. III.

Breslau. Gasth.: Goldene Gans, Zimmer 20 sgr. Licht 8. Frühstük 7. Mittag 15. Weisser Adler. Hôtel de Silesie. Drei Berge. Deutsches Haus. Blauer Hirsch. ditorei: im Theater und Perrini mit vielen Zeitungen.

Leihbiliotheken von Gosohorski mit 30,000 Bdn.; Leuckart; Urban Kern. - Buchhandlung e n : (22) Jos. Max. Aderholz. Kern. - Eisenbahnen u. Personenposten: S. Abth. III. - Droschken zu 5 sgr. den Cours; Omni-

bus nach allen Riehtungen.

Hauptstadt der preussischen Provinz Schlesien und dritte Hauptstadt des Reiches, Sitz des Oberpräsidenten, des Fürstbischofs mit dem Domcapitel. commandirenden Generals, Gouverneurs, der Regierung, des evangel.Consistoriums, einer Universität etc., in weiter Ebene, 385' über d. M., am Ein-Auss der Ohlau in die Oder gelegen, mit 100,000 Ew. (30,000 Kath. 65,000 Prot., 5000 Jud.) und 4500 Hausern; 37 Kirchen (21 kath.), u. 17 Synagogen, Tuch- und Leinwandsabriken, grossem Woll- u. Getreidehandel, Schifffahrt nach Stettin, Danzig und Hamburg. Vier Jahr- und zwei bedeutende Wollmärkte (Anf. Jun., der grösste in Europa, und Oct.); und grossen Wasserleitungen. - Breslau besteht aus der Altstadt, zum Theil von Carl IV 1348 angelegt, von deren Ring (Marktplatz) ziemlich breite Strassen nach dem Nicolai-, Oblauischen-, Schweidnitzer- und Oderthor, und dadurch zu den alten durch 6 Hauptund mehre Nebenbrücken verbundenen ehedem in die Festungswerke mit eingeschlossenen Vorstädten (äussere Stadt) jenseits der Ohle führen; und aus der Neustadt, bis 1327 eine eigne Stadt unter eigner Verwaltung, jetzt eins mit der Altstadt. Von den Vorstädten sind die 1806 abgebrannten Nicolai-, Ohlauer- und Schweidnitzer neu aber nicht regelmässig auf- dinand von Oesterreich gekommen gebaut; Sandinsel und Dom liegen 1526. Obgleich Bischof, Domcapitel

pördlich und Odervorstadt und Bürgerwerder vor dem Oderthor.

Die Sage nennt einen Herzog Miecislaw um 978 als Erbauer von Breslau, obschon der Name (Wrozlavia, Wrazislawa) wie er ums J. 1000 bei Dittmar von Merseburg vorkommt, auf einen polnischen Wratislaw oder böhmischen Brzetislaw binweist, wie denn Polen und Böhmen Schlesiens älteste uns bekannte Bewohner waren. Unter Boleslaus Chrobry, der Schlesien mit Polen verband, das Christenthum daselbst einführte, und ein vom Erzbisthum Gnesen abhängiges Bisthum in Breslau stiftete, kam Breslau ans deutsche Reich, dem Polen tributpflichtig war. Heinrich II belagerte Breslau. Heinrich III baute Schloss und Kathedrale daselbst 1052 und machte es zum Bischofsitz. 1163 wurde Schlesien von Polen getrennt und Breslau Residenz des neuen Herzogthumes Schlesien, u. blühte vornehmlich um 1253 unter Herzog Heinrich III, als Mitglied der Hansa, und zufolge der günstigen Lage an der Handelsstrasse von Süden nach der Ostsee und nach dem Norden Russlands. nachdem es 1220 und 1241 bei den Einfällen der Mongolen niedergebrannt worden war. Nach dem Tode Herzog Heinrichs VI der 1337 ohne Erben starb, fiel Breslau an Böhmen, die Stadt behielt aber die Landeshauptmannschaft und viele Privilegien. Nach einem neuen Brand 1342 und 44 liess Kaiser Carl IV Breslau wieder aufbauen und gab ihm viele Freiheiten, sowie dem Bischofe mehre Städte und Schlösser, so dass dieser nun Fürst von Neusse und Herzog von Grottkau sich nannte. Mächtiger geworden, und selbstständig (das Bisthum hiess das goldene) nahm es gegen die Hussiten Partei und gegen König G.Podiebrad von Böhmen, ward aber 1460 von diesem erobert, was die Stadt zu einem Bündniss mit König Matthias Corvinus von Ungarn trieb, dem von 1469 bis 1525 ungarische Könige folgten. Nach verschiedenen Fehden der Vasallen gegen die königliche Gewalt, in denen die erstern übermächtig geworden waren, und nach Einführung der Reformation 1522 war Breslau an Fer-

und andre Stiftungen katholisch blieben und 1562 die Jesuiten, als Missionäre angekommen, selbst die hohe Schule gestistet, behauptete Breslau seine Religionsfreiheit, und liess sich, als diese zu sehr gefährdet ward, in ein Bündniss mit den böhmischen Ständen ein 1609, worauf Kaiser Rudolph durch einen Majestätsbrief sie zu sichern verhiess. Oesterreich hielt sich in der Folge wenig dadurch gebunden. Die Bedrückungen dauerten fort u. es fanden die berüchtigten »Dragonerbekehrungen« statt. 1741 den 10 Aug. übersiel Friedrich II. von Preussen die Stadt, gab ihr manche Freiheit wieder, nahm ihr aber das Recht nur eigne Söldner als Besatzung zu haben. 1742 ward hier der erste schlesische Krieg durch Friedensschluss geendet. Im 7jährigen Krieg fiel Breslau nach der Schlacht daselbst am 22 Nov. 1757 in österreichische Hände, ward am 5 Dec. d. J. nach der Schlacht von Leuthen vom König wieder genommen, und 1760 von Tauenzien gegen Laudon glücklich vertheidigt. 1807 im Jan. ergab Breslau sich an die vereinigten Franzosen und Bayern, die Festungswerke wurden gesprengt und später (1813) in Spaziergänge verwandelt. 1811 wurde unter dem Fürstbischof Jos. v. Hohenlohe - Bartenstein die weltliche Herrschaft des bischöflichen Stuhls aufgehoben. In Breslau war es, wohin sich im Jan, 1813 der König von Preussen mit Hardenberg begab und von wo er am 3 Februar den Aufruf »An Mein Volk« erliess, auf welchen dieses in Masse sich zum Kampf gegen die Franzosen erhob. Nach beendigtem Kriege wuchs der Wohlstand der Stadt beträchtlich, so dass sich die Zahl der Einwohner fast verdoppelt hat. 1841 richtete der Magistrat von Breslau einen Antrag an die schlesischen Provincialstände, den König um die Verleihung der 1815 verheissenen Repräsentativ - Verfassung zu bitten, was der Stadt eine vorübergehende Ungnade des Königs zuzog. Der 1835 erwählte Fürstbi-schof Leopold v. Sedlnitzky resignirte 1840 zufolge der Differenzen der Regierung mit der römischen Curie und ging als Staatsrath nach Berlin.

ansehnlich aus. 1845 ward Diepenbrock in Regensburg zum Fürstbischof erwählt. - Breslau ist Vaterstadt von Hoffmans waldau 1618. +. 1669. Chr. v. Wolf, Philosoph u. Mathematiker 1679. + . 1754. Garve, Philosoph 1742. +. 1798. Van der Velde, Romanschreiber 1779. + 1824. v. Gentz, politischer Schriftsteller 1764. †. 1832. Schleiermacher,

Theolog, 1768. †. 1834.

In B. lehren kath. Theologie: Demme, Movers, Ritter, Baltzer; protest. Theologie: Succow, Schulz, Gaupp, Hahn, Gast, Böhmer, Oehler. Geschichte: Stenzel, Röpell. C. A. Menzel. Recht: Gaupp, Abegg, Huschke, Regen-brecht. Sprache: Bernstein (Hamasa), Schmölders (persische Schriftsteller), Stenzler (Sanskrit), Ambrosch, Schneider (Alterth.), Freytag (deutsch), Peucker (neugriech.), Cela-kowsky (slawisch) etc. Physik: Pohl. Chemie: Fischer, Duslos. Botanik: Nees v. Esenbeck. Heilkunde: Göppert, Henschel, Burchard, Reymann; - Remer, Bene-

dict (vorn. Chirurgie).

OFF. PLÆTZE, STRASSEN etc. Der Ring, durch eine Häusergruppe in 4 Abtheilungen getheilt. Auf der westlichen (Paradeplatz) steht die 1571 von einem Wollenweber zur Strafe erbaute Stadtwage, weil er sich von seinen 24 Gesellen hatte zur Kirche geleiten lassen, die ihm freiwillig auf diese Weise ihren Dank für eine Weihnachtsgabe hatten ausdrücken wollen. Hier hatte auch 1420 Kais. Sigismund einen Anhänger von Huss verbrennen lassen, und 1454 war hier das Turnier, auf dem die Bayern u. Breslauer gegen die ketzerischen Böhmen Partei ergriffen. Hier wird die Reiterstatue Friedrich Wilhelms IV. von Hiss aufgerichtet. Der Neumarkt mit einer Statue des Neptun, hier Gabeljörge genannt. — Der <sup>o</sup>Blücher-PLATZ mit der ehernen Kolossalstatue des Marschall Vorwärts von Rauch, 26 1/2' h. — Der TAUENZIEN-PLATZ mit der Marmorstatue des Gen. Tauenzien, des Vertheidigers von Breslau von G. Schadow. - Die Ohlauer-, Schweidnitzer-, Albrechts-, Friedrich-Wilhelms-In Breslau breitete sich zuerst die strasse etc. — Die Hauptbrücke Gemeinde der Deutsch-Katholiken aus Holz führt über die Oder, die

Königsbrücke aus Gusseisen (1822) über den Stadtgraben am Nicolaithor. Vor dem letztern steht eine Säule, die Hahnenkrähe, daran sich die Sage knüpft von einem Ritter, der sie der

Treue seiner Gattin errichtet.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE UND ANSTALTEN. Kathol. Kirchen. Dom zu St. Johannes 1148—76 unter Bisch. Walther I. mit silbernem Hochaltar und Tabernakel von 1591. Grabmal Herz. Heinrichs II., der 1240 auf der Walstatt gegen die Mongolen fiel. Dessgl. des Bisch. Johannes in der Pegarellencapelle, von Peter Vischer 1496. Denkmal des Bisch. Nanker, wie er 1339 den König Johann in den Bann that. — Viele Reliquien.

oh. Kreuzkirche mit dem Denkmal des Stifters, Herz. Heinrich IV. †. 1290, und der unterirdischen Bartholomäuskirche, die im 30jährigen Kriege als Pferdestall benützt, nicht wieder hergestellt worden. In der Halle gegen Mittag das Bein eines Riesen, den man beim Fundamentgraben gefunden. In der Sacristei ein Stück Wurzel in der Form eines Kreuzes, angeblich die Veranlassung des Baues dieser Kirche. Am Giebel aussen der alte polnische Adler, den die Sage als Dohle verbraucht.

FRAUENKIRCHE (Sandkirche) von 1330-36 mit schöngebautem Schiff. Dorotheenkirche, das höchste

Gebäude der Stadt.

Prot. Kirchen: <sup>®</sup>ELISABETH-KIRCHE, von 1253, den Kreuzherren mit dem rothen Stern gehörig und 1525 dem Magistrat und der Bürgerschaft für den prot. Gottesdienst übergeben. Das Schiff ist 228' l., 104' h. Alte Gemälde. Der Thurm, von dem man die schönste Uebersicht der Stadt hat, 354' h. (ursprünglich 454' h.; die Spitze ward 1529 vom Sturme herabgeworfen und erschlug eine Katze); die grosse Glocke 220 Ctr. schwer.

Maria-Magdalenenkirche aus dem 14. Jahrh., mit 2 Thürmen, schönem Portal, am Altar die 12 Apostel aus Gyps. Hier und in der Elisabethkirche werden noch täglich 7 U. M. und 2 U. NM. horae canonicae abgesungen, und an den noch bestehenden Seitenaltären bei verschlossenen Thüren die katholischen Altaristen

dieser mit Stiftungen versehenen Al-

täre eingesetzt.

S. Bernhardin, 1455 von einem neapolitanischen Franciscaner, Joh. Capistrano, erbaut, der gegen Türken, Hussiten u. weltliche Lust predigend umherzog; mit der Hedwigstafel (einem Gemälde vom Leben dieser Heil. aus dem 14. [?] Jahrh.).

EILFTAUSEND-JUNGFRAUENKIRCHE, im Zwölfeck mit einer Kuppel erb. 1400. Die alten steinernen Reliefs an der Mauer rübren von dem alten 1479 erbauten, 1820 zerstörten Ni-

colaithor her.

Das Rathhaus aus dem 14. Jahrh. mit grossen Sälen, vielen historischen Reliquien; dem »Voitknecht« und dem »Geharnischten Manne« neben dem Haupteingang, dem berühmten Rathskeller, mit bayrischem Bier und allerhand Denkwürdigkeiten Kannen, der Fetzpopel, das Aufschneidemesser etc.). Die Schenken hier gingen ehedem in geistlicher Tracht, man trank aus gläsernen Igeln, und bei vorkommenden Unarten wurde » Lümmelglocke « geläutet. -1418 ermordeten in diesem Rathhaus eine Anzahl Verschworner den ver-sammelten Magistrat, nachdem sie sich vorher von einem Geistlichen zu S. Clemens Ablass dafür geholt. -Das Theater, 1841 von Langhans erbaut. Die Börse von Langhans.

Die Universitaet, 1702 von Kais. Leopold für die Jesuiten gegründet und 1811 durch Vereinigung mit der Frankfurter Universität vervollständigt, mit Bibliothek (sehr reich an orientalischen Werken) offen Dienst., Mittw., Freit., Samst. 11-12, Mont. Mittw., Donnerst., Samst. 2-4) und allen wissenschaftlichen Hülfsanstalten, einer Gemäldegalerie, einer Sammlung schlesischer Alterthümer, Archiv mit bedeutenden Urkunden (30,000 St.), Naturaliensammlung, physikal. Instrumente, landwirth-shaftl. Modelle. Das zoolog. Museum (Mont. u. Mittw. 11-1). botanische Garten. Man zählt 600 Studenten und 78 Leh-Die Gymnasien sind nach der Confession getrennt; auch die Juden haben eine eigne Bürgerschule.

Bibliotheken, ausser der der Universität mit 250,000 Bänden, die

Rehdigersche bei S. Elisabeth, 30,000 i Bde. und 800 MSS., darunter eines mit Miniaturen aus dem 15. Jahrh., früher dem Herzog von Burgund gehörig, und ein Cod. der 4 Evangelien, dazu Münzsammlung u. Wachsbildnisse, offen Mittw. und Samstag 2-4. Die Magdalenenbibliothek mit Münzsammlung und Gemäldesammlung zu M. Magdalena im Gymnasium (Tintoretto, Merian, Cranach, Wouwermans etc.), und die zu S. Bernhardin mit Münzen, Gemälden, Kupferstichen etc. Kunstsam mlung bei Buchh. Ferd. Hirt.

An Wohlthätigkeitsanstalten ist B. ganz besonders reich: Kloster der barmherzigen Brüder, dessgl. der barmherz. Schwestern; Elisabeth - u. Matthiashospital (1253 von Herz. Heinrich und Wladislaw gestiftet), das grosse städtische Krankenhaus; Allerheiligen -. Dreifaltigkeits-. Hieronymus-, Eilftausend-Jungfrauen-, Heil. Geist-, S. Anna- und 3 Kin-derhospitäler, 2 jüdische, 1 für hülflose Dienstboten, Armenhaus, ein Institut für verarmte Kaufleute beider Confessionen; Verein für hülfsbedürftige Handlungsdiener, Verein für Versorgung der Armen mit ärztlicher Hülfe, Armenarbeitshof, Kleinkinderund Armenkinderschulen etc. Sämmtliche milde Stiftungen besitzen ein Capital von 2 Mill. Thir.

GESELLSCHAFTEN u. VEREINE. Die schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur in Sectionen für Alterthum und Kunst, Geschichte, Medicin, Naturwissenschaften etc., mit Bibliothek, Gemäldegalerie (Velasquez, A. Caracci, Holbein, Rem-brandt etc.) und Sammlungen, veranstaltet Ausstellungen, veröffentlicht Jahresberichte. Künstlerverein.—Philomathischer Verein. - Missions-Bibelgesellschaft. Academia Leopoldina Carolina naturae curiosorum, früher in Bonn, mit Nees v. Esenbeck 1830 nach B. verlegt.

GESELLIGES SPA-LEBEN. ZIERGÆNGE. Börsengesellschaft. Freunde der Humanität. Ressourcen. Akadem. Verein. Deutsche Concerte

Singverein von Mosevius. Wintergarten hinterdem Dom. Casino (im Tempelgarten, Sonnt. im Winter von 3-7 Concert und bis 10 Uhr Ball). Die ehemaligen Festungswerke, jetzt Alleen und Spaziergänge; die Ziegelbastion mit der Aussicht auf die Oder, die Taschenbastion mit der nach dem Gebirge. Lindenruh. - Pöpelwitz; Masselwitz; Oswitz (sehr besucht); Kleinburg; Goldschmiede; Morgenau; Treschen; Grün-Sibyllenort; Park zu eiche; Scheitnig; Dyrnfurth; Oels; Skarsine; Gräfenberg mit der ber. Wasserheilanstalt. - Pferderennen und Thierschau Anfang Juni. -Logen: 3 Provinciallogen von Schlesien, unter ihnen die Johannislogen zu den 3 Todtengerippen, zur Säule, zur Glocke, Horus, Friedrich zu dem goldnen Scepter.

**Brügge** (Brûges), (H. du Commerce; Fleur de Blé; H. d'Angle-terre; H. de Flandre), befestigte und schön gebaute, alterthümliche Stadt in Belgien an einem für Seeschiffe sahrbaren Canal, der von Gent nach Ostende führt, 48,000 Ew. (darunter 15,000 Arme), mit vielen Fabriken in Lein, Wolle, Baumwolle, Spitzen, Leder, Tabaketc., Färbereien, Glockengiessereien, Schiffswerften etc., doch im Ganzen verödet.

Zur Zeit der Merovinger Bruzzia, später Brugae geheissen, soll sie schon 865 Mauern gehabt haben. Während der französischen Herrschaft zu Anfang des 14. Jahrh. empörten sich die Brügger unter dem Weber Pet. König gegen dieselbe und warfen sie ab. Unter den Grafen von Flandern nahm B. an Wohlstand zu, dessgleichen unter den burgundischen Herzogen im 15. Jahrh., und warmächtiger als Gent und Antwerpen als Haupthandelsplatz zwischen Orient, Italien und England, und als Sitz der flandrischen Grafen und burgundischen Herzoge. Unter den Oestreichern aber gerieth es in Verfall, in welchem es bis heute geblieben. 1430 stiftete hier Philipp d. G. von Burgund den Orden des goldenen Vliesses. 1488 wurde Kais. Maximilian von den in ihren Rechten von (alle 14 Tage mit Ball nachher). ihm beeinträchtigten Brüggern ge-

fangen genommen und erst nach 4mo- 1 natlicher Haft freigegeben; er gelobte auf Sacrament und Reliquien vor allem Volk Abhülfe u. Amnestie, brach aber, frei geworden, den Eid. 1359 wurde hier ein Bisthum errichtet; 1582 wurde B. von den Franzosen, 1584 von den Spaniern wieder genommen. 1622-31 wurde der grosse Canal (Brügger Fahrt) gebaut. spanischen u. im östreichischen Erbfolgekrieg ward es abwechselnd von den Franzosen und von den Alliirten erobert und theilte später das Schicksal der übrigen belgischen Städte. -

ÖFFENTLICHE PLÆTZE: Der grosse Platz mit dem Glockenthurm, der sich durch sein schönes Glockenspiel (besonders Sonntag Mittags) und durch die Aussicht von oben auszeichnet. Gegenüberdas Haus, in welchem König Carl II. von England als »Schützenkönig von Brügge« im Exil gewohnt. — Ebendaselbst die Craenenburg, wo Kais. Maximilan gefangen gesessen. S. o. Der Platz des Justizpalastes mit der Statue van Eyks.

KIRCHEN u.a. OFFENTLICHE

GEBÆUDE:

S. Gilles aus dem 15. Jahrh. mit niedrigen Rundsäulen, hölzernen Gewölben und einem Thurm über dem

S. Jacques, zum Theil aus dem 13. Jahrh, mit einigen alten Gemälden.

Jerusalem, aus dem 14. Jahrh. sehr klein, mit Glasgemälden aus dem 16. Jahrh.; dem ehernen Grabmal der Stifter und dem b. Grabe

unter dem Thurme.

°S. Johannes - Hospital zu den Ursulinerinnen, berühmt durch eine Anzahl Gemälde Hans Memlings, der nach der Schlacht von Nancy hier als Verwundeter und Kranker lange Zeit Pstege gefunden haben soll. 1. (1479) Johannesaltar: Madonna mit den HH. Barbara, Catharina, Johannes Ev. und Johannes Bapt, und mehren Engeln. Im Hintergrunde rechts Martyrium des Evangelisten (und ein Donator?), links Johannes in der Wüste und seine Gefangennehmung; linker Flügel die Enthauptung des Täufers, im Hintergrund Taufe Christi und des Herodes Gastmahl; rechter | Gemisch von Gothik u. Renaissance).

Flügel die Offenbarung Johannis. -2. Reliquienkasten der h. Ursula, mit einer Bilderfolge aus dem Leben derselben. a. Ihre Landung in Cöln. Im Hintergrunde die Erscheinung des Engels, der ihr die Reise nach Rom befiehlt. b. Ihre Landung in Basel. c. Ihre Ankunst in Rom, wo sie P. Cyriacus empfängt; im Innern der Kirche empfängt sie mit ihren Begleiterinnen das Abendmahl (und unter beiderlei Gestalt). Rückreise der Heiligen in Gesellschaft des Papstes. e. und f. Landung bei Cöln u. Tod der Heiligen durch die Soldaten des Maximin. An den schmalen Seiten: S. Ursula mit ihren Jungfrauen, und Madonna mit zwei Ursulinerinnen. Im Dache noch einmal S. Ursula mit Jungfrauen und Madonna im Moment ihrer Krönung; Engel in den Nebenfeldern. Der mehr alterthümliche Styl dieser obern Bilder, und der Umstand, dass kein neuer Gedanke in ihnen enthalten, deuten auf eine andre Hand, als die Memlings. (Man vergl. den äbnlichen Reliquienkasten in S. Sauveur.) -3. Ein Triptychon mit Geburt Christi, Anbetung der Könige und Darstel-lung im Tempel. — 4. Ein Diptychon mit Maria und dem Kind und dem Stifter Mart. v. Newenhoven (1487). - 5. Weibliches Bildniss von 1480 (mit falscher späterer Inschrift). — 6. Ab-nahme der Dornenkrone, mit SS. Adrian und Barbara, aussen Helena und Maria Aegyptiaca, Triptychon von 1480. — Hospital und Kirche sind ebenfalls schenswerth.

ONOTRE DAME aus dem 13. Jahrh. Anbetung der Hirten von de Crayer, der Könige von de Seghers. Ma-donna mit dem Kind, Marmorgruppe von M. A. Buonarroti. Im Chorumgange Anbetung der Hirten von F. Pourbus mit schönen Bildnissen der Mater dolorosa, Donatoren. Memlings Schule. Sarkophage Carls d. Kühnen von 1558 und seiner Tochter Maria, Gemahlin Maximilians, Capelle mit Glasgemälvon 1495.

den.

CHAPELLE DU S.- SANG neben dem Stadthaus, wahrscheinlich aus dem 12. Jahrh., mit spätern Zusätzen (z. B. des Thurmes; sodann des Treppen-hauses von 1533, ein interessantes Innen Bilder von Pourbus, Crayer. v. Oost.

OS. SAUVEUR, vornehmlich im Innern schöne Architektur, vom Anfang des 14. Jahrh. Beim Eingang in den Chor eine Capelle mit dem Martyrium des h. Hippolyt von Memling, mit Flügelbildern: ein wohlthätiger König und der Donator; aussen die HH. Carl, Hippolyt, Elisabeth und Margaretha. — Im Chor an einem Pfeiler, Bildniss von Philipp d. Schönen (Maximilians I. Sohn, Carls V. Vater), S. Rosalia von van Dyk. Das Abendmahl von Peter Pourbus.

Im Hospital der Soeurs noires sind einige Tafeln aus Memlings

Das Stadthaus von 1377 batdurch spätere Zerstörungen sehr gelitten.

ODER JUSTIZPALAST, ehedem Schloss der Grasen von Flandern, mit dem ber. Kamin Carls V. von 1529, daran aus braunem Holz die Statuen CarlsV. und seiner Grossältern Max I. und Maria's von Burgund, und Urgrossältern Carls des Kühnen und Margaretha's von England; und in Medaillons die Bildnisse seiner Aeltern Philipps d. Schönen und Johanna von Castilien - Aragon. (am besten Morgens zu sehen).

SCHÖNEN AKADEMIE DER Künste mit Gemäldesammlung: van Eyk: 1. Madonna des S. Donatian 1434—1436 mit diesem Heiligen, dem Stifter u. S. Georg. 2. Christuskopf von 1420. 3(?) Weibliches Bildniss, 1439. Memling: 1. (?) S. Christo-phorus mit and. Heiligen und Donatoren, von 1484. 2. Taufe Christi, auf den Flügelbildern Heilige und Donatoren; aussen Madonna und eine Stifterin mit ihrer Patronin. - Claessens d. ält. Das Urtheil des Cambyses 1498. - In der Weise des Ouint. Messys, Jüngstes Gericht.

PRIVATSAMMLUNGEN. Hr. Bogaert-Dümourtier besitzt eine alte Copie nach van Eyks Gemälde von der unbesleckten Empfängniss, das ehedem in der Martinskirche zu

Ypern stand.

Album pittoresque des plus Cf. belles vues et principaux monumens de Bruges. 30 lith. Blätter mit Text von Delpierre. 30 Fr. - La Chasse de Ste. Ursule etc. 75 Fr.

Brunn. (Schw. Adler. Schw. Bär. Drei Fürsten). - Kreishauptstadt der östreich. Markgrafschaft Mähren, auf 2 Hügeln am Zusammensluss der Schwarza und Zwitta; Sitz eines Bischofs, des Landesguberniums, Appellationsgerichts etc. mit 45,000 Ew. (meist Kath.), mit Tuch-, Casimir-, Seiden-, Garn-, Band-, Kattunfabriken, leichten Festungswerken, vielem Speditionshandel, 4 Jahrmärkten. Angeblich nach dem mährischen Herzog Bryno benannt, kam es durch den Böhmenherzog Brzetislaw an dessen Sohn Otto. Mit Ungarn verbunden hielt B. 1467 eine Belagerung des K. Podiebrad von Böhmen aus. 1645 eine dergl. von Torstenson fast den ganzen Sommer lang, wofür Kaiser Ferdinand III. der Stadt grosse Privile-

gien schenkte.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE. Die Peters- und die Jacobskirche von 1315. Die Minoritenkirche mit dem Grabmal des Freiherrn v. Trenk. Das Landschaftshaus, mit dem von Kaiser Joseph II. bei Rausnitz geführten Das Rathhaus von 1511. Pflug. Die Bibliothek mit miniirten Manuscripten aus dem 13. 14. Jahrh. Das Judenthor. Der Spielberg, ehedem Citadelle, seit 1809 Staatsgefängniss; hier sassen 1830 die italienischen Carbonari gefangen, unter ihnen die Grafen Silvio Pellico und Der bischöfliche Gonfalonieri. Palast mit weiter Aussicht auf die Karpathen. Kunst u. a. Sammlungen bei Hawlick, Gerstbauer, Kinsky, Offermann, Krommer etc. Nationalmuseum für Kunst. Natur und Alterthum. -VERGNU-GUNGSORTE: Augarten. Schreiwald. Franzensberg mit dem 60' hohen Obelisk aus grauem mährischem Marmor, dem Denkmal des Friedens von 1815, und herrlicher Fernsicht. Glacis. Volksgarten. Hupsowitz. Kummrowitz. Königsfeld. Sebrowitz. wetys Anlagen. - In der Olmützer Vorstadt an der Zwitta die Zederadsäule aus dem 11. Jahrh.

UMGEGEND: Austerlitz 2 St. entfernt; hier schlug Napoleon am 2. Dec. 1805 die Oestreicher u. Russen unter Kutusow, der die Schlacht vor

Ankunft des Erzherzogs Carl begann. - Eisgrub bei Lundenburg mit schönem grossen Park, in 2 St. auf der Eisenbahn zu erreichen.

Brüssel (Bruvelles). Gasth.: Hôt, de Bellevue, auf Place royale. Hôt, de l'Europe; Hôt, de Flandres (Zimmer 2 Fr., table d'hôte, 3 Fres.). Belier d'or (gut und wohlfeil). Restaurant: Du Bos, rue fossé aux Loups (theuer). Cafés: C. Suisse, u. C. aux mille colonnes am Place de la monnaie. - Fiacres, 2 Fr. die Stunde am Tag; (2 Fr. 50 C. des Abends). — Lohnbediente für den Tag 4 Fres. - Post in der rue

de l'Evèque, offen von 9-7.

Haupt- u. Residenzstadt des Königr. Belgien, in fruchtbarer, anmuthiger Gegend an der Senne und an dem mit der Schelde zusammenhängenden schiffbaren Canal von Villebrok, welcher 4 Bassins in der Stadt hat, theils am hohen Thalufer, theils in der Ebene gelegen. Der letztere, ältere Theil (Niederstadt) umfasst die weniger reiche, meist wallonische Bevölkerung, der andre auf Antrag des Herz. Carl v. Lothringen 1731 erbaute (die Oberstadt) wird von den Reichen, Vornehmen u. und von französischer Bildung bewohnt. B. hat 10,000 meist schöngebaute Häuser, glänzendes, Paris vergleichbares Aussehen, 108,000 Ew., Gasbeleuchtung, ber. Spitzen-Kutschen- und Glasfabriken, und überhaupt sehr lebendige Industrie und vielen Handel (leider selbst den ausgebreiteten Raubhandel des Nachdrucks).

Ums J. 900 war B. (Bruxella) kaiserliche Pfalz von Otto II. Mit Löwen an die Herzöge von Niederlothringen und Brabant gekommen, ward es 1050 deren Residenz und 1361 von Herz. Johann III. erweitert und befestigt. Mit Brabant kam B. im 13. Jahrh. an die Herzöge von Burgund, und war unter Carl V. Sitz des Regenten und der Regentschaften der Niederlande. Unter Philipps II. spanischer Herrschaft und der Regentschaft der Margaretha von Parma entspann sich in B. der Aufstand der Niederlande: hier übergab 1366 Brederode der Regentin die Beschwerden, hier wurde (am Brunnen des Brederodischen Hauses) der Bund der geldan den Kirchendiener geöffnet wird.

Geusen geschlossen, hier 1368 unter Alba's Regiment Egmont hingerichtet und Hoorn. 1588 ging B. für Spanien verloren und ward Hauptwaffenplatz der Niederländer, bis es 1385 von Herz. Alexander Farnese für Spanien wieder erobert wurde. Zu Ende des 30jähr. Krieges war der Protestantismus in B. ziemlich ausgerottet. 1696 belagerten B. die Franzosen unter Villeroi, 1708 unter dem Kurf. von Bayern: im Rastädter Frieden ward es Oestreich zugesprochen, ging aber 1746 an die Franzosen unter dem Marschall von Sachsen auf kurze Zeit verloren. Beim Ausbruch des fran-zösischen Revolutionskrieges war B. Zufluchtsort der Emigrirten u. Waffenplatz der Oestreicher. 1792 von Dumouriez eingenommen, 1793 nach der Schlacht von Neerwinden verloren, 1794 nach der Schlacht von Fleurus wieder genommen, ward es mit ganz Belgien Frankreich einverleibt; allein 1815 zum Königreich der Niederlande geschlagen und dessen zweite Haupt - und Residenzstadt. Durch den belgischen Aufstand vom 25. Aug. 1830, dessen Schau - und Kampfplatz B. war, ward jene Vereinigung aufgehoben, und B. erhielt seine jetzige Stellung. — In Brüssel

Sehr beachtenswerth sind die neuen Bestrebungen f. flammändische Volksthümlichkeit und Literatur. Auch der Aufschwung der bildenden Künste hat in Brüssel sich sehr bemerklich gemacht; doch werden diese von fran-

starb der Maler David.

zösischen Einflüssen geleitet. STRASSEN und ÖFFENTLICHE

PLÆTZE.

Die schönsten Strassen sind die r. ducale, r. royale, r. de régence, die vermittelst einer Brücke über die rue de Ruysbroek wegführt. Die schönsten Plätze: pl. royale, pl. des martyrs mit dem Denkmal der in der Revolution von 1830 Gebliebenen von Geefs, pl. du grand Sablon mit dem

Maennecke piss, von Duquesnoy. KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE. Der Besuch der Kirchen wird von der Geistlichkeit streng auf gottesdienstliche Absichten beschränkt. Für andre ist die Zeit von 12-2 angesetzt, wo die Kirche ge-schlossen ist, aber gegen ein Trinkvon 1226-1273, mit 2 Thürmen von 1318, 3 Eingängen, 3 Portalen, auf hohem Unterbau. Im Innern 3 Schiffe, Rundsäulen, die im Kreuz von sehr grossem Durchmesser sind. Ein Capellenkranz um das Chor. Die Kanzel mit dem Sündenfall und Paradies von Verbruggen; die Apostel an den Säulen von Duquesnoy. Glasgemälde mit Bildern der Habsburger und ihrer Kirchenpatrone, angeblich nach Roger van der Weyde, mit Verzierungen im Geschmack der Renaissance; spätere von Diepenbeck und neueste nach den Zeichnungen von Navez. Denkmal des Grafen Friedrich von Merode im Kampf für Belgien 1830 gesallen, von Geefs. In der Capelle des Wunder - Sacraments wird die Hostie aufbewahrt, der zu Ehren alle 50 J. ein grosses Kirchensest geseiert wird; 1820 waren 30,000 Fremde zugegen.

S. Cathérine mit einem Bild von

C. de Crayer.

LA CHAPELLE von 1140, (das Schiff später) von feiner architektonischer Ausführung, mit Denkmalen Familien Croy und Spinola. Die Kanzel (Elias von einem Engel gespeist) von Plumiers. Noli me tangere von de Crayer.

S. Jaques du Caudenberg am place royale von Guimard 1776. In der Abtei hatten einst die Bollandisten

ihren Sitz.

8. Jean Baptiste (Béguinage) mit einem Bild von de Crayer.

S. Nicolas, mit einer Madonna von Rubens.

Notre Dame de bon secours mit einem Mirakelbild der Jungfrau.

Notre Dame des Victoires (l'église du Sablon) 1288 zum Andenken an die Schlacht von Worringen erbaut. In der 3. Capelle rechts: das Martyrium des Matthias, und der ungläubige Thomas, von 1500 c. Die reuige Magdalena aus Rubens Schule; das jüngste Gericht von Fr. Floris.

Palais de la nation, unter Maria Theresia von Guimard gebaut mit der Schlacht von Worringen von de Heyser, dem Aufstand der Belgier von 1830 von Wappers, der Thronentsagung Carls V. von Gallait, dem

ODIE KATHEDRALE zu S. Gudula, gegen Einführung der Jesuiten von de Biefve.

Palais royal. — Palais des Prinzen von Oranien. - Palais

de justice von 1823.

OHOTEL DE VILLE VON 1420 — 1441. Der Thurm von Ruisbroek, 363' h. von dem aus man den Löwen von Hier fand Waterloo sehen kann. 1555 die Abdankung Carls V. statt, und auf dem Platz vor dem Palast die Hinrichtung Egmonts und

Hoorns.

OMUSÉE im alten Palast des Prinzen und des spanischen von Oranien Gouverneurs, nun der schönen Künste, einer naturhistorischen Sammlung, einer Bibliothek von 13,000 Mss. und 140,000 Bänden. Unter erstern sehr seltne Miniaturen aus der Eykischen Schule (Chronique de Hainault). Offen täglich mit Ausn. von Sonnt. und Mittw. von 11 - 6. (4.). Ferner ist hier eine Gemäldegalerie. Die mehrsten ältern Bilder gehören den spätesten Nachfolgern der Eykischen Schule an. In den Sälen der spätern: Nr. 10. Seestück von Backhuysen, 13. Ferdinand Bol Bildniss. 19. Jac. Bassano Grablegung. 26. C. de Crayer, Petri Fischzug. 50. 51. M. Cocxie, Dornenkrönung und Abendmahl. 34. Curp, Landschaft. 87. Brower, Kartenspieler. 66. Gerard Dow, Lichteffectbild. 76. Gaudenzio Ferrari, (?) Anbetung des Kindes. 78. Guido Flucht nach Aegypten. 82. Reni, H. Holbein (?) männl. Bildniss. 93. Lairesse, Tod des Pyrrhus. 122. P. Neefs, das Innre der Kathedrale von Antwerpen. 117. Ces. Procaccini, S. Sebastian. 120. Rembrandt, männliches Bildniss, 122. Rubens, S. Franz schützt die Erde vor dem Grimme des Weltrichters. Ausserdem noch 8 Bilder von Rubens, deren Aechtheit nicht durchgängig zu erweisen. 129. J. Ruysdael, Landschaft. 149. Snyders, Thierstück. 157. Tizian, Bildnisse. 160. b. Van d. Helst, dessgl. 163. Van Dyk, dessgl. 327. Natier, Maria Theresia beim Frühstück.

PAL. D'AREMBERG, einst Hôtel v. Cuylemburg wo Egmont wohnte, mit einer vortrefflichen Gemäldesammlung. Rembrandt, Tobias; Maes, Bildniss entsagung Carls V. von Gallait, dem eines Gelehrten; Ruysdael, Wower-Compromiss der Edeln von Brabant mans, Van Dyk u. m. a. In der

Bibliothek der antike Kopf des Lao- | geschieht, wurde sie doch erst 1347 koon.

Theater auf dem place de la monnaieMaison royale, dieMünze,

die Deputirtenkammer.

PRIVATSAMMLUNGEN: Maleck de Werdenfels (rue royale 74), Becelaer (place de la monnaie) meist neuere belgische Gemälde. Kunsth. Niuwen-

h u ys, ältere.

ANSTALTEN: Universität; Akademie der Wissenschaften, der bildenden Künste, botan. Garten, Sternwarte, der Musik, Conservatorium mechanischen Künste und Gewerbe: medicin, und naturforschende Gesellschaft.

SPAZIERGÆNGE. VERGNÜ-

GUNGEN.

Der Park am place royale. Boulevards, an der Nord- und Ostseite, an der Stelle ehemaliger Befestigungen. Die Alleen am Ca-nal, bes. Allée verte. Von Dörfern Alze, Schaerbeck, Maulebeck, Köckelberg und Laecken mit einem Lustschloss des Königs. Nach Waterloo braucht man wenigstens 3 Stunden. Theater, das grosse auf place de das kleine und Monnaie, Vauxhall, beide im Park. Tanz und Musik sind sehr heliebt; im August wer-den die fröhlichen Kirmsen, und im September die Revolutionsfeste gefeiert. Auch Sängerseste kehren alljährlich wieder.

Carlsbad (Prinz Wilhelm von Preussen. Goldne Schild. Paradies. Adler. Post. König v. England. Das sächsische, das böhmische Ballhaus (table d'hôte 1 fl.). Rother Hirsch. Rother Ochs. Privatwohnungen fast in jedem Haus die gesuchtesten auf der alten und neuen Wiese. Esel  $^{1}\!/_{2}$  Tag 1 fl. CM. Eselwagen  $^{1}\!/_{2}$  fl. Postkutsche  $^{1}\!/_{2}$  Tag 2 fl. 24 kr. Lese zimmer im neuen Badegeüber den Mühlbädern. bäude Spielhölle: keine.), einer der besuchtesten Badeörter in Böhmen, in einem engen Thal an der Tepl gelegen mit 3000 Ew. 500 H. vielen Fabriken in Stahl, Messing, Nadeln (jährlich 22 Million.), Gewehren, Messern, Scheeren, eingelegten Metallwaaren etc.

Obschon der warmen Quellen bereits in Urkunden von 664 unter Namen Teplwode Erwähnung

unter Kaiser Carl IV. allgemein bekannt, nachdem ein Jagdhund von ihm in der Verfolgung eines Hirsches (vom Hirschsprung herab) in die heisse Quelle gerathen, und ihm selbst durch seinen Leibarzt Pet. Bayer ein Fussübel damit geheilt worden. 1370 gab derselbe Kaiser dem Ort seinen Namen und Stadtrecht. 1819 war hier ein für Deutschland verhängnissvoller Ministerialcongress, dessen Beschlüsse vornehmlich gegen die Freiheit der Universitäten und der Presse gerichtet waren.

Die Mineralquellen, dereneuropäischer Ruf jährlich gegen 3-4000 Curgaste anzieht, finden sich innerhalb der Stadt auf beiden Seiten der Tepl. Der Sprudel an der r. Seite (früher nur zu Bädern in die Keller geleitet, jetzt auch als Trinkbrunnen benutzt) bricht aus einem marmorartigen Kalkstein (Sprudelstein) hervor, in einer Temperatur von 40 -60 R. und mit geyserartiger Erhebung von 2 - 3'. Er hat die Eigenschaft alles zu übersintern (was die Schöpfweiber zu lustigen Schaustücken für die Gäste benutzen) und muss desshalb die Oessnung von Zeit zu Zeit ausgebohrt werden, wenn nicht (wie 1809 geschah) die Sprudelschale gesprengt werden soll. Damals bildete sich in der Nähe eine neue Quelle, der neue Sprudel oder Hygie a squelle, die an Temperatur und Sprunghöhe den alten Sprudel übertraf. Nahebei liegen noch einige andre Quellen von gleicher Beschaffenheit, und fast mehr besucht, als iene. Bernhardsbrunnen 51 -Neubrunnen 490 mit Säulengang. Mühlbrunnen 45°. Marktbrunnenseit 1838, 46°. Theresienbrunnen 440 mit Spaziergängen. Der Schlossbrunnen, der höchste, bricht beim Rathhaus vor, von 1809-1823 versiegt, j. 40°. Das kohlensaure Gas desselben wird zu einem Gasbade benutzt. Der Spitalbrunnen 450 für Arme. Der Felsenbrunnen 300 wird zu Tropfbädern verwendet. - 1/4 St. entf. ein kalter Sauerbrunnen. Die Curzeit ist von Anfang Mai bis Ende September.

SPAZIERGÆNGE. UMGEBUNG. Der Säulengang am Sprudel. Die alte Wiesen zwischen 7-9 F. u. 6—9. A. Die Vier-Uhr-Promenade. Hirschsprung, l. an der Tepl. Dreikreuzberg. Höher darüber. Findlaters Tempel, Obelisk. — Posthof und Freundschaftssaal auf der Marienbaderstrasse ½ St. Hammer an der Tepl mit Eisenbämmern. Aicha mit Schloss und Braunkohlengrube. — Laurenzberg, mitschönen Anlagen. — Sächs. Saal. Posthof. Freundschaftssaal.

Carlsruhe (Englischer Hof. Zähringerhof. Darmstädter Hof. Erb-prinz. Kreuz. Prinz Friedrich zunächst dem Eisenbahnhof. Café Prinz Carl. Drei Könige (gutes Bier), Haupt- und Residenzstadt des Grossberzogthums Baden, in sandiger wasserarmer Ebene unweit des Rheines am Hardwalde, in Form eines Fächers gebaut, dessen 11 concentrische nach dem Schlossthurm zu laufende Strassen von der Zähringer, der langen und einigen kleinern Strassen durchschnitten werden, mit 22,700 Ew. (14,000 Prot., 7600 Kath., 1100 Juden). Das Trinkwasser wird v. Durlach nach C. geleitet. Fabriken.Marmor-, Achat-, Rheinkiesel - Schleifereien. Rübenzucker etc.

Die Anlage von C. gehört zu den grössten Abnormitäten in der Geschichte. Die Residenz war früher in Durlach; da aber die Bürger dieser Stadt sich gegen die Baulust des Markgrafen Carl Wilhelm erklärten, baute er sich 1715 eine neue Residenzstadt mitten in einem Wald an sein Jagdschloss (das jetz. Schloss) an, auf dürren Sand, ohne Trinkquellen 1 Stunde vom Rhein entfernt. ohne alle Vortheile des Bodens und der Lage. C. ist Geburtsstadt von Weinbrenner 1766 — 1827. Durch seine Landtage ist C. von Zeit zu Zeit Mittelpunkt eines bewegten politischen Lebens. Hier lebt der ausgezeichnete Architekt Hübsch.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE:
Der OSCHLOSSPLATZ, mit Arkaden
und Orangerie und dem Denkmal des
Grossherz. Carl Friedrich v. Schwanthaler, am Sockel die 4 Kreise des
Grossherzogthums von dems., das
Ganze in Erz gegossen von F. Miller. — Der neue Markt, mit dem
Denkmal des Markgrafen Carl Wilhelm
(einer Pyramide) und der Statue des
Grossherz. Ludwig von Raumer.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE. AN-STALTEN. SAMMLUNGEN.

Die PROTESTANTISCHE KIRCHE von Weinbrenner mit biblischen Darstellungen von Feodor und Koopmann und der Himmelfahrt von Jagemann. Christus am Kreuz von Ohmacht.

Die katholische Kirche von Weinbrenner mit S. Stephan von M. Ellenrieder,

Das Residenzschloss in altfränkischem Styl mit einem Corps de Logis, 2 Flügeln und mehren Nebengebäuden. Darin Bibliothek von 80,000 Bdn. und werthvollen Mss. auch mit Miniaturen aus dem 12. 13. Jahrh. etc. — Das Münz-, Antiquitäten-, Naturaliencabinet, mit einem fast vollständigen Mammuthskelett aus Oos.

DIE KUPFERSTICHSAMMLUNG.

ODAS NEUR AKADEMIEGEBÆUDE von Hübsch; 1837 — 1846. Sculp-turen an der Vorderseite (Malerei und Bildhauerei) Statuen von Reich. den Lunetten: Dichtkunst, Religion und Geschichte, Kirche und Staat von dems., darunter Rafael und Michelangelo, Erwin von Steinbach, Dürer und Pet. Vischer von dems. Fresken im Treppenhaus von M. v. Schwind: Die Gründung des Freiburger Münsters. Allegorien auf die Künste von dems. Baldung Grien als Maler, Sabina v. Steinbach als Bildhauerin von dems. Im Erdgeschoss Sammlung von Abgüssen nach Antiken und Sculpturen des Mittelalters. Die Bilan Decken und Wänden nach den Gemälden Philostrats wie sie Goethe beschreibt im 39 Bde. der sämmtl. Werke, von M. v. Schwind. Im Corridor Landschaften von Fohr, (Abend und Morgen.) Sammlung von Gemälden und Cartons: Overbeck, der Bund der Kirche mit den Künsten. M. Ellenrieder, Joseph mit dem Christkind. - J. Schnorr, Sigfried und Krimhilde. Hagen mit den Meerweibern. Mehre Cartons und Zeichnungen zu Ariosts rasen-dem Roland. Ph. Veit, die Einfüh-rung der Künste durch das Christenthum. C. Hermann die Theologie; die übrigen Facultäten von Götzenberger. H. Hess. Die Anbetung der Könige, M. v. Schwind, die Stände, in einem Festaufzug von Kindern dargestellt. - Diese Cartons haben sämmt-

lich zur Ausführung von Gemälden (grossentheils in München, Rom und in Frankfurt) gedient. — Overbeck, Johannes in der Wüste, und Christus mit den Kindern Sepiazeichnung. Ritter Kurts Brautfahrt von M. v. Schwind. Longhi, Zeichnung nach Rafaels Sposalizio. – C. Kuntz, Thierstücke. M. Ellenrieder, Christuskopf und mehre Heiligenbilder. Kirner, Schwarzwälder Bauernscene. (Heimkehr des Preisträgers). Helmsdorf, Landschaften. Achenbach, der Untergang des »Präsidentena. Ellenrieder, ein Blumenmädchen u. m. kleine Heiligenbilder. Dietz, das Tressen bei Pforzheim. v. Bayer, die Achtissin in der Klosterhalle. Fr. Mieris, die Spitzenklöpplerin, der Arzt. Champagne, Bildniss des Ministers Colbert. R. Mengs, die Geburt Christi. Teniers, der Arzt. Peter de Hooghe, häusliehe Scene. Innocenzo da Imola, Heilige Familie. J. van Eyk, Bildniss. Rembrandt, sein Bildniss. Van der Helst, Bildniss. Guercino, Heil. Familie. L. Cranach, Luther im Tode. Peter de Witte (Candid), Newtons Bildniss. G. Pencz, Bildnisse. Hubert van Eyk, männl. Bildniss. Rembrandt, Landschaften. G. Dow, Mierefeldt Bildnisse. Lor. Credi, Heil. Familie. Sassoferrato. Madonna. P. Potter, Idylle. Metzu, Wirthshausscene. Van Goyen, Winterlandschaft. Joh. Both, Landschaft. - Deurer, Copie nach der Grab-legung Borghese von Rafael. R. Mengs, Copien aus Rafaels Schule von Athen.

Handzeichnungen (unter besonderem Beschluss des H. Directors) von Rafael, A. Dürer, Hans Baldung Grien (Bildniss Carls V.), Feodor etc. - Sammlung etrurischer Vasen.

Die polytechnische Schule v. Hübsch 1832-36. Ueber dem Portal Joh. Kepler u. Erwin v. Steinbach, Statuen v. Raumer.

Das Finanzministerium von Hübsch 1829 — 33. In der Vorhalle Bildnisse badischer Fürsten. Der Hofraum.

Das Ständehaus mit allegorischen Gemälden in Wachsfarben von M. v. Schwind. - Der Bahnhof von Eisenlohr. — Die Synagoge. Das Zeughaus. Das Rathhaus. Das

ter von Weinbrenner brannte am 28 Februar 1847 gänzlich ab und viele Menschen fanden in den Flammen thren Tod.

Die höhere Militärschule, Thierarzneischule, chirurgische Bildungsanstalt, höhere Kunstschule (Theaterschule?), botan. Garten. Die Kessler'sche Maschinenfabrik, vornebmlich für Locomotive zu Eisen-Hospital des Schneiders bahnen. Stultz (Fonds 100,000 fl.).

VEREINE. GESELLSCHAFTEN. Landwirthschaftlicher Centralver-Kunst - u. Industrieverein, mit Ausstellungen. Israelitischer Verein zur Beförderung des Ackerbaues unter Israeliten. Verein für praktische Medicin; dessgl. für Homöopathie. — Das Museum (Casino?) vereinigt die s. g. gute Gesellschaft. Der Fremde hat leicht Zutritt. - Logen: Carl zur Einigkeit und Carl zur Treue.

SPAZIERGÆNGE. UMGEBUN-GEN. Der Schlossgarten mit Hebels Denkmal. - Garten der Markgräfin Amalie (Amaliensruh). = Beiertheim 1/4 St. mit Bad und Restau-ration, Mittw. u. Sonnt. am besuchtesten. Eierlesen im Frühling, Volksfest. - Promenadenhaus. Alleehaus. Gottsau. Bulach mit einer neuen Kirche von Hübsch; Fresken von Dietrich. - Der Rhein mit wohleingerichteten Bädern, wohin stets Wagen vor dem Thor in Bereitschaft stehen.

Cassel, (König von Preussen, neben der Post; Rom. Kaiser; Russischer Hof; Ritter; Krone; Landgraf Carl.) Kaffeehäuser: Draz, Adolf. Conditor: Moeli, Poppe, Bonorand. Weinh .: Schreiber, Weber, Müller.

Haupt- u. Residenzstadt des Kurfürstenthums Hessen, in angenehmer, von Bergen umschlossener Gegend an der Fulda, mit 32,000 Ew. (meist Prot.), 1600 H., getheilt in die Altstadt und Oberneustadt (sehr schön) am linken, und Unterneustadt am rechten Ufer der Fulda, mit vielen Fabriken (Maschinenfabr. v. Henschel) in Tapeten, Wagen, Fortepianos etc. - mit 2 Messen. - Im Mittelalter Cassulum, Cassele (wohl von den Katten), kommt es in einer Urkunde Conrads I. 913 als Casino von Hübsch. - Das Thea- Kloster, 914 als Stadt vor. Landgraf

Heinrich das Kind legte die untere Neustadt an, baute sich eine Burg und residirte in C., allein erst unter Heinrich d. Eisernen, der die »Freiheita erbaute und 1364 das Domstift gründete, kam die Stadt in Aufnahme. Philipp der Grosse führte 1323 die Reformation ein und umgab 1326 die Stadt mit Wall und Mauern, die von Carl V. 1847 geschleift, später jedoch von Philipp und seinem Sohne wieder herzestellt wurden. Zu Ende des 17. Jahrh. fanden die aus Frankreich vertriebenen Protestanten hier freundliche Aufnahme und bauten die prächtige Ober-Neustadt, 1661 fanden hier die »Religionsgespräche« statt zur Einigung der Lutheraner und Reformirten. Im 7jährigen Kriege hielten die Franzosen C. besetzt, von 1757 bis 1762. - Die Festungswerke wurden 1767-74 Spaziergänge verwandelt. Von 1806-13 war C. die Hauptstadt des von Napoleon geschaffenen KR. West-1813 wurde es von einem russ. Streifcorps überfallen, und kam 1814 wieder in die alten Verhältnisse. 1830 waren ernsthafte Unruhen in C. in deren Folge der Kurfürst sich von der Regierung zurückzog.

OFFENTLICHE PLÆTZE etc.: Königsplatz mit berühmtem sechsfachem Echo u. dem ehem. Hessen-Rotenburgischen Palast. Friedrichsplatz, 1000' l., 450' br., mit der Marmorstatue des Landgrafen Friedrich II., des vorzüglichsten schönerers Cassels, desselben, der seine Unterthanen an England zum Krieg gegen Nordamerika verkaufte. Carlsplatz mit der Marmorstatue des Landgrafen Carl. Schlossplatz mit schöner Aussicht. Gouvernementsplatz. Königsstrasse. Wilhelmsstrasse. Brücke über die Fulda 270'l.

OFF. GEBÆUDE, SAMMLUN-

GEN, ANSTALTEN. S. Martins irche aus dem 14. Jahrh. mit der Fürstengruft und den Denkmälern u. Bildnissen Philipps des Grossmuthigen u. seiner Gemahlin.

Die katholische Kirche mit Gemälden von Tischbein u. Reliefs. -Brüderkirche mit vorzüglicher Orgel. - Die französische Kirche mit Denkmalen des Herz. v. Broglie u. s. Neffen.

helm I. 1820 angefangen, 552' l., 403'b. unvollendet.

Der kurfürstliche Palast am Friedrichsplatz mit Gemälden im Cour- und im Versammlungssaal.

MUSEUM 290' 1. mit Bibliothek v. 90,000 Bänden und einem Ms. des Wilhelm v. Orense mit Miniaturen von 1334, mit naturhistorischen u. Kunstmerkwürdigkeiten; eine anschauliche Taschenuhren vom Geschichte der ersten Nürnberger Ei an; Holz- und Elfenbeinschnitzwerke (eines angebl. von A. Dürer), ein Dolch von Benvenuto Cellini, Alterthümer aus Herculanum (eine Victoria aus Bronze, eine dergl. Vase, besonders schön); ein röm. Legionsadler (XXI.) u. ein Helm, bei Wiesbaden gefunden. Medaillen, Münzen und Cameen. Antiken: Minerva, Statue; Bacchuszug, Reliefs: Mars, Bronzebüste; Napoleon, Büste Canova; Korkmodelle antiker Gebäude.

Das Naturaliencabinet mit einer Sammlung der europäischen Holzarten in Form einer Bibliothek; der Stamm eines in C. gezogenen Lorbeerbaumes von 2' Dicke u. 52' Höhe. Antediluvianische Thiere. 2 Chama, auf der Strasse nach Frankfurt gefunden. - In der Nähe sind schenswerthe Basaltbrüche.

BELVEDERE (Bellevue) mit schönem Garten und der Gemäldegalerie, leider bis jetzt schwer und nur gegen beträchtliche Geldsummen zugänglich (eine Gesellschaft muss 3 Thir. zahlen). Gemälde von Rembrandt, Rubens, Van Dyk, Terburg etc.

Zeughaus mit vielen Geschützen. Waffen und Trophäen.-Artilleriekaserne, ein altes Klostergebäude. - Marstall mit 200 Pferden. . alte Collegienhof. Ständepalais von Ruhl 1834-36.

Gottesacker. Denkmal Johannes v. Müllers, errichtet von Kön. Ludwig v. Bayern.

Akademie der Künste.

Vereine für Alterthum-für Landwirthschaft - für Handel und Gewerbe. Kunstverein.

Theater mit Oper und Ballet. SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND. GESELLIGES VERGNÜGEN.

Concerte unter der Direction von Spohr und Maskeraden im neuen Die Kattenburg, von Kurf. Wil- | Stadtbau. - Militär - Casino.

Abendverein, Civilclub, Eu-i mit englischen Anlagen. terpe. Weingärten von Weberu. Henkelin der Wilhelmshöher Vorstadt. Schaumburg vor dem Frankfurter, Oestreich vor dem holländischen, Adolf vor dem Cölner Thore.

Felsenkeller. Carlsaue, Park mit dem Marmorbad, Orangerie, Fasanerie, Mont. u. Freit. Musik.

OWILHELMSHÖHE, Lustschloss und kurfürstliche Sommer-Residenz mit grossen herrlichen Gartenanlagen von Landgraf Carl 1701. Die schenswerthen Wasserkünste spielen in der Regel Mittw. u. Samst. von 2 - 3. Der Springbrunnen 190'h. u. 1'Dm. Wassertreppe von 800 Stufen 40' br. 900' l. mit mehren Bassins. Neptunsgrotte. Auf dem Gipfel des Berges 1312' über der Fulda das Riesenschloss, ein Octogon, darauf eine 69' hohe Pyramide und darauf der 31' hohe aus Kupfer getriebene Hercules von Guernieri nach dem farnesischen, aus dessen Keule (9' Dm.) man durch eine Oeffnung die Aussicht über den Thüringer Wald und bis zum Brocken hat und in welcher 9 Menschen Raum haben. - Der Habichtswald; Virgils Grab; mehre Tempel; die Löwenburg mit Mittelalterthümern und dem Marmorsarcophag des Kurf. Wilhelm I. in der Capelle. Einsiedeleien; Teufelsbrücke; Steinhöfer'sche Wasserfall; der neue Wasserfall, 150'h., 50' br.; Lusthaus Montchéri mit einer Schweizerei; Gewächshaus mit tropischen Pflanzen; Wintersalon; Aquaduct mit 14 Bogen; der grosse Lac mit dem Sturzbach und dem chinesischen Dörfchen Mu-Tang. Im Schlosse eine schöne Einrichtung und viele Gemälde. -Am Fuss des Berges ein gutes Wirths-

Wilhelmsthal, Lustschloss, 3 St., mit Gemälden (Cabinet des beautes), Springbrunnen und Wartthurm mit schöner Aussicht.

Wabern, Lustschloss, 3 St., mit

holländischen Gartenanlagen.

Schönfeld (Augustenruh), Landhaus der Kurfürstin, 1/2 St., mit schiffbarem See etc.

Horgeisman an der Esse, mit Badund Trinkbrunnen, schönen Anlagen, guter und billiger Bewirthung, von C. aus sehr besucht. — Dabei Schön- hier die Schweden unter Banner über burg, Lusthaus des Prinz-Regenten, die Sachsen und Kaiserlichen. Um

benau auf einer Insel der Diemel. - Beberbeck mit Stuterei. Sabahurg, Jagdschloss.

Bettenhausen, 3/4 St., an der

Losse.

Oberkaufungen, an der Losse, mit Alaun - und Braunkohlenwerken.

Chemnitz, (Römischer Kaiser. Blauer Engel. Hôtel de Saxe), kon. sächs. bedeutende Fabrikstadt im Erzgebirge, an der Chemnitz und Gablenz freundlich gelegen, Sitz eines Amthauptmanns etc., des Directo-riums vom sächs. Industrieverein, mit 23,000 Ew. (400 Kath.), 1300 H., an 40 grossen Baumwollspinnereien, Kattundruckereien, Maschinenfabriken etc. - Der älteste Theil der von den Sorben angelegten Stadt ist das jetzige Dorf Altchemnitz; die jetzige Stadt wurde unter Heinrich I. gegründet. 913 unterstützten die Bürger von Ch. den Kaiser Conrad I. gegen Herz. Heinrich von Sachsen; es erlitt aber 10 J. später eine Verwüstung durch die Hunnen (?). Voigte von Ch., das freie Reichsstudt war, residirten erst am Markt, später auf dem nahen Schloss Rabenstein. 1242 kam es nebst Zwickau und Altenburg gegen 10,000 Mark Silber an Markgraf Heinrich d. Erlauchten als Pfand, Rudolph von Habsburg aber 1273 hob den Pfandbesitz wieder auf und gestattete den drei Städten ein Bündniss gegen fremde Eingriffe1283. Doch wurde Ch. von den folgenden Kaisern immer wieder verpfändet, bis es 1329 ganz unter die Herrschaft von Friedrich d. Ernsthaften kam, 1326 wurde es erweitert und die Vorstädte umzäunt; 1376 befestigt. 1375 an ein nahes Benedictinerkloster verkauft, machte sich Chemnitz mit Hülfe des Burggrafen Albert Leissnig wieder frei. 1429 erlitt es eine Hussitenbelagerung und 1449 im sächs. Bruderkriege gänzliche Ver-heerung. 1451 erhielt es die ersten Privilegien für seine Bleichen und kam 1485 an die albertinische Linie. 1539 warde die Reformation eingeführt. Zu Ende dieses Jahrh. zogen viele niederländische Barchentfabricanten hieher. 1639 14. Apr. siegten

druckerei angelegt von W. G. Schlüssel aus Hamburg. In allen spätern Kriegen litt Ch. viel, gelangte aber in neuester Zeit zu hohem Wohlstand. Hauptfabriken sind von Becker, Haubold, Pflugbeil, Clauss, Hübner, Esche, Hecker, Pfaff, Kübn. Ch. ist Vaterstadt des Philologen Heyne. 1729—1812.

OFFENTLICHE GEBÆUDE und ANSTALTEN etc. S. Jacobskirche von 1389, mit Gemälden von Oeser. Rathhaus von 1389. Schloss. Lichtenwalde. ehedem Kloster. schön gelegen, mit Gemäldesammlung. Sachsenruh. Die Linden. Erholung. Gesang-Casino. Literarischer Verein. verein. Handwerkerverein zur Unterstützung, Mässigkeitsverein zur Beforderung der Sittlichkeit unter den Verein zur Beerdi-Arbeitern. gung von Selbstmördern. Loge: Zur Harmonie.

Chur, Coira, (Weisses Kreuz. Steinbock. Freieck.) — alterthümliche, mit Mauern und Thürmen umgebene Hauptstadt des Schweizer Cantons Graubündten, unweit des Rheins an der Plessur und am Fusse des Pizockel und Motalia in engem Thal gelegen, mit 6000 Ew. (600 Kathol., die grossentheils im obern Stadttheil wohnen), 400 H. In ältesten Zeiten standen an dieser Stelle 3 Castra: Marsoila, Spinoila und Ymburg; um das letztre, wo jetzt das Rathhaus steht, wurde die Stadt (Curia genannt) Schon um 452 bestand hier erbaut. ein Bisthum, dessen Stiftung sogar dem h. Petrus selbst, zugeschrieben wird. Der Bischof erhielt von Kais, Friedrich I. den Fürstentitel. (Wappen: ein springender schwarzer Steinbock im weissen Felde). Bis 1498 freie Reichsstadt, verband es sich sodann 1526 wurde die Reformit Rhätien. mation eingeführt. Der Abt von S. Lucien, der sich mit dem Bischof zur Ausrottung der Reformirten verbunden, wurde enthauptet. In den Kriegen zwischen Frankreich und Oestreich im 17. und im 18. Jahrh. war Ch. häufig Kriegsschauplatz. Die Einwohner der Umgegend heissen Churwahlen.

ÖFFENTL. GEBÆUDE etc.: DIE DOMKIRCHE, von Bisch. Thello im 8. Jahrh. erb., mit Gemälden, Grabhochmittelalterthümlichen Sculpturen, Heiligthümern. - Die Thürme, Masol und Spinol, Romerwerke. - Die Capelle des heil. Lucius in einer Felsenhöhle über der Stadt, mit herrlicher Aussicht. -Capucinerhospiz. — Auf dem Weg nach dem Splügen Reichenau, Dorf und Schloss. Hier hatte Tscharner das Erziehungsinstitut, in welchem Louis Philipp, König der Franzosen, einst als Schullehrer gedient. Curlibad. Casino. Männerchor. Bibelgesellschaft. Loge: Zur Freiheit und Eintracht.

Cleve. (Bellevue. Thiergarten. König von Preussen). K. pr. Stadt in der Provinz Jülich-Cleve-Berg, in einer angenehmen, fruchtbaren Gegend auf 3 Hügeln (Schloss-, Kirchund Heuberg), durch einen schmalen Canal (Spoygraben) mit dem Rhein verbunden, mit 7500 Ew. (6000 Kath., 1400 Prot., 100 Jud.), Leder-, Tabak-, Tapetenfabriken. Die kath. Kirche von 1341, mit Grabmälern der Herzöge von Cleve. — Die Schwanenburg, angebl. von Jul. Cäsar gegründet, ehedem herzogl. Burg, mit einem hohen Thurm von 1439, mit schöner Aussicht; berühmt durch die Sage vom Schwanenritter, der in einem von einem Schwan gezogenen Schiffchen nach Cl. gekommen, das Herz der Herzogin und ihre Hand gewonnen, dann aber nach einer 10jährigen glücklichen Ehe sich auf die Weise, wie er gekommen, entfernt auf immer. Cf. Hohenschwangau. — Der Prinzenhof mit schönen Gartenanlagen, gegründet von Joh. Moriz von Nassau-Siegen, jetzt vom Grafen v. d. Lippe bewohnt. — Bei Oberprocurator Bessel ein Bild der unbesleckten Empfängniss Mariä von Mstr. Wilhelm. - Grabmal des Fursten Nassau-Siegen auf dem Weg nach Xanten. - Der Thiergarten sehr schön. Gesellschaften: Casino und Concordia. - Cleve ist der Geburtsort des Generals von Seidlitz, des Justizministers Dankelmann. Finanzministers Maassen, Finanzraths Beuth, Geographen Berghaus.

Coblenz. (Der Triersche Hof am Paradeplatz. - Der Riese. Bellvue. Die drei Schweizer. Einhorn. Rheinberg, am Rhein. — Der Cölnische Hof. Wilde Schwein. Lüttich. - Das weisse Ross in Ehrenbreitstein). - Dampfschiffe auf dem Rhein und der Mosel. Abth. III.

Coblenz, höchst belebte Hauptstadt der preuss. Rheinprovinz, am Ausfluss der Mosel in den Rhein, zwischen den Gebirgsausgängen des Hunsrück, Westerwald und der Eifel. Dicht von Bergen eingeschlossen, mit einer Brücke über die Mosel und einer über den Rhein, 1200 H., 19,000 Ew. (3000 Prot., 300 Jud.) und 4000 M. Besatzung, eine der stärksten Fe-Sitz des Oberpräsidiums stungen, und des General-Commando's. Die Bewohner sind heiter und gastfrei, die Frauen schön; eine eigenthüm-liche altdeutsche Tracht sind die Coblenzer Häubehen der Mädchen. C. ist Freihasen, und hat viel Handel den Rhein, die Mosel und die Lahn entlang, besonders mit Wein und Co-Ionialwaaren, Selterswasser, Getreide und Eisen. Mühlsteine aus Lava, und wassersestem Kitt aus Lavaasche.

C. ist wahrscheinlich eines der von Drusus im J. 9 a. C. am Rhein angelegten 50 Castelle, und mit »Confluentes« bei Ammian. Marcellin. XVI. 3. bezeichnet, wo er erzählt, dass Julianus hier ein solches vorgefunden. Julius Cäsar ging hier auf einer Schiffbrücke über den Rhein. Unter Valentinian war es dem praefectus militum defensorum zum Aufenthalt angewiesen. Als Sitz austrasischer Könige, namentlich Childeberts, beisst es Cophelnuci. 860 schloss hier Carl d. Kahle mit Ludwig d. D. Frieden. Bis hieher und nicht weiter dringen 882 die Normannen vor und Carl d. Dicke entlässt nach geschlossenem Frieden hier sein Heer. 842 Lothringen zugetheilt kommt es mit diesem abwechselnd an Frankeich u. Deutschland, bis es Kaiser Heinrich II. mit andern Regalien dem Erzb. Poppo von Trier schenkt 1018. — Da indess war es noch nicht mehr als ein Hofgut, vergrösserte sich aber während des Interregnums und während des

ger von dem Zolt 60 Mark zur Unterhaltung der Stadtgebäude; 1252 begann unter Erzh. Arnold der Bau der ersten Mauern, die 1282 beendigt wurden. Unter Erzb. Heinrich entstand 1280 wegen eines von ihm angelegten Burgbaues ein Aufruhr, nach welchem Bürger und Bischof eine feindliche Stellung gegen einander behielten, und 1301 Trutz- u. Schutzbündniss mit benachbarten Städten schlossen. 1492 hielt Maximilian einen Reichstag hier. - 1632 besetzten die Schweden Coblenz, und nach ihnen die Franzosen, 1636 belagerten es die Kaiserlichen, wobei die Hälfte Häuser zerstört wurde. Unter Erzb. Carl Caspar von der Leyen, der 1663 eine Schiffbrücke über den Rhein schlug, hob sich die Stadt wieder; wurde 1688 von dem franz. Marschall Bouffler vergeblich bombardirt, aber doch verbrannt; 1786 Residenz des Kurfürsten von Trier und 1792 der Ort des Zusammenflusses französischer Emigranten; 1794 von den Franzosen besetzt, 1798 Hauptstadt des Rhein - und Mosel-Departements. und im Pariser Frieden 1815 an Preussen abgetreten. - Die Bevöl-kerung von C. ist im Allgemeinen energisch römisch-katholisch und hält sich gern zu politischer Opposition. Hier schrieb J. Görres in den Kriegsjahren den »deutschen Merkur« und nach ihnen »Deutschland und die Revolution.« Hier starb 1819 Max v. Schenkendorf, und 1808 ward Henriette Sonntag hier geboren. Die romanische Bauweise hat hier an v. Lassaulx einen geistvollen Vertreter.

PLÆTZE. OFF. STRASSEN, BRUCKEN. THORE.

Der Castorsplatz mit dem Generalcommando u. der schönen spitzbogigen Vorhalle, Florinsmarkt, Gemüsemarkt, Judengasse, der alte Graben, die Löhrstrasse gehören der alten Stadt; die Schlossstrasse, der Schlossplatz, Clemensplatz mit einem Brunnen und täglicher Wachparade, der neuen an. Löhrthor, das Weisserthor und das Mainzerthor. - Die Moselbrücke von Erzb. Balduin 1343, vollendet 1440, mit einer Wasserleitung von Gusseisen, die von dem 1 St. ent-Städtebundes. 1182 erhielten die Bür- | fernten Dorfe Metternich die Bergquellen zur Stadt bringt. Ungefähr 100 Schritte entfernt, unweit der Strasse nach Cöln das Denk mal des in der Nähe 1796 gefallenenen 22jährigen Generals der französischen Republik Marceau.

KIRCHEN und and. ÖFFENTL.

GEBÆUDE.

DIE CASTORKIRCHE von Erzbischof Hetto erbaut, 836 eingeweiht, 860 u. 922 zu Kirchenversammlungen benutzt, im 11. Jahrh. durch Brand Der Chor, wenigstens beschädigt. äusserlich, 1137 und 1201 von Probst Bruno, Schiff und Kreuzbau 1208 von Erzb. Johann gebaut; die Wölbung von 1498. - 1830 unter der Leitung von Lassaulx restaurirt. Die ältesten Theile sind demnach das Innere des Chors und die untern Mauern der Vorderthürme. — Grabmäler der h. Ritza, Enkelin Ludwigs des Frommen (neu). Ein Grabstein mit eingelassnen Wachsfarben und der Inschrift Scholasticus aus dem 13. (?) Jahrh. Denkmal des Erzb. Cuno von Falkenstein †. 1388, mit einem gleichzeitigen Wandgemälde aus der Schule des Meisters Wilhelm von Cöln, Christus am Kreuz mit Maria, Petrus, Johannes Ev., S. Castor und Erzb. Cuno knieend; des Erzb. Werner, †. 1418. - Alte Gemälde auf der Rückseite der Chorwände. Aelteste. in wenigen Ueberresten unter dem Dachstuhl sichtbar. — Das bronzene Crucifix auf dem Hochaltar. Die Kanzel von 1625. — 1105 hat Kais. Heinrich IV. hier dem Gottesdienst beigewohnt, nachdem ihm vorher von der Geistlichkeit der Eintritt verweigert worden; hier vergab er seinem aufrührerischen Sohne; hier predigte 1145 der h. Bernhard das Kreuz, worauf über 1000 Ritter, Grafen und Bürger dem Zug sich anschlossen. Kaiser Otto (v. Braunschweig) schenkte der Kirche ein goldnes Reliquiarium. Auf dem Kirchhofe empfing Ludwig der Bayer die Huldigung der Fürsten, bei welcher Gelegenheit ein Adler von Osten aufsteigend lang über der Versammlung schwebte. — Vor der Kirche der Castorbrunnen, vom letzten französischen Präfect 1812, mit der bekannten zweifachen In-schrift: an. MDCCCXII Mémorable par la campagne contre les Russes.

Und: Vue et approuvé par nous Commandant Russe de la ville de Coblenz le 1. Jan. MDCCCXIV. (Letztre vom russ. General St. Priest.)

S. FLORINUS, Garnisonkirche, von Mechtild einer Verwandten der Kaiserin Helena erbäut, von Erzbischof Bruno 1124 nach einem neuen Plan von schönen Verhältnissen umgebaut; der Chor vom Erzbischof Jacob 1311; die jetzigen Thurmspitzen von 1791. Napoleon schenkte diese Kirche der Stadt zu einem Schlachthause, der sie die preuss. Regierung um 27,000 Rthlr. wieder abkaufte und durch Lassaulz zu einer evangelischen Kirche herstellen liess. — Nebenan die Küsterwohnung aus dem 12. Jahrh. auf dem Bogen des Kreuzganges an der Nordseite ruhend, sehr malerisch innen und aussen.

Die Liebfrauenkirche, v. Erzb. Arnold († 1239) erbaut, der Chor 1404—1431 (Arch. Johann de Spey); das Gewölbe um 1300, die Thurmspitzen nach der Belagerung von 1688; Grabsteine, Gemälde von Zick, und zwei Säulen von Kalksinter, der sich in einer Röm. Wasserleitung angesetzt.

Die ehem. Dominicanerkirche, jetzt Magazin, von 1235 mit Erneuerungen aus dem 15. Jahrh. - Die Franciscanerkirche, s. Bürgerhospital. - Die Jesuitenkirche von 1609 - 1615, merkwürdig durch ihre Vermischung des altdeutschen und modernitalienischen Styles und durch die kühne Gewölbconstruction über dünnen Mauern ohne Streben. - S. Georg im Spitzbogenstyl, aber von 1618. - Die Carmelitenkirche von 1659, jetzt Mehlmagazin. - S. Barbara v. 1707 mit der Titelheiligen von Settegast. - Schlosskirche von 1787, seit 1831 auch Mehlmagazin. - Die Kreuzkirche in Ehrenbreitstein v. 1702, mit der Kreuzfindung von Settegast.

Die erzbischöfliche Burg (jetzt Fabrik von lackirten Blechwaaren) erbaut von Erzbischof Heinrich 1280, erweitert von Erzb. Johann v. d. Leyen 1558, erneuert 1681 — hat eine sehr schöne Wendelstiege. Hier ward 1609 die katholische Liga geschlossen.

schrift: an. MDCCCXII Mémorable | Das kurfürstliche Residenzpar la campagne contre les Russes. schloss, im Auftrag des Kurfürsten sous le préfecturat de Jules Doazan. von Trier, Clemens Wenzeslaus, von Peyre und Dixnart 1778 — 1788 für 1,200,000 Rthlr. trierisch aufgebaut mit 2 interessanten Treppen; seit 1822 Justizlocal; seit 1842 als Wohnung für den König eingerichtet durch Lassaulx. Schlosscapelle mit Fresken von Zick. Auf dem südlichen Flügel der Telegraph, der mit Cöln u. Berlin correspondirt.

Das Kaufhaus b. S. Florin von 1479; der obere Theil nach 1688; daran der Mann am Kaufhaus, das Wahrzeichen von Coblenz. — Das Schöffengerichtshaus daneben v. 1530. — Das Theater von Arch. *Hrahn* in Braunschweig, schön und

zweckmässig.

Das Deutsch-Ordenshaus, auf der Landspitze zwischen Rhein und Mosel, aus dem 13. Jahrh. jetzt Mi-

litär-Magazin.

Die Festungswerke, sowohl der Stadt als der Umgegend sind sowohl um ihrer selbst, als um der schönen Aussichten in die Mosel und Rheingegenden willen, des Besuchs werth. Die hedeutendsten sind ausser den o. g. Thoren, die zugleich als Kasernen dienen, auf dem linken Rheinufer die Karthause, mit dem Fort Alexander auf der Hunnenhöhe u. Fort Constantin an der Stelle des ehe-maligen Klosters und der Petersberg mit der Feste Kaiser Franz, u. dem grossen bombenfesten Thurm vom General-Major Dzschobeck; dazu einige kleinere unterirdisch mit der Feste verbundene Aussenwerke; auf dem rechten Rheinufer der EHREN-BREITSTEIN (Eintrittskarten ertheilt der Commandant, dessen Wohnung am Hafen). Dieser militärisch höchst wichtige Punkt war wahrscheinlich schon von den Römern befestigt (Cä-Später, Herbilstein, Irsarsthurm). minstein und Herembertstein benannt, kam er als Geschenk Kaiser Heinrichs II. an den Erzhischof von Trier Auf einem Felsenvorsprung 1018. baute Hermann oder Hillin 1182-69 eine zweite Burg, Hillin oder Her-mannstein später Helfenstein, 1532 mit Ebrenbreitstein durch eine Brücke verbunden. Nach der Zeit allmählig zu einer neuen Festung umgewandelt galt sie als unüberwindlich und ist auch nur zweimal mit Beistand der äussersten Hungersnoth eingenommen worden 1637 gegen die Franzosen un-

ter Büssy von den Kaiserlichen, und 1799 gegen die Kaiserlichen unter Obrist Faber von den Franzosen, die indess zufolge des Lüneviller Friedens die Werke schleiften. Die neue Festung ist als ein Musterbau seiner Art anzusehen, ausgeführt von dem Ingenieur-Major v. Huene unter der Oberaufsicht des General-Major Aster; Von drei Seiten durchaus unzugänglich ist der Ehrenbreitstein gegen die vierte, nach Norden, durch eine doppelte Reihe von Bollwerken geschützt, und beherrschst in Verbindung mit der Pfaffendorfer Höhe alle umliegenden Punkte

ANSTALTEN. SAMMLUNGEN.

DAS BÜRGERHOSPITAL für hülflose Kranke und Arme, unter der Pslege von barmberzigen Schwestern aus In der Capelle, dem resti-Nancy. renden Chor der alten Franciscaner Kirche von 1450, die Himmelskönigin, Oelgemälde von W. Schadow. - In demselben Gebäude die städtische BILDERSAMMLUNG, ein Vermächtniss von Neuendorf Pfarrer Lang († 1836), darin u. A. eine Madonna mit dem Kind und S. Barbara von einem trefflichen altniederrheinischen Meister. — Ebenfalls daselbst die städtische Bibliothek.

Das Gymnasium, mit Bibliothek, (darin das Brevier des Erzb. Balduin aus dem 14. Jahrh.); röm. Alter-thümern und einem ungeheuren Wein-

keller.

Der Kirchhof vor dem Löhrthor mit dem von Lassaulx, nach dem Baptisterium (Matthias - Capelle) von Cobern, erbauten Leichenhause und schönen oder interessanten Grabdenkmalen, z. B. des General v. Thielmann, Minister v. Ingersleben, Max von Schenkendorf.

UMGEBUNGEN. SPAZIERGANGE.'
Die Ebene von Coblenz bis Andernach, von alten Zeiten her Kriegsschauplatz — zwischen Carl d. Kahlen und Ludwig dem Deutschen 871; zwischen dem Welf Otto und dem Hohenstaufen Philipp 1198 — 1204; im 30jährigen Kriege 1631 — 1636; im spanischen Erbfolgekriege 1702; in den franz. Revolutionskriegen 1794 — 97, aus denen das Denkmal des General Hoche † 1797; dient in neuesten Zeiten zu den Feldübungen des achten preuss. Armeecorps. — Die

Cöln. 204

Gärten von Kost und von Dewald vor der Moselbrücke. Rheinauswärts rechts die Dörser Pfassen dorf 1/4 St., Horchheim 3/4 St., LAHN-STEIN 11/4 St.: links die Laubachsmühle 1/2 St., Capellen 1St.; rheinabwärts rechts Vallendar 11/4 St. mit einer neuen grossen Kirche von Lassaulx, eiserner Kanzel u. einem Rundfenstergemälde von Hess u. Ainmüller in München. Auf dem Weg dahin Kloster Besselich, jetzt im Besitz des H. Redman mit Gemälden ang. von Qu. Messys; rechts Neuendorf 1/2 St. Im Rheine die Insel Niederwerth mit Kloster u. Kirche von 1500, darin Glasgemälde u. ein Altarwerk. Bendorf mit einer merk-würdigen Basilika. SAYN mit der stermaifeld (herrliche Kirche) und dem Schlosse Eltz, etc. S. 'Mosel. würdigen Basilika.

merkwürdigen Klosterkirche v. 1202 u. der berühmten Eisenhütte, in der schöne Gusswaaren verfertigt werden. - Abtei Romensdorf mit Capitelhaus u. Kreuzgang aus dem 12. Jahrh. - An der Mosel Moselweis 1/2 St., Güls 3/4 St. - Der Karthäuserhof, besonders am frühen Morgen. Weitere Ausslüge nach \* Ems und Nassau, nach Kloster Laach (S. Rhein, Andernach), I senburg, Neuwied; an der Mosel nach der Ehrenburg, einer der schönsten Ruinen im Brodenbacher Thal ½ Stunde von Alken an der Mosel. Von Hatzen-port, Alken gegenüber, nach Mün-

Colm, (Kaiserlicher Hof, Mainzer Hof bei der Post, Rheinischer Hof, Colnischer Hof, Holändischer Hof. Königlicher Hof am Rhein, Russischer Hof, Bönnsches Posthaus, Germanischer Hof - In De utz (mit schönster Aussicht): Hôtel de Bellevue (ehem. Marienbildchen), Prinz Carl. - Café und Speisehaus: Die Börse am Heumarkt. - Drosch ken findet man an den Bahnhöfen, auf dem Waidmarkt, Augustinerplatz, Walrassplatz, Eigelstein, Heumarkt, Gereonsplatz, am Apellhof, an der Aposteln - und an der Minoritenkirche. (5 Sgr. 1/4 St.)

K. preuss. Stadt und Festung 2. Ranges am Rhein in einer weiten nicht sehr fruchtbaren Ebene, mit 72,500 Ew. (dav. 5500 Prot. und 600 Juden), 29 Kirchen, 7200 Häusern, 19 Thoren, 33 Plätzen, 270 Strassen, eng und finster, mit einem Erzbischof, grossen Festungswerken, einer 1250' langen Rheinbrücke auf 39 Schiffen, einem Freihafen und regem Handel, gefördert durch 1 Dampfschifffahrts - und 1 Schleppdampfschifffahrts-Gesellschaft, durch Eisenbahnen, den Frei- und den Sicherheitshafen, Börse, Handelskammer, Handelsgericht, Banco-Comptoir etc. Haupthandelsartikel: Eau de Cologne, von dem aus fünfzig Fabriken mehre Millionen Flaschen versendet werden. Der Erfinder ist Jean Maria Farina zwischen 1670 - 1680, und unter dieser Firma wird das beste noch heut bereitet (Gegenüber dem Jülichsplatz). Fabriken in Baumwolle, Seide, Wolle (Strümpfe), Tabak, Spitzen, Leder. - Die Bevölkerung von C. gehört zu den originellsten in D. Eigenthümlich im Ton und in Wortbildungen ist die Mundart und für komische Schreibart, namentlich in Ver-Die C. halten fest an der römisch-kath. Kirche; lassen sich aber ihre bis zur Ausgelassenheit wachsende Lebenslust dadurch nicht schmälern. Sie sind übermüthig und stets aufgelegt zu Schimpf und Spott, kennen die Schwächen und Geschmacklosigkeiten der ganzen Welt, aber an ihrem Börsengebäude steht mit goldenen Buchstaben »La Bourse« und ihre Dombau- und Musikseste setzen hinzu »ou la vie!a

Die »Kölnische Zeitung« gehört zu den besten in D.

Die erste Gründung Cölns gehört den Ubiern (Colonia Ubiorum). Die röm. Kaiserin Agrippina, Tochter des Germanicus, daselbst geboren, führte





im J. 50 p. C. eine Veteranencolonie dahin, gab der Stadt Municipalverfassung und nannte sie Colonia Agrippina. Als Hauptstadt von Niedergermanien trat sie im J. 69 beim Aufstand der Bataver zur Partei des Civilis über. Hier liess sich Vitellins zum Kaiser ausrusen, Trajan besehligte daselbst als Legatus, führte verschiedene Bauten auf und gab der Stadt das röm. Bürgerrecht und viele Freiheiten. Constantin d. G. begann den Bau einer steinernen Rheinbrücke, deren Pfeilertrümmer man bei niedrigem Wasser (nahe dem Freihafen) noch sehen kann, und kurz nach ihm wurde das Bisthum gegründet. Attila aber zerstörte die Stadt. den fränkischen Königen nahm Childerich zuerst davon Besitz 487 - 465 Chlodwig Krönte sich daselbst zum König 486 und von da an blieb es einer der Hauptsitze der austrasischen Könige mit Beibehaltung der altrömischen Verfassung. Zu Anfang des 7. Jahrh. eroberte es Theodorich von Burgund, 843 kam es bei der Theilung an Arelat und 868 nach dem Tod Lothars d. J. an Deutschland. Schwere Verwüstungen richteten die Normannen an, namentlich 881 - 882. Im frühen Mittelalter schon grosse Handelsstadt, im steten Zwist mit seinen Bischöfen, auch vom Kaiser Heinrich wegen der Treue gegen Heinrich IV. (doch vergeblich) belagert, wurde Cöln 1201 eines der bedeutendsten Glieder der Hansa und führte nach Lübeck den Vorsitz, war aber auch eine der ersten, die sich später vom Bunde trennte. Seit 1212 freie Reichstadt erhielt Cöln 1259 das Stapelrecht; alle Güter mussten ausgeladen, und konnten nur gegen hohen Zoll und auf cölnischen Schissen weitergeführt werden. Das Ansehen der Stadt war um diese Zeit in ganz Europa anerkannt, C. hiess die »hillige Stadt« und zählte in ihren Mauern mit dem 1248 gegründeten Dom 365 Kirchen. 1370 machten die Weber einen Aufstand gegen die Patricier (Weberschlacht), unterlagen aber. 1388 ward durch Erzb. Friedrich III. eine Universität in C. gegründet. 1396 unterlagen die Bürger im Streit mit dem Erzbischof, viele wurden enthauptet, viele verbannt und eine Verfassung eingeführt, die erst mit der Reichsfreiheit verschwand; aber die Kämpfe mit dem Kirchenoberhaupt dauerten ohne Unterlass fort. Erzb. Hermann V. Graf v. Weda Erzb. um 1530, neigte sich der Reformation zu, musste aber den bischöfl. Stuhl verlassen. 1618 wurden durch Vertreibung der Protestanten 1400 Häuser leer. Durch den Frieden v. Luneville kam C. an Frankreich, und das Erzbisthum wurde secularisirt; aber öffentliches Geschwornengericht eingeführt. Durch den Pariser Frieden von 1814 erhielt Preussen C. und durch dieses wieder einen Erzbischof, Grf. Spiegel zum Desenberg, und sehr beträchtliche Festungswerke. In neuester Zeit hat C. einen bedeutenden Aufschwung genommen, vornehmlich seit Einführung der Dampsschiffahrt, der Vollendung der Eisenbahn nach Belgien und dem Handelsvertrag mit diesem Lande. 1837 am 20. Nov. ward auf Besehl der preuss. Regierung der Erzbischof Droste-Vischering als Gefangener von hier nach Minden abgeführt, und erst 1842 trat der als Coadjutor ernannte Bischof Geissel an seine Stelle. In demselben Jahre wurde der Grundstein zum Ausbau des Domes gelegt, bei welcher Gelegenheit der Erzherzog Johann von Oestreich die Worte sprach, die ohne Missdeutung aufgenommen und durch ganz Deutschland wiederholt wurden: »Kein Preussen und kein Oestreich mehr, sondern ein einiges Deutschland!« 1846 fand hier ein grosses deutsches Sängerfest statt, das aber auf die Gastfreundschaft der »heiligen Stadt« einen schwarzen Schatten warf; und im August d. J. kam es bei der Kirchweih zu ernsthaften Collisionen zwischen Militär und Bürgerschaft.

C. hatte im 13—16. Jahrh. eine bedeutende Kunstschule, und viele herrliche Bau-, Bild- und Malerwerke geben noch jetzt Zeugniss davon (S. Kunstgeschichte p. 110). Auch ist *Peter Paul Rubens* hier 1577 geboren. Neuer Zeit beschränkt es sich hauptsächlich auf Kunstausstellungen fremder Werke, und kann man hier neben den Arbeiten aus Düsseldorf auch Belgier, Holländer und Franzosen kennen lernen.

ÖFF. PLÆTZE, THORE etc. Der Heumarkt mit mehren alterthümlichen Häusern; der Altmarkt, der Neumarkt mit Alleen etc. Das Rhein-, Weyer-, Ehren-, Eigelsteiner-, Severin-, Hahnen- und Gereonsthor mit ihren Thürmen. Die Ringmauer mit dem Bayenthurm von 1261 (die obere Hälfte neuer). Die Schiffbrücke.

KIRCHEN u. and. ÖFFENTL. Schon um seiner Kir-GEBÆUDE. chen willen würde Cöln des höchsten Ruhmes werth erscheinen: keine zweite Stadt kann sich in dieser Beziehung mit ihr messen. Wie sie im Dome das vollkommenste Werk des Spitzbogens besitzt, so sind ihre älteren Kirchen glänzende Muster des romanischen Styles. Selbst um des innern Schmuckes willen, soviel auch davon zerstreut worden, verdienen sie noch immer volle Beachtung. Gewöhnlich besucht man den Dom zuerst, danach mehre der andern Kir-Ein neues Interesse würden diese Gebäude gewinnen, wenn man sie nach der geschichtlichen Reihenfolge aufsuchen wollte.

S. ANDREAS, ehedem S. Matthäus in Fossa, soll von S. Maternus gegründet, von Willibert 873 zum ersten- von Gero 974 zum zweitenmale erneut und endlich um 1220 abermals umgebaut worden sein (Schiff und Kreuzgang); das Chor von Theodorich 1414. Altarschnitzwerk mit dem Reliquiarium der Mutter der Makkabäer und ihrer Söhne. Das Sakramenthäuschen. — Grabmäler des Albertus Magnus und der H. Undatina.

Antoniterkirche, 1384 eingeweiht, jetzt protestantische Kirche.

OS. APOSTELN, im romanischen Styl. Gegründet von Erzb. Heribert 1001 — 1026. Der jetzige Bau rührt grossentheils von 1199 her, wo die Kirche abgebrannt war. Im Innern das Fastentuch der aus dem Grabe wiedererstandenen Richmodis von Atucht † 1350. S. Michael von O. Mengelberg.

S. Caecilien, aus dem 11. oder 12. Jahrh, schr baufällig. Ueber der nördlichen Thüre die Heilige mit einem Engel und SS. Valerianus und Tiburtius attes Police

Tiburtius, altes Relief.

S. Columba, mit Ausnahme des ältern Thurmes aus dem 13. Jahrh.

ältern Thurmes aus dem 15. Jahrh. S. CUNIBERT, 1248 von Erzb. Conrad von Hochsteden geweiht, mit 2 Querschiffen, von denen das westliche durch den Einsturz des Thurmes darüber 1830 sehr beschädigt ist. Glasgemälde aus sehr alter und sehr neuer Zeit. Wandmalereien vom Anfang des 14. Jahrh. 2 Altartafeln mit 12 Heiligen auf Goldgrund von Meister Wilhelm. Der Taufstein. Das Grab des H. Cunibert.

OODOM, ') ursprünglich 816 von Erzb. Hildebrand zegründet und dem H. Petrus geweiht, und nach dem Brand von 1080 erneuert. Den Entschluss zu einem ganz neuen und grossen Bau fasste Erzb. Engelbert, nachdem der Kaiser Rothbart aus dem eroberten Mailand die Reliquien der heil. drei Könige der Stadt Cöln geschenkt hatte, allein erst Erzb. Conrad von Hochsteden führte den Plan aus und legte 1248 den Grund zu dem Neubau, als dessen Meister

<sup>\*)</sup> Um den Thurm, oder das hohe Chor zu besteigen wendet man sich an den Außeher.

man in der Regel einen gewissen Gerhard nennt. 1322 wurde der Chor eingeweiht. Missbräuche bei den für den Bau- und Sammlungen kriegrische Bischöfe verhinderten denselben mit Nachdruck fortzusetzen; 1437 war der südliche Thurm bis zum 3. Stockwerk aufgeführt zu Anfang des 16 Jahrh. börte man ganz auf, u. das Bauwerk gerieth allmählich in Verfall. Der Ungeschmack des vorigen Jahrh. zerstörte vieles im Innern; mehr noch drohten die Zeit und die Folgen früherer Vernachlässigung mit gänzlichem Ruin, als die preussische Regierung die Erhaltung des Gebäudes aus Staatsfonds beschloss, und die Leitung der Wiederherstellung dem Architekten Ahlert (gest. 1833) übertrug. Die glückliche Ausführung dieses Auftrags belebte die Idee eines Weiterbaues vom Dom; bald bildete sich in Cöln ein Verein um fürdiesen Zweck zu wirken (1841), und ebensobald zeigte sich allerorten in Deutschland der Entschluss den Ausbau des Cölner Domes zu einer Nationalangelegenheit zú machen. Ueberall traten Vereine zusammen. Mit den durch sie gewonnenen und ausserdem von der pr. Regierung überwiesenen Summen wird der Bau unter der Leitung des Dombaumeisters Zwirner weitergeführt. grossen Feierlichkeiten ward desshalb am 4 September 1842 König Friedr. Wilhelm IV. der Grundstein zum Kreuzbau gelegt.

Der Dom in Form eines latein. Kreuzes 450' l. 150' br., Die Höhe (des Mittelschiffes, wie die) des Chors 150'; die projectirte der Thürme 325, der südliche ist bis auf 189' aufgeführt. Das Langhaus hat 5, der Kreuzbau 3 Schiffe; um das Chor. hinter welchem die mittlern Abseiten sich fortsetzen, reihen sich 7 Capellen.

An der Vorderseite sind drei Eingänge, die mit 2 Fenstern den 5 Schissen entsprechen, gleich dem Thurm mannigsach mit Sculpturen verziert, von denen die einen am Portal rechts das Leben des h. Petrus, Propheten, Apostel, und Kirchenväter etc. vorstellen. — Neuern Forschungen zusolge ist, was von dem Dombau dasteht, nicht alles Ausführung des ursprünglichen Planes, sondern die reichere Entwickelung der obern

Theile des Chores, sowie Form und Gestalt der Thürme von Grund auf, deren Originalaufriss im Dom aufbewahrt wird, gehören dem 14. Jahrh. an, so dass der Dom nicht nur als ein Denkmal des deutschen Styls sondern der Geschichte desselben durch mehr als ein Jahrtausend zu betrachten wäre. (Näheres hierüber S. bei Kugler in der deutschen Vierteljahrsschrift 1842-

Im Innern sind die Galerie unter den Fenstern, die Verschiedenheit der Säulenconstruction im Schiss und im Chor und vor allem die ungemein schlanken Verhältnisse des letztern zu bemerken. Ferner in der nördlichen Abseite die 5 grossen gemalten Glassenster, von Erzb. Hermann v. Hessen, Erzb. Philipp, Graf v. Daun u. von der Stadt Coln gestiftet, 1508 u. 1309. 1. Jüngstes Gericht, dazu mehre Scenen der Passion, dann Martyrium des H. Lorenz und Madonna in der Glorie. 2. S. Petrus mit Heiligen, sein Fischzug, seine Gefangennehmung, Befreiung, seine Krönung zum Papst, seine Kreuzigung etc. 3. Maria mit Engeln und Propheten, dazu Heilige und Marcus Agrippa als Gründer Cölns. 4. Christus mit Engeln und Evangelisten, dazu die Königin von Saba bei Salomo u. die Anbetung der Könige, einzelne Bei-lige und Donatoren. 3. Krönung Mariä und Heilige.

Im Chor, dessen bunte Bemalung und Vergoldung das beklagenswerthe Werk der neuesten Restauration ist. stehen an den Säulen die Statuen von Christus, Maria u. den Aposteln, dazu musicirende Engel, Sculpturen vom Anf. des 14. Jahrh. - Die Chorstühle mit schönem Schnitzwerk ans derselben Zeit. - Die Wandgemälde dahinter, Geschichten des Papstes Sylvester. Einführung des Christenthumes am Rhein, aus ders. Zeit - Die Glasfenster, gestiftet 1288 von Herz. Joh. von Brabant u. A. - Das Dombild, in der Agnescapelle (an Sonntagen aufgesehlossen, ausserdem durch den Kirchendienerzugänglich ') von Mstr.

gen zufolge ist, was von dem Dombau dasteht, nicht alles Ausführung des ursprünglichen Planes, sondern die reichere Entwickelung der obern

Verkündigung, innen die Anbetung der Könige, dazu die h. Ursula nebst Gefolge u. der h. Gereon mit seinen Genossen. — Ein ältres Altarwerk in der Johanniscapelle aus der Schule des Meister Wilhelm mit 12 Darstellungen aus der Jugend - und 12 aus der Leidensgeschichte Christi, dazu mit den Aposteln in Holz geschnitzt. - Das Reliquiarium der H. drei Könige in eigener verchlossener Capelle, v. 1170 mit bildlichen Darstellungen, vielen Edelsteinen, antiken Gemmen u. Cameen u. der Inschrift: Corpora sanctorum recubant hic terna magorum. Ex his sublatum nihil est alibive locatum. - Die Grabdenkmäler des Erzb. Conrad von Hochsteden, der den Dom gegründet, in der Johanniscapelle, der H. Irmgard, der Erzb. Wilh. von Gennep + 1372, Philipp von Hainsberg, Theodorich v. Meurs. Friedr. von Saarwerden † 1414. Engelbert III. † 1368, des Anton Kny-feld † 1539. – In der Schatzkammer Engelberts Schrein von Silber, ein altes Altarkreuz, eine dessgl. Monstranz, Bischosstäbe etc. (einer von 1178), ein kostbares Schwert v.1315 etc.

Der Weiterbau wird auf das thätigste betrieben. Das südliche Seitenschist ist vollendet und für dieses hat der König von Bayern als Geschenk die Glassenster bestimmt, welche in München nach Cartons von A. Fischer ausgeführt werden. Südliches und nördliches Querschist sind guten Theils gefördert und bis zum J. 1848 sind vielleicht die beiden Nebenschisse unter

Gewölbe und Dach.

S. Georg v. 1060—1074; die Wölbung später; das Chor höher als die Kirche; Krypta; Taufcapelle mitTauf-

brunnen; um 1200.

OS. GEREON, angeblich von der Kaiserin Helena um 320 gegründet in Verbindung mit einem ihr gehörigen Palast; Mosaikreste in der Krypta könnten aus dieser Zeit sein. Einzelne Heilige, Wandmalereien von 1360, wichtig für die Geschichte der Cölnischen Kunstschule. Die Chornische mit den Thürmen von Erzb. Anno um 1069; das Schiff, ein regel-

mer Brauch oder Missbrauch sehr hoch gesteigert. Man zahlt in der Regel, ob allein oder in Gesellschaft, 2 Thaler.

Stephan 1410 (M IV O X), aussen die mässiges Zehneck mit Kuppel von Verkündigung, innen die Anbetung 60' Dm., von 1212—1227 im Ueberger Könige, dazu die h. Ursula nebst gangsstyl; die Sacristei von 1316. Taufcapelle von 1200 c. mit Wandger Johanniscapelle aus der Schule In der Vorhalle römische Grabsteine etc.

S. Johann der Täufer aus dem 13. Jahrh. mit einem Taufbecken aus

dem 16.

S. MARIA IM CAPITOL, gegründet von Plectrudis, der Gemahlin Pipins von Heristal, um 700. Man ist im Streit, ob von diesem Bau noch Theile vorhanden. Die Hauptanlage Kirche ist ganz eigenthümlich und verräth ein schr hohes Alter, das man indess nicht über die Mitte des 11. Jahrh. hinaufsetzen will, während der Obertheil des Chors in das Ende des 12. und die Wölbung des Hauptschiffes in den Anfang des 13. Jahrh. fällt. Der Kreuzgang aus dem 10. Der Grabstein der Plectrudis aussen am Chor aus dem 11. oder 12. Jahrh. - Die Thüren am nördl. Eingang mit Holzschnitzwerk aus ders, Die Restauration im Innern Zeit. mit Oelfarbe von 1818. Die Krypta mit Wandgemälden. Ein Reliquien-kasten hinter dem Hochaltar, mit alten Malercien. Die Capelle Hardenrath mit Gemälden vom Meister der Lyversbergischen Passion, 1466 (leider sehr überschmiert). Glasfenster ebendas, aus ders. Zeit. - Das Taufbecken v. 1594 in der Capelle Schwarz v. Hirsch. Im Schiff Glasgemälde v. 1314. Mehre alte Grabmäler. - Nahe der Kirche das Portal des Lichthofes mit.der Anbetung der Könige, neuerdings bunt bemalt.

S. Maria in Lyskirchen vom Ende des 12. Jahrh. mit schönem

Portal.

GROSS MARTIN gegründet v. Pipin von Heristal, im 10., 11. u. 12. Jahrh. neu aufgebaut; im Innern modernisirt um 1790. — Der Taufstein, angebl. ein Geschenk Carls d. Gr.

S. Mauritius, eine kleine wohl-

erhaltene Kirche von 1144.

Minoritenkirche aus dem 13. Jahrh. mit dem Grab des Duns Scotus.

S. Pantaleon, angebl. von den Trümmern einer Römerbrücke erbaut und 980 eingeweiht; der grösste Theil des jetzigen Baucs von 1622. Grabmäler der Kaiserin Theophania und

der Telegraph.

S. PETER, um 1524 erbaut mit schönen Glasmalereien aus derselben Zeit, das Taufbecken v. 1569, über welchem Rubens 1577 getauft worden; die Kreuzigung Petri von Rubens; (nur gegen ein Trinkgeld sichtbar, während für die Gemeinde und für die ärmeren Besucher eine schlechte Copie aussteht.)

S. SEVERIN, angebl. schon 378 gegründet, 984 erweitert, 1022 - 43 Thurm restaurirt; der westliche 1394 — 1411. Das Reliquiarium des Heiligen. Wandgemälde in der Sacristei von Mstr. Wilhelm (?) In der Krypta ein Bild aus seiner Schule.

S. URSULA angebl. aus dem 5. Jahrh., der jetzige Bau theils aus dem 12. theils aus dem 14. und 15. Jahrh. Die Apostel, auf Schieferplatten gemalt, vom Anf. des 14. Jahrh. Geschichte der Ursula in einer langen Bilderfolge aus Stephans Schule, fast ganz verschmiert. Reliquienschrein aus dem 12. Jahrh. Statuen von Christus u. Maria nahe am Eingang, um 1400, dessgl. S. Ursula, etwas später.

Das Rathhaus, Erdgeschoss aus dem 13. Jahrh., Thurm v. 1407-1414, Portal 1571. Der Hansesaal mit der Bibliothek Wallraffs, seinen Handzeichnungen u. Kupferstichen. Die

Muschel.

DER GÜRZENICH 1441 — 1474 mit einem grossen Saal 175' l., 701/2' br., darin 2 verzierte Kamine. Hier wurden ehedem grosse Feste für deutsche Kaiser (Friedrich III., Maximilian, Carl V.), dessgl. öffentliche Gerichte über den Herzog von Jülich, der den Feldzug gegen Carl den Kühnen versagte, Reichstage (1505) etc. u. werden heutzutage Carnevalsbälle, Musikfeste. Kunstausstellungen etc. gehalten.

DAS TEMPELHAUS in der Rheingasse, aus dem 13. Jahrh. neuerdings

restaurirt und decorirt.

Das Justizgebäude 1824 - 26. Das neue Arrest haus nach dem amerikan. System erbaut 1835 — 38.

Das neue Lagerhaus am Rhein

ODAS MUSEUM, die Stiftung des fleissigen Sammlers Wallraff, der 1824 st. u. die Stadt Coln zu Erben seiner wissenschaftlichen und Kunstschätze eingesetzt.

Förster, Deutschland.

des Erzb. Bruno. Auf dem Thurm ist Sonn - und Feiertags Jedermann Der grössre Theil ist noch offen. nicht aufgestellt, doch sicher der wich-Dieser bezieht sich haupttigere. sächlich auf die Cölner Malerschule. Meister Wilhelm ein Triptychon, Madonna mit der Erbsenblüthe u. das Kind, dazu S. Barbara u. Catharina. demselben Christus am Kreuz mit Maria und 8 Aposteln.

Aus der Schule des Meister Stephan: das jüngste Gericht. Vom Meister der Lyversb. Passion: Kreuzabnahme mit Seitenflügeln 1489. Vom Meister des Meisters des Todes der Maria: ein grosses Bild die heiligen Familien verschiedener Apostel vorstellend. Von demselben: ein kleines Triptychon mit Barbara, Rosalie und Donatoren etc. Der Tod Mariä, verkleinerte Copie des ber. Münchner Bildes. Von Barth. de Bruyn und Geldorf mehre Bildnisse. Weniger Beachtung verdienen die Niederländer. gar keine die Italiener dieser Sammlung. Von Neuern: die trauernden Juden von Bendemann, der Klosterhof von Lessing, des Sängers Fluch von Ph. Foltz,

Erdgeschoss Sammlung römischen Alterthümern und Kunstwerken, Büsten (das berühmte Medusenhaupt), Statuetten, Votivsteinen Auch im Hof bedeutende Fragmente der Art, namentlich der Bogen

der alten Paphenpforte.

An Privatkunstsammlungen ist Cöln sehr reich, Indess sind ihre Besitzer nicht alle gleicherweise geneigt, Fremden den Zutritt zu ge-Sehr bedeutend war die statten. Lyversbergische, jetzt unter 4 Erben vertheilt, H. Haan, H. Geyer, H. Baumeister (in Coln) und H. Görster (in Frankfurt a. M.).

BAUMEISTER: die Lyversbergische Passion in 8 Bildern von 1463.

HAAN: der ungläubige Thomas mit 2 Flügelbildern, innen und aussen gemalt von einem noch namenlosen cölnischen Meister um 1490. (Meister des Bartholomäus.)

v. Geyen: die Kreuzigung von demselben Meister, mit zwei Flügelbil-

dern.

Merlo: die Krönung der Maria von einem ungenannten cölnischen Meister (vielleicht dem vom Tode Die Sammlung | der Maria) v. 1515; ausserdem Bilder von Ruysdael, Rembrandt, Hobbema,

Maes etc.

FRANZ ZANOLI: Geburt Christi mit vom Kind ausströmendem Lichtglanz, von 1516, vielleicht vom Meister des Todes Mariä. — Die Heimsuchung vom Meister der Lyversbergischen Passion. — Ecce homo von Mabnse 1525, das Original dieses oft wiederholten Bildes. — Dierk Styrbout: Johannes der Täufer.

<sup>o</sup>F. J. v. Herwegh: ein überaus reizendes Madonnenbild von Mstr.

Stephan.

BANQUIER OPPENHEIM, S. Eligius mit einem Brautpaar von Peter Christophsen 1449. Madonna mit dem

Kind von Roger van Brügge.

DR. KERB: Schweisstuch der Veronica von Mstr. Wilhelm. Madonna mit dem Kind vom Mstr. des Bartholomäus und viele andre altcölnische Bilder.

Maler Katz: Sammlung von Gemälden aus allen Schulen, vornehmlich ein venetianisches in der Weise

des Tizian.

Wittwe Schaafhausen: Gemälde von Guido, Ann. Caracci, u.

mehren Niederländern.

Jos. Essingh: Gemälde von Niederländern, Franzosen, auch ein älteres deutsches Altarwerk von 4 Flügeln. Ferner Emaille-, Glas-, Elfenbein-, Holzschnitzwerke etc.

J. B. WEYER, Stadtbaumeister, Gemälde der altcölnischen und nieder-

ländischen Schulen.

Antiquar Heberle, Kunsthändler Lafontaine, G. Geerling besitzen allerlei Gemälde und Kunstsachen.

Sehlmeyer, Heis u. Meinertshagen haben naturhistorische Samml.

Die Börse auf dem Heumarkt mit ihrer geschmackvollen Inschrift. Das Haus in welchem Rubens 1577 geboren und Maria v. Medicis 1642 gestorben, Sternenstr. No. 10. Das Zeughaus mit römischem Mauerwerk am Fundament, dabei der Klarenthurm, römische Arbeit in opus reticulatum.

Festungswerke seit 1815, hohe starke Mauern mit Schiessscharten u. 80 Thürmen, Wall, Graben, bombenfeste Caponnieren, 11 detachirte Forts mit Montalembertschen Thürmen in Entfernung von 800—1000 Schritten, doch nur gegen das Feld ganz ausgebaut. 2 Brückenköpfe in Deutz.

ANSTALTEN: Mit dem Gymnasium ist ein physikalisches Cabinet, eine Sternwarteu. eine Bibliothek verbunden. — Kunstverein. Musikverein.

VERGNÜGUNGEN, SPAZIER-GÆNGE. The ater (im Winter), Casino, 2 Ressourcen, viele Weinhäuser u. Gärten (Hirschkümpchen, Sittmann, Weber etc.), in Deutz das Marienbildchen; j. Belle vue, schönste Ansicht von Cöln; Spaziergang auf der Rheinbrücke; auf dem Wall; alle 4 Jahr zu Pfingsten das grosse nie derrheinische Musikfest (abwechselnd mit Düsseldorf, Aachen, Eiberfeld) und jährlich der grosse Carneval, wobei Cöln sich in dem glänzenden Lichte seines heitersten Humors zeigt.

Die schönste Aussicht hat man auf

dem Domthurm.

UMGEBUNG: Altenberg (3 St. nahe der Strasse nach Elberfeld) mit einer Cistercienserabtei und ausgezeichnet schöner Kirche, 1255—1379, welche seit 1842 wieder hergestellt wird. (Cf. Schimmel, die Cist.-Abtei Altenberg.) — Braunweiler 2 St. nahe der Strasse n. Jülich mit Wandmalereien aus dem 11—12. Jahrh.

Colberg (Deutsches Haus.). Preuss. Stadt u. Festung 1/4 St. von der Ostsee und mit ihr durch die Persante verbunden, die den befestigten Hasen Münde bildet; mit 6700 Ew., See-, Sool - u. Dampfbädern, Salz-werken, Weberei, Fischerei, Woll-märkten, Handel. Schon im 10. Jahrh. Sitz eines Bischofs, 1102 von den Polen unter Boleslaw vergeblich belagert, ward es 1277 von den pommerschen Herzögen an das Stift Kamin vertauscht und 1288 das alte Schloss in ein Kloster verwandelt. 1530 wurde die Reformation eingeführt 1631 von den Schweden nach hartnäckiger Vertheidigung genommen und trotz der Verträge erst 1653 an Brandenburg geräumt, wurde C. im Tjährigen Krieg wieder wichtig, wo der Major v. Heiden es mehre Jahre lang gegen die Russen vertheidigte, die es aber 1761 nahmen. Gleich ruhmvoll ward es 1806 und 1807 von Gneisenau, Schill und dem Bürger Nettelbeck gegen die Franzosen vertheidigt. Hier ist auch Ramler geboren.

Marktplatz mit der Statue

Friedrich Wilhelms III.

<sup>o</sup>Marienkirche (S. Maria gloriosa) v. 1230-1320, fünfschiffig, doch sind die beiden äussersten Seitenschiffe später, v. 1379 und 1410. Lettner zwischen Chor und Schiffen. Gewölbmalereien aus dem 14. Jahrh. Ehernes Taufbecken von 1355 mit Reliefs. Der eherne siebenarmige Leuchter mit Apostelfiguren von Joh. Apenghetere 1327. Viele Holzschnitzwerke u. Malereien, darunter auch die Bildnisse von Luther und Melanchthon v. L. Cranach.

H. Geistkirche mit einem Altarschnitzwerk von 1310 c .. Das Rath-

haus, aus neuester Zeit.

Loge: Michael zur Männerkraft.

Colmar (Engel. Schlüssel), Hauptstadt des franz. Departements Oberrhein am Gerberbache (auf der Eisenbahn 21/4 Zeitst. von Strassburg) mit 18,000 Ew. 2 kath. 1 prot. Kirche und 1 Synagoge, Artillerieschule, einer Nacheiferungsgesellschaft, mehren Fabriken u. bedeutendem Handel (Wein). Im Mittelalter freie Reichsstadt (Columbaria) unter der Landvoigtei Hagenau litt es viel an innern Unruhen. 1373 wurde die Reformation eingeführt, 1627 von den Kaiserlichen die kath. Confession wiederhergestellt. 1632 lehnten sich die Bürger wider die Kaiserlichen auf und nahmen die Schweden in die Stadt, die später von den Franzosen verdrängt wurden. Nach dem westfälischen Frieden kam C. wieder ans Reich, 1672 aber wieder an die Franzosen, denen es auch durch den Ryswiker Frieden blieb. Die Festungswerke wurden geschleift. - Geburtsort von G. K. Pfeffel 1736 + 1808.

Das College mit einer Bibliothek (mehre Mss.) und einer bedeutenden Sammlung oberdeutscher Gemälde namentlich der Schule von Colmar: Martin Schongauer : Antonius-Altar 2 Flügel Maria mit dem Kind, und S. Anton mit dem Donator; Rückseiten: Die Verkündigung. - Altarwerk aus Isenheim: Pictà, mit Verkündigung und Geburt Christi. Aus seiner Schule: die Passion in 16 Bildern, deren Rückseiten auch zum Theil bemalt sind. Mehre Tafeln aus der Passion | Freunde Hieronymus, trotz des kai-

von Casp. Isenmann 1462. - Grosses Altarwerk: Maria mit dem Kind in der Landschaft, daneben S. Antonius und eine mysteriöse Engelversammlung; dazu gehörig Christus am Kreuz und der beklagte Leichnam angeblich von Matth. Gruenewald. (nach meiner Ansicht von Baldung Grien.)

S. MARTINSKIRCHE: Maria im Rosenhag von Mart. Schongauer.

Bei den Dominicanern unter Linden wird ein Mirakelbild Johannes dem Täufer aufbewahrt. eine sehr alte, formlose Statuette des Heiligen. (Der Abguss in der Bibliothek des Collège.)

Das Haus wo Pfeffel geboren, durch Feldmarschall Wrede mit einem Ge-

denkstein geziert.

Constanz (Costnitz) (Goldner Adler. Hecht. Kaiserkrone.), Hauptstadt des Seekreises im Grossherz. Baden, am linken Rheinufer zwischen Bodensee und Untersee in schöner, fruchtbarer Gegend, mit 5600 Ew. (Mehrzahl kathol.), mit Freihafen, Wein- und Leinwandhandel, Fabriken, einer Türkischgarnfärberei etc., und mit drei Vorstädten: Petershausen, jenseit der Rheinbrücke, das Paradies mit vielen Gärten, und Kreuzlingen, von den unter Joseph II. eingewanderten Reformirten gegründet. - C. war ehedem eine ziemlich volkreiche Stadt mit mehr als 40,000 Ew., allein seit dem grossen Concil ist sie mehr und mehr eingegangen.

Zu Ende des 3. Jahrh. gegründet von Constantius, dem Vater Constantins d. Gr., als Feste gegen die Alemannen, wurde es von diesen und dann von den Hunnen zerstört. Im 6. Jahrh. wurde es Sitz des Bisthums und später Reichsstadt, und hielt von 1356 an zum schwäbischen Bunde. 1043 war hier der Reichstag, auf welchem Beinrich III. den Landfrieden stiftete. 1183 ward hier der Friede zwischen Barbarossa und den lombardischen Städten geschlossen. 1414-18 war hier das grosse Costnitzer Dieses Concil, welches drei Concil. Päpste absetzte, und einen vierten wählte, den böhmischen Reformator Johann Huss zum Seheiterhaufen verurtheilte, auf dem er hier 1416 auf dem Brühl vor der Stadt mit seinem

um seines serlichen Geleitsbriefes Glaubens willen verbrannt wurde, gleich dem h. Pelagius, der 1000 J. früher an derselben Stelle um seines Glaubens willen von den damaligen Machthabern den Tod erlitt, versammelte in C. viele tausend Menschen, den Kaiser Sigmund, den Papst Johann XXII. (der zu seiner Absetzung gekommen), 26 Fürsten, 140 Grafen, 22 Cardinäle, 20 Erzbischöfe, 3 Pa-triarchen, 92 Bischöfe, 124 Aebte, an 500 andere Prälaten und Doctoren, über 2000 Priester mit einem grossen Gefolge, 346 Schauspieler u. Gaukler, 700 Freudenmädchen etc.). 1474 ward in Const. der ewige Friede zwischen Oestreich und der Schweiz geschlos-1520 wurde die Reformation ihrt, worauf das Domcapitel sen. eingeführt, nach Radolfszell zog. 1348 verlor es wegen Nichtannahme des Interims seine Privilegien u. kam an Oestreich. 1677 war auf kurze Zeit die Freiburger Universität hier. Seit 1803 gehört es zu Baden; seit 1820 hat es eine protestantische Kirche.

DER DOM von 1052, eine Basilica mit Säulen u. Arcaden; die Gewölbe sind später. Die Passion, Schnitzwerk am Hauptportal von Sim. Baider 1470. Eine Platte im Hauptschiff bezeichnet die Stelle, auf welcher Huss sein Todesurtheil vernommen. Grabmal des Herz. Ernst von Schwaben. Schöne Aussicht von den Thürmen. An der Seite eine runde Capelle (vielleicht Baptisterium) mit der Ab-

bildung des h. Grabes.

DOMINICANER KLOSTER, jetzt Kattunfabrik, auf einer Insel, mit Resten von Römerbauten und den grossartigen Trümmern der alten Kirche. Huss sass hier gefangen, nachdem er vorher in leichterem Gewahrsam im Franciscanerkloster gewesen, das jetzt

ganz in Ruinen liegt.

Das Kaufhaus von 1388 mit verschiedenen Reliquien vom Concil, das in demselben gehalten worden, den Thronen des Kaisers und des Papstes, der Bibel Hussens, der Thüre seines Gefängnisses, dem Strick, mit dem er gebunden war; dazu einer Sammlung römischer und deutscher Alterthümer.

Privatsammlungen bei Wessenberg, Fischheim u. A. Hier lebt die Malerin Ellenrieder. UMGEBUNG: Insel Meinau (s. Bodensce). Petershausen, mit einer Kirche von 1162. Salmannsweiter mit dem grossen Weinfass.

Crefeld (Wilder Mann. Rheinischer Hof, Anker. Krone), k. preuss. Stadt in der Rheinprovinz, 1 Meile links vom Rhein, in flacher Gegend, mit 20,000 Ew. (3300 Prot., 770 Mennoniten, 230 Juden), reinlichen breiten Strassen, thätiger Bevölkerung; berühmten Seiden- und Sammtfabriken, die über 6000 Menschen be-schäftigen u. über 4 Mill. Thaler in Umlauf setzen; auch Wollen- und Leinwandtabriken. - Die Stadt verdankt ihre Entstehung den ihres Glaubens wegen im 16. Jahrh. aus Cöln vertriebenen Protestanten. Bei Crefeld wurden 1738 die Franzosen unter dem Abbé Clermont 66,000 M. st. von den verbündeten Engländern, Hannoveranern. Hessen und Braunschweigern unter dem Herz. v. Braunschweig geschlagen. - Sammlung von Muscheln und Petrefacten bei H. v. Höninghaus.

VERGNÜGUNGSORTE: Das Rungesche, das Weychartische Local, Kaufmannsgesellschaft, Verein, Parlament, Casino, Jägergesellschaft, Cap, Tennenthal, Driessenhof. — In der Nähe das Schloss Cracow, im 16. Jahrh. von einem Polen erbaut, 1586 von den Spaniern, 1601 von Moriz von Oranien erobert, 1670 geschleift.

Danzig (Dansk) (Hôtel de Ber-Drei Mohren. lin. Englische Hof. Hôtel d'Oliva), preuss, sehr befestigte Hauptseehandelsstadt in der Nähe von dem westl. Hauptarm der Weichsel, durchströmt von der Motlau und Radaune, 2 St. von der Ostsee, von alterthümlicher zum Theil sehr prächtiger Bauart mit vielen Thürmen, 14 ziemlich gleichförmigen u. äusserlich schmucklosen Kirchen mit meist flachem Chorabschluss; engen, winkligen Strassen und wenigen kleinen Plätzen, mit 63,000 Ew. (13,700 Kath., 700 Mennoniten, 2600 Juden), 6000 H. vor denen häufig Terrassen (Beischläge) aufgeführt sind, die als Familienversammlungs - Plätze dienen und den Strassen ein eigenthüml. lebendiges Aussehengeben, über 500 Fabriken, Sitz der Regierung, des Provincialsteuer-

directorats, Hauptzollamts etc., berühmten Liqueurbrennereien (Danz. Goldwasser), Bierbrauereien, Zuckerraffinerien, Schiffswerfte, Potaschsiedereien, Kupferhämmern, Dampf-(Oel-) Mühlen, Schiffszwicbackbäckereien etc., mit vielen grossen Waarenlagern und Kornspeichern auf der »Speicherinsel« vereinigt. D. ist die Hauptniederlage für den (Holz- und) Getreidehandel von Preussen u. Polen, (ber. sind die Danziger Sackträger). Die Rhederei zählt 100 Segel – und 2 Dampfschiffe, ist im Zunehmen u. bringt einen jährlichen Gewinn von

4 Millionen Thaler.

Der älteste Name Giötheschants deutet auf gothische Herkunft. 998 hiess die Stadt Gidanie (Gedansk, Dantiscum) und war im Besitz heidnischer Letten und Slaven, denen der h. Adalbert das Christenthum predigte. 4185 soll es Herz. Sususlaw v. Pommern mit Mauern umgeben haben: 1221 eroberte es K. Waldemar II. v. Dänemark, verlor es aber 1225 wieder an Suantopulk III. von Pommern. 1271 ward es an Conrad von Brandenburg versetzt; 1272 eroberten es die Polen. 1300 kam es abermals an den Markgrafen von Brandenburg, aber 1310 wieder an die Polen, und ging zur Hansa als Quartierstadt der Städte in Preussen und Lievland. Der deutsche Orden, in dessen Gewalt es kurze Zeit gerieth, behandelte D. willkührlich und grausam, und so trat es 1434 freiwillig zur Republik Polen, wobei es grosse Freiheiten erhielt (z. B. ein eignes Gericht nach eignem Gesetzbuch »Danz. Willkür«), Recht über Leben und Tod, Münze, eigne Besatzung, Stapel- und Zollrechte, Stimm- und Wahlfähigkeit auf dem Reichstag etc. In diese Zeit fällt der Krieg, den ein einzelner Danziger Bürger, Matron, zehn Jahre lang, wegen verlezten Rechtes gegen seine Vaterstadt führte. 1326 ward die Reformation eingeführt und bald nachher versuchte Danzig die Polen zu ver-jagen; allein K. Sigismund bezwang die Rebellen und liess 40 angesehene Bürger hinrichten. Von da an wurde D. in alle Kriege um die polnische Krone verwickelt. 1377 erlitt es eine Belagerung des Stephan Battori, gegen welchen es den Kais. Maximilian II. als König von Polen anerkannt hatte. I

1636 ward es von den Schweden, aber vergeblich belagert; 1734 von den Russen und Sachsen, weil es sich für Stanislaus Leszinsky erklärt und diesen bei sich aufgenommen hatte. Am blühendsten war D. unter Kön. August III. von Polen, mit einem Gebiet von 40 QM. und dem bedeutendsten Hafen der ganzen Küste. Bei der ersten Theilung Polens 1772 blieb es frei, aber von Preussen, das Weichselmünde erhielt, ganz um-schlossen, und so kam es 1793 zu seinem eignen Vortheil ganz an Preussen, das überdiess die Verfassung der Stadt so viel thunlich bestehen liess. 1807 fiel es nach tapferer Gegenwehr in die Hände der Franzosen unter Marschall Lefèbre (dessh. Herz. von Danzig gen.), und blieb, obgleich im Tilsiter Frieden zum Freistaat unter sächsischem und preuss. Schutz erklärt, unter französ. Herrschaft (selbst mit dem Code Napoléon), bis es 1813 von einem preussisch-russi-schen Corps unter Herzog Alexander v. Württemberg belagert u. am 2. Jan. 1814 eingenommen wurde, seit welcher Zeit es zu Preussen gehört. Die Cholera hauste 1831 beträchtlich in D. Der Handel, unter den Franzosen ganz erstarrt, war seit 1813 sehr lebhaft geworden, ist aber seit neuerer Zeit wieder Schwankungen unterworfen. Der neue Weg, den sich 1840 die Weichsel gebahnt, und der wohl der Schiffsahrt aber nicht der Stadt förderlich gewesen wäre, ist wieder zugeschüttet. - D. ist die Vaterstadt von dem Astronomen Hevel, 1611 † 1687, von Archenholz 1743 † 1812, Fahrenheit 1690 † 1740, Chodowiecky 1726 + 1801 etc.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE,

BÆUDE, ANSTALTEN etc. \*)

Der lange Markt mit dem Artushof (Börse), und einem Springbrunnen von 1633. Der Dohlenmarkt. Die Langgasse. Breite Gasse etc.

ODom oder Marienkirche 1343—1503 aus Backsteinen mit 30 Capellen, 7 grossen Glocken, 1 Thurm 328' h. Hier befindet sich in der Beichtstuhlcapelle das berühmte Danziger Bild, ein jüngstes Gericht von Joh. Memling (nach Passavant), durch Danziger See-

<sup>\*)</sup> Cf. J. C. Schulz, Danzig und seine Bauwerke 1846.

fahrer von den Holländern erbeutet 1473, von den Franzosen nach Paris entführt, von den Preussen 1814 zurückgebracht und den Danzigern höher gehalten als 40,000 Rhlr., welche ihnen das Berliner Museum dafür bot. Trinitätsaltar vom Anfang des 13. Jahrh. Die Capelle der HH. Cosmas u. Damian mit Gemälden aus dem 14. Jahrh. Die Trinitatiscapelle mit Altarwerk von niederrheinischem Gepräge aus dem Die Reinholdscapelle mit 13. Jahrh. reichem Altarwerk von ähnlichem Gepräge von 1516. - Das ehem. Hochaltarwerk von Mstr. Michael 1316, mit Darstellungen aus der Passion u. dem Leben Mariä nach Dürer. Alte Paramente und Messgewänder, einige mit arabischen Inschriften. Ein Schatzkästchen von Elfenbein aus dem 14. Jahrh. — In der Sacristei Kelche aus dem 14 Jahrh.; ein Missale von 1480. — Hölzernes Crucifix aus dem 13. Jahrh. Eherner Taufstein v. 1334, niederl. Arbeit.

Katharinenkirche mit Gemälden, und dem Grabmal Hevels.

Die Johanniskirche aus dem 13. Jahrh. mit einem alten Crucifix.

Die Trinitatis- oder Francis-canerkirche 1431, von Almosen u. freiwilligen Arbeitern erbaut, u. die

S. Annenkirche, beides Muster

schönen Backsteinbaues.

Dominicanerkirche von 1227.

Der Stockthurm 1346 angelegt und 1308 ausgebaut, und die Peinstube, sehr malerische Gebäude.

Die königl. Bank mit schönen Karyatiden, muthmasslich v. Schüter.

DER ARTUSHOF (Junkerhof), j. Börse, von 1379, nach dem Brand von 1476 hergestellt und 1552 erweitert, erhöht und ausgeschmückt mit einem grossen Saal voll Malercien und Schnitzwerke, den Statuen von SS. Jacobus, Georg und Christoph von 1313, den Königen Reinholdus und Sigismundus; alten Waffen, Hirschgeweiben in Verbindung mit Bildern von Actaeon, einem jüngsten Gericht von Ant. Möller aus Königsberg 1602, der Statue des König August III. von Meissner aus Danzig, einer Menge Inschristen und Verse die auf die Geschichte des Gebäudes Bezug haben etc. Merkwürdiger Ofen mit einer Eulenspiegelei.

Das neue oder RECHTSSTÆDTISCHE

rothen Backsteinen; der Thurm erhielt seine jetzige vergoldete Dachbekleidung nach dem Brand v. 1356. Portal von Eggert 1768. Die Sommerrathsstube aus dem 16. Jahrh. Die Winterrathsstube mit schöner Decke und allegorischen Gemälden von H. Fredemann de Vries. Städtische Gemäldesammlung: Rosenfelder, die Befreiung des Danziger Reformators Pancratius Klein 1344. Jul. Schrader, Cencius flüchtet zu dem von ihm gefangenen Papst Gregor VII.

Das GRÜNE THOR mit einem Museum von allerhand Merkwürdigkeiten; ehcdem Residenz der Polenkönige.

Das Zeughaus, Theater, Sternwarte, Gymnasial bibliothek mit 30,000 Bdn. mehren Mss. Schifffahrts-, Mennonitische u. a. Schulen.

Privatkunstammlung von H.

Kabrun.

Die Festungswerke bestehen aus einem th. altdeutschen, th. holländi-schen Hauptwall mit 20 Bastionen: die Gräben sind mit Wasser gefüllt. Haupteitadellen: der Bischofsberg und der Hagelsberg. - Die Festung Weichselmünde deckt mit der Westerschanze und mehren Forts den Ausfluss des Weichsel- und Neufahrwassers. Durch den Holm, eine grosse befestigte Weichselinsel, wird die Verbindung mit D. unterhalten.

Der HAFEN, gleichfalls in Weichselmünde, mit den See- und Weichsel-

Lootsen, Leuchthurm etc.

VEREINE. VERGNÜGEN. UM-GEGEND.

Friedensgesellschaft zur stützung talentvoller Jünglinge. Vereine zur Besserung von Strafgefan-genen und verwahrlosten Kindern. Naturforschende Gesellschaft. Gewerbvereine. Kunstverein.

Theater, nur im Winter geöffnet. Casino. Concordia. Geselligkeit.

Logen: Zum gekrönten Löwen.

Zur Einigkeit.

OLIVA, 1 M. - Kloster in der Ebene mit reizenden Gartenanlagen, 1170 von Herz. Subislav I. gegründet, und nachgehends zu einem Marktslecken erweitert. Hier wurde 1660 der Friede zwischen Polen und Brandenburg geschlossen, in welchem dem grossen Kurfürsten der Besitz des souveränen RATHHAUS aus dem 13. Jahrh. in Herzogthums Preussen aufs neue versichert wurde. - Nahe der Karlsberg mit schöner Aussicht.

Prauss mit einem Altarwerk aus

dem 15. Jahrh.

OZOPPOT, Seebad 11/4 M. zwischen der Ostsee und Waldhöhen, mit guten Wohnungen. Warme Bäder findet man im Bade-Hause; in der See Badekarren. — Ein andres Seebad ist in Bresen. Der Stöbenberg mit herrlicher Aussicht. Der Johannisberg, der Bischofs- und Hagelsberg, Jeschkenthal 1/4 St. dessgl. Die grosse Allee nach Langfuhr. — Der Werder zwischen Nogat und Weichsel, mit gesegneten Triften und wohlhabenden Bauern. — Die Halbinsel Hela.

Darmstadt (Hôtel Köhler dicht bei dem Bahnhof, Traube. Darmstädter Hof. Krone. Wilder Mann. Prinz Carl.), Haupt – und Residenzstadt des Grossherzogthums Hessen, an der Darm und dem Anfange der Bergstrasse, Sitz der obersten Behörden und Landes – Collegien, mit 22,000 Ew. (2100 Kath., 330 Jud.), 1300 H. zum Theil eng und finster (Altstadt), znm Theil regelmässig, breitstrassig, glänzend (Neustadt), gesundem Klima und guten Nahrungsmitteln (beson-

ders Gartenfrüchten).

An der Stelle angeblich eines Römereastells gegen die Katten erbaut, wird D. in Urkunden vom 8. bis 11. Jahrh. jedoch als Dorf genannt, ja erst 1330 erwarb es durch den Grafen Wilerwarb es durch den Grafen helm IV. von Katzenelnbogen Stadtrechte. 1479 kam es beim Erlöschen des Hauses Katzenelnbogen durch Heirath an Hessen und ward von Landgraf Georg I. 1367 zur Residenz erwählt. 1622 wurde es von Mansfeld genommen und Landgraf Ludwig nebst seinen 2 Prinzen gefangen. 1647 von den Franzosen erobert. -Seit der Erhebung des Landes zum Grossherzogthum 1806 ist Darmstadt in sichtbarer Zunahme. 1794 hatte es nur 6700 Ew. In D. lebt der Maler Seeger, der Kupferstecher Felsing, der Architekt Moller. D. ist die Vaterstadt von Merk, d. vertrauten Freunde Goethe's und Herders, und von des letztern GattinCaroline geb.Flachsland.

ÖFFENTL. PLÆTZE, STRAS-SEN etc.

LUISENPLATZ mit dem Denkmal

des Grossherzogs Ludwig I. von Schwanthaler, und in Erz gegossen von Stiglmaier. — Die Rhein-, die Neckarstrasse.

ÖFFENTL. GEBÆUDE. SAMM-

LUNGFN. ANSTALTEN.

Die katholische Kirche v. Moller 1822 — 27 eine Rotunde mit Kuppel von 134' Durchm.

Die Stadtkirche aus dem 15. Jahrh. Das Residenzschloss zwischen Parade- und Marktplatz, von 1368, 1664, 1717. Hier befindet sich das Naturaliencabinet (mit vielen höchst sehenswerthen in der Umgegend gefundenen Fossilen beschrieben von Dr. Kaup). Ferner

Das grossherzgl. <sup>o</sup>Museum mit Waffen und Rüstungen, ägyptischen, griechischen, römischen und germanischen Alterthümern, höchst interessanten Elfenbeinschnitzwerken, und anderen Kunstdenkmalen des Mittelalters und der spätern Zeit, Münzen u. Medaillen, geschnittenen Steinen, einer ethnographischen Sammlung (Katalog von Dr. Walther).

Die Bibliothek und Kupferstichsammlung, mit Handzeichnungen von berühmten Meistern.

ODie Gemældegalerie enthält viele sehr ausgezeichnete Werke: 22. 70. Wagenbauer, Viehstücke. 77. 78. 80. 81. Achenbach, Sturmlandschaft u. a. 79. Schirmer, Landschaft. 93. Steinbrück, die h. Genofeva, 99. 105. F. Kobell, Landschaften. - Seeger. Landschaft im Sonnenuntergang. -Viele Bilder vom »Gevatter Seekatz« (S. Goethe, Wahrheit und Dichtung I.). - 136. der Tod Maria vom Meister vom Tod der Maria. 137. Luc. Cranach, Erzb. Albrecht von Brandenburg als St. Hieronymus. 142. ders. Friedrich d. Weise. 179 Mtsr. Stephan, Maria Reinigung. — Gemälde von P. Potter, A. Brower, A. von Ostade und andern bedeutenden Niederländern. 366 ein Bildniss von Rembrandt.Unter den italienischen Gemälden ist viel Beachtenswerthes, auch wenn die Kritik die Namen Rafael und Tizian streichen sollte.

Der neue Palast am Luisenplatz. Das Theater von Moller 1819. Das Exercier- oder Zeughaus 1771 v. Schuknecht (320'l., 150' br., 90' der ganze innere Raum ohne Säulen, mit sehenswerthem Häng- und Spreng-

werk überbaut). — Das Ständehaus, ! früher Palais des Landgrafen Christian. Die Münze. Die Kupferdruckerei von Felsing.

VEREINE, GESELLŠCHAFTEN.

Historischer Verein. Kunst-verein. Der Gartenbauverein mit Frühlings - und Herbstausstellungen. Vereine für Gewerbe, Landwirthschaft etc. Musikverein. — Ca-sino. Club. Ressource. — Loge: S. Johannes Evangelist zur Ewigkeit.

SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND. Der Schlossgarten mit dem Grabmal der Landgräfin v. Hessen, der Mutter Ludwigs I., welcher Friedrich d. Gr. aufs Grab schrieb: Sexu foemina, ingenio vir. - Die Rosen-Der englische Garten des Erbgrossherzogs. — Der Carlshof. — Chausseehaus. — Ludwigshöhe. - Der grosse Woog (Badeplatz). -Fasanerie. - Kranichstein. Die Bessunger Herrngärten (mit Orangerie). Der neue Kirchhof. -Das Schiesshaus (mit Seidenzucht). Die Tanne. - Der Exercierplatz. - Promenade. - Dippelshof. -Treisa. - Eberstadt. - Pfungstadt 2 St. mit einer Runkelrübenzuckerfabrik. - Oberramstadt, Geburtsort von Lichtenberg 1742, † 1799. - Der Odenwald s. D.

(Goldner Ring, am Dessau Markt. Goldner Beutel. Goldner Hirsch. Erbprinz. Goldne Schiff.), Hauptund Residenzstadt des Herzogthums gl. N. an der Mulde, in einer sandigen, durch Cultur verschönerten Ebene, 3/4 St., von der Elbe, über welche bei Rosslau (2 St.) eine schöne Brücke führt, mit 12,000 Ew. (wenige Kath., 1 kath. Kirche, 800 Jud., 1 Synagoge), 1000 H. die häufig ein glänzendes Aeussere bei gewöhnlichem Fach-werk im Innern haben. D. (Dissouwe, Desso) zweifelhaft ob von niederländischen Ansiedlern im 12. Jahrh. oder früher von Wenden gegründet, kommt in Urkunden von 1213 vor. brannte es ab und blieb unbedeutend, bis es um 1700 durch den Fürsten Leopold († 1747.) neues Leben er-hielt, neue Strassen, Kirchen, Stadtmauern, Thore, Paläste etc., in welcher Weise unter dessen Nachfolgern fortgefahren wurde. 1825 war in D.

Kurfürst Albrecht von Mainz, Joachim I. von Brandenburg und Hein-Braunschweig zur Aufrich von rechthaltung der katholischen Kirche, 1332 wurde die lutherische, 1596 die reformirte Lehre eingeführt, aber erst 1690 wurde den lutherischen die Erbauung eigner Gotteshäuser gestattet. 1827 kam die Union der Reformirten und Lutheraner zu Stande. - Dessau ist die Vaterstadt von Mendelssohn 1729 + 1786.W. Müller 1794 + 1827, und war der Schauplatz von Basedows Philanthropin. Hier lebt der Capellmeister Fr. Schneider. In D. ist zuerst der jetzt fast überall zu Ehren gekommene deutsche Geschmack in der Baukunst eingeführt worden, unter Leop. Friedr. Franz 1702. ÷ 1817.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE, AN-

STALTEN, SAMMLUNGEN.

Schloss- u. Stadtkirche zu S. Marien mit einem Abendmahl Christi mit den Reformatoren u. Fürsten von L. Cranach. d. J., einer Kreuzigung, Verkündigung, Geburt und Anbetung u. a. m. von L. Cranach d. Ac. — Die Fürstengruft. — Sonnabends Motetten, Sonntags nach der Frühkirche Kirchenmusiken.

Das herzogliche Schloss zwischen Markt und Lustgarten von 1467, 1360, 1748, mit schönen Sälen und Sammlungen: 1) das Gesammt-archiv des herz. Hauses mit vielen Handschriften Luthers. — 2) Gypskammer mit vielen Raritäten, dem Ring der Frau Kröte, einem Schnupftuch Napoleons. Münzsammlung, Kupferstichen etc. — 3) BILDERGALBRIE, in 1 Saale und 3 Zimmern; Gemälde von Francia, Tizian, Fil. Lippi, Ru-bens, Van Dyk, C. Netscher, Roos, Ruthart, und neuere von Hrause, Beck, Schubert. In den Zimmern des Herzogs Gemälde von Borgognone, Perugino, auch eines unter dem Namen Leonardo's, und ein anderes unter dem Rafaels.

Die Reitbahn mit Reliefs Döll, Geschichte der Reitkunst.

Die musikalische Lehranstalt des Hofkapellmeisters Fr. Schneider.

Die gymnastische Anstalt von

Werner.

Die Amalienstiftung mit etwa 600 Oelgemälden von Van Dyk, ein Verein geschlossen worden von Rembrandt, Potter, Ostade, Dow,

Netscher, S. Christoph von A. Dürer etc. Ferner Münzen, Naturalien etc. Bibliothek mit 20,000 Bdn. Mittw.

und Sonnab. NM. offen.

VEREINE. VERGNÜGUNGEN.

Die anhalt – Dessauische Pastoralgesellschaft; Bibelgesellschaft. Gartenbauverein. Naturhistorischer Verein. Seidenbauverein. Liedertafel. Literarischer Verein mit Vorlesungen. Schützengesellschaft. Concerte alle 14 Tage, Freit.

SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND. LUSTGARTEN, nebst der Schlange, Schlossgarten mit Orangerie an der Mulde und Garten hinter dem Schloss.— Krügers Kaffeegarten vor dem Leipziger Thore. Schmidts Garten ¼ Stunde vor dem Muldethor. Gänsewall. Elbhaus ¼ St. vor dem Zerbstthor. Die Elbbrücke 1836 von Vieth gebaut 27' br., 721' l., mit dem Brückhaus diesseit und einer Runkelrüben-

zuckerfabrik jenseit der Elbe.

OGEORGENGARTEN vor dem Akenschen Thor 1780 angelegt von dem Prinzen Joh. Georg (Hansjörg). Das Wohnhaus enthält mehre gute Gemälde von A. del Sarto, Ruysdael, Mieris, Mireveldt etc., auch eine alte Copie der Jardinière. Dabei das Orangerie - und das Billardhaus. Im südlichen Theile des Gartens: die römische Ruine, der ionische Monopteros, das Fremdenhaus, der überbaute Bogen; im nördlichen Theile: der Triumphbogen mit der Statue des alten Dessauer, das Vasenhaus, die Ruinenbrücke.- Der Walwitzberg an der Elbe mit schöner Aussicht.

Gross-Kühnau mit einer neuen im romanischen Styl erbauten Kirche

und schönen Gartenanlagen.

ODER GOTTESACKER 1787 von Leopold Friedrich Franz angelegt, würdig der Inschrift seines Eingangs: »Tod ist nicht Tod, ist nur Veredlung sterblicher Natur!«

Die Heideburg ein herz. Jagdhaus 1 St., 1782 in goth. Styl erbaut.

Der Promenadenwall und die Jonitzer Mühle. In der Kirche zu Jonitz die fürstliche Familiengruft. — Die neuen Anlagen, der Mulde entlang.

Pötnitz mit einer alten, 1805 in goth. Styl erneuten Kirche, und dem

Napoleonsberg.

<sup>o</sup>Luisium, v.Leop.Fr. Franz 1774 angelegt u. nach seiner Gemahlin († 1811) genannt, ein lieblicher Garten mit Schloss, in welchem Gemälde von Hartmann, Ang. Kaufmann.

WOERLITZ, 2 M. mit den sehenswerthesten Parkanlagen; in den Pfingsttagen das Lust-Ziel der Bewohner weitumher. In der Kirche zwei Gemälde von Ferd. und Heinr. v. Olivier. Im gothischen Haus Gemälde von L. Cranach, Wohlgemuth, H. Holbein, A. Dürer (Adam und Eva), Memling (Kreuzigung), Mabuse (Geburt) etc. Floratempel, Pantheon. Feuerspeiender Berg, Kettenbrücke u. a. Spielereien mögen von der Wanderung durch die mit Wasser schön belebten Anlagen nicht abhalten. Einem Führer durch den ganzen Garten zahlt man 7½ Ngr.

Donau (Danubius, Ister). Cf. Eisenbahnpläne 17., 19., 20., der grösste deutsche Strom, erhält seinen Namen bei Donaueschingen, 47° 38' Breite, 26° 10' Länge nach der Vereinigung der beiden Flüsschen Brege und Brigach. Oberhalb Ulm wird sie schiffbar u. durchströmt in gerader Richtung gegen Osten Schwaben, Bayern, Oestreich, Ungarn und die Türkei, nimmt auf ihrem Wege von 700 (n. A. 400) Meilen 60 schiffbare und 100 kleinere Flüsse auf und ergiesst sich in Bessarabien mit 6 Armen ins Sie hat ein starkes schwarze Meer. Gefäll, viele Klippen und Sandbänke, und ist in Betreff der Weite und Tiefe wandelbar, wodurch die Schifffahrt gefährlich wird. Die Schiffe, deren verschiedene Arten man als Hochenauen oder Klobzillen, Nebenbays, Schwemmer, Kellhamer, Gamseln, Plätten und Zillen unterscheidet, sind alle flach gebaut, ungetheert, haben 1, 2 oder 4 Steuerruder, keine Segel und werden stromaufwärts von Rossen gezogen, eine Fahrt (Gegentrieb), die mit grossen Gefahren für Ross und Reiter (Jodel) verbunden ist, und von Wien bis Regensburg 6-8, von da bis Ulm 2-3 Wochen dauert. Die Naufahrt (Thalfahrt) geschieht ausserdem noch auf grossen Flössen, die nicht selten das Ausschen einer kleinen schwimmenden Ortschaft haben. Seit 1829 besteht auf der Donau Dampfschifffahrt. S. ! Abth. III.

Die Donau führt Gold, Fische (namentlich den grossen Hausen), und schwemmt an ihren Ufern und Inseln Samen an aus höhern Gegenden, dass man an vielen Stellen Alpenpflanzen antrifft. Wein wächst in vielen Gegenden der Donau, doch nirgend ein ausgezeichnet guter. Die Ufer sind fast überall schlecht gehalten und an gar vielen Stellen der Zerstörung durch Wasser ausgesetzt. Granit und Gneis sind die vorherrschenden Gebirgsarten, vornehmlich am linken Ufer; am rechten reichen sie bis Lubereck und Melk. Der Gneis erstreckt sich Kremsaufwärts, von Glimmerschiefer, Sienit-, Chlorit- u. Hornblendeschiefer begleitet; ausserdem bilden Thon, Sandstein u. Quarzgerölle das Donauthal. Beide Ufer sind mit Laub - und Nadelholz bedeckt; auf den Inseln sieht man am

häufigsten die Weide.

Während der Römerherrschaft gehörte das rechte Donauufer zur röm. Provinz Noricum ripense, und bildete die Gränze gegen die Germanen und Sarmaten am linken Donauufer (Frons Germaniae des Tacitus), längs welcher eine Kette von Festungswerken aller Art aufgerichtet war, die um 450 durch Attila und später noch weiter durch die Rugen zerstört wurden. Odoaker machte der Rugerherrschaft 487 ein Ende; ihn stürzte Theodorich 493; die Gothen wichen den Longobarden 527, und diese 568 den Hun-nen und Avaren, die Noricum und Pannonien inne hatten, bis sie 791 Carl d. Gr. hinter die Raab zurücktrieb. Er benutzte die Donau zuerst wieder als Wasserstrasse für den Handel und richtete Zölle ein, die seit der Römer Zeit nur willkürlich erhoben worden. Das Mittelalter hob wiederum alle Sicherheit der Person u. des Eigenthums zahlreiche Raubschlösser beherrschten die Ufer u. den Strom; Mord und Plünderung erlaubten sich selbst die obersten Lehnleute (wie die Khuenringe im 12. Jahrh.), selbst Rudolph von Habsburgs Landfrieden im 13., und Friedrichs des Schönen Inquisition im 14. Jahrh. konnten das Uebel nicht ausrotten, und erst unter Ma-ximilian I. im 15. Jahrh. trat geregelter Rechtszustand ein. Ausser jenen zende Punkte. S. Reiserouten 260.

Räubereien hatten die Kauffahrer noch landesherrliche Mauthen und im Lande unter der Enns allein 77 adelige Zollstationen zu bestehen. Auch galt gegen gescheiterte Schiffe das Strandrecht: durch das blosse Berühren einer Sandbank, eines Brückenjochs oder Schiffmühle verfiel das Schiff. - In unsren Tagen herrscht zwar überall Ordnung und Gesetz, allein zur freien, lebendigen Handelsstrasse ist die Donau noch nicht erhoben worden, des »deutschen Stromes« Ehren sind noch lange nicht gelöst.

Die Donaureise macht man in der Regel von Regensburg an, von wo auch zuerst die Dampfschifffahrt beginnt. Da indess der Fluss bereits von Ulm aus schiffbar ist, \*) und sogar an der Herstellung einer Dampf-

schifffahrt von da aus gearbeitet wird, beginnen wir unsern Weg von der ehemaligen Reichsstadt, jetzigen Gränz-

stadt zwischen Bayern und Württem-

berg, \* Ulm.

Bei Unterthalfingen I. hört die schwäbische Alp auf, und bildet mehre oft schädliche Erdfälle; hier bricht man Kreide und Steine. — In Elchin-gen, l. vom ehemaligen Benedictinerkloster aus, hat man eine schöne weite Aussicht. Das jetzige Gebäude stammt von 1793, allein die Gründung des Klosters in 1128. Am 14. Oct. 1803 erstürmte Ney mit der Division Loison das Kloster und ward Herzog von Elchingen; am 18. Oct. erliess Napoleon von hier eine Proclamation, nach welcher er 60,000 Gefangene, 200 Kanonen und 90 Fahnen in seine Gewalt bekam. Zwischen Elchingen und Leipheim sieht man in die Ebene hinaus nach Langenau I., einem Dorf, in welchem vor kurzem die Zahl der Frauen die der Männer um soviel übertraf, dass mehre hundert von jenen auswanderten. Lage und Aussicht von Leipheim sind schön. Das 1556 erbaute Schloss erinnert noch an die an derselben Stelle ehedem befindliche Feste, die im Bauernkriege in die Gewalt der Bundestruppen fiel, 1325, nachdem an 2000 Bauern niedergemacht und mehr als 1500 in die Donau geworfen worden. Im 30jähr. Kriege

<sup>\*)</sup> Auch das obere Donauthal

wurde Leipheim von den Kroaten eingeäschert. Hier wurde der berühmte Professor der Theologie in Göttingen. Joh. Pet. Miller, †. 1789, gebo-ren, und Jac. Schultes, der Dichter, †. 1771, war hier Diaconus. - Die ganze Fahrt bis Günzburg ist sehr angenehm; der nicht breite Fluss geht rasch, obwohl in vielen Krümmungen, durch fruchtbare und wohlangebaute Gegenden mit Dörfern und Schlössern. - Günzburg r., die ehem. Residenz der Grafen von Burgau, ein wohlhabender, freundlicher Ort mit 2300 betriebsamen Einwohnern. Das Schloss, einst der Wittwensitz von des tapfern Prinzen Ludwig von Baden Gemahlin, ist vom Markgraf Carl erbaut, dem Sohne des Erzherzogs Ferdinand von Tirol und der schönen Philippine Welser, die, des Protestantismus verdächtig, im Schloss Ambras in Tirol umgebracht worden. In der Nähe sind die alten Schlösser Reisensburg und Landstrost mit weiten Aussichten und malerischen Ansichten. — Mädlingen I., war ein berühmtes Dominicanerkloster, erbaut von dem Prior Balth. Maier zu Anfang des 18. Jahrh. Ursprünglich 1260 für Dominicancrinnen gestiftet von Walther von Faimingen, ging es in der Reformation ein, wurde aber 1631 von dem katholisch gewordenen Herzog Wilhelm von Neuburg wiederherge-stellt und Dominicanern übergeben. — Gundelfingen I., ein Städtchen mit mehren ansehnlichen Gebäuden und einem alten Schloss, ehedem Besitzthum der Tochter Ludwigs d. Bayern, Elisabeth, des Grafen Ulrich von Württemberg Frau. - Echenbrunn, ehedem mit einem Benedictinerkloster, 1122 gestiftet, in der Reformation aufgehoben, später den Jesuiten und zuletzt den Maltesern übergeben. — Bei Aislingen r. findet man die Spuren einer Römerstrasse, die von Faimingen über Gunderemmingen nach Guntia führte, die auch bei Lauingen 1. (Lavinia) (Stadt mit 3800 Ew.) sichtbar ist, wo noch viele römische Inschriftensteine gefunden worden, die am Thore, an der Kirche etc. eingemauert sind. Ein Stein an der Augustinerkirche preist Ludwig den Bärtigen 1413 als Erweiterer der Stadt; Mauern und Thürme rühren von ihm her, die Schanzen aber von den Schwe- noch einmal die Oestreicher hier eine

den, die sich 1632 hier befestiget. Den 16 Stockwerk hohen Thurm in der Mitte der Stadt erbaute ein Herr v. Imhoff 1478 und liess daran die Hauptmerkwürdigkeiten der Stadt, die schönste Jungfrau (Gräfin Geislin). den grössten Gelehrten (Albertus Magnus), das grösste Ross (13' l.) malen. wozu 1371 noch der Zweikampf zwischen einem riesenmässigen Ungar und einem kleinen Schuster aus Lauingen nebst erklärenden Inschriften kam. Dem Albertus Magnus, † 1280 zu Cöln, ist die Hauptkirche in Lauingen seiner Vaterstadt, geweiht. In derselben die Fürstengruft der Herzöge von der Pfalz. Das Rathhaus in modern italienischem Style von Quaglio. - Von da nach Dillingen macht die Donau so starke Krümmungen, dass man eher zu Fuss als zu Schiff dahin gelangt, auf einem einstündigen sehr anmuthigen Wege. — Dillingen l., Stadt mit 4200 Ew., steht im Rufe geistiger Lichtscheu, vielleicht wegen der hier 1532 gestifteten und den Jesuiten übergebenen Universität. Der bischöfliche Palast aus dem 13. Jahrh.: das Jesuitencollegium; ein päpstliches und ein bischöfliches Convict, ein Communalhaus für junge Geistliche, das S. Salesiusconvict, ein Collegiatstift an der Pfarrkirche, 2 Frauenund ein Capuzinerkloster deuteten hier auf die Uebermacht geistlichen Einflusses. Ausserdem Lyceum u. Gym-Bemerkenswerther Durchstich, Carolinens-Canal, von 1807, 6800' l., 90' br. — Hüchstädt l., Stadt mit 2200 Ew., wird schon in einer Urkunde Carls d. Gr. genannt, der es den Mönchen von Reichenau geschenkt. 1083 wurde hier Welf I. von Bayern von Kaiser Heinrich IV. geschlagen und seines Landes ver-1634 richteten die Kroaten ein gräuliches Blutbad in der Stadt an, und 1703 am 20. Sept. wurden hier die Oestreicher unter Styrum von den Franzosen unter Villars u. Max Emanuel aufs Haupt geschlagen. 1704 aber erfolgte die unglückliche Schlacht, in der letztgenannter Sieger von den Verbündeten unter Eugen und Marlboroughaufgerieben wurde. Die Bayern und Franzosen (unter Tallard) verloren an diesem Tage 43,000 M. und alle Artillerie und Bagage. — 1800 erlitten

Niederlage gegen die Franzosen. Das hochgelegene Schloss mit Wall und Graben. - Die Hügelreihe am linken Ufer bis Donauwörth besteht aus Kalk und Kalkmergel. - Donauwörth 1., Stadt mit 2700 Ew., chedem freie Reichsstadt, als welche sie dem schmalkaldischen Bunde beitrat; Maximilian I. von Bayern vollzog 1607 die Reichsacht an den etwas unruhigen Bürgern und behielt ihre Stadt im Besitz; 1704, nach der Schlacht am nah gelegenen Schellenberge, in welcher die vereinten Franzosen u. Bayern sich tapfer aber unglücklich gegen Malborough u. die Oestreicher schlugen, wurde D. noch einmal frei, allein 1782 für immer bayrisch. Hier ist das berühmte Kloster zum h. Kreuz, gegründet vom Grafen Mangold im 11. Jahrh., in welchem die unglückliche und unschuldig enthauptete Gemahlin Ludwigs d. St. von Bayern, Marie von Brabant, begraben liegt 1256. Auf dem Schellenberge schöne weite Aussicht und eine mit Mergeltuff inkrustirende Quelle. Bis hieher reicht noch der alte Schwabenstamm, und eine Säule bei Genderkingen vom J. 1545 mit der In-»Hier ist das Baierland« scheint die alte Gränze zu bezeichnen. Zwischen Leitheim und Lechsend mit seinem alten Thurme öffnet sich l. ein düsteres Thal, mit den Ruinen der Burg Graisbach im Hintergrunde. Bis zum 16. Jahrh. wurde hier Wein gekeltert. — Unter Lechsend, dem ehemaligen Wohnsitz der Grafen von Graisbach, das 1248 von den Regensburger Bürgern zerstört wurde, weil jene die Flossschifffahrt hinderten, fällt der Lech in die Donau. Er entspringt in Vorarlberg am NW. Abhang des Arlberges zwischen dem Silberund Kaiserberg aus einem See und fliesst nach NO., tritt bei Füssen ins Bayrische und ist von da an flössbar. Im Mergelschiefer des Ufers findet man eine Menge schöner Versteinerungen. — Das Dorf Stepperg 1. ist der Stapelplatz für die der Lithographie so wichtigen s. g. Solenhoferoder Kelheimer Steine. Hier finden sich auf dem linken Ufer die wohlerhaltnen Ueberreste einer Römerstrasse mit Colonien; auf dem r. Ufer bei Oberhausen steht das Denkmal

Latour d'Auvergne, »des ersten Grenadiers von Frankreich.« Auch Altenburg und Kaiserburg stehen hier, die Ueberreste der römischen Festen Attilia und Geleodunum. — Das Thal von Stepperg bis Neuburg r. gibt malerische Ansichten; unter den Felsen im Flusse ragt einer, der Nachtberg mit einem Kreuz hervor, den die Sage in einer Nacht entstehen lässt. Neuburg r., hoch u. schöngelegene Stadt an der Donau mit 6352 Ew., ehemalige Residenz der Pfalzgrafen und Herzöge von Neuburg, die im J. 1342 die Reformation annahmen, 1614 aber zurücktraten und 1742 ausstarben. Im schmalkaldischen Kriege nahm Carl V. Neuburg ein 1546, im 30jähr. ward es bald von Bayern, bald von Schweden erobert, und verlor durch Max Emanuel im 18. Jahrh. seine Festungswerke. Im Schlosse findet man mehre Bilderteppiche und sonstige Alterthümer; im Schlossgarten eine schöne Aussicht. Ueber die Donau führt eine Doppelbrücke, da der Strom hier eine Insel bildet. N. ist die Vaterstadt des Dichters Balde. † 1668. Unterhalb Neuburg bieten die Ufer nichts Bemerkenswerthes dar: r. liegt das Donaumoos mit seinen armseligen Bewohnern, chedem ein unzugänglicher Sumpf, aber durch Frhrn. v. Stengel, v. Aretin und v. Riedel trocken gelegt, wodurch eine Fläche von mehr als 42,000 Tagwerk' fruchtbares Land gewonnen worden 1790—94. Die Bewohner sind grossentheils Wiedertäufer.

Unterhalb . Ingolstadt Gross-Mehring L. mit einer Muster-Oekonomie und der Markt Vohburg r., über welchem die Trümmer der Burg hervorragen, die den berühmten Grafen d. N. gehörte, und in welcher Albrecht d. J. von Bayern das Bündniss mit der unglücklichen Agnes Bernauerin seierte. Sie wurde 1641 von den Schweden zerstört. Im Markt besteht noch eine alte Stiftung, der Jungfernpreis. nach welcher arme, ganz unbeschol-tene Mädchen eine Aussteuer erhalten. - Unterhalb Pföring I. ist das Dorf Märching mit einer sehr beträchtlichen Schwefelquelle, der Stinker genannt (Bestandtheile: Schwefelwasserstoff, Kohlensäure, kohlen-saure Kalk- und Talkerde, Kochsalz des am 21. Jun. 1800 hier gefallenen und kohlensaures Eisen); Töpferthon

und Feuersteine, ferner wilde Enten und Biber gibt es viel in dieser Gegend. Oberhalb Märching sind die Spuren der s. g. Teufelsmauer zu sehen. Am rechten Ufer in der Entfernung einer Meile Abensberg, Stadt mit 1100 Ew., einem Schloss und den Spuren eines römischen La-Von hier aus eröffnete Napoleon 1809 den Feldzug gegen die Oestreicher und schlug hier mit den Bayern (unter dem Commando ihres Kronprinzen) und den Württembergern (unter Vandamme) 60,000 M. Oestrei-cher unter Erzh. Ludwig und Hiller. Unter Irnsing, Arresting und Sittling werden die Ufer belebter durch die Hügel des Altmühlthales. die sich von NO. herabsenken. - Bei Eining r. sieht man die Reste eines römischen Castells und tiefe Grüfte, selbst die Spuren eines Jupitertem-pels will man gefunden haben, nebst merkwürdigen Inschriften. Hinter Hienheim sieht man links wieder die Teufelsmauer an den Bergen. Nun treten die User mit ihren hohen Kalkfelsen dicht zusammen und bilden in grottesken und phantastischen Formen die malerischsten Partien; steilrecht ragen die Felsenufer aus dem Wasser, das ruhig dahin fliesst, aber nicht einen Fussbreit Weges gestattet. Grosse eiserne Ringe sind in die Wände eingelassen, an denen man sich hinaufhilft an der langen Wand, oder unter dem hohlen Stein. In dieser Felseneinsamkeit liegt in einer abgeschlossenen grünen Bucht 1. Harrhof, ein Paar Häuser mit Ackergründen, scheinbar von aller menschlichen Gemeinschaft abgeschieden. - Kloster Weltenburg r., hoch u. malerisch gelegen, ursprünglich römische An-lage (Artobriga oder Valentia) und Fundort vieler römischer Alterthümer. Das Kloster gehörte den Benedictinern und schreibt seine Grändung dem h. Rupertus zu; das neue Ge-bäude ist von Max Emanuel. In der In der Nähe bricht ein gelblicher, der Politur fähiger Marmor. Die Einsiedelei am linken Ufer ist jetzt ein Erholungsort der Bewohner von Kelheim I., das am Einflusse der Altmühl liegt, und 1800 Ew. hat. Es bestand schon zur Celten-Zeit (Keltege) und von den Römern rührt der Heidengraben, über der Stadt her. Die jetzige Stadt

legte Otto V. aus dem Hause Wittelsbach an, auf der Brücke ward sein Sohn Ludwig 1231 meuchlings er-mordet, ohne dass der Urheber je bekannt worden. Die Hauptbeschäftigung der Einwohner ist Schiffbau und sonst Holzarbeiten, Verkauf der s. g. Kelheimer Platten (die von Solenhofen kommen). Das Gebirge in der Gegend ist Kalkmergelschiefer (mit Versteinerungen), darunter dichter Kalkstein nebst Horn - u. Feuerstein. Die grossen Sandsteinbrüche liefern einen für Steinmetzen u. Bildhauer tauglichen Sandstein; auf dem Michaelisberge kommt Trippel und Eisenerz vor. Hier, wo der Ludwigs-Canal in die Donau mündet, wird auf Befehl des Kön. Ludwig auf hohem Felsen ein colossales Denkmal der Kriege von 1813, 1814 »die Befreiungshalle« von Gärtner aufge-Gegen Westen bei Neuessing führt. ist eine grosse Stalaktitenhöhle, das Schuler – Loch. In K. lebte der geistreiche geistliche Rath u. Professor Socher, und rechnet man zu den Eigenthümlichkeiten der Stadt das dasige Weissbier und Krebse aus der Altmühl. Der Weg von Kelheim nach Regensburg ist anmuthig und geht zwischen waldigen Bergrücken, Acckern und Wiesen, Felsen und Schlossruinen und Dörfern in mannigfachen Windungen hinab. — Bei Ober-Saal r. Denkmal des Strassen- u. Wasserbaudirectors Riedl, der 1797 hier einen 200' hohen Felsen sprengte, u. sichre Communication herstellte. — Bei Kapfelberg 1. wurden die Steine zur Brücke in Regensburg gebrochen, Kalksandsteine von grosser Festigkeit. — Bei Abach r., das Monument des Kurf. Carl Theodor, der durch o. g. v. Riedl die 300' l. Felsenstrasse an dieser Stelle ausführen liess. In Abach, einem schön gelegenen Städtchen, steht auf einem Hügel ein alter Römerthurm mit Mauertrümmern umher. Am Hügel die Ruinen der einst sehr festen Heinrichsburg, von Hein-rich II. so genannt, der hier bei seiner Grossmutter gewohnt und täglich nach S. Emmeran in Regensburg zur Frühmette gegangen. Die Mineralquelle zu Abach enth. kohlens. Schwefelwasserstoffgas, kohlens. Kalk- u. Talkerde, kohlens. Natron, Kochsalz, Eisen. -In Oberndorf war es, wo einst Graf

Pappenheim Otto von Wittelsbach, den Mörder Kaiser Philipps traf, den Kopf ihm abhieb und den Körper in die Donau warf. - In der Nähe von Sinzing bei der Welchselmühle zeigt man einen Felsen (Schutzfelsen) mit einer Inschrift, der zufolge hier Dr. Hoppe auf einer botanischen Excursion mit Prof. Duval und Graf de Bray auf der Flucht vor einem Ungewitter die Gründung der botanischen Gesellschaft zu Regensburg beschlossen. - Unter Prüfening, einem ehemaligen Benedictinerkloster 1., wo die Nab in die Donau fällt, liegt eine kleine Kirche am Hügel, Maria Ort, von Maria Theresia gestiftet. hier aus werden die Ufer freundlicher und milder, Rebenbau beginnt und die altehrwürdige Stadt \* Regensburg schliesst das Gemälde.

Von da an bietet zuerst nur das linke Ufer einige reizende Ansichten, die Berge vor Donaustauf, an denen das bis dahin laufende Kalkgestein in leicht verwitterten Porphyr um-Neben Donaustauf, das Bernsetzt. hard von Weimar 1634 in seine jetzigen Trümmer legte, erhebt sich die Walhalla (s. 'Regensburg). Bei Bach, wo ehedem ein Bergwerk, findet man schöne Flussspathe von graulichweisser, violetter, gras- und sma-ragdgrüner Farbe und in Würfeln krystallisirt. — Dem hochgelegenen Wörth 1. gegenüber liegt Pfätter (Pfada) r., die Heimath der besten bayrischen Rübchen. - Die Donauufer bis Straubing sind äusserst flach, oft nur einen Schuh über dem Wasserspiegel, und desshalb häufigen Ueberschwemmungen ausgesetzt. Der Boden ringsumher (Dunkelboden), vielleicht ehedem ein See, ist äusserst fruchtbar; unter den Bauern herrscht viel Reichthum, Luxus und Trägheit; eine eigne Sitte besteht bei Hochzeiten, dass statt des Bräutigams die Näschel (Brautjungfer) in der ersten Nacht bei der Braut schläft. - Unter Sossau ist ein merkwürdiger Wasserbau (das Beschlacht), ein Holzdamm, durch welchen die Donau die Richtung auf Straubing hin wieder erhält, die sie verloren hatte. Ausserdem fehlen hier, zu grossem Nachtheil der Uferbewohner, Sicherheitsvorkehrungen gegen Ueberschwemmungen fast überall. In einem weiten Thale, in wel- das Kloster Metten 1.,

chem im Osten der Bogenberg sich erhebt, liegt r. Straubing, eine der 3 grössern Städte von Niederbayern mit 8800 Ew., einer Brücke über die Donau, 8 Jahrmärkten, u. dem stärksten Getreidehandel in ganz Bayern. Ein alter Stadthurm von 1208 steht in der Hauptstrasse. Die Hauptkirche von 1432 - 1312 vom Erbauer von S. Martin in Landshut. Auf dem Kirchhofe S. Peter die Begräbnisscapelle der unglücklichen Agnes Bernauerin, Gemahlin Albrechts d. J. von Bayern, die in Straubing auf Befehl des Herzogs Ernst, Albrechts Vater, von der Brücke in die Donau geworfen wurde, am 12. Oct. 1435. (Nach neuern Angaben soll sie bei den Carmelitern begraben liegen). 1635 starben hier 18,000 M. an der Pest. -Straubing ist der Geburtsort von Frauenhofer, 1787 † 1826. -Ober-Altaich I., ein ehemals berühmtes Benedictinerkloster, 731 von Herzog Uttilo II. gestiftet, angeblich an der Stelle eines Druidenaltars der Von den Hunnen 907 zerstört wurde es 1102 neu errichtet. und zählte im 13. Jahrh. 118 Mönche. Nach der Zerstörung im 30jährigen Kriege wurde es prächtig aufgebaut. In der Kirche sieht (oder sah) man Spottbilder auf die Reformation, z. B. Luther mit einer Bratwurst auf einer Sau reitend etc. — Bogenberg 1. mit berühmter Wallfahrtskirche und einem Gnadenbild der Heimsuchung darin aus Stein, das frommer Glaube die Donau aufwärts hieher hat schwimmen lassen; ferner einer Hostie, die ein Bauer nach der Communion s. v. vomiret, und den Ruinen des Stammschlosses der Grafen von Bogen, deren letzter Albrecht IV. † 1242 der erste Gemahl der Böhmin Ludmilla war, die den Bayerherzog Ludwig II. durch eine List zum Gemahl gewann. Sie hatte sich ihm zu ergeben zugesagt, wenn er sein Eheversprechen vor drei Zeugen - sie deutete auf drei gemalte Ritter an der Wand - wiederholen würde. Er that es, aber hinter den gemalten standen wirkliche Ritter und traten als lebendige Zeugen vor. – Erlbach r., mit schö-nen Gartenanlagen des Grafen de Bray. - Weiter abwärts bietet die Landschaft einen schönen Anblick, Nattern-

berg r., und im Hintergrunde Deggendorf; der Böhmerwald, die beiden Ossa, die Rachel, der Arber, der hohe Bogen schliessen das Gemälde. Metten fällt der Sage nach in die Zeit Carls d. Gr., der es gestiftet haben soll, erstaunt über das Wunder eines Einsiedlers Utto, der sein Beil an einem Sonnenstrahl aufgehangen. (Vgl. 'Rhein, S. Goar.) Neugegründet für Benedictiner ward es 1264 von Herzog Otto von Bayern. — Der Natternberg, eine in der weiten Ebene isolirt stehende Felsenmasse (nach Einigen aus Granit, nach Andern aus Gneis, Glimmer- und Thonschiefer) von ungefähr 40 Klafter Höhe ist geologisch noch nicht hinlänglich erklärt. Die Aussicht vom Gipfel ist sehr belohnend: man verfolgt weithin den Lauf der Donau, so wie der Isar, übersieht ein fruchtbares Land mit zahllosen Ortschaften, das gegen Norden durch die mächtige dunkle Bergkette des Waldes abgeschlossen wird. Die Ruinen sind die Ueberbleibsel des von den Schweden zerstörten Schlosses Natternberg, das den Grafen von Bogen gehörte. - Bei Deggendorf 1. hat die Donau ihre grösste Breite in Bayern, 1190', und eine Brücke von 26 Jochen; eine unter K. Maximi-lian I. von Bayern 1804 erbaute Strasse vermittelt den Verkehr mit Böhmen, und den innern Waldgegenden. grösste Merkwürdigkeit dieser übrifleissigen und gewerbreichen Stadt sind zwei »miraculose Hostien,« die, der Sage nach, allen Versuchen der Juden, sie durch Nägel, Feuer, Hammer, den eignen Mund etc. zu vernichten, widerstanden, endlich aus einem tiefen Brunnen sich von selbst frei in die Lust erhoben und in den Kelch eines Priesters niedergelassen, und der Gegenstand der grösstmöglichen katholischen Verehrung geworden. Am »Tage der Gnaden, « d. i. vor Michaelis, wo sich das Wunder zugetragen, 1337, das obendrein mit einem allgemeinen Judenmorden gefeiert worden, versammeln sich hier Wallfahrer aus Nähe und Ferne (oft an 60,000), um des von Innocenz VIII. verliehenen Ablasses (der bis 387,560 Millionen Jahre zu bringen ist) theilhaftig zu werden. - Die nahen Hügel gewähren schönste Ausund Fernsichten. - Unterhalb Deg-

gendorf mündet die Isar in die Donau. - Nicderaltaich I. war eines der grössten bayr. Benedictinerklöster, mit 100,000 fl. Einkünsten, von dem von Oberaltaich. Uttilo II. gegründet, und dem h. Moriz gewidmet. Von den Hunnen 907 zerstört, wurde es reicher und prächtiger hergestellt 990 von Herz. Heinrich von Bayern. S. Gotthard von Hildesheim und viele Heilige gingen von hier aus, oder lebten und starben hier; aber das Kloster ging im Genuss u. Ueberfluss zu Grunde. - Osterhofen r., s. g. von einer den Hunnen an einem Ostermorgen gelieferten glücklichen Schlacht, mit einem aus Quadern aufgeführten Zehenthaus von 1341. Auf der Osterwiese stand im 8. Jahhr. ein Benedictinerkloster, das nach der Zeit an Bamberg und an Prämon-stratenser kam 1188, unter Carl Theodor aber 1786 in ein Damenstift verwandelt wurde. Im Kloster findet man noch viele Grabdenkmäler von Rittern und edlen Frauen. Schloss Hochwinzer I., malerisch gelegen, von den Panduren 1740 in Ruine gelegt. - Um Flieschbach unter Loh ist ein einzelnes Kalkflötz, mit vielen Versteinerungen, und nahebei ein vortrefflicher Mühlsteinbruch, zwei reiche Nahrungsquellen der Umgegend. - Hofkirchen l. war ein Raubschloss der Grafen von Ortenburg um 1370; Kinzing r. ein altes Römercastell (Castra Quintana), wo S. Severinus Wunder wirkte und Christenthum verbreitete. — Von hier an gewinnen die Ufer an Mannigfaltigkeit und Schönheit, die Ruinen von Hildgardsburg I. und die Stadt Pleinting r. bilden den Eingang des malerischen Thales. Unterhalb reicht der Granit des Waldes über die Donau herüber und tritt in einzelnen abgerundeten gefährlichen Riffen aus dem Wasser heraus. — Vilshofen r. am Ausfluss der Vils, römischen Ursprungs Villa Quintana), ein freundliches Städtchen mit 2700 Ew., zuerst im 11. Jahrh. von Graf Rapoto von Ortenburg mit Mauern umgeben, nach dem grossen Brande von 1794 neu aufgebaut. - Bei Sandbach, oder Sansbach, ragen mehre Felsblöcke aus der Donau hervor, die zu Zeiten der Schiffsahrt Gesahr drohen.

Passau gewähren den schönsten An-Das rechte Ufer ist kaiserlich, das linke noch bayrisch. Bei einer starken Biegung des Stromes nach N. sieht man auf hoher Felsenwand r. den Krempenstein, ein altes Raub-schloss. In Oberzell I. werden die berühmten Schmelztiegel (Ipser - oder Passauer Tiegel) gemacht, so wie schwarzes Töpfergeschirr, das in alle Welt versendet wird. In der Nähe grosse Graphitgruben, daraus man vortreffliche Bleistifte fertigt; ferner Porcellanerde, die nach Wien und München verführt wird; Opale, Halbund Jasp-Opal; Jaspis, Chalcedon u. Hornstein mit Schwefelkies etc., Quarz in Menge. Viel Handel wird auch getrieben mit Holz zu feinern und gröbern Holzarbeiten und zur Feuerung. - Der Jochenstein ist ein mitten aus der Donau emporragender Fels, in den das passauische und das östreichische Wappen jenseitig eingehauen ist. - Engelhartszell, der letzte bayrische Ort, auf dem rechten Ufer (Wirthsh.: Hirsch). Das Schloss des Fürsten Wrede, ehedem Cister-cienserkloster. — Bei Schloss Hayenbach, das l. auf einem Felsen über der Donau steht, ist der Fall des Wassers sehr reissend. Die Gegend wird weiter und schöner. - Schloss Neuhaus I., gross und hochgelegen, mit dem s. g. Zollthurm; ehedem im Besitz der mächtigen Grafen von Schaumburg, die hier die vorüberfahrenden Schiffe brandschatzten. Wäh-rend der Türkeneinfälle 1526 hatten sich zahlreiche Schaaren von Weibern und Kindern hieher geflüchtet. Aschach am rechten Ufer, mit einem Schloss des Grafen Harrach; während des Bauernkrieges Hauptquartier der Empörer, die hier die Donau mit einer eisernen Kette von 600' L. gesperrt hatten. - Hinter A. erhebt sich die Ruine von Schaumberg, das ehe-dem den Besitzern von Neuhaus ge-hörte. — Ehe man nach Linz kommt, sieht man an beiden Ufern das grosse befestigte Lager von 46 Fortificationsobjecten nach den Entwürfen des Erzherzogs Maximilian ausgeführt, gegründet 1831 etc. Links sieht man die Vorstadt Urfahr u. rechts \* Linz.

Unterhalb Linz nimmt das Donauthal einem immer ernstern Charakter an; dunkle Waldungen, steile Fels-

partien, Burgen und Schlösser drängen sich zu geschlossenen Bildern zusammen, und erst spät öffnet sich wieder der Blick in die bergumgränzten Ebenen von Niederöstreich. Schöner Rückblick nach Linz und auf die Alpen. Schloss Steyereck 1., Eigenthum ehedem der Khuenringe, von denen es 1280 an die Kapeller, und nach diesen 1409 an Gr. v. Lichtenstein kam, dem Verbündeten des Matthias Corvinus gegen Kaiser Friedrich. Im Bauernkrieg fiel es in die Hände der Empörer. Jetzt ist es Eigenthum der gräfl. Weissenwolfischen Familie. -Im Städtchen schöne alte Kirche. Gegenüber mündet die Traun, und an ihrem rechten Ufer wird Ebelsberg sichtbar (Eporesburg in Kaiser Arnulphs Schenkungs-Urkunde an das Stift Kremsmünster). Die im J. 900 von dem bayr. Gränzgraf Sieghard gegen die Ungarn erbaute Feste wurde von Friedrich d. Streitbaren 1244 als Raubschloss zerstört; später wieder erbaut war sie im Bauernkrieg Sammelplatz der Empörer unter Stephan Fadinger, der am 26. Jul. 1626 hier geschlagen wurde. 1809 lieferte bier der französ. General Claparède den Oestreichern unter Hiller, die den Uebergang über die Donaubrücke verwehren wollten, eine blutige Schlacht und zwang sie zum Rückzug, bei welcher Gelegenheit die Wiener Freiwilligen zum erstenmale vor dem Feinde standen. - Unterhalb Steyereck sieht man Pulgarn, das ehedem ein Nonnenkloster besass, jetzt zu S. Florian gehörig; in der Schlosscapelle ein Bildschnitzwerk aus dem 13. Jahrh. und eine gemauerte Kanzel von 1312. Weiter abwärts das Weissenwolfische Schloss Luftenberg. Schön gruppiren sich die User; von Linz her wird der Pöstlingberg sichtbar; donauab-wärts aber die Tillysburg r., ein grosser, mit 4 Thürmen versehener viereckiger Bau, von Werner Graf v. Tilly, erb. 1633 an die Stelle der alten dem Grafen Tzerclas v. Tilly von Kaiser Ferdinand 1623 geschenkten Feste. Auf einer Insel nahe dem rechten Ufer liegt das Weissenwolfische Schloss Spielberg, Stammschloss der ausgestorbenen Grafen d. N. Schon von Linz aus war es sichtbar. — Mauthausen I., ein Markt, der ehedem Stapelrecht besass,

mit 1160 Ew., einer fliegenden Brücke und den grossen Granitsteinbrüchen, aus denen das schöne Wiener Strassenpflaster (man sagt, der Stein komme auf 24 kr.) geliefert wird. Nicolauskirche aus dem 15. Jahrh. Vorher das alte feste Scloss Pragstein, Stammschloss der Prager, auf einem Fels in der Donau, durch eine Brücke mit dem Lande verbunden. Gegenüer mündet die Enns. Hier war der römische Granz-Waffenplatz Laureacum (Lorch), jetzt ein unbedeutendes Dörfchen mit einer mittelalterlichen Kirche zu S. Lorenz. Hier war im 4. Jahrh, einer der wichtigsten Punkte für Verbreitung des Christenthumes in den norischen Landen, und die Lorcher Bischöfe, zu denen S. Severin gehörte, besassen schon um diese Zeit die Metropolitanwürde. Im J. 791 schlug hier Carl d. Gr. sein erstes Feldlager auf gegen die Avaren, durch deren Vertreibung (bis zur Raab) er das heutige Oestreich gründete. 1809 wurden an derselben Stelle (Tabor genannt) die Bayern aus ihrem verschanzten Lager vom Gen. Scheibler vertrieben. - Stadt Enns r. mit 382 H. und 3360 Ew., erbaut zum Schutze gegen die Ungarn vom bayr. Markgraf Leopold (Anesburg), ward mit Stapelrecht und andern Privilegien beschenkt und sehr wohlhabend; die Befestigung rührt von Leopold VI. her, der sie mit dem Lösegelde Kön. Richards (20,000 Mark Silb.) ausführte. Der Thurm aber auf dem Marktplatz ist von Maximilian II. 1365. Schloss Ennseck gehört dem Fürsten Auersperg. Man findet hier noch viel röm. Alterthümer, selbst Sarkophage etc. - Naarn I. mit einigen Bauwerken des 12. u. 13. Jahrh. - Erla r., ein aufgehobenes Clarisserinnenstift.-Baumgartenberg r., ehedem Cistercienserkloster, gestiftet von Otto von Marchland 1140, mit dessen Grabsteintrümmern u. andern alten Denkmälern bis 1484. - Nieder-Wallsee r., auf einem Felsen, eines der schönsten Donauschlösser, gegründet von den schwäbischen Grafen Walse, die Kaiser Rudolph dahin zog, und deren Geschlecht mit dem edlen und muthigen Reinprecht v. Walse im 15. Jahrh. erlosch. Im Markt Wallsee ein Mühlsteinbruch, der eine geschlossne Zunft von 16 Meistern be-FÖRSTER, Pontschland.

schäftigt. Die Gesellen müssen Söhne dieser Meister sein; fremde Mühlsteinbrecher werden nicht geduldet. — Die Fahrt hat hier Gefahren, wegen vorragender Steine. Links zwischen Bergen versteckt Clam mit einer wohlerhaltenen Burg, die dem Grafen Clam-Martiniz gehört; in hoher Ferne dahinter Kreuzen, eine Zufluchtstätte für die Bewohner der Gegend während der Türkeneinfälle. - Ardacker r. mit einem Collegiatstift, von wo aus die Berge enger zusammentreten und das Wasser in der Richtung gegen Norden einen rasche-Den »Saurüssel« ren Fall nimmt. vorüber kommt man mit scharfer Wendung vor Grein I., einer Stadt mit 800 Ew., von Kais. Friedrich IV. 1494 dazu erhoben. (1308 war es von Friedrich d. Schönen für 562 Wiener Pfennige verpfändet worden.) Archiv eine Chronik aus dem 18. Jahrh. mit einem gleichzeitigen Siegelstempel, auf welchem die Fahrt über den Strudel abgebildet ist. Die Grein-burg, 1493 von Freih. Prünschenken erbaut, Eigenthum des Herzogs von Coburg, enthält manches Alterthümliche. Hier wendet sich die Donau wieder östlich und zwar den berühmten und berüchtigten Stellen, dem Strudel und dem Wirbel zu. Schon am Greinerschwall fährt sie über emporragende Granitblöcke rauschend hin, aber erst weiter ab-wärts tritt die wenigstens ehedem gefährliche Stelle ein. Hier theilt eine Insel, Wörth (darauf eine alte Warte und ein Kreuz) den Strom in zwei Arme, deren rechter, der Höss-gang, nur bei hohem Wasserstande zu befahren, deren linker der Stru-del oder Strum (Strömung) ist. Zwischen und über abgerundeten und spitzen Felsenmassen (»Kugeln« und »Kachelta) rauscht das Wasser dahin, und zwar in drei Gängen oder Canälen, die diese Felsen unter der Fläche bilden: dem Wildwasser zur Linken, wegen der Krümmung unbequem, dem Wildriss, bei hohem Wasserstand am liebsten befahren, und dem eigentlichen Strudel, dem gewöhnlichen Fahrweg, der durch die von Kaiser Joseph II. 1778-91 angeordneten Arbeiten den grössten Theil seiner Gefahren verloren hat.

Nahe dem Markt Struden 1. liegt

das Schloss Werfenstein; in S. Nicola l. war in frühern Zeiten ein Hospital für verunglückte Reisende. -Ungefähr 1000 Schritt unterhalb des Strudels ist der Wirbel, der entsteht, indem das beim Strudel eingeengte und mit Gewalt herabstürzende Wasser an einen 300' breiten Felsen in der Mitte der Donau anschlägt, zurückfährt und durch die nachströmende Fluth vorwärts getrieben zwischen zwei entgegengesetzten Kräften in kreisförmige Bewegung geräth. Der Hauptstrom geht zur Linken Der Hauptstrom geht zur und man fährt mit reissender Schnelle an der schäumenden Brandung vorüber. hohem Wasserstand geschieht diess nicht ohne Gefahr, da es gilt zwischen zwei Gegenströmungen (die vom Felsen bei S. Nicola) durchzusahren. Man glaubt, Sprengung der nördlichen Spitze des Hausstein werde den ganzen Wirbel aufheben. - Sarmingstein I. einst Otto v. Machlands Burg am Ausfluss der Sarming, durch schöne Wasserfälle berühmt. - Freystein, gegenüber, Reimprecht von Walse's Burg, auf hoher Bergesspitze; am Fuss schöner Granitsteinbruch für Wiener Pflastersteine. Links mündet die Isper, die auf dieser Seite (wie die Enns auf der rechten) Ober- und Nieder-östreich scheidet, und auf der viel keiserliches Holz für Wien geflösst Man zählt 30 Sägemühlen. 10 Mahlmühlen und 2 Hammerschmieden an diesem Flüsschen. - Donaudorf, r. von wo die Donau sich südöstllich wendet. Persenbeug l. kaiserliches Schloss und Markt. Als erster Erbauer wird der bayer. Markgraf Sighard genannt (obwohl Einige ein höheres Alter annehmen). diesem Schlosse erfuhr Kaiser Heinrich III. eine wunderbare Rettung. Auf seinem Zuge gegen Ungarn ward von der Herrin des Schlosses Richilda, Wittwe Adalberts III. von Sempta gastlich aufgenommen unter Beistand des Bischofs Bruno von Würzburg um Aufhebung des Testamentes ihres Gatten gebeten, der sein Vermögen dem bayerischen Benedictinerkloster Ebensberg ver-In dem Moment wo macht hatte. der Kaiser durch Handschlag der Dame die Bitte gewähren wollte, brach der Boden zusammen, der Kaiser hielt der es aber an Albrecht I., gegen

sich rasch am Fensterrahmen fest, aber die Gräfin und der Bischof fanden herabstürzend ihren Tod. 12. Jahrh. an landesfürstlich kam es 1593 durch Kauf an die Grafen Hoyos, von deren Nachkommen es der Kaiser Franz 1800 zurückerkaufte. Fürst hielt sich gern hier auf; noch im J. 1834 zum letztenmale vom 7 -21 Juni. Im Markt d. N. ist viel Schiffsahrt; ein einziger Schiffer, Matthias Feldmüller, schickt jährlich 350 Schiffe stromauf -, 850 nebst 25 Flössen stromabwärts. Reiches Graphitlager. Schräg gegenüber am rechten Ufer liegt **Ips**, eine alterthüm-liche Stadt von 198 H. und 1072 Ew. Die Ipserburg, ein Freihaus an dessen Besitz die Bedingung haftet, dass kein bürgerliches Gewerbe darin getrieben werde; die Babenbergerburg; täglich um 3 U. Nm. und Samstag um 4 U. wird in der Pfarrkirche mit 2 Glocken das Zeichen gegeben, dass die Tempelherren um diese Stunde die Messe hielten; auch soll ihnen das »Passauer Kastenhaus« gehört haben. Die dasigen Graphitfabriken sind eingegangen. - Unter der Stadt beschreibt die Donau einen Halbkreis, die »böse Beuge« genannt. Bei dem Markt Marbach I. auf dem Berge die sehr be-suchte Wallfahrtskirche Maria Taferl (1308' über dem Meer). Ehedem stand eine grosse Eiche hier, unter der der Gottesdienst gehalten wurde; eine steinerne Tafel daneben diente den Andächtigen nach dem Gebet als Tisch. Ein Mann, Namens Schümagel befestigte 1632 an der Eiche ein Marienbild, dem bald Wunderereignisse zugeschrieben wurden, was 1661 den Bau der Kirche veranlasste. Herrliche Aussicht auf die Alpen vom Schneeberg bis gegen Bayern. - Gross-Pechlarn (Arelape)r., Klein-Pechlarn I., sich gegenüber, erstres eine der ältesten Ortschaften des Landes, angeblich der Markgrafen Rüdiger I. und II. (916 und 943) Besitzthum, ein Name, der auch im Nibelungenlied in derselben Eigenschaft kommt. An der Pfarrkirche römische Denksteine, auch ein noch unerklärter deutscher. - Burg Weiteneck I. auf steilen Felsen über der Donau, mit zwei festen Thurmen, 1290 im Besitz eines Leutold von Chuenring, den er sich unglücklich verschworen, verlor.

Mölk r. (Medelik, Mellicum, Melk). Reiche Abtei auf einem Felursprünglich die Burg eines Ungarfürsten Geisa, 984 von Leopold d. E. in eine Abtei verwandelt und Residenz der Babenberger Regenten bis 1101, auch Gränzfestung gegen die Ungarn; von Grund aus umgebaut 1701 - 1736 von Jac. Prandtauer. Fürstengruft der Babenberger. Grab des H. Colomans + 1012. Im Sacristei - Gärtel 4 Römersteine. Botanischer Garten. Gemäldesammlung. Des Abtes Hauscapelle mit 34 altdeutschen Gemälden. Die vielen Fresken in der Kirche, den Sälen u. s. w. gehören in die Zeiten des Neubaues. Bibliothek mit 1500 Incunabeln u. gegen 20,000 Bdn. Münzsammlung. Naturaliencabinet. Im Kirchenschatz einige Alterthümer: Das Mölker - Kreuz v. Adalbert d. Sieger. Der Kelch aus Donau-Waschgold 1660, Reliquiarien etc. Schöne Aussicht von der freien Galerie. Gegenüber Lubereck I., eine kleine kaiserliche Villa, spottweis le château impérial de Luftschloss, von Freiherrn v. Fürnberg um 1790 erbaut, vom K. Franz I. 1795 angekauft und öfter von ihm bewohnt. Die Ufer sind hier eben, erhöhen sich aber wieder gegen Schönbühel r., mit Schloss auf hohem in der Donau vortretenden Felsen. - Aggsbach l., Markt mit 314 Ew. gegenüber ein Dorf g. N. alte Kirche mit Gräbern aus dem 14. Jahrh.

Aggsteinl. hoch gelegne Trümmer Raubschlosses eines Ritters Schreckenwald im 13. Jahrh. der seine Gefangnen in sein »Rosengärtlein« durch eine eiserne Thüre über Felsen hinabstürtzte; nach ihm hausten Hadmar von Dürrenstein 1232 und später Ritter Scheck 1467 in gleicher Weise hier. Man besteigt die Burg von Aggsbach aus in 1 Stunde; Grä-ben, Zugbrücke, 3 Thore und eine Warte sperrten den Eingang. - Weiter abwärts 1. erhebt sich die Teufelsmauer, eine hohe Felswand mit vielfältigem Echo. — Spitz I., Markt und Schloss des Grafen Dietrichstein, ehedem Eigenthum der bayer. Herzöge, unter Kaiser Maximilian I. an Oestr. gebracht. Alte Kirche mit Sculpturen. Burg Hinterhaus mit schöner Aussicht. Der Burgberg mit 1 Gymnasium, engl. Fräuleinstift,

Reben bepflanzt in der Mitte des Marktes, daher man sagt: auf dem Platz zu Spitz werden jährlich 1000 Eimer Wein gefechset; es ist aber Weinessig. - S. Michael I. mit 6 Hasen auf dem Kirchendache, dem Denkmal eines Schneefalls von solcher Höhe, dass die Hasen über das Kirchendach wegliefen. - Weissenkirchen I., Markt zu Dürrenstein gehörig, mit 910 Ew., Weinbau und Holzhandel. Alte Kirche mit Mauern und Thürmen. In der »Achleiten«, einem Weingarten des Orts soll die erste Donaurebe gepflanzt worden sein.

Dürrenstein (Tyrenstein) l., auf dem Gipfel eines hohen kahlen Berges von hohen Felsenspitzen umlagert, Trümmer des Stammschlosses der Chuenringer, nach den Babenbergern des mächtigsten östr. Rittergeschlechtes. Hier sass Richard Löwenherz v. England, unter Verwahrung des Hadmar von Chuenring 15 Monate von 1192 - 1193 gefangen, nachdem Herzog Leopold auf der von Palästina und von Rückkehr von Stürmen zur Reise durch Oestreich genöthigt bei Erdberg aufgegriffen worden war. Hadmar übrigens übelberüchtigten Andenkens wurde später wegen seiner Räubereien gefangen genommen und Dürrenstein zerstört um 1230. Später wiedererbaut legte Torstenson 1645 dasselbe in Trümmer, und so ist es geblieben. Am 13. Nov. 1805 wurden hier die Franzosen unter Mortier von den verbündeten Oestreichern und Russen unter Kutusow und Schmidt (welcher letztre blieb) geschlagen, an demselben Tage als Wien von den Franzosen besetzt wurde.

Die Fahrt von Dürrenstein nach Stein ist der letzte malerische Theil der Donaureise; schon unterhalb ersterm breitet sich ein weites Flachland aus, man sieht durch eine Jochbrücke über die Donau verbunden die Städte Stein und Mautern.

Stein 1. am Fuss von Felsen und Weingärten mit 1574 Ew. und einem bedeutenden Hafen. Alte Pfarrkirche mit sehr alten Grabmälern, und Altargemälden.— Bei **Mautern** r. erfocht 1484 Matthias Corvinus einen Sieg über K. Friedrich III. - Krems I. Stadt mit 4500 Ew. und 4 Kirchen,

Militärknabenerziehungshaus u. Piaristen - Collegium. Im Rathhaus ein nicht unbedeutendes Archiv. Im J. gräuliche Judenverfolgung in Krems wegen Giftverdacht bei Ausbruch der Pest. Dagegen haben sich die Kremser den Ruhm der Tapferkeit und Treue erworben 1458 gegen Kön. Georg von Böhmen, 1484 gegen Matth. Corvinus: 1619 gegen die Böhmen unter dem Grafen Thurn, wo sogar Weiber kämpsten. Zwischen Krems und Stein das aufgehobene Capucinerkloster Und. Hinter Mautern auf hohem Berg die Benedictiner-Abtei Göttwich r. in ihrer jetzigen Gestalt v. J. 1719 mit grossen wissenschaftlichen Sammlungen u. Lehranstalten. - Thalern r. mit reichen Steinkohlenlagern und Alaunbrüchen. - Tulin r. (Comagena) zu röm. Zeiten Standort einer der 3 Donauflot-ten; im 9. Jahrh. Eigenthum von Passau und S. Emmeran in Bayern, war es eine ansehnliche Stadt, deren auch das Niebelungenlied gedenkt. 1683 war es der Sammelplatz der 60,000 Polen und andrer Truppen unter Sobieski, die Wien von den Türken entsetzten. Das ganze Tullner Feld, ehemals vielleicht ein See, ist mitWaizenbebaut.-Greifensteinr. eine Ritterburg, schon im 14. Jahrh. von dem lezten der Greisensteine bewohnt, seit 1805 Eigenthum des Fürsten Liechtenstein. Ganz ohne Grund ist die Sage, dass Richard Löwenherz zuerst hieher und dann nach Dürrenstein gebracht worden. Aus den hiesigen Sandsteinbrüchen ist der S. Stephan in Wien erbaut. — Korn-Nenburg l., Kreisstadt mit 2000 Ew. und lebhastem Verkehr nach Böhmen. - Mosterneuburg r., mit 3646 Ew., Weinbau, Schifffahrt. Im Kampfe zwischen Rudolph v. Habsburg und Ottokar von Böhmen war K. die einzige östr. Stadt, die mit letzterm hielt, nach deren Ueberrumpelung indess Ottokar sich zum Frieden geneigt zeigte. Der prächtigen Abtei gibt die Sage ihren Ursprung in einem vom Wind hieher getragnen und wiedergefundnen Schleier, die Geschichte aber in dem Rath der Markgräfin Agnes an ihren Gemahl Leopold, dass er! sich mit dieser frommen That Ablass erkaufen solle für seinen Abfall von Kaiser Heinrich IV. Seit 1133 ist es

im Besitz von Augustiner Chorherren. Der jetzige Bau ist von 1730, und nur der vierte Theil des Bauplanes. In der Kirche tragbarer Altar, der s. g. Verduner Altarmit bronzenen Platten von einem Meister Nicolaus aus Verdun von 1181, mit Zusätzen vom J. 1320. Die Leopoldsgruft von 1837; der Erzherzogshut etc. Bibliothek mit 25,000 Bdn. und 400 Mss., altdeutsche Gemälde, Münzsammlung, Mineraliencabinet etc. Kaiserzimmer. Weinkeller. Das ewige Licht am Kirchplatz von 1381. – Gegenüber der Bisamberg, der den beliebten Wein dieses N. bringt. - Rechts der Leopolds- und der Kahlenberg, beliebte Besuchorte der Wiener; erstrer 1329' über dem Meer, hatte einst an der Stelle der Kirche das Residenzschloss Leopold IV. d. Heil. auf seinem Gipfel; letztrer ein Camaldulenserkloster, das 1782 aufge-Im Wirthshaus dahoben worden. selbst zeigt man noch das Zimmer, welchem Mozart die Zauberslöte geschrieben. Die Aussicht auf beiden Bergen ist weit und schön.

In Nussdorf, a. Fusse d. Kahlenberges ist man am Ende der Donaufahrt bis Wien. Hier wird der Pass an die Polizei und das Reisegepäck an die Mauth abgegeben, wenn man nicht vorzieht letztres am Thor visitiren zu lassen. Gesellschaftwägen und Fiacker stehen in grosser Anzahlbereit. Das beste ist, sich mit mehren andern einen Fiacker (2 fl. CM.) zu nehmen und sammt dem Gepäck der Stadt zuzufahren. Noch einmal stehe die Warnung hier, dass verschlossne Briefe bei sich zu führen, in der östreich. Mauthordnung verboten ist.

Von Wien gehen zweimal wöchentlich Dampfboote nach Pressburg (zu 3 fl. I. Platz) in 3 Stunden. S. Abth. III. Hinter Wien am 1. Ufer die grosse Ebene des Marchfeldes, wo Rudolph von Habsburg Ottokar von Böhmen schlug 1278. — Bei Simmering r., wo man ehedem die türkischen Gesandten empfing, und jetzt Wettrennen hält, und wo 1529 Sultan Soliman sein Lager aufgeschlagen hatte, theilt sich die D. in mehre Arme u. man fährt zwischen dichtbewachsenen Inseln hindurch. — Aspern und Essling 1. mit dem ruhmreichen Schlachtfeld von 1809, wo

Napoleon vom Erzherz. Carl geschla-gen ward. — Die Insel Lobau, auf welcher 1809 die Franzosen eine Zeit abgeschnitten waren, da die Oestreicher ihre Schiffbrücke zerstört hatten. - Bei Schwächat r., erinnert eine Denksäule an die Zusammenkunft Kaiser Leopolds I. mit dem Polenkönig Sobieski 1683. – Regelsbrunn r., und weiter abwärts Petronell ein kleines Dorf an der Stelle wo das von Attila zerstörte Carnuntum gestanden haben soll. Capelle neben der Kirche (obwohl in jetz. Gestalt aus dem 14. Jahrh.) soll von Carl d. Gr. herrühren. Eine Stunde nach S. hinter dem Dorf das s. g. Heidenthor, Ueberreste eines von Augustus zur Feier des von Tiberius erkämpften Siegs über Pannonien errichteten Triumphbogens, sieht man hier noch eine alte (Römer-?) Schanze, die 1683 von der östreichischen Armee gegen die Türken benutzt wurde. — Deutsch-Altenburg r., ein Dorf mit 900 Ew., warmen Quellen, die schon von den Römern benutzt worden, (aquae Pannonicae) einem hübschen Schlosse und einer sehr schönen Kirche S. Johann aus dem 14. Jahrh. - Nahebei der Hütelberg, ein Hügel an- v. Anf. des 13. Jahrh.

geblich von den Einwohnern aus Freude über den Abzug der Türken aufgeworfen. - Hainburg r., mit 4000 Ew. und einer grossen kaiserlichen Tabaksfabrik, welche 1/4 der Ew. beschäftigt. Gegenüber Schloss Theben I., an der Gränze von Oestreich u. Ungarn auf einem hohen Felsen am Einsluss der March. - Wolfsthal r., mit der kais. Ausbruchstation. von Oestreich nach Ungarn. \* Pressburg !.

Dortmund, pr. Stadt in Westfalen, ehedem (bis 1802) freie Reichsstadt, wo Carl d. Gr. eine Villa hatte, die zu einem kaiserlichen Reichshofe erhoben wurde. 6500 Ew., 1/4 Kath., Oberbergamt. Fabriken in Eisen. Messing, Leinwand, Wolle.

Marienkirche, Gemälde v. 1431. (Geburt Christi, Anbetung der Könige.

Tod Mariä.)

Dominicanerkirche, Gemälde von Victor und Heinrich Dunwege 1521 — 23. (Kreuzigung, die Familie der H. Anna und die Anbetung der Könige) von Hildegardus aus Cöln 1523. (Rosenkranz). S. Rainold, Hauptaltar mit Kreuzigung, Aposteln und Propheten und dem Leben Jesu

Dresden. Gasth.: In der Altstadt: Hôtel de France; H. de l'Europe, H. de Pologne, Stadt Berlin, Goldner Engel, Hôtel de Russie, Stadt Gotha, Hôtel de Saxe. - Deutsches Haus, grosses und kleines Rauchhaus, Stadt London. -In der Neustadt: Stadt Wien, Blauer Stern, Stadt Leipzig, Stadt Prag.

Möblirte Wohnungen, Restaurationen: Hassfeld auf der Terrasse, Vogel, Otto, Schöner u. Wokurka, an der Elbe, Villa di Milano in der Frauengasse.

Kaffeehäuser: Hertsch, Fietta am Altmarkt, Café National u. Café français an der Friedrichs-Allee, Café reale auf der Terrasse u. Hassield daselbst.

Conditoreien (Schweizer): Baldini, Valentin u. Trepp, Orlandi am Altmarkt, Juvenal in der Schlossgasse.

Lebensmittel sind von vorzüglicher Güte und billig; besonders gutes Gemüse, Obst (Kirschen, Trauben, Pfirsich). Das Bier ist sehr mittelmässig; das leidlichste vom Waldschlösschen. Der gewöhnliche Landwein ist selten gut. Das Wasser ist gut. Das Klima ist mild; doch im Winter oft schneidend kalt, was man vornehmlich beim Gehen über die Brücke empfindet.

Aerzte: Carus. Ammon.

Bäder: das Link'sche Bad, das Junghans'sche Albertusbad mit Dampfbädern in der Ostra-Allee; Struve'sche Mineralbäder und Brunnen mit Schlammbädern, Russische-, Dampf-, Sturz- und Tropfbäder (Neustadt, Königsstrasse), Elbbäder in Badehäuschen auf der Elbe oder in den Schwimmanstalten zu 21/2 Ngr.

Lohnbediente: für den Tag 1 Rthlr., 1/2 Tag 20 Ngr.; 1 Gang 3-5 Ngr.

Fiaker stehen an der Brücke, auf dem Neumarkt, vor der Post, vor der Allee in der Neustadt (jeder Fiaker muss den gedruckten Tarif bei sich haben). L. Ein

Cours mit einem Einspänner im Innern der Stadt 5 Ngr. (2 Pers. 7½ Ngr.), II. mit einem Zweispänner 7½, 11 u. 15 Ngr. Für ½ Stunde 1. 7½ u. 12½ Ngr. II. 10, 15, 20 Ngr. Omnibus von den verschiedenen Stationen zur Eisenbahn 2 Ngr., vom Platz an der kath. Kirche zum Linkischen Bade oder zum grossen Garten ½ Ngr., zum Waldschlösschen 2½ Ngr. Portechaisen erhält man in der Schlossgasse für 3-6 Ngr., in den Vorstädten für das Doppelte. Gondeln an der Terrasse, am Elbberg. Dampfschifffahrt und Eisenbahn: S. Abth. III.

Die Träger erhalten für das Tragen von Reisegepäek nach oder von der Neuund Antonstadt 2 Ngr (bei 40 Pfd. und darüber 4 Ngr.), Altstadt 4 Ngr. (5 Ngr.) in den Vorstädten der Altstadt 5 Ngr. (6 Ngr.) Vor den Schlägen und in Friedrichsstadt 6 Ngr. (8 Ngr.)

Dresden, die Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Sachsen, in einem weiten fruchtreichen Thale in wundervoller, entzückender Lage, an beiden Ufern der Elbe, mit Altstadt und Friedrichsstadt am rechten, Neustadt und Antonsstadt am linken, und vielen Vorstädten, mit 75,000 Ew. (4000 Kath. 1000 Juden), 2900 H.; Gasbeleuchtung, 2 artesischen Brunnen auf dem Antonsplatz an dem linken und in der Antonsstadt auf dem rechten Elbufer; einer Garnison von 3000 und der Communalgarde von 4000 M.; ansehnlichem Handel, Schifffahrt, vieler Industrie in Juwelier-, Gold- u. Silberwaaren, Zucker, Strohhüten, künstlichen Blumen etc. mit vielen Wohlthätigkeits-, Unterrichts- und Bildungsanstalten (Blochmannisches Institut etc.).

D. ist jahraus, jahrein der Sammelplatz vieler Fremden, im Sommer namentlich der Berliner; die Bewohner gelten als gefällig und gebildet und lieben gesellige Freuden aller Art, vornehmlich ästhetische. Den höhern Ständen macht man den Vorwurf der Pruderie, und den Hoseuten, dass sie sich in der Atmosphäre des Bürgerthumes nicht wohl befänden. Wohl mit Unrecht, da es heut zu Tage wenig Menschen mehr gibt, die nicht wissen sollten, wo eigentliches geistiges Leben und Besriedigung für das Gemüth zu suchen ist. Dagegen wird dem Mittelstand nicht ohne Grund eine gewisse Kleinlichkeit und Lakaienhastigkeit der Gesinnung Schuld gegeben und bei der dienenden Classe hat man, namentlich nach Diners und Thées, das widerwärtige Schauspiel der Bettelhastigkeit zu überstehen, wofür übrigens durch alten Missbrauch an allen königlichen Sammlungen in den Custoden eine stehende Truppe gemiethet ist, bei denen der — im übrigen Deutschland überall freie — Eintritt bis zur Stunde durch sestgesetzte hohe Preise (von 2 Rthlr.) erkaust werden muss.

Ursprünglich ein wendisches Fischerdorf am rechten Elbufer, der Ueberfahrt (Trasi) wegen angelegt, kommt es im 11. Jahrh. auf das linke und findet sich in Urkunden vor vom J. 1206. Ein angeschwommenes Kreuz und ein wächsernes Marienbild machten das Dorf zu einem besuchten Wallfahrtsort, so dass es schon um 1230 Stadtrecht erhielt. Vom Bischof von Meissen kam es an die Markgrafen v. Meissen, die zuweilen hier wohnten. Das markgräft. Schloss, von Otto d. Reichen erbaut, stand auf dem Taschenberge. 1270 wählte Heinrich der Erlauchte D. zu seiner Residenz, und umgab die (damalige neue, jetzt) Altstadt mit Mauern und Graben. Albrecht der Unartige verkaufte es mit Meissen an K. Wenzel v. Böhmen; später kaufte es Markgraf Waldemar v.

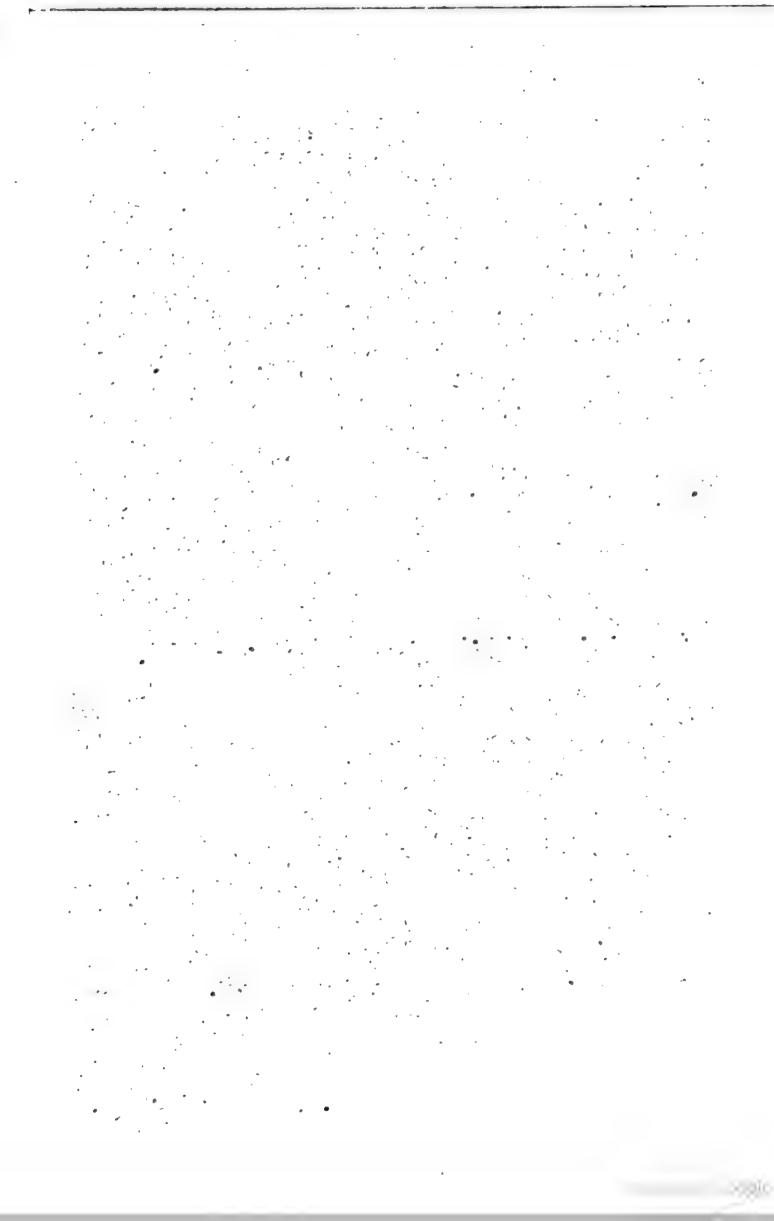



| 4             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                       |                                                                       | <b>-</b>                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| V. F. E       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10927                                                                   | 00400                                                                 | _ #                                   |
| Rath himbor   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Das Das                                                                 | Das Der                                                               | - 4                                   |
|               | Militär-Bildungs<br>Blinden-Institut<br>Taubstummen-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                       |                                       |
| him de so     | ir-Bildu<br>en-Inst<br>stumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | emie der K<br>Landhaus<br>Zeughaus<br>Hauptwach<br>neue Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Japanische<br>Bruhl'sche<br>Stallgebaue<br>Theater<br>Bruhl'sche        | Frauenkir<br>Kreuzkire<br>Synagoge<br>Synagoge<br>Schloss.<br>Zwinger | tholis                                |
|               | Militär-Bildungs-Anstalt<br>Blinden-Institut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Japanische I<br>Brühl'sche T<br>Stallgebäude<br>Theater<br>Brühl'sche I | Franenkirche<br>Kreuzkirche<br>Synagoge<br>Schloss                    | RESEDE                                |
|               | ngs-Anstal tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Känste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Palais<br>Terasse<br>e I                                                |                                                                       | Kirche                                |
|               | talt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nsse D                                                                  |                                                                       | DRESDENO chen u. Strentliche Gebäude: |
| Menerolla     | C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                 | D T E E 5                                                             | D                                     |
| 100 1119      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                       | 0, 0, 0, 0, 0,                                                        |                                       |
| ochege ochege | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                       |                                       |
| Ochege        | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | and the same of th | 4.0                                                                     | 15.0                                                                  |                                       |
| 3.7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 23                                                                  | 1                                                                     | 5                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                       |                                                                       | 3000 pr. 30 a (1 600 d) 5° 1          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ar dre'l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9==-                                                                    | begaguest'd.                                                          | 1                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                                      |                                                                       | L                                     |
| 1/4           | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Bal                                                                   |                                       |
| 1 / OL        | 6246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | H Schlestone                                                          | 8                                     |
| P. J.         | 0 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | Se Joseph W.                                                          | Was Es                                |
| I & B         | E I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wistrasse I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | -1                                                                    | birrohm birrohm of                    |
| E             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                      | John Ster St                                                          |                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elats Elats                                                             | nigebrusker of                                                        | 1                                     |
|               | 1 10 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                       | 1- 6                                                                  |                                       |
| is I The      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baner                                                                   |                                                                       |                                       |
| 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Z.B.)                                                                  | 3 - 3                                                                 |                                       |
| 4 3           | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                                                                      | II O                                                                  |                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                       | 2                                                                     | one for                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 19                                                                    |                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | 1                                                                     | 778                                   |
|               | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                       | Plata                                 |
| •             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | ,                                                                     | Tily and a given                      |



Brandenburg, der es 1300 an Friedrich d. Gebissenen verpfändete. 1319 kam es wieder an Meissen nachdem Waldemar kinderlos gestorben. 1453 erhielt es Stapelrecht, 1465 wurde dem Herz. Albrecht und dem Kurfürst Ernst hier gehuldigt. 1485 bei der Theilung zwischen Ernst und Albrecht kam D. an Albert und blieb seitdem Residenz seiner Linie. 1491 brannte es fast ganz ab; 1520 erhielt es Festungswerke durch Albrecht d. Bärt., welche nebst der ganzen Stadt Kurf. Moriz erweiterte. 1339 unter Heinrich dem Frommen ward die Reformation eingeführt. Während des 30j. Kriegs ward auch die Neustadt befestigt, die nach dem Brande von 1724 ihre jetzige glänzende Gestalt erhielt. Die Periode höchster Pracht und Ueppigkeit erlebte D. zu Anfang des 18. Jahrh. unter den beiden Augusten. Nach der Schlacht von Kesselsdorf 18. Dec. 1745 kam hier am 26. Dec. der Friede zu Stande zwischen Oestreich, Preussen und Sachsen. Im 7jähr. Kriege fiel D. am 9. Sept. 1756 in die Hände der Preussen, die 1758 und 1759 die Pirnaische Vorstadt abbrannten, aber am 4. Sept. unter Schmettau 1759 die Stadt an das Reichsheer unter dem Herz. v. Zweibrücken übergaben. 1760 wurde es vom 14-30. Jul. von Friedrich selbst erfolglos belagert und bombardirt, wobei 5 Kirchen und 400 Häuser fielen. 1764 ward es glänzen-1810 fing man an, die Festungswerke zu der als vorher aufgebaut. schleisen. 1812 am 16.-28. Mai versammelte hier Napoleon, auf der Höhe seines Glückes stehend, den Kaiser v. Oestreich, König v. Preussen und andere deutsche Fürsten um sich. 1813 im März sprengte Davoust die herrliche Elbbrücke, um die nachsetzenden Russen und Preussen aufzuhalten, die indess sogleich einrückten. Nach der Schlacht von Lützen verwandelten die Franzosen, die D. wieder besetzt hatten, dasselbe in ein grosses verschanztes Lager, und erfochten hier am 26. und 27. Aug. einen glänzenden Sieg. (cf. Lindau, Darstellung der Ereignisse im Dresden im J. 1813, Dr. 1816.) Hierauf war der russ. Fürst Repnin lange Zeit Gouverneur und legte die schöne Treppe zur Brühl'schen Terrasse an. Nach dem Krieg wurden alle noch übrigen Festungswerke geschleift und rings um die Stadt schöne Gartenanlagen gemacht. Beinah die ganze Strecke bis zum Link'schen Bade kam um diese Zeit zur Stadt; ganz neue Strassen wurden später an die Altstadt gefügt. 1830 brach hier am 9. Sept. ein Volksaufstand aus, in dessen Folge K. Anton resignirte, die Zügel der Regierung in die Hände seines Nessen gab, und Sachsen eine constitutionelle Versassung erhielt. 1845 zerstörte eine furchtbare Ueberschwemmung einen Theil der Brücke und begrub das goldne Kreuz in die Elbe.

WISSENSCHAFT, POESIE UND KUNST fanden von jeher hier Pflege und Gedeihen. Bei Theod. Körners Eltern (der 1791 hier geboren wurde) lebte Schiller lange Zeit und schrieb den Don Carlos hier. Lud. Tieck wohnte von 1819—1844 hier, schrieb hier die mehrsten seiner Novellen und erfreute fast allabendlich Freunde durch sein unvergleichliches Vorlesen. Einen Kreis auserwählter Menschen vereinigte hier Elisa v. d. Recke und nach ihrem Tode 1833 noch immer der würdige Tiedge. Von 1817 bis 1830 und wohl noch länger bestand hier der Liederkreis, eine Gesellschaft von geistreichen Männern und Frauen für Mittheilungen poetischer

Art; da fand man Minister v. Nostiz (Arthur v. Nordstern), Böttiger, Graf Lowen, v. Quandt, Graf v. d. Malsburg, Carl Förster, Th. Hell u. A. und wenn auch ein gewisser männlicher Sinn in diesen Mitteilungen vermisst wurde, so blieben sie immer allgemein anregend. Bedeutender war die Vereinigung von C. Förster, Hase, v. Quandt und Vogel zum Studium Dante's und von entschiedenem Werth die wissenschaftlichen Abendgesellschaften bei dem Prinzen Friedrich (j. König) und dem Prinzen Johann. Die Gegenwart ist in dieser Beziehung weniger reich; aber noch findet man Männer der Wissenschaft wie Carus, Schulz (am Antikencabinet) etc. Dramatische Vorlesungen hält Ed. Devrient; Gutz-kow wirkt als Dramaturg und als dramatischer Dichter.

Dresden.

Für die Kunst war stets ein lebendiger Eifer in Dr. und auch von Zeit zu Zeit (wie schon im J. 1818) eine anregende Künstlergemeinschaft; doch hat es die Schule bisher nicht zur Durchbildung eines bestimmten Charakters gebracht. Raph. Mengs lebte hier eine Zeit lang als Hofmaler; dessgl. Dietrich u. A. Zur Zeit der Weimarischen Kunstfreunde standen vornehmlich Grassi, Hartmann, Matthäi etc. in Ansehn und suchten den Mangel an Phantasie und Formensinn durch akademische Studien zu ersetzen. G. v. Hügelgen glaubte in religiöser Mystik Gehalt, im Wunderhaften das Ideal und in malerischem Effect Lebenswärme für die Kunst gefunden zu haben. Tiefsinnig, aber ebenfalls nicht frei von Reslexionen, äusserte sich Friedrich in seinen meistentheils düstern Landschaften. Gleichzeitig gewann Retzsch mit seiner leichten, theatralischen Romantik vielen Ruhm und Näke verkümmerte mit einem schönen Talent und ernstem Sinn. Auf der Gemäldegalerie ward ohne Unterlass copirt, und eine grosse Anzahl Künstler fand hier das Ziel ihrer Lausbahn. Die erste grössre Kunstthätigkeit kam mit Vogel nach Dr., der in der Ausschmückung des Speisesaales und der Schlosscapelle zu Pillnitz die Verbindung der Malerei mit der Architektur auf ziemlich breiter Grundlage herstellte. Nach der Zeit glaubte man durch Anschluss an die Düsseldorfer Schule einen höhern Außehwung der Kunst zu gewinnen, und berief Bendemann und Hübner, und der Ständesaal im Schloss wurde in Fresco gemalt. Rietschel aber, ein Schüler Rauchs, erhielt schöne Aufgaben für Sculptur (Denkmale der Könige) und Semper als Architekt (Synagoge, das neue Theater. Gemäldegalerie.) Mit der Berufung von Jul, Schnorr im J. 1846 hat sich Dr. an die Kunst in München gewendet und sieht glücklichen Erfolgen verlangend entgegen. Uebrigens S. Künstlerwerkstätten.

ZUR ZEITEINTHEILUNG. D. ist durch seine Kunstschätze u. Merk-würdigkeiten, so wie durch seine reizenden Umgebungen und die vielfältigen Gelegenheiten zu Erholung, Erheiterung und geselligem Vergnügen einer der reizendsten Orte der Welt; aber man überlasse nicht dem Zufall die Eintheilung der Zeit. Im Allgemeinen gehöre der Vormittag der Kunst, der Nachmittag der Natur; nur versäume man nicht Frühmorgenspaziergänge in den Plauenschen Grund, und die u. g. Ausslüge auf 1 und mehre Tage; noch weniger täglich mehrmals zu verschiedenen Stunden die Terrasse zu besuchen, und gehe nie in Gedanken über die Brücke, sondern wo möglich mit offenen Augen und freiem Herzen.

Im Dresdner Anzeiger findet man ein Verzeichniss dessen, was der Tag gerade bietet. Einige Aushülfe mögen die nachfolgenden Angaben leisten. Freier Eintritt findet nur unter Beschränkungen statt (S. die einzelnen Artikel.) Ausser der Zeit des freien Eintritts kann man fast alle Sammlungen täglich gegen ein Entrée von 2 Rthlr. besuchen. Man thut wohl, sich an Lohnbediente zu wenden, um sich so einer Gesellschaft anschliessen zu können, für welche der Preis nicht höher ist, als für den Einzelnen.

Täglich mit Ausn. des Sonnt. die Gemäldegalerie, vom 1. Mai bis 31. Oct. von 9-1 Vorm.; die Bibliothek von 11-1 das ganze Jahr. 11-1 der Thronsaal im Schloss. Das grüne Gewölbe. Die Münzsammlung. Die Künstlerwerkstätten.

Mont. u. Donn. 9-12, 2-6 das histor. Museum. 11-1 Mengs'sche Gypsabgüsse.

Dienst. u. Freit. v. 9-12 Kupferstichcabinet (nur Dienst.?) Elgin'sche Marmore Freit. v. 8 - 12. Sammlung physikal. Instrumente dessgl. Modellkammer dessgl.

Mittw. u. Samst. 9-12, 3-6 Naturaliencabinet. 8-12 Antikencabinet. 2 — 6 Porcellansammlung.

ÖFFENTL. PLÆTZE, STRASSEN. DENKMALE etc. Der Altmarkt. Der Neumarkt mit der Frauenkirche. Der Schlossplatz. Der Theaterplatz. Der Neustædtermarkt mit der vergoldeten Reiterstatue K. August II. Der Antonsplatz mit der Post. In der Nähe der Cholerabrunnen mit S. Elisabeth. Wittekind. Bonifacius und S. Johannes von Semper. Morizstrasse; Schlossgasse, sehr be-lebt. Wilsdrufer-Gasse. Allee in der Neustadt. - Der Platz vor dem botan. Garten mit dem Denkmal des Kurf. Moriz. - Die Weiseritzstrasse in der Friedrichsstadt mit dem Denkmal des Königs Anton von Rietschel, 1836. - Der ZWINGERHOF mit dem Denkmal des Königs Friedr. August v. Rietschel: die sitzende Statue des Königs mit Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Weisheit und Milde.

Die <sup>©</sup>Elbbrücke, 1420' l. 36' br. mit 16 Bogen; 1260—70 erbaut, 1344 erneuert, 1347 u. 1637 um 7 Pfeiler verkleinert, 1727—31 von Pöppelmann in ihre jetzige Gestalt gebracht; am 13. März 1813 von Davoust durch Sprengung eines Pfeilers und zweier Bogen verletzt, und von dem russischen Commandanten Fürsten Repnin 1814 wieder hergestellt; am 31. März 1846 durch eine Ueberschwemmung beschädigt und um ihren Schmuck des vergoldeten Crucifixes gebracht; aber bis | \*) S. o. Zur Zeite in the ilung.

1846 hergestellt. Man beachte, dass man immer zur Rechten die Brücke betritt. KIRCHEN u. a. OFFENTLICHE GEBÆUDE. SAMMLUNGEN. \*)

Die KATHOLISCHE KIRCHE an der Brücke, 1736 - 1751 von Gaëtano Chiaveri, mit prachtvollem Glockengeläute, schöner Orgel von Silbermann u. einem Altargemälde, Himmelfahrt Mariä, von Raph. Mengs. Sonnt. von 11 - 12 schöne Kirchenmusik, meist ältere Tonwerke, unter der Direction von Morlacchi und Reissiger. Während des Gottesdienstes werden Männer und Frauen nach den beiden Schiffen der Kirche geschieden. Die königl. Familie geht durch einen vom Palast über die Strasse gelegten Brückengang in die Kirche, wo man Zutritt hat.

Die Frauenkirche v. 1726 mit grosser bombenfester Kuppel aus Quadern erbaut, mit der grössten Silbermann'schen Orgel. Schöne Aussicht aus der Laterne (20 gr. Trinkgeld). Die Kreuzkirche, dem o. e. auf

der Elbe angeschwommenen Crucifix zu Ehren im 13. Jahrh. erbaut und nach dem Untergang vom Bombardement v. 1760 neuerbaut.

Der NEUSTÆDTER KIRCHHOF bei der Antonsstadt mit einem 1534 für Herz. Georg aus Sandstein gefertigten Relief, den Todtentanz vorstellend.

den Gräbern von Adelung, Tiedge, E. v. der Recke, C. Förster, Böttger etc.

Der Friedrichstædter Kirchhof mit den Gräbern von F. Schlegel, Kügelgen, C. Mariá v. Weber, Dorothea Tieck etc.

Die Synagoge hinter der Brühl'schen Terrasse, 1838—40 von Semper in sehr eigenthümlich orientalischem Baustyl.

ODie Gemældegalerie (vom 1. Mai bis 31. Oct. täglich (mit Ausn. des Sonnt.) freier Eintritt von 9-1. Ausserdem gegen 3 Thlr. Eintrittsgeld für 6 Pers.), die bedeutendste Sammlung dieser Art nach der Galerie Pitti in Florenz. Herz. Georg gegründet erhielt sie durch König August III. und den Grafen Brühl ihre Hauptschätze. Zwar sehlen ihr einige Meister und von den meisten Schulen die Anfänge; dafür aber hat sie von mehren Künstlern ersten Ranges die Werke ersten Ranges (v. Rafael, Correggio, Tizian, P. Veronese, Holbein etc.) und gibt ein vollständiges Bild der höchsten Blüthezeit der Malerei im 16. u. 17. Jahrh. in Italien u. in Niederland. Für diese kostbare Sammlung ist ein Neubau beschlossen, der im Zwinger nach den Entwürfen von Semper ausgeführt werden soll. Bis zu dessen Vollendung dürften die Bilder in der bisherigen Ordnung bleiben, wie sie aus dem hier beigefügten Grundplane ersichtlich ist:

|                           | IV.<br>Alte dentsche<br>Schulen         | X.<br>Rafael und<br>Correggio. | XI.<br>Neuere<br>Dentiche und            | XII.<br>Niederländer.                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ruber                     | V. Ferraresen.                          |                                | IX.<br>Neapolitaner.                     | Rembr                                  |
|                           | VI. Tigien u. s. Ve- netianer.          |                                | VIII.<br>Guido Reni<br>u. a. Bologuesen. | XIII.<br>Rembrandt u. a. Niederländer. |
| 16                        | VII. Verschiedene italienische Schulen. |                                |                                          |                                        |
| Italiener und<br>Spanier. |                                         | Pranzosen.                     | Niederlander.                            |                                        |

1. 14. Gerard, Napoleon. 30. 31. 32. Claude le Lorrain, Landschaften. II. 109. Velasquez, Bildniss. 110. Murillo, Madonna. 111. Ders., Bettelkinder. III. 197. etc. Ruysdael, die Jagd, der Kirchhof, die Mühle, das Kloster. 245. 254. 257. D. Teniers, Volksscenen. Rubens, 317. seine Söhne. 353. 355. 358. Der trunkene 372. Bildnisse. Hercules. 374. Löwenjagd. 375. Neptun und die Winde (nach Virgil). 377. Urtheil des Paris. 389. Der Liebesgarten. 400. Snyders: Wildschweinsjagd. Van Dyk: 399. Danaë. 488. Die Kinder Carl I. v. England (ist auch in Windsor Castle). 408. Der Schotte Parker, 151J. alt. 429. Carl I. v. England, 427. Seine Gemahlin. IV. 443. Joh. van Eyk: kleines Madonnenbild mit S. Catharina, S. Michael und dem Donator. 449. Cöln. Schule: Anbetung der Könige. 450. Mabuse: Dass. 451. Joh. Messys: Geldwechsler (nicht mit Quentin M. zu verwechseln!). 503. 504. L. Cranach: Luther und Melanchthon. 322. A. Dürer: Gefangennehmung Christi. 324. Ders.: Bildniss (vielleicht des Lucas v. Leyden?). **526**. H. Holbein; weibl. Bildniss. 530. Ders.; die Familie des Burgemeister Meyer von Basel, vor der Madonna. Es wird mit Wahrscheinlichkeit angenommen dass das Kind auf dem Arm der Maria nicht das Jesuskind, sondern ein gestorbenes Kind des Burgemeisters ist. 331. 632. Ders.: Bild-

V. 586, Benv. Garofalo: Madonna mit Engeln. 596. Dosso Dossi: Die Kirchenväter. 610. Cima da Canegliano: Christus. 611. Giov. Bellini: Bildniss

eines Dogen.

VI. Tizian: 631. Der Zinsgroschen. 632. Madonna mit Heiligen. 633. Alphons v. Ferrara und seine Gemahlin vor der Madonna. 638. Bildniss von Pietro Aretino. 639. Venus. 640. weibl. Bildniss. 645. Giorgione: Jacob und Rahel. 649. Palma vecchio: die drei Schwestern. 631. Madonna mit Heiligen. — Venus.

VII. Paolo Veronese: 689. Findung Mosis. 700. Anbetung der Könige. 702. Hochzeit zu Cana. 730. Grosses und herrliches Votivgemälde der Familie Concina (?) aus Venedig. Ferner Christus in Emaus, die Darstellung Christi im Tempel, die Kreuztragung, der Raub der Europa u. m. a. 827. Ann. Caracci: der Genius des Ruhmes. 852. Caravaggio: eine Karten-

spielerin.

VIII. Guido Reni: 871. Bacchus an der Tonne. 872. Ecce homo. 875. Venus. 916. Cignani: der keusche Joseph.

IX. 922. Caravaggio: Karten-

spieler.

X. Hier ist die Madonna di S. Sisto von Rafael 1020.; leider unter einem Spiegelglas, das die Betrachtung er-schwert und das Studium unmöglich macht. Freilich sollte in demselben Zimmer nichts anderes zu sehen sein: allein vorläufig sind noch in der Nähe: 1031. Giulio Romano: die Madonna della Scodella. 1033. Gemignano: heil. Familie. Andrea del Sarto: 1037. Verlobung der h. Catharina. 1038. 1038. Opfer Abrahams. Correggio: 1077. Madonna mit den HH. Franciscus, Antonius, Johannes Bapt. u. Catharina. 1078. Madonna mit den HH. Sebastian, Rochus, Geminianus u. Engeln. 1079. Die h. Magdalena 1080. Die Anbetung der Hirten (die h. Nacht). 1081. Madonna mit den HH. Georg, Petrus Martyr., Geminianus und Johannes Baptist. 1082. Männl. Bildniss. — 1034. Bagna Cavallo: Madonna im Himmel mit Heiligen unter sich. 1072, Carlo Dolci: die H. Căcilia.

1051. Der Katalog nennt dieses Bild noch immer Franz Sforza von Leonardo da Vinci, während längst gründlich erwiesen ist dass es das Bildniss des englischen Juweliers Mr. Morett von H. Holbein ist, bereits 1614 von Hollar gestochen. — Francio Bigio: die Geschichte von David und der Susanna.

XI. : 1190. Kügelgen: der verlorne Sohn.

XII. 1225-30. Bildnisse von Denner.
XIII. Die holländische Schule kann man ausser ihrer Heimath nirgend so vollständig in ihrer ganzen Liebens-würdigkeit wiedersinden. Cabinet-bilder von Fr. Mieris, Gerard Dow, C. Netscher und Schalken. 1366. 67.
A. Ostade. 1381. J. Steen. 1387.
89. Metzu. 1394. 93. Sliegeland. — Rembrandt: 1538. 1549. 52. 73. 75.
Bildnisse. 1554. Scene aus seinem eigenen Leben. 1572. Ganymed. Ferd. Bol, 1621. Jacob unter der Himmelsleiter. 1623. Joseph und Jacob vor

Pharao. 1624. Flucht in Aegypten. 1625. David und Urias.

XIV. Mehre Gemälde von oder

nach Rubens.

Das Schloss (Georgenburg) 'von 1534 mit verschiedenen alterthümlichen Sälen. - Im Hofe rechts: Der Thronsaal mit Fresken von Bendemann: Um den Thron Gesetzgeber u. Regenten: Moses, David, Salomo, Zoroaster, Lykurg, Solon, Alexander, Numa. — Ueber der Thüre die Saxonia mit dem Wahlspruch: Der Vorsehung eingedenk! — dann Constantin d. Gr., Gregor d. Gr., Carl d. Gr., Heinrich I., Conrad II.. Friedrich Barbarossa, Rudolph v. Habsburg, Maximilian I. u. Albrecht der Beherzte, der Stamm-vater des regierenden Königshauses. Dem Throne gegenüber die vier Stände über der Thüre mit dem Wahlspruch: Stark durch Eintracht! Sodann für jeden Stand ein geschichtliches Bild, für den Bauernstand: K. Heinrich I. liess von den Bauern den neunten Mann in die Stadt ziehen und einen Theil der Ernte daselbst bewahren (wodurch freilich dem Bauernstand nicht sowohl gedient war, als den Städten); für den Bürgerstand K. Heinrich als Städtegründer; für den Ritterstand: K. Heinrichs Sieg über die Ungarn bei Merseburg; für den geistlichen Stand: K. Heinrich zwingt mit Waffengewalt den Dänenkönig zur Annahme des Christenthumes.

In dem um den ganzen Saal laufenden Fries ist das menschliche Leben vom Sündenfall im Paradiese, durch Kindesalter, vorgerücktes Kindesalter, Jünglingsalter, Mannesalter, durch Ackerbau und Viehzucht, Bergbau, Handel und Wissenschaften u. durch das Alter, Busse und Tod durchgeführt bis ins himmlische Paradies, wo altes und neues Testament bereit sind den lebenssatten Wandrer aufzunehmen. Im Hofe links:

Das Grüne Gewölbe (täglich von 8—12 u. von 2—6, zugänglich gegen eine Einlassskarte, die für 6 Personen auf einmal gültig, bei dem Inspector der Sammlung mit 2 Thlr. bezahlt wird.) Man sieht da eine Sammlung Edelsteine, Perlen, Kostbarkeiten u. Raritäten aller Art, Elfenbeinschnitzwerke, Emaillemalereien, Kunstwerke u. Kunsstücke an 20,000 Stück

in acht Sälen, von mehren Millionen Thalern an Werth. I. Bronzearbeiten. Crucifix von Giov. da Bologna; ein kleiner Hund von Peter Vischer; der Raub der Proserpina; die Gruppe des farnesischen Stiers (Copie). — II. Elfenbeincabinet. Crucifix von M. Angelo; (?) einige alte Diptychen; ein Schlachtstück von A. Dürer; (?) viele Elsenbeingefässe; der Sturz des Lucifer, 92 Figuren aus einem Stück; zwei Pferdeköpfe von M. Angelo; ein Becher von Hirschgeweih von Schulz in Meiningen. — III. Florentinische Mosaiken, geschnittene Muscheln, Eier etc., Bernsteinschnitzereien, interessante Bildnisse etc. — IV. Goldu. Silbergeschirr, dessen sich ehedem der Kurfürst von Sachsen in Frankfurt bei der Kaiserkrönung bediente. - V. Gefässe von Achat, Chalcedon etc.; viele geschnittene Steine; zwei Becher ganz daraus; zwei Messerhefte mitSchlachten von Colin von Mechlin, berühmt durch seine Innsbrucker Reliefs; Emaillemalerei von Dinglinger, ein Bergkrystall - Gefäss von seltner Grösse. - VI. Elfenbein- u. Holzschnitzwerke; Carricaturen, Elsterperlen von seltsamer Gestalt, Juwelen etc., einige älteste Taschenuhren (Nürnberger Eier.) — VII. Der Kronschmuck des Königs August II. von Polen. - VIII. Dieser Saal gilt für den glänzendsten von allen; er enthält u. a. den Hof des grossen Mo-guls Aureng-Zeb, 132 Figuren von Gold und Emaille, 85,000 Thir. an Werth, gefertigt von Dinglinger; ein peruvianischer Smaragd; Silberstufen aus dem Himmelsfürst bei Freiberg; zwei Ringe M. Luthers; Perlen, Diamanten u. a. Edelsteine von höchstem Werth: einen grünen Brillant von 160 Carat etc.; eine Stufe peruvianischerSmaragde, eineOnyxplatte62/3"h., 41/4" br., auf 48,000 Thir. geschätzt. Diese Diamanten nebst den beiliegenden Ordensketten schätzt man an Werth der sächsischen Staatsschuld gleich.

Der Zwinger, v. 1711, 6 mit einstöckiger Galerie verbundene Pavillons, der Vorbau eines nicht zur Ausführung gekommenen grossen Palastes K. August II., in dessen Hofraum das von Rietschel verfertigte ehrne Denkmal des Königs Friedrich August von Sachsen und zu Som-

merszeiten eine prachtvolle Orangerie um 4 Springbrunnen steht. Dieses Gebäude enthält folgende 6 Samm-

lungen:

1. Das historische Museum (ehedem Rüstkammer), eine Sammlung von Waffen und Denkwürdigkeiten des Mittelalters in neun Sälen, Mont. und Donnerst, offen von 9 - 12 und von 2 - 6 gegen Einlasskarten, deren nur 12 auf einmal und zwar am selben Tage früh von 7 - 8 im Museum gratis ausgegeben werden. Ausser dieser Zeit öffnet der Inspector die Sammlung gegen Erlegung von 2 Rthr. - I. Glasmalereien aus dem 16. und 17 Jahrhundert; Bildnisse sächsischer Fürsten; alte fürstliche Möbels; Luthers Ring, Schwert, Bierkrug nebst andern Reliquien von ihm; Trinkgefässe aller Art. - II. Jagdgeräthe, eine Armbrust Friedrichs d. Weisen. — III. Eine lange Galerie von Turnier - Rüstungen für und mit Mann und Ross, darunter äusserst kostbare und kunstreich verzierte; und Trachten zum Turnierwaffen Scharfrennen wie zum Lustrennen, alles vollkommen anschaulich zusammengestellt, so dass man an Zeit und Ort der alten Ritterspiele sich versezt sieht. IV. — Eine lange Galerie mit Kriegsrüstungen, grossentheils für sächsische Fürsten. Das Schwert von Thomas Münzer. Die Rüstungen und Anzüge Georg d. Bärtigen, Heinrichs d. Frommen, Joh. Friedrich d. Grossmüthigen (die er in der Schlacht bei Mühlberg trug); von Kurf. Moriz (mit dem Blutsleck aus der Schlacht von Sievershausen, und der Verrätherkugel, die ihn getroffen); von Christian I.; von Kurf. Joh. Georg, von Gustav Adolph (die er vor der Schlacht von Lützen in Weissenfels gelassen). Die Marschallstäbe Tilly's und Pappenheims. Trophäen des Joh. Sobieski aus dem Türkenlager vor Wien 1683. - Der Harnisch August des Starken, ein sprechendes Zeugniss seines Namens. An den Wandpfeilern viele schöne und interessante Schwerter sonstige Dolche, Streitäxte und Waffen. - V. Schiessgewehre, von der ersten Zeit der Erfindung an; Pistolen von Kurf. Moriz, von Carl XII. von Schweden. VI. Pferdedecken und Rüstungen, mehrentheils von grosser Pracht. - VII. Türkische Waffen u. ein

dergl. Zelt, genommen bei der o. g. Entsetzung Wiens. - VIII. Kleidertrachten aus dem 17. und 18. Jahrh. der Hut Peters d. Gr. - IX. Der Krönungsanzug August d. Starken als König v. Polen, und verschiedene

Reliquien Napoleons.

2. Das Naturaliencabinet (Mittw. und Samstag gratis geöffnet, Mineralogie v. 9 - 12 und Zoologie 3 — 6. gegen Eintrittskarten, deren 15 auf einmal ausgegeben werden. Ausserdem zahlt man allein oder in Gesellschaft 2 Rthir.). Obschon nicht ganz auf der Höhe der Zeit, ist die Sammlung doch sehenswerth, wegen der Mineralien aus Freiberg und dem Erzgebirge, einer grossen Anzahl fossilen Planzen und Bäume v. Chem-Bei den Thieren findet sich auch Augusts II. Paradepferd mit einem Schweif von 24' und einer Mähne von 16', auch seine Jagdhunde sind bemerkenswerth.

3. Die Kupferstichsammlung (ist offen gegen Eintrittskarte, Dinstags v. 9 — 12. Ausserdem zu beliebigem Studium gegen Erlegung von 3 Rthlr.) mit 250,000 Blättern, das älteste 1466 von Finiguerra, wohlgeordnet und unter der einsichtsvollen Leistung des H. Dir. Frenzel. Hier ist auch die Sammlung v. Bildnissen berühmter Männer, vornehml. Künstler des 19. Jahrh. gezeichnet v. Prof. Vogel.

4. Die Sammlung v. Gypsabgüssen nach den (Elginschen) Marmorstatuen vom Parthenon zu Athen, den herrlichsten Werken altgriechi-

scher Kunst.

5. Die Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente (mit arabischem Himmelsglobus von 1289), Freitags offen von 8 - 12. gegen Eintrittskarte, die vor 8 U. in der Expedition des Mathematischen Salons abzuholen ist.

6. Die Modellkammer mit den Festungswerken Dresdens v. 1511 -46. Königsteins u. A. Freitags offen, wie die vorgenannteSammlung. Ausserdem kostet 1 Eintrittskarte für 6 Pers.

1 Thir.)

Das JAPANISCHE PALAIS in der Neustadt (Augusteum, auch ehedem holländischer Palast) 1715 — 16 für Feldmarschall Flemming erbaut, 1717 von K. August I. erweitert, neurer Zeit mit einem schönen stets offnen Gar- im Erdgeschoss, jedoch nur für 2

ten versehen, enthält folgende 4

Sammlungen:

1. Das Antikencabinet, ebner Erde linker Hand; offen Mittw. und Samst. VM. v. 8 — 12. Ehedem sehr berühmt, ist diese Sammlung allmählich als eine der weniger bedeutenden erkannt, die neben manchem guten und werthvollen Werk viel Mittelmässiges enthält und vornehmlich einen Ueberfluss-an schlechten Ergänzungen zeigt. Die innre bunte Decoration ist von Semper 1840. Unter den neuern Sachen sind die Bronzebüsten von Gustav Adolph 74. und vom Card. Mazarin 80. zu bemerken. Unter den antiken ist von hohem Werth Nr. 99. eine dreiseitige Candelaberbasis mit Hercules raubt den heil. Reliefs: Dreifuss u. Wiedereinweihung desselben, im alten Tempelstyl. 123. Kopf der Niobe. 150. die s. g. Dresdner Minerva, mit dem Gigantenkampf an ihrem Peplus aus der Zeit des *Praxite*les. (149. die Restauration derselben in Gyps von Rauch), 182. Eine andre Minerva. 219. Ein junger wein-schenkender Faun 264. 266. 269. Drei weibliche Bildniss-Statuen, aus Herculanum. 293. Torso eines verwundeten Athleten von vorzüglichem 364 - 67. Vier römische Ballschläger. 371. Calligula in Porphyr. 399. Venus, in der Stellung der mediceischen. Ausserdem sind sehr beachtenswerth die drei ägyptischen Löwen aus Syenit (2 beim Eingang der 3. schönste im letzten Saal), die Isisstatue, die vortrefflich erhaltenen Mumien, ein ägyptischer Sarkophag aus Sykomorus nebst vielen Bronzen und Antikaglien, auch einigen slavischen Alterthümern, im letzten Saal, der eine Nachbildung des Columbariums der Livia in Rom ist. — Vgl. das Verzeichniss von Hofrath Hase 1826.

2. Die Porcellansammlung Mittw. u. Samst. NM. von 2 — 6, für 12 Pers. auf einmal zugänglich, gleichfalls im Erdgeschoss, eine Sammlung von chinesischem, japanischem, ostindischem und meissner Porcellan, vielen Majolicas, mehre Millionen an Werth und für die Geschichte der Erfindung des Porcellans von grösstem Interesse, vonAugust II. gegründet.

3. Das Müncabinet, gleichfalls Personen auf einmal zugänglich, gegründet von Georg II., vermehrt unter August I. und II. und Friedrich August, vornehmlich in den sächsichen Münzen vollständig (das Madaische Groschencabinet). 134 auf Luther ge-

prägte Medaillen.

4. Die Bibliothek im obern Stockwerk mit 300,000 Bdn. 2800 Mss. und 2000 Incunabeln. Täglich offen von 9 - 1. (Bücher werden unter Garantie eines kön. Beamten auch nach Haus gegeben). Unter den Mss. Dürers Handschrift zu seinem Buch von den menschlichen Proportionen, mit seinen Zeichnungen. Turnierbuch von 1487 — 1564. Bildnisse berühmter Männer des 15. und 16 Jahrh. angeblich von Cranach. Autographen von Luther, Melanchthon, H. Grotius, Orientalische Mss. von Werth. Ein mexicanisches mitHieroglyphen. Arabische Fabeln mit Miniaturen. Evangeliarium aus dem 12. Jahrh. mit Miniaturen. König Rene's v. Anjou Werk über die Turniere nebst Zeichnungen von seiner Hand. Sammlung von Bildnissen fürstlicher Personen aus dem 17. Jahrh.

Im Gebäude auf der Brühlschen Terrasse, offen Freit. von 9 — 1 U. (Ausserdem gegen Einlasskarte für 6 Pers. zu 1 Thlr.), ist 1. Die Sammlung vaterländischer Prospecte v. Thiele (Lilienstein, Königstein, Meissen, Morizburg etc.) und Canaletto (Ansichten von Dresden, Pirna etc.) 2. Teppiche nach Rafaels Zeichnungen, Geschenke Leos X. an den Kurf. von Sachsen und erst um 1790 entdeckt durch Freih. von Racknitz, der vom Dir. Casanova angereizt Nach-

suchungen anstellte.

Die Sammlung mengsischer Gypsabgüsse (im s. g. Stallgebäude ebner Erde, Donnerstags offen) von 8—12. gegen Billets, die man daselbst von ½7—8 U. holen kann, unter der Aufsicht von Raphael Mengs nach den vorzüglichsten antiken Bildwerken in Italien gefertiget, und v. Kön. Friedr. August von des Künstlers Schwester Mde. Maron angekauft. Zu den seltensten gehört die Gruppe von Patroclus und Menelaus.

Die Gewehrgalerie im Stall- christlichen Lieb gebäude, Dienst. von 8 — 12 gegen Mitleids — Gesel vorher zu holende Einlasskarten offen. Rath und That. etc.

enthält alle Handwaffengattungen in 1800 Nummern.

DAS THEATER 1837 — 1840 von Semper, in den Giebelfeldern die Mythe vom Orest und die Verklärung der Musik, von Rietschel. Die innere Einrichtung, mit neuem Amphitheater, 800 Gaslampen, reichen Ornamenten etc. ist glänzend, der Theatervorhang mit Allegorien von Hübner. — Schauspiel und Oper vorzüglich.

Das Brühlsche Palais, auf der

Terrasse, 1737 erb.

Die Akademie der Künste, ebendas. Hier werden auch die jährlichen Kunstausstellungen gehalten. Im 7jähr. Kriege wohnte Friedrich d. Gr. hier.

Das Landhaus (j. Ständehaus) von 1775 in der Pirnaischen Gasse.

— Die Münze. — Das Zeughaus mit einer Sammlung alter Waffen. — Die Stückgiesserei. — Die Kellerei für die kön. Weinberge. — Die Hauptwache 1831 — 33. — Die medicin. chirurgische Akademie. — Die neue Post. — Das Marcolinische (j. Wernersche) Gartenschloss. — Der Silberhammer an der Ostraallee, wo das zur Münze bestimmte Silber geschnitten wird.

PRIVATGEMÄLDESAMMLUNGEN besitzen Hr. v. Quandt, Hofrath Carus. KÜNSTLERWERKSTÆTTEN:

Arch. Semper. Herrmann. Bildh. Rietschel. Hänel. Neuhäuser. Selig. Maler. Schnorr. Vogel. Peschel. Bendemann. Hübner. — Dahl. Oehme. Richter (Landschafter). Kupferstecher: Steinla, Thäter.

ANSTALTEN, VEREINE etc.

Akademie der Künste, mit Industrie-, Baukunst- und Sonntagsschule, und jährliche Ausstellungen. - Die medicin. chirurgische Akademie, mit allen Hülfsanstalten, namentlich einem botanischen Garten, von Hofr. Reichenbach 1819 angelegt, mit 15,000 Pflanzen. — Militärbildungsanstalt, ehedem Ritterakademie. - Blindeninstitut. Taubstummeninstitut. — Verschiedene Kranken-, Armen- u. Waisenhäuser - Freiwillige Arbeitsanstalt. - Gesellschaft der christlichen Liebe und des Mitleids - Gesellschaft

239

Oekonomische-mineralogische Gesellschaft, (1816 von Werner gestiftet). - Gesellschaft für Natur- und Heilkunde - sächs. Bibelgellschaft - luth. Missionsgesellschaft. - Pädagog. Verein. - Flora oder Verein für Botanik und Gartenbaukunde, Blumen- und Früchteausstellungen im März und October im Schlosse des gr. Gartens. — Verein für sächs. Alterthümer im Prinzenpalais. -Kunstverein. — Singakademic im Calberlaschen Hause. - Statistischer Verein.

Casino, Ressource (nur für Männer); Harmonie, Conversation, Societät, Albina mit ästhetischen, literarischen u. musikalischen Abendunterhaltungen. - Logen: zum goldnen Apfel; zu den drei Schwertern; Asträa zur grünenden Raute. - Volksfeste: Das Armbrustschiessen auf der Vogelwiese im August.

SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND.

ODie Brühlsche Terrasse at obern Elbuser der Altstadt, mit breitem vom Fürsten Repnin im J. 1813 angelegten Aufgang, schönen Gartenanlagen, entzückender Aussicht, guter Restauration von Hassfeld; der besuchteste Spaziergang vornehmlich gegen Abend.

Die Anlagen in den ehemaligen Festungswerken um die Stadt, namentlich vor dem Zwinger, der Friedrichs-

stadt etc.

Der Prinzen- oder Antonsgarten, in der pirnaischen Vorstadt.

Der Garten des verst. Prinzen Maximilian in der Ostraallee und die Ostraallee selbst mit ihren zauberischen Sonnenuntergängen.

Marcolini's, jetzt Werners Garten; die Neptunsgrotte von *Martinelli*.

Der GARTEN DES JAPAN. PALAIS.

in der Neustadt.

Der grosse Garten vor dem pirnaischen Schlage, mit umfangreichen Anlagen, Restauration und mit einem Schloss, darin die Sammlungen des Alterthums - und die Ausstellungen des botan. Vereins. - Von hier aus sieht und besucht man das 1/2 St. entfernte Dorf Räknitz mit dem Monumente Moreau's, der hier am 27 August 1813 gegen Napoleon fechtend fiel.

der Neustadt, mit Restauration und Sommertheater. (Man fährt von dem Elbberg leicht in der Gondel hinüber).

Waldschlösschen an der bautzner Strasse mit Dresdner »Societätsbierbrauerei«.

OFINDLATERS WRINBERG am rechten Elbufer, mit Restauration und schöner Aussicht.

Des Königs Weinberg mit Anlagen.

Wackerbarts Ruhe mit einer Heilanstalt für vornehme Irre.

SPITZHÆUSCHEN, 1. St. unterhalb Dresden am rechten Elbuser mit entzückender Aussicht

Seifersdorf mit einem wunder-schönen Thal. Weiterhin das Jagdschloss Morizburg, und das Augu-stus-Bad (gegen Hämorrhoïden).

Lockwitz mit dem Lockwitzer

Grunde.

Der Plauensche Grund, der Eingang in das Thal der Weiseritz, mit schönen Felsen- und Waldpartien; daselbst als Restaurationen das Feldschlösschen, der Hegereiter, die erste, zweite und die dritte Mühle bachaufwärts. Schönste Punkte: Das Kanapee und Grassis Villa. Rechts davon

Der Schooner Grund mit einer Mühle, während der Kirschblüthe und Kirschreife höchst reizend.

Weitere Ausflüge sind durch den Plauenschen Grund nach Potschappel: Steinkohlengruben von 3000 Lachter Länge, Vitriolfabrik, Eisenhammer mit Schlackenbad; bei dem Tempel auf der Höhe schöne Aussicht. In Burgk am Zschiedge-Berge ein grosses Kohlenwerk mit Dampsmaschine und Gasbeleuchtung.

THARAND, einem schön gelegnen Dorf an der Weiseritz mit Bädern. 1000 Ew., einer Forstakademie, alten Schlosstrümmern mit schöner Aussicht. Der Forstgarten. Sonnentempel. Die heiligen Hallen. Ferner auf dem rechten Elbufer nach

OLOSCHWITZ: Körners Haus, in welchem Schiller den Don Carlos schrieb; dabei der Ziegengrund, dann gegenüber davon

Blasewitz, durch die »Gustel von Blasewitz« in Wallensteins Lager welt-

berühmt geworden.

Kreischa an der Lockwitz mit Das Linkesche Bad nahe oberhalb | Strohwaarenfabriken, gutem Gasthof

dem 1152' h. Wilzschberge,

(Basaltkuppe). Der

Maxen. Der Müglitzgrund. Schlottewitzergrund, enges romantisches Schloitzbachthal, dabei der Lederberg.

Weesenstein. Dohna. Schloss Gamig mit schönem englischen Gar-

ten. Die Meuschaer Höhe.

Übigau am rechten Ufer, k. Lustschloss mit herrlicher Orangerie.

Osterwitz am rechten Ufer mit dem Haus, in welchem M. v. Weber den Freischütz und den Oberon com-

ponirt hat.

PILLNITZ, 3. St. von Dresden, ') mit gutem Gasthaus, Sommerresidenz der königl. Familie, mit einem Schloss, darin Fresken von Vogel v. Vogelstein im Speisesaal (die Künste in allegorischen Darstellungen) und in der Capelle (»Leben der Maria)«. diesem Schloss ward 1791 die Coalition gegen die französische Republik beschlossen, zwischen Leopold II. von Oestreich, Friedr. Wilhelm II. v. Preussen und dem Duc. d'Artois (Charles X.) - Schlossgarten im französischen Geschmack. Das chinesische Haus. — Nahebei der Borsberg mit

ganz herrlicher Aussicht.

<sup>0</sup> Die sächsische Schweiz, eine kleine von grottesken Felsenhöhen und engen Thälern gebildete Gegend an der sächsisch-böhmischen Gränze und dem rechten Elbufer. Der gewählte Name lässt sich allerdings nicht rechtfertigen, und Niemand erwarte einen Montblanc selbst im kleinsten Massstab, einen Vierwaldstätter See, oder nur eine Teufelsbrücke; aber mässige Erwartungen werden Befriedigung finden. Am besten ist's, den Weg zu Fuss zu machen, und braucht man in der Regel (mit Beihülfe v. einiger Fahrgelegenheit) drei Tage, so dass man am ersten Schandau zu erreichen sucht, am zweiten von hier die Hauptexcursion macht und am dritten nach Dresden zurückkehrt. Ein Dampfschiff fährt täglich Dresden nach Schandau und zurück. Verpflichtete Führer findet man in in Pilnitz, Sebnitz, Lohmen, Rathen,

Bastei, Hohnstein und in Schandau, auch am Wasserfalle bei Lichtenhain. Jeder Führer muss seine obrigkeitliche Instruction haben und auf Verlangen zeigen. Preis 1 Tag 1 Thlr. 1/2 Tag 1/2 Thlr. 1 Stunde 31/2 Ngr. In der Instruction sind die übrigen Bestimmungen, dessgl. die Preise für die Sesselträger, Saumthiere, Gon-

deln etc. angegeben.

Jenseit Pilnitz bei dem Dorfe Lohmen beginnt die s. g. Schweiz, deren erstes Felsenthal, der Liebethaler Grund mit der Lochmühle, etwa zwei Stunden Zeit in Anspruch nimmt. 2 St. hinter Lohmen steigt man in den Ottowalder Grund hinab, eine enge Felsenschlucht mit Tunnel etc. und gelangt nach 4 St. durch das DorfOttowald nachderBastei, einem 800' hohen Felsenriff von weichem Sandstein am rechten Elbufer, mit weiter prächtiger Aussicht und einem guten Gasthaus. Ueber wunderbar gestaltete, von hohen Tannen und Fichten durchflochtene Felsenzacken hinüber sieht man auf die Elbe und die mächtigen Sandsteinwürfel von Lilienstein, Königstein (S. Elbe), Nonnenstein und hinaus in weite Ebenen nach Dresden. In der Nähe die Burg Neurathen, ein Räubernest aus dem 15. Jahrh. und Zufluchtsort mancher Verfolgten während des 30jähr. Kriegs. Von der Bastei kann man über Hohenstein oder über Rathen nach Schandau gehen. Hohenstein liegt sehr malerisch auf einem 500F. hohen Felsen: dabei die Wolfsschlucht. Durch den tiefen Grund erreicht man in 3 St. Schandau, ein Städtchen am rechten Elbuser mit besuchten Bädern. Im Badhaus findet man bequeme Unterkunft, Führer und Sesselträger.

Mit einem Führer und einigen Lebensmitteln für den Tag versehen tritt man am Morgen seine Wanderung an nach dem Kuhstall, einer 80' hohen und 70' weiten Felsenhöhle, in der einst während des 30jähr. Kriegs die Bauern ihre Kühe, ja gelegentlich böhmische Protestanten sich selbst vor Verfolgung bargen. In einer Felsenspalte steigt man nach der Platt-Das Wochenbett ist eine form. besondre Frauenstätte aus o. erw. Zeit. Durch Wald und Felsengrund gelangt man von da nach dem klei-

<sup>\*)</sup> Man geht am angenehmsten auf dem rechten Ufer; zum Fahren ist das linke vorzuziehen. Aber Dampfschiffe gehen taglich zweimal hin und her.

Sonne über den böhmischen Wäldern aufgehen zu sehen. - Herabsteigend überschreitet man die böhmische Gränze und kommt an das Prebisch-Thor, ein natürliches Felsenthor 120' h. in wilder Waldgegend, mit Dresden zurückfährt. (S. Elbe).

nen und nach dem grossen Winter- anziehender Aussicht auf der etwas berg. Letztrer 1700 F. hoch über schmalen Plattform. An der Biel d. M. mit einem Wirthshaus in und Kamnitz abwärts gelangt man endwelchem Viele übernachten, um die lich nach Hirniskretschen, von wo aus man in wenigen Stunden in einem Nachen auf der Elbe nach Schandau, und von da mit dem täglichen, oder wenn man das Prager Dampfschiff trifft, auf diesem nach

Düsseldorf (Breidenbacher Hof. Zweibrücker Hof. Drei Reichskronen. Hôtel de Bellevue. Café von Lacomblet am Markt), k. Preuss. Stadt am Rhein und der Düssel mit 2000 H. und 31,000 Ew. (4600 Prot. 500 Juden), heiter und gut gebaut. Sitz der Regierung, der rheinischen Provincialstände und eines kön. Prinzen (Prinz Friedrich, Vetter des Königs), mit Fabriken in Senf, Branntwein, Haardamast etc., vielem Handel, einem Frei- und Sicherheitshafen und einer niegenden Brücke über den Rhein, Eisenhahnen nach Cöln, Duisburg und Elberfeld, einer Malerakademie, vielen Unterrichts- und Wohlthätigkeitsanstalten, einem Strafarbeits- und einem Irrenhaus, 2 Nonnenklöstern etc.

1288 von Adolph von Berg nach der siegreichen Worringer Schlacht zu einer Stadt erhoben, ward es schon 1385 erweitert und nachmals Residenz der bergischen Herzöge. 1527 ward die Reformation eingeführt; am meisten hob und verschönerte es Kurf. Joh. Wilhelm 1690-1716, der Gründer der berühmten Gemäldc-Galerie, und es blieb Hauptstadt des Herzogthums (nachmals Grossherzogth.) unter Maximilian Joseph 1799-1806), Joachim Mürat (1806-1808), Napoleon (1808-1814). - Die Festungswerke von 1732-42 wurden 1802 geschleift. Es hat viel Drangsale gelitten im 30jähr. Kriege, im spanischen Erbfolge-, im 7jähr. und im Revolutionskriege. Vom 6. Sept. 1795, wo Jourdan den Rheinübergang forcirte, bis im Mai 1801 hatte D. 3,257,694 M. und 420,121 Pferde Einquartierung.

Düsseldorf hatte schon in frühern Zeiten einen guten Namen, wenn von Kunst und Wissenschast die Rede war. Hier war die berühmte Galerie, die nun den Ruhm der Münchner Pinakothek ausmacht; hier schrieb Heinse seinen Ardinghello, hier besuchte Goethe seinen Freund F. H. Jacobi, u. Forster schrieb als des letztern Gast einen Theil seiner Ansichten vom Niederrhein; in Jacobi's Hause kehrten Herder ein und Hamann, Wieland, Hemsterhuis, die Fürstin Gallizin, die Gebr. Stolberg und viele andre Männer deutscher Literatur. Von hier stammen Ed. v. Schenk, der Dichter und Minister, Peter und Robert v. Langer, Peter v. Cornelius, die Künstlersamilie Hess, Cl. Zimmermann, Brulliot etc. Nach der Entfernung der Galerie ging auch die Kunstschule allmählich ein, bis sie 1820 durch Cornelius neu organisirt wurde. Viele junge Talente zogen sich nach D. und fanden sogleich mehrfache Beschäftigung bei Ausführung von öffentlichen oder Privatkunstunternehmungen: Stürmer und Stilke übernahmen ein grosses jüngstes Gericht für Coblenz, Hermann mit Götzenberger und Förster die Aula in Bonn, Röckel und Peter App ein Landhaus in der Nähe von Düsseldorf, Richter 16 FÖRSTER, Deutschland.

und Stürmer einen Saal in Helldorf; an sie schlossen sich u. A. W. Kaulbach und Ad. Eberle +. an. Es wurde mit Eifer nach der Natur gezeichnet, und die grösste Sorgfalt auf die Ausarbeitung von Cartons und die Begründung eines möglichst reinen Styls gelegt. Die Berufung von Cornelius nach München unterbrach die Weiterbildung der Schule an dieser Stelle, und mit Cornelius Nachfolger W. Schadow trat eine andere Richtung ein, und was man jetzt Düsseldorfer Schule nennt, fängt da erst an. Sie hatte gleich bei ihrem ersten Erscheinen eines ungewöhnlichen Ruhmes durch fast ganz Deutschland, und auch im Auslande sich zu erfreuen; wie man aber in der Freude der Ueberraschung ihre Leistungen zu hoch stellte und an die Werke Rafaels und Michel-Angelo's reihte, so liess man sie später, sogar vor minder Berechtigten, zu tief fallen. Die Wirklichkeit oder Natur, und zwar grossentheils nur das Modell, wurde zur Grundlage der Kunstbildung gemacht, und mit treusleissigem Studium wurden Gemälde zusammengesetzt und ausgeführt; dazu der Stoff in möglichst beschränktem Masse der Romantik enthommen oder angepasst; die Begeisterung für religiöse Gegenstände lebte fast allein im Meister, einem Künstler von reicher Erfahrung, umfassender Bildung, grosser Humanität, und in seiner Kunst von vorherrschender Neigung für das Zarte und Edle selbst bis zum Nachtheil der Charakteristik, und mehr combinirend und resectirend, als phantasirend und bildend. Ungeachtet der Einförmigkeit in der Wahl des Stoffs führte die strenge und sichre Methode der Oelmalerei, wie Schadow sie lehrte, zu überraschenden Resultaten; das trauernde Königspaar von Lessing, die trauernden Juden in Babylon, und der trauernde Jeremias auf den Trümmern von Jerusalem von Bendemann, die trauernden Pilger von Stilke, der trauernde Hiob von Hübner, Rinaldo und Armide von Sohn, die Kinder Eduards von Hildebrandt etc. wurden wie vollendete Meisterwerke aufgenommen, und verdunkelten sogar des Meisters Ruhm; erhoben sich aber in Bezug auf Conception und Darstellung und vornehmlich auf Formengebung und bildnerisches Gefühl überhaupt nicht über den Charakter s. g. lebender Bilder. Inzwischen wuchs der Glanz der Schule. Lessing namentlich entwickelte ein bewundernswürdiges Talent, alles das, was Andre mit Mühe und Anstrengung nach dem Modell machten, aus dem Gedächtniss mit den kleinsten Details hinzustellen; dazu suchte er in Betreff der Gegenstände ein freieres Feld zu gewinnen, und trat damit als der Maler von entschieden protestantischer Gesinnung hervor. Bei allen seinen Werken aber wich er mit einer eigenthümlichen Beharrlichkeit immer dem Haupt- u. Schlagpunkt der Geschichte aus, und wählte sich einen unbestimmten, der ihm erlaubte, sich in Nebendingen zu ergehen (Leonore, Schlacht von Iconium, Huss, Heinrich V.). Gegenüber dem fast weinerlichen Ernst, der sich der Schule bemächtigt hatte, wirkte gleich ansangs der Humor Schrödters (Genrebilder. Die trauernden Lohgerber. Don Quixote.) und fast mehr noch der Hasenclevers (Jobsiade) erfrischend. Auch ward das in Heldorf begonnene historische Werk vollendet. Eine ausgebreitete Landschaftschule bildete mit Hülfe des nahen Abrthales Schirmer; bald aber zog man weiter, und Achenbach brachte von der Nordküste Seestürme zurück. Ausser den genannten gewannen

auch Mücke, Köhler, Steinbrück, Rethel, Plüddemann, Sonderland, Schrader u. m. a.; auch die Stilllebenmaler Breuer und Lehne; die Landschastmaler Scheuern, Pose etc. Ansehen und Wirksamkeit; im Bildniss zeichneten sich vornehmlich Sohn und Hildebrandt aus; als Kupferstecher Steifensand und Reller. Inzwischen schien ein Stillstand einzutreten. Da kam nach zwei ganz entgegengesetzten Wegen eine neue Bewegung: Carl Hübner erfasste Zeitereignisse und Zustände, die die Gemüther lebhast beschäftigten, und dem Tendenzmaler gelang, was oft das Genie verfehlt: er zwang selbst den Kunstindisserentismus zur Kunstliebe. Andrerseits hatte Schadow seine Plane höherer Kunstbildung weiter verfolgt. Durch ihn hatte der Kunstverein für Rheinland und Westfalen eine wenigstens theilweise Beziehung zum öffentlichen Leben erhalten, und es wurden Werke mit Hülfe desselben ausgeführt, wie sie früher unter Cornelius beabsichtigt gewesen. Mücke, Fay, Mengelberg und Plüddemann führten im Elberselder Rathhaus einen Fries aus mit Darstellungen aus der deutschen Geschichte, Rethel erhielt den Austrag im Rathhaus zu Aachen die Geschichten Carls d. Gr. zu malen; selbst auswärtiger Künstler Thätigkeit ward auf diese Weise in Anspruch genommen, wie Overbecks für Cöln, Settegasts für Düsseldorf etc. Dazu kam sodann das schöne Unternehmen des Königs, Schloss Stolzenfels mit Fresken zu verzieren, dessen Ausführung Stilke übertragen wurde. Die entschiedenste Wendung aber scheint mir mit den Malereien auf Apollinarisberg eingetreten zu seyn, die von Deger mit Beihülfe von Andr. und Carl Müller und Ittenbach ausgeführt werden, und in denen neben Tiefe des Gemüths ein auf der Grundlage der alten (italienischen) Kunst sich bildender idealer Formensinn sich kundgibt. Freilich wird ein grosser Theil der Zeitgenossen, und nicht allein der bei den Tendenzbildern vom Stoff gefesselte, hier vom Stoff unberührt bleiben, womit aber dieser Richtung die Zukunst nicht ab-, sondern eher aufgeschlossen ist, da allein in der Uebereinstimmung mit dem Genius und der Bewegung der Zeit die Kunst ihre Stelle in der Geschichte einnimmt.

In D. lebte C. L. Immermann von 1827 bis zu seinem Tode 1840. Hier schreibt Dr. Schnaase seine Allgemeine Kunstgeschichte.

D. ist einer der Hauptorte des niederrheinischen Musikvereins.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE u. GE-BÆUDE. Der Marktplatz mit der Reiterstatue des Kurf. Joh. Wilhelm von Crepello in Erz gegossen 1706.

Das alte Schloss, zerstört durch Bernadotte im Bombardement von 1794, wiederhergestellt für Kunst-akademie und Münze. Im Hof die Statue des Kurf. Joh. Wilhelm.

Die Pfarrkirche zu S. Lambert, aus einer schon 1206 vorhandenen Capelle entstanden, nach 1392 erweitert, nach dem Brand von 1634 nothdürftig hergesstellt. Grabm. Herzog Wilhelms IV., Joh. Wilhelms III. etc. von 1629, des Kanzlers Melchior Voetz. Romano, A. Mantegna, Michel Angelo,

Die Franciscanerkirche mit einer Geburt Jesu al Fresco von Settegast.

Die Hof- u. Jesuiterkirche von 1629, mit Altarbildern von Hübner und Deger und einem Frescobild von Mücke.

SAMMLUNGEN u. ANSTALTEN. Die Galerie im Gebäude der Akademie mit Gemälden von Rubens (die Himmelfahrt Mariä), Cima da Co-negliano, Giov. Bellini, Landschaften von E. Fries, Koch, und den beiden Lenoren von Sohn. - Das Cabinet der Handzeichnungen mit Originalblättern von Perugino, Rafael, Giulio

Tizian, Guido Reni, Dürer, Rubens, Van Dyk, Rembrandt, Poussin etc. 14,241 an der Zahl, und der Kupferstiche 23,700. — Die <sup>o</sup>Kunstakademie (gegründet von Joh. Wilhelm, unter den Franzosen vernachlässigt, wiederherhergestellt durch Cornelius 1820-25, fortgeführt durch W. Schadow), mit den Abgüssen nach Antiken, und den Ateliers der Malerschule (nur gegen Einlasskarte des Directors zugänglich). Sammmlung von colorirten Zeichnungen nach altitalienischen Kunstwerken von Ramboux. - Die Bibliothek mit 40,000 Bdn., und das Landes-Archiv. - Die Münze, mit interesten Maschinen von Uhlhorn. - Der Kunstverein für die Rheinlande u. Westfalen, mit jährlichen Ausstellungen im Akademiegebäude im Juli. -Die OWERKSTÆTTEN der in der obigen Einleitung genannten Künstler (von denen aber Hübner, Bendemann und Rethel D. verlassen haben), theils in der Akademie (s. d.), theils in Privatwohnungen. Jordan u. Ritter aus Nordamerika (Genre), Camphausen, Leutze aus Nordamerika (histor. Genre), Kehren, C. Claessen, Histo-Kretschmer (Bilder aus dem rie) , Orient), Saal, Lasinski (Landschaften). SPAZIERGÆNGE, UMGEBUN-GEN. VERGNÜGUNGEN.

Der HOFGARTEN, 1796 angelegt, dahinter Pempelfort, ehedem Fr. Heinr. Jacobi's Wohnsitz (s. o.). -Der Jægerhof, Residenz des Prinzen Friedrich, mit Gemälden der Düsseldorfer Schule. — Der Grafenberg mit schöner Fernsicht. - Düsselthal mit einer Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder, ehedem Trappisten-Kloster. — Helldorf, das Schloss des Grafen Spec, mit Fresken aus dem Leben des Barbarossa: Krönung Friedrichs I. von Mücke. Die Mailänder Gefangenen vor dem Kaiser von demselben. Die Versöhnung Barbarossa's mit Papst Alexander von Die Demüthigung Hein-Stürmer. richs des Löwen von Mücke. Sturm von Iconium durch des Kaisers Neffen, den Herzog von Schwaben von Lessing und Plüddemann. Die Schlacht von Iconium von Lessing. Der Tod des Kaisers von Plüddemann. - Gerresheim mit einer Kirche aus dem 12. Jahrh. - Das »Gesteins, « ein Felsenthal mit Höhlen (Neandershöhle, von Joach. Neander 1640—60 Prediger in Düsseldorf gen.), durch welches die Düssel fliesst. — Kaiserswerth (Werda, Insula Scti Suitberti oder Caesaris insula), gegründet von Suitbert, der hier 710 das Christenthum verbreitete. Von hier wurde 1062 der junge König Heinrich IV. nach Cöln auf dem Schiff des Erzb. Hanno entführt; 1184 erbaute Kaiser Friedrich I. die Feste. Das Kloster ist erst in den letzten Jahren ausgestorben. Die Mauern des Palastes der austrasischen Könige daselbst sind neuerdings zum Vorschein gekommen.

Das Theater in Düsseldorf hatte sich früher unter dem Einfluss von Immermann sehr gehoben. — Der Garten von Ant. Becker, Sonnt., mit schöner Musik. — Alle vier Jahre zu Pfingsten ist hier grosses Musikfest des niederrheinischen Musikvereins.

Freimaurerlogen: Zu den 3 Verbündeten; z. Morgenröthe a. Rhein.

Duisburg, k. preuss. Stadt, 1/4 M. vom Rheinufer, mit 7000 Ew. (1/3 Kath.), mit einem Canal, der aus der Ruhr über D. nach dem Rhein führt. 1145 zur Reichsstadt erhoben, 1290 zum Herzogthum Cleve, 1614 von den Spaniern erobert, um 1690 blühend durch Handel, 1655 durch Kurf. Friedr. Wilhelm von Brandenburg Universität (bis 1802), hat noch viel Grosshandel und Spedition, leidet indess durch den Freihafen in Düsseldorf; viel Fabriken, Zuckerraftinerien etc. Die Salvatorkirche aus dem 11. Jahrh. gehört den Reformirten. - Von hier belohnender Ausflug in das an Steinkohlen reiche 'Ruhrthal, nach Hohensyburg, Wittekinds alter Feste, und Blankenstein. — Freimaurerloge: Johannes zur deutschen Burg.

Eger (Sonne. Zwei Prinzen.) am Fluss gl. N. und am Fuss des Fichtelgebirges, mit 10,000 Ew.; ehedem Festung; seit 1315, wo es an König Johann von Böhmen verpfändet wurde, böhmisch. 1350 grosser Judenmord. Im 30jähr. Kriege mehrmals von den Schweden genommen; Schauplatz der Katastrophe Wallensteins, der am 24. Febr. 1634 im Namen des Kais. Ferdinand II. (nicht auf seinen officiel-

len Befehl) vom Hauptmann Deveroux | diesem angenehmen Thale gründeten hier ermordet wurde. (S. Wallensteins Leben von F. Förster, und: Der Process Wallensteins, von demselben. -Gegenschriften von Mailath. tin etc.) - Im östreichischen Erbfolgekriege öfter von den Franzosen genommen, wurde es endlich 1808 geschleift. — Viele Wohlthätigkeitsanstalten, eine schöne Kirche, zwei Klöster (bei den Fanciscanern: Madonna mit dem Kinde, Schnitzwerk Das Commandantenhaus, von 1400). in welchem Wallenstein unter Deveroux's Händen fiel; das kaiserl. Schloss auf einem Felsen, seit jener Blutthat verödet und in Trümmern; hier die S. Martins - und Erhardscapelle aus dem 12. Jahrh. mit räthselhaften Sculpturen; dabei die Halle, in der Buttlar das Gastmahl gab, bei wel-Wallensteins Freunde Terzky, Kinsky und Neumann unmittelbar vor ihm ermordet wurden. Vögel- und Geweihsammlung des Obristen v. Feldegg.

Nahebei das allen Gelehrten, Künstlern und sonstigen stubensitzenden Arbeitern äusserst heilsame Bad Franzensbrunn. (Salzbrunnen, der kalte Sprudel, die Wiesenquelle.) Im Badehaus Vorrichtungen zu Wasser-, Douche- und Mineralschlammbädern,

auch zu Gasbädern.

Eifel (Schnee-Eifel, Schneifel), Gebirge in der preuss. Rheinprovinz auf der linken Rheinseite, eine Kette ausgebrannter Vulkane mit vielem Basalt und Lava; in den Kratern haben sich kleine Seen, »Maare«, gebildet (das Uelmer M., der Laacher-See etc.). Höchste Punkte: Schnee-Eifel 2070', Ernstberg 2100', Kellberg 2000', Mayenberg 1800'. Diess Gebirge ist vielfach durchschnitten; die Roer, Uhr, Elz, Lyser, Kill, Erft etc. haben sich hier ihr rauhes Bett ge-sucht. Wölfe und Bären sind hier nicht ungewöhnlich und dringen in kalten Wintern bis in die Dörfer. Man unterscheidet die hohe und die niedere Eifel; Laach, Mayen u. Lützerath gehören zur letztern. - Malmedy (Weisses Ross) mit 4000 Ew. Sohlenlederfabriken, und vielen Häusern von holländischem Aussehen. -Prüm (goldner Stern), an der Süd-seite der Eifel, mit 2100 Ew. In

Benedictiner im 8. Jahrh. eine Abtei, die bald umfassende Besitzungen am Rhein und in Picardie und Flandern Carls d. Gr. Sohn Pipin wurde hier Mönch; dessgl. Lothar, der hier starb. In der französischen Revolution ward jedes Andenken an diese Zeit zerstört; ein Theil des Klosters ist jetzt Schulgebäude. Von der alten Kirche nur wenige Spuren, ein steinernes Kreuz auf dem Kirchhof bezeichnet den Ort, wo der Hochaltar stand. - Geroldstein (Schreibers Gasth.), malerisch zwischen Felsen (Dolomit und Kalkstein) an der Kill gelegen. Nahebei ein altes Schloss; sodann die Pfaffenkaule, ein alter Krater nebst der Hagelskaule; Buchenloch, eine merkwürdige Höhle; die Eisgrotte von Roth; der Auberg mit vielen fossilen Ueberresten; Brudeldreis, eine Mineralquelle bei Birresborn am Geroldsteinwald, im Sommer trocken und kohlensaures Gas ausströmend (wie die Hundsgrotte bei Neapel, so dass man auch oft todte Thiere dabei gefunden haben will). -Auf dem Weg nach Kirchweiler liegt Casselburg, eine feste Burg von malerischem Aussehen auf Basaltfelsen; in der Nähe von Dochweiler der Dreiser-Weiher, ein alter Krater mit vielen Mineralquellen und seltnen Mineralien (Augit, Olivin). -Dhaun (Hölzer), Familiensitz und Geburtsort des aus dem 7jähr. Krieg berühmten östr. Generals d. N. Mächtige Bergruine. Hier liegen drei Maars dicht nebeneinander, durch Schieferfelsen getrennt; der schönste ist der Gmunden-Maar. - In der Nähe Manderscheid mit einer alten Burg und dem ganz kreisrunden Meervelder Maar. - Bei Gillenfeld (Gasth. Zilchen) das Pulvermaar, der grösste u. schönste Eifelkrater, 300' tief. - Strötzbusch ist gradezu in einen Maar gebaut. . Lützerath, mit dem wunderlichen Thal, der »Lützerather Kehr.«-Münster Mayfeld in anmuthiger Gegend mit einer guten alten Kirche, an der selbst römisches Mauerwerk zu sehen sein soll.

Laacher - See. S. 'Rhein. Andernach.

Mayen, alterthümliche, malerisch
 an der Nette gelegene Stadt mit 4000
 In Ew. In der Nähe Thür mit der Lieb-

frauenkirche, in welcher das Denkmal der h. Genovefa. Ferner »die hohe Acht, « 2000' über dem Laacher-See mit herrlicher Aussicht.

Adenau, nahebei das hochgelegene Bergschloss Aremberg, mit der Aussicht über das ganze Eifelgebirge.

Eisenach (Rautenkranz, Halber Mond), Hauptstadt des zu Weimar gehörigen Fürstenth. gl. N., an der Verbindung von Nesse u. Hörsel mit 8000 Ew. (30 Kathol.), 1400 H. und einigen Fabriken in Bleiweiss, Farben, Papier-maché, Tibet-Merino, mit einem Forstinstitut, einem Schloss, einem Gewerb- und einem landwirthschaftlichen Verein und schönen Umgebungen. 909 von den Ungarn zerstört ward E. von Ludwig dem Springer 1070 wieder aufgebaut und vornehmlich durch die Nähe der Wartburg eine reiche Stadt. 1420 verlor es an Bedeutung durch die Umsiedelung der fürstlichen Familie nach Weissenfels. 1597 abermals Residenz durch Joh. Ernst, den Stifter der ältern Eisenacher Linie, und bei dem allmählichen Aussterben der verschiedenen Linien mehrmals noch Residenz, bis es 1741 ganz an Weimar kam. 1810 flogen hier 2 franz. Pulverwägen auf und zerstörten zwei Strassen und tödteten viele Menschen (Explosionsplatz).

SPAZIERGÆNGÉ. WILHELMS-Schöner Garten des H. THAL. Eichel. Hohe Sonne. Phantasie. Felsenkeller. Stadtgraben. Der Mæ-Spicke. Fischbach. DELSTEIN, vor allen <sup>o</sup>die Wartburg, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> St. entf., früher Residenzschloss der Landgrafen von Thüringen, erb. von Ludwig dem Springer 1069—72; neuester Zeit (in seinen älteren überbauten u. übertünchten Theilen) wiederhergestellt unter der Leitung von v. Quast. Die W. ist der Schauplatz des s. g. Wartburgkriegs der Minnesänger, die sich hier auf Einladung des Landgrafen Hermann und seiner Gemahlin Sophie zu einem Sangesfest eingefunden. Ihre Namen sind: Heinrich der Schreiber, Walther von der Vogelweide. Wolfram von Eschenbach, Bitterolf, Heinrich von Ofterdingen und Reimer von Zweter. Der Kampf bestand zwischen Wolfram und Heinrich v. Ofterdingen, von de-

Sagenkreise, der erstre aber dem romanisch-christlichen anschloss. Nachdem bereits Heinrich zum Strang verurtheilt worden, wurde auf Verwendung der Landgräfin Meister Klingsohr von Ungarland herbei geholt, der mit Spott und Satire den Scharfsinn , Wolfram »um all sein Singen brachte« und so durch Besiegung des Siegers den Besiegten rettete. Noch zeigt man den Minnesängersaal. - Auf der W. lebte der auf dem Reichstage zu Worms geächtete Luther vom 4. Mai 1521 bis zum 6. März 1522 als Ritter Jörge, zufolge der stillen Anordnung des Kurfürten Friedrichs des Weisen von Sachsen. Das Zimmer, in dem er gewohnt und die Bibel verdeutscht hat, zeigt man noch, nebst dem Dintenkleks an der Wand, an der Stelle, wo Luther sein Dintenfass nach dem Teufel geworfen. — Im J. 1817 am 18. Oct. feierten hier die protestan-Hochschulen Deutschlands (durch 500 Studenten) die dritte Säcularfeier der Reformation (Wartburgsfest), ein Fest, das als Nachklang der Befreiungskriege, und aus volksthümlicher Regung unter studirenden Jugend hervorgegangen, von der Reaction, namentlich in Preussen, als eine Kundgebung revolutionärer Tendenzen verdächtigt und wegen einiger Thorheiten und Uebereilungen Einzelner dabei verunglimpst worden ist, das aber Allen, die dabei waren, in unantastbarem, theuerm Gedächtniss geblieben sein wird. -Eine schöne Waffensammlung findet sich im Schlosse.

Elbe. (Vergl. Eisenbahnkarten No. 15. 7. 8. Albis, Albios, böhmisch Labe, einer der grössten Ströme Deutschlands, entspringt in der Herrschaft Kynast an der böhmisch-schlesischen Gränze im Riesengebirge, 4260' ü. d. M. aus 11 Quellen, die sich bei Glenbach vereinigen. Bei Melnick wird sie nach Einmündung der Moldau schiffbar u. verfolgt von da an grossentheils eine nördliche Richtung, durchströmt Böhmen, Sachsen, Preussen, Anhalt, Mecklenburg, Hannover, Holstein, und ergiesst sich nach einem Laufe von 130 Meilen, nachdem sie im Ganzen 53 Flüsse und 300 Bäche aufgenommen, 18 M. unterhalb Hamnen der letztre sich dem altnordischen burg in die Nordsee. An der böhmisch-

am Ausfluss 2 Stunden. Bis Dresden heisst sie Ober-E., bis Magdeburg Mittel-E., von da ab Unter-E. Elbschifffahrt, vornehmlich durch den Handel mit Hamburg belebt, wird meist auf einmastigen »Elbkähnen« mit Segeln ausgeführt, die stromaufwärts zum Theil von Menschen (Bomätschen) gezogen werden. Eine Elbschifffahrtsacte vom 23. Jun. 1821 regulirt die Berechtigungen und Verpflichtungen der Uferstaaten; doch ist das Mass des Elbzolles noch nicht überall gleichmässig festgestellt (der Stader-Zoll wird von Hannover als Meerzoll bezeichnet und in unverhältnissmässiger Höhe festgehalten.)— Dampfschifffahrt besteht auf der Elbe seit mehreren Jahren, wenn auch noch nicht in voller Ausdehnung: namentlich ist die Strecke von Dresden bis Magdeburg ausgeschlossen. Auf der Ober-Elbe beginnt dieselbe bei Melnick, und Reisende, die von Prag aus die Fahrt zu machen beabsichtigen, werden von den Wägen der Dampfschifffahrtsgesellschaft von dort hieher (im entgegengesetzten Fall entgegengesetzt) befördert. Fast täglich geht das Dampfboot, und zwar in einem Tage von Prag\*) (Melnick) nach Dresden, und in zwei Tagen (oder Tag und Nacht) stromaufwärts. Von Dresden geht täglich ein Dampfschiff nach Schandau und zurück. und ein zweites täglich zweimal nach Pillnitz und zurück. Für die Fahrten zwischen Magdeburg u. Hamburg haben sich 1841 die beiden bestehenden Gesellschaften zu einer Hamburg-Magdeburger Dampfschifffabrtscompagnie vereinigt und fahren neunmal in der Woche. Doch wird sehr über die schlechte Beschassenheit der Ufer, namentlich im hannöverschen Gebiet geklagt. Unterhalb Hamburg hat die Dampfschifffahrt grössre Ausdehnung und gehen Dampfboote nach Helgoland, Norderney, Föhr; ferner nach England, Holland, Frankreich etc. S. Abth. III. Dampfschiffe etc.

Verfolgen wir den Lauf der Elbe von da an, wo sie mit Dampfschiffen

sächs. Gränze ist ihre Breite 191 F., befahren wird, so kommen wir zunächst nach

> Melnick L., mit 1130 Ew. und vielem Weinbau: und Raudnitz 1. mit 2000 Ew. und einem schönen Schloss.

> Theresienstadt 1., an der Einmündung der Eger, und an beiden Ufern derselben, Festung, Hauptwaffenplatz für Böhmen mit 1350 Ew.

> Leitmeritz r., mit einer 820 F. langen Brücke, 4300 Ew., reichem Lachsfang, Strobhutfabriken, 11 Kirchen, dabei einer schönen Kathedrale, einem grossen Schloss, Rathhaus etc. Die Gegend ist reich an Wein, Obst (Borsdorfer), Getreide, und heisst desshalb das böhmische Paradies.

> Lobositz I., schön am Fusse der Gebirge zwischen Wein und Obstgärten, mit 800 Ew., ber. durch die Schlacht vom 1. Oct. 1786, in der Friedrich d. Gr. mit 30,000 Preussen, 50,000 Oestreicher unter Brown (mit grosser Anstrengung und einem Verlust von 3300 M.) schlug.

> Aussig 1. (goldne Krone), am Einfluss der Biela, mit 1400 Ew., vielem Getreidehandel und Weinbau (Podskaliskywein vorzüglich, doch nicht versendbar), Geburtsort von Raph. Mengs. Gegenüber der Schreckenstein mit Burgtrümmern und schöner Aussicht. - Das Thal wird durch die hohen Ufer zu beiden Seiten und die dahinter sich aufthürmenden Gebirge immer malerischer. L. Schloss Die Elbe macht ver-Priesnitz. schiedene Windungen bis

> Tetschen r. (Gasth. Badhaus), mit 2000 Ew, und einem hochgelegenen grossen Schlosse, erb. 1668—1788, Eigenthum des Grafen Thun. — Gegenüber Josephsbad.

Niedergrund I., schön am Fusse der Felsen gelegen, mit dem östreich. Gränzmauthbaus.

Herrnskretschen r., das letzte böhmische Dorf, am Ausgang des Gegenüber Zirkel-Kamnitzgrundes. stein und Kahlstein. Von hier aus könnte man den Weg nach Dresden durch die sächsische Schweiz (zu Fuss) machen. Vgl. Dresden, Umgegend.

Auf der Elbe abwärts aber gelangt man zuerst nach Schandau r. Lilienstein r., der höchste der 12 tafelförmigen Berge der Umgegend,

<sup>)</sup> Stellwagen führen von Prag nach Malnick & U. M. und von Melnick nach nach der Ankunst des Dampsboots.

Sandsteinfelsen, 1234' ü. d. M. und schuss geweckt wurde. 168' höher als Königstein; zugäng- Weinfass der Magdale lich vom Dorf Ebenheit, durch eingehauene Stufen und theils auf Leitern. Der Obelisk auf der Höhe ist von August III. zum Andenken seines Besuchs an dieser Stelle errichtet. Am Fusse des Bergs streckten 1760 im 7jähr. Kriege 17.000 Sachsen unter den Augen des Königs August (der im Königstein sass) die Waffen vor dem grossen Friedrich. 1813 hatten die Franzosen hier ein befestigtes Lager und 2 Schiffbrücken über die Elbe.

Münigstein 1., ein kleines Städtchen mit 1300 Ew. Darüber auf 779' h. Sandsteinfelsen die Bergfeste gl. N.\*) die sich den Namen der jungfräulichen bis jezt bewahrt hat, da sie noch nie erobert worden. Von drei Seiten steil aufstrebend, von der vierten, etwas schrägen, mit niedern u. Etagenwerken, von keiner Höhe beherrscht, dem Geschütz unzugänglich, muss sie für unüberwindlich gelten. 1289 Eigenthum der Grafen Dohna kam es in einer Fehde an den Markgrafen von 1516 stiftete Herzog Georg ein Cölestinerkloster daselbst. legte Heinrich d. Fromme die Festungswerke an; Christian I. und J. Georg I. führten sie aus. August III. flüchtete sich hieher während des 7jähr. Kriegs, und die Schätze und Archive, der Krone und des Landes werden hieher stets in Sicherheit gebracht. leon hat den Versuch einer Beschiessung von Lilienstein aus gemacht, allein die Kugeln erreichten ihr Ziel nicht. Die Plattform hat 1/2 St. im Umfang und bringt Gras, Wein und Getreide hervor, so dass die Garnison sich eine Zeitlang da nähren kann. Im Frieden stehen 200 M. da und dient K. als Staatsgefängniss. tief in den Felsen gehauener Brunnen versorgt die Festung mit Wasser. Das s. g. Pagenbett bei der Friedrichsburg ist ein ungefähr 2' breiter Felsenvorsprung über dem Abhang, auf dem einst 1675 ein Page Joh. Georgs (Heinrich v. Grunau) eingeschlafen war, und von diesem, nachdem er vorher gegen den Fall sicher gestellt worden, durch einen Pistolen-

Das grosse Weinfass der Magdalenenburg von 3709 Eimer Gehalt, der Nebenbuhler des etwas kleineren Heidelberger, ist zerfallen. Als Staatsgefangene sassen hier Crell, Kratz, Patkul, Klettenberg, Menzel, d'Agdollo, Tyssowski etc. In grossen Bogen geht von K. die Elbe um den Lilienstein herum nach Dorf

Rathen r., am Fusse der Bastei (s. p. 240) die von da aus in einer guten halben Stunde erstiegen wird.

Sonnenstein I., auf hohem Felsen, ehedem Festung und Staatsgefängniss (Patkul sass auch hier), 1813 von den Franzosen hartnäckig vertheidigt; jetzt Irrenanstalt. Am Fusse des Berges

Pirna I., mit 5500 Ew. und ber. Steinbrüchen; in der Kirche alte Glas-

gemälde.

Pillnitz r. (s. p. 239).

\* Dresden. Von hier zu Thal besteht keine Dampfschifffahrt bis Magdeburg. Inzwischen folgen wir dem Laufe des Stromes, während der Reisende die Eisenbahn benützt, um über Leipzig dorthin zu gelangen. Reichbebauten Weinhügeln entlang und volkreiche Dörfer vorüber geht der Strom in mehren Windungen nach

Meissen l.

Riesa l. mit 2000 Ew. Schieferbrüchen und der Leipz. - Dresdner-Eisenbahnbrücke über die Elbe.

Strehlal, mit 1300 Ew., einer Fähre, vielem Kornhandel, chemischen Fabriken, Töpferwaaren, einem Schloss, einer Kirche mit interessantem Schnitzund Töpferwerk. Hier fiel 1760 im 7jähr. Krieg ein Treffen vor. 1/2 St. weiter thalwärts tritt die Elbe ins preussische Gebiet.

Mühlberg r. mit 2800 Ew., einem Schlosse und mehren Kirchen. Hier ward 1547 Kurfürst Joh. Friedrich d. Grossmüthige mit dem Herz. v. Braunschweig von Carl V. geschlagen und gefangen genommen; und hier hielt K. August II. von Polen 1730 ein Lustlager zu Ehren des K. Friedrich Wilhelms I. von Preussen und seines Kronprinzen (nachm. Friedrich II.), das 4 Wochen dauerte und 3 Millionen Thaler kostete.

Belgern l. mit 2700 Ew. auf einer Anhöhe mit reizender fruchtbarer Umgebung, Wein-, Wiesen- u. Getreidebau.

<sup>\*)</sup> Zum Besuch der Festung gehört eine vom Kriegsminister in Dresden ausgestellte Specialerlaubniss.

Torgau I., Kreisstadt u. Festung mit 6300 Ew., 1 Zuchthaus u. Tuchfabriken etc. Im 14. Jahrh. Sitz der Markgrafen von Meissen, erhielt es 1481 von Herzog Albert das Schloss Hartenfels (j. Zuchthaus), 1326 wurde hier das T.-Bündniss gegen die kath. Reichsstände geschlossen und 1530 schrieben Luther und seine Freunde hier die T.-Artikel, die Grundlage der Augsb.-Confession. 1552 wurde die Wittenberger-Universität wegen der Pest hicher verlegt. 1711 feierte Peter d. Gr. hier die Hochzeit seines Sohnes Alexius mit Sophie von Braunschweig, 3. Nov. 1760 Sieg der Preussen über die Oesterreicher. 1807 ward T. auf Napoleons Veranlassung Festung und Hauptwaffenplatz, musste sich aber nach der Schlacht von Leipzig ergeben. Die Preussen vollendeten die angefangenen Festungswerke: 6 ganze, 2 halbe Bastions; das Fort Zinna mit 4 Bastions und 2 Ravelins; das Communicationsfort Mehla und auf der andern Elbseite ein Brückenkopf. — Loge: Friedrich Wilhelm z. eisernen Kreuz.

Dommitsch I., hochgelegen, mit

1800 Ew. Gegenüber

Prettin, r. mit 1550 Ew., dem Schlosse Lichtenburg; Strafanstalt u. vielen Fabriken.

Pretsch, l. mit 1800 Ew., einer Irrenanstalt und einem Schloss, in

hungsanstalt.

Wittenberg r.

Coswig r., im Fürstenthum Anhalt, mit 2000 Ew., einem Schloss, einer Synagoge und eigner Fischerzunft. Gegenüber nahe der Elbe

welchem eine grosse Mädchen-Erzie-

Wörlitz (s. Dessau).

Rosslau, r. im Rosselthale, gegenüber der Einmündung der Mulde mit 800 Ew. einer technischen Lehranstalt und einer neuen 300 Schritt langen Brücke über die Elbe. Nun tritt die Elbe wieder ins preussische Gebiet.

Aken, l. mit 3600 Ew., als wichtiger Uebergangspunkt über die Elbe schon in ältester Zeit befestigt, dann eine Comthurei der Tempelherren. Das alte Schloss Glorup stand auf dem Lorfberge, wurde aber schon 1388 von den Kurfürsten von Sachsen zerstört. In der Nähe sind viele Graburnen gefunden worden.

Barby I., ½ St. unterhalb der Einmündung der Saale, mit 3100 Ew.,

einem Schloss (j. Waisenhaus). Die dasige Herrnhutercolonie ist aufgelöst. Eine Stunde entfernt a. d. Saale liegt

Kalbe, eine betriebsame Stadt mit 3000 Ew. und 1 Kirche S. Stephan von 1400—92, und einer Rolandsäule v. Jahr 1638. Hier brach Erzbischof Ludwig von Magdeburg als Vortänzer auf einem Fasching den Hals.

Schönebeck, 1. mit 6700 Ew., Salinen, die ihre Soole aus Gross-Salza erhalten, einem Salzamt und einer Salzschifffahrt-Expedition und einer bedeutenden chemischen Fabrik. Ganz nahebei die Salzquellen von Altensalze, mit ihren Dampfmaschinen u. grossen Gradirhäusern.

Frohse, l. mit 800 Ew., hier schlug 1248 Erz. Günther von Magdeburg die Brandeburger und nahm den Markgrafen Otto IV. gefangen.

Buchau, l. mit dem ehedem als Kloster berühmten Klosterbergen.

\* Magdeburg. Von hier ab

Dampfschifffahrt.

Rogaz, l. mit 1200 Ew. an der Ohre, unweit Wollmirstadt, wo die Trümmer eines alten Schlosses u. die aus dem 12. Jahrh. herrührende Stadt Neuhaltensleben, d. fabrikreiche Dorf Neuhaldensleben (Fabriken des Hrn. Nathusius) u. Sommereschenburg mit dem Grabdenkmal des Feldmarschall Gneisenau † 1831.

Der Plauensche Canal r., der die Elbe mit der Havel verbindet und

nach Brandenburg führt.

Jerichow, r. mit 1300 Ew. und

2 alterthümlichen Kirchen.

Tangermunde, l. am Einfluss der Tanger, mit 4000 Ew. und schönen alterthümlichen Thoren; der S. Stephanskirche von Graf Heinrich von Gardelegen 1188; der Nicolaikirche v. K. Otto I. (?) und einem sehr alten Schuldthurm auf dem Markt. Friedrich v. Nürnberg als Kurf. v. Brandenburg machte T. zur Residenz. Die askanischen Markgrafen hielten hier öfters Hof; K. Carl IV. war als Herr der Mark Brandenburg besonders gern hier und erbaute 1379 hier ein festes Schloss. Noch glänzender ward T. als die Hohenzollern ihre Residenz hier aufschlugen; als Berlin Residenz wurde, verblühte T. — Eine hübsche Sage ist die von der Jungfrau Emerentia Lorenz zu T. und dem Hirsch der sie rettete, und man sieht das alte Bild davon

noch in der S. Stephanskirche. Ein sehr ansprechendes Bildwerk hat Ranch. eine schöne Ballade Fr. Förster aus diesem Stoff geformt. — Nahebei Stendal, ehedem Festung und Residenz der Markgrafen von Brandenburg, mit 6300 Ew., einem schönen Dom (mit Glasmalereien von 1480) und einer Rolandsäule. Von Albrecht dem Bär zur Stadt erhoben, war St. im 14. J. eine der blühendsten Hansestädte mit 20,000 Ew. Der erste dasige protestantische Generalsuperintendent war Dr. Conradus Cordatus, der Freund Luthers. St. ist die Vaterstadt von Dietrich Kagelwind, Sohn eines armen Tuchmachers, 1361 Erzb. von Magdeburg und von Joh. Winckelmann 1717-1768.

Arneburg, l. mit 1300 Ew. Hier sollen schon die Römer ein festes Lager (Statio aquilarum) und Kaiser Heinrich I. eine Burg gehabt haben, deren Trümmer noch auf einer nahen Anhöhe zu sehen.

Sandau, r. in einer des Namens würdigen Gegend mit 1700 Ew.

Havelberg, r. nicht unmittelbar an der Elbe gelegen, aber unweit vom Einfluss der Havel in dieselbe, von jener umflossen, auf 8 Hügeln, mit 2300 Ew. und einem schönen alten Dom. Das von K. Otto I. hier 946 gegründete Bisthum dauerte b. 1398.

Werben I., dem Ausfluss d. Havel gegenüber, mit einem herrlichen, von bunten Glasfenstern (jüngstes Gericht von 1467, mit Papst, Bischof u. vielen Ordensgeistlichen in der Hölle; Teufel greift nach der dreifachen Krone, die ein anderer ihm zustösst) u. einem schönen Altar geschmückten, von den Johannitern 1160 erbauten Dom. Markgrafen der Nordmark hatten hier ein festes Schloss und Kaiser Conrad hielt 1134 hier einen Reichstag, zu dem auch die wendischen Fürsten eingeladen waren und wo durch einen Zweikampf als Gottesurtheil d. Streit der Sachsen und Wenden entschieden werden sollte. Obschon der Sachse besiegt wurde, behielten die Wenden doch Unrecht. - Eine Wiese bei W. heisst Pritzlaw, auf welcher ehedem ein festes Schloss stand u. die Wenden 1056 einen blutigen Sieg über Markgr. Wilhelm I. erfochten, den K. Heinrich III. sich so sehr zu Herzen nahm dass er starb.

Wittenberge r., mit 1700 Ew. u. einem Hauptzollamt. Eisenbahn nach Magdeburg unternommen.

Schnakenburg I., zum KR. Hannover gehörig. Das linke Ufer des Flusses ist von hier an hannövrisch,

das rechte noch preussisch.

Lenzen r., ½ St. von der Elbe, mit 2600 Ew., an 2 von der Löcknitz durchflossnen Seen. In ältester Zeit Lunkini, war es eine feste Wendenburg, die K. Heinrich I. 930 eroberte. Von den Herzögen von Mecklenburg gewann sie Markgraf Otto III. In der S. Katharinenkirche ein ehrner Taufstein.

Kicz, r. das letzte preussische Dorf. Dömitz r., erste mecklenburgische Stadt und kleine Festung, aus welcher Schill die Franzosen verjagt, am Ausfluss der Elde mit 2000 Ew. einigen Festungswerken und einem Elbzoll. Eine Stunde tiefer sind beide Ufer hannövrisch.

Hitzacker, l. mit 950 Ew. und einem Elbzoll.

Bleckede 1.

**Boitzenburg,** r. mit 3100 Ew., zum Grossh. Mecklenburg-Schwerin gehörig, das hier wieder eine Stunde Elbufer und einen bedeutenden Elbzoll hat.

Lauenburg r. (Rathskeller, Weisse Schwan.), in dem mit der Krone Dänemark verbundenen Herzogthum gl. N., am Ausfluss der Delvenau oder des Stechnitzcanals, der die E. mit Lübeck verbindet; in hüglichter Gegend mit 3300 Ew., einem alten Schloss, vielen Töpfereien und Seifensiedereien und einem Elbzoll; schönen Spaziergängen am Amtsberge, im Fürstengarten, an der Stecknitz, auf dem Hasenberge, im Hornbostelschen Garten. Hier focht 1813 nach beendigtem Waffenstillstand eine Abtheilung des Lützowschen Freicorps mit Muth und Glück gegen die Franzosen unter Davoust u. hielt diesen von der Vereinigung mit Oudinot ab, so dass dieser sich am 23. Aug. bei Grossbeeren allein gegen die Preussen schlagen musste u. geschlagen wurde. Es verdient in Aller Gedächtniss zu bleiben, dass die Frauen u. Jungfrauen von L. in jenen Tagen den deutschen Kämpfern unter dem Kugelregen Speise und Trank nach dem Schlachtfeld brachten.

Artlenburg 1. Eine Stunde wei-

ter thalwarts bildet die E. eine grosse Inselgruppe. Der Hauptarm (Norder-Elbe) geht rechts nach

**Hamburg.** Der linke (Süder-

Elbe) nach

Harburg, zum hannöv. Fürstenthum Lüneburg gehörig, an dem Ausfluss der Seve, mit 4000 Ew., starkem Holz- und Transito-Handel. Dampfschiff nach Hamburg.

· Altona r., dicht neben Hamburg. Blankenese, r. ein Fischer- und Lootsenort, mit 2000 Ew. und am Abhange unter Bäumen zerstreuten Häusern.

Moorburg I., neben Harburg, noch

zu Hamburg gehörig.

Stade I., nahe am Ausfluss der Schwinge, die mit der Oste durch einen Canal verbunden, Festung, mit 5600 Ew., 3 Kirchen, in denen viele Denkmäler; Fabriken, Fischerei, Schifffahrt und Schiffbau und dem bedeutenden (Stader) Elbzoll, der an der Schwinger Schanze erhoben wird, und den die hannövr. Regierung für einen Seezoll erklärt, weil der Bundesacte gemäss die Stromschifffahrt frei ist. Früher Reichs- und Hansestadt, kam es im westf. Frieden an Schweden, wurde 1676 von den Reichstruppen belagert, kam 1719 mit dem Bisthum Bremen an Hannover, wurde 1721 von von Dänen erobert, 1807 Frankreich einverleibt und 1813 Hannover zurückgegeben.

Glückstadt r., befestigte Hauptstadt des Herzogthums Holstein, am Ausfluss der Rien, in sehr sumpfiger Gegend, mit 6000 Ew., einem Freihafen für Seeschiffe, einer Seemannsschule, vielem Gemüsebau, aber schlechtem Trinkwasser. 1620 erbaut, wurde es 1628 von Tilly belagert, 1814 von den Alliirten durch Capitulation ge-

nommen.

Freiburg l., mit 900 Ew. und einem kleinen Seehafen.

Brunsbüttel r., in angenehmer,

hüglichter Gegend.

Belum I., am Ausfluss der Oste. Otterndorf l., am Aussluss der Medem mit 1800 Ew. und einem Schloss.

Cuxhaven I., am Ausfluss der Elbe, der hamburgische Seehafen (22' tief), mit 800 Einw., einem Leuchtthurm, stark besuchtem Seebad. Gegenüber in der Nordsee die gleichfalls zu Hamburg gehörige Insel Neuwark, mit 50 Ew., 2 Leuchthürmen und 2 Baaken (Tagssignalen für die Schiffer).

(Kurpfälzer Hof. Elberfeld. Zweibrücker Hof. Weidenhof. Schwan.) Eisenbahn n. Düsseldorf s. Abth. III. K. preuss. überaus betriebsame und reiche Stadt in der Rheinprovinz, am rechten Ufer der Wupper, in freundlicher, fruchtbarer Gegend, mit 34,000 Ew. (6000 Kath., 125 Juden), grossartigen durch Dampskrast betriebenen Spinnmaschinen, Seiden-, Halbseiden-, Wollen-, Baumwollen-, Leinenfabriken, Seiden- und Türkischroth-Färbereien, Fabriken von Strick- und Nähgarn, Fussteppichen, Möbelzeugen, Seife, Bleiweiss und chemischen Erzeugnissen, mit Bleichereien, Maschinenbauereien etc. und ebenmässig fast über die ganze Erde verbreitetem Handel: 1 Feuer- u. Lebensversicherungs-Anstalt, Börse und guten Armenan-stalten. Sitz der rheinisch-westind. Handelsgesellschaft. Im 12. Jahrh. hatten die H. von Elberfeld hier eine Burg, in der 1398 der Herzog Wilhelm von Berg sich gegen den Grafen Theovon der Mark vertheidigte. Garnbleicher gründeten nachmals den Ort, der 1619 Stadtgerechtigkeit er-Noch jetzt theilt man die Stadt hielt. in die Freiheit und in Island. Seinen ersten Aufschwung erfuhr E. während der franz. Revolutionskriege, vornehmlich durch die Continentalsperre.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTL. GE-BÆUDE etc., ANSTALTEN. katholische Kirche 1829 v. Schinkel. - Das Rathhaus 1828 v. dems. mit Frescomalercien, die Culturgeschichte der Deutschen, von Mücke, Plüddemann, Fay und Mengelberg. Das Bürgerkrankenhaus. Das aligemeine Armenhaus. Das Schlachthaus. Die Missionsanstalt. Die Bibelgesell-Der Gefängnissverein. schaft. Tractätchenverein. Die Baumwollspinnerei auf Hammerstein, mit

20,000 Spindeln.

GESELLSCHAFTEN, VERGNU-GUNGEN, SPAZIERGÆNGE: Casino. Harmonie. Erholung. Genügsamkeit.

Börsenhalle.

Logen: Hermann zum Lande der Berge und Rudolf zum Elverselde.

Die Diemelshöhle; der Harder-

berg mit schöner Aussicht; Dorf Sonnborn. — Ganz nahebei jenseit der

Haspeler Brücke

**Barmen** mit 27,000 Ew. (2000 Kath.), von gleicher Betriebsamkeit und Handelsthätigkeit, vornehmlich auch in Metallwaaren. 40-50 Eisenhämmer zählt man im Umfang einer Spitzen - und Bandstühle; Meile. Schnür-Riemenmaschinen. Mineralquelle mit Bad in Unterbarmen. Kath. Kirche von 1830, hauptsächlich von freiwilligen Beiträgen der Protestanten Spaziergänge in Diekerbaut. manns Feld u. Wuppermanns Garten.

Elbing (Stadt Berlin.), k. preuss. Stadt an der Elbing, die 1 St. unterhalb ins frische Haff sich ergiesst u. durch die Nogat mit der Weichsel in Verbindung steht, in einer ganz ebenen und durch Dämme gegen das theilweis höher gelegene Meer geschützt; mit 24,000 Ew. (3000 Kathol., 3000 Mennon., 300 Juden), 2200 H. Handel in Landesproducten; Schiffswersten u. Fabriken. Tägl. Dampfschifffahrt nach Königsberg. - Von Lübecker Kaufleuten unter dem Schutz des deutschen Ordens um 1237 gegründet war E. schon 1293 Mitglied der Hansa, kam aber später 1434 durch die Deutschherren an Polen, und K. Kasimir machte es 1434 zum Sitz einer Woiwodschaft. 1525 wurde es von dem Deutschmeister Albert v. Brandenburg genommen und 1542 eine Hochschule hier gestiftet. In confessionellen Streitigkeiten zweimal 1616 u. 1618 verwüstet, dann an die Schweden übergeben, kam es 1660 wieder an Polen, ward aber 1698 vom Kurf. v. Brandenburg auf Grund einer Geldforderung an K. Kasimir genommen, aber 1700 wieder geräumt. 1703 nahm es K. Carl XII v. Schweden, verlor es aber 1710 an Russland. 1772 in der Theilung Polens Preussen zugetheilt wuchs es schnell an Reichthum und Handelsthätigkeit, da Friedrich d. Gr. es gegen Danzig zu heben suchte; da aber auch dieses 1793 preuss. wurde, konnte E. sich nicht mehr auf der künstlichen Höhe erhalten.

SEHENSWERTH: Bibliothek und Naturaliensammlung im Gymnasium; Sammlung von Alterthümern im In-Die Pott - Cowelesche dustriehaus. Stiftung seit 1821, in welcher über m. Garten. Ressourcen. Der Brandtsche Der Vogelsang. - Loge: Garten. Constantia zur gekrönten Eintracht.

Emden (Van Doolen. Weisse Gans. Prinz.), Hauptstadt der Provinz Ostfriesland im KR. Hannover, nahe am Aussluss der Ems in die Nordsee. und mit jener durch einen Canal verbunden, in ebner wohlangebauter Gegend, eine vorzüglich gut gelegene u. dereinstiger Ausdehnung deutschen Zollvereins bis hicher) höchst wichtige See - Handelsstadt, Freihafen seit 1781, mit 2 Binnenhäfen (Raths- und Falterndelft) für Fahrzeuge unter 60 Last und einer ½ St. ent-fernten trefflichen Rhede f. d. grössten Linienschiffe, mit 12,300 Ew. (meist Reform., 1 luth., 1 mennon., 1 kath. und 1 jüd. Gemeinde), mit Schiffswerften, Segeltuchfabriken, Tauschlägereien. 400 Handlungen und etwa 100 Schiffen (gegen 330 laufen jährl. ein), grosser (doch sonst grösserer) Fischerei von Häringen u. Stockfischen. - Ursprünglich ein berüchtigtes Raubnest ward E. von Edzard Hrn. v. Gretflehl und von den Hamburgern 1431 genommen, u. von 1443 an von ersterm allein beherrscht; 1595 machte sich die Stadt unabhängig und zur fr. Reichsstadt unter dem Schutze Hollands. 1744 ward es mit ganz Ostfriesland von preuss. Truppen besetzt: 1804 wurde es holländisch; 1810 Hauptort des franz. Departements Ost-Ems; 1814 preuss. und ist seit 1815 hannövrisch.

SEHENSWERTH: die Kirche S. Cosmas und Damian am Hafen in der Altstadt, mit dem Grabmal des Grafen Enno II. von Ostfriesland. Die neue Kirche. Die Synagoge. Das Rathhaus 1374-76 mit Thurm, Rüstkammer, Amt-, Zeug-, Zoll- u. Zuchthaus. Das Schiesshaus z. Deckung d. Hafens. Die Schifffahrtschule.

VEREINE, GESELLSCHAFTEN. 2 naturforschende Vereine mit beträchtl. Sammlungen, Ges. f. bildende Künste und vaterl. Alterthümer. — Loge: Zur wahren Treue.

Ems. (Das grosse [obere] oranische Curhaus. [DahintereineRömerschanze.] Das untere Badhaus v. 1580 (ein Zimmer 48 kr. — 8 fl. täglich]. Logirhaus von 400 Kinder verpflegt werden. Casino | Dressler. v. Thilenius. Engl. Hof.

Russ. Hof. Darmstädter Hof. Vier! Thürme[ehed.v.ThüngenschesSchloss]. Traube. Kaiserkrone. Bayr. Hof. Haidenhaus im steinernen Haus mit vorzügl. table d'hôte [Preis 48 kr.]. Die vier Jahreszeiten. Speischaus d. Juden bei Gimpel.) Einer der besuchtesten deutschen Badeörter, dessen Gäste sich in der Regel auf 4000 belaufen, in anmuthiger Lage an der Lahn, aber mit grellem Wechsel von Tagkälte u. Abendkühle, mit 1700 Ew. (kath.) u. 120 H. - Angeblich den Römern bekannt, kommen sichere Nachrichten über dasselbe doch vor dem 14. Jahrh. 1355 ward Graf Johann v. nicht vor. Nassau vom Erzb. Wilhelm von Cöln mit E. (Eymetz, Empss) belehnt. 16. Jahrh. kam Hessen-Darmstadt in den Mitbesitz des Bades und erbaute 1580 das untere Badhaus. 1768 war hier der ber. E. Congress der deutschen Erzbischöfe, gegen die Uebermacht d. röm. Curie. Seit 1816 gehört es ganz zu Nassau-Weilburg

Im Dorfe eine kleine alte Basilica.

Die Synagoge von 1837.

Der Heilquellen sind 15, von 20 -40° Wärme. Sie enthalten kohlens. Alkalien und Erden nebst salzs. Natron und wirken auflösend auf die Stockungen im Unterleib, belebend auf die Haut und auf die weibl. Geschlechts-Organe, auch bei Brustkrankheiten. Der grosse Cursaal v. 1837. Kesselbrunnen 37-40° für Brustkranke. Das Kränchen 24° bei Verdauungs- und Geschlechtskrankheiten. beide vornehmlich Trinkquellen. Die Bubenquelle mit eigenthümlicher Vorrichtung zur Aufhebung weibl. Unfruchtbarkeit. Die Mädchen (Zwillings)Quelle, mit gleicher Eigenschaft. Die Augenquelle, springbrunnenartig aus dem Tropfstein sprudelnd und das Fürstenbad im untern Badehaus; das Armenbad; sämmtl. v. 17-30° W., vorzugsweise z. Baden. SPAZIERGÆNGE, VERGNÜGUN-

GEN. Der Tarif der Lohnwagen, Pferde u. Esel ist nahe bei der Schiffbrücke öffentl. angeschlagen. - Die Mooshütte; der Marienweg; Henriettenweg fast 1 St. l. Das Linkenbacher Bergwerk; Malberg; Kemnau; Silberschmelze; die Ruinen v. Spurkenburg u. Balduinstein;

nen Nassau, dem Stammschloss der Herzöge von Nassau und Oranien, und Stein; mit dem Waldhäuschen, in welchem der edle Stein seine Nachmittagstunden verlebte u. d. Schloss in dem er wohnte und an das er den »Thurm« als Denkmal der Freiheitskriege anbaute. - Abtei Arnstein, die in Clemens Brentano's »fahrendem Schüler« eine Rolle spielt. — Die Kettenbrücke; Braubach; Marcusburg: die Bäderlei mit den Hanselmannshöhlen. Die Hundsgrotte jens. der Lahn mit erstickenden Dämpfen. — Abends 6—7 Uhr 'versammeln sich die Badegäste (en toilette) im Garten des Curhauses. - Tagslecture bei Heyns.

Cf. Diel über den Gebrauch der Thermalbäder in Ems. Frankf. 1825. Ueber d. innerl. Gebrauch ders. 1832. -J. v. Droste-Hülshoff Ems und seine Heilquellen, Münster 1831. - Kreysig über den Gebrauch der Mineralwasser

von Carlsbad, Ems etc. 1828.

Erfurt (Weisse Ross. Röm. Kaiser (Post), Schlehdorn, König v. Preussen, Thüringer Hof, Schwan.), Kreishauptstadt der preuss. Provinz Sachsen, in einer äusserst fruchtbaren Gegend an der Gera, am Fuss des Thüringer Waldes, auf der Strasse zwischen Leipzig u. Frankfurt a. M., zugleich Festung ersten Ranges mit 2 Citadellen, 29,000 Ew. (6000 Kath. 100 Juden), 2750 H., bedeutender Kunst- u. Handelsgärtnerei (Brunnenkresse, Levkoyen), vorzüglichen Schuhmachereien und lebhaftem Handel mit Landesproducten u. Fabrikerzeugnissen in Wolle, Baumwolle, Leinen, Band etc.

Der Sage nach von einem gewissen Erpes gegründet und desshalb Erpesford genannt, von Bonifacius 741 zum Sitz eines Bisthums, von Carl d. Gr. 803 zum Handelsplatz mit den Sorben bestimmt, ward E. im Mittelalter Mittelpunkt des thüringischen Waidhandels und wichtiger Stapelplatz zwischen Nord- u. Süddeutschland. 1080 ward es von Heinrich IV. geplündert und angezündet, 1118 von Lothar v. Sachsen eingenommen, und 1203 mit Philipp v. Schwaben, dessen Partei es genommen, belagert. Hansedie Capelle v. Winden; Nievern; stadt, allein in geistlicher und welt-Dausenau; Nassau mit den Rui- licher Abhängigkeit von Churmainz

und zugleich unter der Oberhoheit des | Landgrafen von Thüringen, hat es oft Bann und Interdict erlebt (1224, 1234, 1244, 1277, 1279), 1483, nach mancherlei Fehden mit den sächsischen Fürsten, begah es sich unter den Schutz derselben. In E. studirte Luther 1501 und lebte daselbst als Augustinermönch. 1524 ward die Reformation eingeführt und während des 30j. Kriegs die Stadt sehr belästigt und beschädigt. 1640 hatte Banner sein Hauptquartier daselbst. Vergeblich erstrebte es im westf. Frieden Reichsunmittelbarkeit, u. ward 1660, weil es den Erzbischof von Mainz nicht in das Kirchengebet einschliessen wollte, in die Reichsacht erklärt und von mainzischen und französischen Truppen belagert, worauf es unter Zusicherung völliger Religionsfreiheit capitulirte und Churmainz anerkannte; wie denn auch 1665 von Chursachsen das Schutzrecht abgetreten wurde. Im 7j. Kriege ward es 1759 von den Preussen unter Knoblauch eingenommen, 1803 wurde es nebst seinem Gebiet an Preussen abgetreten, kam aber 1806 unter französische Administration. 1808 hielt Napoleon hier einen Congress mit dem Kaiser Alexander, den Königen von Bayern, Württemberg, Westfalen, Sachsenetc. 1813 ward es von den Preussen belagert und (bis auf die Citadellen, die erst nach dem Frieden geräumt wurden) erobert. 1815 trat die Stadt in ihre jetzigen Verhältnisse ein.

FESTUNGSWERKE. Ausser den Wällen und nassen Gräben die Citadellen: der Petersberg gegen N. auf einer Anhöhe dicht an der Stadt, unregelmässig nach dieser mit tenaillirten Werken, nach dem Felde zu mit 4 Bastions befestigt, hat mehre Ravelins und Lunetten, eine neue grosse Defensionscaserne u. ein Hornwerk. - Die Cyriaksburg (ein ehemaliges Kloster), ganz von der Stadt getrennt, höher als der Petersberg gelegen, ein Viereck mit 2 Eckthürmen, mit Defensionseaserne, Ravelins und bedecktem Weg, in dem sich steinerne Caponieren befinden.

ÖFFENTL. PLÆTZE, STRASSEN. Johannisstrasse. Friedrich-Wilhelmsplatz (sonst »vor den GraMainz C. Fr. Joseph. Der Fischmarkt mit der Rolandssäule.

OFFENTLICHE GEBÆUDE. AN-

STALTEN.

ODer Dom, Chor v. 1349-53, Schiff von 1472 mit mächtigem Unterbau, breiter Stiege, schönem Kreuzgang, hohem Thurm mit der berühmten 1497 gegossnen Glocke Maria gloriosa von 30 F. im Umfang und 275 Ctr. Last. Das Volk nennt sie Susanna. So aber hiess die frühere, die im J. 1251 bei einem Brande schmolz u. die Aufschrift hatte: »die grosse Susanna treibt den Teufel von danna.« Im Innern Grabmal des Grafen v. Gleichen mit seinen beiden Frauen, aus dem 13. Jahrh. Der neue Kronleuchter von einem Erfurter Buchbinder. Die abscheulichen neuen Glasmalereien. Denkmal eines H. v. Goede von Peter Vischer.

SEVERIKIRCHE, dicht dancben, vom Anf. des 15. Jahrh., Reliefs, S. Michael über einem Altar u. der Taufstein v. 1467.

Reglerkirche mit ältern Sculpturen. Hauptaltar von M. Wohlge-

Barfüsserkirche (1837 zum Theil eingestürzt) mit Grabsteinen v. 1370 u. 71 u. einem grossen Altarschnitzwerk von der Krönung Mariä aus derselben Zeit.

Augustinerkloster (jetzt evangel. Waisenhaus) mit Luthers Celle, in welcher er vor seinem Abgang nach Wittenberg lebte. Ein alter Todtentanz.

Ursulinerinnen-Kloster, eine weibl. Erziehungsanstalt.

Tromsdorf, ehem. pharmaceut.

Lehranstalt.

Bibliothek im Packhof v. 50,000 Bänden, gehörte der 1392 gestifteten und 1816 aufgehobenen Universität, einer der 4 ältesten.

Theater, neuerbaut.

Domdechant Würschmidt besitzt einige interessante Kunstwerke. (Madonna von Alabaster aus dem 15. Jahrh.)

GESELLSCHAFTEN. SPAZIER-

GANGE.

Ressource, Casino, Concerte. Oeffentliche Gärten: Nagel, Vogel, Stick; doch findet man an diesen Orten mehrentheils die Plätze abgeden«) mit dem Denkmal des Kurf. v. schlossen und abonnirt. — Gispersleben mit Parkanlagen. Molsdorf. Dreibrunnen mit der Milchinsel. Der Steiger. Die Friedrichshöhe. Die drei Gleichen, Trümmer alter Burgen (Gleichen, Mühlberg und Wachsenburg.) Neudictendorf, eine Herrnhutergemeinde. — VOLKSFESTE: Vogelschiessen. Der grüne Montag. Die freie Bürgerjagd am 1. Septbr. Loge: Carl zu den drei Adlern.

Erlangen (Wallfisch, Glocke.), bayrische Stadt, in ebner, fruchtbarer Sandgegend an der Regnitz mit vieler Kirschbaumzucht u. Meerrettigpflanzung, eingetheilt in Alt- u. Neustadt (letztre nach Aufhebung des Edicts v. Nantes unter Markgr. Christian Ernst erbaut, daher »Christian-Erlangen, von ermüdender Regelmässigkeit der Anlage; mit 10,600 Ew. (400 Kath.), 2213 H., einer protestantischen Universität, u. ber. Handschuh - und Spiegel - Fabriken. Der Donau-Maincanal und die Eisenbahn nach Nürnberg - Hof führen an der Stadt vorüber. — Die erste Kirche liess 823 Bisch. Wolfger v. Würzburg hier bauen, nachdem er die von Carl d. Gr. hieher verpflanzten Sachsen oder Slaven zum Christenthum bekehrt. E. gehörte von 1361 bis 1400 zur Krone Böhmen, kam aber dann an den Burggrafen Johann III., und nach dessen Tode an seinen Bruder Friedrich von Nürnberg (nachmaligen Kurfürsten von Brandenburg). 1526 ward die Reformation eingeführt. 1553 ward es von den Nürnbergern überfallen und zerstört; 1632 von dem kaiserlichen Commandanten Schlötz von Forchheim überrumpelt, geplündert und verbrannt und erst 1655 allmählich wieder aufgebaut. 1686 ward die Neustadt gebaut (s. o.) und 1706 mit der Altstadt verbunden. Neben Kirchen u. Schulen wurden Fabriken verschiedener Art u. 1702 eine Ritterakademie gegründet. 1791—1806 war E. preussisch, stand dann unter französischer Administration bis es 1810 an Bayern kanı.

Die Universität von Markgraf Friedrich von Bayreuth 1743 gestiftet, 1809 durch die von Altdorf vergrössert, ist jetzt in Bezug auf Studentenzahl sehr unbedeutend. Hier lehren Philosophie: v. Schaden. Heyder, Fischer; Theologie: Engelhardt, Thomasiusetc.; Geschichte: v. Raumer, Böttiger: Recht: Schmidtlein. Ordolff etc.; Sprache: v. Raumer. Naturwissenschaften: v. Raumer sen., Kastner; Heilkunde: Heyfelder etc. Das im J. 1700 erbaute markgräfliche Schloss ist das jetzige

Universitætsgebæude, in welchem viele wissenschaftliche Sammlungen: Bibliothekvon 100,000 Bdn. und 1000 Mss. Kunstsammlung. Naturaliencabinet. (Museum). Auf dem Hauptmarkt das ehrne

DENKMAL DES MARKGRAFEN Friedrich von Bayreuth, des Stifters der Hochschule, v. L. Schwanthaler 1843.

Das Irrenhaus, eines der bedeu-

tendsten in Deutschland.

GESELLSCHAFTEN. VEREINE. Die physikalisch-medicinische Ges. Die kameralistisch - ökonomische Ges. — Der Kunstverein. — Die Harmonie mit dem Museum. - Der Bürgerverein mit der Liedertafel. - Căcilia-Mittwochsgesellschaft. Loge: Libanon zu den drei Cedern.

Der CANAL mit dem Denkmal der Vereinigung von Donau und Main

von L. Schwanthaler.

SPAZIERGANGE. Der Wels; der Burgberg mit schönen Gärten und Felsenkellern. Die Windmühle. Bubenreuth. Marloffstein. Schleifmühle. Adlitz. Wunderburg. -Ausflüge nach Streitberg u. Muggendorf und der ganzen s. g. fränkischen Schweiz. S. d.

VOLKSFESTE: Vogelschiessen. Alt-

stätter Kirchweih.

Erzgebirge, der Gebirgszug zwischen Fichtelgebirge an der Gränze von Sachsen und Böhmen bis zur Elbe, mit 600,000 Ew. auf 410 QM. nach Sachsen zu mit Gneis, Granit, Porphyr, Basalt und reichen Erzgängen allmählich, nach Böhmen zu mit Thonschiefer und Braunkohlen steil niedergehend, mit den Quellen der Mulde, Elster, Pleisse, Bilau, Zschopau etc. Die höchsten Spitzen desselben sind: der sächs. Fichtelberg bei Oberwiesenthal mit 2 Kuppen (3760' und 3663' h.). Der Auersberg bei Eibenstock (3160' und 3132'h.). Keilberg (3906 h.). Der Hauptbetrieb der Bewohner ist Bergbau u. Manufacturen. Man zählt 12,000 Bergleute, u. einen Ertrag von 60,000 Mark Silber, 8-9000

Ctr. Blei, 12,000 Ctr. Kobalt, 80,000 Ctr. Eisen, 2800 Ctr. Zinn, 600 Ctr. Kupfer, Arsenik, Schwefel, Vitriol, Galmei, Quecksilber etc. Grosser Reichthum an Mineralien. Der Boden ist grösstentheils unfruchtbar u. bringt ausser Kartoffeln wenig hervor. Die bedeutendsten Städte u. Ortschaften des E. sind, in der Richtung v. S.W. nach N.O.:

Johann - Georgenstadt am Schwarzwasser u. dessen wildromantischem Thal, mit 3800 Ew., Bergamt, Zinnfactorei, Magazingebäuden etc., Zwirn - und Spitzenfabriken, Vitriol - und Holzwaaren; angelegt vom Kurf. Joh. Georg, für vertriebene evangelische Bergleute aus Böhmen. Bedeutend ist der Bergbau auf Eisen, und reich der Gewinn des schönsten Silbererzes.

Eibenstock, auf einer 1896' h. Fläche und in zwei Thälern gelegen, mit 4400 Ew. und 400 einzeln stehenden H. Hauptsitz des Tambourinnähens. Im S.O. der Auersberg und

der Riesenberg.

schneeberg, schön gebaut, auf einer Anhöhe mit 7000 Ew.. einer schönen Kirche (Altarbild von L. Cranach), bedeutenden Mineraliensammlungen, wichtigem Bergbau auf Silber (1000 Mrk. jährl.), Kobalt, Vitriol, Wismuth, Arsenik; vielen Spitzenfabriken und Klöppelschulen; Bobbinetmaschinenweberei von Schönherr; Kräutertabakfabrik. — Umgegend: Die Schlösser Stein, Eisenberg und Wiesenburg. — Nördlich die Strasse nach Zwickau u. Hohnstein s. Reiseroute 126. Oestlich nach

Aue in einem wilden Thale an der Mulde und dem Schwarzwasser mit 1000 Ew. Spitzen u. Blechlöffelfabriken, einem Hohofen und schöner weisser Porcellanerde. — In der Nähe Grünhain mit dem 1822 gestifteten Denkmal auf dem Fürstenberg, wo einst 1455 der Köhler Schmidt (Triller) den Prinzen Albert von Altenburg aus der Gewalt des Ritter Kunz von Kaufungen befreit hat.

Schwarzenberg mit 1700 Ew., einem Schlosse, Drathwerk, Zain-hammer u. der vorzüglichsten Eisensteingrube des Erzgeb. Johannes am Rothenberge; Frischstahlfabrik zu Rittersgrün.

Scheibenberg mit vielem Bergbau auf Silber etc. und dem Orgelberg mit 40 — 50 h. Basaltsäulen. In der Nähe die weissen Marmorbrüche von Krottendorf.

Schlettau mit einem Schloss u.

900 Ew.

Annaberg in schöner Gegend am Abhang des hohen Pöhlberges mit 5500 Ew., 650 H. S. Annakirche mit einem Gemälde von L. Cranach und schönem Hauptaltar. Lyceum mit Bibliothek. Museum. raliensammlung. Fabriken in feinsten Spitzen, Band, Posamentierarbeiten. Wenig Bergbau. Im 16. Jahrh, durch die von Alba aus den Niederlanden vertriebenen Protestanten hat A. viele fleissige Familien erhalten. A. ist die Vaterstadt von Weisse, dem Kinderfreund 1726 + 1804 u. von dem Kirchenlieder - Dichter J. Cramer 1723 + 88.

Wolkenstein an der Zschopau auf einem hohen Felsen mit 1600Ew.; nahebei das Bad am Butterberge.

Marienberg auf einem 1856 h. Berge 1579 vom Herz. Heinrich angelegt, mit 4000 Ew., Bergbau auf Silber u. Zinn, vielen Lein- u. Kattunwebern, Spitzenklöpplern und einem Bad. Nahebei Zöblitz mit seinen weltberühmten Serpentin-Drechslern. Von hier theilen sich die Strassen. Die eine führt rechts nach 'Freiberg, die andere links über Zschopau im reizenden Zschopauthal nach Chemnitz. Bei Zschopau die s. g. Riesenspinnerei von 50,000 Spindeln in Scharfenstein und Schellenberganit der hochgelegenen 1872 unter Kurf. August gebauten Augustusburg, in welcher ein 300 Ellen tiefer Brunnen und eine grosse Linde.

Esslingen (Krone; Adler; Schwan.), württemb. Provinz.-Stadt in reizender Lage am Neckar, 3 St. von Stuttgart, mit 6400 Ew., Fabriken in Wolfe u. Baumwolle, lackirten Blechwaaren, deutschem Champagner etc. Ehedem eine der 12 deputirten Reichsstädte erlebte es 1360 einen Reichstag, wobei es sich gegen den Kaiser empörte; es lag immer in Streit mit seinen Schutzherrn den Herzögen von Württemberg. 1488 wurde hier der schwäbische Bund errichtet; viele Turniere wurden in E. gehalten und

während der Pest in Tübingen 1571 die Universität hieher verlegt. 1802 kam es an Württemberg. E. ist die Vaterstadt von J. U. v. König, dem sächs. Ceremonienmeister, Operndichter und Verfasser des Epos: August im Lager, 1688 † 1744.

Die Frauenkirche mit schönem Thurm, (1440) von Hans Böblinger aus dem 14. u. 13. Jahrh. für Protestanten und Katholiken gemeinschaftlich. Schöne Reliefs an den Portalen. Grabmäler, namentlich Böblingers.

Dionysius - oder Stadtkirche mit schönem hohem Chor u. 2 Thürmen aus dem 12. u. 13. Jahrh., erweitert 1437, Sacramenthäuschen von 1468 und mehre Denkmäler.

S. Paulskirche v. 1233 — 68, j. Kelter.

Allerheiligencapelle mit Kryp-

ta. j. Archiv.

Das Wolfsthor aus der Zeit der Hohenstaufen. Das Pliensauthor. Das Schelzwaasenthor. Die Burg der »Berchfrid« mit mehren Thürmen.

Das Archiv (mit eigenhändigen Briefen von Luther u. Melanchthon).

Fabriken von Definer (lackirte Blechwaaren), Bockshammer, Hartmann etc. Berühmt sind die Messer, Handschuhe, Kugelhopfen – Formen, Holzwaaren (v. Weber). Obstbäume u. vor allen die moussirenden Weine von Esslingen. (Kessler et Comp.) VEREINE: der naturhistorisch e

VEREINE: der naturhistorische Reiseverein des Dr. Steudel. Der Liederkranz und zwei Gesangvercine. Der landwirtbschaftliche, der Schützenverein etc. Das Museum. Die Bürgergesellschaft.

Spaziergang nach Ruoffs Haus in Sulzgries. Lustschloss Weil mit

Stuterei.

Fichtelgebirge, das fast in der Mitte Deutschlands am N.O. Ende von Bayern sich erhebende Gebirge, das nach W. mit dem Spessart, nach N.W. mit dem Rhön-, nach N. mit Thüringerwald und nach O. mit dem Erzgebirge und dem Böhmerwald zusammenhängt, u. von welchem nach den 4 Weltgegenden 4 Flüsse entspringen, nach W. der Main, nach N. die Saale, nach O. die Eger und nach S. die Nab zu den Flussgebieten des Rheins, der Elbe und der Donau. Seine höchsten Spitzen sind der

Förster, Deutschland.

Schneeberg, 3237' (3635'), mit einem Wartthurm und herrlicher Aussicht; der Ochsenkopf, 3520', von 3 Seiten zugänglich; der Köstein, 3060'; der Fichtelberg, 3521'; Fahrnleiten, 3316' etc. Auf der Ebene des Schlossberges ist der Fichtelsee, 2349'h. — Das vor-herrschende Gestein ist Granit, von Gneiss, Glimmer u. Thonschiefer umgeben; dazu kommt körniger Uebergangskalk, Grünstein, bunter Sandstein. An Erzen bringt es Eisen und Kupfer in Menge, Silber wenig, Gold, Zinn und Spiessglanz sehr wenig. Auch gibt es Mineralquellen. Yon Hof aus besucht man das F. am besten, indem man über Schwarzenbach an der Saale nach Kirchenlamitz geht und von da nach

einer nach dem Brand von 1829 auf's freundlichste aufgebauten Stadt mit 3000 Ew. (Prot.), Zuckerraffinerien, Eisenwerken etc. W. ist der Geburtsort von Jean Paul Friedrich Richter, 1763 † 1823. Man zeigt das Haus, in welchem er geboren (nahe der Kirche) und mehre Reliquien darin; auf dem Platz vor dem Hause steht sein Denkmal von L. Schwanthaler. In W. ist auch der unglückliche C. Sand geboren. — Nahebei Alexandersbad, ein eisenhaltiger Gesundbrunnen; Wasserheilanstalt und gutes Gasthaus. — Die

Luchsburg oder Luisenburg (vom Besuch der Königin Luise von Preussen 1805), ein wunderbarer Felstrümmerberg, auf welchem hohe, schwere Granitblöcke ordnungslos umhergeworfen und wie durch übermenschliche Kräfte aufgerichtet sind. Schönste Aussicht auf der Spitze des Burgsteins. Vom Jean Pauls - Platz Aussicht auf dessen Vaterhaus in der Stadt. — 2 St. südöstlich beginnt die Granitbergkette, deren höchste Spitze der Weissenstein mit den Trümmern eines Schlosses gl. N. In der Nähe die Schlösser Poppenreuth und Friedenfels. — Südwestlich erhebt sich die hohe Metze, auf welchem ehedem die Burg Carlstein lag.

Von Weissenstadt aus, einer Stadt mit 2400 Ew. u. Bergbau, be-

nau. ') Hier und in Weissenstadt findet man der kundige Führer.

sucht man WALDSTEIN eine Felsenburg und eine der schönsten Stellen des F. Im Burghof der »Teufelsstein» und die »Schüssel« mit herrlicher Aussicht. - Weiter nördlich Burg Epprechtstein, ein ehemaliges Raubschloss, mit einer Granithöhle (»kalte Küche«) und einer colossalen Granitsäule in der Nähe (»der hohe Stein«). Die Ruinen von Hirsch-oder Langenstein, der Kornberg, der Thierstein, links und rechts von der Eger. Gegen S.W. von Weissenstadt ersteigt man den Rudolphstein, eine zwischen hochaufgethürmten Felsenmassen in Trümmer gefallene Burg; den Schneeberg mit seinem höchsten Punkt, dem Backöfle und dem Ochsenkopf (obere Holzecke, Dreiadlersfelsen und Felsen über dem Schneeloch mit dem Wappen des Bergs) und geht von da hinab nach Berneck, das in einem engen Thal der Oelsnitz von hohen Bergen mit Burgen (Stein, Grünstein etc.) umgeben liegt, Perlen und Forellenfischerei treibt, auch ein Drahtwerk, Vitriol- u. Alaunsiedereien hat. Cf. Physikal. statist. Beschreibung

des Fichtelgebirges von Goldfuss und

Bischof 1817. - Sommer, das In-

teressanteste des Fichtelgeb. 1833.

Fränkische Schweiz. Diese naturwunderreiche u. malerische Gegend zwischen Bamberg, Bayreuth u. Nürnberg, deren Hauptorte Streitberg, Muggendorf u. Gössweinstein sind, und die sich vornehmlich an das Thal der Wiesent u. der Aufseess anschliesst, besucht man am besten von Erlangen aus, Führer aber zu den einzelnen Punkten findet man an den obengenannten Orten (36 — 48 kr. tägl.). Man geht von Erlangen auf der Eisenbahn nach Baiersdorf, (wo man Einspänner zu 3 fl. nach Streitberg findet oder) zu Fuss rechts ab nach Kersbach, links an der hochgelegenen Walpurgiscapelle (Walperle) vorbei ins freundliche, fruchtbare, besonders in der Baumblüthezeit reizende Wiesentthal ein, durch Kirchehrenbach nach dem Städtehen Ebermannstadt. Von hier an verengt sich das Thal u. links ragen zwei Felsenkegel empor mit den Ruinen von Streitberg 1.

den Stein. Im Dorfe Streitberg (Goldnes Kreuz) gutes Wirthshaus. Vortreffliche Forellen. Molkenaustalt. Auf der Empfehlungskarte ist ein Plan der Gegend. Die Burg Streit-berg dem Bischof von Bamberg seit dem 13. Jahrhundert lehenpflichtig, so dass es diesem in Kriegszeiten die Thore öffnen musste, war der Gegenstand langjähriger Kämpfe zwischen dem Bischof und den Burgherren, bis es 1308 durch Kauf an Markgraf Friedrich von Brandenburg kam, und als ein Raubnest der brandenburgischen Vögte von den mit Bamberg und Würzburg verbündeten Nürnbergern 1553 zerstört wurde. Noch steht ein Bogenpfeiler des Burgthors mit dem Streitberger Wappen, der Sichel. — Herrliche Aussicht oben auf die Hauptpunkte der fränkischen Schweiz. - Muggendorf (Gasth. bei Mühlhäuser, gute Forellen), 1 St. an der Wiesent aufwärts, mit der Wiese »Stille«, auf welcher Luther gepredigt haben soll, in anmuthiger Lage, berühmt durch eine grosse Anzahl (25) Dolomit - Höhlen, mit Petrefakten, Fossilen u. Tropfsteingebilden. Die berühmtesten Höhlen sind: der Schönstein mit herrlichen Stalaktiten; die Ludwigs-Wunderhöhle von weissem Tropfstein; die Rosenmül-LERS - HÖHLE mit einem 150' hohen Berg im Innern, Parnass genannt, u. glänzenden Stalaktiten; die Oswaldhöhle mit einer versteinerten Cas-cade; die Wunderhöhle 150'l.; die Witzenhöhle, in welcher Urnen, Menschenknochen u. ein Götzenbild gefunden worden, 300'l.; die GAILEN-REUTHER oder Zoolithenhöhle von 6 Abtheilungen, deren eine 130' l., 18' h. u. 40' br., eine reiche Fundgrube von Thierskeletten, wovon Grund und Wände starren, und eine Stalaktitenkammer (steinerne Wasserfälle, Säulen etc.) von seltenster Schönheit. Von der Höhe dieser Höhle herrliche Von da aus geht man nach Aussicht. dem Adlerstein, dem Quacken-schloss und der Riesenburg, aus und von deren Felsenthoren man die entzückendste Aussicht hat. Wunderbarer Reichthum an Petrefacten im Dolomitfelsen: Ammoniten, Fungiten, Echiniten etc. Weiter an der Wiesent aufwärts sieht man die Ruinen von und Neudeck r. mit dem hängen-Rabeneck und das Schloss Raben-

stein; das Städtchen Weischen- werken. In der Nähe Heidengräber: feld u. den Schlossberg von Wichsenstein mit lohnender Aussicht. Vor allen Gösweinstein aufsteiler Felshöhe, mit der Aussicht in vier Thäler. Gegenüber auf dem Kreuzberg noch schönere Aussicht. In der Kirche ein Gnadenbild der H. Dreifaltigkeit. - Durch das wildromantische Thal oberhalb Gösweinstein gelangt man in das Aufseesthal u. nach 21/2 St. nach dem Schloss Aufsers mit schönen Gartenanlagen u. einem räthselhaften Thurm (Senioratsthurm). einer kleinen Kirche, in welcher der Taufstein u. ein Grabdenkmal sehens-werth; und einer Schlosscapelle mit verschiedenen mittelalterlichen Kunst- Muggendorf u. s. Umgebungen.

der Burgherr beschäftigt sich viel mit der Geschichte deutscher Kunst und Alterthümer. - Ausser diesen sind noch zu nennen Greifenstein mit Park u. Waffensammlung, Planken-fels, Wiesenfels, Tuchersfeld mit seinen Burgen, Pottenstein mit dem hochgelegenen Schlosse gl. N., dem grossen u. dem kleinen Teufelsloch; die Polypenquelle mit Polypen u. köstlichen Steinforellen und das ganze Puttlachthal; Wildenfels u.a. mehr oder minder zerstörte alte Burgen.

Cf. Dr. Goldfuss: die Umgebungen von Muggendorf. - Heller,

Frankfurt a. M. (Russischer Hof, Englischer Hof, Römischer Kaiser, Weidenbusch, Weisser Schwan, Pariser Hof, Landsberg [1 Zimmer 48 kr. - 1 fl., table d'hôte gleichfalls, Frühstück 30 kr.], Rheinischer Hof, Reichskrone, Württemberger Hof [Zimmer 50 kr. etc.]. - Kaffeeh.: Hof von Holland an der Allee; Café Parrot. - Conditorei bei Röder. - Weinh.: Brucker, Rauch. - Lohnkutscher in der Regel 6-8 fl. täglich. Spaziersahrt von 2-3 Stunden einen Kronenthaler. Fiacker, die Viertelstunde 12 kr. Vom Bahnhof in die Stadt 24 kr. Omnibus nach und von den Gasthöfen. Gegen übliche Ueberforderungen soll die Polizeitaxe schützen, die in jedem Wagen zu finden sein muss. Lohnbediente 1 fl. 12 kr. -1 fl. 48 kr. den Tag. Die grössten Kaufläden an der Zeil und der neuen Kräme.) - Eisenbahn: S. Abth. III.

Freie Stadt mit 3200 Häusern, 217 Strassen und Gassen, 14 Kirchen, 2 Synagogen und mehr als 54,000 Ew. (5000 Kath., 3500 Juden), 2 jährl. Messen (Ostern und Mariä Geburt), vielen Bildungs- und Wohlthätigkeits-Anstalten, ausgebreitetem Handel (Colonialwaaren, Wechsel, Spedition, Schifffahrt), vortrefflichem Gartenbau, überaus schönen Spaziergängen. F. ist Sitz des deutschen Bundestags.

In der Geschichte kommt der Name F. (Franconofurd) zuerst unter Carl d. Gr. vor, der wahrscheinlich hier über den Main ging, um in das Land der Sachsen einzufallen, von wo er Gefangene mitbrachte zur Ansiedlung am andern Ufer (Sachenhausen); der 794 hier eine Kirchenversammlung hielt, auf welcher namentlich über den Werth und die Bedeutung der Bilder in der Kirche ein Beschluss gegen den päpstlichen Ausspruch gefasst wurde. 838 gab Ludwig d. Fr., der sich hier ein Palatium gebaut hatte, dem Orte Stadtgerechtigkeit. In F. soll Arnulf zum Kaiser gewählt worden sein, der indess Regensburg zu seinem Wohnort wählte. Aber Ludwig der Deutsche machte F. zur weltlichen Hauptstadt des ostfränkischen Reichs, lebte und starb hier. Kaiser Friedrich II. bestätigte 1249 die Herbstmesse, sein Sohn Heinrich lebte 10 Jahre in F. Ludwig der Bayer stiftete 1330 die Ostermesse, und ward der Gründer der Freiheit Frankfurts, indem er die nach und nach veräusserten oder verpfändeten königl. Rechte, Gülten und Güter, einzulösen Vollmacht ertheilte. Dafür hatten vornehmlich zwei Bürger gewirkt: Jacob Knoblauch und sein Schwiegersohn Siegfried zum Paradeis;

die städtische Verfassung wurde von Carl IV. 1366 bestätigt, der in der goldenen Bulle 1356 Frankfurt zur beständigen Wahlstadt des deutschen Reichs gemacht. Die Juden haben in ältern Zeiten hier viele Verfolgungen erlitten, 1240 wurden an 200 erschlagen, 1339 wurden von den Flagellanten ihre Häuser angezündet. 1462 wurde die (alte) Judengasse (Neu-Aegypten) angelegt, die sodann allnächtlich geschlossen wurde, 1717 ganz abbrannte und 1798 ihre Bedeutung verlor. 1331 wurden hier zwei Convente der protestantischen deutschen Fürsten gehalten, und 1536 und 39 dergleichen mit kaiserl. Abgeordneten; ebenso 1543, 46 und 49. 1538 wurde hier der F. Recess geschlossen. 1681 Congress der deutschen Fürsten gegen franz. Willkür, erfolglos wegen Rangstreitigkeiten. 1711 ward hier die erste Kaiserkrönung und zwar an Carl VI. vollzogen. 1744 Union zwischen Preussen und Oesterreich. 1759 ward F. von den Franzosen unter Soubise überrumpelt und 1792 am 23. Oct. von Custine genommen, dann bald von den Franzosen, bald von den Alliirten besetzt. In allen deutschen Kriegen hat Frankfurt viel gelitten, aber sich immer der deutschen Sache treu bewährt. 1806 ward es Bundesstadt des Rheinbundes und 1810 dem Fürsten Primas, Carl v. Dalberg, vorm. Erzbischof von Mainz, mit Aschaffenburg, Hanau, Fulda und Wetzlar als Grossherzogthum über-, aber 1816 auf dem Wiener Congress als freie deutsche Stadt sich selbst zurückgegeben, und hat republicanische Verfassung. Die Regierung besteht aus 42 Senatoren; der gesetzgebende Körper aus 85 Bürgern die jährlich neu gewählt werden; ein Bürgerausschuss von 60 controlirt die Finanzen. 1832 schloss F. einen Zollverband mit England. 1833 am 3. April erlebte es einen Landfriedensbruch durch Studenten, welche die Hauptwache stürmten und von da aus Deutschland eine neue Verfassung geben wollten. 1836 schloss es sich an den deutschen Zollverein an. 1846 am 20. Sept. war hier die erste Versammlung der deutschen Germanisten und fand den volltönenden Wiederklang der eignen Gesinnung.

F. ist durch das Uebergewicht seines kaufmännischen Lebens in den Ruf gekommen als schlüge es Kunst und Wissenschaft nicht hoch im Preise an; und doch ist es die Vaterstadt von den Scholastikern Petrus und Johannes im 13ten Jahrh.; den Buchdruckern Wechels und Feyerabend; ferner von J. Fichard, Ohlenschlager, Ludolf, Griesbach, Savigny, Buttmann; von W. v. Goethe, Klinger, Peter und Georg Schlosser, von Bettina v. Arnim, von Clemens und der ganzen Familie Brentano, dem Maler Pforr, von Börne 1784-1837; von Städel, Senkenberg etc. deren Bildungseifer in grossen Stiftungen fortlebt; hier hat P. Cornelius als Jüngling gelebt und seinen Faust gezeichnet 1809 ff. etc.; hier lebte seit 1820 Sömmering, † 1830, Klüber 1822 - 37; hier leben noch Rüppell, der seine ethnographischen Sammlungen seiner Vaterstadt übergab; Böhmer, dessen Arbeiten für die deutsche Geschichte rühmlichst bekannt sind; der Kunsthistoriker Passavant etc.; hier hält Launitz kunstwissenschaftliche, Ackermann literärische, Andere naturwissenschaftliche Vorträge, und Musik wird mit einer Wärme und Liebe gepflegt wie an wenigen Orten in D. in ihren edelsten Schöpfungen durch

|         | A                                                                                                                                                                                                                                                                    | В                                        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         | FRANKFUR                                                                                                                                                                                                                                                             | TA./                                     | Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|         | Kirchen u. öffe                                                                                                                                                                                                                                                      | ntliche                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|         | Gebäude:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|         | <ol> <li>Der Dom</li> <li>S. Leonhard</li> <li>S. Peterskirche</li> <li>Liebfrauenkirche</li> <li>S. Nikolaikirche</li> <li>S. Paulskirche</li> <li>S. Katharinenkirche</li> <li>Der Römer (Rathh</li> <li>Der Saalhof</li> </ol>                                    | F 6 F 4 F 6 F 5 F 5 F 5 F 5              | To the state of th |                   |
|         | Americalitan mad                                                                                                                                                                                                                                                     | S                                        | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|         | Anstalten und l<br>lungen:                                                                                                                                                                                                                                           | 9amm-                                    | 1/1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Franz ref.        |
|         | <ol> <li>Bibliothek</li> <li>Senkenberg'sche St</li> <li>Städel'sches Kunsti</li> <li>Börse</li> <li>Fremden-Hospital</li> <li>Bürgerspital</li> <li>Constabler-Wache</li> <li>Irrenhaus</li> <li>Post</li> <li>Theater</li> <li>Fürstl</li> <li>Thurn- u</li> </ol> | restitut C 4 F 5 L 6 G 2 H 3 E 2 G 3 E 3 | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ross              |
|         | sches Palais                                                                                                                                                                                                                                                         | F 2                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                |
|         | <ul> <li>21. Bethmann's Compt</li> <li>22. Bethmann's Museus</li> <li>23. Rothschild's Compt</li> <li>24. Mehlwaage (Schu</li> </ul>                                                                                                                                 | m K 2<br>toir . I 3                      | on Galler The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Woise france Str. |
| 6       | fängniss)                                                                                                                                                                                                                                                            | Н 6<br>К 5                               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|         | 27. Goethe's Geburtsha<br>28. Goethe-Monument<br>29. Casino                                                                                                                                                                                                          | E 3                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Main Key          |
| 7       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Uniter Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n ed              |
| <u></u> |                                                                                                                                                                                                                                                                      | В                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |





den Cäcilienverein, in ihrer unmittelbaren Beziehung aufs Leben durch den Liederkranz.

In der Kunst scheint F. durch seine geographische Lage zum Indifferenzpunkt zwischen nieder- und oberdeutscher Schule erkoren. So war es schon um das Ende des 15ten Jahrh. als die Schule von Brügge gegen die von Schwaben und Franken vorrückte und Conrad Fyoll aus Frankfurt (s. das Städelsche Institut) die Grundzüge von beiden in sich zu vereinigen bemüht war. Von Gevatter Seekaz und Consorten (s. Goethe's Leben und Darmstädter Museum) zu schweigen, so hat sich in unsern Tagen, nur unter andern Verhältnissen, der alte Kampf erneut. Ein Conrad Fyoll ist zwar noch nicht daraus hervorgegangen, aber wie im Städelschen Institut, das wir als den Vertreter des Kunstgeistes in Frankfurt betrachten dürfen, neben den Werken von Veit, Overbeck, Cornelius, Schnorr, Hermann etc., die Werke der Düsseldorfer Schule, von Schadow, Lessing, Hübner, Rethel u. A. mit ihrem entschiedenen Gegensatz stehen, so ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, dass von beiden aus auf das heranwachsende Geschlecht gewirkt wird. Veils Gegenwart, dem 1831 das Directorium des Städelschen Instituts übertragen worden, zog mehre gleichgesinnte Künstler an, vornehmlich Steinle und Settegast, wohl auch Rethel; die herrschende Stimmung im Publicum aber blieb dieser sehr ernsten Kunstrichtung abgewendet und erklärte sich für Lebensbilder wie sie der sehr talentvolle Becker aus Worms, der inzwischen auch ans Institut gekommen, außtellte, und steigerte sich bei der Worringer Schlacht de Keysers und beim Huss von Lessing zu lauter Bewunderung. Veit und seine Freunde zogen sich von der Anstalt zurück und nach Sachsenhausen. Dem Princip des Gegensatzes gemäss sollte Lessing ihn ersetzen, was an dessen endlicher Weigerung scheiterte.

Ohne Beziehung zum Institut steht Oppenheim als Historienmaler. Als Landschaftsmaler zeichnen sich Funck und Morgenstern aus. In der Architektur ist Hessemer; in der Sculptur v. Launitz, Zwerger; als Kupferstecher E. Schäffer thätig.

In der Baukunst hat sich ein eigenthümlicher Styl für Wohngebäude ausgebildet, bei dem Wohlhäbigkeit, Eleganz und ausdruckvolle Verhältnisse die Grundzüge sind, und der einen durchaus heitern Eindruck hervorbringt.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE STRASSEN. Die schönste Strasse ist die Zeil. Der Paradeplatz. Die Allee mit dem Denkmal Goethe's von Schwanthaler. Am Piedestal, Vorderseite: Epische, dramatische u. lyrische Poesie; rechts: Hermann und Doro-thea, WilhelmMeister; Rückseite: eine Victoria theilt Ehrenkränze aus an die Braut von Korinth, Prometheus, Erlkönig; an Tasso, Götz, Egmont; links: Iphigenie und Faust. — Der Römerberg. Der Liebfrauenberg. Rossmarkt; hier soll das Denkmal der Buchdruckkunst von v. Launitz aufgestellt werden.

und gasse ist schon seit 1797 nicht mehr der ausschliessliche Wohnort der Juden, obwohl Viele aus Grundsatz sie nicht verlassen. Die neue Strasse am Main mit palastähnlichen Gebäuden. Die Mainzer Strasse dessgl.

KIRCHEN u. and. OFFENTLICHE

GEBÆUDE.

a. Katholische. ODER Dom, gegründet 854 von Ludwig dem Deutschen, und anfangs der Maria, dann aber dem h. Bartholomäus gewidmet, dessen Schädel man bekam. Der jetzige Bau ist von 1315-38, der 260' hohe Thurm, dem die Spitze sehlt, die aber nach Die Juden- Hessemers vortresslichen Entwurf (8.

Städelsches Museum) hergestellt werden sollte, von 1415—1509. Die grosse Glocke von 91 Ctr. vom J. 1484. Die Restaurationen am Thurm sind von G. Rust 1835. Leider ist er von allen Seiten mit Mauern und Boutiquen umgeben. Im Innern viele schöne Grabsteine aus dem 14. 13. etc. Jahrh. Joh. v. Holtzhusen. † 1371 etc. Auch das des deutschen Königs Günther Im hohen Chor von Schwarzburg. Wandmalercien von 1427, die Geschichte des heil. Bartholomäus in 28 kleineren, und eine Vision der Offenbarung und das Noli me tangere in 2 grössern Bildern. Hier wurde die Kaiserkrönung, in der Wahlca-pelle rechts davon vorher die Wahl vollzogen. Ein grosses Plenisphärium von Mst. Johann von Frankfurt 1470.

Frankfurt a. M.

S. Leonhard, 1323 aus der Mariencapelle unterhalb des Römers am Main entstanden, mit dem von Ludwig dem Bayer zum Dank für des Stiftes Trotz gegen den päpstlichen Bannfluch

geschenkten Reichsadler.

Der Pfarrthurm mit schöner

Aussicht.

Die Liebfrauenkirche von 1322 mit alten Gemälden und Schnitzwerk. Grabstein von Wigelo v. Wannebach † 1322.

b. Protestant. — Die Nicolaikirche aus dem 13. Jahrh. von Conrad III. als kaiserliche Capelle erbaut. Die S. Paulskirche, an der Stelle der alten Barfüsserkirche 1832 erbaut; die Katharinenkirche von 1680 mit Grabmälern des Conr. v. Utfenbach ‡. 1691. Hiob Ludolf (‡. 1704) u. s. w.

ODAS RATHHAUS, gen. DER RÖMER, weil hier die Krone des h. Römischen Reichs deutscher Nation dem Erwählten aufs Haupt gesetzt wurde, mit Feierlichkeiten, die man bei Goethe (Wahrheit und Dichtung I.) nachlesen kann; das Wahlzimmer (jetzt Rathsaal); der Kaisersaal mit den neugemalten Bildnissen der Kaiser von Conrad I. bis auf Franz II., der den letzten übrigen Platz eingenommen, von Lessing, Veit, Stilke, Steinle und vielen andern Malern aus Düsseldorf, Frankfurt, Wien etc. Unter den Reliquien die Aurea Bulla Carls IV.

Der Saalhof, das ehemalige kaiserliche Palatium. Doch ist vom Mars und Venus. In dem grossen alten Bau nichts mehr übrig; das Saale sind verschiedene Niederländer

jetzige Gebäude gehört grösstentheils dem 17. und 18. Jahrh. an.

ANSTALTEN. SAMMLUNGEN.

DIE BIBLIOTHEK, 1825 erbaut von Hessemer, mit 45,000 Bänden, vielen Alterthümern und Kunstsachen (Dienst. und Donnerst. von 10—12, Mont., Mittw. und Freit. von 2—4 geöffnet). Die Marmorstatue Gocthe's von Marchesi.

Die Senkenbergische Stiftung am Carlsthore mit botanischem Garten, anatomischem Theater u. Naturaliensammlung, gestiftet von Dr. Joh. Chr. v. Senkenberg 1772, und erweitert durch die 1817 gegründete Senkenbergische naturforschende Gesellschaft. Hier befinden sich auch Rüppells bedeutende ethnographische u. naturhistorische Sammlungen aus Aegypten, Nubien und Abyssinien.

ODAS STÆDELSCHE KUNSTINSTITUT, Kunstschule u. Kunstsammlung, gestiftet durch testamentarische Verfügung des Bürgers Joh. Fr. Städel 1816 über seine Kunstsammlungen und sein Vermögen von 1,200,000 fl. (täglich offen von 10-1). An der Treppe die Büsten Rafaels von Lotsch und Albrecht Dürers von Zwerger. -In den 3 Eingangszimmern befinden sich Zeichnungen und Kupferstiche nach Rafaels Logen und Stanzen des Vaticans; die Grablegung nach P. Perugino von N. Hoff; das jüngste Ge-richt, Farbenskizze von P. Cornelius; die Peters- und die Paulskirche zu Rom; die Kreuztragung, die Auferstehung, S. Sebastian und S. Rochus, Handzeichnungen von A. Dürer. -Unter den Gypsabgüssen befinden sich die Reliefs vom Parthenon in Athen, die Venus von Milo, der Fries von Phigalia, und viele andere bekannte Antiken.

Gemälde: 1. P. Perugino, h. Familie. 3. Cima da Conegliano, Madonna mit dem Kinde. 9. Giorgione, Bildniss. 12. Al. Moretto, Madonna in tr. mit Heiligen. 13. Fiesole, Madonna in tr. mit Engeln. 18. Angeblich (aber nach meiner Ansicht mit Unrecht) Bafael, Madonna mit dem Kind. 19. Giov. Bellini, Madonna mit Heiligen. 34. Carotto, Madonna in der Landschaft. 42. Cesare da Sesto, S. Catharina. 43. P. Veronese (Copic?) Mars und Venus. In dem grossen Saale sind verschiedene Niederländer

u. Franzosen; ferner 93. Pose, Land-schaft. 96. J. Hübner, der trauernde Hiob. 97. Lessing, Landschaft. 99. Ders., Huss vor den Vätern des Costnitzer Concils. 100. Achenbach, Seesturm. 101. Lessing, Landschaft. 102. C. Morgenstern, dessgl. Rethel, Daniel in der Löwengrube. 104. J. Schnorr, der barmherzige Samariter. 103. J. A. Koch, Landschaft. 106. Lessing, Ezzelino verweigert Busse zu thun im Gefängniss. 107. J. A. Roch, Landschaft. 109. Calame, dessgl. — Dritter Saal. F. Overbeck, der Bund der Kirche mit der Kunst. In der obern Abtheilung der Himmel und seine Heiligen, alten u. neuen Bundes, einige mit Beziehung auf die Künste, Musik (David), Sculp-tur (Salomo), Malerci (Lucas), Ar-chitektur (Johannes Evang.). Unten die Künstler: um den Brunnen, in dessen untern Becken die irdischen Gegenstände sich spiegeln, die Venetianer. Um Leonardo gruppiren sich seine Schüler, auch Holbein, und um Dante die ältern Toscaner; und um Rafael diejenigen, die besonders auf ihn gewirkt; Luca Signorelli und M. Angelo schliessen den Halbkreis. Auf der andern Seite L. Leyden, Dürer, van Eyk, Fiesole u. A., auch einige Frauen; auf den Stufen der Terrasse Mönche mit Miniaturen. Im Vordergrund Bildhauer und Baumeister mit Kaiser und Papst, unter deren Schutze (voraussetzlich) die Kunst gediehen.-408. J. Becker, ein vom Blitz er-schlagener Hirte. 410. M. v. Schwind, Elfentanz im Erlenhain. 111. Meister vom Tod der Maria, Pietà mit Heiligen. 114. A. Dürer, Hiob u. seine Frau. 115. 116. H. Holbein der Vater, aus dem Leben Christi. 118. 119. Luc. Cranach, Joh. Friedrich von Sachsen und seine Gemahlin. **120.** Nach Roger von Brügge, 3 Tafeln mit Darstellungen aus dem Leben des Johannes (S. Haag, Gemäldesammlung des Königs). 137. Conrad Fyoll, (wahrscheinlich nach Passavant) die heiligen Familien, mit Geburt und Tod Mariä. Von demselben Meister sind 423. 132. 133. — 138. Quint. Messys, männl. Bildniss. 139. Roger v. Brügge, Maria in tr. mit Petrus, Johannes, Cosmas u. Damianus, und dem florentinischen Stadtwappen. 140. 141. Meister Stephan, Marty- Cornelius (in Oel).

rium der 12 Apostel. 144. Roger von der Weyde, Fragment aus der Kreuzigung. 399. At. Moretto, Madonna in tr. mit den 4 Kirchenvätern, 402. Peter Christophsen, Maria in 403. H. Holbein tr. mit Heiligen. d. J. Männl. Bildniss. — Vierter Saal. 168. Ruysdael, Landschaft. 172. C. Netscher. 174. Rubens, Madonna in tr., Skizze zu dem Bilde in S. Augustin zu Antwerpen. 179. Bakhuysen, Marine. 182. F. Bol, männlich. Bildniss. 186. Hobbema, Landschaft. 191. Berghem, Landschaft. 192. A. Both, dessgl. 194. J. Ruysdael, dessgl. 196. V. d. Helst, weibl. Bildniss. 198. 199. J. Steen, 404. A. van Dyk, männl. Bildniss. 403. Rembrandt, weibl. Bildniss. 406. Ferd. Bol, männl. Bildniss. Fr. Mieris, die kranke Frau. 221. P. P. Rubens, ein Kind. 222. Everdingen, Landschaft. 243. A. Ostade, Bauernstube. 244. Wouwermans, ein Stall. 245. Everdingen, Landschaft. 235. Ders., Marine. - Im Flügelbau: J. A. Roch, Landschaft. 344. W. Schadow, die klugen und die thörichten Jungfrauen. 343. Ph. Veit, der Schild des Achilles (Zeichnung). 346. Ders., die sieben fetten Jahre Aegyptens (dessgleichen) 347—356. E. Steinle, die Bergpredigt mit den acht Seligpreisungen in biblischen Begebenheiten ausgedrückt. (Zeichnungen zu den Fresken auf Schloss Rheineck). 337-361. J. Schnorr, Darstellungen aus Ariosto's rasendem Roland (Cartons zu den Fresken in der Villa Massimi in Rom). 362-371. Ramboux, Darstellungen aus Dante's Divina Commedia. 409. M.v. Schwind, der Sängerkrieg auf der Wartburg. — Im Saal des Frescobildes: Die Einführung der Künste in Deutschland durch die Religion; dabei Italia u. Germania, al Fresco von Ph. Veit.— Die Thüren des Baptisteriums zu Florenz, Gypsabgüsse: Theile des Schaldusgrabes zu Nürnberg. 412. Modell-skizze zu einem Standbilde Goethe's von *Thorwaldsen*. Dessgl. zu einer sitzenden Statue von dems. 413. A. Carstens, Modellstatuette zu einer Parze. Modell vom Domthurm von Hessemer.

Das Museum, eine Anstalt für Musik und Redekünste. Unter den Gemälden eine heilige Familie von

Schöff Brentano hat in seiner Hauscapelle mehre sehr werthvolle Gemälde: einen Kaiser Augustus, wie ihm die Geburt Christi gezeigt wird, von Dyrk von Styrbout, eine Grablegung von van Dyk etc. — Georg Brentano besitzt einen kostbaren Schatz von Miniaturen aus dem 15. Jahrh.

Bernus du Fay besitzt sehr werthvolle neuere Gemälde: Die Marien am Grabe von Ph. Veit. Eine Madonna mit dem Kind von Steinle, Genrebilder von Meyer, u. A. ein weibliches Bildniss und einen grossen Carton (Anna und Maria) von Ph. Veit.

H. Hörster besitzt einen Theil der ehedem Lyversbergischen Sammlung

in Cöln.

Baurath Burnitz mehre niederländische Bilder.

Inspector Passavant dessgl.

Künstlerwerkstätten theils im Städelschen Institut (Zwerger [Bildhauer], Becker von Worms, Schäffer [Kupferst.], Hessemer [Archit.]), theils in der Stadt (v. Launitz [Bildhauer], Oppenheim, Baruch, Morgenstern), theils im deutschen Haus zu Sachsenhausen (Veit, Steinle, Rethel).

Der Liederkranz in Westendhall. Der Cæcilien-Verein für höhere Tonkunst, mit ausgewählten Con-

certen.

Das Frem den hospital. Der neue Friedhof von 1827, mit einem Relief von *Thorwaldsen* in der Bethmannischen Grufthalle, einem andern von *Launitz*. Gräber von Sömmering, Feuerbach, Klüber etc. — Nebenan das Grabmal des Kurf. von Hessen-Cassel von *Hessemer*.

SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND.

Von der 1340 erbauten Brücke nach Sachsenhausen hat man die schönste Ansicht der Stadt. — Die Spaziergänge und Anlagen um die Stadt, von vorzüglicher Schönheit; der belebteste Theil zwischen dem Eschenheimer-, Bockenheimer- und Gallusthor; in der Nähe des letztern das ehrne Denkmal des Senators Guiolett von Launitz, des Gründers dieser Anlagen. — Vor dem Friedberger Thor das Denkmal der am 2. Decbr. 1792 gegen die Franzosen gefallenen Hessen. — Die Mainlust, ein sehr besuchter Vergnügungsort vor dem Unter-Main-

thore. — Gärten der Familien Rothschild, Bethmann vor dem Friedberger Thor, mit einer Sammlung Gypsabgüsse und der Ariadne von Dannecker. Eintrittskarten holt man sich im Comptoir. — Bornheim, Hausen, Bockenheim, Rödelheim, das Forsthaus, Niederrad sind besuchte Orte der Umgegend.

Frankfurt an der Oder (Adler. Prinz von Preussen neben der Post. Kaiser von Russland. Deutsches Haus, nahe dem Bahnhof), k. preuss. Provincialhauptstadt in sandiger Ebene am linken Ufer der Oder (mit einer 800 langen hölzernen Brücke) und an der grossen Strasse zwischen Ber-lin und Breslau, mit ersterm seit 1842 durch eine Eisenbahn, mit Elbe und Weichsel durch Canäle, mit Stettin durch Dampf- und andere Schifffahrt verbunden, hat 22,000 Ew. (1000 Kath.) und 1330 H., 3 Messen (Reminiscere, Margarethe, Martini) und lebhaste Schifffahrt nach Danzig, Hamburg, Stettin und Breslau. -Von ungewissem Ursprung wurde F. 1233 von Gedin v. Herzberg um den Theil zwischen dem obern und gubenischen Theil erweitert und erhielt von den Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg Stapelgerechtigkeit. 1290 erlitt es eine Belagerung vom Markgrafen Dietrich v. Meissen und ward 1318 von Markgr. Waldemar noch mehr befestigt. 1348 belagerte es Carl IV. wegen seiner Anhänglichkeit an den Pseudo-Waldemar; 1351 erhielt es Zollfreiheit durch die Mark und auf der Oder. 1426 kam es in Kirchenbann wegen eines Streites mit dem Bischof von Lebus. 1432 belagerten es vergeblich die Hussiten, 1450 die Polen, 1477 der Herzog von Sagan. 1506 stiftete hier Kurf. Joachim I. eine Universität. Im 30jähr. Krieg ward es mehrmals von den Schweden und den Kaiserlichen besetzt. Im 7jähr. Kriege litt F. viel und 1810 verlor es seine Universität. — F. ist die Vaterstadt des Dichters Heinr. v. Kleist 1776 1811.

OFFENTL. GEBÆUDE. DENK-MÆLER. Marienkirche aus dem 43. und 14. Jahrh. mit Glasgemälden und schöner Orgel. Die Nicolaikirche. — Das <sup>o</sup>Denkmal des Herzogs Leopold von Braunsch weig, derhier 1785 bei einer Oderüberschwemmung den Tod fand, als er Menschenleben zu retten bemüht war. — Das Denkmal des Dichters Kleist, der in der für Friedrich II. unglücklichen Schlacht bei dem nahen Kunnersdorf den 12 Aug. 1759 fiel. — Schauspielhaus.

VEREINE. GESELLSCHAFTEN.

SPAZIERGÆNGE.

Landwirthschaftliche Gesellschaft. Casino. Ressource mit Winterconcerten. Loge: zum aufrichtigen Herzen. — Thonberg. Lindenallee. Damm. Simonsmühle. Grüner Tisch. Buschmühle. Mineralquelle in der Berliner Vorstadt mit Dampfbad. — 1 St. entfernt Kunnersdorf s. o. (40,000 M. Preussen gegen 80,000 Russen u. Oestr. unter Soltikow und Laudon). Bei Boossen auf der Besitzung des Amtmanns Schumann merkwürdiger altsuevischer oder slavischer Grabaltar von Granit.

Freiberg (Schwarzes Ross. Goldner Stern.), k. sächs. Kreishaupt-stadt an der F. Mulde, von schönem alterthümlichem Aussehen, mit 12,000 Ew. (Prot.), 1370 H., höchst bedeutendem Bergbau auf Silber und Blei, \*) einem Oberbergamt, Oberhüttenamt, Oberzehentamt, Bergschöppenstuhl und einer berühmten Bergakademie, 1765 gegründet. — Die Bergwerke wurden, der Sage nach, durch einen Fuhrmann aus Goslar im 12. Jahrh. entdeckt und der Bau der Stadt an der Stelle des Dorfes Christiansdorf unter Otto dem Reichen 1175 begonnen. F. ward wie eine freie Reichsstadt durch kaiserliche Vögte regiert, bis die Markgrafen von Meissen an deren Stelle traten. 1293 von Kaiser Adolf, 1307 aber wieder von Friedrich d. Gebissenen eingenommen, hob es sich durch den immer bedeutenderen Bergbau. Unter Friedrich d. Streitb. Waffenplatz gegen die Hussiten blieb es von diesen ver-1483 kam F. bei der Theischont. lung an die albertinische Linie, doch blieben die Bergwerke gemeinschaftlich bis auf Moriz. Heinrich der Fromme nahm hier seine Residenz. Im 30jähr. Krieg ward es 1632 u. 33 von den Oestreichern genommen und verheert, und zweimal von den Schweden vergeblich belagert. Die Einwohnerzahl schmolz von 40,000 auf 10,000. 1762 siegte hier Prinz Heinrich von Preussen über die Oestreicher. wodurch der Hubertsburger Frieden beschleunigt wurde. 1813 vertrieben die Oestreicher unter v. Scheither die Franzosen aus F. durch einen Ueber-fall. F. ist die Vaterstadt des Dichters C. Chr. Gärtner 1712-91. Hier lehrt Breithaupt Mineralogie.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE. BÆUDE. ANSTALTEN etc.

MARKTPLATZ mit dem Rathhaus von 1410 und einem mit einem Kreuz bezeichneten Stein im Pflaster an der Stelle, wo der Prinzenräuber (s. Altenburg) Kunz von Kaufungen am 14. Jul. 1455 enthauptet wurde.

DOMKIRCHE von 1485 mit der GOLD-NEN PFORTE, einem Ueberrest der alten Frauenkirche aus dem 12. Jahrh, deren Sculpturen zu den schönsten Denkmalen deutscher Kunst gehören. Im Innern Fürstengräber u. Denkmäler von Moriz von Sachsen (sein Standbild mit der Rüstung, die er bei Sieverhausen trug, wo er fiel) von Giov. Maria Nosseni, von Anna von Dänemark und ihrer Schwester Hedwig, von Werner, dem berühmten Mineralogen.

BERGAKADEMIEGEBÆUDE mit den nothwendigen wissenschaftl. Samm-

lungen, Modellkammer.

Das Schloss Freudenstein, jetzt

Getreidemagazin der Bergleute.

Von den Gruben, zu deren Besichtigung man die Erlaubniss des Bergmeisters bedarf, sind die besuchtesten: <sup>0</sup>Himmelsfürst, seit 400 J. im Gang, sehr regelmässig. Kurfürst, besonders trocken. Himmelfahrt. Beschert Glück. Mordgrube mit merkwürdigen Pumpwerken. Bei der Berghalde der Dreikönigsgrube ist das Denkmal des Berghauptmanns v. Henden ("der Knappen treuster Freund") 1776—1838 von Heuchler. Schönste Aus-

<sup>\*)</sup> Man schätzt den Gesammtertrag der Freiberger Gruben seit ihrem Bestand auf 820,000 Ctr. Silber oder 240 Mill. Thaler, und noch jetzt ertragen sie ½ Mill. jährlich, doch sind die Gänge abgebaut und es ist ein Stollen projectirt, die Grubengewässer nach der Elbe abzuleiten, wodurch neue Erzgänge aufgeschlossen werden könnten.

sicht auf die Umgegend. — Die SILBERSCHMELZHÜTTEN mit 8 Hohöfen
und 14 Reverberiröfen. Das grosse
1785 gegründete Amalgamirwerk
bei Halsbrück, das die Erze entfernter Gruben durch den 1788 angelegten Kurprinzen canal zugeführt erhält. — Das Muldethal bietet einige malerische Stellen.

GESELLSCHAFTEN: Casino. Richters Garten. Loge: Zu den 3 Bergen.

Freiburg im Breisgau (Zähringer Hof. Engel. Storch. Schwert. Kaffeeh.: zum Kopf), grossherzogl. badensche Kreishauptstadt, am Fusse des Schwarzwaldes in einer reizenden. obsehon ebnen und sehr fruchtbaren Gegend an der Treisam, mit 14,000 Ew. (600 Prot.), 1000 H., einem Erz-bischof, einer Universität, 1 Glockengiesserei, vielem Handel mit Landesproducten, Fabriken (in Rübenzucker), Eisenhammern, Papiermühlen u. s. w. — 1118 von Berthold III. von Zähringen erbaut, kam es 1228 durch Heirath an die Grafen v. Fürstenberg, von denen es sich 1327 befreite und 1366 mit 20,000 Mark Silber die Anerkennung dieser Selbstbefreiung schaffte, was inzwischen, da das Geld von Oestreich gegeben worden, 1368 diesem die Oberhoheit verschaffte. 1437 wurde die Universität gestiftet. Später sehr befestigt ward es im 30jähr. Krieg ein wichtiger Platz, den 1634 und 38 die Schweden inne hatten, 1644 aber die Bayern unter Meroy einnahmen, der im selben Jahr Turenne und die Franzosen daselbst schlug. Durch Verrath erhielten es 1677 die Franzosen, bis es im Rys-wicker Frieden 1697 an Oestreich zurückkam. Die Belagerung und Eroberung von F. 1713 durch die Franzosen endete den spanischen Erbfolgekrieg. Im Rastadter Frieden erhieltes Oestreich wieder. 1744 abermals von den Franzosen genommen verlor es durch diese vor der Rückgabe an Oestreich seine Festungswerke. 1801 erhielt Erzherz. Ferdinand F. mit dem Breisgau für Modena, trat beides aber 1806 an Baden ab.

F. ist die Vaterstadt des Berthold Schwarz, der um 1450 hier als Schwarzkünstler ins Gefängniss gesteckt, das Schiesspulver erfand.

Hier lehren Theologie: v. Hir-

scher, Schleyer; Geschichte: Gfrörer; Recht: Welcker (susp.), v. Woringen; auch der durch seinen hierarchischen Eifer bekannte Buss. Sprache u. Alterth.: Feuerbach, Naturgeschichte: v. Siebold. Botanik: Braun. Heilkunde: Stromeyer.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE etc. GE-

BÆUDE. ANSTALTEN.

Die Hauptstrasse mit einem Brunnen aus dem 13. Jahrh. mit Sculpturen und einem neuen von 1807 mit der Denksäule Herzog Bertholds III.

von Zähringen.

Der OMUNSTER, gegründet von Conrad von Zähringen 1122 und mit Ausnahme des jetzigen Chors vollendet unter dem Grafen Conrad von Freiburg 1270, eines der herrlichsten Denkmale altdeutscher Baukunst; vornehmlich was die obere Hälfte des Thurmes betrifft, we dieser aus dem Viereck ins Achteck übergeht. Pyramide des 360' (n. A. 385') hohen Thurmes ist ganz nach dem Plane des Cölner ausgeführt. Das Querschiff und der untre Theil der Seitenthürme gehört dem ältern Bau romanischen Styls an. Der Chor ist der neueste Theil, 1471 von Hans v. Gräz ge-baut und 1313 geweiht. Ganze Länge 377', Breite 87'. 12 Pfeiler im Schiff, 14 im Chor. — Unter den Sculpturen aus dem 14. Jahrh.: in der Vorhalle die klugen und die thörichten Jungfrauen, die sieben freien Künste, auch einige sehr freie Untugenden, daneben Aaron, Johannes Bapt., Abram mit Isaac in einem schwer zu erklärenden Zusammenhange. Am Eingang das Judenthum mit verbundenen Augen. Daneben Verkündigung und Heimsuchung; Madonna mit dem Kind u. die h. drei Könige etc. Auch die übrigen Eingänge haben noch alte, zum Theil ältere Sculpturen und sogar Malereien. Im Innern Glasmalereien; an den Pfeilern die 12 Apostel; das Denkmal Bertholds V. von Zähringen; des Erzb. Bernhard von Freiburg † 1835 von Friedrich aus Strassburg. Im Chor Zähringer Fürsten von Hauser 1806.-Hochaltar mit der Krönung Mariä, den Aposteln und vielen Geschichten aus dem Leben Jesu (die Flucht in Aegypten, das schönste dieser Bilder) von Hans Baldung Grien von 1516. Hinter dem Altar die Kreuzigung mit Heiligen von dems. — Geburt Christi und Anbetung der Könige von H. Holbein d. J. (beschädigt). Holzschnitzwerke von 1506. — Die Restauration der alten Schnitzwerke ist von einem Tischler Glenze, der Altar mit Joseph, David und Abraham von Entres; neue Glasmalereien von Helmle.

Die untere Pfarr mit offnem Kreuzgang aus dem 14. Jahrh.

DIE PROTESTANTISCHE KIRCHE, ursprünglich die Kirche des 5 St. entfernten Benedictinerklosters Thennenbach, durch Hübsch 1828—38 hieher
versetzt, ein Werk des 12. Jahrh. Der
Thurm ist neu. Sculpturen der Portale von Raufer.

Das Kaufhaus, jetzt Hauptsteueramt, aus dem 16. Jahrh. mit den Statuen Maximilians, Carls V., Philipp I., Ferdinand I. — Das Gross-

herzogliche Palais.

UNIVERSITÆT mit Bibliothek (100,000 Bde.), anatomischen, physiologischen, zoologischen Sammlungen (Schimpers Sendung aus Algier und Nubien) Mineraliencabinet, botan. Garten etc.

Naturaliensammlung bei Keller; vaterländische Alterthümer bei Schreiber, Münzen und Bilder bei Geh. Rath Hug; Gemäldesammlung des Geistl. Rath v. Hirschen (vornehmlich ausgezeichnete Tafeln von Zeitblom, Holbein, Memling u. a. altdeutschen Meistern). Glasmalereien bei Helmle. Holzschnitzwerke bei Glenze. Theater.

VEREINE für Geschichte, Naturwissenschaften, Landwirthschaft und

Kunst.

GESELLSCHAFTEN. Casino.

SPAZIERGÆNGE: SCHLOSSBERG oder Ludwigshöhe mit schönen Gartenanlagen und herrlicher Aussicht.— Loretoberg. — Güntersthal. — Die Zähringer Schlossruine. Die Hochburg. Umkirch, mit Schloss und Burg der Grossherzogin Stephanie. — Der Kaiserstuhl bei Burkheim, 3 M.; nahe dabei das Wiesenthal, der Schauplatz der alemannischen Gedichte von Hebel; und überhaupt Ausslüge nach dem 'Schwarzwald.

Freiburg, an der Unstrut, Jahrh., in denen man die Bildnisse preuss. Stadt unweit Naumburg mit der sächsischen Kaiser erkennen will.

2200 Ew. und einem alten Schloss. Dieses wurde erbaut 1060 von Ludwig d. Springer. Hier pflügte Ludwig der Eiserne einen Acker mit den thüringischen Edelleuten. 1293 eroberte und verwüstete es Adolph v. Nassau. Friedrich der Gebissne liess es wieder aufbauen. 1307 an den Bischof von Merseburg verpfändet, und zu einem Raubnest entartet, ward es 1322 von Landgr. Friedrich d. Ernsthaften erobert und Residenz der sächsischen Pfalz- und der thüringischen Landgrafen. 1813 schlugen sich hier die Franzosen unter Bertrand gegen die Preussen unter York. Hier lebt seit der Rückkehr von der Festung Colberg der ehrenwerthe alte Jahn.

Die Stadtkirche aus dem 13. Jahrh. (nach Lepsius aus dem 11.) jedenfalls aus verschiedenen Zeiten. Die älteren Theile sind die beiden westl. Thürme, der Unterbau der innern und äussern Vorhalle, das Querschiff mit seinem Thurm, die Seitenmauern des Chors bis zum ersten Strebepfeiler. Die Spitzbogen in den alten Theilen scheinen nicht ursprünglich, sondern durch eine Umwandlung herbeigeführt.

Das Schloss mit einersehr interessanten, in zwei Stockwerke getheilten Schlosscapelle aus dem 12. Jahrh. Die Spitzbogen aus spätrer Zeit.

In der Nähe ist das Dorf Memleben mit den höchst sehenswerthen Ueberresten eines hochmittelalterlichen Baudenkmals. Hier stand im 10. Jahrh. ein Castell, wo 936 am 2 Jul. Kais. Heinrich I. und 973 am 7 Mai Kais. Otto I. gestorben sind und wo Otto II. 975 eine Abtei gegründet, die 1018 "wegen Armuth" von Heinrich II. dem Abte von Hersford unterworfen wurde. Die Nachrichten über die Verarmung, die noch durch das 13. Jahrh. fortdauern, erregen die Vermuthung, dass die Gebäude des Klosters, das 1325 im Bauernkrieg zerstört wurde, ihren Ursprung aus der Zeit Otto's II. herleiten. Doch fehlen sichere Angaben. Jedenfalls ist der hier durchgeführte Spitzbogen in Verbindung mit antikisch geformten Gliederungensehr merkwürdig. Man beachte vornehmlich die Krypta, und die fast ganz erloschnen Wandbilder aus dem 14. Jahrh., in denen man die Bildnisse

Freiburg in der Schweiz im Uechtland, Hauptstadt des Cantons gl. N. rechts und links aufFelsenabhängen an der Saane, von höchst alterthümlicher und sonderbarer Bauart, so dass das Pflaster einer obern Strasse auf dem Court chemin den Häusern der untern als Dachdient; eine obere Stadt, in der französisch, und eine untere, in der deutsch gesprochen wird, mit 8 Thoren, davon eines Bourgillon, durch den Felsen gehauen; Sitz des Bischofs v. Genf und Lausanne, und der aus Frankreich vertriebenen Jesuiten, hat 8500 Ew., 100 Weinhäuser, 8 Klöster, 1 Central-Realschule, Jesuiten-Erziehungsanstalt, mehre Fabriken. - Mit der Franche Comté, welcher der Canton F. angehörte, kam es im 11. Jahrh. zum deutschen Reiche, zum Gebiet der Grafen von Zähringen. Graf Berthold III. baute 1179 die Stadt, die 1219 reichsunmittelbar ward, dann aber unter die Grafen von Kyburg, später unter die von Habsburg kam, 1430 eroberte es der Herz, von Savoyen und behielt es bis 1477. 1481 trat es durch des Stanzer Vorkommniss der Eidgenossenschaft bei. 1516 schloss hier Franz I. Friede mit der Schweiz. Als Basel der Reformation beitrat, begab sich der dortige Bischof hieher. Innere Unruhen im J. 1787 vermochten nicht die alte Aristokratie zu brechen; 1798 besetzten die Franzosen F., gaben es aber wieder frei. Die unter Napoleon 1803 eingeführte demokratische Verfassung ward 1815 mit der wiederhergestellten aristokratischen vertauscht, und 1818 wurden die Jesuiten wiederhergestellt. Eine Reaction in demokratischem Interesse erlangte 1831 eine neue Verfassung, in welcherjedoch das Anschen derJesuiten und der Geistlichkeit ungeschmälert blieb; eine zweite im Januar 1847 missglückte gänzlich.

SEHENSWERTH: DerStumpfder alten Linde auf dem Marktplatz, welche der Siegesbote von Murten 1476, gepflanzt, jetztnoch durch steinerne Pfeiler gestützt. Die grosse Drahtbrücke. die beide Stadttheile verbindet, 145' über der Saane 834'l., von dem franz. Ingenieur Challeyerbaut 1834. Bei der Einweihung befanden sich 1800 Personen zugleich darauf.

Die HAUPTKIRCHE S. Nicolaus, aus dem 13. Jahrh. mit einem 266' h. Thurm. von 1470 mit Sculpturen über dem Portal.

Das Jesuitencollegium, schön gelegen mit einer neuen Kirche, Bibliothek, Naturaliencabinet etc. grossem Pensionat.

Das Rathhaus, ehedem die Zähringische Veste. — Das Theater von 1822.

Das Bürgerspital mit barmherzigen Schwestern. — Die Loretocapelle.

Das Bürglenthor an einem Abgrunde mit herrlicher Aussicht.

VERBINE: Der Naturforscher, der

Oekonomen, der Antiquare.

UMGEGEND: Die Einsiedelei S. Magdalena ½ M. malerisch gelegen, mit einer von Joh. Dupré v. Gruyère 1670 — 80 unter dem Beistand eines Gehülfen in den Felsen ausgehöhlten Kirche von 400′ l., und 80° h. — Abtei Altenryff an der Saane, 1 M. mit Kirche, Bibliothek etc. Badeort Bonn, mit Schwefel- und Alaunquellen.

Freiburg unterm Fürstenstein in Schlesien an der Polsnitz, durch die Eisenbahn mit Breslau und Schweidnitz verbunden. 2100 Ew., nach dem Brande von 1774 von Friedrich II. fast neuerbaut, Mittelpunkt des schlesischen Leinwandhandels, mit einer Flachsdampfmaschinenspinnerei (Kramsta und Söhne). -Striegau mit vieler Industrie, 3700 Ew. und einer schönen Kirche. Hier siegte Friedrich II. 1748 über Oestreicher und Sachsen. — Laasan mit einer eisernen Brücke von 40' Spannung und 1000 Ctr. Eisen. - Plabwitz, ber. durch den Wassenstillstand vom 4. Juni 1813. — Der belohnendste Weg ist nach Fürstenstein und Salzbrunn. Man geht zur grossen Allee (1 St.) durch den Park hinab nach dem Felsenthal des Fürstensteiner Grundes, durch welchen der Höllenbach fliesst; sodann hinauf zur alten Burg, wo i. J. 1800 vor Friedrich Wilhelm III. und Luise in alterthümlicher Weise ein Turnier gehalten worden; auf demselben Wege zurück und dann nach der neuen Burg Fürstenstein, dem Schloss des Grafen Hochberg, mit schönem Park,

Schweizerei, Bibliothek, Naturalien-, Kunstsammlung und Rüstkammer etc. Von da (im Stellwagen in <sup>3</sup>/, St.) nach

Von da (im Stellwagen in 3/4 St.) nach Salzbrunn an dem Salzbach in einem schönen Thale, besuchter Badeort; der S. Annenthurm in den Anlagen; 1/2 St. weiter die Wilhelmsburg, eine neue im alten Styl erbaute Burg mit herrlicher Aussicht. 1/2 St. das Bad Altwasser u. weiter der 6400' l., 71/2' h. Fuchsstollen, der mit Nachen befahren wird. Erlaubniss ertheilt (Mittw. und Samst.) das Bergamt zu Waldenburg. - Bad Charlottenbrunn, Burg Kühnau. Weissstein mit Steinkohlengruben. - Von Salzbrunn aus kann man in einem Tag (der Wagen 4 Thlr.) den Ausflug nach Adersbach u. zurück machen. (S. \*Riesengebirge.)

2 M. Nw. von F. Bolkenhain an der wüthenden Neisse mit einer von Bolko I. erbauten Burg; heil. Geistkirche von 1294 und Hedwigskirche von 1298; nahebei Hohenfriedberg wo Friedrich II. am 4. Jun. 1745 den Herz. Carl von Lothringen schlug; ferner Schweinhaus (Soihoisel) mit der Burg des Hans von Schweinichen, dessen Ahn seinen Namen von der Königin Libussa (716) erhielt, weil er auf der Jagd einen wilden Eber lebendig fing und ihn ihr zu Füssen

legte.

Fulda (Schwan, Kurfürst, Stern. Löwe.), Kurf. hessische Provincialhauptstadt an der Fulda, in fruchtbarer Gegend, rings von sanftaufsteigenden Hügeln umgeben, mit 10,000 Ew. (meist kath., 300 Jud.), 8 Vorstädten, 2 Brücken, und der grössten Baumwollenfabrik im Lande. F. leitet seinen Ursprung von dem Abt Sturm her, der von Bonifacius veranlasst hier 744 ein Benedictinerkloster gründete, das der Papst Zacharias I. 751 unmittelbar unter den römischen Stuhl setzte. Bald darauf ward daselbst eine Gelehrtenschule gestiftet, die zu hohem Ansehen kam und nicht selten 600 Schüler zählte. 838 kam die die Klosterschule Hirsau dazu. 968 erhielt der Abt von F. das Primat über alle Aebte in Gallien und Deutschland; wozu Sylvester II. 999 noch das Recht Kirchenversammlungen halten zu fügte. Allmählich ward das Kloster

fürsten (Fürstbischöfe) wurden. Abt Marquard umgab F. 1150 mit Mauern, ein Aufruhr der Bürger 1331 gegen die geistliche Gewalt wurde überwunden und Carl IV. erhob 1356 den Abt zum Erzkanzler der Kaiserin. 1515 kam die Abtei Hirschfeld zu F. 1525 ward es von den Bauern verwüstet. — 1734 gründete Abt Adolf eine Universität hier, und 1752 ward F. Bisthum. 1802 kam es mit Corvey und Dortmund als ein eignes Fürstenthum an den Fürsten von Nassau-Diez, der es sogleich an seinen Sohn Wilhelm (nachher König der Niederlande) abtrat. Wilhelm wohnte in F., verwandelte die Universität in ein Gymnasium, weigerte sich aber 1806 dem Rheinbund beizutreten, worauf ihn Napoleon absetzte und F. an den Fürsten Primas gab 1809. 1815 kam es zuerst an Preussen, und dann an Hessen.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE UND

ANSTALTEN.

Die Domkirche, ein modernes Gebäude mit dem Grab des h. Bonifacius und vielen Denkmälern.

Die Michaelskirche, die Krypta vom Mönch Rachulf 821 — 22 und das Langhaus unter Abt Rudhard 1092 errichtet.

Zwei Bibliotheken. In der Dombibl. das von den Friesen zerstochne Evangelium des Bonifacius. — Das Schloss, mit der chernen Colossalstatue des Bonifacius v. Henschel. Das Rathhaus. — Das Seminarium mit Gemälden.

SPAZIERGÆNGE: Der Schlossgarten. NeueAnlagen. Fasanerie. Der Frauenberg mit schöner Aussicht auf das Rhöngebirge. Der Calvarienberg mitdem Bonifaciusbrunnen. Johannisberg mit Mineralbrunnen. — Auf dem Salzwerk zu Salzschlirf gute Soolbäder. Nach Kleinsassen im Rhöngebirg, ein an landschaftlichen Schönheiten besonders reicher Weg.

Schüler zählte. 838 kam die die Klosterschule Hirsau dazu. 968 erhielt der Abt von F. das Primat über alle des Schweizer-Cantons gl. N. in einem Aebte in Gallien und Deutschland; wozu Sylvester II. 999 noch das Recht Kirchenversammlungen zu halten fügte. Allmählich ward das Kloster so mächtig, dass die Aebte Reichs-

Mühlen und Hammerwerke treibt, mit 10,000 Ew., (2000 kath.,) 1000 H., vielen Webereien, Bleichen, Lederfabriken und Handel (als Stapelplatz schweizerischer Gewebe). - Die Stadt schreibt ihren Ursprung vom h. Gallus aus Irland her, der hier im 7. Jahrh. in einer Einsiedelei als Apostel des Christenthums lebte. Ihm zu Ehren wurde um 700 ein Kloster gebaut und dieses, 720 bereits eine Benedictinerabtei, nebst den angebauten Häusern 953 mit Mauern umge-ben, und vom K. Otto zur Reichsstadt erhoben. Schon um 816 hatte Abt Gosbert die ber. Bibliothek gegründet, und Carld. Gr. die hohe Schule. Bei steigendem Ansehen wuchs der Besitz derselben so, dass 1216 die Aebte zu Reichsfürsten erhoben und unter den Papst gestellt wurden. 1431 schloss sich die Abtei und 1434 die Stadt der Eidgenossenschaft an. 1329 ward die Reformation eingeführt und die Abtei aufgehoben, aber 1532 wiederhergestellt. Im Anfang des 18. Jahrh. begannen Streitigkeiten über die 1469 von der Abtei gekaufte Grafschaft Toggenburg, welche sich ihre Freiheit um 140,000 fl. von der Stadt zurück-Der desshalb ausgebrochne kaufte. toggenburger Krieg 1714 — 18 endete zum Nachtheil der Abtei. 1803 ward diese aufgehoben und das Land trat als Canton zur Eidgenossenschaft. -S. G. ist die Vaterstadt von Joachim v. Watt dem Freunde Luthers und Melanchthons und Reformators der östl. Schweiz; von J. G. Zollikofer 1730 † 1788, dem ber. Kanzelredner; von Girtanner 1760 † 1800, dem geistvollen Mediciner und conservativen Politiker von deutscher Gesin-

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE UND

ANSTALTEN:

Die Benedictinerabtei mit der freilich ganz modernen Kirche von 1734 (von der alten findet sich keine Spur mehr ausser dem Grundriss in der Bibliothek).

Das Pfalzgebäude mit der Biblio-THEK über 1000 Mss. und Incuna-beln; Diptychen des Mönches Tuotilo aus Carls d. Gr. Zeit. - Der Plan der Kirche. Das Stiftsarchiv mit vielen Urkunden.

Die Wadianische Bibliothek. von J. v. d. Witt (Vadianus) 1551 der | Gervais, der am l. Cité.

Stadt geschenkt. - Die »Krätzernoder Martinsbrückee über den Sitten 590 l. 85 h.

Mineralogische Sammlung des

Prof. Scheitlin.

Botanische und zoologische

S. von Dr. Zollikofer.

VEREINE: Literarischer Verein mit Sammlung vaterländischer Schriften und Handschriften. - Wissenschaftlicher Verein mit Vorlesungen. - Naturwissenschaftliche Cantonsgesellschaft mit Petrefactensammlung. Die S. Gallen-Appenzeller gemeinnützige, die landwirthschaftliche, die Bibelgesellschaft, der Prediger-Verein für Wissenschaft u. Amt; 2 Musikalische Gesellschaften. Casino.

SPAZIERGÆNGE, ÖFFENTLI-

CHES LEBEN.

Promenade der Brühl, Freudenberg, Vöglisegg (Schlachtfeld gegen die Appenzeller) beide mit schönen Aussichten. Wasserfall der Stein a c h. — Das eidgenössische Schiessen. Männergesangfeste.

Genf, Genève(Gasth. der Genferthaler. Waage. Krone. Drei Mohren.

Kaffech. Papon im Schauspielh. Jetzler (C. de Commerce) auf dem Molard. Müller an der Brücke. Comte am Hafen. Bernhard (die Post). Tissot (dem Museum gegenüber.)

Lebensmittel alle vorzüglich; namentlich Forellen, Blaufelchen und

Karpfen des Sces.

Dampfschifffahrt auf dem See. Hauptstadt des Schweizer Cantons gl. N. in wundervoller, mit allen Reizen der Natur ausgestatteter Gegend am Doppelaussluss der Rhone aus dem Genfer See, und zwar an beiden Armen des Flusses ') und auf der durch hölzerne und durch Brücken verbundenen Insel zwischen beiden, die reichste und volkreichste Stadt der Schweiz mit 31,000 Ew., (10,000 kath.,) 1400 (?) sehr hohe H. mit ber. Fabriken in Uhren (vornehmlich in S. Gervais) die ehedem 6000, j. noch 3000 Arbeiter beschäftigen, in Schmuck - und Bijouteriewaaren etc., mit Handel (die grossen Häuser in der Cité) und mit Fischfang.

<sup>\*)</sup> Der Stadttheil am r. Arm heisst S.

Genf. (Geneva) war eine bedeutende Handels-Stadt der Allobroger (Aurelia Allobrogum) und ward vor Caesar, der eine Mauer von da zum Jura führte, als Waffenplatz gegen die Helvetier und von Agrippa zum Mittelpunkt der über die Alpen nach Gallien füb-Strasse benutzt. 431 ward es Residenz des Königs Gundikar von Burgund, und um 480 Sitz Bisthums. Durch die Eroberung Burgunds durch K. Childebert von Neustrien kam G. 334 an die Franken, und hier entwarf 773 Carl d. Gr. seinen Feldzug gegen die Longobar-den. 888 kam G. an das neue burgundische Reich, ward aber von Grafen regiert, die ihre Würde erblich zu machen suchten; der erste war Conrad I., dem 1019 sein Sohn Rad-Streitigkeiten mit dem bert folgte. Bischof über die Gränzen der Macht führten endlich zu einem Lehnsverhältniss, das inzwischen den Frieden nicht sicherte und damit endete, dass 1162 Friedrich Barbarossa den Bischof als souveränen Herrn von G. erklärte. Neue Grafen und Bischöfe fingen die alten Händel von vorn an, bis um 1281 die Bürger sich betheiligt sahen und bei Savoyen (Amadeus V.) Hülfe gegen ihren Grafen (Aimon) suchten, woraus sich eine Folge von Kämpfen mit Savoyen entspann. 1394 starb das Haus der Grafen von G. aus mit Peter, dessen Bruder Robert als Cle-mens VII. den päpstlichen Stuhl inne hatte. Der designirte Erbe Odo von Villars trat seine Rechte an Savoyen ab, das 1403 ganz in Besitz von G. trat. Die unaufhörlichen Bedrückungen von Seite Savoyens nährten in G. das Verlangen nach Unabhängigkeit und in Bündniss getreten mit Bern und Freiburg, verjagte es 1327 den Vicedom von Savoyen, nahm 1533 die Reformation an und erklärte, desshalb in Bann gethan, 1535 den bischöflichen Sitz für erledigt und die Stadt für eine Republik. Bischof zog nach Annecy. 1541 trat Calvin auf und machte G. zum Mittelpunkt seiner Reformation. 1384 trat es der Eidgenossenschaft bei. Ein Versuch des Herzogs von Savoyen 1602 G. wieder zu nehmen, misslang, allein es bildete sich eine drückende Herrschaft der Aristokratie, die 1794 in einer Revolution gestürzt wurde. 1798

vereinigte es sich mit Frankreich, ward aber 1814 wieder ein Glied der Eidgenossenschaft; seit 1842 steht Genf unter einer neuen in demokratischem Sinne abgeänderten Verfassung, die inzwischen nicht hinderte, dass 1846 eine noch demokratischere mit Waffengewalt an deren Stelle gesetzt wurde. — G. ist die Vaterstadt von Pictet, Casaubon, Rousseau, Bonnet, Necker, Decandolle.

STRASSEN UND ÖFFENTLICHE

PLÆTZE:

La grande rue in der Cité mit grossen Kaufmannsgewölben. — Petersplatz. — Place Molard. — Le bourg de Four. — Der Quai mit der Erzstatue Rousseau's — Promenade S. Antoine und die Cendrierstrasse beide mit Eisendrahtbrücken.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE. AN-

STALTEN. SAMMLUNGEN.

S. Peterskirche mit dem Grabmal v. Agrippad'Aubigné dem Freunde Heinrichs IV.; vom Herz. Heinrich von Rohan, Anführer der Hugenotten und Sully's Schwiegersohn. Hier versammelt sich der Repräsentantenrath. — Ausserdem noch deutsche reformirte, englische, lutherische und kath. Kirchen.

Das Rathhaus, mit Aufgang ohne Stufen, alterthümlichen Gemälden, grossem Wasserbehälter zur Versorgung der Stadt. — Das Theater 1782. — Museum gegenüber. Wohnhäuser von Rousseau, Bonnet, Saus-

süre, Lefort.

Das grosse Hospital. Waisenhaus. Irrenhaus. Gefängniss l'Evêche (1825 nach dem amerikanischen Pönitentiarsystem gegründet.-Wasserkunst ander Rhone. Zeughaus. Münze. - Akademie der Wissenschaften. Reformirte Universität gestiftet 1368, erneuert durchBega u. Calvin 1338. Handelsakademie. Kunstschule. Musikalisches Conservatorium. Bibliothek mit wichtigen Mss. NATUR-WISSENSCHAFTLICHES MUSEUM mit Saussüre's Mineraliensammlung, Hallers Herbarium, Pictets physikalischem Cabinet, Gemäldesammlung. Sternwarte, botanischem Garten etc. Das Rathsche Museum mit Gemälden etc.

VEREINE. GESELLSCHAFTEN. Gesellschaft für Physik und Natur-

geschichte seit 1790. Helvetische G. Naturwissenschaften. 2 G. für Medicin. Société de Littérature. Verein für deutsche Sprache. Kunstverein. G. für Malerei; für Musik; Ackerbau: zur Aufmunterung der Landesfabriken; zur Beförderung des religiösen Unterrichts; für Missionen. Die vertraute Gesellschaft. Die Lesegesellschaft im alten Museum. Die literarische Gesellschaft am Molard. Der Cirkel de la Rive. Der Mignons. Die Schützengesellschaften der Büchse, der Schifffahrt, des Bogens und der Carabiner. – Logen: Provincialloge Franche amitié. Union des coeurs. Parfaite égalité. Triple union. Quatre nations. — Rectificirte Schottenloge. Amis sincères. La bienfaisance. Zur glücklichen Begegnung

Die OSPAZIERGÆNGE in und um G. sind in hohem Grade reizend und vielfach besungen von Mathisson, Salis,

Byron u. A.

Der hochgelegne Morizplatz mit herrlicher Aussicht auf den See und auf die Hochalpen. Das Thal zwischen dem Salève und den Voirons. Promenade Treille hinter dem Stadthaus, mit Garten und Alleen, und von hohen Bergwänden eingeschlos-Der Gang um die Gärten sen. (Tour des jardins) beim Zusammenfluss der Arve und Rhone. Queue d'Arve. La Batie. Lancy. Sous-terre. Les délices, ein einst von Voltaire bewohntes Landhaus, jetzt Gasth. Klein-undGross-Sacconex. Morillon. Chambery. Aire. Chène ½ M. Carouge ½ St. Coligny am See 1/2 M. an der Simplonstr. SALEVE in Savoyen, sehr hesuchter Lustort in einer Felsenspalte. COPPET 3 St. am See, mit dem Grab der Familie Necker. Hier lebte N. v. 1794-1804, und später Frau v. Staël. Röm. Inschriften Fort de l'Écluse, 4 M. auf der Strasse nach Lyon. -Montbrillant. Plainpalais (mit schönem Kirchhof), Ferney, wo Voltaire starb. - Weitre Ausslüge nach CHAMOUNY, dem MONTBLANC etc. Die grössten Reizungen bietet indess zunächst

Der GenferSee (Lacus Lemanus), der 10 M. l., in grösster Breite 2 M. breit sich zwischen G., Waadt, Wallis und Savoyen hinzieht, stellenweis

über dem M. liegt. Durch Dampfschifffahrt (von Genf nach Coppet, Nyon, Rolle, Morges, Ouchy, und Vevey; nach Thonon, Evion, S. Gingolph und den 3 Einmündungen der Rhone) durch Segelschiffe und Barken belebt, von den mannichfachsten Ufergegenden (von lebendig geschäftigen zu lieblich stillen, von einsam schauerlichen bis zu erhaben schönen) eingefasst, umweht von der reinsten Luft, in der man oft 9 M. weit die Ortschaften deutlich erkennt, ist er des vielen Lobes und der dichterischen Begeisterung entsprechend, hervorgerufen, einer der beglückendsten Stellen unsers Planeten. See hat ein noch unerklärtes öfteres Steigen und Fallen (Seiche) und gefährliche Winde, Bise aus NO. und Vaudaire aus S.

Gent (Gand) (H. de la poste. H. royal, auf place d'armes. H. de Flandre. (diner 2 Fr.), belg. Stadt, auf 26 Inseln, welche die Schelde nebst der Lys, Liere u. Moore bildet, 2 M. im Umfang, mit 86,000 Ew., 12,000 H., 309 Brücken, 13 öffentl. Plätzen, vielen Canälen, breiten Strassen, 1 Bischof, 4 Friedensgerichten, 1 Handelsgericht etc., grossen Baumwollenfabriken (vor 1830 zu 60,000 Arbeitern), Leinwandbleichen, Spitzenwebereien (Dentelles d'Espagne), Gerbereien (eine zu 320 Gruben), ausgedehnter Blumenzucht, vielem Handel (durch den Canal nach Ostende und durch einen neuen nach

der Westerschelde).

Schon im 7. Jahrh. genannt, erhielt Gent 949 durch Kaiser Otto eine Burg gegen die Grafen von Flandern und eigne Grafen, die aber um 1000 von Balduin v. Flandern vertrieben wurden. Schon im 13. Jahrh. eine mächtige Handelsstadt, empörte G. sich 1377 gegen Ludwig III. von Flandern. nahm 1381 Brügge u. vertrieb Lud-wig, musste aber 1382 unter Jac. u. Phil. v. Artevelle bei Gosebeck geschlagen, und unter Frankreichs Vermittelung 1385 Frieden u. den Herzog von Burgund als Herrn annehmen. 1482 empörten sich die Genter gegen Maximilian von Oestreich, den Gemahl von Karls des Kühnen Tochter, erkannten ihn zwar 1485 als Vormund seines Sohnes Philipp an, empörten cine Tiefe von 1000' hat, und 1125' sich aber 1488 aufs neue, bis sie vom

Papst in den Bann gethan, von Kaiser (Friedrich) belagert dem Herz. Albrecht v. Sachsen sich ergaben. Nach einer abermaligen Empörung gegen Carl V. 1540 liess dieser 30 der vornehmsten Bürger hinrichten, legte der Stadt 1,200,000 fl. Contribution auf, nahm ihr ihre Privilegien, und erbaute da-1576 ward hier selbst eine Citadelle. die Vereinigung der katholischen Städte mit dem Prinzen von Oranien zur Vertreibung der Fremden u. zur Aufrichtung der alten Freiheiten geschlossen (Genter Pacification); allein G. ward 1584 vom Herz. v. Parma für Philipp II. v. Spanien erobert u. die zerstörte Citadelle neugebaut. 1678 nahm es Ludwig XIV., gab es aber im Frieden von Nymwegen zurück. 1706 eroberten es die Alliirten, 1708 die Franzosen, doch nur auf kurze Zeit. 1713 kam es mit den ganzen span. Niederlanden an Oestreich, fiel indess mehrmals wieder 1745, 1793, 1795 in französische Hände. 1814 am 24. Dec. ward hier der Friede (in Betreff des über die Nationalflagge ausgebrochenen Kriegs) zwischen Grossbritannien und N. Amerika unterzeichnet. Nach dem Pariser Frieden zu den Niederlanden gehörig ward G. in den 100 Tagen Zufluchtstätte für Ludwig XVIII. 1830 kam es an Belgien. — G. ist Geburtsort Carls V.

OFFENTLICHE PLÆTZE: Freitagsmarkt mit alterthümlichen Gebäuden, berühmt als Schauplatz der Huldigungen der flandrischen He**rzöge,** wie der aufrührerischen Versammlungen der Genter Bürger, u. der Autodafés des Herz. Alba. - Nahebei in der »Mannekens Art« steht »die dumme Grete«, eine Kanone aus Schmiedeeisen von 18' L. und 101/2' Umfang.

angebl. aus dem 13. Jahrh.

Place S. Pharaïde mit der Oudeburg, einem Thorhaus, dem letzten Rest des alten Schlosses der Grafen von Flandern.

KIRCHEN U. A. ÖFFENTLICHE

GEBÆUDE:

OS. BAVON, Kathedrale (chedem S. Jean) von 1228, der vordere Thurm von 1462 mit einer Krypta. Gemälde: 1. Cap. rechts, C. de Crayer, Enthauptung Johannis. 1. Cap. im Chor, Christus im Tempel von Fr. Pourbus mit den Bildnissen Carls V. u. Philipps II.). 3. Cap. Kreuzigung. Dabei der Nähe des Stadthauses, von 1183,

Moses am Felsenguell und die ehrne Schlange v. Van der Meeren, 6. Cap. Hub. u. Joh. van Eyk, die Anbetung des Lammes. Von den 20 Bildern, welche dieses reiche Altarwerk ausmachten, sieht man hier noch vier, Christus auf dem Thron, Maria, Johannes Bapt. u. Christus in Gestalt des Lammes zu dem die heiligen Martyrer, die geistlichen u. weltlichen Stände anbetend wallfahrten. Letzteres von Johann v. Eyk. (2 Tafeln mit Adam, Eva, Cain u. Abel, 2 Propheten u. 2 Sibyllen sind in der Sacristei; die übrigen im Museum zu Berlin; s. d.) Das Werk ward als Stiftung des Patriciers Jodocus Vyt von Gent im Jahre 1432 vollendet. — 7. Cap., Kreuzabnahme von Honthorst; Crucifix v. de Crayer. - 9. Cap., Rubens, die Aufnahme des H. Bavo in die Abtei S. Amand. In der Krypta Grab des Hubert und der Margaretha van Eyk.

Dominicanerkirche aus dem 13.

Jahrh.

S. Jacques aus dem 12 (?) Jahrh.

S. Michel v. 1445 (das Modell zu dem unvollendeten Thurm ist in der Kirche), mit einem Christus am Kreuz von Van Dyk und Gemälden neuerer Künstler, Maes, De Cauwer, Gerh. Seghers etc.

S. Nicolas vom Anf. des 13. Jahrh. im frühen Spitzbogenstyl; der Thurm über dem Kreuz aus dem 15. Jahrh. Madonna mit dem schlafenden Kind von Maes und einige andre neuere

Bilder.

S. Pierre aus dem 16. Jahrh. Die katholische Kirche tritt Luther und Calvin zu Boden von van Thulden.

BEGUINAGE, ein ungeheures, in Gestalt einer kleinen Stadt erbautes Nonnenkloster mit Krankenpflege (um 7 - 8 U. A. sieht man die Nonnen in der Capelle). Die Béguinen (an 600) sind durch kein Gelübde gebunden; doch hat noch keine das Kloster verlassen.

Das Stadthaus, der ältere Theil von 1481, mit schönem Erker und Treppenhaus, der neuere v. 1595–1628. Gemälde von Van Bree, Moriz von Oranien, für die unterdrückten Katholiken um Gnade bittend. wurde die Genter Pacification geschlossen. S. o.

Der Beffroi (Glockenthurm) in

mit einem colossalen vergoldeten Drachen auf der Spitze, 1381 in Brügge erbeutet, wohin er im 1. Kreuzzug durch Balduin, von der Sophienkirche (?) in Constantinopel geschenkt worden; jetzt Gefängniss. Weite Aussicht.

Das Universitätsgebäude mit einem korinthischen Porticus, 1816 vom Kön. Wilhelm I. erbaut mit Na-

turaliencabinet u. Bibliothek.

Das alte Haus der Schifferzunft. — Das grosse Hospital. — Das Mustergefängniss erb. von 1772—1824. — Die neue Citadelle, erb. von 1822—1830.

SAMMLUNGEN: Das Museum oder die Akademie in der rue S. Marguerite mit etwa 150 niederl. Bildern

von untergeordnetem Werth.

BARON SCHAMPS, rue des Schamps No. 43 mit Gemälden von Correggio, Verkündigung; Rembrandt, sein eigen Bildniss u. ein weibliches; Rubens, Bildnisse u. viele interessante Skizzen. Van Dyk, Bildnisse der spanischen Minister Gonsalvi und Scaglia; Ger. Dow; Jan. Steen, die magere u. die fette Küche; Wynants Landschaft; Dürer, Madonna; Metzu, die Musikstunde; Van der Helst, Teniers, Velasquez.

Saceghem, ältre Gemälde.

v. Rotterdam dessgl. (Anbetung der Könige).

v. Hnyvetter dessgl.

SPAZIERGÆNGE: Die Boulevards um die Stadt, der Kauter oder Exercierplatz, der botanische Garten neben der Universität.

Hof.), Haupt — (nicht Residenz-)stadt des Fürstenth. Reuss, jüng. Lin. Sitz der Regierung etc. im anmuthigen Elsterthale, mit 11,200 Ew. (200 Kath.), 950 H. die nach dem Brande v. 1780 ein ansehnliches Aeussre erhalten, mit vielem, Gewerbsleiss und Fabriken in Wollenwaaren, Tuch, Wachstuch, Kutschen etc. — In ältesten Zeiten Geraha, auch wohl Schworz oder Griska gen. ist G. wahrscheinlich eine sorbische Anlage, ein Dorf, das 1086 durch Grafen Wiprecht zur Stadt erhoben wurde. Im 12. Jahrh. kam es an das Haus v. Reuss, und wechselte nur im 13. Jahrh. einmal seine Herren.

SEHENSWERTH sind die Natu- Philosophenwäldratiensammlung im Schulgebäude goldnen Löwen.

(ein Meteorstein v. 1820). Das Schloss Ofterstein. Die Porcellanfabrik in Untermhaus. (Der Ahneusaal).

SPAZIERGÆNGE. GESELLSCHAF-TEN: Die Erholung. Das Bad. Die Wasserkunst. Ronneburg. Köstritz (gutes Bier). Linz.

Loge: Archimedes zum ewigen Bunde.

Giessen (Post, Einhorn, Löwe. Rappe. Prinz Carl. - Bierhaus b. Loos), grossherz. hessische Provincial-Haupt - und Universitätsstadt an der Lahn umgeben von Wiesengründen, fruchtbaren Feldern u. freien Anhöhen mit 9000 Ew. und bedeutender Landwirthschaft. - G. entstand im 13. Jahrh. durch Vereinigung der 3 Dörfer Seltzer, Grossbach und Astheim zu einer Stadt, die von Bergleuten be-wohnt war. 1320 zerstörte es Erzb. Matthias von Mainz: 1530 ward es von Landgraf Philipp befestigt u. nach der Zerstörung v. 1547 abermals be-festigt 1560 und 71 durch Landgraf Ludwig. 1607 ward die Universität gegründet. 1796 ward hier Jourdan von den Oestreichern geschlagen. Hier lehren Philosophie: Hillebrand, Schilling, Carrière. Theologie: Bauer, Fritsche etc. Recht: Weiss, Birnbaum, v. Grollmann. Sprache: Osann, Otto. Chemie: v. Liebig. Technologie: Knapp. Geologie: v. Klipstein. Heilkunde: Vogel, Wernher etc.

Die Universität 1607 vom Landgraf Ludwig V. gestistet zunächst für die aus Marburg vertriebenen Protestanten. Dabei eine Bibliothek von 100,000 Bdn., vielen Mss., mineralogische, zoologische u. andre wissenschastliche Sammlungen u. Anstalten. Jährlich im Herbst ein grosses landwirthschaftliches Fest.

Club. Liebhaberconcert. Gelehrten-Gesellschaftim Einhorn.

Der Busche'sche Garten. Gärten u. Promenade auf den ehemaligen Festungswerken. Die Ruinen von Gleiberg (mit Anlagen u. herrlicher Aussicht) u. von Fetzberg. Schiffenberg 1 St. ehemal. Komthurei. Badenburg an der Lahn 1 St. Das Philosophenwäldchen. — Loge: zum goldnen Löwen.

Glarus (Rabe. Adler. Ochs), Hauptstadt des Schweizercantons gleichen Namens am engen Ausgang des Gross- oder Linththales, u. des Klönthales zwischen dem Fronalpstock und Schilt und dem Vorderglärnisch. mit 4100 Ew. (wen. Kath.), einer alterthümlichen parenthetischen Kirche, vielen Fabriken. Baumwollenspinnereien, Kräuterkäsemühlen (Schabzieger), einer schönen Naturaliensammlung von Blumer etc.

Hier war Zwingli von 1506 - 16 Pfarrer und 1528 wurde die Reformation eingeführt. Die Reibungen die daraus entstanden, haben sich bis in die neueste Zeit forterhalten. Durch die neue Verfassung von 1836 ward das Vorrecht der Katholiken als einer eignen Landesgemeinde aufgehoben, der Bischof von Chur, der sich als B. von Gl. dagegen setzte, in letzter Eigenschaft abgesetzt u. mehre wider-

spenstige Priester mit ihm.

Bei der Burgcapelle schöne Aussicht; dessgl. beim Lusthaus des Landammann Tschudi; Spaziergang nach Ennenda.

The month Bregnitz; Rhe Glaz (Weisses Rosss. Krone.), starkbefestigte Kreisstadt in preuss. Schlesien am 1. Ufer der Neissa, zwischen zwei hohen Bergen, mit 9000 Ew. (900 Prot.). — Angeblich von K. Heinrich I. erbaut, ward es 1049 von Heinrich III. vergeblich belagert, dessgleichen 1114 von den Polen u. 1421 von den Hussiten, 1557 von Herzog Ernst von Bayern verstärkt, wurde G. 1622 von den Oestreichern genommen und durch Ferdinand zur kath. Kirche zurückgebracht, von der sich zur Zeit der Reformation die Bürgerschaft losgesagt hatte. Viermal wurde es im 30j. Kriege von den Schweden. aber vergebens, berennt. Zwar nahm Friedrich II. 1742 G.; sorgte für ein neues evangel. Gotteshaus u. bessere Befestigung, verlor es aber 1760 an die Oestreicher unter Gen. Harsch u. erhielt es erst im Hubertusburger Frieden zurück. Da verstärkte Friedrich die Festung noch mehr u, baute den Schäferberg; allein 1807 hinderte nichts als der Friedensschluss eine Einnahme durch die Bayern u. Württemberger. 1000-5-10.hgを設置

FESTUNGSWERKE. Glaz ist von Wall u. Wassergraben umgeben. Die

Bastions sind abgerückt u. theilweis in Lindenblattform gebaut. Ueber der Stadt liegt die Citadelle, mit dreifacher Enceinte unregelmässig befestigt; ihr höchster Punkt Donjon gewährt eine herrliche Aussicht bei der von Friedrich II. bier mit dem Gesicht nach Böhmen aufgerichteten Statue des H. Nepomuk. »In Schlesien, sagte der K. hat er nichts zu suchen; lasst ihn nach Böhmen schauen!a - Auf dem r. Neisseufer liegt der tenaillirte Schäferberg, mit doppelter Enceinte; das Terrain zwischen beiden kann durch Spannen der Neisse unter Wasser gesetzt werden. - Auf beiden Ufern vor den Vorstädten befindet sich noch ein befestigtes Lager, das theils aus offenen, theils aus geschlossenen Wer-ken besteht, die Beschiessung der Stadt von den nahen Höhen hindern und etwa 10,000 M. aufnehmen kann.

Die kath. Kirche mit einer grossen Glocke und einem Gnadenbild: das kön. Schloss, jetzt Gouvernementshaus; das Rathhaus; die Wasserkunst vor dem Grünthor, wodurch das Wasser 84' gehoben u. der Stadt

zugeführt wird.

Der botanische Garten: Gemäldesammlung bei H. Krausse. Gesellschafts - Garten. Ressource im chemal. Jesuitencollegium. Loge: zu den drei Triangeln.

In der Nähe: Reichenstein 1143' am Abhange des goldnen Esels im Thale des Silberwassers mit 1600 Ew. u. Bergbau auf Arsenikglas (6000 Ctr.

jährl.). UMGEGEND: das Glazer Gebirge gehört zu den Sudeten und wird in 6 Gruppen getheilt: das Eulengebirge von der hohen Eule bis Wartha, mit dem Bärenstein, Glaser-, Sonnen- u. Kuhberg etc. Das Warther-, Landecker- oder Bielengebirge mit dem Capellenberg bei Wartha etc., südöstlich bis zum Hundsrück. / Das Glazer Schneegebirge zwischen Glaz und Mähren mit dem grossen Schneeberg etc. Das Habelschwerter Gebirge zwischen Mittelwalde und Habelschwert mit der Schlüsselund Brausekoppe etc. Das Mensegebirge mit der hohen Mense etc. Das Heuscheuergebirge zwischen Reinerz, Wünschelburg, Neurode, Braunau und Politz mit der grossen

und kleinen Heuscheuer etc. Die | Hauptgebirgsarten sind Gneis, Basalt, Glimmerschiefer, Hornblende, Kalkund Sandstein, Marmor (Steinkohlen) etc. Den schönsten Anblick hat man auf der Höhe bei Friedrichswartha.

Landeck 3 St. v. Glaz, Badeort mit 1400 Ew., s. p. 62. Schönste Punkte: der Waldtempel, der Kreuzberg, der Schellenstein, Olbersdorf, Dreieckenstein, die Ruine Karpenstein, Schloss Johannesberg, Krautenwalde, Waldeck, Leuthen; Kunzendorf etc. Der grosse Schnee-berg 4 St. Der Gipfel 4393' h. ist eine Hochebene und freie Aussicht nur von deren Rand; am NW. Abhang der Wölfelsfall, ein prachtvoller Wasserfall in tiefer Felsschlucht.

Langenau 41/2 St., gleichfalls Badeort.

Albendorf ein besuchter Wallfahrtsort, ganz nach der Topographie von Jerusalem angelegt mit dem Hause des Pilatus, des hohen Priesters, des Teiches Bethesda etc., am Fusse der Heuscheuer und ihrer wunderbar zerklüfteten Sandsteinfelsen, von wo aus (namentlich vom» Grossvaterstuhl«) man eine schöne Aussicht hat.

Chudowa, d. i. zu deutsch »Armuth, a ein in einem anmuthigen Thale gelegner Badeort mit einer Hus-

sitenkirche.

Nachod in Böhmen mit einem hochgelegnen Schlosse Wallensteins. das bei Einigen für seinen Geburtsort gilt; in seiner jetzigen Gestalt 1654 von Ottavio Piccolomini erbaut, der Wallensteins Ermordung von Ferdinand II. »zur Belohnung für die ausgezeichnete That, durch welche er die Wohlfahrt des Kaisers retteten (so steht auf der Gedenktafel am Thor), damit beschenkt worden war.

Reinerz, s. Rr. 79.

Glogau (deutsches Haus. Schwarzer Adler. Tschammerhof. DreiLinden), preuss. Stadt in Schlesien, Festung zweiten Ranges am linken Ufer der Oder, mit 12,000 Ew. (4000 Kath., 1100 Jud.) Fabriken von Grünberger Champagner, Schifffahrt, Handel, bedeutenden Getreidemärkten. – 1109 wird es zuerst genannt bei einer von Heinrich V. vergeblich unternommenen Belagerung. 1260 baute Herz. Konrad das Schloss, verlegte den Dom auf

seinen j. Platz; führte Deutsche und deutsches Recht ein und hob. den Wohlstand der Stadt, welche Residenz der Herzöge blieb bis 1476. — 1486 eroberte es Herz. Hans II. v. Sagan. Im 30jähr. Krieg ward es bald von den Schweden bald von den Kaiserlichen besetzt. 1741 ward es von den Preussen genommen, im 7jähr. Kriege nicht belagert, 1806 aber von den Franzosen nach kurzer Belagerung eingenommen, und behalten bis 1814, wo es nach längrem Widerstand von von Gen. Lalagne an die Preussen übergeben wurde. — Glogau ist die Vaterstadt von Gryphius 1616 + 1664 Die Festungswerkesind nach altniederländischer Art. 10 Bastions, Raveeine Sternschanze und die Dominsel,

lins vor den Courtinen. Ausserdem durch eine Brücke verbunden. Der Dom, von 1120 auf der nach

ihm benannten Insel. Das Schloss. Die neue Garnisonkirche. – Verein für G. Geschichte. Ressource. Schauspielhaus. Loge zur biedern Vereinigung. - Umgebung: Friedensthal, Lindenruh, Rauschwitz, Hermsdorf, Biegnitz, Rheinberg, Dalkau mit dem Berggarten.

Görlitz (Brauner Hirsch, Stadt Berlin. Goldne Krone. Weisses Ross), preuss. Stadt in der Oberlausitz in einer sehr schönen hüglichten Gegend an der Neisse, an der Eisenbahn von Dresden nach Breslau, mit 12,000 Ew. (300Kath.) 1100H.ehedem bedeutenden Tuchfabriken, 1 Glockengiesserei etc. G. hat seinen Namen (urspr. Horzenlecz, d. i. Brandstatt) so wie seine Mauern und städtischen Rechte vom Herz. Sobieslav erhalten. 1253 gehörte es dem Markgr. zu Brandenburg, 1319 bis 29 dem schlesischen Herz. Heinrich zu Jauer, der es an Von Carl IV. zum Böhmen abtrat. Fürstenthum erhoben, von den Hussiten 1429 zerstört, um 1474 stark befestigt, ward es im 30jähr. Krieg, nachdem es 1636 an Sachsen gekommen, von Wallenstein im Sturm erobert und 1641 noch einmal von den Kaiserlichen belagert. 1757 blieb hier Gen. Winterfeld in einer unglücklichen Schlacht gegen die Oestreicher. 1813 hatte Napoleon öfters sein Standquartier in G. 1813 kam es an Preussen. - Unweit G. in: Altseidenberg war

Jacob Böhm 1575 geb. lebte aber. schrieb und st. in G. 1624.

Die Peter- und Paulskirche von 1423 — 1497, 253<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' 1. 141' br. 85' h. 5schiffig , mit 38 Fenstern, hoch auf einem Felsen, in welchem der älteste Theil derselben die S. Georgencapelle schon 1317 gehauen war. Die grosse Orgel (die zweitgrösste in der Welt, mit 3270 Pfeisen und 57 Stimmen). Kanzel, Altar, Grosse Glocke. - Die Frauenkirche 1438 - 73.

Die Kirche zur h. Dreifaltigkeit, mit der S. Barbaracapelle: -Das heilige Grab an der Nicolaivorstadt v. 1480 - 89 von dem Bürgermeister Emmerich, der 1476 - 78 in Jerusalem war. - Anstalt für verwahrloste Kinder.

VEREINE. GESELLSCHAFTEN:

Die Oberlausitzsche G. der Wissenschaften mit Bibliothek (30,000 Bdn. 200 Mss.) Die naturforschende G. mit Naturaliensammlung. Der Gewerbverein. — Ressource mit Garten. Loge: Zur gekrönten Schlange.

SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND.

Der Heinosche Garten. Das Wilhelmsbad. Das bürgerliche Schiesshaus. Nach dem Mühlberg. — Die Landeskrone 1 St. 1304' h. mit schöner Aussicht. Die Königshainer -Die Jauernicker Berge. - Markersdorf mit dem Denkmal des Gen. Duroc.

NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. Göttingen (Krone. St. London) Hof von England. König von Preussen), hannöversche Kreishaupt-u. Universitätsstadt an der Leine und am Fuss des Hainbergs, in einem freundlichen fruchtbaren Thale, mit 11,000 Ew. (wenig Kath.) 1100 H., bedeutender Gewerbthätigkeit in chirurgischen u: musikalischen Instrumenten, Pfeifenköpfen, Mettwürsten, Zwiebacken etc. 

G. erhielt wahrscheinlich von Kais: Otto IV. Stadtrecht um 1210. Den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg erbunterthänig war es im 14. Jahrh. ein Glied der Hansa. Abwechselnd Sitz der Fürsten des Hauses Braunschweig verweigerte es gleichwohl dem Herz. Erich I. Withelm die Huldigung bis 1313. 1641 ward es von den Oestreichern vergeblich belagert, 1760 von den Franzosen befestigt. 1734 wurde die Universität zum goldnen Zirkel.

gegründet; drei grosse Studentenauszüge fanden statt 1790, 1806 u. 1818. 1831 brach ein Bürgeraufstand aus, dem sich Studenten anschlossen, der aber durch Einschreiten der Militärgewalt unterdrückt wurde: Am meisten compromitiert waren die Dr. Eggeling, Scidensticker, Rauschenplat, Ahrens, Plat und Schuster.

Die Jacobskirches neuhergestellt. Alte Malercien und Schnitzwerke.

Die Universität 1734 von Georg II. gestiftet, schon unter der Vorsorge ihres ersten Curators! Minist. von Münchhausen, eine der vorzüglichsten Deutschlands; ist aber neuerdings, vorzüglich nach dem Verlust jener sieben Männer, die wegen treuen Festhaltens am geschwornem Eide Stadt und Land verlassen mussten, bedeutend gesunken (700 Studz ehedem 1500). Das Universitätsgebäude von 1837. Die BIBLIOTHEK. wegenihrer werthvollen Schätze 300,000 Bdn., 5000 Mss. und ihrer Ordnung undBequemlichkeit weltberühmt: offen Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 1-2, Mittwoch; Samstag 2-4. Das akad. Museum, mit Münz- und Gemäldesammlung (Kreuzigung von Raphon von Eimbeck 1306), Modellund Maschinensammlung. Das physiologische Institut v. 1842 nebst Cabinet und Instrumenten; die Sternwarte: das ehem. Laboratorium; die Blumenbachsche Schædelsammlung: der botanische und der ökonomische Garten; das archäologische Institut.

Hier lehren: Theologie: Lücke, Ehrenfeuchter, Gieseler, Geschichte: Havemann. Ebert. Recht: Zacharia, Hermann, Roscher, Selig (National-ökonomie). Sprache u. Alt.: Wie-seler, Benfey (Sanskr.) W. Müller (Deutsch.) Mineralogie: Hausmann. Heilkunde: Langenbeck; Rad. Wagner, Siebold, Fuehs. Astrono-

mie: Gauss.

Denkmal Wilhelms IV. v. 1837 auf dem Neumarkti D. Bürgers vor dem Alleethor. Theater.

VEREINE. GESELLSCHAFTEN.

SPAZIERGÆNGE.

Civilclub seit 1798 im s. g. Kaufhaus. Literarisches Museum. - Der Sehlensche Garten. Loge: August

Rohns Anlagen (Volksgarten), der | Hainberg mit Kehrs Anlagen, Dorf Weende, Grohnde, Geismar, Dinmarden, Reinhausen (mitFelsenpartien). Bovenden, Nörden, mit Schlossgarten und den nahgelegnen Ruinen von Schloss Hardenberg, Mariaspring mit den Ruinen der Plesse, Kerstlingeröderfeld. — Entfernter Gelliehausen mit den Ruinen der beiden Gleichen. Bremeke mit seinem reizenden Thal, und die Ruinen von Hanstein.

Gotha (Mohr. Stadt'Altenburg. Löwe. Deutsches Haus. Schelle. Riese). Zweite Haupt- und Residenzstadt des Herzogthums Coburg - Gotha, am Fuss des Thüringerwaldes und an dem Leinacanal, mit 14,200 Ew. 1300 H. Gärten, Blumenzucht und schönen vorzüglichen und berühmten Cervelatwürsten etc. G. war ursprünglich ein zur Abtei Hersfeld gehöriges Dorf, das ein Abt Gothard mit Mauern umgab. Im 12. Jahrh. kam es unter die Landgrasen von Thüringen, die hier ein Schloss (den nachh. Grimmenstein) bauten, nach deren Aus-sterben aber es an die Markgr. von Meissen kam 1247. Kaiser Adolf von Nassau, an welchen Albrecht d. Unartige G. verkauft, setzte einen Voigt ein; aber es kam wieder an Meissen und erlangte grossen Wohlstand unter Balthasar und Friedrich IV. 1483 kam es an Kurf. Ernst. 1521 predigte Luther hier, 1324 ward der erste pro-testantische Superintendent, Mykonius eingesetzt. Nach dem Fall Joh. Friedrichs d. Grossm. 1346 ward der Grimmenstein von den Kaiserlichen geschleift. 1366 die Stadt wegen der Theilnahme des Herz. Joh. Friedrich, der die verlorne Kurwürde wieder zu erlangen hoffte, an den Grummbachischen Händeln von Kurf. v. Sachsen belagert und geschleift, 1640 kam G. an Herz. Ernst den Frommen, den Stifter der neuen Gothaischen Linie und dieser baute 1642 an die Stelle des Grimmensteins das neue Schloss, den Friedenstein. Mit Herz. Friedrich IV. starb 1823 diese Linie aus und G. kam an Coburg.

OFFENTLICHE GEBÆUDE und

ANSTALTEN:

Die Neumarktskirche mit der

Bernhards von Weimar. - Die Klosterkirche mit dem Denkmal Löfflers im Klosterhof.

Das Schloss Friedenstein von 1642 mit spätern Zusätzen, hochgelegen.

Hierdas herzogl. Kunstcabinet: 1. die gemischte Kunstsammlung mit geschnittenen Steinen (Onyx, 218. Jupiter und Juno; 287. Statuette des Confucius aus Saphir), Mosaiken, Kunstwerken von Marmor, Alabaster, Schiefer, Glas, Emaille (Taufbecken von 1560), Porcellan, Majolica, Thon, Gyps, u. a. Metallen. Elfenbein (Hercules von M. A. B. 1541; viele aus älterer Zeit; ein Kästchen mit der Geschichte des Grafen von Gleichen), Horn, Wachs, Holz (Adam und Eva v. A. Dürer?), Kork, Kohle etc. Miniaturen etc. (ein reich verziertes Gebetbuch aus dem 16. Jahrh.)

2. Die ethnographisch - historische Sammlung mit fremden und heimischen Waffen', Geräthschaften etc. Hut, Handschuh u. Stiefeln v. Napoleon, Sobieski's Säbel, ein Stiefel Joh. Friedrichs d. Grossen etc.

3. Sammlung der Alterthümer: Agyptische, etrurische, römische (Geldbüchse), deutsche: Cf. Das herzogl. Kunstcabinet zu Gotha, von Ad. Bube. 1846.

Ebendaselbst das Museum mit der Bibliothek (140,000 Bdn. 500 Mss. darunter ein Evangeliarium mit Miniaturen aus dem Kloster Epternach, in Auftrag Kais. Otto's II. gefertigt; der Münzsammlung (62,000 Münzen, 13,000 Abdrücke, 9000 Zeichnungen), Gemäldegalerie: mehre Gemälde, angeblich von Dürer, Holbein, Cranach; dann Pordenone Judas Verrath; Guido, Ecce homo! Palma vecchio, Christuskopf, Giulio Romano, heil. Familie, Paolo Veronese, Hochzeit zu Cana. - Kupferstichcabinet. - Naturaliencabinet (im Eingang einigewerthvolleHolzschnitzereien. - Das japanische u. chinesische Museum. - Sammlung von Abgüssen. - In einem Zimmer: die Hugenotten von Wappers. Theater. Das Lustschloss Frie-DRICHSTHAL mit schönem Garten vor dem Siebeleberthor.

Erziehung sanstalt für verwahrloste Knaben. Schule für Hand-lungslehrlinge etc. Feuerver-Fürstengrust und dem Bilde Herz. sicherungsbank. - Lebensversicherungsbank. — Gartenbauverein. — Loge: Ernst zum Com-

pass.

SPAZIERGÆNGE um die Stadt. In dem Park auf einer Insel die Blumenmengrabhügel der Herzöge Ernst II., August, Friedrich IV. ohne Denksteine.

Der Seeberg mit der ber. von Ernst II. erbauten Sternwarte. — Schloss Tenneberg, Schnepfenthal, die von Salzmann 1784 errichtete Erziehungsanstalt. — Reinhardsbrunn 2 St. herzogl. Landhaus in mittelalterlichem Styl, mit neuern Gemälden. — Langenhayn in einem schönen Thale mit einem grossen Landarmen – und Arbeitshaus.

of the later better Gratz (Stadt Triest (nahe der Post]. Wilder Mann. Ungarische Krone), Hauptstadt des Herzogthums Steyermark in einer reizvollen Gegend an der Mur, schwache Festung, Sitz der Centralbehörden, der landständischen Versammlungen, des Bischofs von Seckau; mit 46,000 Ew. (Kath.) 4000 H. 22 Kirchen 7 Klöstern, vielen Fabriken von Eisen- und Stahlwaaren etc. Handel (2 bed. Messen), guten Weinen (der Brandner, Eulenburger, Framlinger, and Picherer), gutem Bier, vorzüglichen Truthahnen und Kapaunen. Das Leben ist sehr wohlfeil hier. - Eisenbahn nach Triest und nach Wien. - G. (in der Landessprache Niemetzki) war Ferdinands II. Geburtsort, Residenz, als er noch Erzherzog war, und Begräbnissstelle, und der Schauplatz seiner fanatischen Protestantenverfolgungen. Ueber 10,000 Werkstätten der Protestanten liess er verbrennen und diese selbst aufs grausamste verfolgen. - Hier ist der ber. Orientalist v. Hammer - Purgstall 1774 geboren. Neurer Zeit hält ein Theil der aus Frankreich sich 1840 vertriebenen Dynastie, zu Winterszeiten der Erzherzog Johann von Oestreich hier auf.

Der Dom von 1430 mit einem alten Freskobild, aussen. — Das Mausoleum K. Ferdinands II. — Die Hauptpfarrkirche zum h. Blut v. 1466 mit einem Bild von Tintoretto. — S. Leonhardskirche v. 1433. — Die Lechkirche von 1202 — 1283 mit Grabdenkmalen. — Der Calvarienberg. — Die Burg mit einigen römi-

schen Steinen. Darüber der Schlossberg, mit den Trümmern einer 1809 von den Franzosen zerstörten Citadelle, und schöner Aussicht. — Das Zeughaus mit vielen Waffen.

Das Landhaus von 1537 — 67 mit dem steyermärkischen Herzogshut und dem »Landschadenbund« (einem

kunstvollen Pokal).

Das Johanneum, gegründet 1812 von Erzherz. Johann, eine Lehranstalt für Wissenschaft, Kunst und Gewerbe mit Bibliothek, Naturaliensammlung, vorzügl. ausgezeichnet durch Mineralien und Metalle; hier ein ungeheurer Bär. Sammlungsteyrischer Manufacte, Münzsammlung und steyrische Alterthümer. — Lese cabinet.

Die Zeichenakademie mit Gemäldesammlung. Gemäldesammlung des Grafenv. Attems. H. Heitzmann besitzt eine Madonna in Marmor, ang. von Nichola Pisano.

Die Universität nebst Bibliothek

seit 1827.

SPAZIERGÆNGE: auf den hohen Wällen, dieringsum die Stadt gehn. - Der Park Rosenhain, des Grafen Attems. — Schloss Eckenberg 3/4 St., in der Capelle ein Relief von Canova. Schloss Gösting 1 St. - Der Schökel, ein 4 St. entfernter Berg mit schöner Aussicht und Wetterzeichen für G. - Dobbalbad 6 St. in waldiger Gegend, ein Mineralbad. -Gleichenberg 6 St. mit Heilquellen, neueingerichtet zum Badeort. -Leibnitz 8 St. ein reicher Fundort römischer Alterthümer, dabei das bischöfl. Schloss Seckau mit Bibliothek, röm. Alterthümern und Gemälden.

Greifswald (Deutsches Haus. Kronprinz.: Stadt Hamburg.), preuss. Kreis- u. Universitätstadt in Pommern an der Ryck; 1 St.: vor deren Einmündung in die Ostsee, mit 9000 Ew. (Prot.) 930 H.; Schissbau, Seehandel (143 Schisse circa laufen ein), einem grossen Salzwerk (812,000 Ctr. jährl.) und einem Hasen bei dem Dorse Wick. Dampsschifsschifssahrt nach Ystadt in Schweden.: G. entstand 1233, als der Abt v.: Eldena den seinem Kloster nahen Räuberwald (Grispenwald) lichten liess. 1264 erhielt es Mauern von Wratislaw II., hatte bereits blühenden

Handel und trat zur Hansa. 1455 ward die Universität gegründet. 30j. Kriege als Festung von den Kaiserlichen besetzt kam es an die Schweden 1631, denen es verblieb, bis 1678 der grosse Kurfürst von Brandenburg es eroberte. Er gab es 1679 zurück. 1713 verwüsteten es die Russen, 1718 kam es an Danemark, 1721 wieder an Schweden, 1813 an Preussen. Doch besteht noch schwedische Rechtsverfassung.

Die Universität, durch die von Rostock 1435 - 36 geflüchteten Professoren und auf den Rath des Bürgermeisters Rubenow von Herz. Wratislaw von. Pommern - Wolgast 1456 gestiftet, kam während der Reformation 1327 - 39, da der Herzog und der Bischof dieser abgeneigt waren, ganz herunter, ja erholte sich erst gegen Ende des 16. Jahrh. und bekam erst neues Leben unter schwedischer Herrschaft. Sie hat das Patronat über 7 Landkirchen, eine Bibliothek von 30,000 Bänden, wissenschaftliche Anstalten u. Sammlungen u. das Cisterzienser - Kloster Eldena, jetzt eine Musterwirthschaft und Staats- und landwirthschaftliche Akade-Daselbst ein Grabstein v. Alb. Schinkel 1397. In G. lehren: Philos ophie: Stiedenroth, Erichson etc. Theologie: Kosegarten, Baier, Finelius etc. Geschichte: Barthold, Recht: Beseler. Sprache u. Literatur: Jahn, Höfer. Naturgeschichtte: Hornschuch. Chemie: Hünefeld, Schulze. Heilkunde: Berndt, Baum etc.

Die Bibliothek ist offen Mont. Dienst. Donn. Freit, 11-12, Mittw. Samst. 2-4.

Die Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente und Modelle. - Das astronomisch-mathemat. Institut. — Das zoologische Museum. Der botanische Garten. - Das Mineraliencabinet etc.

Die Jacobikirche v. 1278. Der Thurm u. das Portal mit eigenthümlichem Schmuk durch schwarzglasirte Steine. Alter Tausstein.

Die Marienkirche, zwar die älteste, allein der jetzige Bau aus dem 13 .- 14. Jahrh. ohne Chorq aber miteiner dem Hauptportal der Südseite später vorgebauten Capelle. Grabstein Univ. Altarschrein aus dem 18. Jahrh. mit einer Grablegung Christi.

Nicolaikirche v. 1298-1326 mit dreiseitigem Chorabschluss, neuerlich gut hergestellt. Einige alterthümliche Wohnhäuser am Markt.

VEREINE: Die archäologische Gesellschaft, die mathematische und die pädagogische Gesellschaft.

SPAZIERGÆNGE aufden geschleiften Wällen, im Gehölz v. Eldena, hier Badeanstalt; Elisenhain; Wiek (zu Wasser).

GESELLSCHAFTEN: Ressource, Loge: Carl zu den drei Greisen.

UMGEGEND: Wolgast 4 St. an der Peene, mit 4100 Ew. im 12. Jahrh. wohlbefestigt und im 16. Jahrh. die Residenz der Herzöge von Slavien u. Pommern Wolgast. Das Schloss liegt in Trummern.

Gustrow (Wall. Erbgrossherzog.), Kreishauptstadt in Mecklenburg Schwerin an der Nebel mit 3500 Ew. (Prot.), nicht unbedeutendem Handel. grossem Wollmarkt etc., Hauptversammlungsort des patriotischen Vereins (Pferderennen u. Thierschau im Mai). Seit 1219 Residenz des Fürsten Heinrich Burevin II. wurde es von Fürst Nicolot 1248 bedeutend erweitert und verschönt. Im 30j. Kriege 1628 hielten sich nach dem Verlust der Stadt die Schweden im Schloss gegen Wallenstein. 1631 nahmen es die Herzöge von Mecklenburg wieder in Besitz. G. ist Vaterstadt des Gen. Langermann.

Der Dom von 1226 mit dem Grabmal des Herz. Ulrich III. 1603.

Das Schloss aus dem 13. Jahrh. erweitert um 1560.

Spaziergänge: Die Anlagen auf dem Wall. Die Insel. Der Brunnen. Loge: Phöbus Apollo.

Hang, s'Gravenhage (OudeDoelen; Bellevue; Gouden Leeuw; Heerenlogement, dem Theater gegenüber, Marechal de Turenne. Das Bosch'sche Verhuis. - Hof von Hanau bei Wittwe Regenbogen, für bescheidne Ansprüche sehr zu empfehlen.), Residenz des Königs von Holland, in fruchtbarer Gegend zwischen Leyden und Rotterdam gelegen, mit 55,000 Ew., schönen Häudes Bürgerm. H. Rubenows. o. sern, breiten oft mit Bäumen bepflanz-

ten Strassen, Canälen u. einem grossen | Weiher mitten in der Stadt. Ursprünlich ein Jagdsitz der Grafen v. Holland, erweiterte es sich allmählich, war 1527 Sitz des obersten Gerichtshofes und unter Moriz von Nassau des Statthalters u. der Gesandten, ward aber doch erst unter Ludwig Bonaparte zur Stadt erhoben. Viele wichtige Verhandlungen wurden hier gepllogen, so 1608 die zwischen Holland u. Spanien unter Vermittelung von England u. Frankreich für einen 12jahr. Waffenstillstand; 1691 die zum Defensivbündniss Hollands mit Bayern und Brandenburg gegen Frankreich. 1617 ward Oldenbarneveldt hier hingerichtet, 1672 Joh. u. Cornelis de Wit ermordet. 1710 war hier das H. Concert von Preussen, Oestreich, Russland und den Seemächten gegen Frankreich. 1717 Tripelallianz zwischen Frankreich, England u. Holland und Frieden zwischen Oestreich/ Savoyen u. Spanien.

Hier ist Chr. Huygens, der Erfinder des Pendels, geboren 1629 † 93.

OFFENTLICHE GEBÆUDE UND SAMMLUNGEN: Der königeiche PALAST im Nordeinde mit einer Sammlung von Gemälden u. Handzeichnungen ersten Ranges: 1) Johann van Byk: Verkündigung; Maria mit dem Kind. Roger von Brügge: Triptychon; der berühmte Reisealtar Carls V.; Maria vor sich 1. das Christkind, 2. den Leichnam Christi, 3. den auferstan-denen Heiland; 2 Theile eines ähnlichen mit Darstellungen aus dem Leben des Johannes. Memling: Flucht in Aegypten; Magdalena. Aus seiner Schule: Leben des H. Bertin. Dierik van Stuerbout: 2 Darstellungen aus dem Leben Kaiser Otto's III. Quintin Messy's: Himmelfahrt Marin. Hugo van der Goes: Madonna mit dem Kind. Lucas von Leyden: Anbetung der Holbein: Thomas Morus. Könige. Rubens: Petri Schlüsselamt; der Zins-Van Dyk: Bildnisse. Leogroschen. nardo da Vinci: Leda mit ihren Kindern. Tizian: Madonna mit Heiligen in der Landschaft. Perugino: Madonna in tr. mit 4 Engeln in der Landschast. Giulio Romano: ein Feldherr mit einer Siegesgöttin. Andrew del

Sarto: Madonna von Padua. Ann. Caracci: eine Pietà. Murillo: Madonna von Engeln umgeben. Caravaggio: eine Gesellschaft Musik-freunde. Claude le Lorrain: 2 Landschaften.

Hundzeichnungen von Rubens und Van Dyk; ferner von Leonardo (die Studien zum Abendmahl) Rafael u. Michel Angelo (aus der Sammlung

von Woodborn).

DAS STÆDTISCHE MUSEUM im Prinz Moriz-Haus; täglich (mit Ausn. von Sonn-Fest - und Donnerstagen) von 12 -3 offen i mit Gemäldesammlung im obern und dem Curiositätencabingt im untern Stockwerk. Gemälder 18. 19. J. u. A. Both, Landschasten. 27. Breughel und Rubens, das Paradies. 34: G. Dow, das offene Fenster. 36-39. Van Dyk, Bildnisse. Van der Helst, Bildniss des Paul Potter. 60: de Heus, Landschaft. 80. A. de Heyzer, Amsterdamer Burgermeister bei der Ankunft der Maria'v. Medicis. 90. Mace, Bildniss. 110. P. Noël, die Westerkerk zu Amsterdam. 114. 113. A. van Ostade, Inndliche Scenen. 121. Paul Potter, Thierstück in Lebensgrösse. 122. Derselbe, Thierstück. 128. Rembrandt, die Anatomie des Prof. Tulp. 126. Derselbe, Simeon im Tempel. 128. Derselbe, ein Officier. 132. Rubens, Venus u. Adonis. 140 - 142. J. Ruysdael, Landschasten. 130. J. C. Schotel, Marine. 134. Jan Steen, die Familie des Malers. 133. Derselbe, ein Austernfrühstück. 167. Terburg, der Brief-courier. 175. A. van de Velde; Thierstück. 177. W. van de Velde, Marine. — 206. Holbein, Thomas Morus; 207. Ders., Robert Chesemann; 208. Ders., Jeanne Seymour, Gattin Heinrichs VIII. 216. 217. Jos. Pernet, Landschaften. 220. Marillo, Madonna.

Das Curiositätencabinet zuebner Erde (Catalog 10 St.) enthält ethnographische Merkwürdigkeiten aus China. Japan und aus den Ländern wilder Völkerschaften; historische Reliquien (das lederne Koller Wilhelms von Oranien, in welchem er meuchlings erschossen wurde).

DE BIBLIOTHER auf dem Voorhout mit etwa 100,000 Bdn.; auch interessanten Miniaturen, einem Münz- u. Medaillencabinet, Cameen etc. (Apotheose des Kaisers Claudius.)

<sup>&#</sup>x27;) Wegen des Eintritts muss man sich beim Castellan erkundigen.

Der Binnenhof an dem Vijer, eine Art Festung mit Zugbrücken u. mehren besondern Gebäuden, dem alten Hof mit schönem Rittersaal, dem Palast der Generalstaaten etc. Hier sassen Hugo Grotius und Hogerbeets als Gefangene, hier wurde am 18. Mai 1617 Oldenbarneveldt, der Gründer der holländischen Unabhängigkeit, auf Betrieb des Moriz von Nassau-Oranien in seinem 72. Jahre hingerichtet. — In der Ge van gepoort sass 1672 Cornelis de Wit gefangen, und wurde mit seinem Bruder Johann von dem von Oranien aufgereizten Pöbel zerrissen.

Die Geschützgiesserei.

PRIVAT - GEMÆLDESAMMLUN-GEN von Verstolk van Soelen, van Nagel, Osthuise, Baron Steengracht van Ostcapellen, Gen. de Ceva.

Ateliers: Schelfhout, Landschafter,

Dreibholtz, dessgl.

SPAZIERGÆNGE.UMGEBUNGEN. Der Busch, ein großer Park an der N.O. Seite der Stadt, mit dem »Huis in Boscha, einem kleinen Landhaus des Königs v. 1647. Darin sind Bildnisse von Van Dyk, Netscher etc. und der Oraniensaal mit Scenen aus dem Leben des Prinzen Friedrich Heinrich v. Oranien, von Schülern des Rubens.

OSCHEVENINGEN, ein am Meeresufer gelegenes Fischerdorf mit wohleingerichteten Seebädern u. einem grossen Curhaus (d. i. einem wohleingerichteten Gasthaus mit allen Bequemlichkeiten, Bädern, Billard, deutschen u. französischen Zeitungen etc.). Der Weg, 3/4 St. lang, führt durch einen schattigen Park.

Voorburg (Forum Hadrianum) östlich vom Haag, eine Fundgrube römischer Alterthümer; dabei Hofwijk, das Wohnhaus der Brüder Huygens, Constantins, des Staatsmanns u. Dichters u. Christians des Astronomen u.

Entdeckers der Saturnringe.

**Haardtgebirge** westl. vom Rhein in Rheinbayern von Weissenburg 20 St. NO. sich erstreckend, bis Alzey, aus der Rheinebene steil aufsteigend, eine der schönsten und interessantesten Gegenden Deutschlands; reich an Kastanien, Mandeln nehmlich an gutem Wein (Ungstein, Forst, Wachenheim, Deidesheim), an Quecksilber-, Steinkohlen-tu.a. Bergwerken (Kaiserslautern), mit vielen alten Burgen, schönen Städten und einer heitern, frischsinnigen Bevölkerung; durchzogen von Verbindungsstrassen, zu denen neuerdings noch zwei Eisenbahnen kommen sollen. Die höchsten Höhen sind der Kalmück 2100' h. von rothem Sandstein, und der Donnersberg (Mons Jovis des Tacitus) mit vorherrschendem Porphyr 2102'. Flüsse: Speierbach, Queich, Lauter, Blies und Glan. Will man von Mainz aus das H. besuchen, so' thut man wohl, über Alzey nach Mirchheim-Boland zu gehen. (Gasth.: Traube, Post.) Diese Stadt von 3300 Ew. liegt in einer reizenden Gegend 1 St. vom Donnersberg (der Königsstuhl auf dem Gipfel, und vorzüglich der Hirtenfels am südlichen Abhang sind die schönsten Punkte. Führer im Mennonitenhofe), hat eine schöne Kirche, eine neue Synagoge und ein Schloss mit schönem Garten. - Göllheim mit 1600 Ew. u. dem Denkmal des 1298 durch Albrecht von Oestreich meuchlings getödteten Kaisers Adolf von Nassau. - Fussweg durch das Eisthal, oder über den Berg nach Grunstadt (Gasth.: Schwan, Berg); einer in Obstgärten liegenden freundlichen Stadt mit 3300 Ew. und einer Steingutsabrik im ehemaligen Schloss.

Mikkheim (Gasth.: Vier Jahreszeiten. Ochs), am Eingange eines herrlichen Thales mit 4000 Ew., der Saline Philippshall, bedeutendem Wein- u. Kirschenbau und einem frohen Volksfest, dem Wurstmarkt am 1. Oct. Nahebei Ungstein, durch seinen Wein berühmt; die Ruinen der Abtei Limburg, erb. 1030, erst Schloss der Salier, und nachdem K. Conrads II. Sohn von der Burg gestürzt, vom König und seiner Gemahlin Gisela zu einem Kloster umgewandelt; zerstört von den Schweden 1632; entzückende Aussicht in die Rheinebene und rückwärts ins Gebirge. — Ruinen des Schlosses Hardenburg, ehem. den Grafen von Leiningen gehörig. -Die Heidenmauer auf der gegenüberliegenden Höhe, eine 8'h. runde Mauer, die sowohl den Römern als Nüssen u. a. Obst (Grünstadt), vor- später den Hunnen zur Verschanzung

gedient haben soll. — Der Teufelsstein, angeblich ein heidnischer Opferaltar. — Der Pechstein kopf mit merkwürdigen Basaltkrystallen. — Wachenheim mit 2900 Ew., vortresslichem Wein und einem versallenen Bergschloss. — Forst mit 800 Ew. und noch besserm Wein. — Deidesheim (Gasth.: Kanne. Post. Jahreszeiten) mit 2500 Ew. u. schr köstlichem Wein.

Neustadt (Gasth.: Krone. Löwe. Schiff), am Speierbach reizend gelegen, mit 8000 Ew. (3000 Kath.), beträchtlichem Weinbau, Holz- und Weinhandel, Frucht- u. Victualien-märkten, Papiermühlen, Fabriken in geprägter Silberarbeit, chemischen Stoffen etc. Die Hauptkirche aus dem 9. Jahrh. mit alten Fresken; jetzt Simultankirche. Am Gymnasium eine Turnanstalt. Dr. Hepps Sammlung von Naturalien und Alterthümern. In der Umgegend die Wolfsburg, im 30jähr. Krieg zerstört ; die Haar dtburg; die Waldmannsburg; die bunten Sandstein- und Muschelkalk-brüche auf dem Winterberg. — Bergstein. Weinbiet. Hambach, mit den Ruinen des Schlosses, 'berühmt durch das Volksfest von 1832; Eigenthum des Kronprinzen von Bayern, als Hochzeitgeschenk des Rheinkreises. Aufwärts am Speierbach Lambrecht mit 1500 Ew.

Edenkoben (Gasth.: Neue Pfalz) mit 5000 Ew., einer Mineralquelle, gutem Weinbau und den Ruinen des Kloster Heilsbruck. Von da nach Landau. Billigheim am Klingbache, Klingenmünster mit Burg Landeck; Bergzabern am Erlbach mit 2800 Ew., Eisengruben, Weinbau und grossem Finkenfang.

Halberstadt (Eisenbahngasthof. Preussischer Hof. Prinz Eugen.
Rose), k. preuss. Stadt in der Provinz Sachsen an der Holzemme, chedem Bischofsitz, dann Hauptstadt eines
Fürstenthums gl. N, mit 18,000 Ew.
10 prot., 3 kath. Kirchen, 1 Synagoge. Sitz des Oberlandesgerichts,
Inquisitoriats und des landräthlichen
Amtes.

Schon zu den Zeiten der Carolinger ein bedeutender Ort, erhielt es 814 durch Ludwig d. Fr. ein Bisthum; wurde 898 von Bisch. Arnulf neu er-

baut und erhielt Stadtrechte, und sogar nach dem Falle Heinrichs des Löwen (als Bisthum) Landeshoheit, 1420 empörten sich die Bürger gegen den Bischof, der mit Magdeburgs Hülfe die Stadt wieder eroberte. 1342 nahm es die Reformation an, hielt 1631 eine Belagerung aus von Bönninghausen, und wurde im westfälischen Frieden ein Fürstenthum. 1807 kam es zum Königr. Westfalen. 1809 nahm es der Herzog von Braunschweig-Oels ein; 1813 wurde es preussisch. - H. ist die Geburtsstadt von Göcking 1748 + 1828. Hier lebte auch Gleim. der »preussische Grenadier« von 1747 -1803; sein Haus war der Sammelplatz von Gelehrten u. Dichtern.

KIRCHEN u. a. OFFENTLICHE GEBÆUDE etc.

Der Dom, mit Ausnahme des ältern Unterbaues der Façade (1181) um die Mitte des 13. Jahrh. begonnen, grösstentheils im 14. vollendet, 412' l., 72' br., 94' h. beendet. Gemäle Der Lettner 1508 Gemälde: die Kreuzigung von Raphon 1508. Gewirkte Teppiche vom Schluss des 12. Jahrh. Schöne Glasmalereien. — Verschiedene Alterthümer u. Reliquien: Schüssel, Holztafel, Elfenbeinschnitzwerk, die Hirnschale des heil. Stephan, kostbare Stickereien etc. Taufstein. Leuchter. Sculpturen, der Teufel, der die Schlä-fer in der Kirche verzeichnet, Carl d. Gr. und Wittekind. - In der Bibliothek des Stistes viele schätzbare Incunabeln. Auf dem Domplatz ein grosser Stein, »der Lügenstein,« von dem die Sage berichtet, dass er, bestimmt als Schlusstein des Gewölbes, vom Teufel hieher geschleudert worden; zugleich habe derselbe den

keller errichtet würde, was geschah.
Liebfrauenkirche, eine Basilica mit Pfeilern vom J. 1000, die Gewölbe später. Christus, Maria u. die Apostel, Sculpturen aus der ersten Hälfte des 12. Jahrh. — Tod der Maria, altes Wandgemälde. Vor dem Eingang hängt (oder hing) ein altes Ritterschwert, mit dem einst ein Ritter Eberhard seinen Nebenbuhler Teuthold meuchlings ermordet, und das noch zuweilen bluten soll.

ganzen Bau mit Zerstörung bedroht, wenn nicht neben demselben ein Dom-

Morizkirche, 1034 am Gröper-

thore an der Holzemme.

Paulskirche, 1083 am Breite-

thor, versalien:

Martinskirche, 1197 am Fischmarkt mit Glasgemälden und einer Orgel, die Friedrich II. aus der Gröninger Schlosskirche hieher geschenkt.

Andreaskirche, kath. von 1399. Katharinenkirche, dessgl., von

1224.

Die ehemalige Burg mit dem Drachenloch und Tränkethor, am Domplatz, die Dompropstei; der Peterhof, bischöft. Residenz; das Rathhaus von 1361 mit dem durch seine Malereien merkwürdigen Ablassbrief von Die Rolandstatue am Rathhaus von 1433. Der grosse Schuhhof mit altem Holzschnitzwerk. Die Domschule mit wissenschaftlichen Sammlungen. Die Gleimsche Stiftung, eine Schule, mit seiner Sammlung von Freundesbildnissen, seiner Bibliothek und seinen Kupferstichen etc. Dr. Augustins Sammlung von Merkwürdigkeiten. - Gemäldesammlungen des Domherrn Frh. v. Spiegel, der Herren D. Lucanus, Stubenrauch, Helm, Niemann (wobei auch sonstige Schenheiten), Dietrich, Krüger (Glasgemälde).

GESELLSCHAFTEN. SPAZIER-GÆNGE. Casino, Harmonie, Domclub. — Der Poetengang an der Holzemme. Wahrstedt. Der Bullerberg. Der Schützenwall (der Schützenmittwoch belebt). Gleims Garten am Gröperthor. Das ehemal. Cistercienser-Nonnenkloster S. Burchart. — Die Spiegelsberge, eine Gartenanlage des Domdechant Spiegel; im Felsenkeller das grosse von Bischof Werner von Landau erbaute Fass, das 1000 Ohm hält; die Clus, ein Felsen mit vielen Versteinerungen, dabei die Molkenmühle, Badeanstalt u. Mineralquelle.

UMGEGEND. Emersleben. Schloss Gröningen, seit 1817 abgebrochen, Kirche aus dem 10. Jahrh. Ströbeck mit seinen Schachspielern. Trümmer Langenstein am Hoppelnberge; dabei der gläserne Mönch (ein Fels) Marmorbruch, das verlorne Wasser. Die Rosstrappe und der 'Harzüberhaupt, s. d. In dem Huywalde im Unterharze die Huysburg, ein verlassenes Kloster mit einer Kirche von 1080. und dicht dabei die Danneilshöhle, wo im Mittelalter einst ein fürchterlicher Räuber gehaust.

Hall in Schwaben (Adler. Lamm. Kurfürst), Hirsch. alterthümliche Stadt würftembergische in schönen Gegend am Kocher, mit der Vorstadt Limburg durch eine 120' 1. Kettenbrücke verbunden, mit 6700 Ew., beträchtlichen Salzwerken, Soolbådern, starkem Viehhandel etc. Im 9. Jahrh. hatten die Grafen v. Westhelm sich um die Salzquellen mehre Schlösser (man sagt 40) gebaut, ihnen hatten sich Bürger angeschlossen. Von den Grafen kam die neue Stadt an die Tempelherren, war aber schon im 13. Jahrh. freie Reichsstadt mit einem Gebiet von 16,000 Ew. und schloss sich im 14. Jahrh, dem schwäbischen Bunde an. 1610 war hier die Erneuerung der evangelischen Union. 1802 kam es an Württemberg.

Die Michaeliskirche mit Holzschnitzwerk (Grablegung) von 1480 circa und andern Sculpturen. Grosser Mammuthzahn. Die Katherinenkirche mit Malereien und Schnitzwerk. — Das Rathhaus. — Das Johanniterordenshaus. — Das neue Siedhaus.

GESELLSCHAFTEN. SPAZIER-GÆNGE. Die Harmonie (im Sommer in einem Garten, im Winter im Lamm). - Komburg, ehedem Benedictinerstift, jetzt Invalidenhaus. In einem alten Anbau der modernisirten Kirche, Fresken aus dem 13. Jahrh. Evangelisten, Propheten und Apostel. Kronleuchter aus dem 12. Jahrh. Altar von vergoldetem Kupfer aus dem 12. Jahrh. mit getriebener Arbeit und Grabmal eines H. v. Berli-Emaille. Die Bartholomäuscapelle u. chingen. die Josephscapelle mit alten Grabmälern. - Einborn 11/2 St., Wallfahrtsort mit schöner Aussicht. -Westheim 2 St. im Rosengarten am Kocher, mit einem Eisenhammer; nahebei das Salzwerk Wilhelmsglück, das die Soolenach H. liefert.

Preuss. Immediat – und Universitätsstadt in der Provinz Sachsen, an der Saale, aus 3 bis 1807 abgesonderten Städten, Halle, Glaucha u. Neumarkt bestehend, Sitz eines Oberberg – und Hauptsteueramts, mit 28,300 Ew., engen, räuchrigen, schiefen u. schlechtgepflasterten Strassen, aber schönen Plätzen, 2800 meist alterthümlichen Häusern, 1 kath. und 8 prot. Kir-chen, bedeutenden Salzwerken, Soolbädern, Fabriken in Strumpfwaaren. Tuch etc., Zuckersiedereien, Obstund Gartenbau, beträchtlichem Handel, Schiffsahrt auf der Saale, Eisenbahn nach Leipzig, Berlin, Magdeburg und nach Thüringen, s. Abth. 111.

Die Salzquellen von H. sind schon in ältester Zeit bekannt und man glaubt, dass hier das Kalägia des Ptolemäus gestanden. Im 7. Jahrh. hausten die Wenden hier und nannten den Ort Dobrebora (Gutsalz). 806 heisst er Halle und Carl d. Gr. belehnte damals den Grafen v. Wettin damit. Otto I. gab H. mit den Salzquellen an das Erzb. Magdeburg. 981 erhielt es Stadtrechte durch Otto II. Im 13. und 14. Jahrh. stete Kriege mit dem Erzb. von Magdeburg. 1478 nahm es Erzb. Ernst von Magdeburg ein und legte 1484 ein festes Schloss (Morizburg) daselbst an, als bischöfl. Erzb. Albrecht V. (von Wohnsitz. Mainz und Magdeburg) aus dem Hause Brandenburg residirte hier; dennoch ward während seiner Zeit die Reformation in H. eingeführt. 1541 ward Justus Jonas erster prot. Superintendent. Im 30jähr. Kriege ward H. 1631 von den Schweden, 1632 von den Kaiserlichen, 1637 von den Sachsen genommen. 1648 ward es brandenburgisch. 1694 ward die Universität gegründet. 1806 am 17. Oct. siegten hier die Franzosen unter Bernadotte über die Preussen unter Prinz Eugen von Württemberg, und H. wurde westfälisch. Am 2. Mai 1813 ward Halle von den Preussen unter Bülow genommen und seit der Zeit behalten.

Eigenthümlich der Stadt sind die Halloren, wendischer Herkunft und ursprüngliche Besitzer der Salzquellen, jetzt nur noch Arbeiter dabei, berühmt als Schwimmer, Schwimmlehrer und als Lerchenjäger, die die Mehrzahl der s. g. Leipziger Lerchen liefern. — H. ist die Geburtsstadt des Orientalisten J. D. Michaelis 1717 † 91; von Niemeyer 1754 ‡

1828. OFFENTLICHE PLÆTZE. Rerliner BRÜ-

ÖFFENTL. GEBÆUDE. SAMM-LUNGEN. ANSTALTEN.

Domkirche von 1520, noch unvollendet. Altarblatt: das Abendmahl. Grabmal des Kanzlers von Inna.

OHAUPT - oder Marienkirche am Markt, von 1530, mit 4 Thürmen, davon die 2 blauen zur ehemaligen S. Gertrudskirche von 1290, die 2 mit Kuppeln gedeckten (Hausmanns - od. Stadtwächterthürme) der alten Marienkirche von 1270 gehören. An der Ostseite das Wahrzeichen von Halle, auf Rosen ruhender beladener Esel. Merkwürdige Gewölbconstruc-Grosser Altarschrein von Mattion. thias Grunewald (Madonna in der Glorie mit dem Kurf. Albrecht von Brandenburg, die HH. Mauritius und Alexander) und Luc. Cranach (?) die HH. Magdalena, Ursula, Catharina u. Erasmus. 1329. — Nebenbei die Marien-Bibliothek mit 20,000 Bdn. und einigen MSS.

S. Ulrichskirche von 1339-1510, ehedem Servitenkirche. Altargemälde. Denkmäler. Schnitzwerke von 1488 aus der Nürnberger Schule. Die Kanzel aus Holz geschnitzt 1388. Ehrnes Taufbecken von Ludolf von Braunschweig 1430.

S. Morizkirche von 1136, das hohe Chor von 1388, restaurirt 1840 -41. Altargemälde. Kanzel von 1592. Sculpturen: der »Schellenmoriz« von 1400.

ODAS WAISENHAUS, 1695 von dem Prediger Franke mit 4 Kindern in eigner Wohnung gegründet; 1700 das Gebäude begonnen, jetzt verbunden mit einer lat. und einer Realschule, Bürgerschule, weibl. Erziehungsanstalt, Buchhandlung, Missions - und Bihelanstalt, Apotheke, Pädagogium, wissenschaftlichen Sammlungen etc. 1830 waren 2220 Kinder in der Anstalt. — Gusseisernes Denkmal Franke's von Rauch.

Das Rathhaus vom Anfang des Die Morizburg, seit 16. Jahrh. dem 30jähr. Krieg Ruine.

Universität, 1694 von K. Friedrich L von Preussen gestiftet (zweimal 1807 und 1813 durch Napoleon aufgehoben, seit 1813 mit der Wittenberger vereinigt), mit botanischem Garten, Sternwarte, Museum, Bi-bliothek von 60,000 Bdn. Hier der CKEN etc. Markt, Berliner-, Pa- Garten, Sternwarte, Museum, Bi-rade-, Domplatz etc. Die Elisabeth- bliothek von 60,000 Bdn. Hier der brücke von 1843. Trinkbecher Melanchthons und die

Todtenmaske Luthers. Das Gebäude Kronprinten. 1836 angefangen. — Hier lehren Philosophie: Erdmann, Schaller, Ger-lach, Hinrichs. Theologie: Wegscheider, Tholuck, Thilo, Marks, Fritzsche. Geschichte: Leo, Duncker. Recht: Göschen, Dieck, Wip-Physik: Schweigger. permann. Chemie: Marchand und Steinberg. Botanik: v. Schlechtenthal, Sprengel. Zoologie: Burmeister. Heilkunde: Krukenberg, Blasius, Hohl.

Das pharmaceutische Institut von Schweigger und Seidel. -Kunst- u. Bauhandwenkschule. - Der thüringisch-sächs. Alter-thums - Verein. - Naturforschende Gesellschaft.

delsverein.

Die Salzwerke: die pfannerschaftliche oder städtische Saline hat 4 Brunnen im Thale; die kön. Saline vor der Nicolausvorstadt mit einer Dampfmaschine liefert jährl. 220,000 Ctr. Salz.

Badanstalten bei Reil. Denkmal der bei Leipzig 1813 Verwundedeten und in Halle Gestorbenen vor dem Thore an der Ostseite. Die Betsäule vor dem Leipziger Thore von 1455.

SPAZIERGÆNGE, GESELL-SCHAFTEN etc.

Der Funkische Garten; die Maille vor dem Steinthor. Die goldne Egge in der Pulverweiden. Das Fürstenthal hinter der Neumühle. - Montags-Gesellschaft im aus dem 12, Jahrh.

Schützen-Gesellschaft. Loge: zu den 3 Degen.

Giebichenstein, 1/2 St. entfernt, mit dem k. Domainenamt, einem schönen Garten (gegenüber der des Musikers Reichardt), Trümmer der alten Veste auf hohen Porphyrsclsen über der Saale, wo einst Kaiser Conrad II. den Herzog Ernst von Schwaben als Gefangenen verwahrte, und Kais. Heinrich IV. den Landgraf Ludwig von Thüringen, der sich durch einen kühnen Sprung in die Saale Freiheit u. den Namen »der Springer« erworben. — Reils-Berg. Morizburg. Die Dörfer Trotha, Seben, Diemitz, Rei-deburg, die Broihanschenke an der Elster, Böllberg mit der Rabeninsel, Passendorf, Döhlau, Kröllwitz; die Bergschenke.

Der Petersberg, 3St. entf., 1086' h. (650' über der Saale), mit schöner weiter Aussicht bis Magdeburg und zum Brocken, und merkwürdigen Rui-nen des 1124 von Markgraf Dedo von Wettin gegründeten Klosters, und der 1128-1151 vollendeten Kirche, die, nachdem 1340 das Kloster aufgehoben worden, 1565 vom Blitz zerstört wurde. Denkmäler der Graf. zu Wettin.

Lauchstädt (Gasth.: Sonne), 31/2 Stunden, zwischen Halle und Merseburg, mit Schloss, Garten, Mineralbrunnen, Bädern, Theater etc.

Schloss Landsberg, 3 St., auf der Strasse nach Wittenberg, mit einer sehr merkwürdigen Doppelcapelle

Hamburg. Gasth. Am Jungfernstieg, alten und neuen, und am Alsterdamm liegen: Streits Hôtel, Hôtel St. Petersburg, Alte Stadt London, Alster-Hôtel, Hôtel de Russie, Kronprinz, Victoria-Hôtel, Hôtel de l'Europe. -Sonne, Neuerwall 49, table d'hôte 4 U., 24 Sch. ohne Wein. Zimmer 24 Sch. Frühst. 12 Sch. Dem Kellner für 2-3 Tage 1 Mrk., dem Hausknecht 1/2. - Der Rheinische Hof. ABCstr. 56. Hôtel de Francfort, Poststr. 14. Belvedere, Espianade 2. Bellevue, das. 4, Hôtel de Saxe, Herrmannstr. 15.

Restaurationen: Eisfeld im Theater; Schindler, ABCstr. 56; Hackers Weinhalle in der Poststrasse; der Bazar-Tunnel im Bazar; Heyse in den Alsterarkaden Nr. 13 und bei der alten Börse Nr 7; Niemeyer, Gr. Bleiche Nr. 13; Soltmann, Jungfernstieg unter Streits Hôtel; Woltereck, Dammthorstr. 26. - Die Bierhalle in der Dammstr. Hackers Weinhalle in der Poststr. Austern, Hummer u. dergl. Böhling, Rathhausstr. 18. Homeyer, Rathhausmarkt 3. Eckhoff, Jungfernstieg 8. Wittwe Lorenz, ABCstr. 57. Wilkens, Neuerwall 52. Witt, Büschst. im Rheinischen Keller 2. Früchte und Delicatessen bei Breitrück, Neuerwall so. Heimerdinger 28. Kerdel, Neuerwall 97.

Matrosenkneipen am Hamburger Berg.

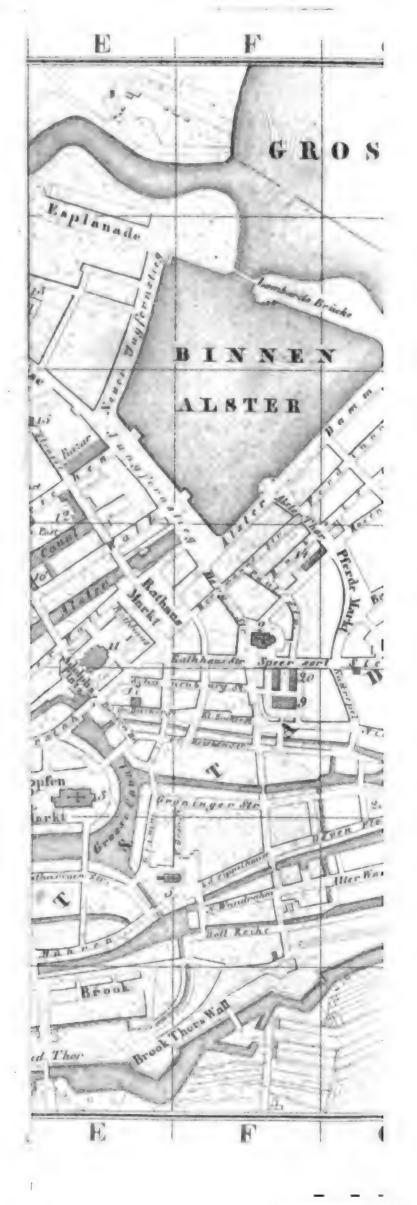



Kaffeehäuser: Die Pavillons am Jungfernstieg; die Alsterhalten; der Schweizer-Pavillon der grossen Bleiche gegenüber, alle drei mit Journalen. Das Börsenhaus von Josty, Ness 5. Zinggs Hötel und neues Kaffeehaus, Mönkedamm und Adolfplatz. Heyse, s. Restaur., Café du Bazar 1. 5. Schweizer-Kaffeehaus, Reichenstr. 4. Schütze, Zeughausmarkt 38.

Bäder im Alsterbassin. Flussbäder in Johns Schwimmanstalt in Grasbrook. Ferner die Bäder von Vachez und das russische Dampsbad auf der hohen Bleichen.

Les ocabinet von Perthes, Besser und Mauke, Jungfernstieg Nr. 12.

Leibbibliotheken von Appel (Rathhausstr.), Benjamin (Rödingsmarkt), Berendsohn (Bazar), Bernhardt (Grosser Burstah), Laniss (Neue Burg), Schuberth (Bergstrasse). Französische: Renard u. Comp. (Schauenburgerstr). — Buchhandlungen: Berendsohn (Ness und Bazar) Localgegenstände; Perthes, Besser u. Mauke (am Jungfernstieg); Hoffmann und Campe (Schauenburgerstr.) — Kunsthandlungen: Berendsohn, s. o., Commeter (Neuerwall 59), Kittler (Jungfernstieg); Musikalienhandlungen: Böhme (Neuerwall 42). A. Cranz (gr. Reichenstr. 43). — Naturalienhandlungen: Mohr (Vorst. S. Pauli), Jamrach (Bauernknechtsgraben), Brand (Neuerwall). — Juweliere und Goldarbeiter: Bielenberg (Neuerwall 100), Bramfeldt (Jungfernstieg 6), Meyerhoff (Alsterarkaden). — Modewaaren: Anderssen und Lütgens (gr. Johannisstr. 25), Brüll (Bergstr. 20), Hagedorn (Jungfernst. 9), Harmsen (das. 4). — Fertige Herren wäsche; Pforte (Jungfernstieg 12), Meissner (Neuerwall 48),

Fiaker (numerirte Droschken) stehen überall; ½ St. 10 Sch., 1 St. 1 Mrk., ihre Taxen sind polizeilich festgestellt und müssen sie die gedruckte Verordnung bei sich führen. Klagen gegen dieselben bringt man auf dem Stadthaus an. Omnibus nach allen Richtungen, die Fahrt 4 Sch.

Eisenbahn nach Bergedorf. Bahnhol auf der Bastion Bartholdus nahe dem Deichthor, — nach Berlin, — nach Kiel. — Diese und die Dampfboote S. Abth. III.

Geld. Man zählt nach Mark-Court. = 46 Schilling zu 42 Pfenn. (= 45 kr. oder  $42^{1}/2$  Sgr.). Eine Mark-Banco ist gleich 54 kr. oder 1/2 Thir. Man hat 4 - 2 - 1/2 - 1/4 und 1/6 Markstücke, Schillinge, 1/2 Sch. (Sechslinge), 1/4 Sch. (Dreiling). Der preuss. Thaler = 40 Schill. 'S. Münztabellen.

Polizeiliches. Die Thore werden Abends zeitig geschlossen und nur gegen ein mit der Nacht steigendes Thorgeld geöffnet. — Die Taxen der Jollenführer, Packträger etc. sind polizeilich festgestellt.

Die Postämter befinden sich: das Stadtpostbaus auf dem Neuenwall; das mecklenburgische, dänische und norwegische auf der grossen Bleiche; das Thurnund Taxische am Speersort; das schwedische an der Theaterstr.; das preussische am Valentinskamp; das hannöverische und braunschweigische an der hohen Brücke.

H. ist freie Hanse- und grosse höchst bedeutende Handelstadt, ehedem auch Festung am rechten Elbufer, an der Einmündung der Alster, in fruchtbarer, angebauter Ebene, 18 M. vom Aussluss der Elbe in die Nordsee. aus welcher Seeschisse (jedoch bei 12' Tiefgang, wegen einer 5 M. unterhalb H. besindlichen Untiese nur zur Fluthzeit) grad bis hieher stromauswärts sahren können; ') 2 Stunden im Umfang, mit 140,000 Ew. (10,000 Juden ohne Bürgerrechte und ohne Erlaubniss der Ausübung eines Handwerks; 3000 Kath., 4000 Resorm., 800 Mennoniten). 10,800 sonst meist von Holz ge-

<sup>\*)</sup> Die Erhaltung der Elbfahrt kostet H. jahrlich 60,000 Thlr.

bauten Häusern (zu deren oberen schönen Wohnungen, »Sääle« genannt, eigne Treppen von der Strasse aus führen, während die »Wohnkeller« im selben Hause oft ganz andre Besitzer haben, die gelegentlich vor Ueberschwemmungen flüchten müssen (kleine Häuser beissen Buden); 12 Kirchen, darunter 1 deutsch-, 1 französisch- und 1 englisch-reformirte, 1 anglican., 1 katholische: ferner 2 Synagogen und 1 jüdischer Tempel für die reformirten Israeliten: 1 Betsaal für die portugiesische Gemeinde: 64 (n. A. 84) Brücken, 9 Thoren, ehedem meist engen und krummen nun aber nach dem Brande breiten, graden und mit Gas erleuchteten Strassen, 21 Märkten und H. ist durch die Alster getheilt in Altstadt und Neustadt; in den Hamburgerberg j. Vorstadt S. Pauli zwischen Hamburg und Altona und die Vorstadt S. Georg mit dem Stadt- und grünen Deiche. Im Norden ist ein durch die Alster gebildeter Landsee, dessen Absluss durch die Stadt geleitet Mühlen treibt; im Osten tritt ein Elbarm ein, der sich in Canäle (Fleeten) theilt, durch die Alster zu einem tiefen Hasen (Baum) sich ausdehnt und in den Hauptstrom zurückgeht bei dem Binnen- oder Rummelhafen. S. Häfen. Die Stadt umgibt ein 120' br. und 10-12' t. Wasser-Graben, und ein seit 1819 in Spaziergänge verwandelter Wall. Fleeten durchschneiden besonders die untere Stadt in vielen Richtungen und machen es möglich die Waaren auf Kähnen (Ewern) vor alle Speicher zu bringen. - Handel (vornehmlich nach Grossbritannien und Brasilien) und Industrie sind aufs grossartigste entwickelt. Es gehen und kommen jährlich über 3000 (im J. 1841 3562 einschliesslich 348 Dampfschiffe) Kauffahrteischiffe, davon H. 231 gehören. Die Zahl der in H. angekommenen Seeschiffe ist fortwährend im Steigen: 1815-19 waren es 2043, von 1820-24 2050, von 1825-29 2408, von 1830-34 2628, von 1835-39 2653, von 1840-44 3252 und zwar mit 165575 Lasten (zu 6000 Pfd.), während 1815 -19 die Zahl der Lasten nur 73,000 war. Dagegen hat die Dampsschiffsahrt seit 1840 sich vermindert (von 31 Sch. auf 26), weil die regelmässigen Fahrten zwischen H. und Goole, Leith, Newcastle, Liverpool, Rotterdam und Antwerpen aufgehört haben. 1845 sind angekommen von Aussereuropa 435 Sch., von Grossbritannien 1566, von dem übrigen Europa 1989, zus. Einfuhr 1828: 51 Mill. Pfd. Kaffee; 1841: 71,700,000 Pfd.; 1828: 3990. 110 Mill. Pfd. Zucker; 1841: 82 Mill. Pfd.; 1828: 28,600 Ballen Baumwolle; 1841: 63,756 u. s. w. Auf der Elbe gehen 38 Dampfschiffe. H. ist der Stapelplatz für Woll- und Leinwandhandel aus dem Innern Deutschlands nach England, Spanien etc., Ostindien, Amerika etc. Man zählt 1200 Kaufleute en gros, 700 Mäkler, 300 Buchhalter, 200 Zuckerraffinerien; ferner Wachsbleichen, Tabakfabriken (man rechnet dass täglich 32,000 Cigarren, jährlich über 100 Mill. Pfd. Tabak in H. geraucht werden), Kattun- und Leinwanddruckereien, Repsschlägereien (für Tauwerk), Leim- und Thransiedereien, Ankerschmiede etc., berühmte Federposchfabriken, Rindsleischbökeleien etc. Sämereihandlungen von Böckmann bei Pöseldorf, Booth in Flottbeck. Baumschulen (Schröder auf dem Burgfelde). Die Bildungsanstalten, dessgl. die Armen- und Besserungsanstalten erfreuen sich besonderer Pflege. - Die Nahrungsmittel sind kräftig, sehmackhaft

und gesund, Früchte und Gemüse aus der Marschseite, Fleisch (H. Rindfleisch), Butter, Fische (Lachse, Dorsche), Austern, Schildkröten, Hummer vortrefflich. Von Weinen vornehmlich spanische und französische. - Die Blumenzucht ist sehr gepflegt. - Von Volkstrachten zeichnen sich die der Vierländer Bauern aus. Auffallend sind die Leichenprocessionen durch gemiethete Leichenbegleiter in eigenthümlicher Tracht. - Das öffentliche Leben zeigt wenig Sittenstrenge; es gibt Strassen zur Hälfte von Freudenmädchen bewohnt; bei Peter Arens u. a. a. O. sind für dieselben Tanz-Salons eröffnet. - Die Bevölkerung spricht den niedersächsisch-plattdeutschen Dialect, ist stark von Körperbau und derb in Ausdruck und Betragen. Das Hoch- namentlich Oberdeutsche versteht nicht Jedermann. Bei dem grossen Verkehr und der bei der untern Volksclasse herrschenden Lust an der Thätigkeit ist man von Bettlern wenig belästigt: dafür stehen sie aber in den gastfreien Häusern der Reichen in der Livrée und erpressen unter dem Schutze eines barocken Herkommens hohe Trinkgelder für die genossenen Ehren.

Gegründet von Carl d. Gr., der hier um 808 auf der Höhe zwischen der Elbe und dem östlichen Alsterufer eine Burg (Hamaburg, d. i. Waldburg) ') und eine Kirche erbaute, wurde es bald Sammelplatz für Fischerei und Handel, der trotz räuberischer Einfälle wilder Nachbarn rasch emporwuchs. Ansgarius (Anscharius), der Apostel des Nordens (zu dessen Andenken das Scharthor seinen Namen hat), war hier um 834 Erzbischof. Unter den sächsischen Kaisern wurden unruhige Geistliche (Papst Benedict V + 963) hieher verbannt. H. war seit Carl d. Gr. der Sitz kaiserlicher Voigte, u. a. des Hermann Billung 957, dem man die Gründung des H. Gemeindewesens zuschreibt. Im 12. Jahrh. Eigenthum der Grafen von Holstein war H. schon ein wichtiger Handelsort und unternahm 1241 im Verein mit Lübeck die Stiftung der Hansa. 1223 war der Erzbischof nach Bremen gezogen und in demselben Jahr H. von Knut VI. eingenommen und an Graf Albrecht von Schaumburg-Orlamunde verkauft worden, von welchem sich die Stadt loskaufte. Obgleich so rechtmässig eine freie Stadt, machte Dänemark doch immer von neuem wieder Besitz-Ansprüche an H., bis endlich 1768 im Vertrag zu Gottorp diese für immer beseitigt wurden. 1252 blühte die Flandernfahrergesellschaft auf. 1270 erhielt H. ein eigenes Gesetzbuch; 1336-1356 lag H. im Kirchenbann; erweiterte aber dessungeachtet sein Gebiet (Eppendorf, Ritzebüttel etc.) und eroberte sogar 1420 mit Lübeck die Vierlande. Im 13. Jahrh. entspannen sich viele Kämpfe zwischen Rath und Bürgerschaft. 1468 bestätigte Kaiser Friedrich III. H. Unabhängigkeit. 1474 landeten hamburgische Kriegsschisse in England, siegten und dictirten den Frieden. 1483 erregte ein aus dem Hannöverschen geslüchteter Leibeigner, Heinrich von Loh, eine Revolution, in deren Folge 1497 das Gesetzbuch revidirt wurde. - Bis 1500 war die Stadt auf den Winkel zwischen Alster und Elbe beschränkt; geflüchtete Niederländer bauten sich am andern

<sup>&#</sup>x27;) Andere leiten den Namen vom Jupiter Ammon, Andere von einem Helden Hama, noch Andere von Hama = Horn, Biegung ab. Förster, Deutschland.

User der Alster an und gründeten die Neustadt um 1500. 1521 wurde zuerst gegen das Papstthum öffentlich gepredigt. 1531 ward der katholische Gottesdienst im Dom geschlossen, und 1333 ein Friede zwischen Schweden und der Hansa. 1536 trat H. dem Schmalkaldischen Bunde bei und verwarf 1548 das Interim. 1563 wurde die Kämmerei gegründet, welche die Staatscasse führte. Der Besitz des Domes, den die Bischöfe von Bremen fortwährend in Anspruch genommen, fiel im westfälischen Frieden an Schweden und von da an Hannover. Vom 30jährigen Krieg blieb H. verschont, nicht aber von innern Unruhen (1670 Streit zwischen Bürgern und Senat. 1693 Meurerlaner, 1703 Krumholzjaner), die endlich 1712 durch den grossen Hauptrecess geendet wurden. 1713 nach dem Brand von Altona flüchteten dessen Bewohner nach H. 1717 stürmte der Pöbel das kaiserl. Gesandtschafts-Hôtel wegen des darin gehaltenen katholischen Gottesdienstes. Der gesunkene Handel hob sich während des 7jährigen Kniegs. 1762 ward hier der Friede zwischen Preussen und Schweden geschlossen und 1768 der Gottorper Vertrag, in welchem endlich Dänemark H.s Unabhängigkeit anerkannte. 1770 erhielt H. Sitz und Stimme auf dem Reichstag. Bei der Unabhängigkeits-Erklärung von Nordamerika trat H. mit diesem Staat in unmittelbaren Verkehr. 1778 lief das erste directe amerikanische Schiff im Hasen von H. ein. Im nordischen Kriege kam ein russisches Hülfsheer des Dänenkönigs Friedrich IV. bis nach Wandsbeck und brandschatzte H. 1713 kam Peter d. Gr. nach H. 1801 besetzten die Dänen noch einmal H. auf 2 Monate. 1802 wurde durch Reichsdeputationsschluss der Dom der Stadt abgetreten. In der neuesten Zeit hat H. viel schwere Schicksale erlebt. Nachdem die Franzosen die Elbe gesperrt und am 19. Nov. 1806 die Stadt selbst in Besitz genommen, war es mit dem Handel so gut wie zu Ende; englische Waaren wurden weggenommen und zerstört. Am 13. Dec. 1810 wurde H. als Hauptstadt des Departements der Elbemündungen dem französishen Reiche einverleibt und erlebte unter dem Oberbefeht Von Davoust allen Jammer und alle empörenden Gräuel der Fremdherrschaft. Bei der Annäherung der Russen unter Tettenborn verliessen die Franzosen H. am 13. Mai 1813. Mit Begeisterung nahm das Volk am Kampfe gegen Frankreich Theil, bildete in Verbindung mit Lübeck und später mit Bremen die hanseatische Legion und eine Bürgergarde. Das Glück aber trat (besonders bei Tettenborns Ungeschick) auf die Seite der Franzosen. Am 19. Mai fingen sie an H. zu beschiessen; die Bürger setzten sich zur Wehr, allein verlassen von allen Seiten (zuerst von den Dänen, sodann von den Schweden, auf die sie noch sichrer gerechnet), uneinig unter sich und zwischen Tettenborns und ihre eignen Interessen gestellt, konnten sie sieh nicht halten. Die verbündeten Dänen und Franzosen unter Eckmühl und Vandamme zogen am 30. Mai in die Stadt ein und brandschatzten sie um 48 Mill. Franken. Im Nov. d. J. mussten 30.000 Bewohner, die sich nicht auf 6 Monate hatten verproviantiren können, die Stadt verlassen und blieben der bittersten Noth preisgegeben. Kein Versuch H. zu befreien wurde gemacht, und Eckmühl verliess es erst spät, nach der Einnahme von Paris am 25. Mai 1814, nachdem er die Stadt um mehr als 140 Mill. MB. ärmer gemacht. Der Wohlstand kehrte indess

im Frieden rasch wieder; allein am 5. Mai 1842 brach (in der Deichstrasse) eine Feuersbrunst aus, welche 4 Tage unaufhaltsam dauerte und einen grossen Theil der Stadt und ihres Reichthums vernichtete, und nur durch einen am 8. Mai einfallenden Regen endlich getilgt wurde. 61 Strassen, 1992 Häuser, 498 Buden, 3 Neben- und 2 Hauptkirchen waren ein Raub der Flammen; 21,526 Ew. waren obdachlos geworden und über 100 ums Leben gekommen. Ganz Deutschland, ja ganz Europa und Amerika bewies der unglücklichen Stadt die thätigste Theilnahme und jetzt ist sie grossentheils und schöner als sie war wieder hergestellt.

H. ist die Vaterstadt von Hagedorn 1708 + 84. Paul Flemming + 1640. J. A. Ebert 1723 + 98. Grics 1776 + 1842. Basedow 1723 + 1790. Hier lebte und starb der Epigrammatist Greffinger 1640. Klopstock 1803. Hier lebte auch um 1770 der orthodoxe Pastor M. Goetze. der durch Lessings köstliche Streitschriften eine Stelle in der Literaturgeschichte erhalten; sodann' Lessing, der 1767-70 die Leitung des Theaters übernommen und hier seine Dramaturgie schrieb. Reimarus, der Verfasser der Wolfenbüttler Fragmente.

Für die Kunst hat H., ungleich den grössen Handelsstädten Italiens, nie viel Sinn gezeigt. Nur dem Schauspiel scheint man dauernd gewogen, und dem Vernehmen nach ist der geniale Prutz als Dramaturg für H. gewonnen. In der Baukunst hat man sich an englische Architekten gehalten; den Privatwohnungen aber das Gepräge von Reichthum und Wohnlichkeit zu geben gewusst.

ÖFFENTLICHE PLÆZE STRAS SEN etc.

Der Adolfsplatz mit der Börse und dem Denkmal Adolfs IV. Grafen zu Schauenburg, der 1239 seiner Regierung entsagte und ins Magdaler. nenkloster zu H, ging. Der Platz vor dem Deichthor mit dem Obelisk zum Andenken an die Ueberschwemmung vom 21 Jul. 1771. Der alte und neue Jungfernstieg. Neuerwall. Die Admiralitätsstrasse. Zwischengassen heissen Twieten; dann gibt es moch Gänge und Höfei)

Hæfen: Der Niederhafen (Rummelhafen oder Niderbaum) für Seeschiffe 1,400,000 QF. gross, zwischen Baumwall und Stintfang, vom Hauptarm der Norderelbe gebildet 8-12' tief. unter niedriger Elbe, mit Pfahlwerk begränzt u. Nachts mit einem schwimmenden Flosse (Baum) geschlossen. Seine Abtheilungen heissen: Jonashafen, neuer und alter Hullhafen, Brandenburger Hafen.

Der Oberhafen, 980,000 QF. für die elbabwärts kommenden Schiffe, Jahrh. neu aufgeführt, 296' l., der 6' tief. Thurm 440' h. 6' tief.

Der Binnenhafen mit dem Freigatt, 100,000 QF. innerhalb des Niederbaumes.

Das neu e Bassin (Claashafen) beim Sandthore 300,000. QF.

Die Lombardbrücke zwischen

Binnen und Aussen-Alster. KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE.

S. Michaeliskirche v. 1762 mit einem 456'h. Thurm u. desshalb weit-reichender Aussicht. Denktafeln der im Freiheitskrieg Gefallenen.

S. Petrikirche nach dem Brand wieder hergestellt von Chateauneuf und Fersenfelt. Bildnisse des H. Anscharius; auch von Luther und Melanchthon. Das s. g. Wahrzeichen der Stadt, der »Boocksbüdel« (wenigstens vor dem Brande). Einige alte Abbildungen der Stadt.

S. Nicolaikirche, eines der ersten Opfer des Brandes und bis auf einen Thurm gänzlich zerstört, wird nach dem Plan des engl. Architekten G. Scott in germanischem Styl des 14.

S. Gertrudenkirche nach dem Brand von Chateauneuf u. Burmester

hergestellt.

S. Katharinenkirche mit einem 390' h. Thurm. - Die S. Jacobikirche v. 1380, 1732, 1810, 1827 mit einigen Gemälden. - Der neue israelitische Tempel von Wülbern 1842.

Das Bankgebäude von 1826 ist abgebrannt; das neue von 1844 steht am Eck des Adolphsplatzes und der

Mühlenbrücke.

Das Stadthaus, am innern Wall. Das Bibliothekgebäude mit Bibl. yon 150,000 Bdn. und 5000 Mss. Das Admiralitäts- und Artillerie-Zeughaus. Das neue allgemeine KRANKENHAUS von Wimmel 1821; in der Kirche das Gebet am Oelberg v. F. Overbeck. Das Waisen-Die neue, 1841 erbaute und Brande wunderbar im verschopte Börsk mit der Commerzbibliothek v. 30,000 Bdn. In den Gibelfeldern: Der Reichthum als Beschützer von Kunst und Wissenschaft, und Hammonia von der Schifsahrt unterwiesen — von Kiss. (Täglich von 1 — 2, ist Hiss. (Täglich von 1 - 2, ist Börse; die Zeit wird pünktlich einund ausgeläutet). Der BAZAR am Jungfernstieg v. Averdieck und Stiefvater, mit Vorhalle Octogon und Pas-

Das neue Postgebäude mit dem Telegraphenthurm. Das neue Schau-SPIELHAUS in der Dammstrasse von Schinkel 1826, Das Thaliatheater von Stammann, 1843. — Klopstocks-Wohnhaus. Die Tonhalle von 1844.

Sempers Apotheke.

Die meisten Fabriken liegen aufdem Grasbrook am Elbufer: die Eisenhütte des H. Metterkamp mit grossem Maschinenbau; die Fischbeinfabrik von Meyer; die Wagenfabrik von Croissant-Lauenstein; die Puppen-fabrik von Löwenthal auf der Herrlichkeit beschäftigt 300 Arbeiter.

SAMMLUNGEN. ANSTALTEN.

VEREINE.

Bibliotheken, s.o. Der botanischeGarten mit 13-14,000Pflanzenarten, eine Art Pflanzschule exotischer Gewächse, stets offen bis zur Thorsperre. Die Glashäuser sind nurgegen Karten, die der botanische Gärtner Otto unentgeltlich vertheilt, zugänglich. Die Sternwarte. Auf dem Platze davor das Denkmal Repsolds, der sich um

die Rettungsanstalten bei Feuersbrünsten grosses Verdienst erworben + 1830.

Hamburg.

Naturaliencabinet im Gymnasium, dessgl.des H. Fockes u. des Prof. Rödings Museum Spangenberg. v. Natur-und Kunstmerkwürdigkeiten (sonst Sonnt., Dienst., Samstag v. 10— 1 U. offen gegen Eintrittsgeld; seit dem Tode des Besitzers geschlossen). Mineraliensammlungen von Staatsrath Struve, von Pastor Müller, von D. Ehrenreich. Schmetterlinge bei H. von Winthem. Conchylfen u. a. Seethiere bei F. Bachmann. Vögel bei H. Amsink. Herbarium des Prof. Lehmann.

Gemäldesammlungen: M. J. Haller, Prof. Suhr (optische Panoramen), Haller, Prof. Sunr (optische Panoramen),
J. G. F. Göring, Gädechens, Hudtwalcker, James Brunton, Hardorff
sen., Löding, T. Boyes (in Ham), v.
Stahl, Ministerresident Gödeffroy, H.
Hesse, Dr. Abendroth, C. W. Ludert, Legationsrath v. Kerst, Senator
Jenisch (in Flottbeck), G. Jenisch,
Geh. Hofrath Buchner, Synd. Sieveking: dessgl. der Kunsthändler von king; dessgl. der Kunsthändler von

Bildungsanstalten: Das Johanneum, das Gymnasium, die Navigationsschule, die Handlungs-akademie. Pharmaceutische Lehranstalt, Bauschule, mehre Kirchspiel-, Frei- und Sonntagsschu-len, 4 israelit. Freischulen, die Blindenanstalt. Allg. Turnplatz auf der

Bastion Ericus.

Herberghen.

Gefängnisse: das Detentionshaus am Jägerplatz, (Eintrittskarte bei H. Herrlein Ferdinandstr. 30.) - Der Winserbaum am Ende vom Dovenfleet, für Untersuchungshaft. - Das Strafarbeitshaus im ehemal. Lombard am Sägerplatz. - Das Kurhaus (halb Hospital und Rettungsanstalt für Er-Arbeits-Anstalten: trunkene). Kranken- und Armenhäuser: Das Werk- und Armenhaus auf der Chlenhorst. Allgemeine Armenanstalt. Das Allgemeine Krankenhaus, bei der Lohmühl in der Vorstadt S. Georg, o. Matrosenhospital; das Freimaurer - das H. Geisthospital; das Betty-Heinestift (für Juden). Gast- und Krankenhaus am Neuenwall, das Johanniskloster, das S. Marien-Magdalenenkloster, das S. Georgs-hospital, das S. Hiobshospital, die S. Gertrudscapelle, sämmtlich Anstal-

ten in die man sich einkaufen kann. Das Magdalenenstift für gefallne Mäd-Das orthopädische Institut.

Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe von 1763(»patriotischeGesellschaft« Versammlung Mittw. Abd.) mit ausgezeichneter Bibliothek, Modell-Kunst- und Naturaliensammlung, seit 1840 in 3 Sectionen (1 technische. I landwirthschastliche und 1 merkantilische getheilt). Gesellschaft zur Verbreitung mathematischer, Wissenschaften von 1690. G. der Freunde vaterländischer Erziehung von 1803 mit einer Unterrichtsanstalt für Schulgehülfen. Arztver-ein. Kunstverein mit Kunstausstellungen in den Sälen der Börsenarkaden. Näturwissenschaftlicher Verein von 1838. V. für hamburgische Geschichte von 1839. Missionsges. Bibelges. v. 1814. G. zur Verbreitung von Erbau-ungsbüchern von 1820. G. der Freundereligiösen Gesanges von 1819 Dir. Grund. Waisenanstalt für 600 Kinder. 3. Kleinkinderschulen. Verein von Grundeigen-thümern. Verein von Nichtgrundeigenthümern. Gustav - Adolfverein. - Künstlerverein (Samst. Abd. im Dornbusch). Verein gegen Thierqualerei. Männerverein für gegenseitige Unterstützung bei Krankheiten. 2 weibliche Vereine für Armenu. Krankenpflege. Der Verein für christliche Armen 71 und Krankenpflege in Ham und Horn. 2 Vereine gegen das Branntweintrinken. Der Verein zur Beförderung nützlicher Gewerbe unter den Israeliten, u. m. a.

Das rauhe Haus für Aufnahme und Erziehung verwahrloster Kinder.

CLUBS u. a. GESELLIGE VER-

EINE,

Der Alsterclub für das Wettrudern auf der Binnenalster Amicitia et Fidelitas (in der Erholung beim Der Assecuranzclub Dragonerstall). (in der Börse), Club der Freundschaft im Zinggschen Kaffeehause. Der Freundschaftscirkel (Juden). Die Erholung. Die Harmonie mit einem neuen schönen Local auf der grossen Bleichen. UnionClub sehr vornehm. — Die Hamburger Union, meist jüngre Männer.

bahn. Töchterlogen: Absalon. S. Georg. Emanuel. Ferdinande Caroline, Ferdinand zum Felsen. Provincialloge von Niedersachsen: Grosse Bleichen 48 mit den Töchterlogen: Unverbrüchliche Einigkeit, Boanerges zur Bruderliebe, drei Rosen, Goldne Kugel, Pelikan, Rothe Adler. - Zur Brudertreue an der Elbe.

VERGNÜGUNGEN. SPAZIER-GÆNGE. UMGEGEND.

Stadt-Theater in der Dammthorstrasse. - Das Thaliatheater am Pferdemarkt für Schau- und Lustspiel. — Das Actiem Theater in der Vorstadt S. Pauli. Das Theater in der Vorstadt S. Georg. Volkstheater in der Steinstr. nur im Winter. Som mertheater im Freien (in Tivoli). Concerte im Salon d'Apollon. Liedertafel. Volksliedertafel. Apolloverein. Hanseatischer Vere in (von Kriegskameraden v. 1813 -14) und die o. g. Clubs. Das Waisengrün, ein Waisenhauskinderfest. Der Lämmerabend, am Freitag vor Pfingsten vor dem Steinthor-Allerhand Sehenswürdigkeiten vor dem Millerthor. Die öffentlichen Tan zorte in und vor der Stadt.

Der Jungfernstieg am Alsterbassin; im Sommer gegen Abend Promenade der schönen Welt; im Winter gegen Mittag, zumal bei Eisfahrt auf dem Bassin. Hier sind die o.g. Kaffeehauser, die Damenhalle. Die ehemaligen Festungswerke oder der Wall, jetzt Spaziergänge: dort ist das Monument Adolfs IV. Der Stintdort" ist fang, jetzt Elbhöhe mit schöner Aussicht auf Stadt und Strom. BAUMHAUS am Westende des Steinhösts, mit schönster Vebersicht über H. Casparus Elb-Pavillon; die verschiedenen Bastionen; die Esplanade. Bastion David mit dem Denkmal des Prof. der HandelswissenschaftBüsch; dieAltmannshöh, der höchste Punkt.

Der Trichter und Ferdinands Pavillon vor dem Steinthor. Die Elberholung vor dem Millernthor. Elbhalle, Tivoli vor dem Steinthor mit Tagstheater und Wintergarten 3Sch. Entrée. Zum alten Raben und zum neuen Raben vor dem Dammthor.

Logen: Grosse Loge, englische English TAVERN von Wittwe Heit-Constitution auf der grossen Dreh- mann. — Die neue Dröge, gegen Al-

tona. — Das Joachimsthal. — Der griechische Hof. — Das Dörschen Eimsbüttel mit Gärten. Schone Landhäuserhier u. vordem Dammthore u. längs der Elbe. — Flottbeck mit dem Park von Sen. Jenisch und James. Booths Pflanzenhandlung und schönem Garten. — Nienstädten mit Gärten (Parishs Garten ist Sonnt. offen). Die Gärten der Hrn. Sen. Merck, Dr. Abendroth und Steer in H.

Vor dem Dammthor kommt man nach dem Alstersee, nach Harvstehude, dem Lieblingsaufenthalt von Klopstock, Haller, Hagedorn etc.; nach Eppendorf an der Alster mit Badeanstalten, einer schönen Kirche, einem vormaligen Kloster, dem Park mit der Hagedornseiche u. a. Gärten (Vogt, Timmermann). Winterhude, Grossborstel, Alsterdorf, Fuhlsbüttel, Langenhorn, Kleinborstel, Ohlsdorfu. Barmbeck mit dem Essenschen Garten.

OTTENSEN mit Klopstocks Grab u. dem Grabmal der 1814 von Davoust vertriebenen Hamburger. Hier st. 1806 der Herz. von Braunschweig an seinen bei Jena erhaltenen Wunden. — RAIN-VILLES GARTEN und Gasthaus mit schöner Aussicht und guter Küche. Blankenese mit dem Sülberg, wo

BLANKENESE mit dem Sülberg, wo eine gute Wirthschaft und weite Aussicht ist, Bauers Lusthaus (Don. u. Samst. besucht). Bahrenfeld, wo öfters Volksbelustigungen; Eimsbüttel mit dem Heussenhof.

Wandsbeck, zu Holstein gehörig, an Sonn- u. Feiertagen besonders besucht. Claudius Grab auf dem Kirchhof, u. ein ihm 1840 errichtetes einfaches Denkmal im W. Gehölze. Im Schloss wo einst Tycho de Brahe arbeitete, steht jetzt seine Statue. — Ham mit schönen Gärten; auf dem Kirchhof bemerkenswerth das Grabmal einer Wöchnerin. — Horn, Gasth. zum letzten Heller. Ueber Schiffbeck nach Reinbeck. Billwerder mit schöner Aussicht auf den Deich.

Die Vierlande, sogenannt von den vier Landschaften Kurblak. Altengamm, Neuengamm und Kirchwerder, fruchtbares Marschland an der Elbe mit vielem Getreide-, Obst- und Gemüsebau, Viehzucht, Fischfang, Blumenzucht; unübersehbaren Erdbeerfeldern; das Volk ausgezeichnet durch Sprache,

Tracht und Sitten. Grasbrook grosse Eisengiesserei. Badeplatz. — Finkenwerder mit kühnen Lootsen und Seefischern.

Wasserrounen im Dampfschiff macht man nach Harburg, Blankenese. Glückstadt, Stade, Ritzebüttel und Cuxhaven an der Mündung der Etbe. Es hat 800Ew., einen Leuchthurm (einen zweiten auf der Insel Neuwerk, welche beide durch Hohlspiegel 6 M. in die See hineinfeuchten) und 2 Tagsignale (Baaken), 1 Quarantäne – Anstalt, 1 Quarantäne –, und 2 Feuerund Signalschiffe, tiefen, sichern Hafen, und ein sehr besuchtes Seebad. (Neumelster und Ruge, Beobachtungen über das Seebad Cuxhaven 1823.)

Die Insel' Neuwerk 2 M. von Ritzebüttel, bei Ebbe zu Fuss zugänglich, 'mit einem 100' h. und 45' b. Signalthurm für Lootsen, von dem ehedem der jederzeit hier wohnende H. Senator den Titel »Hauptmann des neuen 'Thurmes« führte. Berühmte

Hammel von N.

Die Insel <sup>0</sup>Helgoland 8. M. von Cuxhaven, von wo aus ein Dampfschiff die Verbindung erhält. S. Abth. III., früher zu Dänemark, seit 1814 zu England gehörig, 1/4 M. l., 1/4, M. br., ein an der Westseite 200' hoher Felsen von buntem Sandstein, mit Klip-pen von Keupersandstein, Lias, und Mergelschiefer, in denen Ammoniten von Schweselkies gesunden werden. In der östlichen Schicht der »Wittkliff« von Kreidekalk kommen Echiniten und Belemniten vor. Auf der Höhe beim Fenerthurm liegt ein Granit - Fündling. Bäume wachsen nicht auf der Insel, und ausser niederm aber jahraus jahrein grünem Gras überhaupt nur ein wenig Hafer u. Kartoffeln; von Thieren sieht man ausser den Seemöven und 2 Kühen und 100 Schafen auf der Insel wenige; ein Pferd war noch nie da. In mehren Wohnhäusern ist table d'hôte. Mit den Badkosten schätzt man die tägliche Ausgabe für 1 Person auf 8 - 6 Mark. Auf der Höhe (auf dem Oberland), wohin eine Treppe von 173 Stufen führt, wohnen die Wohlhabenden in etwa 300 niedern Häusern; an der Düne unten (im Unterland) die Aermern. Der grössre Theil des Städtchens mit der Nicolauskirche liegt auf dem NO. Vorgebirge; manche

Theile der Insel sind binweggespült, wie der Flamberg, die Radbodsburg und der Mönch an der Südspitze; noch aber stehen der Kusberg bei der Sapskuhle, der Bredlberg mit dem 1763 von den Hamburgern erbauten Feuerthurm, und der Moderberg mit dem Pulverhäuschen. Die Feuerbluse ein vortrefflicher Leuchtthurm, mit einem colossalen Lustre von 24 Lampen. Die Bewohner sind ein derber eigenthümlicher Volksstamm, die Männer kühne Seefahrer und geschickte Lootsen, die Mädchen schön, die Frauen aber rasch verblüht. .Insel ist neuerdings ein sehr besuchtes Sechad; der Badestrand ist am westlichen Gestade, nördl, für die . Damen, südlich für die Herrn (1 Bad mit . Ueberfahrt kostet 1 Mark); die Luft hält sich immer in mittler Temperatur und eigentliche Sommerhitze kennt man da nicht, auch gibt es nur wenig Gewitter, Von zauberischer Schönheit sind Sonnenauf-und Untergänge und die Mondnächte.

Haman (Riese. Goldne Scheuer. Grüner Baum. Hirsch), Kurf. Hess. Stadt am Einsluss der Kinzig in den Main, in einer fruchtbaren Ebene, von regelmässiger Bauart, mit 15,050 Ew. (300 Kath., 600 Juden). Fabriken in wollenen Teppichen. Sammt, Seide, feinen Eisengusswaaren, musikal. und mathemat. Instrumenten, ber. Goldund :: Silberwaaren, vielen... Mühlen (Mahl-, Schneide-, Gyps-, Sandelholz-, Tabaks-, Papier-, Ocl-, Walkmühlen). H. steht auf der Stelle einer römischen Colonie, und viele Alterthümer werden in der Gegend gefunden. 1328 legte hier Graf Philipp Festungswerke an und baute ein neues Schloss. Die Neustadt wurde 1397 von vertriebenen niederländischen Protestanten gebaut, Im 30jähr. Krieg ward H. am 13. Jun. 1636. während einer Belagerung durch Kaiserliche vom schwedischen General Lamboy entsetzt, wesshalb noch jährlich auf diesen Tag das Lamboyfest gefeiert wird. Am. 30. Oct. Schlacht der verbündeten Bayern und Oestreicher unter Wrede gegen Napoleon, der auf seinem Rückzug nach der Leipziger Schlacht hier durchbrach. - H. ist die Vaterstadt von J. und W.Grimm, und der Wohnort (?) von Heinr. König.

Der grosse Marktplatz mit dem Rathhaus und einem Springbrunnen.

— Der grosse Paradeplatz. Die franz. Allee. — Die Marien-Kirche; die Johannisk. Die wallonisch – niederländische; die katholische Kirche. Residenzschloss. — Museum. Sitz der Wetterauer Gesellschaft mit Bibliothek und Sammlungen.

In der Nähe das Lustschloss Phi-Lippsnuhe 1/2, St. mit schönem Garten, einst Eigenthum von Napoleons Schwester, Pauline Borghese. — Wil-Helmsbad 1/2 St. mit englischen Anlagen, künstlichen Ruinen, alten Eichen, Fasanerie und Gesundheitsbädern.

6 St. auf der Strasse nach Fulda liegt, Gelnhausen mit seinem denkwürdigen Dom, S. Rr. 37. a.

Hannover (British hôtel am Neustädter Markt., Hôtel de Strelitz, dessgl. Hôtel d'Hannovre. Der rom. Kaiser. Restaurat,: bei Hanstein in der Burgstr., bei Fischer in der Osterstr. Aerzte: Jäger. Hahn. — Eisenbahn nach Braunschweig etc. S. Abth. III.), Haupt-und Residenzstadt des Königr. gl. N. an der hier schiffbaren Leine, welche die Stadt in 2 ungleiche Theile: Altstadt und Aegidien - Neustadt rechts, und Kalenherger Neustadt links theilt; mit 26,000 Ew. (oder einschliesslich die Gartengemeinde, und Dorf Linden ge-gen 40,000) — (600 Kath., 300 Jud.), 1800 H. Gasbeleuchtung, breitsteinigen Trottoirs, vielen Fabriken in Baumwolle, Soda, Band, u. Borten etc. 1 Maschinenbaumwollweberei, 1 Maschinenslachsspinnerei, 1 Maschinensabrik, Handel von Holz, Getreide, Colonialwaaren etc. Bierbrauereien (ber. Broihan), Glockengiessereien, 1 ber. Flechterei aus Menschenhaaren (v. Schüler).

Von unbekanntem Ursprung hält sich H. für sehr alt. 1163 hielt sich Heinrich d. Löwe hier auf; unter Herz. Otto d. Kinde war es schon ansehnlich. 1371 nahm es Theil an der Zerstörung der Burg Leuenrode. 1353 ward die Reformation eingeführt. 1637 nahm Herz. Georg seine Residenz in H. und zwar im umgewandelten Barfüsserkloster. 1714 verliess Georg Ludwig H. um den brittischen Thron zu besteigen, aber der Hofstaat blieb zurück. 1763 liess Georg III. die

11,00

Festungswerke schleifen, 1801 ward H. v. Preussen, 1803 v. Franzosen besetzt, und zwar von 1804 bis 1805 unter Bernadotte's Oberbesehl. Nach der Schlacht von Austerlitz ward H. an Preussen abgetreten und im April 1806 von ihnen besetzt, aber nach der Schlacht bei Jena im Oct. d. J. wieder geräumt. 1810 ward es von Napoleon für französischerklärt, 1813 aber von den Alliirten genommen und unter brittische Verwaltung gesetzt, an deren Spitze der Herzog von Cambridge und zwar später als Vicekönig seinen Sitz in H. hatte, bis 1837 der Herz. von Cumberland als

trat. H. ist der Geburtsort der Königin Luise von Preussen, von Herschel 1733 † 1822, Iffland 1739 † 1814, A. W. v. Schlegel 1767 † 1848, Fr. v. Schlegel 1772 † 1829, Leisewitz 1752 † 1806. Hier lebte Leibnitz von 1677 bis zu seinem Tode 1716.

König von Hannover an dessen Stelle

ÖFFENTL. PLÆTZE, STRASSEN. Waterlooplatz mit dem Denkmal von Leibnitz 1787 u. dem Waterloomonument der Victoria auf einer 157 h. besteigbaren Säule von 1832. Die Friedrichs-, die Adolfs-, die Georgsstrasse.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE.

Die Schlosskirche mit einer Kreuzigung von L. Cranach, einer Friedensgöttin v. Ramberg, und mehren kirchlichen Heilig – und Alterthümern (Reliquiarium der H. Gertrud, ein Kirchengefäss aus dem 9. Jahrh., ein goldenes mit Perlen und Edelsteinen verziertes Kreuz etc.)

Die Marktkirche S. Jacobs und Georgs von 1350, mit einem über 300' h. Thurm und mehren Grabmälern.

Die Neustädterkirche S. Johannis, von 1666 mit dem Grabmal von Leibnitz.

Das Schloss von 1636, neulich restaur. von Laves, mit Malereien von Jacobs, und Sculpturen von Bandel; in der Schlosscapelle Ge-

mälde von Oesterley.
Das königliche Palais, ehemals Wohnung des Herz. von Cambridge. Der Fürstenhof, Wohnung des

mit einem Vorhang von Ramberg. Das Reithaus und die Marställe. DasMinisterialgebäude, Ständehaus. Das Archivgebäude mit einem Fustischen Druck des Cicero von 1465, und einigen Memorahilien von Leibnitz. - Das Rathhaus mit einer Bibliothek. - Die Gewerbschule.

Die kön. Bibliothek mit 40.000 Bdn. und 2000 Mss. (Missale Heinrichs VIII. Das Buch Esther mit Zeichnungen; eine grosse Sammlung Autographen).

Die königl. Gemädegalerie (der Rest der ehemal. Waldmodenschen).

Gemälde sammlung des H. Hausmann, Meister Raphon u. a. ältre Meister, Handzeichnungen von neuern. Die Werkstätten des Bildhauers E. v. Bandel, des Architekten Laves und des Malers Oesterley.

Plan-und Modellsammtung. -Anatomische Sammlung in der

chirurgischen Schule.

Predigerseminar. Höhere Militär-schule. Hofschule (eine Art Realschule für Knaben und Mädehen). -Arbeits-Erziehungs- und Werkhaus. Armencollegium, für das die Stadt in 48 Bezirke getheilt ist.

VEREINE.

Naturhistor. Gesellschaft, von 1797. Der hist. Verein für Niedersachsen mit Bibliothek. Kunstverein mi? Ausstellungen bei Kunsth. Schrader. Museum. Gewerbverein, Gartenbauverein, beide mit Ausstellung. - Pferdezuchtverein. Bibelgesellschaft v. 1814. Tractatengesell. von 1815. Logen: Provincialloge. Engl. Constitution; Johannislogen: Weisses Pferd. Schwar-

zer Bär. Ceder. VERGNÜGUNGEN. SPAZIER-

GÆNGE.

Theater. Museum mit Journalen. Der Billardelub. Börse.

HERRENHAUSEN, königl. Residenzschloss, wohin eine schöne Lindenallee führt; grosser Garten mit Wasserwerken, ein 125' h. Springbrunnen. Botanischer Berggarten, Obstgarten.

MONTBRILLANT, Schloss neben der e. g. Allee, mit schönem Garten.

Der ehemals Walmodensche Garten, der königl. Garten in Linden. Der Kirchröder Thiergar-Wohnung des ten mit Restauration, so wie die fol-Kronprinzen. - Das Opernhaus genden Orte: Das Schützenhaus.

1 . . . . . . . . .

Der Schwefelbrunnen bei Limmer. mit schöner Aussicht. Der Och sen-Das russische Damfbad mit Anlagen. Die Eilenriede, ein anumgegender Berg Kirche romanischen Styls.

Harz, das nur von Hügelreihen umgebene, abgeschlossene, nördlichste, erzreiche Gebirg in N. Deutschland, zu Hannover, Braunschweig, Preussen und Anhalt gehörig, von 40-44 QM., 16 M. l., 5 M. br., mit 60-65,000 Ew. in 40 Städten und Dörfern. Im Kern Granit, mit Hornfels, Quarz und Grünstein, birgt der H. seinen Erzreichthum in Grauwacke (Gold wenig auf dem Rammelsberge, Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Salz), hat auch Marmor und Alabaster, und Flötzgebirge gegen die Niederungen, am NW. Rande Thonschiefer mit Pflanzenabdrücken, im SO. Porphyr, im W. und SW. Urkalk; in den Vorbergen rothen Sandstein. Der H. ist grossentheils mit Laub- und Nadelholz bewachsen und reich an Wildpret (auch Luchse kommen vor) und Forellen in den klaren Gewässern; arm dagegen an Feldbau. Die westliche vom Brocken gelegene kleinere Hälfte, mit tiefern Thälern und Nadelholzwaldung, heisst der Ober-, die östliche vorzugsweis besuchte der Unterharz. Die höchsten Spitzen sind der Brocken (Mons Bructerus; Blocksberg) 3508' hoch, Heinrichshöhe, Königsberg, Hilmarsberg, Rosstrappe, Wormberg, Bruchberg, Achtermannshöhe, Eversberg, Rammelsberg u. s. w. Sein Hauptquellenschatz liegt im Brockenfeld, einer grossen sumpfigen Moorfläche am Brocken. Von den hier und von den andern Höhen entspringenden Flüssen gehören die Zorge, Wimper, Eine, Selke, Bode, Holzemme ins Elbgebiet; die Oder, Siebe, Söse, Nette, Innerste, Ocker, Ecker, Ilse zum Wesergebiet. Voll romantischer Natur-Schönheiten ganz besonders reich an den mannichfaltigsten Berg- und Hüttenwerken, und bewohnt von einem gutmüthigen äusserst thätigen Volke, mit eigenthümlicher Lebensweise, ist der H., obwohl ihn die Phantasie unsrer Altvordern mit Hexen und Kobolden vorzugsweis bevölkert und geradezu zur Haupt- und Residenzstadt des Gottseibeiuns gemacht, ein immer von neuem reizendes Reiseziel. Dass man eine »Harzreise im Winter« unternehmen könne, hat uns der Dichter gezeigt; dennoch sind die frühlingsgrünen Pfingstseiertage und die Sommermonate Juni bis September zweckgemässer. Eine Fussreise ist jeder andern vorzuziehen. In 8 Tagen kann man sie beguem zurücklegen. Fahren hat seine Schwierigkeiten; doch findet man an den meisten Orten Fuhrwerke zu 1-2 Thir. den Tag'; Zweispänner zu 4 Thir.; auch Saumthiere in hinreichender Anzahl und Equipirung, auf den Tag 11/2-2 Thlr. Führer erhalten 1 Thir. für den Tag. Fahrbare Wege gehen von Osterode nach Goslar; von Clausthal nach Andreasberg, über den Bruchberg bei Braunlage, Rothehütte und Elbingerode; von Harzburg und Neustadt nach dem Torfhause über das Brockenfeld nach Oderbrück und nach dem Königskruge am Fuss der Achtermannshöhe; von Ballenstädt nach Harzgerode: von Wernigerode und Ilsenburg nach dem Brocken; von Osterode nach Clausthal. - Man versehe sich mit kleiner Münze wenn man den Bitten der Armuth nicht mit grosser oder mit gar keiner begegnen will und kann.

Die Hauptansangspunkte einer Harzreise sind in NO. Harzburg, wohin

die Eisenbahn von Braunschweig führt; Blankenburg, wohin man vom Halberstädter Eisenbahnhof zweimal täglich in 2 St. mit der Personenpost fahren kann; in SW. Herzberg und Nordhausen, von wo täglich einmal früh eine Personenpost nach Alexisbad geht.

. . . . . .

Bei der Anordnung der Harzreise kommt ausser dem Anfang noch sehr viel darauf an, ob man an den Anfangspunkt des Weges zurückkehren oder einen entgegengesetzten Ausgangspunkt haben will. Wer den H. bei Harzburg betreten und bei Ballenstädt verlassen will, dem würde ich vorschlagen zuerst den Oberharz zu besuchen und zwar über Goslar 3 St., Clausthal 3 St., Osterode 21/2 St., Herzberg 21/2 St., Andreasberg 4 St., Oderteich 2 St. nach dem Brocken 3 St.; man rechne dabei eher auf einen schönen Sonnenunter- als Sonnenaufgang, da letzterer zu den Seltenheiten gehört. Sodann nach dem Unterharz über Schierke 11/2 St., Rübeland 2 St. (Baumannsund Bielshöhle), Elbingerode 1 St., Wernigerode 3 St. (Ausflug nach Ilsenburg 2 St.), Blankenburg 3 St. (Regenstein, Teufelsmauer), Rosstrappe 3 St., Blechhütte 1 St., Gernrode und Stubenberg 2 St., Victorshöhe 11/2 St., Alexisbad 11/2 St., Mägdesprung 1 St., Falkenstein 3 St., Ballenstädt 2 St. Wer hingegen nach Harzburg zurückkehren will, der spart den Besuch des Oberharzes bis zuletzt auf, geht sogleich über Ilsenhurg auf den Brocken, verfolgt alsdann den angezeigten Weg bis Alexisbad und geht von da nach Stolberg, Andreasberg, Herzberg, Clausthal und über Goslar nach Harzburg.

Von Blankenburg aus würde ich vorschlagen über Hüttenrode 11/2 St., Rübeland 1 St. (Baumanns- und Bielshöhle), Elbingerode 1 St., Schierke 1 1/2 St. nach dem Brocken und von da nach Wernigerode zu gehen: sodann üher Ilsenburg und Harzburg nach Goslar, von da wie oben nach Herzberg. sodann über Ellrich und Stolberg nach Alexisbad, Rosstrappe und Blankenburg! - Wer aber in Blankenburg ein- und in Harzburg austreten wollte, der würde sich so einrichten können dass er, nachdem er die Umgebungen Blankenburgs geschen, zuerst nach Gernrode (Stubenberg) über Victorshöhe (Alexisbad) nach dem Bodethal (Baumanns- und Bielshöhle), Elbingerode u. Wernigerode ging, von da über Ilsenburg nach dem Brocken, sodann über Clausthal nach Goslar und Harzburg. Von Herzberg aus sollte man zuerst über Andreasberg nach dem Brocken, von da über Clausthal nach Goslar, Harzburg, Ilsenburg etc. gehen; von Nordhaus en zuerst nach Alexisbad und Blankenburg u. s. w, Indess ist es nicht schwer noch verschiedene abweichende, immer anziehende Wege durch den H. zu finden. Wir wollen ihn zunächst betreten bei

Blankenburg (weisser Adler. | Krone), zu Braunschweig gehörig, mit hochgelegenem Schloss von 1390 mit Malereien des preuss. Königs Fried-rich Wilhelm I. Im Park, (namentlich bei der Luisenburg) die schönste Aussicht nach dem H. In B. lebte Louis XVIII. von Frankreich als Graf von Lille 1796-98 in einem Bürgerhause; aber schon lange vorher haben

mal gesetzt u. sein Profil in einen Felsblock der Teufelsmauer gehauen. Am Rathhaus zeigt man drei steinerne Kugeln von jenen, mit denen Wallenstein die Stadt beschossen. -1 St. Nö. der Rein - oder Regenstein, die Trümmer einer von Heinrich I. 909 auf einem 230' h. Sandsteinfelsen erbauten Burg, mit in den Felsen gehauenen Kammern u. Gedie Geister des Harzes ihm ein Denk- wölben. Am Fusse des Reinsteines viele Petrefacten u. bunte Chalcedone, auch Blitzröhren. Nahebei der Osterstein u. der Luchsternis, absichtlich zugehauene Felsmassen von ungewisser (religiöser?) Bestimmung. Ferner die Heimburg mit schöner Aussicht auf den Harz. 1/4 St. Sö. von Blankenburg die Teufelsmauer, eine mehre Stunden lange aus grossen Felsblöcken zusammengesetzte Wand, die man lange Zeit für Menschenwerk gehalten hat.

Der Ziegenkopf mit Wirthschaft

u. schöner Umsicht.

Hüttenrode: Eisensteinbergbau; das Plateau für Mineraliensammler

eine reiche Fundgrube.

Rübeland (Goldner Löwe, Krone, hier wird schäumendes Birkenwasser geschenkt, 10 Sgr. die Flasche). Ausser der Marmormühle u. den Eisengiessereien, wo allerhand Niedlichkeiten zu kaufen sind, ausser dem nahen Krocksteine u. dem Düvelshäuschen besucht man von hier aus die Bau-MANNSHÖHLE am linken Bodeufer, so genannt nach ihrem Entdecker, der sich darin verirrte und umkam; eine grosse Stalaktitenhöhle mit 6 Zimmern, davon der Vorsaal 30' hoch ist. Die Lust ist kühl erquickend; der Besuch gefahrlos. (Eintrittsgeld an die Aufseher 6 ggr. die Person u. für Beleuchtung u. etwaiges Schiessen eine kleine Zulage. Zum Besuch u. Verweilen 11/2 bis 2 Stunden.) - Die BIBLS-HÖHLE am rechten Bodeufer mit weissen Tropfsteingebilden, hat 13 Gemächer, ein zweites Stockwerk, eiskalte Lust und erfordert desshalb einige Vorsicht beim Besuch. (Das übrige wie bei der Baumannshöhle.)

Elbingerrode (Blauer Engel). Von hier führt eine gute, fahrbare, aber grossentheils schattenlose Strasse nach dem Brocken. Der Fussweg ist angenehmer. Nahe am Wege nach Elend: Rothehütte im Bodethale mit grossartigen Hüttenwerken von 1819, Eisenbrüchen und Eisengiessereien. — Ueber Elend nach Schierke, dem höchstgelegnen Dorf im Harz, 2½ St. vom Brockenhaus entfernt. Nahebei die Felsengruppen: Hölle, Feuerstein, Schnarcher.

Im Brockenhaus findet man Unterkommen und Bewirthung zu festen mässigen Preisen. Hier steht das 30' hohe Belvedere, von dessen Platt-

form man bei heitrem Horizont was freilich selten eintrifft - einen Umkreis von 18 Meilen Dm. übersieht. in welchem die Städte Braunschweig. Hannover, Göttingen, Cassel mit dem Hercules, Gotha, Erfurt, Leipzig, Magdeburg u. v. a. zu erkennen sind. · Um die Spitze des Berges liegen die Teufelskanzel, der Hexenaltar, der Hexenbrunnen, das Schneeloch. Das Brockengespenst ist der auf aufgethürmte Nebel geworfene Schatten des Berges und also nur unter gewissen physischen Bedingungen sichtbar. -Der Weg nach Wernigerode beträgt 3 St. Man geht von Heinrichshöhe ins Brockenbette, nach dem Rennekenberg und dem Molkenhaus, den Zeterklippen, deren Aussicht besonders zu rühmen, durch die Hölle an den Hohneklippen, dem Hohnekopf, der Teuselsburg vorbei durch die steinerne Renne nach Hasserode u. Wernigerode.

Man kann vem Brocken auch nach Clausthal gehen in 6 St. und zwar nach dem Königsberge, dem rothen Bruch, Oderbrück, den (künstlich gebildeten) Oderteich vorbei über den Bäckerhai nach dem Bruchberg, nach dem Sperberhaier Damm u. über den Hirschler Teichdamm nach

Clausthal,

Wernigerode (Schwarz. Hirsch, Weisser Hirsch, deutsches Haus), alterthümliche, gräßlich stolbergische Stadt mit 6000 Ew. u. einem hochgelegenen Schlosse, Darin findet man die Ahnengalerie der Graßen zu Stolberg, die Gedenktaßel eines höchstromantischen Glücksschusses, eine Naturaliensammlung und eine Bibliothek von 30,000 Bdn, (darunter 2000 Bibeln). Schönste Ansicht vom Hossberg; schönste Aussicht auf der Agnesenburg. Aussug am Zilliger Bach hinauf nach den Eisensteingruben des Hartensteins u. Büchenberges,

Ilsenburg (Rothe Forelle) mit Schloss u. Eisenwerken am Ende des Ilsethales, das zu den schönsten Harzthälern gehört. Auf dem Ilsenstein neben dem eisernen Kreuze, dem Denkmal der im Befreiungskriege gefallnenStolberger, ist eine überraschend schöne Aussicht, Die Wasserfälle. Durch den Schimmerwald nach

mässigen Preisen. Hier steht das Harzburg oder Neustadt-Harze-30' hohe Belvedere, von dessen Platt- burg (Braunschweiger Hof; Grosse Restauration). Die alte Burg, 1068 von Heinrich IV. erbaut, von den Sachsen zerstört, von Barbarossa hergestellt und zur kaiserlichen Voigtei gemacht, Sterbeort Kaiser Otto's IV.; später als ein gefährliches Raubnest von Herz. August 1653 geschleift, ist jetzt ein Vergnügungsort mit guter Wirthschaft und schöner Aussicht, Fernere Spazierziele sind der Sachsenberg u. der Elmstein.

Goslar (Die Worth auf dem Markt, ehedem kaiserliche Wohnung. Der römische Kaiser.), hannövrische Stadt an der nördlichen Abdachung des Harzes, am Fuss des erzreichen Rammelsberges an der Gose, von alterthümlichem, finstrem Aussehen mit 7100 Ew. (500 Kath,), Sitz des Communbergamtes, welches Hannover zu 1/2, und Braunschweig zu 1/2 gemeinschaftlich bebauen. Hier wird die ber. G. Gose (Bier) gebraut, und G. Schroet gegossen.

Der Sage nach von K. Heinrich I. erbaut war es freie Reichstadt, Residenz von Heinrich II., der hier 1006 und 1015 Reichstage hielt. K. Conrad baute auf der W.seite ein Schloss, das nachh. Georgenkloster. 1062 ereignete sich im Dom das s. g. G. Blutbad, da bei der Anwesenheit K. Heinrichs IV. Bisch, Hezilo v. Hildesheim u. Abt Widerad v. Fulda, Erzkanzler, der Kaiserin, über den Vorrang in Streit geriethen. Die Fuldaischen wurden aus der Kirche getrieben und selbst der Kaiser musste fliehen. - Die G. Statuten sind ein bürgerl. Gesetzbuch aus dem 14. Jahrh., das mehre Städte annahmen, 1365 trat G. zur Hansa, 1521 zur 1540 fiel es in die Reformation. Reichsacht wegen Zerstörung des Georgenklosters. 1625 ward es von Christian v. Braunschweig vergeblich belagert, 1631 aber von den Schweden erobert. 1803 kam es an Preussen, 1807 an Westfalen, 1816 an Hannover.

Der Dom v. 1040 — 1050 wurde 1820 abgetragen!! In einer übriggebliebenen kleinen Capelle der s. g. Krodo-Altar aus dem 11. Jahrh. Glasmalereien aus dem 16. Jahrh. etc.

Die Frankenberger Kirche v.

Die Marktkirche aus dem 12. Jahrh, mit Archiv u. Bibliothek (Incunabeln).

Die Stephanskirche mit einem alten Gemälde.

Kloster-Neuwerkkirche aus ders. Zeit, beide interessant, als Beispiele der Entwicklung des Gewölbbaues aus der Pfeilerbasilica.

Die Ueberreste des Kaiserpalastes, jetzt Getreidemagazin.

Der Zwinger, ein in einen Lustort umgeschaffener Thurm der alten Stadtmauer mit 3 Sälen übereinander u. 24½ dicken Mauern.

Loge: Hercynia zum slammenden Stern.

SPAZIERGÆNGE, UMGEGEND.

Die Claus, ein 60' hoher Sandsteinfelsen, mit eingehauenen Zimmern u. Anlagen; zur Zeit als das Petersstift noch auf dem Berg stand, eine Mariencapelle; später eine Einsiedelei, u. Schlupfwinkel von Gesindel; jetzt Eigenthum des H. Cramer v. Clausbruch.

Der Rammelsberg, mit sehr bedeutendem Bergbau in 11 Gruben, davon 4 nach G. gehören. (Samstag N.M. ist das Bergwerk beleuchtet). Es wird gebaut auf Gold (10—12 Mark jährl.), Silber (4000 Mark), Kupfer (80 Ctr.), Schwefel (800 Ctr.), Blei (2000 Ctr.) u. Glätte (1100 Ctr.) Das gewonnene Erz wird auf der Marienhütte zu Ocker, auf der Julius- u, Sophienhütte bei Langelsheim u. auf den Vitriolhütten in G., die fast den ganzen Continent mit Vitriol versorgen, zu Gute gemacht.

Die Cementquelle, die Eisen in Kupfer verwandelt. - Die Kupferschmiedereien. — Die grossen Schieferbrüche auf dem Wege nach Clausthal. — Der Thomas-Mattenberg, die hohe Kehle, mit schönen Aussichten. Das Ockerthal mit seinen Mahl-, Walk-, Oel-, Säge- u. Papiermühlen, den Schmelzhütten, Scheidehäusern u. Hammerwerken, Messinghütten und Kesselfabriken, in denen allen die Erträgnisse des Rammelsberges verarbeitet werden. Dabei der »Treppenstein«, die »Studentenklippe« u. der »Ziegenrücken« mit schöner Aussicht. - Die Ockerschlämmerei an der Gose.

Clausthal (Goldne Krone, Rathskeller, Stadt London), Hauptstadt des Harzes, Sitz der hannöverschen Bergbauverwaltung im H. mit 10,000 Ew., 1740' über dem Meer u. 1749' unter

dem Brockenhaus, in oder, rauher Gegend, ganz von Holz gebaut und wegen des Bergbaues ganz besonders sehenswerth: Erlaubnisscheine zum Besuch der Sammlungen und Werke sind nöthig und werden von dem Berghauptmann unentgeltlich abgegeben. Die Bergwerksschule mit Modell- u. Mineraliensammlung. Die Münze, in welcher wöchentlich gegen 8000 Thir. geprägt werden: - Zellerfeld mit dem Topfemaillierwerk. - Die Frankenscharner Silberhütte mit Pochwerken von 1554. - Die besuchtesten Bergwerke sind Carolina und Dorothea"/2 St, Die Georg-Wilhelms-Grube geht bis 2000' unter die Meeressläche. Der Georgstollen ist 3 St. fang in den Felsen getrieben. Von da Nw. liegen der Iberg, Winterberg u. Hübichenstein, dazu die von Heinrich I. erbaute Stauffenburg u. der »Heinrichswinkel, wo der Kaiser seinen Vogelherd hatte. Auf der Stauffenburg lebte in tiefster Verborgenheit das schöne Hoffräulein Eva v. Troth viele Jahre lang als die Geliebte Herz. Heinrichs von Wolfenbüttel, nachdem sie sich vorher zum Schein Pesttodte in einer Wachsmaske hatte begraben lassen, ward Mutter von 7 Kindern 'u. st.' 1341. Hier wurde kurz hernach Margaretha v. Warberg. eine Aebtissin von Gandersheim, weil sie dem Ruf der Liebe gegen ihr Klostergelübde gefolgt, in einen steinernen Sarg lebendig eingemauert u. in jahrelanger Pein am Leben erhalten (bis 1388). Von Clausthal führt ein fahrbarer Weg durchs Lerbacher Thal nach

Osterode (Engl. Hof. Krone. Kronprinz), fleissige Fabrikstadt, von Gypsbergen umgeben, mit 3000 Ew. Grosse Schachtruppsche Bleiweiss-, Schrot-, Hagel - und Walzbleifabrik am Scherenberge, Die alte Burg soll 843 vom Sachsenherzog Bruno erbaut seyn. Das »Messer an der Kette, « so wie die »Hünenrippe« auf dem Rathhaus warten auf scharfsinnige Erklärer. Das grosse Kornmagazin (gegen Brodmangel). In der Nähe der Klinkerbrunnen, die °unbedeutende Jettenhöhle, das Königsbrünnlein und

die Petershütte.

Herzberg (weisses Ross), ehe-

nover. Das Schloss, jetzt in Ruinen. Gewehrfabrik. Ochsenpfuhl u. Jürs, zwei kleine Seen; letzter von unergründlicher Tiefe, in der man die Trümmer vom Schloss eines verwünschten Ritters gesehen haben will: Wasserfall bei Lonau. - Der Weg von Herzberg nach dem Brocken führt nach

Andreasberg (Rathskeller, Schützenhaus), einer von Bergspitzen (dem grossen Knöllen, dem Gödekenthalskopf, den Koboldsköpfen) eingeschlossenen. 1521 erbauten Bergstadt, die sich vom Bergbau u. Vogelfang (auch Canarienvögelzucht) nährt. - Von da führen 2 Wege nach dem Brocken; der eine über Braunlage, Elend und Schierke zum Fahren; der andre nach dem Rehberger Graben, dem Oderteich und über Oderbrück zu Fuss in 5 St. Von letztem Ort muss man einen Führer nehmen.

Von Herzberg nach Alexisbad geht

man nach

Scharzfeld; auf der Burg hat Heinrich IV: ein schmachvolles Andenken hinterlassen. - Einbornshöhle mit Höhlenbärenknochen, "-Königshütte bei Lauterberg: grosse Eisengiesserei; Kupferhütte, schöne Malachite, Kupferkiese, Ziegelerze: Die Steinkirche, eine offene Höhle in einem Kalkfelsen, 40' b,, 18 br.; 70' tief. Den Römerstein, die Zwerzlöcher 'undi den Sachsenstein vorbei nach

Walkenried; schöne Ruine eines Benedictinerklosters von 1127 Denkmälern, einer Folterkammer und der »Lutherfalle«. Von da über den Kupferberg nach Ellrich am Ausdes durch seine lärmenden Schmiedehämmer berühmten Zorgethales; über Ilfeld nach der Burg Hohnstein und nach Stolberg. In dem hochgelegnen Schlosse ist eine Bibliothek und Waffensammlung, ein altes Götzenbild, eine Uhrensammlung. In der Stadt am Markt das Wohnhaus von Thomas Münzer, der hier geboren ist. In der Nähe das Lustschloss Tannengarten und die Friedrichshöhe: ferner Schwende, einer Spiessglanzgrube, der einzigen in N. Deutschland. Ueber Strassberg durch das Selkethal nach

Alexisbad (Das Logishaus. Das mals Residenz der Herzöge von Han- Traiteurhaus). Das Bad hat 2 Eisenquellen und ist neuerdings sehr besucht. In der Nähe der Rammberg oder Victors-Höhe mit der Teufelsmühle und der vollkommensten Aussicht auf den ganzen Harz. Nach SW.

Harzgerode (Weisses Ross) mit Mauern und Pflaster von Marmor, einem alten Schloss und lebhaftem Hüttenbetrieb. Von da ist es 3/4 St. nach dem Mägdesprung, wo der Sage nach ein Mädchen über das Thal gesprungen; das freundliche, fleissige Selkethal entlang kommt man an die Mägdetrappe, wo die in den Felsen gedrückten Menschensohlen gezeigt werden, und ziemlich am Ende des Thales noch Burg Falkenstein, die uns aus Bürgers Pfarrerstochter zu Taubenheim in traurigem Anden-

ken steht. Ballefistädt (Stadt Bernburg) mit der alten Residenz der Herzöge von Anhalt - Berburg. Im Schloss eine Gemäldesammlung. —  $1\frac{1}{2}$  St. östl. die Ruinen des Klosters Conradsburg aus dem 12. Jahrh. mit vor-

züglich schöner Krypta.

Gernrode mit der für die Geschichte deutscher Baukunst höchst merkwürdigen, fast ganz gut erhaltenen Stiftskirche, gegründet 960 von Markgraf Gero in Basilikenform. Die Gerocapelle, vielleicht die Grabcapelle von Hedwig, Gero's Schwiegertochter, der ersten Aebtissin des Stiftes, mit sehr interessanten Sculpturen (Arabesken und Figuren: Christus [?] mit Johannes u. Maria). Gero's Denkmat, aber von 1319. Neben der Stadt Stubenberg mit Wirthschaft und schöner Aussicht. 'Nun über Thale im Bodethale nach der Ross-TRAPPE, 850' h. Der Sage nach setzte hier eine verfolgte Prinzessin über die Bode, und noch zeigt man den Hufschlag des Rosses im Felsen.

Die **Haynleite**, eine waldige Bergkette, 5 M. l., ½ M. br., die als ein Ausläufer des Unterharzes angesehen wird, von dem sie durch die goldene Aue geschieden ist. Ihr höchster Punkt ist der Kyffhäuser 1450', der Schlachtberg genannt von der Niederlage, die hier Thomas Münzer im Bauernkriege erlitt. Auf der »Snehöhe« steht die kaiserliche Burg 12. und 16. Jahrh. von den Thüringern zerstört. Hier lässt die Volkssage den Kaiser Barbarossa am steinernen Tisch, durch welchen sein Bart hindurch gewachsen; schlafend seiner Erlösung harren, die erfolgt, sobald die Raben nicht mehr um den Berg fliegen, was sehr verschieden ausgelegt wird. An der Südseite des K. liegt

Frankenhausen (Mohr), mit 4700 Ew., einem Schloss, einer grossen Saline, die, Eigenthum der Stadt, 9-10,000 Tonnen Salz jährlich liefert, Bierbrauerei, etwas Weinbau, Leimsiederei, sehr viel Gemüsebau. einer muriatischen Mineralquelle u. Braunkohlengruben. Hier war 1810 das erste deutsche Musiksest, veranstaltet vom Cantor Bischoff.

**Sondershausen**, Haupt- und Residenzstadt des Fürstenth. Schwarzburg-Sondershausen, mit. 5000 Ew. S. Rr. 8. Zwischen S. und Frankenhausen liegt das Kloster Göllingen, wahrscheinlich aus dem 11. Jahrh. mit Rundbogen in Hufeisenform, was in Deutschland sehr selten vorkommt; im Bauernkriege zwar verheert, aber doch noch in einzelnen Theilen erhalten, namentlich im westlichen Thurm

und der Krypta darunter.

Heldelberg Badischer Hof, Prinz Carl. Hollandischer Hof. Adler: Hirsch), berühmte Universitätsstadt am Neckar, in einer der reizvollsten deutschen Gegenden ; im Grossherzogthum Baden, mit 1100 Häusern und 13,000 Ew. (5000 Katholiken, 300 Juden). Dampfschifffahrt nach Heilbronn, einer Eisenbahn nach Carlsruhe, nach Mannheim und nach Frankfurt, und einer Brücke über den Neckar, 30' br., 700' l., von Carl Theodor erbaut. Als Gründer H. gilt Conrad, der Halbbruder des Barbarossa; der 1156 eine Burg auf dem kleinen Gaisberg baute. Im Mittelalter Hauptstadt der Rheinpfalz war H. 1228-53 Sitz Otto's des Erlauchten von Wittelsbach, und blieb es für die nachfolgenden Kurfürsten bis 1719, wo Kurfürst Carl Philipp, weil die Bürger die Hauptkirche den Katholiken ganz zu überlassen sich weigerten, nach Mannheim zog. In H. wurde unter Kurf. Friedrich II. 1848 Kyffhausen, aus dem 10. Jahrh., im die Reformation eingeführt und 1889

das reformirte Glaubensbekenntniss, in welchem 1362 der H. Katechismus durch C. Olevianus abgefasst wurde. 1622 ward H. von Tilly erstürmt und geplündert, die kostbare Bibliothek nach Rom abgeführt. 1688 raubten und brannten die Franzosen in H.; dessgl. 1693. 1802 kam es durch Reichsdeputationsschlyss an Baden.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE

GEBÆUDE u. ANSTALTEN. Die Hauptkirche zum h. Geist, aus dem 13. Jahrh., und vom Kaiser Ruprecht III. 1400-1440 erweitert. und zur eignen Grabstätte benützt. Das Schiff der Kirche haben die Reformirten, den Chor, wo ehedem die Bibliothek und noch die Fürstengruft. die Katholiken inne seit 1708. - Die Peterskirche, die älteste der Stadt, seit 1822 den vereinigten Evangelischen gehörig. Unter vielen denkwürdigen Grabmälern auch das der gelehrten Italienerin Olympia Fulvia Morata, die an der Universität Vorlesungen hielt und 1555 in ihrem 27. Jahre starb. Die Universität, gestiftet vom Kurfürsten Ruprecht 1386, die älteste

der Prager in Deutschland, zeichnete sich durch eine vorzügliche Bibliothek von Handschriften aus, die aber im 30jährigen Krieg durch Tilly erbeutet und von dem bayr. Herzog Maximilian I. un Rom verschenkt, nur zum Theil im J. 1815 restituirt worden, von 1322 sind 847, und zwar deutsche, von Rom zurückgegeben; 40 griech, und römische kamen von Paris, wohin sie unter Napoleon von Rom entführt worden. nach H. zurück. In H. studirte Melanchthon und disputirte 1518 Luther. Seit 1802 durch den Kurf. Carl Ludwig restaurirt und erweitert, gehört die Universität zu den ersten in Deutschland, ausgezeichnet durch Lehrer, wie durch Lehranstalten und (den jederzeit zugänglichen) Sammlungen in allen Fächern, so wie durch den freien Geist, der Lehrer u. Lernende durchdringt u. verbindet. Hier lehren: Theologie: Paulus, Lewald, Ullmann, Dittenberger, Rothe. Geschichte: Schlosser, Kortum, Häusser, Gervinus. Recht: Mittermaier. v. Vangerow, Zöpfl, Röder. Rau (Staatswiss.). Sprache und Alterthumer: Creuzer, Spengel (griech.),

sik: Muncke, Jolly. Chemie: Gmelin, Posselt, Delffs. Geologie und Mineralogie: Leonhard, Blum, Botanik: Bischoff. Heilkunde: Tiedemann, Gmelin, Chelius, Nägele, Puchelt, Henle, Pfeuser. Das Universitätsgebäude am Ludwigsplatze; mit vielen astronomischen, physikalischen, naturhistorischen u. a. Sammlungen; mit der Bibliothek (jetzt 150,000 Bde. und 1800 Handschriften (z. B. die griech. Anthologie, unicum; Thucydides, Plutarch, Odyssee; Ottfrieds Evangelien aus dem 10 Jahrh. Gottfried von Strassburg, Pareival, Ma-nessische Codex etc., täglich offen von 10-12 und Mittw. und Samst. von 2-4; einem bei Heidelberg 1838 gefundenen Relief, das Mithrasopfer vorstellend, und vielen andern römischen Alterthümern. - Die botaninischen Anlagen vor dem Mannheimer Thor, mit medicinisch-botanischer, pomologisch - önologischer und ökonomischer Abtheilung.

Das Schloss auf dem Jettabühl am Geisberg. Der älteste Theil diente dem Hohenstaufen Conrad zum Wohnsitz, einen spätern erbaute Ludwig der Strenge und sein Sohn Rudolf der Pfülzer auf dem Jettenbühel, einen noch spätern Ruprecht IH. (Ruprechtsbau mit der alten Capelle) vor 1400 y den Friedrich der Siegreiche vergrösserte (der gesprengte Thurm); endlich waren es Otto Heinrich (Otto Heinrichsbau mit dem Rittersaale u. Glockenthurm 1556-59), Friedrich IV. (Friedrichsbau mit 16 Bildsäulen pfälzischer Fürsten 1383-1610), u. Friedrich V. (der englische Bau 1610-21), die hier Neubauten anlegten. Nach den Verwüstungen des 30jähr. Krieges stellte Carl Ludwig 1680-80 das Schloss wieder her: 1689 sprengte der französische General Melac dasselbe in die Luft; - davon noch der gesprengte Thurm. - Die nachherigen Wiederherstellungen waren ohne Erfolg, zumal da 1764 der Blitz die letzte Verheerung anrichtete. — Im Schlosskeller das Heidelberger Fass, 1751 unter Carl Theodor gebaut, das 250 Fuder hält. - Der Altan vor der Nordseite der Burg mit herrlicher Aussicht. - Der Stückgarten unter den Linden vor dem grossen Thurm mit der Aussicht in den Garten Clara's v. Hahn (deutsch), Ruth (ital.). Phy- Detten, der Gemahlin Friedrichs des

Siegreichen. Das Steinbild Friedrichs V. von d. Pfalz, von Epheu umwuchert, — Der Schlossgarten mit
dem Fürstenbrünnlein 1767. Die
grosse Terrasse mit der schönsten
Aussicht des Schlosses. Der Ziehbrunnen von 1310, in den Granitfelsen
gebohrt, dabei Säulen, angebich aus
Carls d. Gr. Palast zu Ingelheim. Im
Sommer wird auf dem Schlosshof ein
grosses Musikfest gehalten.

VEREINE etc. Das Museum, gegenüber der Universität, für geselliges Vergnügen und Lectüre. Daselbst einige Antiken etc. Der Hezenthurm. Die Harmonie für die bürgerlichen Stände. Der Musik-

verein.

PRIVATSAMMLUNGEN; die mineralogische und geologische des Geh. Raths v. Leonhard; die Petrefakten des

Prof. Bronn,

umgegend. Der Wohfsbrunnen, s. g. weil die Zauberin Jetta hier von einem Wolf zerrissen wurde. In den 5 Teichen des Wolfsbrunnens vortreffliche Forellen. (Ein Wagen bis hieher 3 fl. 30 kr.). Die neuen Anlagen, — Der Hausacker; Ro-

senbusch; Hirschgass.

Der Königstuhl über dem Schlosse mit weiter Aussicht. — Der Riesenstein in der Mitte des Geisberges, eine merkwürdige Felsengruppe. — Der Heiligenberg, auf dem rechten Neckarufer. Der Philosophenweg, Haarlass, Ziegelhausen, Kloster Neuburg, ursprünglich 1170 Benedictiner -, dann durch Conrad v. Stauffen Nonnenkloster, Fräuleinstift, Jesuitenkloster und jetzt Eigenthum der Schlosserschen Familie. — Neckargemünd am Neckar, mit der Burg Dilsberg in der Nähe. Gegen-über Neckarsteinach, nebst einer Kirche mit vielen Denkmalen der Ritterfamilie Landschaden, und vier Burgen, von denen eine (Mittelburg) im alten Styl wieder hergestellt worden. — Wirthsh. zur Harfe.

Schwetzingen (man fährt auf der Eisenbahn bis Friedrichsfeld, wo Gesellschaftswägen nach S. bereit stehen), mit einem Schloss und sehr schönem, 186 Morgen grossen Garten, angelegt von Carl Theodor 1742—1799, in den spätern Kriegszeiten verfallen, unter der badischen Regierung wiederhergestellt. Ausser den vielen zum

Theil geschmacklos verzierten Wasserwerken der Apollotempel mit dem Apollo von Verschaffelt, daneben die castalische Quelle. Tempel der Forstbotanik; Ruinen der römischen Wasserleitung; die Stelle des Römergrabes; der Mercuriustempel. Die Moschee (kostete 300,000 fl.); der Minervatempel mit einer Statue von Crepello u. a. m., Hier war es, wo K. Ludwig von Bayern als 7jähriger Prinz den ersten Gedanken zur Walhalla, als einem deutschen Nationaldenkmai, an der Stelle der unpassenden Tempelchen etc. fasste.

Ladenburg auf dem Wege nach Mannheim am r. Neckarufer, mit einer von Dagobert gegründeten Kirche, röm. Badtrümmern und dem Stahlbühel, wo ehedem die öffentlichen

Gerichte gehalten wurden.

Handschuchsheim mit einer sehr bedeutenden Sammlung mexicanischer Alterthümer bei Hrn. Uhde.

Heilbronn (Gasth.: Sonne. Falke.: Rose. Dampfschifffahrt nach Heidelberg und Mannheim täglich 6 U. M.), k. württembergische alterthümliche Stadt, in reizender Lage, in einem weiten Bergkessel. am r. Neckarufer mit 11,000 Bw. (390 Kath.), vortrefflichen Bau- u. Bildsandsteinen, Weinbau, Champagnerfabriken, mehren grossen Papiermühlen (Rauch, Schäufelin), Gypsbrüchen etc., lebhaftem Handel auf dem Neckar.

Schon im 8. Jahrh. genannt, erhielt H. 1073 von Heinrich IV. Stadtrecht, ward unter Friedrich II. vergrössert u. unter Conrad III. Reichsstadt. Mitglied des schwäbischen Bundes hielt H. Götz v. Berlichingen gefangen, nahm 1525 die Reformation an; ward im Bauernkrieg von den Bauern erstürmt; trat dem schmalkaldischen Bunde bei, dem hier 1347 Württem-berg im Vertrage mit Carl V. entsagte. 1598 kamen hier die protestantischen Stände zusammen, um gegen die katholischen zu berathen. 1633 der H. Vertrag zwischen Oxenstierna u. den Verbündeten zur Fortsetzung des Kriegs. 1803 kam H. an Württemberg. Hier lebt Dr. Strauss, der Versasser des »Lebens Jesu.«

in den spätern Kriegszeiten verfallen, Die Kilianskirche von 1013 bis unter der badischen Regierung wie- derhergestellt. Ausser den vielen zum dem 13. Jahrh. nichts mehr sichtbar),

mit hohem Thurm, Glasmalereien, Holzschnitzwerken von 1498, einem Sacramenthäuschen und einigen Merk-Die 7 Röhrbrunnen, würdigkeiten. davon die Stadt den Namen hat. Das Rathhaus von 1340 mit Archiv (Urkunden v. 1280, Handschriften von Berlichingen, Sickingen) u. einer kunstreichen Uhr von 1379. Der Thurm in welchem Götz 1519-25 gefangen Rösslers Haus am Markt gilt für das älteste in H. — Blankenhagens Grabmal auf dem Kirchhof von Dannecker. - Der Wilhelmscanal zur Verbindung des untern u. obern Neckars von 1819-21. In der Bibliothek des Gymnasiums viele römische Votivsteine; auch Incunabeln.

Der Wartberg mit herrlicher Aussicht und schönen Anlagen. -Das Jägerhaus im Walde 1 St. mit sehr grossem Steinbruch. Die Wirthschaftsgärten von Braunhart und Gschwend.

Weinsberg 11/2 St., an der Sulm, berühmt durch seine Weibertreue bei der Belagerung durch Conrad III. 1140, und durch den Dichter und Geisterscher J. Kerner, welcher hier als Arzt lebt und seine Wohnung am Fusse des Burgberges hat, auf welchem die Trümmer der »Weibertreue« stehen.

Hildeshelm (WienerHof, Rheinischer Hof), kgl. hannöversche alte Stadt am rechten Ufer der Innerste in einer hügeligen Gegend mit 15,500 Ew. (3000 Kath., 300 Juden), grossen Lein-wandfabriken u. einem Bischof. Das Bisthum (Hildesia, Bennopolis) ist von Carl d. Gr. gegründet (in Elge), durch Ludwig d. Fr. 822 hieher verlegt; 1196 liess sich eine flandrische Colonie an der Westseite nieder: zu Anfang des 13. Jahrh. wurde die Neustadt angelegt u. die ganze Stadt befestiget, 1434 schloss H. ein Bündniss mit Hannover gegen die Bischöfe. Durch Schenkungen und Käufe war H. so reich geworden, dass es zur Zeit der Reformation, der H. 1342 grösstentheils beitrat, 7 Grafschaften und 21 Schlösser zählte. 1803 kam es an Preussen, 1807 zum Königr. West-falen, 1813 an Hannover.

KIRCHEN u. SONSTIGE MERK-

**WURDIGKEITEN:** 

Förster, Deutschland.

Der Dom im deutschen Basilikenstyl des 11. Jahrh. mit je 2 Săulen zwischen 2 Pfeilern; die Altartribune von 1120; vielfältig restaurirt. ehrnen Thürflügel von 1015 auf Veranstalten des kunstbegabten Bischof. Bernward gegossen, 16' h. mit Geschichten aus dem Leben der ersten Menschen und dem des Erlösers. -Auf dem Domhofe eine ehrne Säule v. 1022, 131/2' h. mit 28 Scenen aus dem Leben Jesu, von der Taufe an bis zum Einzug in Jerusalem, - Taufbecken mit biblischen u. allegorischen Darstellungen in Relief, die 4 Paradiesströme als Fussgestell, vom Anf. des 13. Jahrh. - Sarkophag des H. Godehard mit den Bildern der Apostel u. a. Heilige vom Anf. des 12. Jahrh. - Man zeigt hier auch ein ältres Sculpturwerk unter dem Namen Irminsäul.

S. GODBHARD, 1133 gegründet, im schönen romanischen Styl; mit Sculpturen aus Stucco aus ders. Zeit, Christus u. 2 Heilige über dem Hauptportal.

S. MICHABL aus dem 12. Jahrh. mit gleichzeitigen Sculpturen an den Chorwänden. Schöner Kreuzgang.

Magdalenenkirche mit einem 20" hohen kostbaren Kreuz, einer Arbeit des Bischof Bernward (†1022) und 2 silbernen Leuchtern aus ders. Zeit.

Die Kirche auf dem Morizberge aus dem (11?) 12. Jahrh. zum Theil modernisirt.

Die Beverin'sche Bibliothek; die Schmetterlingsammlung von Sander. Armen-, Erziehungs-, Irren-, Taubstummenanstalten; eine Kinderpfleganstalt von 5-600 K.

VERGNÜ-GESELLSCHAFTEN, GUNGEN: Club, Casino. Logen: Pforte zur Ewigkeit; zum stillen Tem-Die Spaziergänge auf den pel. ehemaligen Festungswerken. - Die Zwergshöhle, wo sich Glaubersalz bildet, - Söder 2 M. entf. mit dem Schloss und der Bildergalerie des Grafen v. Stolberg.

Homburg vor der Höh (Englischer Hof, Hessischer Hof), Hauptund Residenzstadt der Landgrafschaft Hessen-Homburg, am östlichen Taunusabhang auf einem Hügel mit weiter herrlicher Aussicht, mit 4000 Ew. u.

berühmten Heilquellen, die neurer Zeit mit der beigesügten u. 1847 unter dem Weherus der entrüsteten öffentlichen Meinung in D. auf 24 Jahre gesestigten »Spielhölle« besonders in

Aufnahme gekommen.

Das Schloss auf römischen Fundamenten im 13. Jahrh. erbaut, aber 1681 — 85 von dem Landgr. Friedrich II. mit dem silbernen Beine neu erbaut, mit schönem Garten, wo Sonntags nach der Frühkirche Militärmusik, u. einem hohen aus weiter Ferne sichtbaren weissen Thurm. Im Schlosshof die Statue des genannten Landgrafen, des tapfern Nessen vom grossen Kurfürsten von Brandenburg, der durch Ungehorsam den Sieg von Fehrbellin entschied. Bibliothek, Ahnensaal, röm. Alterthümer, Wassensaal.

Die Mineralquellen im N.O. von H. in einem anmuthigen Wäldchen. Soolquellen und Salinischer Säuerling. Der Curbrunnen gegen Gonzenheim; die Badebrunnen nahe am Kaffeehaus; der Sauerbrunnen in

reizenden Anlagen.

Die UMGEBUNG gehört zu den reizendsten Gegenden des mittleren Deutschlands, u. ist mit ihrem Frucht-Wald – u. Heilquellenreichthum allgemein unter dem Namen des

Taunus bekannt, des Gebirges, das sich zwischen Rhein u. Wetterau in einer Längenausdehnung von 10 M, in verschiedenen Abstufungen erhebt. Zum Rothenberg 1762 h. führt eine 3/4 St. lange Allee von H. aus; rechts ein grosser Park; dann der kleine Tannenwald mit Meierei; das Alleehaus; der grosse Tannenwald mit Jagdschloss; der Forellenteich mit einer Mühle; der Forstgarten; Elisabethenstein mit schöner Aussicht; die Luthereiche; die Papiermühle; der Tempel. - Die Goldgrube 11/2 St. über Oberstetten, auf einem freien 1204' h. Felsen (in welchem ein Stollen auf Gold gegraben worden ist), mit schöner Fernsicht nach dem Vogelsberg, Spessart, Odenwald etc. an einer andern Stelle nach Main u. Rhein.-Die Saalburg 1304'h. mit vielen Ueberresten u. Spuren altgermanischer Festungswerke. Auch will man hier das von Drusus erbaute, von Arminius zerstörte Castell Arctaunum wiedererkennen. - Der Feldberg, der

leicht zu ersteigen. Am Brunhildis-Bette, einem Quarzfelsen auf der Hochebne des Berges, wohin die Sage Brunhildens Schloss und Zauberschlaf verlegt, aus dem sie durch den Kuss des furchtlosen Siegfried, der durch die »Webeglut« ritt, erweckt wurde, ist der schönste Punkt den Sonnen-Auf- u. Untergang zu sehen. reichende Fernsicht ringsum. In der Nähe Burg Hattstein und das Dorf Reisenberg mit den Ruinen des Schlosses gl. N. - Am N. Abhang der röm. Pfahlgraben mit den Resten eines Römercastells u. der »Heidenkirche«. — Der Altkönig 2394' h. mühsam zu ersteigen; am Fuss, in der Mitte u. auf dem Gipfel drei colossale Stein-Wälle von unbekanntem Ursprung (n. E. vom Alemannenkönig Rando, n. A. von Ariovist). Am Fusse des Altkönigs: Kronenburg mit den Resten der alten Burg; Kronthal mit einem Gesundbrunnen, Neuen-hain dessgl. Höher am Altkönig: Burg Falkenstein, wohin die Berg-geister dem Ritter Kuno v. Sayn den Weg zur Brautsahrt gehauen; u. von wo der Erzbisch, von Trier, Kuno v. Falkenstein stammt. Unter Falkenstein liegt Königstein, ehedem Reichsburg, zuletzt kurmainzische Festung. - Eppstein an der Kriftel in der Mitte von 4 Thälern, in reizender Gegend, die man die nassauische Schweiz nennt, die Heimath wunderbarer Sagen u. mächtiger Erzbischöfe und Waldboten. - Dornholzhausen 3/4 St. v. H. mit der Scheller'schen Gartenwirthschaft. - Friedrichsdorf 1 St. eine urspr. französische Colonie, mit einer neuen Kirche u. ber. Scheibenschiessen im Juli. -Köppern 1/2 St. weiter in einem waldigen Mühlenthal. — Obererlenbach, mit vortrefflichem Bier auch auf der Falkensteiner Mühle: Okarber - Gesundbrunnen, Quelle des Selterswassers. Der Ludwigsbrunnen. - Oberursel 1St. v. H. mit dem Sonntags viel besuchten Schützenhaus u. schöner Aussicht.

Ueberresten u. Spuren altgermanischer Festungswerke. Auch will man hier das von Drusus erbaute, von Arminius zerstörte Castell Arctaunum wiedererkennen. — Der Feldberg, der 2200 — 2300' hohe Bergrücken zwischen Nahe, Mosel u. Rhein, deszen Nö. Hälfte im Soonwalde, und der in SW. im Idarwald seinen höchsten höchste Punkt 2604' h. 2 M. von H.,

von der Gestalt eines Hunderückens, andre von den Hunnen ab, entweder denen Attila's, oder den Amts-Oberrichtern, die auch Hunnen hiessen. Simrock erklärt es mit Hûn = Riese. Der schönste Ort der im Ganzen öden

Gegend ist

Simmern mit 2600 Ew. Eisenhammer, Strumpfwirkerei, Gerbereien etc. Ehedem Sitz einer pfalzgräflichen Linie, war es eine grosse u. befestigte Stadt, die aber in der Verheerung der Pfalz unter Louis XIV. zu Grunde ging. In der Kirche (in der Seitencapelle des Chors) die Grabmäler der Herzoge. - Ein schöner Weg führt nach Ravengiersburg wo eine sehr sehenswerthe Klosterkirche ist, u. im Simmerthal aufwärts nach der Nunkirche, wo ehedem das Huntgedinge gehalten wurde und nun ein grosser Jahrmarkt alljährlich das kräftige u. eigenthümliche Landvolk versammelt. Von hier hat man die schönste Ansicht des H. Das Leben des Volks hat ein Dichter des H., Rottmann, zum Gegenstand seiner Poesie erwählt.

Jena (Sonne), schöngelegene Universitätsstadt im Weimarischen, an der Saale, mit 6000 Ew. Im 13. Jahrh. gehörte Jena theils dem Grafen von Arnshaugk, theils denen von Leuchtenburg, von denen es 1331 an die Markgrafen von Meissen kam, welche sich oft hier aufhielten. 1423 kam es an Friedrich d. Streitbaren. Nach dem Tode Friedrichs d. Sanftmüthigen 1464 kam es an die ernestinische Linie, bei der es geblieben. 1672 – 90 war es Residenz einer weimarischen Seitenlinie, Bernhard. Es kam hierauf an Eisenach u. von da an Weimar. Am 14. Oct. 1806 Schlacht u. Sieg Napoleons über die Preussen und Sachsen unter Hohenlohe, u. gleichzeitig bei A uerstädt (3 M. nördl.) von Davoust über den Herz. v. Braunschweig, den bei Hassenhausen eine tödtliche Kugel traf.

Die Universität ward gegründet von Kurf. Joh. Friedrich d. Grossmüthigen, da er als Gefangener nach der Schlacht von Mühldorf in J. eine Zusammenkunft mit seinen drei Söhnen hatte, zum Ersatz für das verlorne Wittenberg 1348. Diese Söhne beriefen berühmte Lehrer (Joh. Stigel,

dem rückkehrenden Kurfürsten mit vielen Studenten entgegen kamen. kaiserliche Bestätigung erfolgte 1557 u. die Einweihung 1538 u. die Universität blieb Gesammteigenthum von Weimar, Coburg, Gotha, Meiningen u. Altenburg. Jena zeichnete sich von jeher durch einen freien, geistiger Bewegung offenen Geist aus. Hier haben neurer Zeit Schiller, Reinhold, Fichte, Schelling, Hegel, Fries, Oken, Luden, Griesbach, Eichhorn, Gabler, Kieser etc. gelchrt. Hier ward 1816 die Burschenschaft gegründet, durch welche eine Erneuerung des Studentenlebens bezweckt u. theilweis erreicht wurde, so dass ihr von dem verst. Grossherzog August unmittelbar u. bei dem deutschen Bundestage die ehrenvollsten Zeugnisse gegeben wurden. Dass Kotzebue von einem Studenten von J. ermordet ward, hatte Massregeln gegen die Universität u. die genannte Ver-bindung, welche auf allen deutschen Hochschulen Nachahmung gefunden. zur Folge, welche eine Reformation des Studentenlebens auf lange Zeit hinaus unmöglich gemacht. Die Zahl der Studenten war um 1760 gegen 2 — 3000, u. beträgt jetzt etwa 430. Die Universitätsbibliothek zählt 60,000 Bde. u. viele kostbare Mss. — Mineraliencabinet im Schloss. -Von hier ging unter Prof. Schütz 1785 die erste Literaturzeitung aus. - Hier lehren Philosophie: Fortlage, Apelt, Scheidler, Reinhold. Theologie: Hase, Stieren, Schwarz, Otto, Hoffmann. Recht: Michelsen, Schmidt, Ortloff, Schüler, Danz, Walch, Gerber, Luden. Sprache: Hoffmann (Sanscrit), Göttling, Rückert (Deutsch). Chemie: Döbereiner. Mineralogie: Voigt. Heilkunde: Huschke, Kieser, Siebert, Succow, Schleiden, Martin, Schömann, Ried. Die Singakademie v. 1842.

Die Sternwarte im ehemaligen Schiller'schen Garten.

Sehenswerth ist die Stadtkirche

aus dem 14. Jahrh.

UMGEBUNG. Ziegenhain, dabei der Hausberg, auf dem die 3 Schlösser Windberg, Kirchberg (mit dem Fuchsthurm wo 1161 Markgr. Conrad v. Meissen von seinem Vetter Heinrich ein Jahr lang in einem ei-Vict. Striegel etc.), welche schon 1352 | sernen Käficht gehalten worden) und

Greifberg gestanden. Hier wie auf allen benachbarten Bergen finden sich sehr interessante Versteinerungen im Flötzkalk. — Wöllnitz mit dem Fürstenbrunnen, wo 1552 die Studenten den aus der Gefangenschaft heimkehrenden Joh. Friedrich begrüsst. S.o. - Burgau mit den Lobdaburg-Trümmern und der Triesnitz, dem Lieblingsspaziergang von Schiller. -Der Jenzig, auf dessen Rücken man bis zur Kunitzburg gelangen kann. - Der Landgraf, die Höhe, auf welcher Napoleon in der Nacht vor der Schlacht bivouaquirte, nachdem er in wenigen Stunden einen Weg in den Felsen gehauen für die Artillerie. Von hier begann er den Angriff auf das Centrum der preuss. Armee in Vierzehnheiligen, während Soult und Bernadotte den l. Flügel, u. Augereau den r. warfen.

Ganz nahe SPAZIERGÆNGE: Das Paradies. Der Philosophengang. Luthers Brunnen. Oelmühle.

Rasenmühle.

Ingolstadt, Anglipolis Chry-sopolis Aureatum (Post, Schwarzer Adler), bayr. Stadt und Festung an der Donau, mit 9189 Ew. in einer eintönigen Gegend, an der Strasse zwischen München u. Nürnberg. 1312 von Kaiser Ludwig d. B. zur Stadt erhoben, ward es 1420-34 von Ludwig dem Bärtigen mit Wällen und Thoren versehen. Ludwig der Reiche von Landshut gründete hier 1472 eine Universität. 1339 legte Albrecht, noch als Prinz, regelmässige Festungswerke an, die schon 1546 gegen den schmalkaldischen Bund u. dann 1632 gegen Gustav Adolf und noch öfter im 30jährigen Kriege mit Glück erprobt wurden. Die Oestreicher besetzten die Festung zweimal 1704 u. 1742 u. Moreau liess sie schleifen 1800. Ludwig v. Bayern liess sie von 1830 an in ausgedehntem Masse mit Montalembertschen Thürmen, mit Brückenköpfen u. Bastions wiederherstellen.

Die Hauptkirche von Ludwig d. Bärtigen erbaut 1425, mit einem goldenen Marienbilde u. dem Begräbniss

des Herz. Stephan. In der Franciscanerkirche das Grab

des Dr. Eck.

Die Brücke über die Donau ist berühmt.

Die neue protestant. Kirche von Heideloff.

Inn, Fluss im südöstl. Deutschland, entspringt unter 46° 32' B. u. 27° 25' L. im O. Engadin aus dem Maloja am südl. Abhang des Septimer, fliesst aus dem Siller-Sec NNO, durch Ober- u. Unter-Engadin durch enge und hohe Felsschluchten (namentlich bei Finstermunz) bis Landeck, nimmt hier den Trofanerbach auf, später den Oetzthalerbach und fliesst bei Mayshof NO. nach Innsbruck, wo er die Sill aufnimmt, und nach Hall, wo er schiffbar wird, nach Rattenberg, oberhalb welcher Stadt die Zill einmündet, und unter Kufstein ins Königreich Bayern, dessen Gränze gegen Oestreich er bezeichnet, und zwar NNO. nach Rosenheim, wo die Mangfall einmündet, um Wasserburg herum, von wo aus er NO. bis Mühldorf, und von da O. bis Obernberg geht und wiederum in NNO. - Richtung bei Passau in die Donau fällt. Auf dem Wege Rosenheim nimmt er noch auf die Attel, die Isen, die Schärding, die Alz, die Salza (hei Winkelheim) und die Mattich unterhalb Braunau. Der Handel ist nicht sehr belebt: in der Thalfahrt zählt man im Durchschnitt jährlich 130—200 Schiffe nach Passau u. Oestreich mit 200,000 Ctr. Kaufmannsgütern, Holz, Kalk, Unschlitt, Wein; in der Bergfahrt 200-350 Schiffe mit 300,000 Ctr. Tabak, Getreide u. Wein. Flösse sieht man wenig. Uebrigens S. Tirol.

Immsbruck (Ocnipontum) (Gold. Sonne. Schwarzer Adler. Gold. Löwe. Goldener Stern), herrlich in einem weiten Bergkessel zu beiden Ufern Tirols, des Inn gelegne Hauptstadt 1766' über dem Meere mit 11,000 Ew.

Der Name I. kommt zuerst 1027 vor, als Handelsplatz zwischen Deutschland und Italien. Otto I. Graf von Andechs gab dem offenen Ort Mauern, Thore und eine Burg 1234. Im 14. Jahrh. kam es an Oestreich u. Friedrich mit der leeren Tasche als besondrer Landesfürst schlug seine Wohnung daselbst auf (Burg mit dem goldnen Dache). Mit besondrer Vor-liebe weilte K. Maximilian I. hier; die höchste Bedeutung erhielt die Stadt beim Aufstand des Landes gegen

Franzosen u. Bayern 1809. KIRCHEN U. A. ÖFFENTLICHE

GEBÆUDE:

Pfarrkirche, 1717, von Ant. Gump. Altarbild von Luc. Cranach (Andachtbild). Grabmal des Deutsch-

meisters Maximilian.

FRANCISCANERKIRCHE (Hofkirche zum h. Kreuz) 1533 v. Nic. Thüring und seit 1368 v. Marx della Bolla; das frühere Franciscanerkloster wurde von Joseph II. aufgehoben, aber 1839 den Jesuiten übergeben. Das Grabmal K. Maximilians I. in der Mitte der Kirche. Der Kaiser kniet gegen den Hochaltar gewendet auf einem Postament von Marmor, daran 24 Reliefs, mit Darstellungen aus seinem Leben, die 4 ersten von Bernh. und Arnold Abel aus Cöln, die andern von Al. Collin aus Mecheln, 1566. 1. Vermählung Maximilians mit Maria von Burgund 1477. — 2. Sieg Maximilians über die Franzosen bei Guinegate 1479. — 3. Einnahme von Arras 1492. — 4. Krönung Maximilians 1486. 3. Treffen zwischen Venetianern und den von Maximilian unterstützten Tirolern unweit Trient 1487. — 6. Ma-ximilians Einzug in Wien nach Ver-treibung der Ungarn 1490. — 7. Eroberung von Stuhlweissenburg 1490. S. Margarethe, des Kaisers Tochter, kehrt als verschmähte Braut des französischen Kronprinzen zurück 1493. 9. Vertreibung der Türken aus Kroatien. - 10. Bundniss Maximilians mit dem Papst, Venedig und Mailand gegen Frankreich 1495. - 11. Belehnung des Lord Sforza mit dem Herzogthum Mailand. — Philipp der Schöne, des Kaisers Sohn, vermählt sich mit Johanna von Arragonien 1496. 13. Niederlage der Böhmen im bayrischen Erbfolgekriege 1504. – 14. Belagerung von Kufstein 1504. — 15. Herzog Carl von Burgund unterwirft sich dem Kaiser 1303. — 16. Max schliesst mit dem Papst, Spanien und Frankreich die Ligue zu Cambray gegen Venedig 1308. — 17. Max zieht in Padua ein 1309. — 18. Herzog Max. Sforza wird in Mailand wieder eingesetzt 1312. - 19. Zweite Schlacht bei Guinegate gegen die Franzosen. - 20. Max u. Reinrich VIII. nach dieser Schlacht. - 21. Schlacht gegen die Venetianer bei Vicenza 1513. Lexicon stehen: 1. S. Adelgunde;

- 22. Vertheidigung von Marano gegen die Venetianer 1514. — 23. Max u. König Wladislaus von Ungarn besprechen die Wechselheirath zwischen den Enkeln des Kaisers Ferdinand u. Maria mit Anna u. Ludwig, des Königs Kindern 1515. — 24. Vertheidi-gung Verona's gegen die Venetianer 1316. - Dieses Denkmal umstehen 28 Statuen aus Bronze v. Gregor Löffler, Hans Lendenstreich, Stephan u. Melch. Godl, (rechts:) 1. Chlodwig, König der Franken † 511. 2. Philipp der Schöne, des Kaisers Sohn † 1306. 3. Kaiser Rudolf v. Habsburg † 1291. 4. Herzog Albrecht der Weise, des Kaisers Urgrossvater, + 1338. 5. Theodorich, K. der Ostgothen + 526. 6. Ernst der Eiserne, des Kaisers Grossvater, † 1421. 7. Theodbert, Herz. v. Burgund, † 640. 8. König Arthur von England † 542. 9. Erzherz. Sigmund, † 1496. 10. Maria Blanka Sforza, zweite Gemahlin der Kaisers, † 1510. 11. Erzherzogin Margaretha, des Kaisers Tochter, † 1530. 12. Cymburgis von Massovien, Gemahlin Ernsts des Eisernen, † 1429. 13. Carl der Kühne von Burgund, des Kaisers Schwiegervater, † 1477. 14. Philipp der Gute, Herz. von Burgund, des Vorigen Vater, † 1467. (Links:) 13. Kaiser Albrecht II., † 1439. 16. Kaiser Friedrich III., des Kaisers Vater, † 1493. 17. Leopold d. Heilige, Markgraf von Oestreich, † 1136. 18. Rudolf, Graf von Habsburg, des Kaiser Rudolfs Grossvater, † 1232. 19. Leopold III., des Kaisers Urgrossvater, † bei Sempach 1386. 20. Friedrich IV. mit der leeren Tasche, † 1439. 21. Kaiser Albrecht I., ermordet 1308. 22. Gottfried von Bouillon, † 1100.23. Elisabeth, Kais. Albrecht II. Gemahlin + 1442. 24. Maria von Burgund, des Kaisers erste Gemahlin, † 1482. 25. Eleonora, Prinzessin von Portugal, des Kaisers Mutter. Kunigunde, Herzogin von Bayern, des Kaisers Schwester, † 1520. 27. Ferdinand der Katholische, † 1316. 28. Johanna, Königin von Spanien, des Kaisers Schwiegertochter. — Hiezu gehören noch 23 Statuetten von Erz an der Seitenwand der silbernen Capelle, Heilige, die in irgend einer Verbindung zum Hause Habsburg, aber schwerlich alle in einem Heiligen2. S. Adelbert; 3. S. Doda; 4. S. Hermelinda; 5. S. Guido; 6. S. Simpert; 7. S. Jodok; 8. S. Landerich; 9. S. Chlodwig; 10. S. Oda; 11. S. Pharaild; 12. S. Richard; 13. S. Reinbert; 14. S. Roland; 15. S. Stephan von Ungarn; 16. S. Verantius; 17. S. Waltrude; 18. S. Arnulf v. Metz; 19. S. Chlodulf; 20. S. Gudula; 21. S. Pipin Teuto; 22. S. Trudo; 23. S. Vincenz.-Die silberne Capelle, gestiftet von Erzh. Ferdinand und seiner Gemahlin Philippine Welser, einer Kaufmannstochter aus Augsburg, 1378, mit seinem Grabmal von Al. Collin (?). — Denk-mal Andreas Hofers, der von Oestreich ausgeliefert und auf Befehl Napoleons am 20. Februar 1810 zu Mantua erschossen wurde, in Marmor ausgeführt von Schaller d. Ae. Denkmal der gefallenen Landesver-theidiger von Krismaier 1842.

Die Dreifaltigkeitskirche mit der Dreifaltigkeit von Rubens (?), in der Sacristei Denkmal des Weihbischofs Nass von Al. Collin, u. ein Christuskopf von A. Dürer (?). Unter

der Kirche die Fürstengruft.

Auf dem Gottesacker mehre bedeutende Grabmäler, von Collin u. s.

w. Malereien u. Sculpturen.

Die Capucinerkirche von 1393 mit dem s. g. Maximiliansgärtchen; sodann einer Madonna von Lucas Cranach und einer Madonna in tr. von einem unbekannten italienischen Meister.

Die Servitenkirche mit allerhand Kunstproductionen neuerer Zeit, und schöner Aussicht; dessgl. die Nepomukkirche und die Mariahilf-

kirche.

Die kaiserliche Burg ursprünglich 1494 von K. Maximilian erbaut,
modernisirt 1766—70 von v. Walter;
der Riesensaal mit Malereien v. Maulpertsch. Die Schlosscapelle wurde von
Maria Theresia an der Stelle errichtet,
wo ihr Gemahl Franz I. vom Schlage
zu Tod getroffen wurde. Der Erker
mit vergoldeten Dachplatten von dem
Bau Friedrichs mit der leeren Tasche,
mit Resten interessanter alter Mauergemälde.

SAMMLUNGEN, VEREINE.

FERDINANDEUM, Montag Mittwoch u. Samstag von 9-11 u. 3-5 U. offen, für Fremde täglich; ein Museum im Universitätsgebäude, das, aus Privat-

mitteln entstanden, durch seine Sammlungen von Kunst- Natur- u. a. Gegenständen zum Landesinstitut geworden. Es enthält eine Galerie von
Gemälden und Sculpturen tirolischer
Künstler, eine Urkundensammlung für
die Geschichte Tirols, römische Alterthümer aus Tirol, eine dergl. Münzsammlung, eine tirolische Bibliothek,
Waarenmustersammlung, Mineralien,
Pflanzen und Mcrkwürdigkeiten aller
Art aus Tirol.

Universitätsbibliothek (tägl. von 9 — 12 u. von 4 — 6 offen) nebst

Kupferstichsammlung.

Der geognostische Verein. Das Lese casino (für Fremde zugänglich). UMGEBUNG. Der Schlossgarten. Das Dorf Pradl. Schloss Ambras, die ehemalige Hauptburg der Grafen von Tirol, seit 1363 kaiserliches Erbgut, Wohnsitz Ferdinands und der Philippine Welser, der die berühmte jetzt in Wien besindliche A. Sammlung anlegte; jetzt Caserne. — Höher nach dem Gebirge zu das Heilbad Egerdach, beliebter Spazierort; nahe dabei der Tummelplatz, ein Wallfahrtsort u. Grabstätte der im Schloss Ambras verstorbenen Soldaten. Wilten, an der Stelle des römischen Veldidena mit einer Prämonstratenser-Abtei, welche die Sage vom Recken Haymon nach Bezwingung des Riesen Thyrsus (beide sind am Eingang abgebildet) und nach Ueberwindung eines Drachens erbaut sein lässt. In der Kirche ausser einigen neuern Malereien ein uraltes steinernes Madonnenbild. — Der Berg Isel mit schöner Aussicht. Von hier ward am 11. u. 12. April 1809 Innsbruck gestürmt; am 29. Mai focht hier Hofer gegen Deroy u. am 13. Aug. gegen Lefèbre, beidemale siegreich. Hier ist auch der besuchte Schiessstand des Tiroler Jägerregiments u. das Bad Ferneck (Husslhof), beide mit schönen Aussichten. - Das Waldhüterhäuschen oberhalb der Gallwiese.

Das Dorf Völs am Inn und dem Blasienberge 1 St. entf. — 3/4 St. weiter das reizende Kematen u. gegenüber

Unterperfuss.

Zirl mit der Ruine Fragenstein und dem Solstein, dem höchsten Berggipfel gegen Bayern zu. ½ St. unterhalb Zirl die Martinswand, 1776' über dem Inn mit der (allerdings zugänglichen) Maximiliansgrotte, allwo sche Geschichte, für vaterländische der Kaiser sich verstiegen und von Alterthümer. — Schmitts Gemäldeeinem Bauer Zips gerettet worden. -Bei Kranewitten Eingang in das enge Felsenthal Klamm.

**Miel** (Brandts Hôt. Bartels Hôt. Marsilys Hôt. Stadt Kopenhagen. - Eisenbahn u. Dampfschifffahrt. S. Abth. III.), herzogl. holsteinische Stadt in reicher, schöner Umgebung an der Ostsee, Sitz des Oberappellationsgerichts für Schleswig-Holstein und Lauenburg u. a. öffentl. Landesbehörden; Universitätsstadt, mit 12,300 Ew. (wenig Katholiken), bedeutendem Handel (Korn, Butter, Muscheln, Sprotten), einer grossen Messe (»Umschlag«), ausgedehnter Schifffahrt, herrlichem Hafen, wenig Fabriken, vorzüglichen Armenanstalten.

Schon im 10. Jahrh. kommt an dieser Stelle ein Ort »Kyl« vor; doch scheint im 13. Jahrh. eine gänzliche Erneuerung durch Graf Adolf IV. vorgenommen worden zu seyn. Dessen Sohn Johann I, nahm 1243 seine Residenz hier, und hielt eine Belagerung durch seinen Bruder Gebhard und einen Herz. Albrecht von Braunschweig glücklich aus. Johann III., im 14. Jahrh., verlegte den Stapelplatz der dänischen Waaren von Lübeck hicher. Im 30jähr. Kriege war es mehrmals belagert und genommen worden. 1665 stiftete Herz. Christian Albrecht die Universität. 1721—73 war es Resi-denz der Herzöge von Holstein-Gottorp. Am 14. Jan. 1814 Friedensschluss zwischen England, Schweden und Dänemark, wodurch letztres Norwegen verlor.

Die Universitæt, gestiftet von Herz. Christian Albrecht 1663, mit 300 Studenten, Sternwarte, Bibliothek von 100,000 Bdn. etc. — Hier lehren Philosophie: Chalybäus. Theologie: Pelt, Mau. Geschichte: Droysen, Waiz, Müllenhoff, Nitsch. Recht: Christiansen, Stein, Palk, Tönsen, v. Madai. Sprache und Alterthümer: Olshausen (oriental.), Forchhammer Alt.), Hauch (deutsch), Nitsch. Botanik: Nolte. Heilkunde: Langenbeck, Michaelis.

Das Schloss mit dem Kunstmu-

Gesellschaften für vaterländi- briken (Bleiweiss).

und Naserts Kupferstichsammlung. -Die Harmonie. — Concerte im Akademiegebäude. — Liedertafel.

UMGEGEND: Seebad zu Düsternbrock, 1/2 St. Der Weg dahin führt längs des Hafens durch den Schlossgarten oder die Wasserallee; ein Buchenwäldchen mit dem Lustschloss Bellevue. - Sandkrug od. Wilhelmshöhe mit schöner Aussicht. Krusenrott. Neumühlen an der Schwentine. Knoop, am Schleswig-Wassermühle zu Holstein-Canal. Fohrde. Rastorf u. das Schwentinethal mitschönem Park. Schrerenborn, mit Park und Lustschloss

Kitzeberg am Hafen.

Kissingen (Bayrischer-, Wittelsbacher-, Sächsischer-, Russischer Hof. Oelmühle), mit 1300 Ew. (kath.), bedeutender Salzfabrication, sehr besuchter Badeort in anmuthiger Gegend in Franken (jährlich über 4000 Gäste). Hauptquellen sind der Racoczy (von dem über 500,000 Flaschen versendet werden), der Maxbrunnen, der Pandur und Theresienbrunnen u. der Soolensprudel. Grosser Kursaal von Gärtner 1833. Der eiserne Pavillon über den beiden Quellen Pandur und Racoczy Gärtner 1842 (75' l., 34' br.).

SPAZIERGÆNGE: Burg Botenlauben, wo um 1200 der Minnesanger Otto v. B. nach seiner Rückkehr aus dem Morgenlande gelebt. Schöne Aussicht in den Saalgrund. - Frauenro de mit einem alten Kirchlein, darin die Grabmäler Otto's v. Botenlauben und seiner Gemahlin Beatrix, Gräfin v. Edessa, und dem Schleier, dem das ehemal. Kloster Fr. seinen Ursprung verdankte.

Weitere sehr belohnende Ausslüge sind nach Bad Brückenau S. Rr. 12. dem Kreuzberge u. dem 'Rhöngebirge überhaupt.

Klagenfurt (Kaiserkrone. Stern. Sonne. Hirsch, Post), Hauptstadt im östr. Gouvern. Laibach, ehed. Unterkärnthen, ander Klan, mit 13,000 Ew., Oberappellationsger., Ober-Berg-, Münz – und Kreisamt und Sitz des Fürstbischofs von Gurk. Handel. Fa-

K., das Claudia oder Claudivivium der Römer, wurde 648 von den Hunnen unter Kakan eingenommen. Seinen Aufschwung verdankt es erst Kaiser Maximilian 1318, der auch Befestigungen anlegte, die 1809 von den Franzosen geschleift wurden.

Der neue Platz mit einem Springbrunnen, darauf ein Lindwurm zwischen Leopold und Maria Theresia. Der Fürstenplatz mit dem Obelisken des Pressburger Friedens 1803.

Die Domkirche. S. Egid. Die Alumnatskirche. Die alte Burg. Das Landhaus. Das Rathhaus. Das fürstbischöfl. Schloss mit verschiedenen Kunstwerken. - Gesellschaft des Ackerbaues und der Künste.

Um gebung: die Schlösser Victring (jetzt Tuchfabrik). Welzenegg. Ebenthal. Maria Loreto und der Calva-

rienberg.

Koburg (Schwan, Löwe, Grüner Baum. Goldner Adler. Anker), Hauptstadt des Herzogthums Sachsen-Koburg-Gotha, in reizender Lage an der Itz, in frucht-, u. wald-, u. wiesenreicher Gegend, mit 9500 Ew. (500 Kath.), 800 H., vieler Gewerhthätigkeit in Lohgerberei, Bleichen, Glockengiesserei, Marmormühlen etc. Im 12. Jahrhundert Kuhburg geheissen von Meicreien, welche die von ihrem Gemahl, dem K. Mieczislaw von Polen verstossene Richza an dem Berg der Trufalistatt (der jetzigen Feste) anlegen liess, erlangte K. erst einigen Namen, als es — 1430 gegen die Hussiten befestigt — an die Ernestinische Linie kam 1485. — Hier lebt C. A. v. Wangenheim und der deutsche Sprachforscher Frommann. Hie schrieb Jean Paul die Flegeljahre.

OFFENTLICHE GEBÆUDE etc. Die Stadtkirche von 1401 mit sehr hohem Thurm. Das Residenzschloss (Ehrenburg), von Heideloff in alterthümliche Form gebracht: darin der Riesensaal; die Gemäldesammlung; Hosbibliothek, Hoskirche. Die Festung mit herrlicher Aussicht, früher Sitz der Grafen v. Henneberg, jetzt Zuchthaus. Hier vertheidigten sich 1632 die Schweden glücklich gegen Wallenstein. - Das Zeughaus mit türkischen Trophäen. Das Gymnasium mit Naturaliencabinet etc. - Theater, 1837 von Heideloff. | fürsten und Schweden, wodurch letz-

SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND. GESELLSCHAFTEN.

Rosenau, 1 St. Callenberg. Dorf Neusses mit Jagdschlösser. Thümmels Grab. Anlagen zwischen der Stadt und den Vorstädten. - Der Morgenelub im Zollhof. Casino. Harmonie.

Königsberg (Deutsches Haus. Lorbeerkranz. Palmbaum. Hôtel de Prusse. Hôtel de Russie. Kronprinz. - Dampfschifffahrt nach Pillau täglich. Dessgl. nach Elbing. S. Abth. III.) [poln. Krolewicz, lith. Karalanzuge], zweite Residenzstadt des KR. Preussen und Hauptstadt der Provinz Ostpreussen, Sitz des Oberpräsidenten, der Regierung, eines Oberlandesgerichts, Commerz - u. Admiralitäts-Collegiums, einer Universität, eines evangel. Bischofs etc., in hüglichter Gegend am Pregel, ½ M. vom Einfluss desselben in das frische Haff, seit 1843 in eine Festung ersten Ranges umgeschaffen, mit 70,000 Ew. (1800 Kath., 1600 Jud.), 22 Kirchen, 4200 H. von meist alterthümlichem Aussehen, eingetheilt in Altstadt, Löbenicht, Kneiphof, Sacksheim und Rossgarten u. mehre Vorstädte (Freiheiten), 2 M. im Umfang, mit Feldern, Gärten und dem langen Schlossteich; mit Eisengiessereien, Dampfmühlen, Dampsschneidemühlen, Fabriken in Zucker, Wollzeugen etc., Schiffswerf-Bierbrauereien (Löbenichter Bier!), Branntweinbrennereien, beträchtlichem (obschon jetzt gedrücktem) Handel (1840 kamen 928 Schiffe; 1841 deren 722, und 1840 gingen 928 und 1841 deren 726) in Getreide, Lein, Hanf, Flachs, Bernstein etc.

Vom deutschen Orden, auf Anrathen des Böhmenkönigs Ottokar wider die heidnischen Samländer 1235 erbaut und ihm zu Ehren K. genannt, vergrösserte es sich sehr bald, und bereicherte sich vornehmlich durch Getreidehandel. 1523 ward die Reformation eingeführt durch Bischof Georg v. Polentz und dem von Luther gesendeten Dr. Joh. Brismann, und dem Hochmeister Markgraf Albrecht, Preussen worauf ein Herzogthum 1344 ward die Universität. wurde. 1626 die Festung gegründet. 1656 Vertrag zwischen dem grossen Kur-

tres an Polens Stelle Lehnsherr von Brandenburg wurde. 1701 setzte sich hier Kurf. Friedrich I. die Königskrone auf. 1806 ward K. Zufluchtsort für die königl. Familie. Von jeher Heimath freisinniger Bewegungen ist die Vaterstadt Kants in neuester Zeit besonders lebhaft und entschieden für die Fortschritte im Staatsleben, für constitutionelle Verfassung und Freiheit der Presse aufgetreten. 1840 nahm Friedr. Wilhelm IV. hier die Huldigung der ostpreuss. Stände an. - K. ist die Vaterstadt von Simon Dach 1603 + 1639; Hamann 1730 † 1788; Kant 1724 † 1804; Z. Werner 1768 † 1823. — Hier lehren Philosophie: Rosenkranz. Schubert. Lobeck. Geschichte: Rupp. Recht: v. Buchholtz. Schweikart. Hagen. Sprache u. Alterthümer: Lobeck. - Zander, Lucas (deutsch), v. Bohlen (oriental.). Naturgeschichte: Ebel. Heilkunde: Burdach, Burow, Sachs, Hirsch, Seerig. Hayn. — Hier leben auch Jacoby, Walesrode etc. und hier hat Rupp eine »freie evangelische Gemeinde« gegründet.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE und ANSTALTEN.

Der Dom des H. Adalbert, 1332 vom Hochmeister Lothar von Braunschweig erb., mit der Fürstengrust im Chor und Gemälden von L. Cranach, Grabmälern der Hochmeister und dem von Kant, † 1804. Die Hamburger Kirche.

Die Altstädter Kirche von Schinkel 1840-44.

Das Schloss, von Ottokar von Böhmen gegründet; davor die Statue K. Friedr. I. In der Schlosskirche setzte dieser sich die Königskrone auf; im Moskowitersaal darüber, 265° l., 57' br., ward dem Czar Peter d. Gr. ein Fest bereitet, und Friedr. Wilhelm IV. feierte hier 1840 die Huldigung mit einem Banquet. Das Bernsteinzimmer.

Die Universitæt, 1344 von Herz. Albrecht gestiftet, mit einer Bibliothek von 60,000 Bdn. u. allen Hülfsanstalten, und Sammlungen, 36 Professoren, 400 Stud. Büste Kants von

Schadow.

Die Friedrichsburg, früher Citadelle, seit 1811 Handelsgebäude. — Der Junker- oder Artushof.

Die Festungswerke, 1 Hauptwall, 72 Blockhäuser, 3 vorliegende Forts: davon eines eine Caserne für 3000 M. enthält,

Die Provincialkunstschule, das Taub-

stummeninstitut, Lyceum etc.

VEREINE etc. Deutsche Gesellschaft: physikalisch - ökonomische Gesellschaft mit Bücher-, Modell - und Naturaliensammlungen: medicinische Gesellschaft; Missionsverein, Bibelgesellschaft; Kunstverein. - Logen: zu den drei Kronen; Todtenkopf und Phönix.

SPAZIERGÆNGE. UMGEBUNG. Die Stadtwälle. Der Schlossteich mit seinen Gärten. - Krantz. Badeort an der kurischen Nehrung. Der Galtgarben - Berg in Samland. Rudau mit der Schlachtsäule des Siegs der Deutschherrn über die Litthauer 1370, 4 M. — Die Ruinen der Lenzenburg am frischen Haff, 3 M. - Trutenau. Neuhausen. Sprint. Holstein. Bladau. Lauptau. Friedrichstein, dem Grafen Dönhoff gehörig, mit Schloss und Thiergarten. Pillau, auf einer Erdzunge an der Einfahrt aus der Ostsee ins frische Haff, 6 M. gegen W. von Der Seehafen dieser Stadt mit 4000 Ew. Störfang, Caviarbereitung, Schiffbau, Seehandel, Bernsteinsischerei und einer Festung. Das Paradies mit schöner Aussicht u. herrlichem Buchenwald dicht bei Pillau. Tägliche Dampfschifffahrt zwischen hier und K.

Köthen (Prinz von Preussen. Fasan. Bär. Hirsch), Haupt- und Residenzstadt des Herzogthums Anhalt-Köthen, in ebner Gegend, nahe der Ziethe; und Vereinigungspunkt der Eisenbahnen von Leipzig, Magdeburg und Berlin, mit 7300 Ew. — Schon im 10. Jahrh. eine bedeutende Wendenstadt; wurde sie von Heinrich I. 927 erobert und zerstört, und angeblich 1300 noch einmal von Friedrich d. Gebissnen. 1113 lieferte hier Markgr. Otto I. von Soltwedel den Wenden eine Schlacht. 1547 nahm es der Kaiser dem Fürsten Wolfgang als einem Mitglied des schmalkaldischen Bundes, und schenkte es dem General Ladron, von dem es die Fürsten zurückkauften.

Die protest. Kirche mit Glas-

gemälden; die katholische, von Herz. Ferdinand erb., der 1825 mit seiner Gemahlin, einer geb. Gräfin Dönhoff, katholisch geworden. Das Schloss von 1885 und nach einem Brande zum Theil erneuert 1897—1606. — Das neue Schloss mit Bildergalerie, Naturaliencabinet, Hausarchiv, Münzcabinet und Bibliothek von 18,000 Bdn. Das Prinzenhaus. Schauspielhaus. — Ein adeliges Fräuleinstift, Bibelgesellschaft. — Der Fasanenbusch, Spaziergang.

UMGEGEND: München-Nienburg an der Saale, mit der Kloster-Schlosskirche aus dem Anf. des 13. Jahrh., mit dem Denkmal des Grafen Dittmar und seines Sohnes von 1330.

Kloster Hecklingen bei Stassfurt, mit einer der sehenswerthesten Kirchen, erbaut von Markgr. Conrad 1130 für Nonnen, einer Basilica mit abwechselnden Säulen und Pfeilern und höchst merkwürdigen und schönen gleichzeitigen Sculpturen. Grab der Königin Jutta von Dänemark.

Kreuznach (Adler. sches Haus. — Eilwagenverbindung mit den Dampfschiffen der verschiedenen rheinischen Gesellschaften. 1/2 Rthlr. nach Bingen), preuss. Stadt, in anmuthiger Gegend an der Nahe, am Fusse des Schloss- oder Kauzenberges mit 8500 Ew. (5000 Prot., 3000 Kath., 500 Jud.), 900 H. von schlechter Bauart, 2 kathol. und 1 evangel. Kirche (1 luther, ist nicht benutzt), Weinbau, Flussschifffahrt, Salinen, Soolbädern (neuerdings sehr besucht). K. stand zu der Römer Zeiten, wie die s. g. Heidenmauer u. die dabei gefundenen Alterthümer bezeugen. Als Pfalz Ludwigs d. Fr. 890 scheint es den Namen Crucinacum palatium erhalten zu haben. Vor dem 30jähr, Krieg zählte es 10,000 Ew. und 7 Klöster. Die Franzosen haben bier zu Ende des 17. Jahrh. vieles zerstört. Bis 1797 zu Kurpfalz gehörig, kam es sodann an Frankreich und 1815 an Preussen. - K. ist Geburtsort des Grosskanzlers Friedrichs d. Gr. v. Carmer und des Malers Müller (gen. Teufelsmüller).

SEHENSWERTH: Die Pfarrkirche von 1332. Das neue Kurhaus. Der Schlossberg mit der Kauzenburg und sehöner Aussicht

burg und schöner Aussicht.

SPAZIERGÆNGE u. AUSFLÜGE ins Nahethal u. die Umgegend.

Die Salinen Theodors-Halle, ½ St., Carlshalle (hess.-darmstädtisch). Münsterhalle mit Schachten. Die Gradirhäuser zu Münster am Stein, noch ½ St. weiter Nahe-aufwärts, liefern jährlich 35,000 Ctr. Salz. Dabei 600'h. die Ruine des Rheingrafen, mit schöner Aussicht; die Gans, höher mit schöner; der Rothenfels mit der schönsten.

Die Ebernburg, ½ St. weiteraufbayr. Grund, wo Franz v. Sickingen dem Ulrich v. Hutten, der hier seine feurigsten Schriften an den Kaiser, den Adel, das Volk und an die Fürsten schrieb, Melanchthon, Bucer, Oecolampadius gastliche Aufnahme schenkte. Beide Burgen wurden 1689 von den Franzosen zerstört. In neurer Zeit sollte hier eine Spielbank errichtet werden, aber Freiligraths Dichterstimme (Jacta est alea!) und König Ludwigs Fürstenwort stürzten den grünen Tisch, eh er feststand.

Das Alsenzthal mit Altenbaumberg und Treuenfels. Norh eim mit sehr gutem Wein; dabei der o. g. Rothenfels und Lemberg mit herrlichen Aussichten, Sandsteinbrüchen, Steinkohlen- u. Quecksilbergruben; am Fuss der Trumbacherhof, eine von Franz von Sickingens

Vater gestiftete Capelle.

Naheaufwärts gelangt man in 4 St. nach Sobernheim. Auf dem Weg dahin bei Niederhausen die Ruinen von Böckelheim, wo Heinrich V. 1103 seinen Vater gefangen hielt. Dabei die Dörfer: Schlossberg, Thalberg und Waldberg mit einer neuen Kirche. — Ueber Oberstreit nach Staudernheim, in einem fruchtbaren und reizenden Kesselthal der Nahe gelegen; dabei die Ruinen vom Benedictinerkloster des H. Disibodus, eines Irländers, der um 550 hier als Einsiedler lebte. Der Steinharterhof, wo der Erbsenstein gefunden wird, in der Nähe von Sobernheim.

Der Güldenbach führt Gold, und den Wandrer nach dem Heideparker-Hof (schöne Aussicht dicht über der Einsiedelei), nach Stromberg und zur Fustenburg, wo 1393 Fust von Stromberg hauste. — Monzingen mit dem besten Nahewein. — Geht man Idann über Weiler und Martinstein, so gelangt man zu der grossartigen Ruine Dhaun, dem Stammschloss eines Zweigs der Rheingrafen. — Ueber Johannisberg nach

Kirn an der Nahe mit der Schmittburg, Callenfels und Stein. — Oberstein im engen Porphyrfelsenthal mit Achatschleifereien und einer in den Felsen gehauenen Kirche.

Bei Kreuznach öffnet sich das sanfthügelige "Gau, « die Strecke zwischen Nahe, Haardt und Rhein; das Ellerthal mit den Nebenthälern Fischach und Gräfenbach, jenes nach der Abtei und dem Schloss Sponheim, nach Winterburg und der Pfarrwohnung des lyrischen Dichters Nic. Götz daselbst, führend; dieses nach den Burgtrümmern von Gutenberg und Dahlberg, der Stammburg der berühmten Kämmerer von Worms.

Küstrin (Adler. Goldner Hirsch. Kronprinz. König von Polen), preuss. Stadt und Festung in morastiger Umgebung, die ihre Hauptstärke ausmacht, am Einfluss der Warthe in die Oder mit 4700 Ew., grossen Kornmagazinen, Schifffahrt und einigen Fabriken.

Die Neustadt und die lange Vorstadt verbindet eine 875' l. von einer Schanze gedeckte Brücke. Auf der NO. Seite gelangt man zur Stadt auf einem 600 Schritt l. Damm mit 7 Brücken; in SW. auf einem dessgl., der 3/4 M. durch die Moräste mit 36 Brücken führt.

K. in den ältesten Zeiten Koztrzyn, ursprünglich von Slaven bewohnt, war 1336 - 71 die Residenz des Markgrafen Johann, eines jüngern Bruders des Kurf. Joachim, der 1537 hier die Festung anlegte. Hier lebte Friedrich d. Gr. als Kronprinz nach seiner 1730 versuchten Flucht als Gefangener und dann als Kriegsund Domänenrath. Hier ward unter seinem Fenster und vor seinen Augen sein Freund v. Katt, der ihm zur Flucht behülflich gewesen, enthauptet. Im 7jähr. Kriege ward K. 1738 durch die Russen eingeäschert; von Friedrich d. Gr. aber wieder aufgebaut. Am 1. Nov. 1807 übergab sich K. mit 4000 M. und '90 Kanonen ohne Gegenwehr an die Franzosen,

die es bis zur Capitulation am 7. März 1814 besetzt hielten.

Logen: Friedrich Wilhelm zum

goldnen Zepter.

UMGEGEND; Zorndorf, 1 M. wo Friedrich II. am 23. Aug. 1738 mit 30,000 Preussen 50,000 Russen schlug, wobei letztre 22,000 Mann und 103 Kanonen verloren. — Sonnenburg, ehedem geistl. Ritter-Ordens-Commende, jetzt grosse Straf- und Besserungsanstalt. — Gleissen mit bedeutender Seidenfabrik, Alaunwerken, Braunkohlenlager, Mineral- und Kohlenschlammbädern und Rübenzuckerfabriken.

Die Lahn ist ein Nebenfluss des Rheins, entspringt auf der alten Eiche im Westerwalde, lauft in vielen Krümmungen und höchst anmuthigen Thälern durch Preussen, Grossherz. und Kurf. Hessen, und Nassau, wird bei Weilburg für kleine Fahrzeuge schiffbar und ergiesst sich bei Niederlahnstein in den Rhein. Die Lahn ist nicht nur ein durch seine lieblichen Gegenden reizender, sondern auch ein durch seine Orakelkraft für uns Deutsche höchst wichtiger Fluss; denn hier war es, wo Goethe auf einer Fussreise von Wetzlar nach Coblenz sein geliebtes Taschenmesser in den Fluss warf und von dem Wurf entscheiden liess, ob er Maler oder Dichter werden sollte. (S. Wahrheit und Dichtung S. W. 26. p. 178).

Ueber Ems und die Umgegend Nassau s. \*Ems. Weiter hinauf liegen die Heilquellen Geilnau u. Fachingen, wo man die Trümmer von Laurenburg u. v. Balduins v. Trier Feste Balduinstein sieht; weiter im Lande die noch bewohnbare Schaumburg, die einst der Schwiegervater Adolfs von Nassau, Gerlach v. Isenburg an Cöln schenkte um des Erzbischofs Wahlstimme für seinen Eidam zu gewinnen. Nahe der Einmündung der Arde unterhalb Diez steht das Schloss

Ardeck.

Limburg Sitz eines kath. Bischofs mit 3000 Ew. Einst als Lindburg (vom Lindwurm) von dem riesenhaft – tapfern und doch körperlich kleinen Conrad dem Weisen, gen. Kurzbold, bewohnt, niedergerissen u. zur Kirche des H. Georg umgewandelt, die 1215 — 42 von Graf Hein-

rich von Nassau neu aufgeführt wurde; durch seine Lage und seine Bauart eines der schönsten und malerischsten

Denkmale des Mittelalters.

Weilburg mit 12,000 Ew. einer Kettenbrücke als Wasserleitung und cinem herzoglichen Residenzschloss. Bis hierher und von hier bis \* Wetzlar bietet die Gegend noch viele schöne Ansichten.

Landau (Schaf. Schwan), Stadt in Rheinbayern und deutsche Bundesfestung mit dem ausschliesslichen Besatzungsrechte Bayerns, in ebener anmuthiger Gegend an der Queich mit 8000 Ew. (3000 Prot., 350 Jud.) und 3000 M. Garnison, regelmässigen Strassen, freundlichen Häusern (nach dem Brande von 1686), einer Gewehrfabrik und 1 Canal nach Abersweiler

(für Steintransport).

Nach der Zerstörung durch die Hunnen vom Alemannenherzog Landfried 750 wieder erbaut ward L. freie Reichsstadt, aber v. Ludwig d. Bayer an den Bisch. von Speyer versetzt, und erst 1511 durch Maximilian wieder ausgelöst. 1522 schloss Franz von Sickingen mit andern Rittern einen Bund zum Schutz der Reformation. Im 30jähr. Krieg ist L. 8mal erobert 1680 von Louis XIV.

genommen worden. Die Festung, von Vauban angelegt 1680, ward 1702 von der Reichsarmee eingenommen, von den Fran-zosen 1703, von den Kaiserlichen 1704, von den Franzosen 1713, von den Alliirten 1815. Seit der Zeit ist sie deutsche Bundesfestung, wird seit 1840 ausgebaut und besteht aus 8 abgerückten Bollwerken (Contregarden) und bastionirten Thürmen mit 8Rave-Die 8. Bastion hat einen Wall nach der Stadtseite, wodurch sie zur Citadelle wird.

SEHENSWERTH die Stadtkirche mit der schönen Aussicht von ihrem Thurme. Das schöne Militärhospital. Der Paradeplatz. Der Friedhof.

Die bombenfesten Casernen.

UMGEBUNG. Durch das Queichthal nach Anweiler und dem Try-PELS, wo einst Richard Löwenherz von Kaiser Heinrich VI. gefangen gehalten wurde, nachdem er vom Dürrenstein an der Donau weggeführt

Blondel hier aufgefunden. Herrliche Aussicht. — Die Madenburg bei Eschbach. — Edenkoben mit 3000 Ew. einer Mineralquelle u. den Ruinen des Klosters Heilsbruck.

Landshut (Kronprinz. Sonne). bayerische Stadt an der Isar in einer fruchtbaren und wiesenreichen, an einer Seite durch Hügel begränzten Fläche, Sitz der Regierung von Niederbayern, mit 11,000 Ew. (300 Prot.), 1050 H. von alterthümlicher Bauart. 16 Kirchen, bedeutender Baumwollenspinnerei (Liebherr), Papier-, Schleifund Sägemühlen, aber wenig Handel.

Von Otto I. von Wittelsbach um 1175 gegründet und seinem Sohne Ludwig I. erweitert, ward L. mit seinem festen Schloss unter Otto d. Erlauchten 1230 Residenzstadt von ganz Bayern u. nach dessen Theilung 1255, unter Heinrich I., von Niederbayern. 1323 fiel L. mit Ludwig d. B. unter das Interdict, das aber durch List der Dominicaner, die durch angebliche Feinde ihre Kirche aufbrechen liessen, gebrochen wurde. 1408 unter der Willkürherrschaft Willkürherrschaft Herz. Heinrichs III. brach eine Meuterei der Bürger aus, welche diese mit ihrem Leben und die Stadt mit den meisten ihrer Freiheiten büssen mussten. 1475 feierte hier Herz. Georg seine glänzende Hochzeit mit der polnischen Königstochter Hedwig, bei welcher viele deutsche Fürsten nebst dem Kaiser Friedrich III. gegenwärtig, und Herz. Christoph von München die Ehre des deutschen Ritterthumes an einem prahlerischen grossen Polen rächte und ihn im Turnier in den Sand warf. Aber mit Georg, der ohne Leibeserben st. 1303, endete die Glanzzeit der Stadt, die aufhörte Residenz zu sein. 1629 wurden die Jesuiten eingeführt. 1632 am 10. Mai zog Gustav Adolf in L. ein, am 22. Jul. 1634 ward es von den Schweden unter Herz. Bernhard genommen, und im Mai 1648 zum drittenmal unter Wrangel und Türenne. Im span. Erbfolgekrieg ward L. 1704 — 15 von den Oestreichern als »kaiserliche Hauptstadt« besetzt gehalten, und im bayrischen Kriege von 1743 — 45. 1780 nahm Herz. Wilhelm von Birkenfeld seine Resiworden, bis ihn der treue Sänger denzin L., 1800 ward die Universität von



| E                                     | F               | G                                     | HII                                           |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9 6.                                  | 110             |                                       | 18. Borse E 5                                 |
|                                       | 14 100 100 100  |                                       | 19. Gewandhaus F 5                            |
| ع ا                                   |                 |                                       | 20. Auerbach's Hof E 5                        |
|                                       | 3               |                                       | 21. Tuchhalle                                 |
|                                       |                 |                                       | 22. Brockhaus'sche Druckerei E 3 23. Theater  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 100             | 10                                    | 24. Keil'scher Garten C 5                     |
| t a                                   |                 | 7                                     | 25. Gerhardt'scher Garten D 7                 |
| 200                                   |                 | 0                                     | 26. Reichel's Garten F 7                      |
| 4                                     |                 | 5,                                    | Haupt - Strassen:                             |
| 7.5                                   |                 | 131                                   | 27. Brühl D. 4. 5                             |
| عالمي                                 |                 |                                       | 28. Dresdener-Strasse . E. F. 3               |
| - 11                                  | 5 13 9          |                                       | 29. Grimmaische Strasse. E. 4. 5              |
| 15                                    | 78 9 327        | 4/19                                  | 30 Hainstrasse D.E.5                          |
| 4                                     | 0-05-10-10      | 1/4/4/4                               |                                               |
| 5                                     | # / 13 17       | 103101                                |                                               |
| 1//                                   | 781             | 1/4/13 14                             | Transl.                                       |
| 7//                                   | 16 626          | 3,32,12                               | 3                                             |
|                                       | 1 1 1 1 1       | 7500                                  | 100                                           |
| Post                                  | 1 1 1 1 1       | 7512 15                               | 10/10/10                                      |
| 10a /                                 | POUL            |                                       | 11/010                                        |
| //                                    |                 | 11/17/19                              | Bulletia Maleria                              |
| - //                                  |                 | 192/                                  |                                               |
| BA                                    | 16              | 175                                   | Dist 1                                        |
| 7                                     |                 | 200                                   | 70 97                                         |
| 2                                     | Land            | 2 Marie                               |                                               |
| The state of                          | Permate Me.     | 5                                     | 5 1000                                        |
| 100                                   |                 | work                                  | 2                                             |
| 18                                    | Seumarke        |                                       | S III                                         |
|                                       | 74/             | 58                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
|                                       | Mrasse ) Ricor  | Ther Konige @ Plats                   | The second second                             |
| Pet                                   | TO DE JOAN      |                                       | 15.00                                         |
|                                       |                 |                                       | Section That                                  |
| 4                                     | 5 7/1/15        |                                       | The state of the                              |
|                                       | 5/1/12          | 3: 3:                                 | - I MARASINI                                  |
| 10                                    |                 | ill. Lea                              | 31 Katharmenstrasse D E 5                     |
|                                       | 4000年至1月1日AN元(4 | المالية المالية                       |                                               |
| 12h                                   |                 | D & 12 0                              | 32 Klostergasse E 5 33 Nicolaistrasse D. E. 4 |
|                                       | 2 100           | 500                                   | 34. Petersstrasse . E. F. 5                   |
| 1                                     | 7990 . 20 3     | 1 2000                                | 35. Rossplatz G 4                             |
|                                       | 25              | 1100                                  |                                               |
|                                       | 1000            | Vel                                   | Eisenbahnhöfe:                                |
| 1                                     |                 |                                       | 36. Magdeburger Bahnhof: . C 4                |
| 9/1                                   |                 | 9 0                                   | 37. Dresdener Bahnhof D 3                     |
| 9///                                  |                 |                                       | 38. Sächsisch - Bayerischer                   |
|                                       |                 |                                       | Bahnhof                                       |
|                                       |                 | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |                                               |

Ingolstadt hicher verlegt, und die Stadt von den Franzosen unter Leclerc geplündert, 1809 von den Oestreichern misshandelt, dann aber von Napoleon besetzt. 1826 kam die Universität von hier nach München.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE

GEBÆUDE etc.

Die S. MARTINSKIRCHE beendigt 1478 von Hans dem Steinmetzen + 1432. Mit einem 448' h. Thurme. Im Innern Denkmäler, namentlich das von dem bayr. Abgeordneten am Tridentiner Concil, Canzler Baumgartner † 1393. — S. Jodokus-K. von Herz. Heinrich II. 1338, in einfach schönem Styl mit vielen Denkmälern. — Heil. Geistkirche 1461 vollendet.

Das Rathhaus von 1466 mit einem Antiquarium (altbayrische Alterthümer aus der Umgegend).

Das feste Schloss Trausnitz oberhalb der Stadt, gegründet von Otto I. von Wittelsbach noch vor Erbauung der Stadt und von seinem Sohn Ludwig vollendet: erweitert im 13. Jahrh. durch Heinrich, Ludwig und Georg, im 16. durch Albert IV. und Wilhelm V. In diesem Schlosse wurde der unglückliche Conradin v. Schwaben von seiner Mutter, der Schwester der Kletzermühl.

des Bayernherzogs Ludwig erzogen bis 1267. Hier sass 1443 — 47 Herzog Ludwig VII. der Bärtige in Gefangenschaft seines Vetters Heinrich, in die er durch seinen eignen Sohn gekommen war. Hier ist 1573 Maximilian I., Kurf. von Bayern geboren worden. Die Nachricht aber dass Friedrich d. Schöne von Oestreich hier gefangen gesessen, beruht auf Verwechslung mit einer andern Burg Trausnitz in der Oberpfalz bei Nabburg, wohin er unter Gewahrsam des Vitzthum von Lengefeld, Wegelin, von Ludwig d. B. geschickt wurde. -Auf dem Schloss ist ein sehr schöner Keller, ein sehr tiefer Brunnen; im Rittersaale Malereien von 1380, die Narrenstiege, die Schlosscapelle, der S. Georgenrittersaal v. 1535, der Speisesaal mit den Bildnissen bayr. Fürsten und Fürstinnen. Im rothen Salett schöne Aussicht.

Das Kloster Seligenthal v. Ludmilla gestiftet 1232, der klugen Gemahlin Herz. Ludwigs I., die hinter gemalten Rittern lebendige versteckt hielt, als dieser ihr vor ihnen die Ehe eidlich gelobte. - Harmonie. Bürgerverein. Polyhymnia. Spaziergang nach Schönbrunn; nach

Leipzig. Gasth.: Stadt Rom neben der Eisenbahn. St. Berlin, Klosterg. 1. St. Gotha, Fleischerg. 21. St. Hamburg, Nicolaistr. 7. St. London, das. 9. St. Wien, Petersstr. 20 mit Bierstube. Hôtel de Baviére, Petersstr. 36. Hôtel de Pologne, Hainstr. 8. Hôtel de Prusse, Rosspl. 7. Hôtel de Russie, Petersstr. 11. Hôtel de Saxe, Klosterg. 13. Kranich (gute Küche), Brühl 81. Palmbaum, Gerberg. 64. Münchner Hof, Königspl. 2. Rheinischer Hof mit Bierstule, Dresdnerstr. 60.-Restaurationen: Aeckerleins Keller, Markt 11. Dittrich, Dresdnerstr. 34. Haring, Hainstr. 14. Märtens, Thomasg. 3. Oehmichen, Burgstr. 24. Richter, Markt 14. Weber, Schützenhaus. - Cafés u. Conditoreien mit Journalen: C. anglais, Tuchhalle. C. chinois, Theaterpl. 5. C. français, Grimmsche Str. C. national, Markt. C. royal, Petersstr. 27. C. saxon, Dresdnerstr. 1. Deutsche Kasseehalle, Hainstr. 31. Schweizerhäuschen im Rosenthal. - Weinstuben: Auerbachs Keller, Grimmsche Str. 1. Dallera, Universitätsstr. 41. Fertsch und Simon, Neumarkt 6. Huth im Paulinum. Kühne, Petersstr. 43. Malinverno, Markt 8. Pellegrino, Catharinenstr. Veronelli, Hainstr. 16.

Bäder: Offne Flussbäder in der Bad- und Schwimmanstalt hinter Reichels Garten: vor dem Tauchaer- und vorm Gerberthor. Bedeckte Flussbäder: Frankfurterstr. 20 und 4. Thomasmühle an der Pleisse 4. Wannenbäder: Gerhards Garten, Jacobshospital, Krügers Garten (Dampfbäder), Reichels Garten. Kaltwasserheilanstalt bei Stötteritz. Struve'sche Mineralwasseranstalt in Gerhards Garten.

Leibbibliotheken: Linke in der Ritterstr. Märker in der Fleischerg. -Droschken: einspännig für 1 Pers. 21/2 Ngr., zweispännig 4 Ngr. die Viertelst. -Eisenbahnen nach Magdeburg, Berlin, Dresden, Altenburg. S. Abth. III.

Leipzig, königl. sächsische Kreishaupt-, grosse Handels- und Universitätsstadt, in einer fruchtbaren Ebene an der Pleisse, Elster und Parda, ehedem Festung, besteht aus der eigentlichen Stadt und den von ihr durch eine grosse breite Esplanade getrennten Vorstädten, ausserhalb derer seit 1835 drei neue angelegt worden, vor dem Schützen-, Dresdner- und Windmühlenthore. Die Stadt und ein Theil der Vorstädte sind mit Gas beleuchtet. Die alte Stadt hat ursprünglich 4 Thore, die bis auf das Petersthor abgebrochen sind und 8 Pförtchen. Aus den Vorstädten führen sieben äussere Thore. L. hat 34,000 Ew. (1200 Kath., 800 Ref., 200 Juden), wenig Fabriken, sehr viel Buchdruckereien und Buchhandel und überhaupt ausgedehntesten Handel, der seine Brennpunkte in den 3 Messen (Jubilate, Michaelis und Neujahr) hat, davon die erstere die bedeutendste ist und jede 3 Wochen dauert (Böttcher-, Mess- und Zahlwoche; wozu noch eine Vorwoche miss- und messbräuchlich ist). L. ist der Mittelpunkt des deutschen Buchhandels, 1716 hatte es 17, 1828 77 und 1843 120 Buchhandlungen. Die 23 Buchdruckereien bewegen 143 Pressen und 17 Druckmaschinen; die Zahl der Setzer und Drucker beträgt 700. Hier erscheinen gegen 70 Zeitschriften (nach dem Zeitungscatalog sogar 96).

Ursprünglich ein slavisches Fischerdorf Lipzk (Lindenort) erhielt es 724 durch Bonifacius das Christenthum und eine Kirche zu S. Jacob, und 922 von Heinrich I. eine Burg gegen die Sorben und Wenden. 1015 kommt L. zuerst als Stadt vor, indem erzählt wird dass der Bischof v. Meissen hier starb, und wird 1022 von Heinrich II. an den Bischof von Merseburg geschenkt. 1134 erhielt es von Markgraf Otto dem Reichen von Meissen Mauern und Wälle, den Marktbann (aus dem die jetzigen Messen entsprungen), ein Weichbild und andere städtische Vorrechte. Sein Sohn Dietrich liess aber die Mauern wieder niederreissen und 3 Schlösser gegen die trotzigen Bürger anlegen, davon das eine, die Pleissenburg, noch steht. Um diese Zeit hatten sich viele Norditaliener (Lombarden) hier niedergelassen und trieben Handel und vornehmlich Wechselgeschäft. 1237 ward die Stadt erweitert, 1268 von Markgraf Dietrich dem Weisen von Landsberg zum grossen Handelsplatz erhoben und 1273 mit der Münzgerechtigkeit begabt. 1363 finden sich die ersten Spuren des L. Schöppenstuhles der 1833 aufgehoben wurde; 1409 ward die Universität gegründet. Am 26. August 1485 fand hier die Ländertheilung zwischen Ernst und Albrecht statt. 1507 ward durch Kaiser Maximilian die Stapelgerechtigkeit L.s gegründet, die 3 (seit 1466 auch eine Neujahr-) Messen hiessen kaiserliche und war 15 M. im Umkreis keine Messe, Jahrmarkt oder Niederlage erlaubt. 1319 wurde hier das L. Colloquium zwischen Luther, Eck und Carlstadt in der ältern (j. zerstörten) Pleissenburg gehalten und 1339 die Reformation durch Heinrich den Frommen eingeführt. 1343 liessen sich hier, neben den bisherigen Buchverkäufern, den Buchdruckern, die zwei ersten Buchhändler, Steiger und Boskopf, nieder. 1347 ward L. von dem Kurf. Johann vergeblich belagert, und 1631 nach dem Fall von Magdeburg hier ein Convent und Bündniss der norddeutschen protestantischen Stände unter Kurf. Johann Georg I. geschlossen, zur Erlangung des Widerrufs vom Restitutionsedict.

Das L. Religionsgespräch zur Union der Lutheraner und Reformirten fand in demselben Jahre statt. Am 7. Sept. d. J. erste Schlacht bei Leipzig der Schweden und Sachsen gegen die Kaiserlichen. Im Todtengräberhaus vor dem Grimmaischen Thore liess sich Tilly durch Pappenheim zum Angriff bestimmen. Er stellte sich mit 40,000 M. auf der Strasse nach Delitzsch auf, mit dem rechten Flügel nach Seehausen, mit dem linken nach Breitenfeld, erlitt aber eine völlige Niederlage, verlor 8000 Gefangene und 4000 Todte. Am 3. Nov. 1632 zweite Schlacht bei L. in welcher abermals die Schweden siegten und das von den Oestreichern unter Holke besetzte L. befreiten. 1633 abermals in der Gewalt Holke's, diente es zum Abfall Sachsens vom schwedischen Bündniss, wesshalb Torstenson am 15. October 1642 vor die Stadt rückte, am 23. in einer dritten Schlacht bei L. die Oestreicher und Sachsen unter Erzherzog Leopold Wilhelm und Piccolomini schlug und die Stadt bis zum Frieden besetzt hielt, ja wegen rückständiger Kriegssteuer bis 1650. - 1667 fing der Buchhandel an von Frankfurt a. M. wegen des zu schwer lastenden Censurdrucks sich nach L. zu ziehen. 1678 ward die Börse erbaut, 1682 das Handelsgericht, 1692 das Oberpostamt ein-Die Aufhebung des Edicts von Nantes ward Veranlassung der franz. Colonie in L. 1706 im nordischen Kriege kamen die Schweden noch einmal als Feinde, und im 7jähr. Kriege manche Drangsale nach Leipzig. Nach diesem verlor es sein Aussehn als Festung gänzlich, vornehmlich durch die Bemühungen des Dr. K. W. Müller, der die jetzigen Spaziergänge auf den Wällen anlegte. Der hochgesteigerte Wohlstand der Stadt litt eine beträchtliche Erschütterung als 1806 Napoleon hier alle englischen Waaren in Beschlag nahm und verbrennen liess und von den Colonialwaaren eine Steuer von 7 Mill. Fr. erhob. - Am 14-19 Oct. 1813 entscheidende Völkerschlacht bei L., die Napoleons Untergang zur Folge hatte. Nach einem Reitergefecht bei Liebertwolkwitz am 14. hatte Napoleon seine Armee am 15. gemustert und so aufgestellt dass Augereau und Victor das Centrum bei Wachau, Poniatowsky bei Konnewitz und Markkleeberg den rechten und Lauriston bei Liebertwolkwitz den linken Flügel besehligten; sodann auf der andern Seite der Stadt bei Möckern und Lindenau das 4. Armeecorps unter Bertrand, das 3. unter Ney, das 7. unter Reynier, die Garden unter Mortier und Oudinot, im Ganzen 173,000 M. Die Verbündeten rückten: die grosse böhmische Armee unter Schwarzenberg und Benningsen 185,000 M. von Grimma, Blücher und der Kronprinz von Schweden von Dessau mit 128,000 M. (das Corps von Wittgenstein, Klenau und Kleist von Altenburg her) gegen L. Napoleon hatte am 15. sein Hauptquartier zu Reudnitz. Am 16. Schlacht bei Wachau und bei Konnewitz (94,000 M. Franzosen gegen 106,000 Verbündete, von denen jedoch 15,000 Garden und viele Oestreicher nicht ins Gefecht kamen; im Kampf um Wachau erlitten Russen und Preussen ungeheure Verluste; am Abend hatten beide Theile ziemlich dieselbe Stellung wie am Morgen). Dagegen errangen bei Möckern Vork und Langeron gegen Marmont und Reynier bedeutende Vortheile und auch Bertrand zog sich von Lindenau hinter die Luppe zurück. - 17. Oct. Waffenruhe, während welcher die Alliirten sich um 130,000 M. verstärkten. Am 18. Hauptschlachttag. Napoleon hatte eine gedrängtere Stellung gegen L. hin eingenommen, die Verbündeten zogen in sechs Heeresabtheilungen gegen ihn, die 1. unter dem Erbprinzen von Hessen-Homburg, 2. unter Barclay de Tolly, 3. unter Benningsen, 4. unter dem Krouprinzen von Schweden, 5. unter Blücher, 6. unter Gyulay, Liechtenstein und Thielemann. Napoleon beobachtete die Schlacht von der Tabaksmühle bei Reudnitz, und kam - doch vergeblich - gegen Abend mit neuen Abtheilungen zu Hülfe. Er beschloss den Rückzug. Nachtquartier im Hôtel de Prusse, am Rossmarkt in der Petersvorstadt. Am 19. Einnahme von Leipzig durch die Verbündeten, Flucht der grossen Armee auf der Strasse nach Lützen. Napoleon selbst verliess um 11 Uhr M. L., nachdem er noch dem König von Sachsen Lebewohl gesagt; durch zu frühes Sprengen der Elsterbrücke war 10,000 M. Franzosen der Rückzug abgeschnitten. Tausende ertranken in der Elster. Fürst Schwarzenberg und die Monarchen mit ihnen Fürst Poniatowsky. zogen durch das Grimmaische Thor ein, die Stadt wimmelte noch von bewaffneten Franzosen und viele präsentirten mit dem geladenen Gewehr vor den Siegern. Der König von Sachsen ergab sich als Gefangner. Die Franzosen hatten 15,000 Todte, 30,000 Verwundete, 15,000 Gefangene und 300 Geschütze verloren; die Alliirten 45,000 Todte und Verwundete, aber 21 Generale und 1780 Officiere. Die erste Nachricht vom Siege brachte Fürst Schwarzenberg den Monarchen auf dem Thonhügel bei der Meisdorfer Ziegelhütte. - Im hohen Grade nachtheilig auf L. wirkte die Theilung Sachsens. Die Revolution von 1830 brachte rasch viele Verbesserungen und der Zollverein 1834 und die Eisenbahnen 1835, 1840 und 1842 hoben den Wohlstand auf eine höhere Stufe als vorher, so dass der Messverkehr, den man früher auf 20 Mill. geschätzt, bis auf 70 Mill. Thir. gestiegen, und der Umfang der Stadt wohl um das Doppelte gewachsen ist. Ein Volksauflauf im August 1845, bei welchem der Prinz Johann bedroht schien, wurde auf eine Weise gedämpft die, da mehre ganz unschuldige Opfer fielen, eine andauernde Missstimmung zwischen Regierung und Volk zur Folge hatte.

Die Bevölkerung von Leipzig ist in hohem Grade rührig und thätig und huldigt im allgemeinen der Herrschaft des Rationalismus in Kirche und Staat, selbst bis zur blinden Unterwürfigkeit unter sein Anathema gegen die nicht ganz handgreiflichen Gedanken. Das gesellige Leben ist sehr bewegt und an Unterhaltung aller Art kein Mangel. Von den Künsten findet einige Pslege das Theater, mehr noch die Musik, für die sich hier von altersher eine Pflanzschule guten Gesanges (Seb. Bach und Hiller an der Thomasschule, S. p. 126) erhalten hat. Jetzt ist es Felix Mendelssohn, der eine Zahl bedeutender Tonkünstler um sich hier vereinigt (Gade, David etc.) und als Director der Gewandhausconcerte den Geschmack für die classischen Werke lebendig erhält. Die Bildhauerei und Malerei hat das reiche L. noch nicht zum Schmuck des öffentlichen Lebens in Anspruch genommen, und die Baukunst, die in einem Wohnhaus (dem Härtel'schen) eine poetische Bewegung gewagt, rasch wieder in die Stuben- und Stockwerkmietheberechnung hineingetrieben, an die sie verzweiflungsvoll einige antike Mäander und byzantinische Schnörkel anhängt. - Wie gross der Umfang des literarischen Lebens hier sei, kann man von der Zahl der Buchdruckereien, Buchhandlungen und Zeitschriften entnehmen, für deren Bestand eine Menge Hände vom bekannten »Leipziger Magister« als Corrector, bis zum Correspondenten, Redacteur, Dichter und Denker in Thätigkeit sein müssen. Kein Wunder dass hier ein Literatenverein sich bilden konnte, grösser als irgendeiner in D., auch wenn nicht Männer wie Laube, Biedermann etc., Meissner, Hartmann etc. hier lebten.

Die Universität glänzte zu allen Zeiten durch berühmte Namen; hier lehrte Carpzow † 1666. J. A. Ernesti 1731 † 81. S. F. N. Morus 1768 † 92. Chr. Fürcht. Gellert 1745 † 69. J. J. Reiske 1746 † 1774. Gottsched 1724 † 1766, H. G. Tzschirner 1809 † 1828. C. G. Biener † 1828. E. Platner (hier geb. 1744), 1770 † 1818. J. G. Rosenmüller, der Theolog, † 1815. E. F. C. Rosenmüller, der Orientalist, † 1835. J. C. Rosenmüller, der Naturforscher, † 1820. W. T. Krug † 1842. C. H. L. Pölitz † 1838. Gilbert † 1824 u. v. a. Gegenwärtig lehren Philosophie: M. W. Drobisch, C. H. Weisse, Plato, G. O. Marbach; Theologie: Grossmann, Winer, Niedner, Harless; Geschichte: D. W. Wachsmuth, Wuttke; Recht: Schilling, v. d. Pfordten, Albrecht, Bülau; Sprache und Alt.: Hermann, Becker, M. Haupt (deutsch), Brockhaus und Fleischer (orient.); Physik: D. W. Weber; Mineralogie: Naumann; Heilkunde: Jörg, E. H. Weber (Physiol.), Clarus, Kühn, Günther etc.

ÖFF. PLÆTZE. STRASSEN etc.
Der Hauptmarkt, der kl. Börsenplatz (Naschmarkt), Neumarkt.
Brühl etc. Die Promenaden um die Stadt, Linden- u. Castanienalleen, mit deren Anlagen, dem Schneckenberg, dem Park (zwischen dem Halleschen und innern Dresdner Thore) mit dem Denkmale des Dr. K. W. Müller, der diese Anlagen gegründet, und dem Gellerts auf dem Schneckenberge. Auf der andern Seite Denkmale der Componisten Hiller und Seb. Bach und des Landwirths Alb. Thaer. — Der Augustusplatz, Rossplatz, Königsplatz mit dem Denkmal des Königs Friedrich August von Oeser, der Theaterplatz.

KIRCHEN u. and. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE. SAMMLUNGEN. AN-STALTEN.

Nicolaikirche. Thomaskirche. Paulinerkirche mit dem Denkmal des in derselben ermordeten Markgraf Diezmann von 1841. Grab des Ablasskrämers Tetzel. Neukirche (jetzt von den Katholiken mit benutzt), Johanniskirche mit dem Denkmal Gellerts.

Förster, Deutschland.

Das Rathhaus mit einer Normaluhr und einer Monduhr. — Die Pleissenburg von Kurfürst Moriz 1349 nach dem Muster der Citadelle von Mailand erbaut, jetzt Caserne, Kunstschule, Observatorium, Laboratorium.

Paulinum u. Augusteum, altes und neues Universitätsgebäude, letztres nach Schinkels Plan, im Giebelfeld die Facultäten von Rietschel. — Die neue Buchhändlerbörse von Geutebrück 1834 mit einem Saal, in welchem Kunst- und Industrieausstellungen, auch Concerte stattfinden. — Die Kaufmannsbörse von 1678. — Das Gewandhaus, durch seine Concerte berühmt, enthält den Fechtboden, auch die Stadtbibliothek von 80,000 Bdn. u. 2000 MSS., vermehrt durch die Bibliothek von Pölitz, welche dieser der Stadt nebst einem Capital zum Ankauf neuer Bücher vermacht, Mont. Mittw., Samst. öffentl. — Auerbachs Hof mit vielen Kaufgewölben; dessgl. Auerbachs (Pierers) Keller, ber. Gedächtnisses. — Die Tuchhalle mit Weihnachts-Bazar.

Die Brockhaus'sche Drucke-

rei mit 4 Dampfpressen. - Härtels Haus von Hermann, mit Fresken von Preller.

Die Universitæt, 1409 von 2000 aus Prag einwandernden Studenten u. deren Professoren gegründet. Nach 4 »Nationen« (Sachsen, Meissner, Bayern, Polen) getheilt, erhielt sie mehre Häuser, viele Freiheiten und die Einkünfte von 3 Dörfern. Anfangs nur von 2 Facultäten, wurde 1413 die medicinische und 1504 die Juri-sten-Facultät hinzugefügt. Von Kurf. Moriz und allen spätern Monarchen reich beschenkt (Paulinum) und immer würdiger ausgestattet, hat sie alle wissenschaftlichen Hülfsanstalten, Sammlungen, und war von jeher durch den Geist und die Kenntnisse ihrer Lehrer ausgezeichnet. S. o. Bibliothek von 130,000 Bdn. und 2000 MSS., offen Mittw. u. Samst. 10-12, die übrigen Tage von 2-4. - Die archäologische Sammlung, Freit. 2-4. - Das Brückner - Lampische Pharmakognostische Museum, Donnerst. 2-4. - Die Thomasschule, besonders durch den Gesangchor ihrer Schüler berühmt. Die Kunst-Akademie, deren Director jetzt der Maler G. Jäger ist. - Die städtische Kunstsammlung ist erst im Entstehen. Gemäldesammlungen besitzen die HH. Keil, v. SPECK (in Lütschena bei Möckern. Man erkundigt sich in Leipzig Reichsstrasse Nr. 3), Baumgürtner. Schletter, Generalcons., neue fran-zösische Malereien von Biard, de la Roche (Napoleon in Fontainebleau), Calame, Bouchot, Le Poitevin, Bellange; auch einige Hollander, Bel-gier u. Düsseldorfer; Verboekhoven, Lessing, Solm, Wickenberg .- Hillig. Die Insectensammlung des H. Gerhardt auf der Funkenburg. Die Modellsammlung des Intelligenzcomptoirs, in Aeckerleins Hofe. -Sammlung vaterländ. Alterthümer der deutschen Gesellschaft.

WISSENSCHAFTLICHE u. VEREINE. Die Societät der Wissenschaften von Jablonowski; die naturforschende, ökonomische, polytechnische, philologische, theologische, medicinische Gesellschaft, die Ges. für deutsche Sprache und Alterthümer, die Bibelges., der Kunst- und Gewerbverein mit Ausstellungen im und Seesalzgradirhäusern.

Local auf dem Thomaskirchhof, der Missions-, der Literatenverein. Schiller-Verein. Gustav-Adolf-Stiftung. Logen: Minerva zu den drei Palmen. Balduin zur Linde. Apollo. VEREINE u. ANSTALTEN ZUM

VERGNÜGEN.

Das Theater, 1817 erb. für 1500 Pers., täglich Anfang 6½. Concerte, vornehmlich im Gewandhaus. Bälle ebendaselbst. — Harmonie, Ressource. Erholung. Tunnel. Die Neunziger. Armbrustschützengesellschaft. Büchsenschützengesellsch. Das Museum mit vielen Zeitschriften.

GÆRTEN. SPAZIERGÆNGE. UM-

GEBUNG.

Der Keilsche (sonst Löhrsche) Garten, parkähnlich, mit Treibhäusern. - Der Gerhardtsche mit schönen Anlagen und dem Denkmal des hier in der Elster 1813 verunglückten Fürsten Poniatowski. - Reichels Garten mit Trinkhalle. Das Rosenthal mit neuern Verschönerungen. Kintschys Schweizerhäuschen. Riedels Kaffeegarten. Reudnitz: der grosse und der kleine Kuchengarten. Der Thonberg, in der Nähe eine Kalt-wasseranstalt. Buon-retiro-Insel. Abtnaundorf. Belvedere. Tivoli. — Gohlis mit dem Haus, wo Schiller wohnte. Möckern mit der Musterwirthschaft der ökonomischen Gesellschaft. Lützschena mit der Sammlung des Herrn v. Speck, s. o. Auf der Eisenbahn Eutritzsch, wo sich allmonatlich der landwirthschaftliche Verein versammelt. Schönfeld mit vielen Sommerwohnungen und dem Ablassfest nach der Ernte. Zwei-Naundorf und Machern (Eisenb.) mit schönen Parkanlagen. dorf mit dem Denkmal des Generals Schwarzenberg. — Die Funkenburg. Klein - Zschocher mit schönem Treibhaus, wohin Gondelfahrt auf der Elster. Connewitz. Ehrenberg (Waldpartie. Der Johanniskirchhof mit den Gräbern von Gellert, Weisse, Mahlmann, Tzschirner.

Leyden (Goldne Sonne. Goldner Löwe. Wappen von Amsterdam), nahe am Ausfluss des kleinsten Rheinarms, der jedoch noch Rhein heisst, mit 45,000 Ew., einer weltberümten Universität, Tuchfabriken, Bleichen

Als Lugdunum Batavorum schon den Römern bekannt, erhält es erst in den Kriegen gegen die Spanier einen historischen Ruhm durch die Smonatliche heldenmüthige Vertheidigung gegen Valdez und die Spanier, gegen Hunger und Pest 1574. Die Vertheidiger der Stadt waren Jan van der Does u. der Bürgermeister Adrianson van der Werf. Hülfe brachte endlich eine Springfluth, die die Belagerer theils vertrieb, theils begrub und dem Prinzen von Oranien mit seiner Flotille zu nahen gestattete. Diese Befreiung erfolgte am 6. Oct. 1374, und noch ist der Tag ein grosser Festtag für die Stadt. — L. ist die Vaterstadt der Maler Rembrandt und Lucas.

KIRCHEN u. and. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE u. SAMMLUNGEN.

Peterskirche von 1315, öschiffig, Mittel- u. Kreuzschiff nicht gewölbt, mit Boerhave's Denkmal. — Die hooglandsche Kerk mit dem Denkmal des Bürgermeisters van der Werf.

DAS STADTHUIS in der breede Straat aus dem 16. Jahrh. mit Gemälden von Lucas v. Leyden (jüngstes Gericht), Engelbrechtsen (Passion). Dem Bildniss van der Werfs von G. Flinck, und einer Darstellung von dessen Standhaftigkeit bei der Belagerung, von van Bree (1817).

Prinzen von Oranien zum Lohn für die tapfre Vertheidigung der Stadt 1574, weist in ihrer Geschichte glänzende Namen auf, wie H. Grotius, Cartesius, Salmasius, Scaliger, Boerhave, Rhunken, Wyttenbach, auch Arminius u. Gomar. Einundzwanzig Professoren und gegen 600 Studenten sind der Personalstand der Anstalt, die sich vornehmlich in Medicin und Naturwissenschaften auszeichnet. Hier lebt v. Siebold. In der Nähe der Platz Ruim, früher von Häusern eingenommen, die am 12. Febr. 1807 durch ein in die Luft gesprengtes Pulverschiff zerstört wurden.

DAS NATURHISTORISCHE MUSEUM an der Papengracht, von 12—3 Uhr offen, eine der vollständigsten und schönsten derartigen Sammlungen in der Welt. (Man kann u. a. auch Fragmente von den von Holzwürmern zer-

fressenen Pfählen sehen, darauf die holländischen Deiche ruhen.

ODAS JAPANISCHE MUSEUM des H. Prof. v. Siebold, im ausgedehntesten

Sinne vollständig.

ODAS ÆGYPTISCHE MUSEUM U. Antikencabinet in der breede Straat, nicht allein mit ägyptischen Alterthümern, sondern mit vortrefflichen griechischen und römischen Marmoren, etruskischen u. punischen Denkmälern etc.

DER BOTANISCHE GARTEN.

UMGEGEND. Katwyk, wo der Rhein durch einen Schleussencanal in das Mecr geleitet wird. Diese grossen hydraulischen Werke sind unter Ludwig Bonaparte vom Ingenieur Conrad ausgeführt worden. — Die Gradirhäuser für Seesalz und Brennereien von Kalk aus Seemuscheln.

Liegnitz (Preuss. Hof. Rautenkranz. Schwarzer Adler), preuss. Hauptstadt des Regierungsbezirkes gl. N., in fruchtbarer Ebene an der Katzbach, die hier das Schwarzwasser aufnimmt, 351' ü. d. M., früher eine starke Festung, die 1758 Friedrich II. schleifen liess, mit 11,000 Ew., (1800 Kath., 200 Jud.), 1 kathol. 2 prot. Kirchen, Fabriken in Leinen-, Wollen- etc. Zeug, musikalischen Instrumenten etc., bedeutendem Gemüsebau etc.

Ehedem Hauptstadt des Herzogthums Liegnitz-Brieg, war L. der Sitz vieler Fürsten, die aber allmählich so herabgekommen waren, dass mehre in Armuth starben. Herzog Sonian durchzog mit einem Musikanten das Land 1250; Herz. Wenzel 1364 hinterliess nicht, wovon er beerdigt werden konnte. 1521 ward die Reformation durch Herzog Friedrich II. eingeführt; bald darnach breitete sich die Secte Schwenkfelds aus, der alles äussere Kirchenthum verwarf. Sieg der Sachsen über die Oestreicher unter Colloredo. 1757 wurde L. an Preussen übergeben. 1760, 15. Aug. Sieg Friedrichs II. über die Oestreicher unter Laudon.

OFFENTLICHE GEBÆUDE und

ANSTALTEN.

Die Kirchen zu S. Peter u. Paul von 1313 mit Alterthümern, Handschriften, schöner Aussicht vom Thurm.—Die Frauenkirche von 1192, restaurirt

1822, mit einem merk würdigen Hochaltar. - S. Johanniskirche v. 1292, mit der Fürstengruft. (Hier liegt der letzte Piast, Georg Wilhelm, † 1670, auf welchen Friedrich II. seine Ansprüche auf Schlesien gründete), und einem Gemälde, dem Kampf zwischen Herz. Boleslaw I. und dem langen Longobarder in Mailand 1161.

Das alte Piastenschloss, jetzt Regierungsgebäude, 1170 durch Boleslaw I. erb. 1241 von den Tataren, 1430 von den Hussiten vergeblich bestürmt; 1835 durch einen grossen

Brand beschädigt.

Die Ritterakademie, unter Joseph I. 1708 errichtet. - Das Rathhaus von 1732 mit einer Rüstkammer (hier die Armbrust des »schwarzen Friedrich, « eines berüchtigten Räubers, die niemand ausser ihm spannen konnte). — Die Ruffersche Tuchfabrík mit 2 grossen Dampfma-

schinen.

GESELLSCHAFTEN. SPAZIER-GÆNGE. Ressource. Loge: Pythagoras zu den drei Höhen. - Die ehemaligen Festungswerke. In der Nähe sind 4 berühmte Schlachtfelder: Am 9. April 1241 Tatarenschlacht bei Walstatt, in welcher der Piastenherz. Heinrich d. Fromme blieb. Sein enthaupteter Leichnam ward an seinem Fuss mit 6 Zehen erkannt, und seine Mutter, die h. Hedwig, liess ihm an der Stelle eine Capelle bauen, woraus der Ort Walstatt entstand. — Am 3. Mai 1634 schlug der sächsische Feldmarschall v. Arnim bei Liegnitz die Oestreicher unter Colloredo. - Am 13. Aug. 1760 schlug hier Friedrich II. mit 30,000 M. das russisch-östrei-chische Heer von 100,000 M. unter Laudon, Dhaun und Soltikow. schlug (in der Ebene gegen die Katz-bach) am 26. Aug. 1813 Blücher die Franzosen unter Macdonald. Denkmal der Schlacht zwischen Eichholz und Weinberg.

Linz. Für die mit dem Dampfboot Ankommenden ist hier Visitation u. Pass-Visa. Gasth.: Goldner Adler. Kanone. Goldner Löwe. Schwarzer Bär. In den Sommermonaten thut man wohl, sich Wohnung voraus zu bestellen, da der Andrang der Fremden in der Regel sehr gross ist. Auch in Urfahr sind gute Wirthshäuser, Kaffeehaus von Hartl an der Donau; von Festorazzi in Urfahr. -Trattorie von Eurich. - Badeanstalten an dem rechten Donauuser aufwärts. - Dampfschifffahrt und

Eisenbahn. S. Abth. III.

L., Hauptstadt des Landes Oestreich ob der Enns, mit 23,000 Ew. (300 Prot., die ein eignes Bethaus haben), 1268 H., einem Bischof, und einigen Fabriken (Tuch, Baumwollenwaaren, Leder, Karten etc.). Die Eisenbahn nach Budweis einer-, nach Gmunden andrerseits, jedoch nur für Wagen mit Pferdekraft, ist gegründet von Franz Anton Ritter v. Gerstner 1825, vollendet von Max Schönerer 1836. 1 Pferd zicht 12.000 Pfd.

L. ist die von den Römern gegründete Colonie Lentia. Im Mittelalter kommt L. vor als ein Geschenk Carls des Gr. an den Bischof von Passau; 1190 kam es durch Kauf an Leopold V. von Oestreich und wurde 1490 Hauptstadt von Oberöstreich. Seit Errichtung der Eisenbahn und der Donaudampfschifffahrt ist L. in sehr zunehmendem Wohlstand.

Der Hauptplatz mit der Dreieinigkeitsäule 1717 - 1723 und zwei

Springbrunnen.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE

ANSTALTEN etc.

Die Domkirche von 1670, restaur. 1822. Himmelfahrt Mariä von Ant. Ballucci. Grabmäler von Bischöfen. Die Capuciner- (Matthias-) Kirche mit dem Martyrium des Heiligen von Cosmas. Christus am Kreuz von Sandrart. Grabsteine der Grasen v. Staremberg u. Montecuculi von 1680. - S. Martin, alt, jetzt geschlossen. Römische Sculpturen. - Die Stadtpfarrkirche, alt, aber restaur. 1822 mit 8 grossen Glocken. In der kleinen Oelbergscapelle eine Geburt Christi, altitalienisch.

Das Landhaus mit einem hohen Thurm, 1800. Das Rathhaus von 1414, restaur. 1659. Die bischöf-liche Residenz. — Im Strafhaus 2 römische Denksteine mit Sculpturen. - Theater von 1803. - Musikverein. Die k. k. Aerarial-fabrik von feinen Teppichen etc. Gemäldesammlung bei dem Postbeamten Pailer, bei Landrath v. Spaun.

und Uhrmacher Seitz.

Franz-Carls-Museum für Wis-

senschaft, Kunst und Industrie, gegründet 1833 im landständischen Hause 863. Offen von 10—1 und von 3—3. Sammlungen von Malereien, Schnitzwerken, Waffen, Münzen, Naturalien etc. In Verbindung damit ein "Musealblatt".

Bibliotheken am Lyceum mit einigen MSS. und Incunabeln, und am Alumnat am Capucinerkloster mit

Bibeln von 1473, 82, 86, 89.

Krankenanstalten der barmherz. Brüder, der barmherz. Schwestern mit einem Altargemälde von Palme. Irrenanstalt. Aerztlicher Leseverein, mit Lesezimmer u. Bibliothek.

SPAZIERGÆNGE, UMGEGEND: Die Promenade, gegen Abend Militärmusik daselbst. Der Volksgarten, vornehmlich Sonn- u. Feiertags N.M. Die Donaubrücke. Der Pöstlingberg auf dem l. Ufer mit einer Wallfahrtskirche, Festungswerken und der herrlichsten Aussicht. Zum Jägermaier ½ St. Der Maximilians-thurm ¼ St. weiter rechts auf dem Freinberge, vom Erzherz. Maximilian d'Este als Probefestung im altdeutschen Style erbaut 1828 und bei der Erweiterung der Festungswerke nebst der kleinen Kirche 1837 den Jesuiten zur Benutzung übergeben. Rückweg durch das Zauberthal. - Die neuen Festungswerke, angelegt nach dem Plan des Erzherz. Maximilian d'Este, zugänglich gegen Erlaubnisskarte des Stadtcommandanten.

Das Cistercienserstift Wilhering 1 St. donauaufwärts am rechten Ufer. gegründet 1146; die Kirche modernisirt; nahebei Ottensheim mit Kirche von 1413. Rückfahrt auf der Donau. Kirnberg mit dem Jägerhaus und herrlicher Aussicht; dabei Dörnbach, Maria vom guten Rath, das Zauberthal, Leonding. Buchenau am linken Ufer (Rückfahrt auf der Donau). S. Magdalena (wohin die Eisenbahn führt), vorzüglich anmuthig; dabei der Haselgraben. - Zizlau am Aussluss der Traun in die Donau, auf einer Eisenbahn zugänglich, oder über S. Peter. Weiter entfernt das hochgelegne Bad Kirchschlag über Schloss Wildberg, wo Kaiser Wenzel 1394 gefangen sass; ferner das Bad Müllacken im PöGmunden u. dem 'Salzkammergut, nach S. Florian, 'Steyer etc.

Lowen (Louvain) (Hôtel de Cologne. Aigle noir), belgische Stadt in der Prov. Südbrabant, an der Dyle und an einem für Seeschiffe fahrbaren Canal zur Schelde und Rupel mit 26,000 Ew., Tuchfabriken, Bierbrauereien (Weissbier unter dem Namen Pintermann), Handel mit Oel, Getreide; verfallnen Festungswerken u. einer Universität, die im 16. Jahrh. 6000 und 1840 gegen 400 Studenten zählte.

Ihren Ursprung schreibt die Stadt dem Julius Caesar zu, aber das »Caesarschloss« auf der Strasse von Brüssel ist ein Bauwerk Kaiser Arnulfs von 890. Hier lebte Eduard III. von England und Carl V. ward da erzogen. Im 14. Jahrh. zählte L. 200,000 Ew.; allein die aufrührerischen Einwohner, namentlich die Weber, welche 1382 17 Magistratspersonen an die Stadthausfenster geknüpft u. sodann grossentheils (nach England) auswanderten, führten den Verfall der Stadt herbei. Die Löwner behaupten, ihre Stadt sey nie vom Feind eingenommen worden, wobei sie wenigstens die Einnahme 1792 durch die Franzosen unter General Kleber vergessen. 1831 konnten sie die schimpsliche Flucht der Blousenmänner vor den Holländern von den Thoren mit ansehen.

KIRCHEN u. a. OFFENTLICHE

GEBÆUDE.

S. Gertrude mit geschnitzten Chorstühlen vom Anfang des 16. Jhrh. und Gemälden von M. Cocxie (Passion und schmerzhafte Mutter Gottes) und C. de Crayer (Dreieinigkeit).

S. Jacques, mit Gemälden von de Crayer, Vanderhulst, Theys und

Geedts, Vater und Sohn.

S. Michel, im Jesuitenstyl mit geschnitzten Chorstühlen und neuern Gemälden von Wappers, Matthien

und de Keyser.

— Zizlau am Aussluss der Traun in die Donau, auf einer Eisenbahn zugänglich, oder über S. Peter. Weiter entsernt das hochgelegne Bad Kirchschlag über Schloss Wildberg, wo Kaiser Wenzel 1394 gesangen sass; serner das Bad Müllacken im Pösenbacher Thale; unter dem Schloss Ober-Wallsee. Weitere Ausslüge nach

Im Innern 3 Schiffe und Seitencapel-Die Säulen ohne Capitäle, aber mit Basen. Gemälde: aus Memlings Schule: das Abendmahl, das Martyrium des Erasmus und der Bischof wider Willen. Von Quintin Messys: in der siebenten Capelle ein grosses sehr schönes Altarwerk; aussen: das Opfer der h. Anna und Vertreibung Joachims. Innen: Joachims Verkündigung, die heiligen Familien, und S. Anna's Tod. Von Roger van der Weyde (oder nach ihm) Kreuzabnahme, kleine Copie des grossen Bildes im Berliner Museum. - Im Chor ein Tabernakel im Spitzbogenstyl. Im Schiff die Kanzel in der Weise des colossalsten Ungeschmacks, eine Art hölzerner Felspartie mit Paulus und Petrus von Berger 1742.

S. Quentin, mit Gemälden von de Crayer, van Hoek, van Tulden

und Rombouts.

ODAS STADTHAUS, eines der reichsten und interessantesten Denkmäler belgischer Gothik, von 1448—1463, 80′l., 40′ br., mit einem 63′ hohen Dache. Die stark beschädigte Façade neu hergestellt von Goyer. In der Hausslur an den Tragbalken der Decke sehr zierliche Holzreließ aus der Zeit des Baues; dessgleichen im Concertsaal. In einem der untern Säle ein schönes Bild von de Crayer, zwei junge Prinzen von einem Schutzengel geführt. Im obern Stockwerk einige Gemälde ohne Werth, aber die Originalzeichnung und das Modell zu den Thürmen der Peterskirche.

Universitätsgebäude von 1317, ursprünglich Weber-Zunsthaus. (Dazu gehörig botanischer Garten, Anatomiegebäude, Naturaliencabinet, Bi-

bliothek.)

Jansens-Thurm, die Wohnung des ber. Theologen Jansenius.

PRIVATGEMÆLDESAMMLUNG von Van der Schrick.

Ludwigsburg (Kanne, Waldhorn), zweite Residenz des K. von Württemberg mit 7000Ew. von Herz. Eberhard Ludwig 1706 aus Unwillen über die Stuttgarter angelegt; von dessen Nachfolger verlassen, später Sommeraufenthalt des Königs Friedrich und Wohnsitz seiner Wittwe.

Das Schloss von 1704 enthält 400 Zimmer, eine Capelle für den kath. Gottesdienst mit einer Fürstengruft, in welcher u. A. König Friedrich begraben liegt. Das Theater in Lyraform, unbenutzt. — Die Familiengalerie. Gemäldesammlung. Im Festinsaal wurde am 23. Sept. 1819 der Verfassungsvertrag unterzeichnet. — Gartenanlagen.

Das Zeughaus von Herz. Carl. — Die Kanonengiesserei. Die Erziehungsanstalt der Brüder Paulus. Der Liederkranz. Das Museum.

Die Bürgergesellschaft.

In der Nähe Favorite Lustschloss von Eberhard Ludwig 1703; Monrepos von Herz. Carl, mit Wildpark, Schäferei, Stuterei etc. Marbach am Neckar, Geburtsort Schillers.

Lübeck (Stadt Hamburg, Stadt London, fünt Thürme, Hôtel du Nord, Goldner Engel. Dampfschifffahrt S. Abthl. III.), freie und bedeutende Handelsstadt, am linken Traveufer auf einem Hügel gelegen mit 26,000 Ew. (Prot. - Juden sind nicht geduldet), starken Mauern und Wällen, schönen alterthümlichen Häusern und Kirchen, vielen nützlichen wohlthätigen Anstalten, 6 Assecuranzgesellschaften. Fabriken etc. u. dem Oberappellationsgericht für die 4 freien Städte. Der Hafen ist in Travemünde; 800 -1000 Schiffe, davon etwa 70 eigne, laufen jährlich ein und aus. (Im Jahr 1842 waren es 1219). Doch ist der Handel nicht in beträchtlichem Steigen, indem die Gesammteinfuhr 1834 21,636 Lasten betrug u. 1843: 25,527. Ein neuer chaussirter Landweg nach Hamburg ist hergestellt.

Erbaut v. einem wilzischen Fürsten Liubi war sie 1043 - 66 Wohnsitz eines Königs Gottschalk; 1138 von den Wenden völlig zerstört, wurde L. 1144 von Graf Adolf II. von Holstein - Schaumburg neuerbaut, und an Heinrich den Löwen nach einem Brande 1158 abgetreten erhielt es von diesem das Stadtrecht und 1164 den Bischof von Oldenburg. Der Kaiser Rothbart schützte L. gegen die Dänen und legte den Grund zu seiner Reichsunmittelbarkeit, die es 1226 durch Friedrich II. erhielt. Es trat an die Spitze der Hansa, führte von 1422 an einen 13jhr. Krieg mit Dänemark und versuchte nach dem Verfall der Hansa durch Jürgen Wullenweber um

1320 noch einmal aber vergeblich die alte Macht zu gewinnen, eroberte sich wenigstens die Reformation. Später schützte es der K. Gustav Wasa gegen Christian II. Im 30jähr. Krieg litt es viel; 1629 ward hier der Friede des Kaisers mit Dänemark geschlossen. 1669 endigten innere Unruhen mit einem Recess der die Grundlage der jetzigen Verfassung bildet, die im Jahr 1846 eine wesentliche Erweiterung bürgerlicher Rechte aufnahm. 1806 wurde L. wohin sich Blücher nach der Schlacht von Jena zurückgezogen, von den Franzosen erstürmt, 6000 Preussen wurden hier und 9500 Preussen und 1500 Schweden danach bei Ratkau zu Gefangenen gemacht. 1810 wurde es ins französische Departement der Elbemündungen gezogen. Es schloss sich mit Begeisterung dem Krieg gegen Frankreich 1813 an, sah die Franzosen freilich noch einmal im Sommer d. J., stellte aber sodann seine republicanische Verfassung wieder her. L. ist die Vaterstadt von Adr. v. Ostade, von Mosheim 1694 † 1733. ÖFFFNTLICHE PLÆTZE

Marktplatz, wo ein Stein die Stelle bezeichnet auf der der Admiral Mark Meyer wegen schimpflicher Flucht vor den Dänen enthauptet wurde. -Der Kaufberg. Das Holsteiner Thor,

alterthümlich.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE und ANSTALTEN etc.

Domkirche von 1170 auf der Stelle, wo nach der Sage Heinrich der Löwe einen Hirsch, mit einem Kreuz auf dem Kopf, getödtet; 1317 - 41 er-In der Greveradencapelle weitert. grosses Altarwerk von Memling 1471, mit der Passionsgeschichte Christi vom Gebet am Oelberg bis zur Auferstehung, auf den äussern Flügel-thüren die Heil. Johannes d. T. Hieronymus, Blasius und Aegidius mit dem Reh. Ganz aussen die Verkündigung. Denkmal des Bischofs Bockhelt. Des Bürgermeisters Rhode von Ohmacht, Kanzel von 1368, Taufstein von 1418.

MARIENKIRCHE 1163 - 70 mit 2 hohen Thürmen; der Todtentanz (rohe Nachahmung eines ältern); Kreuz-abnahme mit d. Heil. Constantin, Johannes, Barbara, Dorothea, Catharina etc. von Matth. Gruenewald (?). Maria mit Engeln; innen Geburt und Landdrostei gl. N. im K. Hannover,

Tod Christi, von ? Grosses Altarwerk: Verkündigung, Heilige Dreifaltigkeit mit Offenbarung Johannis und der Sibylle des Augustus; Christus von Bernh, v. Orley (?). Grosses Altarwerk mit Sündenfall, Geburt Christi, Anbetung der Könige u. Flucht (nach Waagen) von Jan Mostaert. Alte Glasgemälde. Ein Gemälde von Tischbein; Einzug Christi in Jerusalem von Overbeck. Eine kunstreiche Uhr von 1405 bei der um Mittag die 7 Kurfürsten mit dem Kaiser vor dem Herrn aufmarschiren.

Petrikirche 1163; Aegidienkirche 1227; Jacobskirche 1227; S. Anna 1302; Reformirte Kirche 1826. In der Capelle der Familie Leremsen ein Altarschnitzwerk die Passion, mit gemalten Seitenflügeln, von Joh. Mabuse (?). S. Katharinenkirche: Im Chor Gemälde von Tin-

lorello.

Das Rathhaus von 1442 — 1517. Der ehemalige Hansesaal ist in kleine Gemächer getheilt. Der Stadtwein-

keller von 1442.

Das Catharineum, Turnanstalt, Navigationsschule. Taubstummen - Blindeninstitut etc. Die Bibliothek mit 40,000 Bdn. und einigen Cartons von Naturaliensammlung der Overbeck, gemeinnützigen Gesellschaft: Kunstverein; Gesellschaft zur Beförderung gemeinnützüger Thätigkeit mit vielfach bewährter segenreicher Wirksamkeit.

Privatsamml.: Im Hause des verst. Oberapellations raths Overbeck Gemälde und Zeichnungen von seinem Bruder Fried. Overbeck ..

GESELLSCHAFTEN VERGNÜ-

GUNGEN.

Die Union. Erholung. Concordia. Harmonie. Logen: Weltku-gel. Füllhorn. Das Stadttheater. Vorstellungen nur im Winter, Bälle und Concerte im Opernhause. Spa-ziergänge auf den Wällen. Tivoli mit einem Sommertheater; die Lachswehr; Israelsdorf; die Fischer-

Travemünde 11/2 St. (Stadt Hamburg, St. Lübeck) sehr besuchte See-

bäder.

Luneburg (Hoffnung, Stadt Hamburg, Schütting), Hauptstadt der

an der Ilmenau in einer Ebene, mit 13,000 Ew. (Prot.) und 2000 H. 4 Kirchen von alterthümlichem Aussehen, 1 Hafen, Waarenlagergebäuden, alten Besestigungen, Salinen (jährlich 200,000 Ctr. Salz), Soolbädern und lebhaster Schifffahrt nach Hamburg. Bis 1369 war L. Sitz eigner Herzöge und auf dem Kalkberg bei der Stadt stand ein im 10. Jahrh. gegründetes Kloster. — Am 2. Apr. 1813 fiel hier das erste Treffen gegen die Franzo-sen unter Morand vor, der hier von Dörnberg völlig geschlagen wurde. ÖFFENTLICHE PLÆTZE, G

BÆUDE etc.

Der Marktplatz. Die Michaeliskirche. Das Schloss. Das Rathhaus mit allerhand Denkwürdigkeiten.

Loge: Selene zu den 3 Thürmen.

In der Nähe 11/2 St.

Bardowick an der Ilmenau mit schoner alter Domkirche, eine der ältesten Städte N. Deutschlands, und ehedem sehr bedeutend. Hier gründete Carl d. Gr. einen Bischofssitz und machte den Ort zu einem Handelsplatz mit den nördlichen Slaven 803. Heinrich d. Löwe zerstörte es (bis auf die Kirchen) gänzlich 1189 und gab dadurch die Veranlassung zum Emporkommen Hamburgs.

Die Görde, ein schöner Wald mit königl. Jagdschloss; hierschlug Wallmoden mit den Lützowern die Franzosen unter Pecheux am 16. Sept. 1813.

Die Lüneburger Haide, eine weite mit ärmlichen Fichten und Föhren bewachsene Sandebene, in welcher die berühmten »Haidschnucken« (kleine Schafe) leben.

Lüttich, Liège, Luik. (Schwarze Adler, Pommelette, Kaiserkrone, Hôtel de France). Stadt in Belgien an der Mündung der Ourthe in die Maas, von ziemlich hohen, fruchtbaren Bergen eingeschlossen, mit 38,000 Ew. 8500 H., einer Universität, einer Citadelle, mit alten engen und neuen breiten Strassen, reger Gewerbthätigkeit und vielen Steinkohlenwerken, deren Stollen bis unter die Stadt reichen, Eisenbahnen und Dampfschifffahrt. S. Abth. III.

Seit dem 8. Jahrh. Bischofssitz zeichnet L. sich durch viele bürgerliche Unruhen aus. 1407 musste der Bischof mit vielen Vornehmen die

Stadt verlassen, nahm sie aber bald wieder ein, wobei gegen 23,000 Einwohner ihr Leben verloren. ward es von Carl d. Kühnen erobert und geschleift; 1648 verweigerte es dem Erzbischof von Cöln den Einzug, wofür nach erzwungener Nachgiebigkeit der Bürgermeister den lassen musste. 1691 von den Franzosen erobert, durch den Frieden von Utrecht 1713 an Chur-Cöln zurückgegeben, ward es 1794 abermals von den Franzosen besetzt, 1815 zum KR. Holland gezählt und seit 1830 Hauptstadt der gl. n. Provinz im KR. Belgien. – L. ist die Vaterstadt des Musikers Grétry. KIRCHEN u. a. ÖFFENTLICHE

GEBÆUDE.

S. Antoine, Basilikenform, dreischiffig, mit 12 Säulen und einem im Quadrat abgeschlossnen Chor; sehr

modernisirt.

S. BARTHELEMY aus dem 12. Jahrh. in Basilikenform, 5 schiffig mit Säulen und Pfeilern, durchaus modernisirt, doch ist Eintheilung und Anordnung unverändert geblieben; die Gewölbe sind neu; Chor und Querschiff im Quadrat abgeschlossen. In der Capelle rechts neben dem Chor ein ehrnes Taufbecken aus dem 12. oder 13. Jahrh. mit Reliefs. Johannes predigt in der Wüste; tauft im Jordan; tauft Christum, Petrus tauft Cornelius; Johannes Ev. den Philosophen Craton.

S. Croix aus dem 13. Jahrh. mit 3 gleich hohen Schiffen. Die Tragsteine der Bogen des Mittelschiffes stehen aus dieser Ursache tiefer, als die der schmälern Seitenschiffe.

S. Denis, eine fünsschistige Basilica mit Säulen; die Gewölbe sind neu; der Chor aus dem 14. Jahrh.

S. JAQUES vollendet 1538, überaus reich und bunt, mit schönen Glasmalereien im Chor aus ders. Zeit.

S. Jean, eine Nachbildung der Marienkirche in Aachen, modernisirt.

S. Martin aus dem 16. Jahrh. spitzbogig, mit schönen Glasgemälden. - Nahebei ein Haus im Renaissancestyl mit reicher Ornamentik.

S. PAUL, seit der Zerstörung der Lambertuskirche 1793 Kathedrale, aus dem 13. und 14. Jahrh. Glasgemälde aus dem 16. Jahrh. Die Kirchenlehrer von Casp. de Crayer.

PALAIS DE JUSTICE, früher bischöf-

liche Residenz, durch Bisch. Eberhard von der Mark 1508 neu erbaut, in verdorbener Gothik, mit 2 grossen Höfen, davon der eine als Gemüsemarkt dient.

PONT DE L'ARCHE VON 1650 mit

schöner Aussicht.

Universität erb. von König Wilhelm 1817, mit naturhistorischem Museum (viele Fossile aus der Umgegend), botanischem Garten, Bibliothek.

Passage Lemonnier, ein mit Glas schön bedeckter Bazar, vorzüg-

lich Abends.

Kanonengiesserei FABRIKEN: mit einer Dampfbohrmaschine; Gewehrfabriken, die jährlich 6000 Jagdflinten, 2000 Pistolen, 30,000 Militärgewehre liefern; ja 1835 gegen 280,000 Feuergewehre gefertigt haben. Zinkfabrik, die ihren Galmay von Altenberge bei Aachen nimmt. Leinwand-Leder-Metallwaarenfabriken: Maschinenfabrik Dampsmaschinen. etc.

UMGEBUNG: S. Walburg auf der Höhe mit schöner Aussicht. Am Fort der Karthause, dessgl. - 3 St. entfernt Heristal, Stammort der Carolinger. - Das schöne Thal der Vesdre mit dem Bad Chaudsontaine auf einer Insel. Fossile Thierknochen.

Loge: L'étoile de Chaudsontaine.

Luxemburg (Hôtel de Cologne), Hauptstadt des Grossherzogthums gl. N., bedeutende deutsche Bundesfestung, an der Elze malerisch auf und an Felsen gelegen. Die Stadt ist in die obere und untere getheilt, die durch Treppen und Zickzackstrassen verbunden sind, von denen die letztre (Grund und Pfaffenthal) das bessere Aussehen hat. L. hat 12,000 Ew. (Kath.)

Unter Otto I. noch ein kleines, bald aber wegen der Lage wichtiges Fort und so nahe dem französischen Einfluss, hat L. von jeher durch treues Festhalten am deutschen Volksthum sich ausgezeichnet. Als unter Burgundischer Herrschast die französiche Sprache eingeführt werden sollte, erklärten die Abgeordneten dem Herz. Philipp d. Guten, dass sie lieber einem deutschen Fürsten angehören möchten, der mit ihnen eine Sprache spräche. - Bei der Capitulation und

1543 wanderte der grössre Theil der Bürger mit der 4000 Mann starken Besatzung aus (nach Bastogne) um den Franzosen nicht Treue schwören zu müsssen. 1397 musste Marschall Biron der Tapferkeit der L. weichen und die Belagerung von L. aufgeben. 1598 bei der Vermählung des Erz-herz. Albrecht mit der Tochter Philipps II. bestanden die Luxemb. Stände darauf ihren Eid in deutscher Sprache zu schwören, was sich dann bei nachfolgenden Gelegenheiten immer wiederholte. Bei der Besatzung der Provinz durch die Franzosen 1680 wehrte sich L. mit glücklichem Erfolg, bis der Tractat von Regensburg 1684 es preisgab. Doch verlor es Frankreich wieder im Ryswicker Frieden 1698, besetzte es indess wieder 1701. 1711 war Max Emanuel von Bayern im Besitz von L. als General-Gouverneur der Niederlande, trat es aber 1713 an Oestreich ab. Bei dem belgischen Aufstand gegen Joseph II. blieb L. dem deutschen Kaiser treu; aber am 11 Jun. 1795 fiel es in die Hände der Franzosen. 1815 kam es an Holland u. zugleich zum deutschen Bund, und gehört seit 1842 zum deutschen Zollverband.

Die Festung, mit 3/4 preussischer und ¼ holländischer Besatzung, nach dem Fluss durch steile Felsen ge-schützt, hat auf der andern Seite starke Bastions, Ravelins, Contregarden, 2 Reihen Lunetten, 2 Glacis; in der Enceinte 9 Bastions, davon die Heiligengeistbastion als Citadelle mit dem Petrusbach im engen Felsenthal, an dessen anderm Ufer detachirte Forts, dessgl. auf 3 Höhen an der untern Stadt. — Die Kirche S. Nicolaus von 1120. – Loge Blücher von Walstadt. – Ausslüge nach den Ardennen, in deren wilde Thäler, nach der Abtei S. Hubert etc.

Luzern (Schwan, amSee. Waage. Rössli. - Dampfschifffahrt nach Fluelen. Ruderschiffe nach allen Orten des Sees; die festgesetzten Preise sind in den Wirthshäusern angeschlagen), Hauptstadt des Schweizer Cantons gl. N. am Aussluss der Reuss aus dem Vierwaldstätter See, wundervoll gelegen, im Angesicht des Pilatus, Rigi, der Schwyzer- und Engelberger Uebergabe an den Herz. von Orleans Alpen an einem Hügel, mit hohen alterthümlichen Mauern und vielen Thürmen, 4 Brücken, schönen Strassen, 7500 Ew. (Kath.), Fabriken in Seidenwaaren, Papier etc., lebhaftem Transithandel nach Italien, und 4 Kirchen. L. entstand aus einer Kirche, die Pipin d. Kleine dem Kloster Murbach im Elsass schenkte, von dem es später Rudolf von Habsburg wann. Bis 1332 blieb es bei Oestreich, dann trat es zu den Urkantonen und vergrösserte allmählich sein Gebiet durch Kauf und Eroberung. Die aristokratische Regierungsform musste 1798 einer demokratischen weichen, die 1814 durch Rüttimann umgestürzt, 1830 grossentheils wieder hergestellt, aber durch eine Priesterpartei 1845 wurden die modificirt wurde. Jesuiten eingeführt und ein Freischaarenzug gegen die Stadt zurückgeschlagen. BRÜCKEN u. a. ÖFFENTLICHE

Luzern.

GEBÆUDE.

Die Capellbrücke, bedeckt und geschmückt mit Bildern aus der Geschichte der Schweiz und der HH. Leodegar u. Mauritius. — Die Reussbrücke unbedeckt, neu. — Die Mühlbrücke bedeckt mit einem Todtentanz. - Die Hofbrücke, bedeckt mit Gemälden aus der hiblischen Geschichte.

Die Kirche S. Leodegar aus dem 17. Jahrh. die Thürme älter, mit Gemälden und einer grossen Orgel. - Das Rathhaus mit Gemälden platte.

aus der Schweizergeschichte. Zeughaus mit alten Trophäen und Waffen. - Das Löwendenkmal von Thorwaldsen, 1821 in Auftrag des Generals Pfyffer zum Andenken an die 1792 in Paris bei der Vertheidigung des Königs gebliebenen Schweizer, in einem öffentlichen Garten an der Strasse

nach Zürich 18' h., 28' l.

SPAZIERGÆNGE nach Altenwieden, nach Gibraltar, wo man herrliche Aussichten findet. - Bis zum Gipfel des Rigi kann man in 41/2 St. gelangen, wenn man mit dem Dampfboot nach Wäggis fährt, von wo aus es noch 3½ St. bis Rigiculm ist. (Gutes Gasth. Thee: 1½ Frcs. Table d'hôte um 8 U. A. 3 Frcs. Frühstück 11/2 Zimmer 2. dem Kellner 1. Doch ist zu bemerken, dass wegen grossen Zudranges zu diesem Haus man gut thut sich im voraus des Unterkommens zu vergewissern; ausserdem muss man ½ St. tiefer in Rigi-Staffel bleiben). Vom Rigi hat man die schönste und vollständigste Ansicht der Schweizer Alpen und der angränzenden Ebenen. - Auf dem Vier-WALDSTÆTTER SEE fährt ein Dampfboot täglich nach Flüelen, das 8 St. entfernt ist. Diese Fahrt gehört durch die wechselnden Ansichten der Ufer und der darüber emporsteigenden Gebirge zu den schönsten in der Schweiz.

Beachtenswerthe Punkte: Gersau, Brunnen, das Rütli und die Tells-

0000

## II. Abtheilung.

B.

## MAGDEBURG — ZÜRICH.

Magdeburg (Erzherzog Stephan mit Kaffee- u. Speisehaus am Bahnhof; Fürst Blücher; Stadt Leipzig, ebend.; Stadt London; Schwan; — Eisenbahn nach Berlin, Leipzig u. Hannover; Dampfschifffahrt nach Hamburg S. Abth. III.), k. pr. Stadt u. Hauptfestung in der Provinz Sachsen am linken Elbufer in einer fruchtbaren Ebene, Sitz des Oberpräsidiums der Provinz, eines Oberlandsgerichts, eines Generalcommando's, einer Commandantur, eines protestantischen Bischofs etc. mit 54,000 Ew. (1200 Kath. 430 Juden), meist engen winkligen Strassen, Pädagogium, Schullehrer-Seminar, Handelsschule etc.. blühendem durch die Eisenbahn beträchtlich noch gehobenem Handel, (Bankocomptoir), 1 jährlichen Messe (Indult) u. 2 Wollmärkten, vielen be-deutenden Fabriken (in Seide, Wolle, Baumwolle, Pergament, Zucker, Oel, Tabak) etc. An 300 Schiffe liegen beständig im Hafen, über 3000 verkehren jährlich. Durch einen 5 Stunden langen Canal ist von da aus die Elbe mit der Havel verbunden. - M. ist eingetheilt in Alt- u. Neustadt (letztre in die alte u. neue Neustadt) u. die Vorstädte Sudenburg und Friedrichsstadt.

Seinen Namen Magathaburg oder Maidburg soll die Stadt von dem daselbst zu Römerzeiten herrschenden Venusdienst erhalten haben. Im 6. Jahrhundert befestigten sich hier die Sachsen gegen die Wenden, die aber Nach 784 den Ort völlig zerstörten. einer zweiten Zerstörung durch die Hunnen 923 wurde derselbe, wegen seiner Lage als berühmter Handelsplatz durch die Kaiserin Editha, Gemahlin Otto's I., der oft hier sich aufhielt, erweitert und mit Mauern versehen; und das dasige Benedictinerkloster auf des Kaisers Betrieb in der Kirchenversammlung zu Ravenna 967 zum Bisthum erhoben, dem Havelberg u. Brandenburg untergeben u. das Primat | u. 130 kleine Häuser verschont. 1636

von Deutschland übertragen ward. Otto I. schenkte ihm Halle mit den Salzquellen und Giebichenstein. Heinrich II. fügte neue Besitzungen hinzu u. Lothar II. verschaffte dem Erzbisthum 1118 die Obergewalt über die Stifter bis zur Oder. Spätere Bischöfe eroberten mit dem Schwert, was sic mit dem Krummstab nicht erlangen konnten; so, dass im 13. u. 14. Jahrh. das geistliche Gebiet manches weltliche Fürstenthum im Reich an Gewalt übertraf. Von da an strebten weltliche Fürsten nach der Bischofmütze und der Kurfürst Cicero von Brandenburg verschaffte sie seinem Sohne Albrecht zugleich mit Halberstadt u. Mainz 1513-45. Die Reformation fand in M. willige Aufnahme. aber nach der Schlacht von Mühlberg 1550 belagerte Moriz von Sachsen die Stadt 14 Monate lang, und erlangte zuletzt von den tapfern Bürgern einen Vergleich, nach welchem der vertrie-bene Erzbischof wieder eingeführt wurde. Aber durch den Bruder und Nachfolger desselben, Sigismund von Brandenburg, ward das Erzbisthum protestantisch, und dessen Nachfolger Joachim Friedrich verheirathete sich sogar 1566 - 97 und setzte seinen Sohn Christian Wilhelm zu seinem Erben ein. Nach dem Restitutions-Edict musste aber Christ. Wilhelm das Erzbisthum verlassen und Kaiser Ferdinand II. setzte statt seiner den Erzherzog Leopold Wilhelm ein, der dem alten Glauben - obwohl vergeblich - wieder Boden zu gewinnen Die Stadt vertrieb, mit trachtete. Hülse der Schweden das kaiserliche Regiment, wurde aber sodann von Tilly belagert und nach einer langen tapfern Gegenwehr der Bürger am 20. Mai 1631 erstürmt u. mit Feuer u. Schwert verheert. 30,000 Menschen wurden an diesem Tage gemordet, von der ganzen herrlichen Stadt blieben nur der Dom, eine 2te Kirche

wurde Magdeb. noch einmal von den Sachsen u. Kaiserlichen erobert. Das Bisthum wurde dem Herzog August von Sachsen verliehen, mit Ausnahme einiger Städte, die der Kurfürst von Sachsen erhielt. Im westfälischen Frieden indess wurde der Kurfürst von Brandenburg als Erbe Augusts für das Bisthum M. als Herzogthum anerkannt. Der Tilsiter Frieden brachte M. zum Königr. Westfalen, nachdem es Gen. v. Kleist nach der Schlacht von Jena schimpflich den Franzosen übergeben. 1813 u. 1814 wurde es dagegen von letztern hartnäckig vertheidigt und erst nach dem Pariser Frieden an General Tauenzien übergeben.

M. ist die Vaterstadt von Otto v. Guericke, dem Ersinder der Lustpumpe, 1602 † 1686. Heinrich Zschokke 1771. Hier starb der französische edle Republicaner Carnot in der Verbannung 1823. Hier lebt der durch seine rationellen Predigten

begühmte Prediger Uhlich.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE u. GE-BÆUDE: Marktplatz mit d. Denkmal des Kaisers Otto I., des eigentlichen Stifters von Magdeb. u. dessen Wohlstand, einem Sculpturwerk aus dem 12. Jahrh. (einige Figuren ganz neu). - Der neue Markt (Dom-

platz).

Dom, auf der Stelle einer v. Otto I. erbauten Basilika, (davon die Reste noch im alten Capitelsaal zu finden) aufgeführt 1211-1363, erst neuerdings auf Befehl Friedr. Wilhelms III. wiederhergestellt, ein höchst bedeutendes Denkmal deutscher Baukunst, an welchem der Uebergang vom romanischen (Chor und Querschiff) zum germanischen Style deutlich zu ersehen, welcher letztre sowohl in den obern Theilen, als in der Anlage des sechseckigen Chors und des Umgangs und der Capellen dahinter mehr hervortritt. Der Lettner von 1448. Alte Sculpturen, zum Theil wohl älter als der Dom am hohen Chor, zu dessen Umgang eine Treppe führt; schöner Anblick der Kirche von da herab. Auch sieht man von da das Steinbild des Dombaumeisters Bonsack. Der gefesselte Graf von Gleichen, der als Raubritter 1278 hier gefangen gehalten worden, Holzschnitzwerk. — Grabmal der Frau v. Heidek, die von Todten auferstanden mal Carnots.

noch 3 Kinder gebar. — Grabmal des Kaisers Otto I. und seiner Gemahlin Denkmale verschiedener Erz-Editha. bischöfe, vornehmlich das bronzene des Erzb. Ernst am Westende von Pet. Vischer 1493, die liegende Gestalt des Erzb. auf, und die Apostel u. 2 a. Heilige am Sarhophag. Erzb. S. Norbert 1125-1134. Erzb. Friedrich I. aus Erz, 1132. Erzb. Adalbert I., der zum Zeichen seiner Keuschheit ein junges Mädchen durchbohrt. Ein wunderthätiges Marienbild. Tetzels Ablasskasten. Ein Stück von Judas Laterne. Ein Stück der Leiter auf welcher der Hahn des Petrus gekräht etc. Ein unverwester Kinderleichnam. Eine Pietà, alte Sculptur aus Sandstein. Ein weissgestreifter runder Marmorstein, auf welchem Ritter Moriz den gottlosen Erzbischof Udo enthauptet haben soll. Taufstein, aus einer Säule vom Tempel Salomo's; das fehlende Stück hat Tilly mitgenommen, beides nach der Sage. Denkmal eines Schulgenossen Tilly's, des Domherrn Bake, der den Dom vor der Zerstörung gerettet. Sporn u. Stiefel Tilly's. Die Thürme mit schöner Aussicht, ungefähr 350'h., u. von je 428 Stufen, sind nur mit Erlaubniss des Militärcommandanten zu besteigen. Bei der Wiederherstellung des Domes wurde die zerstörte Kreuzblume auf dem einen der Thürme nicht hergestellt, weil man annimmt, sie sei bei der Belagerung im 30jähr. Kriege heruntergeschossen worden, und man somit ihr Nichtdasein als ein Denkmal gelten lässt. Ueber der Vorhalle des Doms erblickt man einen Schäfer mit seinem Hunde, zum Andenken an die Legende, dass ein solcher hier auf freiem Felde einen Schatz gefunden, mit welchem man die Thürme aufgeführt. Ausserdem die klugen und die thörichten Jungfrauen. Vorzüglich schöner Kreuzgang, u. im Innern des Klosterhofes an den Kalkwänden eingekratzte Zeichnungen aus dem 14. Jahrh.: Geschichten des Kaisers Otto. Der ehemalige Capitelsaal, jetzt Archiv.

Liebfrauenkirche von 1014, im 13. Jahrh. umgeändert; doch sind noch Spuren des alten Baues zu erkennen.

Sebastianskirche mit dem Grab-

mal des Otto Guericke.

Johanniskirche mit dem Grab-

FESTUNGSWERKE:

Die Altstadt am linken Elbuser. der hohe Hauptwall mit 3 angehängten u. 8 abgerückten Bastionen, 10 kleinen Ravelins u. 8 Grabenscheeren; ferner 2 Defensiveasernen, einigen Lunetten u. Contregarden davor; im Westen ein Glacis mit 11 Bastionen, dann f Hauptgraben, bedecktem Wege mit einer Enveloppe u. Waffenplätzen mit Lunetten. Diese äussere Umwallung ist unter Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. angelegt worden. Die Sternschanze im Süden unter Friedrich II. von Wallrave, wegen Treulosigkeit später darin eingesperrt, erbaut; ein tenaillirtes Viereck mit dreifacher Umwallung. Hier wurde Trenk aus Königsberg, ein ausge-zeichneter Officier im Gefolge des gen. Königs, wegen einer Liebschaft mit dessen Schwester, nachdem er 1746 bereits von Glogau entflohn, 1749 in Petersburg sich aufgehalten. 1734 in Danzig von neuem festgenommen worden, in einem besondern tiefen und engen Kerker mit schweren Ketten beladen 9½ J. bis 1763 gefangen ge-Er fiel 1794 in Paris unter An die Sternschanze der Guillotine. stösst als abgerückte weite Bastion das »Fort Scharnhorst« (ehedem Napoleon), und verbindet sie mit der Stadt.

Die Citadelle auf der westlichsten Elbinsel, durch eine hölzerne Brücke mit der Altstadt verbunden; ein casemattirtes, bastionirtes Fünfeck, von Friedrich I. erbaut; zugl. Staatsgefängniss, in welchem 1792 Lafayette, nachdem ihn östreichische Vorposten ohne Kriegsberechtigung aufgehoben, bis zu seiner Abführung nach Olmütz, auch Bahrdt u. Becker gefangen gehalten worden. — Die Friedrichsstadt amrechten Elbufer, auch Thurmschanze, mit 1600 Ew. mit Umwallung, 3 halben, 2 ganzen Bastions, 4 Grabenscheeren, 4 Ravelins u. 1 bedecktem Weg.

Der Packhof mit dem alten und dem neuen Lagerhaus, reiche Niederlagen, geregelte Thätigkeit.

Der Bahnhof der Eisenbahn.

Das Rathhaus mit einer Bibliothek, darin über 300 Mss. Wasserkunst mit Dampfmaschine. Winterschwimmanstalt.

GESELLSCHAFTEN. VERGNÜGUN-GEN: Theater. Singverein. Lieder- Klenze.

tafel. Gesellschaft zur Freundschaft. Singakademie. Ressource. Kunstverein. Harmonie. Vereinigung. Logen: Ferdinand zur Glückseligkeit. Harpocrates. Der Herrenkrug. <sup>8</sup>/<sub>4</sub> St. am rechten Elbufer; Vogelgesang, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> St. auf dem linken.

SPAZIERGENGE: Auf dem Glacis. Friedrich – Wilhelmsgarten an der Stelle des Klosters Berge. Der Fürstenwall, wo die Wachparade

ist. Der neue Kirchhof.

UMGEGEND. Dorf Buckau an der Sternschanze. Burg an der Ihle mit 13,000 Ew. und einer neuen merkwürdigen Erziehungsanstalt für arme Kinder, wofür Pinschel aus Magdeburg 220,000 Thaler ausgesetzt. — Möckern, freundlich gelegen, berühmt durch ein für die Preussen glückliches Gefecht 1813. — Altensalze mit Salzquellen und sehr besuchten Sool-u. Dampfbädern. Eggenstädt, ber. durch die Sage von dem Währwolf, dessen Grabstein man noch zeigt.

Main (Vgl. die Pläne No. 18. u. No. 23.), ein Nebenfluss des Rheins und ausgezeichnet durch seine lieblichen, meist sehr angebauten Ufer u. seinen theilweis vorzüglichen Wein. Er entspringt im Fichtelgebirge mit zwei Quellenflüssen, dem rothen (aus dem Rothmannsbrunnen bei Simmelbach) u. dem weissen M. (am Ochsenkopf), die sich bei Katschenreuth unterhalb Kulmbach vereinigen, u. fliesst durch Ober - u. Niederfranken Bamberg zu, u. in weiten Krümmungen in einem Lauf von 66 M. auf eine Entfernung von 34 M. Mainz gegenüber in den Rhein. Die vornehmlichsten Nebenflüsse sind auf dem linken Ufer die Rednitz, Tauber, Mudau, Mümling, Gernspring u. Nidda; auf dem rechten User die Rodach, Itz, Baunach, Wern, Saal, Lohr, Kinzig, Horloff u. Wetter. Die grösste Breite, 300 Schritte, hat der M. bei Costheim, sein Gefäll ist gering (38' auf die Meile im Durchsch.), Von **Bamberg** an, wo er die Regnitz (eigentl. bei Bischberg) u. den Donau-Maincanal aufnimmt, ist er schiffbar, selbst für Dampfschiffe. S. Abth. III. Bemerkenswerth ist 1. Eltmann mit einem alten Wartthurm der Veste Wallburg und einer Kirche von v.

r. Zeil mit d. Ruinen von Schmachtenberg. Zwischen Z. u. Hassfurt der Hofheimer Gau, eine der fruchtbarsten Getreidegegenden.

r. Hassfurt, u. das ehem. Kloster

Ober - Theres.

- r. Mainberg mit dem schön und hoch gelegenen, ehedem gräfl. Hennebergischen Schloss, nach der Zerstörung durch Markgraf Albrecht von Brandenburg 1552 bergestellt durch Bischof Julius v. Würzburg; später wieder verfallen und ganz neu hergestellt von W. Sattler, der hier eine grosse Tapeten Fabrik angelegt. Sammlung von Waffen, Geräthschaften, Sculpturen, Gemälden. Erneute alte Schlosscapelle.
- r. Schweinfart, S. Rr. 37, b. Von hier an ist der Main für Dampfschiffe nicht mehr fahrbar; aber er tritt nun in das für den Weinbaugünstige Muschelkalkplateau Mitteldeutschlands ein u. indem er sich in langen Krümmungen durch dasselbezieht, hilft er eins der vorzüglichsten Weinlande in Deutschland bilden.

l. Volkach, gegenüber die bergige Halbinsel Vogelsberg mit der Vogels-

burg.

1. Stadtschwarzach.

r. Dettelbach.

r. **Mitzingen** mit 5170 Ew. (2316 Kath.), S. Johanniskirche aus dem Die protest. Pfarrkirche 15. Jahrh. mit kirchlichen Alterthümern u. einigen Memorabilien aus der Reformationszeit. Hier hat 1136 die h. Hildegard auf offnem Markt gepredigt und Wolfram von Eschenbach 1220 einem Turnier beigewohnt. 1227 fand die h. Elisabeth, von der Wartburg ver-trieben, hier Schutz u. Aufnahme bei ihrer Tante der Aebtissin Mechtild. 1266 kämpsten hier 2 Bischöfe, Conr. v. Trimberg u. Berth. v. Henneberg mit dem Schwert um den Krummstab von Würzburg. 1522 wurde die Reformation eingeführt, 1629 aber mit Gewalt unterdrückt, bis 1630 Simultancultus eingeführt wurde.

l. Marktbreit. l. Ochsenfurt. l. Heilingsfeld.

r. \* Würzburg. Von hier ist wieder Dampfschifffahrt S. Abth. III.

r. Der Steinberg, die Wiege des ber. Steinweins. l. Oberzell, ehemals Prämonstratenserkloster, j. Maschinenfabrik v. König u. Bauer.

r. Veitshöchheim, wo 1246 die geistl. deutschen Fürsten auf Veranstaltung P. Innocenz IV. den thüringischen Landgrafen Heinrich Raspe zum Gegenkönig Friedrichs II. wählten.

r. Carlstadt, angeblich von Carl d. Gr. erbaut, mit alten Mauern und Thürmen und den Trümmern einer alten Burg. Geburtsort von Bödenstein, gen. Carlstadt, dem Ultrareformator, † 1543.

mator, † 1543. r. Gmünden mit den Trümmern von Scherenberg. Neues Gefängniss.

r. Lohr.

r. Kloster-Neustadt, im Hintergrund sieht man den Geiersberg, 1900', den höchsten Berg im Spessart, mit einem zur Triangulirung erbauten Thurme.

r. Rothenfels mit einem Schloss

des Fürsten Löwenstein.

l. Marktheidenfeld und das v. Bodecksche Schloss mit der Gemäldeu. Kunstsammlung des H. v. Fechenbach.

l. Lengfurt, wo die Strasse von Würzburg nach Aschaffenburg über den Main geht. r. das fürstl. Löwensteinische Schloss Triefenstein bis 1802 Augustiner-Propstei.

l. Homburg, sehr altes Schloss; sehr guter Wein (Kalmuth). Von hier bis Freudenberg ist das linke Ufer

badisch.

- l. Werthheim an der Mündung der Tauber, sehr malerisch gelegene Residenz des Fürsten Löwenstein-Werthheim, mit den Ruinen des im 30j. Kriege zerstörten alten Schlosses. Neue kath. Kirche von Gärtner. Von hier bis Aschaffenburg folgen sich in lieblicher Abwechslung eine grosse Zahl landschaftlicher Schönheiten.
- r. Stadt Prozelten mit einem 1688 von den Franzosen zerstörten Schlosse. Im Hintergrunde die hohe Wart 1811'.

r. Fechenbach und Reistenhausen mit grossen Steinbrüchen.

- l. Freudenberg mit alten Mauern und einem im 30j. Kriege zerstörten Schlosse.
- l. Miltenberg am Ausfluss der Mudau mit den Trümmern eines 1552

von Albrecht von Brandenburg zerstörten Schlosses. Denkmal der am 11. Apr. 1814 bei der Ueberfahrt verunglücken sächsischen Freiwilligen, errichtet von der Fürstin v. Leiningen (Mutter der Königin Victoria v. Kent).

r. Floster Engelsburg auf einer

Anhähe, Wallfahrtsort.

l. Laudenbach, wo Freihr, von Femenbach eine Sammlung Alterthömer bewahrt.

r. Klingenbach. l. Wörth.

mit gutem Rothwein.

I. Obernburg, römische Votivsteine an den Gasth, zum Ochs und Adler.

r. Sulzbach. Hier schrieb Joh. v. Müller den 3. Band seiner Schweizergeschichte; ein von K. Ludwig v. Bayern angelegter mit Pappeln umgebener Ruheplatz ist diesem Gedächtniss geweiht.

r. 'Aschaffenburg.

r. Das pompejanische Haus des K. Ludwig, auf einer Anhöhe über dem Fluss, von v. Gärtner.

r. Klein-Ostheim. Auf dem Kirchhofe liegen mehre franz. Offiziere begraben, die in der Schlacht v.

r. Dettingen, 27. Jun. 1743 geblieben, welche die vereinigten Engländer u. Oestreicher gegen die Fran-

zosen gewannen.

1. Seligenstadt; in der alten Benedictiner-Abtei die Gebeine Eginhards, des Geh. Schreibers Carls d. Gr. in einem modernen Sarkophag, da der alte 1810 nach Erbach im Odenwalde gebracht worden. Grabmal des franz. Gen. Rochechouard, der in der eben genannten Schlacht blieb.

r. Manau, an der Mündung der Kinzig, dabei Schloss Philippsruhe

mit seinem schönen Garten.

l. Rumpenheim mit d. Schloss des Landgr. Friedrich v. Hessen.

Hier liegt Sophie la l. Bürgel.

Roche, † 1807, begraben.

1. Offenbach, sehr freundliche und durch Handel belebte Stadt, wo Goethe einst als liebender Jüngling die schmerzlich-frohen und leidenschaftlichen Tage durchlebte, die er uns in Wahrheit u. Dichtung schildert.
Frankfurt a. M. Von da an

Eisenb. S. Abth. III.

r. Möchst. Trümmer eines Schlosses v. 1404, zu welchem der Erbauer,

STER, Deutschland.

Erzb. Johann v. Mainz selbst Steine und Mörtel mit getragen. 1635 von den Schweden zerstört. 1622 Sieg Tilly's über Herz. Christian v. Braunschweig. - 11. Oct. 1793 Sieg der Oestreicher unter Clairfait über die Franzosen unter Jourdan.

r. Mochheim, berühmt durch seinen vortrefflichen Wein (Hock). Der beste ist auf einem Hügel hinter der ehem. Domdechanei; neuerdings auch Hölle und Himmel. Sieg der Oestreicher über die Franzosen unter Bertrand 1813. Der Main ergiesst sich in den Rhein bei Castel gegenüber

von Mainz.

Mainz. (Holländischer, Hessischer, Europäischer, Englischer, Rheinischer Hof am Rhein. - Die drei Reichskronen [Postwagen-Expedition]. Karpfen. Schützenhof nahe dem Dom. Die Stadt Alzei. - Kaffeehaus. das rheinische, gegenüber der Brücke. Wein-und Speisehaus bei Volk in der Emmeransgasse [gut]. - In Castell: Hôtel Bahrdt mit guter Küche. Zur Eisenbahn). - Droschken an verschiedenen Orten 24 kr. für 1 und 4 Pers. — Eisenbahn und Dampfschifffahrt S. Abth. III. Um 10 U. Abends werden die Thore geschlossen, und nur gegen eine Erlaubnisskarte des östr. od. preuss. Platzcommando's, oder Eilposten und Extraposten geöffnet.

Mainz, Moguntia, Maguntiacum, das »goldene«, das sich in seinem grössern Stadtsiegel selbst »Aurea Moguntia romanae ecclesiae specialis filia« nennt, gegenüber dem Aussluss des Mains in den Rhein, über den eine 748 Schritt lange Schiffbrücke von 47 Pontons führt, gelegen, am Eingange des Rheingaues in einem weiten, fruchtreichen, herrlichen Thale, grossherz. hessische Stadt, deutsche Bundessestung von 3 Linien mit 8000 Mann östreichischer und preussischer Besatzung, deren Gouverneur, Vicegouverneur und Commandant alle 3 Jahre wechseln, so dass sich Preussen und Oestreich immer gleichzeitig in die Besetzung dieser Stellen theilen; mit 32,000 Ew. (darunter 3200 Prot. und 1780 Jud.), einem Freihafen, Sitz eines Bischofs und der Kreisregierung, eines Ober-, eines Kreisgerichts und zweier Friedensgerichte. Die Bauart ist theils alterthümlich, theils neu; der Flächeninhalt gleich 31/2 Stunden. - Handelsartikel : Getreide, Oel, Wein. - Viel Spedition und grosse Holzflösserei, wo die grossen Rheinflösse gebaut werden. — Fabriken: Safian Corduan, Sattlerleder, Tabak, Steingut, Wachsperlen, Saiten, Meubels (Kimbel, Bembe). General-Agentur für Reisende und Auswanderer nach Nord-Amerika. — Die Bevölkerung ist von lebhaftem Temperament, liebt heitres, öffentliches Leben und Thätigkeit: das Leben in den Strassen aber erinnert sehr an italienische Städte, und selbst die zudringliche Gefälligkeit mahnt an die Abstammung aus dem Süden. Die erste Anlage schreibt sich vom Römer M. Vipsanius Agrippa her, der hier 38 a. C. ein befestigtes Lager gegen die Germanen aufschlug. Später, 13 a. C. legte Drusus an derselben Stelle das Castellum Moguntiacum an mit vier Thoren, davon man bei neuern Anlagen noch viele Ueberreste und Denkmale gefunden (s. Kurfürstl. Schloss), und auf dem rechten Rheinufer ein zweites (das heutige Castell oder Cassel), Trajan aber 99 p. C. die Rheinbrücke, von der bei niedrigem Wasserstand Trümmer auftauchen. Mainz, wohin die ersten Christen mit der 22sten Legion, die bei der Eroberung Jerusalems gedient hatte, gekommen seyn sollen, und wo unter den nachfolgenden Kaisern so viele Christenverfolgungen stattfanden, bei denen die HH. Hilarius und Crescentius fielen, über deren Gräbern die ersten grossen Kirchen in der Nähe von M. erbaut wurden, wurde nachmals einer der ersten Stützpunkte des von Rom aus verbreiteten Christenthumes, fiel aber mit der römischen Gewalt am Mittelrhein um 350 in die Hände der Alemannen, 406 in die der Vandalen. Nach der Zerstörung durch die Hunnen 451 wird König Dagobert der Wiederhersteller der Stadt Bischof Sigebert schloss die 622-38. erweiterte Stadt 712 in Mauern ein. von den Burgundern belagert wurde es von Carl Martell entsetzt. 745 erhoben Carlmann und Pipin den Britten Winfried (Bonifacius) zum Erzbischof von Mainz und erklärten die dasige Kirche zur Metropole von ganz Germanien, was der Papst Zacharias bestätigte. Sie hatten in M.

einen Palast und Carl d. Gr. 793-803 eine Brücke über den Rhem gebaut, die aber 813 schon wieder verbrannte. In demselben Jahr hielt Carl d. Gr. eine Kirchenversammlung hier. 847 war Hrabanus Maurus Erzbschof. 848 war hier unter Ludwig d. Deutschen die Kirchenversammlung, auf der der Mönch Gottschalk wegen seiner Prädestinationslehre als Kezer Die Würde les verdammt wurde. Erzbischofs von Mainz stand in dieser Zeit schon so hoch, dass sie ein Enkel Carls d. Gr., Carl, Pipins von Aqui-tanien Sohn, 856-865 bekleidete doch fügte erst Hatto I. 891-913, die Fürstlichkeit hinzu. Der erste Kurfürst von Mainz wurde der Erzbischof Willigis, 975-1011, einer der weisesten Männer seiner Zeit und ein grosser Wohlthäter von Mainz, das sich unter seinen Nachfolgern beträchtlich erweiterte und befestigte, 1021-1031, und zu einer gewerbreichen und handeltreibenden mächtigen Stadt wurde, deren Bürger den Erzbischof Siegfried, weil er auf Geheiss des Papstes 1077 Rudolph von Schwaben gegen Heinrich IV. zum Kaiser gekrönt, von Fürstensitz u. Bisthum trieben, nachdem er schon 1075 auf der Kirchenversammlung zu M. von den versammelten Geistlichen, denen er das Cölibat aufdringen wollte, unter Schlägen hinausgeworfen worden, und die 1113 den Kaiser Heinrich V. zwangen, ihren von ihm in Gefangenschaft gehaltenen Erzbischof Adalbert herauszugeben, der nachmals Begründer der grossen, unter Erzb. Christian 1163 –83 organisirten, u. unter dem Erzb. Sifrid 1245 vollendeten Mainzer Bürgerfreiheit wurde. In den Kirchenversammlungen zu M. von 1080 und 1085 war Gregor VII. wegen seines Bannfluchs über Heinrich IV. für abgesetzt, 1104 aber auf dem Reichstag zu M. Heinrich IV. des Reichs verlustig erklärt worden. — 1183 hielt Barbarossa hier zur Feier des Friedens in Italien und Deutschland ein grosses Volksfest, wobei Sänger und Dichter auftraten. Im J. 1236 hielt Friedrich II. den grossen Reichstag, bei dem 12,000 vom Adel versammelt waren, und dessen Beschlüsse die ersten sind, die in deutscher Sprache abgefasst wurden. Kurz darauf 1247 stiftete Mainz, auf Anregung seines

Bürgers Arnold von Walboten den Rheinischen Städtebund die Uebergriffe des Adels und hielt den ersten Bundestag am 29. Jun. 1255. Es heb sich immer mehr und mehr, und erhielt als glänzender Mittelpunkt der Hansa, so wie als Hauptort für Reichshöfe, Concilien etc. den Beinamen »aurea« (s. o.); Kirchen und Klöster entstanden in grosser Zahl von den Stiftungen seiner reichen Bürger; die Dichtkunst blühte in ihren Mauern (Heinrich Frauenlob 1287 -1305), und Muth und Treue am Kaiser zeichneten es in allen Streitigkeiten mit dem Papst und der Geistlichkeit aus. — Um das Ende des 14. Jahrhunderts aber sank sein Anschen unter der Regierung des Kurfürsten Adolf von Nassau (gen. der beissende Wolf † 1390), und vornehmlich unter den heftigen Bürgerzwisten zwischen Zünften und Patriciern, denen zufolge viele der letztern auswanderten, und zwischen Bürgern und Geistlichkeit, worauf in Mainz einige Jahre alle Kirchen geschlossen blieben. So konnte es durch Verrath an einen andern Adolf von Nassau fallen, der von Pius II. gegen Diether von Isenburg zum Kurfürsten ge-macht, die Stadt überrumpelte, ihre Häuser einäscherte, die Bürger be-raubte u. verbannte, und den letzten Glanz der alten Grösse zerstörte 1462. Doch untergehend hinterliess Mainz Deutschland und der ganzen Menschheit ein grosses u. heiliges Geschenk, gewissermassen die Frucht einer langbewährten Ausdauer im Kampfe für Freiheit und Selbstständigkeit, die Buchdruckkunst, die hier im J. 1440 von Joh. Gensfleisch zum Gutenberg erfunden und von Joh. Fust und Peter Schöffer vervollkommnet worden. Die von ob. gen. Diether, der nach seines Gegners Tode Kurfürst wurde, 1477 gestiftete Universität zeichnete sich stets durch Freisinnigkeit aus (J. Ruchart 1482), und als auf Anstiften des Ketzerrichters Hochstradanus Reuchlin 1312 zum Feuertod in Mainz verdammt worden, zerstörte Kurfürst Uriel den bereits aufgerichteten Scheiterhau-fen mit eigner Hand. — In den nach der Kirchenreformation ausgebroche-

denburg, der 1552 es plünderte und viele Kirchen verbrannte; 1562 wurden von Kurf. Daniel die Jesuiten nach Mainz berufen u. ihnen alle Lehrstellen übergeben. 1631 am 13. Dec. wurde Mainz von Gustav Adolf besetzt. in der Folge von neuem befestigt u. Mittelpunkt aller fernern schwedischen Kriegsoperationen; 1635 nahmen es die Kaiserlichen, und von diesen 1644 die Franzosen wieder. - Kurf. Johann Philipp der Weise, einer der thätigsten und humansten Mitarbeiter am westfälischen Frieden, that vieles zur Wiederbelebung des Wohlstandes von Mainz, legte neue grosse Befestigungen an und gewann durch Grundbaue gegen Norden den Boden für den jetzt schönsten Theil der Stadt; er baute viele öffentliche Gebäude und legte 1661 die Schistbrücke über den Rhein und verbesserte die Gesetzgebung, wozu er Leibnitz in seine Dienste Im Orleansschen Krieg am 17. Oct. 1688 wurde Mainz von Kurf. Anselm Franz durch Capitulation an die Franzosen übergeben, die nun neue und grosse Befestigungen anlegten; es aber im folgenden Jahre nach mehrmonatlicher Belagerung an die Kaiserlichen abtreten mussten. Viele neue und nützliche Bauten verdankt Mainz dem Kurf. Lothar Franz 1693-1729 (Favorite; die 4 Hauptschanzen; das Deutschordenshaus; die Bretzenhei-mer Wasserleitung; das Rochushospital etc.). Als besondre Wohlthäter der Stadt und gute Fürsten werden Erzb. Emmerich Joseph 1763-1774, und Friedrich Carl Joseph 1774-1802 gerühmt, welcher letztre die Universität wiederherstellte und zu einer besten in Deutschland erhob, der und überhaupt Künste und Wissenschaften förderte, unter dessen Regierung aber in dem 1792 ausgebrochnen Revolutionskrieg das für keine Vertheidigung vorbereitete Mainz an die Franzosen unter Cüstine ohne Schwertstreich überging, aber 1793 nach einer verwüstenden Belagerung von den Preussen unter Friedrich Wilhelm II. wieder eingenommen wurde. Eine zweite Belagerung 1794 und 93 überstand Mainz glücklich, wurde aber 1797 'nach dem Frieden widerrechtlich von den Franzosen besetzt. In ihren Händen blich es bis nen Kriegen litt Mainz viel, zuerst setzt. In ihren Händen blieb es bis durch Albrecht, Markgraf von Bran- zum Pariser Frieden 1814; und wurde 1816 mit dem Grossherzogth. Hessen vereinigt, gehört aber als Festung dem deutschen Bunde an. — 1819 war es Sitz der Central-Untersuchungscommission gegen demagogische Umtriebe und ist noch gegenwärtig der Sitz der Central - Rheinschiffsahrts - Commission. Ganz gegen den Geist seiner Geschichte neigt sich M. in neuester Zeit hierarchischen Bestrebungen zu.

M. ist die Geburtsstadt von Hrabanus Maurus, dem als Phlilosoph, Astronom, Redner und Dichter gerühmten Erzbischof von Mainz 785. 836, vom Meistersänger Frauen-† 856, vom Mei lob (?) † 1317. boten † 1268. † 1468. Arnold v. Wal-Gutenberg 1397,

Hier lebte 1792 G. Forster und betheiligte sich wesentlich bei der Einverleibung von Mainz in die französische Republik. - Hier lebt der Maler W. Lindenschmit.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE u. GE-

BÆUDE. SAMMLUNGEN.

Die goldne Luft heisst eine Strasse, die zur Römerzeit als vicus salutaris dem Jupiter und der Juno

geweiht war.

Der Schlossplatz mit der kurfürstlichen und der grossherzoglichen Residenz, Donnerstags 12 U. grosse Wachparade mit Musik; der Thiermarkt, ehedem Turnierplatz, mit einer Lindenallee, woum 12 U. preussische Wachparade und Sonntag, Dinstag u. Donnerstag Musik derselben; der Gutenbergsplatz mit der Statue Gutenbergs (geb. 1397 in Mainz im Eckhaus der Emmerans- u. Pfand-hausgasse) modellirt von Thorwaldsen, in Erz gegossen von Crozatier in Paris 1838. Die grosse Bleiche mit dem Obeliskenbrunnen.

ODER DOM (S. Geschichte und Beschreibung des Mainzer Domes von Wetter 1835), erbaut von Erzb. Willigis 978, jedoch am Tage der Einweihung 1009 abgebrannt. Nach sechsmaligen theilweisen Bränden immer wiederhergestellt, steht er als ein Denkmal der Baugeschichte des 10. bis 15. Jahrh. da. Er ist ins Kreuz gebaut, mit einem Thurm über der Kreuzung. 2 Chören, 386'l., 140' br. Der östliche Chor scheint, mit Ausnahme der Galerie, dem Bau des Wil-

zelne Bogen an der Nordseite nebst Pfeilern aus Quadern; die beiden östlichen Thürme mit dem anstossenden Schifftheil dem von 1037. Nördliches Portal mit den Bronzethüren des Willigis mit dem in die Tafeln eingegrabenen Freiheitsbrief Adalberts I. 1133. Die Seitenmauern und Gewölbe mit Andeutung des Spitzbogens sind von 1191; der westliche Chor mit Andeutung des Spitzbogens von 1200-1239. Die nördlichen Seitencapellen kamen 1291, die südlichen 1332 hinzu. Der mittlere Thurm ist 390' h., und hat eine spitzbogige Kuppel aus Schmied-eisen von 43' Dm. von Moller, im Ganzen 26571 Pfd. schwer. Der jetzige Kreuzgang ist von Erzb. Conrad 1397 –1412. Denkmäler daselbst, des Dom– baumeisters Joh. Weckerlin, und des Henne Nesse, gen. Witzhenne 1467. — Im 30jähr. Kriege wollten die Schweden den Dom niederreissen und eine Sternschanze dafür errichten; Gust. Adolf verhinderte es, ritt aber in den Dom, tränkte sein Pferd aus dem Weihbecken u. schlug von den Treppenpfeilern einige Stücke ab. »Schwedenhieb« wird noch gezeigt. -Nach dem Blitzbrande des Hauptthurmes 1756 erhielt das Westende stei-nerne Dächer; nach dem durch die Belagerung von 1793 verursachten wurde der Dom Magazin, bis ihn 1803 Napoleon zurückgab, neu dotirte und mit drei grossen Kanonen zu neuen Glocken beschenkte. - Die S. Gotthardscapelle von 1135 wird indess von der Domverwaltung noch als Ledermagazin vermiethet. — 76 Pfeiler tra-gen die Gewölbe des Domes. Daran sind schöne Grabmäler: der Fastrade, Gemahlin Carls d. Gr. + 794 zu Frankfurt; — des Bonifacius, 1357 von Gerlach von Nassau errichtet; — des Meistersängers Heinrich Frauen-lob + 1317 — hergestellt 1783 — und ein neues von L. Schwanthaler. Er wurde mit grosser Wehklage von Frauen zu Grabe getragen und so viel Weines auf sein Grab gegossen, dass er durch den ganzen Umgang der Kirche umhersloss; — des Erzbischoss Peter v. As seldt 1303—1320, der die deutschen Kaiser Heinrich VII., Ludwig den Bayer und den König Johann von Böhmen gekrönt; — des Domdechanten Bernh. v. Breidligis anzugehören. Dessgleichen ein- bach 1497; - des Kurf. Albrecht

v. Brandenburg 1545; - des Kurf. Uriel 1514; — des Prinzen Albrecht v. Sachsen 1484; - des Kurf. Johann II. 1419; - des Arnolds de turri 1264; - des Erzb. Conrad III. 1434; - des Erzb. Matthias 1328; des Kurf. Siegfried III. 1249, der Heinrich Raspo und Wilhelm Holland zu deutschen Kaisern krönt;des Adolf I. 1390; - des Berthold v. Henneberg 1304; — Jacob v. Liebenstein 1308; — Conrad v. Weinsperg 1369; - des Domscholasters Gerhard v. Ehrenberg 1498;des Vulpert v. Ders 1478; — des Domsängers Conrad Rau 1464; — Adalbert Administrator 1480. -Taufstein aus Zinn von Mstr. Johann 1328. — Kelch und Patene aus dem 10. Jahrh. Grablegung im Seitenschiff, Sculptur in lebensgrossen Fi-guren aus dem 15. Jahrh.

S. Stephan, ursprünglich von Erzb. Willigis 990 von Holz, später in Stein umgebaut, sodann aber von Grund aus neu erbaut 1317, mit drei fast gleicher Höhe; Schiffen von Kreuzgang aus dem 13. Jahrh. Auf dem Thurm schöne Aussicht.

Die schöne Liebfrauenkirche aus dem 13. Jahrh. wurde wegen zu grosser Brandbeschädigung 1804 abgetragen. (Lithographirte Abbildung des merkwürdigen Portals von Brühl und Zimmermann, Mainz bei Zabern.)

S. Quintin mit dem Denkmal des Pfarrers Klemm von J. Scholl 1827. S. Peter von 1754 von grossartigen Verhältnissen, kühner Construction, und Gemälden von Appiani etc. Johanniskirche aus dem 8. Jahrh. neurer Zeit den Protestanten eingeräumt.

Das Kaufhaus von 1312 wurde als baufällig 1805 abgetragen.

Das kurfürstliche Schloss von 1627—1678, mit reichem Innern, schöner Aussicht und Fresken von Zick in dem Akademiesaal, in welchem der berüchtigte Schinderhannes zum Tode verurtheilt, und 1842 die Versammlung der Naturforscher gehalten wor-

den. In diesem Gebäude befinden sich die wissenschaftlichen u. Kunstsammlungen.

Die Sammlung der in der Umgegend gesundenen römischen Alter-Thümer etc., eine der reichsten in Deutschland. Altäre, Votivsteine, Sar-Viereck aus dem Ansang des 30jähr. Kriegs (Erlaubniss des Besuchs er-theilt der Platzmajor), mit dem Ei-

kophage, Soldatengrabsteine mit Reliefs und Inschriften. — Hier sieht man mehre Capitäle von Carls d. Gr. Palast zu Ingelheim, auch die 7 Kurfürsten vom ehemal. Kaufhaus. - Die Münzsammlulng mit 2-3000 rőmischen und 1800 Mainzer Münzen von Carl d. Gr. bis 1806.

Die Gemældesammlung. 1. Otto Veenius, Christus und die vier reuigen Sünder. 2. Ann. Caracci, ein Carmelitermönch empfängt das Ordenskleid von der h. Jungfrau. 3. Quercino, S. Franciscus. 7. G. Honthorst, die Geisselung Christi. 14. A. Dürer, Adam und Eva. 15. J. Burgkmaier, die Steinigung Stephans. 16. Lorenzo di Credi, Madonna mit dem Kinde. 17. Domenichino, S. Apollonia. 18. Lucas von Leyden, S. Andreas und S. Ursula. 19. Unbekannt, altdeutsch: die Anbetung der Könige. 20-28. Grünewald, das Leben der h. Jungfrau. 29. Heuss, Thorwaldsens Bild-niss. 31. Lucas Cranach, Bildniss Alberts von Brandenburg, Kurfürsten von Mainz. 36. Oberdeutsche Schule, Himmelfahrt Mariä. 39. Rubens und Snyders, eine weibliche Figur, von Thieren umgeben. 42. Dujardin, Venus u. Adonis. 43. Ph. de Champagne, S. Bruno. 52. Aug. Caracci, die Himmelfahrt Maria. 35. Lairesse, die Tause des h. Augustin. 58. Cignani, der Tod der h. Magdalena. -In demselben Saal die schöne astronomische Uhr des Pater Nic. Alexius. wenn sie nicht in der Bibliothek ist.

Das grossherzogliche Schloss. vormals Deutschordenshaus von 1731 -39. — Das Zeughaus von 1740 mit Waffen und Modellen (Einlasskarten ertheilt der östr. Artillerie-Oberste). - Das Regierungsgebäude, vorm. Erthaler Hof. - Der Justizpalast, vorm. Wohnung der Familie Dalberg von 1713. - Das Gouvernementshaus. — Das Theater, von Moller, ein sehr in-teressanter Bau. Hier die Sammlunlungen des Kunst - und Literatur-Vereins.

Die Festungswerke bestehen aus 11 ganzen und 2 halben Bastions mit einem Kronenwerk im S. Hier liegt auch die CITADELLE, ein bastionirtes

gel- oder Adlerstein (Agila, altdeutsch: Adler), auch Drususthurm genannt, einer unformlichen Mauermasse, jetzt noch 42' h., in der man das Grabmal des Drusus erkennen will, und das man 1332 bei der Annäherung des Markgrafen von Brandenburg zu zerstören angefangen. Eine Treppe führt auf die Spitze dieses Steinhaufens, von welchem man eine herrliche Aussicht hat. - Der Rhein wird durch eine Mauer und casemattirte Werke gedeckt. - In der zweiten Enceinte im S. und W. liegen 7 detachirte, durch Courtinen ver-bundene Forts (Carlsschanze, welsche Schanze, Elisabethschanze, Linsen-berg, doppeltes Zangenwerk, Philippschanze, Hauptstein). - In der dritten Enceinte liegen 8 detachirte Forts (Lunetten) vor dem Walle. — Bei Weissenau ist ein verschanztes Lager. - Auf dem rechten Ufer Cassel oder Castell mit 4 ganzen und 2 hal-ben Bastions und 4 Ravelins zur Deckung der Schiffbrücke. Im S. die Forts Montebello und Mars, die Mainspitze und die Gustavsburg; im N. auf einer Rheininsel das Fort Petersaue.

Die Bibliothek mit vielen merkwürdigen Handschriften (Chrysostomus aus dem 9. Jahrh.) und Incunabeln (das Psalterium von 1459 etc.). Im Hof die Steinbilder Heinrichs von Luxemburg und des Kurf. Peter von Aichspalt, früher am Portal des Kaufhauses. Denkstein des Römers Cn. Musius mit Reliefs.

Die Sammlungen des Kunstund Literaturvereins sind im

Theater.

Die Sammlungen des Grafen v. Kesselstadt, Stadtrath Bollermann, Prof. Müller, Conditor Dieffenbach etc. VEREINE u. ANSTALTEN.

Der Kunstverein, mit jährlichen Ausstellungen in Verbindung mit andern rheinischen Städten.

Das Rochushospital von 1721, mit jährl. Einkommen von 50,000 fl.

Der Friedhof mit dem neuen Leichenhaus und bedeutenden Monumenten.

Die Dampfmahlmühle von Haak auf dem Weg nach Weissenau, mit einer Oelmühle mit hydraulischer Presse, in denen täglich 300 Ctr. Mehl und 8 Ohm Oel gewonnen werden. Die rheinische, naturforschende Gesellschaft, mit bedeutender Naturaliensammlung, im ehem. kurfürstl. Schloss.

Der Verein für Geschichte u. Alterthumskunde. — Verein für Kunst und Literatur mit Gemäldeausstellungen, wissenschaftlichen Vorträgen und musikalischen Productionen. Die Liedertafel. Der Damen-Gesangverein. Der Liederkranz. Verein rheinbessischer Aerzte. Instrumentalverein. Gartenbauverein. Gewerbverein (von dem die erste deutsche Industrieausstellung veranstaltet wurde).

SPAZIERGÆNGE. VERGNÜGUN-

GEN.

Die neue Anlage, der Mainmündung gegenüber, wo ehedem das kurfürstliche Lustschloss Favorite stand. Im Sommer Freitags von 4-8 U. ist hier Militärmusik. - Weiterhin Dorf Weissenau. Am untern Rheinufer schöner Spaziergang in der Pappel-allee und dem Gartenfeld. In der Umgegend Zahlbach 1/4 St., mit Resten einer römischen Wasserleitung. - Bieberich mit dem herzogl. nassauischen Residenzschloss Schlossgarten, 1 St. Hochheim mit herrlicher Aussicht und berühmtem Wein, 1 St. - Die Schiffbrücke über den Rhein nach Cassel (Castell).

Der Hof zum Gutenberg (Casino), auf der Stelle, wo früher das Haus des Erfinders der Buchdruckkunst stand, erbaut, ist dem Vergnügen des Publikums gewidmet, so wie dem Interesse für Literatur u. Kunst, mit dem Standbild Gutenbergs aus

Sandstein von Scholl 1827.

Mannheim (Gasth.: Der Europäische Hof am Rhein, der Pfälzer-, der Russische-, der Rheinische Hof, Weinberg. — Bierhäuser: zum wilden Mann, zum Durlacher Hof, Eichbaum. — Kaffeehäuser: Blankardt, Kessler. — Bäder: im Rhein neben der Brücke bei Gsell; warme bei Richard-Chanillon. — Das Postamt (für Brief- u. Personenposten ist in Lit. O. 2, Nr. 6. 7. Das Bureau ist Mittags von 12—3 geschlossen. Eisenbahn und Dampfschiffe S. Abth. III.) 238' über dem Meer, mit einer Schiffbrücke über den Rhein, einer Kettenbrücke über den Neckar, 23,000 Ew. (19900)

Kath., 500 Juden), ist sehr regelmässig in Form eines Ovals gebaut, durch 2 breite sich kreuzende Strassen in vier Viertel und in 112 Quadrate getheilt, die mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnet sind; die Strassen führen keine Namen. Was ausser der Stadt liegt, heisst Z .- Beträchtlich ist der Commissions - und Speditionshandel: Hauptartikel: Tabak. Hopfen, Getreide, Wein. Die Anzahl der Kaufleute ist vom Jahr 1834 -1840 von 110 auf 300 gestiegen. Fabriken in Krapp, Tabak, Tapeten, Zucker (mit Dampfmaschinen), Branntwein(M.-Wasser), Gold-u. Silberwaaren.

M's. Name kommt zuerst in einer Urkunde des Klosters Lorsch vom Jahr 763 vor. Die jetzige Stadt nebst der Burg gründete der KurfürstFriedrich IV. von der Pfalz 1606, und es wurde zunächst eine Zuslucht verfolgter Protestanten: 1622 von Tilly belagert und zerstört, wurde es 1652 von Carl Ludwig, dem Sohne des unglücklichen Friedrich V. wieder aufgebaut. 1688 im orleanischen Erbfolgekrieg von den Franzosen genommen, wurde es 1689 dem Erdboden gleich gemacht. 1698 erbaute es Kurf. Joh. Wilhelm von neuem mit Hülfe des Arch. Cochorn. 1720 verlegte Carl Philipp die Residenz von Heidelberg nach M. und begann viele grosse Neubauten; ihren höchsten Glanzpunkt aber erreichte die Stadt unter seinem Sohne Theodor, dem indess 1777 Bayern als Erbe zufiel, wodurch Mannheim aufhörte Residenz zu sein. 1795 von den Franzosen besetzt, von den Oestreichern belagert und bombardirt, kam M. tief herunter; 1802 um seine Festungswerke und 1803 durch Reichsdeputationsbeschluss von Bayern an Baden, unter dessen Regierung es mehr und mehr die Bedeutung einer ansehnlichen Handelsstadt gewinnt. M. ist noch berühmt wegen seines Theaters, das in den J. 1779 - 93 in hoher Blüthe stand unter Issland u. (vorübergehend) unter Schiller, dessen »Räuber,« »Fiesco,« »Cabale und Liebe« hier zuerst aufgeführt wurden. - Hier lebt der

Botaniker C. Schimper. ÖFFENTLICHE PLÆTZE: Der Schlossplatz (im Winter v. 12 - 1 Musik daselbst). - Der grosse Paradeplatz mit einer Pyramide von Fiesco schrieb.

Erzguss von Crepello, daran die allegorischen Figuren der Elemente, der Regententugenden, u. s. w. (Im Sommer Sonntags Parademusik daselbst). - Der Marktplatz mit einer allegorischen Brunnengruppe von

Van den Branden.

OFFENTL. GEBÆUDE: lesuiten-Kirche von Al. von Bibiena 1733. Die kath. Kirche mit dem Rathhaus von 1700. Das Schloss, 1700' in Fronte lang, eines der grössten in Deutschland, von Carl Philipp 1720 gegründet, enthält die Gemäldegalerie, mit Werken von Teniers, Wouwermanns, Berghem, Lucas Cranach etc.

Das Kupferstichcabinet, mit 18,000 Blättern, das Antiken-Abgusscabinet, das Antiquarium mit vornehmlich römischen Alter-thümern aus der Gegend, und mehren etruskischen Graburnen etc. - Das Naturaliencabinet u. der Kunstverein, (den Mitgliedern und eingeführten Fremden Mittw. und Sonnt. geöffnet). - Das Theater 1776 von Lor. Quaglio. - Die Sternwarte. von 1772, mit weiter Aussicht und vorzüglichen Instrumenten. - Das neue Hafengebäude von Hübsch 1834. — Das Zeughaus von 1778. - Der Eisenbahnhof von Eisenlohr 1840. — Der lutherische Begräbnissplatz mit den Grabhügeln von Sand und von Kotzebue. Der neue christliche und israelitische Friedhof.

ANSTALTEN und VEREINE: Lyceum, und eine grosse Anzahl Bürgerschulen, eine Gewerbschule etc. und viele Wohlthätigkeits-Institute.

Die Harmonie, Lit. D. 2. Nr. 6. an den Planken, mit Leseinstitut. Das Casino, vornehmlieh Kaufleute: die Ressource, Juden. - Verein für Naturkunde. Musikverein. Declamationsverein. Kunstverein. (s. o.)

SPAZIERGÆNGE: Die Planken mitten in der Stadt, der Schlossder Rheindamm; garten, Neckargärten; Neckarau; Friedrichsselde; auf der Eisenbahn und von da nach dem 1/2 St. entfernten Schwetzingen (S. \*Heidelberg). — Ueber dem Rhein: Altripp, Mundenheim. In Oggersheim steht noch das Häuschen, in welchem Schiller nach der Flucht aus Stuttgart seinen

Marburg (Ritter, König von Preussen. Blauer Löwe). Kurhessische Provincialhaupt - u. Universitätsstadt, an der Lahn, am Abhang eines Berges mit steilen, engen Strassen, 8000 Ew. (wenig Kath.). Seinen Ursprung verdankt M. der chemaligen Kattenfeste auf der Höhe; hier nahm die H. Elisabeth 1229 ihren Wittwensitz; ihr Sohn Hermann II. legte Mauern um die Stadt und machte es zur Hauptstadt, seine Nachfolger zur Residenz. 1399 ward hier der Kurverein von Mainz, Cöln, Sachsen und Pfalz gestiftet. 1529 war hier das fruchtlose Religionsgespräch zwischen Luther und Melanchthon mit Zwingli und Öcolampadius über das Abendmahl; und 1661 ein anderes zwischen den Theologen von M. und v. Rinteln über Verketzerung. 1640 ward M. von Bernhard von Weimar, 1645 von den Hessen, 1759 von den Franzosen beschossen und genommen. 1760 schlug Herz. Ferdinand von Braunschweig hier die Franzosen unter de Muy. 1761 vergebliche Belagerung durch Lord Granby.

Die Elisabethkirche von 1235 -83, mit 2 Thürmen, von unten bis oben aus Quadern aufgeführt. 202 1., 89' br. Das westl. Portal mit Sculpturen. Die Capelle der H. Elisabeth (1207 + 31; 1235 heilig gesprochen), der Gemahlin Landgraf Heinrichs II. mit beider Grabsteinen von 1376, auch dem kostbaren Sarkophag der Heiligen aus dem 13. Jahrh. Grabmal des Landgr. Conrad von 1243. des Landgr. Heinrich d. Eisernen und seiner Gemahlin + 1376. Altargemälde aus der alten westfälischen Schule (?). Glasmalereien. - Auffallende Form der Capitäle, fettes Laubwerk bei runden, leichtes bei acht-

eckigen Platten.

Die Universitæt, 1527 von Philipp dem Grossmüthigen für Protestanten gestistet, und die erste, die als solche kaiserliche Bestätigung erhielt, 1625 mit Giessen vereinigt, 1630 wieder getrennt, 1607 und 1611 wegen der Pest nach Frankenberg und Treysa verlegt, zählt jetzt über 200 Studenten und 32 Docenten. Hier lehrte Chr. Wolff nach seiner Vertreibung aus Halle. Hier lehren Theologie: Henke, Thiersch. Geschichte: Keins. Recht: Wetzel, Ziegler. Sprache:

Gildemeister, Wagner. Heilkunde: Heusinger, Fick, Nasse, Falk. Botanik: Wigand.

Die Bibliothek hat 100,000 Bde.

— Die naturforschende Gesellschaft mit Sammlungen. — Gewerb- u. Sonntagschule. Bibelgesellschaft. — Das akademische
Museum

Pfeifers Garten; Lederer etc. Der Elisabethbrunnen. Amöneburg. Frauenburg.

Martenburg (Zum Hochmeister), preuss. Stadt an der Nogat mit 6000 Ew., einer 540' 1. Schiffbrücke, lebhastem Handel mit Holz und Getreide. M. war lange Zeit der Sitz der deutschen Ordensmeister, und noch steht das grosse weite, herrliche Schloss derselben. Sein Gründer war der Landmeister Conrad von Thierberg 1274, und Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen verlegte 1309 den Sitz des deutschen Ordens von Venedig hieher. Dietrich von Altenburg erweiterte die Vorburg und Hauptordenskirche 1335 und begann den Bau der Annakirche mit der Gruft, in der 11 Ordensmeister begraben liegen. 1437 ging Schloss und Land an die Polen verloren, deren Woiwoden ihre Residenz hier aufschlugen. Durch Friedrich II. kam M. an Preussen 1772. Die Herstellung des Schlosses geschah auf Anordnung des Königs Friedrich Wilhelm IV. (als er noch Kronprinz war), unterscheidet das nalte Schloss« aus dem 13. Jahrh.; das »mittlere Schloss« von 1309 und das »niedere Schloss« von 1335. Bemerkenswerth ist vornehmlich der grosse Remter mit der einen Granitsäule in der Mitte, die Hauptkirche, die Annencapelle mit einer Mosaiksculptur der H. Jungfrau und den o. g. Grabmälern. Die Wasserleitung. - Auch in der Stadt sind sehenswerthe Gebäude. Cf. Büsching, das Schloss der deutschen Ritter zu Marienburg. Frick, Schloss Marienburg in Preussen.

Martenwerder (Goldner Hirsch, Magdeburger Hof, Goldner Löwe), preuss. Stadt an der Liebe u. kleinen Nogat, ½ M. vom rechten Weichselufer, auf einer Anhöhe in ebener Gegend, mit 5500 Ew. (400

Kath., 120 Juden), unbedeutendem Handel, Obst - und Repsbau, Landgestüte. Der deutsche Orden legte

die Stadt 1233 an.

Die Domkirche von 1250 - 60, 286 l., über dem Eingang Martyrium von S. Johannes in Relief. Denkmal Otto's von Gröben + 1714 und der 1813 und 14 gefallnen Krieger. Das damit verbundene Schloss war ehedem Residenz des Grossgebietigers und später des Bischofs von Pomesanien. Man zeigt noch das Zimmer in welchem die H. Dorothea gewohnt. Vom Berg herab der Danziger, jetzt Criminalgefängniss, steht auf Bogen, deren höchster 150' h., ist 250' l. und 20' br. und hat am Ende einen Thurm und auf der andern Seite ein ähnliches Gebäude mit 3 Bögen.

Loge: Zur goldenen Harfe. Umgegend: Gorken 1/4 M. Rossspitz.

Mastricht (Windhund, Helm, Hof von Holland. — Täglich Post-schiff nach Lüttich), Hauptstadt und Hauptfestung in der niederländischen Provinz Limburg an der Maas, mit einer 500'l. Brücke, schönen Strassen und Plätzen, 6 kath., 1 luth. und 3 reform. Kirchen, Fabriken (Leder, Pfefferkuchen: Heiligmaker!), Handel

(Sandsteine), 23,000 Ew.

Als Trajectus Mosae eine austrasische Stadt kommt es erst im 12. Jahrh. mit seinem jetzigen Namen vor. Im Mittelalter dauerten die Streitigkeiten zwischen den Herzögen von Brabant und den Bischöfen von Lüttich um die Oberherrschaft, bis Carl V. 1530 den Bischof für immer abwies. 1379 ward es von Herzog Alba erobert und zer-1632 von Friedr. Heinr. von Oranien den Spaniern wieder entrissen; 1648 den Generalstaaten zuerkannt. 1673 von Louis XIV. erobert, doch 1678 zurückgegeben. 1793 von den Franzosen unter Miranda vergeblich belagert, 1794 aber eingenommen. 1814 von den Schweden blokirt. 1830 bei Holland verblieben.

SEHENSWERTH: DasStadthaus mit der Bibliothek. Zeughaus. Pal. Der Hafen. des Gouverneurs. Die Citadelle von 1720 auf dem Petersberg. Ebendaselbst die SAND-**STEINBRÜCHE** mit 20 — 60,000 Gänbrunnen darin; Zustuchtstätten in Kriegszeiten und reiche Baumaterialquellen. Merkwürdige Versteinerungen (das s. g. M. Krokodil).

Mecheln [Malines] (Couronne Impériale, La Grue), gut gehaltene belg. Stadt in der Provinz Antwerpen, in fruchtbarer, behauter Gegend an der Dyle, in welche mit der Fluth Schiffe aus der Schelde einlaufen. Sitz des Erzbischofs seit 1539 und des höchsten Gerichts, mit einer katholischen Universität, Fabriken in Hüten, Spitzen etc., 24,000 Ew., und sehr zahlreichem Klerus, so dass die Stadt das belgische Rom heisst -Mittelpunkt der belgischen Eisenbahnen.

Die Kathedrale S. Rombaud aus dem 13. Jahrh. Erzbischöfliche Denkmäler aus dem 17 Jahrh. Ge-mälde von Van Dyk, Christus am Kreuz; M. Cocxie, Beschneidung; Schule Memlings, das Leben des H. Romuald. C. de Crayer, H. Familie und S. Domenicus.

Notre Dame, mit Petri Fischzug von Rubens, Seitenslügel Tobias mit dem Fisch; und Auffindung des Staters im Maul eines Fisches, aussen Petrus und Andreas; für die Fischer-

innung gemalt.

OS. JEAN mit Gemälden von Rubens, welche dieser selbst für seine besten erklärt haben soll. Anbetung der Könige mit Predigt und Enthauptung Johannis, und mit Johannes Ev. auf Patmos und im siedenden Oel. -Geburt Christi, Kreuzigung u. Auferstehung, 3 kleine Bilder. — Kanzel von Verhaegen.

Das Rathhaus. Der erzbisch. Palast. Das Beguinenhaus. Das Zeug-haus. Die Malerakademie.

Meiningen (Deutsches Haus. Sächsischer Hof. Hirsch), Haupt- und Residenzstadt des Herzogthums gl. N. an der Werra in einem anmuthigen Wald- u. Wiesenthal mit 5500 Ew. (Prot.).

1008 von Kais. Heinrich II. zur Stadt erhoben, kam es 1542 an Henneberg, 1660 an Altenburg, 1672 an Gotha, 1675 durch Bernhard Residenz

der neuen Linie Meiningen.

herzogliche Schloss, Das alte gen, 6 St. 1., 2 St. br., dem Spring- Elisabethenburg am 1. Flussufer mit

Gemäldesammlung, Bibliothek, Münzcabinet, Naturaliensammlung. - Die Schlosskirche mit der Prachtbibel, einem Geschenk der verw. Königin Adelheid von England, geb. Prinzes-sin von Meiningen. — Das Antikencabinet von Bentinck-Donop. - Der hennebergische alterthumforschende Verein. Die Industrieschule. Loge: Charlotte zu den drei Nelken.

Der Park mit Denkmälern. Dorf Helba mit einem Volkserziehungs-Institut für Knaben. — Dreissigacker mit einer ber. Forstakademie.-Untermassfeld mit einem Zuchthaus. - Der hohe Landsberg 1 St. herzogliches Schloss, in altdeutschem Styl hergestellt v. Doebner, mit Glasgemälden von Sauterleitner und Vörtel, alten Waffen und Jagdgeräthschaften u. Gemälden aus der sächsischen Vorzeit u. der Ahnengeschichte des herzoglichen Hauses im Rittersaal von Lindenschmit. - Bad Liebenstein auf dem Weg nach Eisenach. S. Rr. 107, b.

**Meissen** (Hirsch. Sonne.), kön. sächs. Stadt am Einfluss der Triebisch und Meissa in die Elbe, in reizender Lage an einem steilaufsteigenden Hügel, von Weinbergen umgeben, mit 8000 Ew. (200 Kath.) u. 600 H., von alterthümlicher Bauart, engen Gassen, einer bedeckten Elbbrücke, Fürsten-schule, Porcellanfabrik, Weinbau, schule, Porcellanfabrik, Bierbrauerei, Pinsel - und Farbenfabriken, Zuckersiederei, Schifffahrt, Wein- u. Speditionshandel etc. Von Heinrich I. nach der Zerstörung der Sorbenfestung Gama bei Lommatsch 928 gegründet, ward M. 965 der Sitz eines Bischofs und eines Markgrafen, 1015 von den Weibern u. einer kleinen Besatzung gegen die Polen ver-theidigt, und kam vornehmlich mit Anfang des 12. Jahrh. in Blüthe. 1422 ward Friedrich d. Streitbare v. Meissen nach Erlöschen der askan. wittenbergischen Linie Kurfürst von Sachsen, 1471 wurde das kurfürstl. Schloss, 1476 die bischöfliche Residenz erbaut; 1339 die Reformation eingeführt, 1343 das Afrakloster in die Fürstenschule umgewandelt. 1347 von den Kaiserlichen genommen, ward es 1548 der Berathungsort für das Interim. Im 30j. und im 7j. Krieg

mehrmals erobert und beschädigt, erlitt es zuletzt 1813 die Zerstörung seiner Elbbrücke unter Davoust.

M. ist die Vaterstadt von J. Elias Schlegel. 1718 + 1749.

<sup>o</sup>Die Domkirche, angefangen um 1260 (östl. Theil), vollendet im 13. Jahrh. (westl. Th.), eine der schönsten Kirchen germanischen Styls, mit einem durch seine Pyramide ausgezeichneten Thurm und einer vor dem westlichen Thurmbau von Kurf. Friedrich dem Streitbaren 1423 erbauten Begräbnisscapelle, welche das Hauptportal einschliesst, das mit seinen schwerfälligen Sculpturen dem 13. Jahrh. angehören mag, drei gleich hohen Schiffen, einem sehr langen durch einen Lettner getrennten Chor, Gemälden von Fr. Herlin ? (Anbetung der Könige) und L. Cranach (Kreuzigung mit dem Opfer Isaaks u. Anbetung der ehrnen Schlange; dazu die Geschichte der Kreuzfindung, Christus u. Maria, u. die evangelischen Zeichen). Im hohen Chor über der Sacristeithüre u. ihr gegenüber die Statuen des Königs Otto I. und seiner zweiten Gemahlin Adelhaid als der Stifter, u. des Evangelisten Johannes u. Bischofs Donatus als der Patrone des Doms, ausgezeichnet werthvolle Sculpturen des 13. Jahrh., wahrscheinlich von dem Meister der Statuen im Naumburger Dom. - Daneben das Tabernakel. - Die S. Johannis- und Pauluscapelle von 1269 mit den Statuen der Heiligen. - Die Allerheiligencapelle von 1470, jetzt Sacristei. - Die Magdalenencapelle vom Anfang des 13. Jahrh. In der Begräbnisscapelle liegen die meisten Ahnen des sächs. Regentenhauses begraben, von Friedrich d. Streitbaren, † 1428, dessen Sarkophag in der Mitte steht, bis auf Georg den Bärtigen, also auch die Stammväter der Ernestinischen und Albertinischen Linie. -Der Kreuzgang.

Die S. Afrakirche von 1295-

1329, doch sehr verändert.

Martinskirche (die Bettelmannskirche, s. g. weil sie durch einen Bettler von gesammelten Almosen erbaut sein soll) aus dem 12. Jahrh.

Die Wassercapelle unterhalb des Schlossberges an der Elbe, aus dem 14. Jahrh. von malerischem Aussehn. j. Armenschule.

Die Albrechtsburg, das Schloss

der frühern sächsischen Fürsten, aus dem 15. Jahrh. mit schönen malerischen Zimmern, jetzt Local der Porcellanfabrik; mit besonders schöner Treppe u. Aussicht. Auf dem Berge Basaltlager.

Die Fürtenschule S. Afra, che-

dem Kloster.

SIEBENBICHEN, ½ St. mit herrlicher Aussicht. — Ruinen der Kirche u. des Klosters zum h. Kreuz ½ St., um 1217—33 erb. — Das Buschbad im Triebisch – Thale, schön gelegen, mit Eisengiesserei. — Der Eisenbahntunnel bei Oberau, durch Kalkfelsen u. Granit, geologisch u. technisch bemerkenswerth.

Merseburg (Goldne Sonne (Post. Goldne Arm), preuss. Stadt in einer schönen, von Hügeln, Wald u. Seen belebten Gegend an der Saale, über die hier eine steinerne Brücke führt, Sitz der Regierung mit 9500 Ew. (Prot.), einem evangelischen Hochu. Domstift, einem Waisenhaus, einer grossen Obstbaumschule, berühmten Bierbrauereien, bedeutender Fabrik (Schreiber u. Keferstein) in Buntpapier und Arzneidosen, Weberei von 160 Stühlen, Färberei (Steckner), einer Pappenmühle, einem kgl. Gestüte etc.

Als Gründer der Stadt wird Kaiser Heinrich I. genannt, u. die Besatzung der Burg entschied die Schlacht gegen die Ungarn 934. Otto I. gründete das Bisthum und setzte den Mönch Boso aus dem Kloster S. Emmeran in Regensburg als ersten Bischof ein. Unter seinen Nachfolgern war der Geschichtschreiber Dittmar von M., Als kaiserliche Pfalz war M. ein Lieblingsaufenthalt der sächsischen Kaiser. 973-1302 wurden 15 Reichstage hier gehalten. 1080 starb hier Kaiser Rudolf von Schwaben. ward es Sitz der sächs. Merseburger Linie. M. kam 1813 an Preussen u. ist seitdem Hauptort des Regierungsbezirks und Sitz des Oberpräsidiums. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE.

ODie Domkirche von Kaiser Heinrich II. 1013—1024 den HH. Lorenz u. Johannes Bapt. erbaut, der Chor von 1050, Schiff und Wölbung der Vorhalle von 1344. Die Vorhalle selbst noch aus dem 12. 13. Jahrh. Das Innere zeigt viel Unregelmässigkeiten im Bau, die Fenster stehen nicht

immer recht in der Mitte zwischen den Pfeilern etc. Die letzte grosse Restauration von 1691. Ueber dem Portal Kaiser Heinrich II. mit dem Modell des Doms (wie er ihn gebaut) und den HH. Lorenz und Johannes. Ueber das Alter der spitzbogigen Gewölbe der ältern Theile sind die Annahmen verschieden. An einem Pfeiler Vermählung der h. Katharina v. Lucas Cranach. Die Kanzel von 1326. Abbildungen der Bischöfe (übermalt), Kreuzigung Christi von L. Cranach mit Spott auf Luther und die Resormation. Denkmal des Bisch. Sigismund v. Lindenau, † 1349 von Herm. Vischer. Grabmal des an der Elster gegen Heinrich IV. 1080 gefallenen Gegenkönigs Rudolf von Schwaben, Metallplatte mit seiner Gestalt in Flachrelief aus derselben Zeit. Seine in der Schlacht abgehauene rechte Hand. Waffen aus der Ungarnschlacht. Der Mantel der h. Kunigunde, in welchem sie die Feuerprobe bestanden. Talar des Kaisers Otto I. Alte Messgewänder. - Im Domhof wird ein Rabe unterhalten zufolge einer Stiftung des jähzornigen Bischofs Thilo v. Trotha, † 1514, der einen Diener hinrichten liess aus Verdacht eines Diebstahls, welchen ein Rabe begangen hatte. Ueber dem Eingang zum Querschiff liegt der Bischof abgebildet, das Schild mit dem Raben unter sich. - An der Südseite ein Kreuzgang. -Bibliothek mit sehr werthvollen Urkunden u. Mss. - In der Vorhalle alter Taufstein mit den 12 Aposteln auf den Schultern der 12 Propheten; darunter die 4 Flüsse des Paradieses, Sculptur aus dem 11. Jahrh. Säule für die ewige Lampe aus der-Ein Crucifix aus dem selben Zeit. 13. Jahrh. Die Statue des Grafen Esiko aus dem 14. Jahrh. - Die Krypta ist vom Schlosshof aus zugänglich.

Die Sixtkirche aus dem 13. Jahrh.,

Ruine.

Die Peterskirche aus dem 14. Jahrh. (jetzt Kornmagazin) mit einer Krypta aus dem 11. Jahrh. Am Stallgebäude im Hof eine Abbildung der Dreieinigkeit. Relief aus dieser Zeit.

Die Neumarktkirche aus dem 12. Jahrh. im romanischen Styl mit schönen Portalen.

Das Schloss von alterthümlicher

Bauart mit 3 Thürmen; im Garten das Denkmal des Grafen Kleist von Nollendorf, † 1823, und eine schöne Aussicht auf die Umgegend. Der weisse Thurm.

GESELLSCHAFTEN. SPAZIER-

GÆNGE.

Ressource. Casino. Loge: zum goldnen Kreuz. Promenade. Fasanerie. Ruinen von Neuhaus; schöne Aussicht von Hohneberg. Lustschloss Carlsberg im Walde. Wallfahrts - Kirche von Lauterbach mit dem Denkmal des Generals Hatzfeld aus dem 30j. Krieg. Bad Lauchstädtu. Burg Liebenau. Schlachtfeld von Rossbach, 5. Nov. 1737. Keuschberg, wo die Ungarnschlacht vorfiel, hat seinen Namen davon, dass Heinrich vor der Schlacht alle Lustdirnen entfernen liess. Noch sieht man Verschanzungen aus der Zeit.

Minden (St. London. Deutsches Haus. Stadt Bremen.), kgl. pr. alterthümliche Stadt u. Festung 2. Ranges in der Provinz Westfalen, am linken Ufer der Weser am Aussluss der Bastau, Sitz der Regierung u. eines evangel. Domcapitels, mit 8000 Ew., 3 prot., 2 kathol. Kirchen, einer grossen steinernen Brücke über die Weser, 600'l., 24' br., viel Industrie, Handel und Schifffahrt, Provincial-Banco-Comptoir.

Carl d. Gr. stiftete 780 hier ein Bisthum. 1027 hielt Konrad II. einen Reichstag in M., auf dem sein Sohn Heinrich III. zum römischen König gewählt wurde, u. Heinrich III. u. IV. hielten daselbst öfter ihr Hoflager. 1326 wurde die Reformation eingeführt u. das Capitel vertrieben, dafür aber 1338 die Stadt in die Acht erklärt, und 1347 von Carl V. erobert; 1626 von Tilly, 1634 vom Herz. von Lüneburg erobert, kam es 1650 an den Kurf. von Brandenburg. 1757 von den Franzosen erobert, 1758 von Hannover, 1759 von den Franzosen wiedergenommen, war es der Schauplatz der Niederlage der letztern (bei dem nahen Todtenhausen) am 1. Aug. d. J. gegen den Herz. Ferdinand v. Braunschweig. 1807 kam es zum Königreich Westfalen, 1814 an Preussen. Hieher wurde 1837 der Erzbischof Clemens von Cöln als Gefangener geführt.

Dom, kath., von 1062 u. 1300 an der Stelle einer von Carl d. Gr. und

Wittekind erbauten Kirche.

Marienkirche prot. Martinskirche dessgl., (beide aus dem 13. Jahrh.) Altarbild Martin v. Tours von Luc. Cranach (?).

GEMÆLDESAMMLUNG des Hrn. Geh. Ober-Regierungsrath Krüger, wichtig für die westfälische Schule; Altarwerke des Liesborner Meisters, seiner Schüler, des Meisters von Werden,

von Corvey, von Soest etc.

SPAZIERGÆNGE. GESELLSCHAFTEN. Der Domhof. Ressource. Harmonie. Brunswickslust. Böhl-, Horst-, Grille-, Dankelmanns – und Klostermühle mit gutem Weissbier. — Loge: Wittekind zur westfälischen Pforte

Wittekind zur westfälischen Pforte. In der Nähe 1St. die Porta Westfalica (Weserscharte beiden Bauern). wie man irrig glaubte, ein Weser-durchbruch durch den Felsen, ein ziemlich weitgeöffnetes Kalk- u, Sandsteinslötz. Links der Wittekindsoder Wedenberg, (650' über der Weser). Die Margarethencapelle, angeblich das älteste Gebäude der Gegend; der neue Wittekindstein, seit 1829, mit schöner Aussicht. Rechts der Jacobs- oder Antoniusberg (400' über der Weser) mit vielfältigem Echo. — Todtenhausen, ein Dorf, s. o. - Eidinghausen und Werste mit Soolquellen, Füllmen und Nammen mit Schwefelquellen, Bergkirchen mit einer Mineralquelle.

Die Mosel entspringt auf französischem Gebiet in den Vogesen aus
2 Quellen, bei Haute-Chaume u. auf
dem Mont de Faucilles; schon schiffbar unterhalb Nancy für kleinere
Fahrzeuge, von Metz für solche von
2000 Ctr., tritt sie bei Perl ins Preussische, nimmt oberhalb Trier die Saar
auf, wird bei Trier 430' u. bei ihrem
Einfluss in den Rhein bei Coblenz 600'
breit; u. ist im Durchschnitt 7—15'
tief. Dampfschifffahrt täglich von
Coblenz nach Trier und umgekehrt,
S. Abth. III.

Das Moselthal von Trier nach Coblenz\*) ist reich an malerischen Schönheiten und Merkwürdigkeiten; man zählt an 100 schöne Ortschaften u. viele Ruinen von Schlössern, Kir-

<sup>\*)</sup> Moselreise von Trier bis Coblenz, mit geschichtl. Bemerkungen und einer Karte. Coblenz bei Bädecker.

chen und Klöstern. Schon den röm. Dichter Ausonius hat die Mosel zu einem Gedicht begeistert, u. er besingt Städte wegen ihrer Pracht, die jetzt als unbedeutende Dörfer kaum unter der Erde noch die Spuren vormaliger Grösse haben (Neumagen, En-kirch etc.); der Lauf des Flusses bewegt sich in vielen Krümmungen, so dass ein Fussgänger durch grade Wege selbst das Dampfschiff stellen weis überholen kann. Die Mosel hat viele seichte Stellen, wesshalb ihre Schiffe ohne Segel; gefährliche Stellen sind das Muidenloch, das Sommerloch und der Felsen bei Briedel und Alf. Wein der Mosel gehört zu den edel-sten; die besten Sorten sind: Konz, Pisport, Dusemond (der Brauneberger). Berncastel, Zeltungen, Zell, Cochem. Ausserdem findet man viel Getreidebau und Seidenzucht. Haupthandelsartikel zu Thal sind: Wein, Branntwein, Holz, Steinkohlen, Gyps, Pottasche, Salz, Pfeisenthon, Glas, Schleissteine.

Verfolgt man von Trier aus die Ufer, so zeigt sich zuerst Pfalzel I. (Palatiolum), ehedem ein 655 von K. Dagoberts Tochter gestiftetes Frauenkloster.

Zwischen Ehrang und Issell. die Quint, ein Eisenschmelz-u. Walzwerk.

Trittenheim I., Geburtsort des Geschichtschreibers von Trier Abt J. Trithemius von Sponheim.

Neumagen r. Noviomagus »inclyta castra Constantini« (auson.) mit wenigen Ueberresten eines Palastes

dieses Kaisers. Die Kirche von 1190 aus Steinen desselben Palastes.

Pisport 1. Pisonis porta (Gasth. Hain). Der Ohligsberg r. (schräg gegenüber von Minheim). Dusemond r., alle drei wegen ihres Weins berühmt. (S. o.)

Berncastel r. (Gasth. Niederehe; Gassen), auf einem Vorsprung des Hunsrück unterhalb einer Burgruine mit 2000 Ew., einer steinernen Brücke, Schiefersteinen, Bleierz, Wein. Gegenüber das anmuthige Cus mit einer nahgelegenen schönen altdeutschen Capelle u. der Bibliothek des hier gebürtigen Cardinals Nicolaus Cusanus, † 1464. Von Berncastel führt ein Fussweg von 1 Stunde über einen Berg mit schöner Aussicht nach dem auf dem Wasserwege 5 Stunden entfernten Trarbach.

Graach r., guter Wein.

Zeltingen r. (Gasth. Breuning), etwa 10 Stunden von Trier für den Fussgänger u. desshalb meist das Ziel der ersten Tagereise. Bester Wein.

Uerzig l. Gegenüber sieht man verfallene, nur durch hohe Leitern zugängliche, Mauern auf hohem Fels (Burg der Urlei), hinter denen einst Räuber u. später Einsiedler eine Zuflucht (Michaelis oder Nicolauslei) gefunden.

Cröff l. — Traben l. (gutes Gasth. bei Claus, guter Wein). Auf dem Berg dabei, wo eine herrliche Aussicht ist, hatte Louis XIV. 1681 unter dem Vorwand einer Rechtsforderung an den Grafen Sponheim eine grosse Festung von Vauban Fort Montroyal anlegen lassen — auf deutschem Gebiet! — musste sie aber 18 Jahre später zufolge des Ryswicker Friedens

wieder schleifen lassen.

Trarbach r. am Ausgang eines Seitenthals in reizender Lage, mit 1300 Ew., Kupfer-, Blei- u. Schiefergruben und einer fliegenden Brücke nach Traban, einer altdeutschen Kirche u. einem Kellnereihof mit Rittersaal. Die Gräfenburg aus dem 14. Jahrh. war ehedem die stärkste Veste zwischen Trier u. Coblenz, und wurde erbaut vom Lösegeld des von der Gräfin Lauretta von Sponheim gefangen ge-nommenen Erzbischofs Balduin von Trier. Gedachter Seelenhirt lebte in Feindschaft mit der gräßlichen Familie und benutzte den 1325 erfolgten Tod des Grafen Heinrich, in das Spon-heimsche Gebiet mit Brand u. Plünderung einzufallen. Die Gräfin hatte ihn zwar mit ritterlichem Muthe zurückgeschlagen, doch sich nicht ganz von ihm befreit. Eines Tages, als er die Mosel hinab nach Trier fuhr, ward sein Schiff bei Starkenburg angehalten u. er von ihren Leuten gefangen auf ihre Veste geführt. Sie behandelte ihn weniger nach Verdienst, als nach Würden, liess ihn aber nicht frei, als gegen obengedachtes Lösegeld und das Versprechen, ein von ihm auf ihrem Gebiet erbautes festes Schloss niederzureissen. Das ihrige schleiften die Franzosen 1734. - Unterhalb Trarbach bis Cobern ist das Thal am schönsten. 1/2 Stunde von Trarbach am Kautenbach findet man wunderlich aufeinandergehäufte Granitblöcke.

Starkenburg r. mit wenigen Ueberresten der Burg der Grafen von Sponheim.

Enkirch mit 2000 Ew. u. Trümmern antiker Säulenschäfte, die zu einem Tempel gehört haben mögen. Bei

Pünderich r. sieht man l. die Trümmer von Marienburg, das abwechselnd Nonnenkloster u. Festung gewesen; über den Reiler Vorsprung führt ein angenehmer Fusspfad (der »Rothenpfad«) von 1 St. (der Wasserweg beträgt 4 St.) mit herrlichen reichen Aussichten auf der Höhe, ringsum, vornehmlich auf dem Prinzenköpschen, die man für die schönste an der Mosel hält, nach

Alf I. (gutes Gasth. Theissen), am Ausfluss des Issbach mit den Ruinen von Arras, das 1138 dem Erzbischof Adalbert von Trier langen Widerstand geleistet. In der Nähe Eisenhämmer des H. Remy mit engl. Methode, u. die schöngelegenen warmen Schwefel-

Bäder von Bertrich.

Bremm I. in einem tiefen Kessel, romantisch u. reizend von Wald- u. Weinhügeln umgeben, mit einer alten Kirche. Gegenüber die Ruinen des Nonnenklosters

Stuben r. — Eller l., Ediger l., ein Flecken mit alten Befestigungen und den Trümmern der Kreuzcapelle. Senhals l., Heinrichs Wirthshaus. Senheim r. Beilstein r. mit malerischer Burgruine gl. N. auf hohem Fels, der Familie Metternich gehörig.

Cochem I. (Union), eine alte Stadt mit engen Strassen, 2500 Ew., sehr gutem Wein, Saffianfabriken, Gerbereien, Pottasche, in der herrlichsten Lage; auf hohen Bergen die Burgen Cochem und Metternich-Winneburg; erstre im 11. Jahrh. Sitz der Pfalzgräfin Richenza, Königin von Polen, im 14. u. 16. der Erzbischöfe von Trier; 1689 nach hartnäckigem Widerstand von den Franzosen unter Marsch. Boufflers zerstört; letztre die Wiege der Familie, deren Haupt jetzt von Wien aus die Gewichte in die Wagschale europäischer Geschickelegt.

Clotten I. mit hoher Kirche und einer Burgruine, ehedem Richenza's

Schloss.

Treis r., von einem Amphitheater von Hügeln umgeben mit 2 Schlössern, von denen das eine, Wildburg, dem Erzb. von Trier im 12. Jahrh. angehörte, und einer neuen Kirche.

Carden I. (Spikermann) mit einer dreithürmigen Kirche des h. Castor aus dem 12. Jahrh., der ehedem hier begraben lag, nachmals aber nach Coblenz gebracht wurde. Merkwürdiger Brunnen mit alten Sculpturen. Nach der Wasserseite schöne Mauertrümmer von ungewisser Bedeutung.

Mäden I., von wo aus ein Fusspfad aufwärts führt zur höchst romantischen Burg Elz, die noch ziemlich
gut erhalten und der gegenüber Erzbischof Balduin von Trier die Burg
Truz – Elz aufgeführt. In der Nähe
ein Wasserfall u. das Bassenheimsche
Schloss Pyrmont, 1641 von den Schweden zerstört.

Moselkern I. am Aussfluss der Elz; dabei das erzb. Schloss Bischofstein von 1270.

Hatzenport I., Hattonis porta,

(Moritz).

Brodenbach r., nahe am Ausfluss des Ehrenbachs, über dem sich <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St. aufwärts die Ehrenburg, Eigenthum der Familie von Stein, die schönste Ruine des Mosellandes, erhebt.

Alken r., eine alterthümliche Stadt mit dem Schloss Thuron in der Höhe, v. J. 1209, Raubsitz des Pfalzgrafen Zorn um 1246, dessen wilde Tapferkeit noch in der Sage fortlebt. — Catenes l. Gondorf l. mit dem Schloss der Grafen von der Leyen, aus deren Familie mehre Erzbischöfe von Trier und verschiedene kaiserl. östreichische Generale stammen; ferner einem s. g. Templerhaus v. J. 1350. Von hier gehen grosse Quantitäten Pfeifen – und Töpferthon von Dreschenich nach Holland.

Cobern 1. mit zwei Burgtrümmern, der Ober- u. der Niederburg, auf erstrer die merkwürdige alte Matthiascapelle vom Anfang des 13. Jahrh., zu welcher der Geistliche den Schlüsselhat, eine späte Nachbildung des Doms zu Aachen, die Kuppel wird von öfachen Säulenbündeln getragen, die durch Spitzbogen verbunden sind, alles andere ist im Rundbogen. Sie soll von Kreuzfahrern gestiftet sein, und ist neuerdings hergestellt von Lassanlx.

Diebelich r., einalter Hexenhügel, auf dem der Aberglaube sie nicht nur tanzen gesehen, sondern auch verbrannt hat.

Winningen I., ein protestantischer Ort mit 1600 Ew. (rings herum ist alles kath.), gutem Wein u. Mineralwasser. Lay r., beim Eisgang 1830 30' tief in Eis begraben.

Moselweis r. Vicus Ambitjanus, wo Agrippina den Caligula gebar. In der Nähe Fort Alexander, das erste Aussenwerk von

'Coblenz. (S. d.)

München. (Gasth. Bayrischer Hof (Wohnung 48 kr. — 5 fl. täglich. Table d'hôte um 1 U. zu 1 fl. 12 kr., um 5 U. zu 1 fl. 48 kr. Bedienung täglich 18—24 kr.) Hôtel Maulik. Hirsch. Goldner Hahn. Traube (nahe beim Theater).—Stachusgarten Wohnung 24 kr. (Speisen nach der Karte). Augsburger Hof. — Möblirte Wohnung en sind im Polizeigebäude und im Anfrage- und Adressbureaux zu erfragen. — Kaffee- und Speise häuser: das englische Café am Dultplatz; Tambosi am Hofgarten; Boitel, Restaurant français, Promenadestr. Nr. 4. Scheidel in der Kausingerstr. Rottmanner im Bazar. — Weinhäuser mit Restauration: Ott in der Ottostr. Fries in der Roseng. 11. Mittnacht Fürstenstr. 2. — Bierhäuser (mit kalten und warmen Speisen): Pschorr, Neuhauserstr. 11. Knorr, Briennerstr. 7—12. Kapplerbräu, Promenadestr. 13. u. s. w. Ein grünes glockenförmiges Geslecht ist das Aushängeschild der Bierwirthschaften.

Bäder: Müllerstr. 45. Herrenstr. 8. Arcisstr. 16. Badstr. 15. Das Dianenbad im englischen Garten. - Das Klima erheischt einige Vorsichtsmassregeln, namentlich bei Brust- und Unterleibs-Kranken und gegen Erkältung, der man bei den raschen Uebergängen von Hitze in Kälte leicht ausgesetzt ist. Das Wasser (mit Ausnahme des fliessenden Quellwassers) ist sehr katkhaltig. - Aerzte: v. Walther. Gietl. Mosthaff. Ringseis, Schleiss, Koch (Zahnarzt), Rothmund (Operateur). Ennemoser (Magnetiseur). - Lesecabinette: der literarische Verein. - Buchhandlungen: Lit. art. Anstalt in der Promenadestr. Kayser und Christern am Theaterpl. Lindauer in der Kaufingerstr. Franz in der Perusag. -Lithographien und Kupferstiche von localem Interesse: die Gemälde der Pinakothek; die Galerie Leuchtenberg; die Fresken des Hofgartens; Ansichten von Hohe's Neue Malerwerke München und seinen Bauwerken in kleinen Stahlstichen in M. Die Gemälde der Allerheiligenkirche von Schreiner. Antiquare: Nagler. Steyrer. Oberndörfer. Musikalienhandlungen: Falter, dem Theater gegenüber. Aibl, Roseng. 5. Leihbibliotheken: Lindauer, Frauenpl. 8. Wildmoser, Rindermarkt 4. Modehandlungen und Schnittwaaren: Schulze im Bazar, Schneider und Diss in der Theatinerstr. Banquier: v. Eichthal in der Theatinerstrasse. v. Schaezler, Perusagasse. Geldwechsler: Neustätter, Promenadestr. 14. Fiacker: 1/4 St. 1 P. 18 kr. Die polizeiliche Taxe muss in jedem Wagen sein. Lohnbediente: 1 fl. 12 - 30 kr. den Tag; 12 - 24 kr. der Gang. Polizei: Der Pass wird am Thor oder Schlag abgegeben; das Recepisse ist sorgfältig zu bewahren. Bei der Abreise mit Extrapost, Lohnkutscher oder sonst Privatsuhrwerk ist ein Auslassschein auf der Polizei zu holen.

Eisenbahn- und Eilwägen: s. Abth. III. Stellwägen nach Starenberg: Sendlingerstr. 41; Schützenstr. 21; Carlsplatz 24; Knödelgasse 2; nach Weilheim: blaue Taube vor dem Sendlinger Thor; nach Tegernsee: im Thal 72 und 74; nach Schliersee: im Thal 72, Ledererg. 47; nach Murnau: Rindermarkt 5; pach Oberaudorf: Damenstiftsg. 5; nach Rosenheim: im Thal 72 und 74. — Die Briefpost ist von 8-8, die Fahrpost von 8-12 und von 2-6 offen.

Zur Zeiteintheilung: täglich, mit Ausnahme des Samstag, von 5'9)-2 die k. Gemäldegalerie und der Kunstverein 10-6; ohne Ausnahme die Kirchen von 6-12, von 2-6; die Allerheiligenkirche nur früh; der Königs- und der Saalbau von 3-5;

die Erzgiesserei von 42-1; Montag, Mittwoch, Freitag von 10-1 Porcellanmalereien; Dienst., Donnerst., Sonnt. die Vasensammlung 10-1; Dienst., Freit. von 9-12 Kupferstichcabinet; Freit. v. 8-12 Glyptothek (ausserdem Mont., Dienst., Donnerst., Sonnt. gegen Eintrittskarte); Mont., Mittw., Freit. von 9-1 vereinigte Sammlungen und Bibliothek; Dienst., Donnerst. 41-12 das Antiquarium, die Schatzkammer; Donnerst. von 10-1 Galerie Leuchtenberg; Mont., Samst. von 10-12 die reiche Capelle.

Die Einlasskarten zu den Kunstsammlungen werden in der Pinakothek von dem Director und dem Inspector der Anstalt unentgeltlich ausgegeben.

München, Haupt- und Residenzstadt von Bayern am linken Isarufer, 1568 P.-F. über dem Meere, in einer unfruchtbaren Kiesebene, Sitz der obersten Staatsbehörden, der Ständeversammlung, der Kreisregierung, eines Erzbischofs, prot. Oberconsistoriums, der obersten Baubehörde, mit einer Garnison von 3 Regimentern Infanterie, 1 Cürassiere und 1 Artillerie; mit 100,000 Ew. (10,000 Prot.), einer Universität, ausserdem 7 Klöstern, einer Akademie der Wissenschaften und einer der Künste, verhältnissmässig wenig Unterrichts- und Bildungsanstalten (2 Gymnasien, 1 Gewerb-, 1 polytechnischen Schule, guten deutschen Schulen etc.), wenig Handel und Industrie, mit Ausnahme der bedeutenden Bierbrauereien, der mechanischen und optischen Institute und der Fortepianofabriken, zwei Jahrmärkten (Dulten) zu Dreikönig und zu Jacobi.

Die Bevölkerung von München ist kräftig, gesund und lebensfroh, ehrlich und gewissenhaft im Verkehr und gelegentlich etwas derb, voll Mutterwitz und praktischem Verstand, mässig im Essen und ohne Luxus in Kleidern, die Frauen sind schön, und Tanz und öffentliche Lustbarkeit sehr beliebt. Es herrscht viel öffentliche Ordnung und die in Nord- und Mitteldeutschland so lästige Strassenjugend gibt es da nicht. Der Einzelne geniesst grosse gesellige Freiheit, dafür darf er auch nicht auf die im Norden übliche Theilnahme rechnen; das gesellige Leben wird grossentheils ausser dem Haus geführt, da die Manner dasselbe gegen Abend zu verlassen pflegen. Die Theilnahme an den wissenschaftlichen und politischen Bewegungen der Zeit ist nicht sehr lebhast und Neuerungen dringen nicht leicht hieher; doch auch religiöser Fanatismus hat keine Wurzeln schlagen können. Treu dem Herkommen bewahren die Münchner alte Trachten (Riegelhäubchen, Mieder), alte Gebräuche (Metzgersprung, Schäfflertanz, Sunwendfeuer), religiöse Feste (Fronleichnamsprocession) und vielleicht aus gleicher Ursache die elendeste Strassenbeleuchtung. Dafür haben in der Char- und Osterzeit die Kirchen (Ludwigshirche, Michaeliskirche) wundervolle Beleuchtung und Gräber Christi u. a. m. Ein natürlicher Ton im Umgang herrscht bis in die obersten Kreise der Gesellschaft; das Leben ist gut und wohlfeil, und so besinden sich Fremde, die nicht sehr verwöhnt sind durch Fülle und Feinheit geselliger Genüsse, hier sehr wohl.

Die erste Erwähnung von M. (Munichen, Muonichen, Munichinga) findet sich in den Klosterannalen von Tegernsee 1102—1154. Seine erste geschichtliche Bedeutung erhielt der Ort durch Heinrich den Löwen, der 1156 bier eine Brücke, Salzniederlage, Münz- und Zollstätte anlegte und die Salzstrasse

| E              | F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н                                                                                             | I                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nymphenbur<br>längerte Br<br>38. Frohnvest<br>39. Gewehrka<br>40. Glasmaler<br>41. Glyptothel | ei-Anstalt D 2                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | So Sold Strage Control of the Sold Strage Contro | 48. Rathhaus.                                                                                 | tellungs - Ge- D 2 in F 3 k E 1 de F 4 F 5 |
| Plats Property | Total Section 18 25 Section 18 | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49. Reitbahn. 50. Theater. 51. Universitä                                                     | G 4                                        |
| Banfinger St.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                            |
|                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | John Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Hardhausen Guwteig & Cart                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52. Vereinigte<br>53. Zeughaus                                                                |                                            |
|                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54. Hofgarten<br>55. Englischer<br>56. Eisenbahnl                                             | Garten H 2                                 |

von Reichenhall dahin zog. 1164 hatte es bereits Mauern und eine städtische Verfassung. 1234 war ein Landtag hier, 1253 verlegte Ludwig der Strenge seine Residenz nach M., aber die wahre Grösse der Stadt begründete Kaiser Ludwig der Bayer, indem er ihr Vorrechte (Salzhandel) gab, sie beträchtlich erweiterte, sie mit Mauern und Thürmen befestigte, eine Kirche baute und ein neues Schloss aufführte. Die Kirche steht nicht mehr, das Schloss (der alte Hof) ist für andere Zwecke umgebaut, aber von den Mauern und Thoren steht noch im Osten und Süden der Stadt das meiste, und gibt dieser an der Stelle ein malerisches Ansehen. Sigismund baute gegen Ende des 13. Jahrh. die Frauenkirche. Gegen die Reformation, die viele Anhänger in München zählte, wurden entschiedene zum Theil sehr harte Massregeln ergriffen. Albrecht V. aber that zugleich viel für Wissenschaften und Künste, legte Sammlungen aller Art an (Münz- und Antikencabinet, Schatzkammer, Gemäldegalerie, Bibliothek etc.), beförderte die Schulen und gab der Stadt die Hauptzüge der Physiognomie mit der sie auf uns gekommen. Wilhelm V. berief die Jesuiten nach München und baute ihnen eine Kirche und ein Collegium, und beförderte die Künste mit Eifer. Maximilian I. baute eine neue Residenz, die sogar den grossen Schwedenkönig reizte, dass er sie nach Stockholm zu versetzen wünschte, als er 1632 als Sieger in M. eingezogen war; berief Maler und Bildhauer und gab der Stadt und den Kirchen manchen Schmuck. 1704 und 1742 war M. von den Oestreichern besetzt. Kurf, Maximilian Joseph I. gründete Schulen und die Akademie der Wissenschaften; die Jesuiten traten ab. Unter Maximilian Joseph II. (nachmals König Maximilian I.) wurden sämmtliche Klöster aufgehoben; die Festungswerke waren schon 1791 geschleift worden, neue Strassen wurden angelegt, bedeutende Männer in Kunst und Wissenschaft aus der Ferne berufen, überall der Anfang einer neuen Zeit bezeichnet. Unter Ludwig I. wurde 1826 die Universität nach München verlegt, die Stadt um das Dreifache erweitert und ihr durch eine Menge zum Theil höchst glanzvoller Neubauten ein durchaus verändertes Aussehen gegeben. Unter ihm entstand die Ludwigsstrasse mit den angränzenden Stadttheilen, die Glyptothek, Pinakothek, das Odeon, der Königsbau, der Saalbau, der Wittelsbacher Palast, das Universitätsgebäude, die Bibliothek, das Blindeninstitut, das Priesterseminar, das Salinen-Administrations-, das Kunstausstellungs-, das Glasmalereigebäude; die protestantische Kirche, die Allerheiligen-, Ludwigs-, Bonifacius- und Maria-Hilfkirche, die Monumente des Kurfürsten Maximilian I., des Königs Maximilian I., des Hrn. v. Kreitmayr, ferner Bayerns Ruhmeshalle mit dem Coloss der Bavaria, die Feldherrnhalle, das Siegesthor etc. Ganz besondern Aufschwung erlebten durch diese Unternehmungen die bildenden Künste, s. u., und die Zahl der Einwohner vermehrte sich um das Doppelte, von 40,638 (im J. 1812) auf 95,531 (im J. 1841). Den Protestanten, die im Jahr 1800 nur mit Mühe Aufnahme fanden, ward ein eignes Decanat errichtet und den Griechen eine Kirche eingeräumt. Das im übrigen Deutschland mehrentheils verpönte Turnen wurde wieder eingeführt und ein Schüler Jahns (H. F. Massmann) dafür berufen. Gleichzeitig wurden auch wieder mehre Klöster aufgethan und sogar Studienanstalten an Klostergeistliche übergeben; der

Akademie wurde das ausschliessliche Wahlrecht entzogen und eine Anzahl Mitglieder durch königl. Decret ernannt.

Im Mai 1844 erlebte M. einen Volksaufstand wegen hohen Bierpreises, und war Anfang 1847 der Schauplatz von Begebenheiten welche die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich zogen, eine durchgreifende Veränderung in der Staatsregierung herbeiführten und die mit ihren mannichfachen in und wider einander wirkenden Kräften reichen Stoff zu einem interessanten historischen Roman bieten.

Wersen wir einen Blick auf die Geschichte der Wissenschaft in M., so begegnen wir nicht wenigen ausgezeichneten Erscheinungen. Aventinus + 1334 hatten sich hier gelehrte Gesellschaften gebildet, unter denen der Parnassus boicus 1759 zur Stiftung der Akademie der Wissenschaften führte, als deren erstes grösseres Unternehmen die Monumenta boica zu betrachten sind. Unter den Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften im vorigen Jahrhundert finden wir den gelehrten und geistvollen Exjesuiten, Geschichtsforscher und Geographen v. Westenrieder, geb. zu München 1754, gest. das. 1829. A. W. Kreitmayr geb. 1705 zu M. gest. 1790, der Bayerns Gesetzbuch, F. v. Schrank 1747 + 1835, der naturgeschichtliche und besonders botanische Werke schrieb. Die bedeutendste Bewegung fand unter der Regierung des Königs Maximilian statt, als Fr. H. Jacobi zum Präsidenten der Akademie ernannt († zu M. 1819) und gleichzeitig Männer wie Schlichtegroll, Jacobs, Niethammer, Thiersch zur Organisirung und Leitung des Unterrichtswesens berufen wurden. Damals lehrte C. v. Weiller (geb. zu M. 1762, † das. 1826) im humansten Sinne Philosophie; S. v. Sömmering (1755 + 1830) Physiologie, in welchem Fache ihm J. Döllinger (1770 + 1839), der Begründer einer wissenschaftlichen Entwicklungsgeschichte der organischen Wesen folgte. erfand Gruithuisen geb. 1774 den gebogenen Katheter und schrieb seine naturgeschichtlichen und astronomischen Werke; J. v. Frauenhofer, geb. 1787 + 1826, schuf hier seine achromatischen Fernröhre und Riesenrefractoren; G. v. Reichenbach 1772 + 1826 mit J. v. Utzschneider 1763 † 1840 die unübertrossen mathematischen Instrumente. Hier entwarf J. v. Baader, geb. zu M. 1763 + 1833, das erste Modell einer Eisenbahn und F. v. Baader, sein Bruder 1765 + 1840, schrieb hier seine geistvollen philosophischen Schriften. - Nach Jacobi's Tode wurde sein erbittertster Gegner v. Schelling an seine Stelle berusen, hat aber von der Zeit an dem wissenschaftlichen Publicum gegenüber Stillschweigen beobachtet. Zugleich mit der Verlegung der Universität von Landshut nach M. wurden Männer von ausgezeichnetem wissenschaftlichem Ruse, auch von hervortretenden politischen Namen herbeigezogen: v. Walther, Oken, Görres, v. Schubert, Möhler. Inzwischen bildete sich vornehmlich um und durch J. v. Görres ein Kern von Männern streng römisch-katholischer Denkweise (J. Döllinger jun., Phillips, Ringseis, Höfler, Arndts etc.) und es ist nicht zu verkennen dass das wissenschaftliche Leben der Universität seit der Zeit von da aus seine Hauptfärbung erhalten und bis zu Anfang 1847 behauptet hat.

Wenden wir uns zu den einzelnen Wissenschaften, so lehren hier Theologie: Döllinger etc. Geschichte: Neumann, — J. v. Görres. Recht: v. Bayer, Arndts; — Dollmann, v. Hermann (Staatswirthschaft etc.). Sprache und Alterth.: Thiersch, Schmeller (deutsch), Müller (arabisch, persisch), Neumann (chinesisch, armenisch). Mineralogie: Fuchs, v. Kobell. Wagner (Petrefactenkunde). Chemie: Vogel. Botanik: Martius, Zuccarini. Naturgeschichte: v. Schubert. Astronomie: Gruithuisen, Lamont. Heilkunde: v. Walther, Ringseis, v. Breslau, Gietl, Rothmund, Förg (vergleich. Anatomie). Ferner leben hier die Dichter F. v. Kobell, F. Beck, Daxenberger, v. Elsholtzetc. Die Schriftsteller Fallmerayer, Steub, Söltl, v. Seuffert u. a. Guido Görres (für römisch-katholische Zwecke mit Eifer thätig), Graf Pocci, der Dichter, Musiker und Maler etc.

Was die Kunst betrifft, so fand sie in M. von jeher eine ungewöhnliche Pflege. Die eigentliche Bluthezeit der alten Kunst hat zwar in M. keine oder nur unbedeutende Spuren zurückgelassen; denn selbst die Frauenkirche kann nicht unter die hervorragenden Denkmale des germanischen Styls gerechnet werden. Von einem Hofmaler des Herzogs Sigismund Hans v. Olmendorf um 1460 sind einige Tafeln in Schleissheim aufbewahrt, die ihn nicht sehr hoch stellen unter seinen Zeitgenossen, aber doch von dem herrschenden Geist religiöser Kunst durchdrungen zeigen. Was unter Albrecht V., Wilhelm V. und unter Maximilian I. geschah, trägt bei aller technischen Vortrefflichkeit und aller Grösse des Talentes (eines Viviani, Christ. Schwarz, J. Rottenhammer, Peter Candid etc., das Gepräge der an eigenthümlicher Kunstbildung armen Zeit. Besseres brachten auch die nachfolgenden Jahre nicht, nur dass sich unter Roman Boos eine Art akademischer Kunstbildung zu entwickeln begann. Mit der Gründung der Akademie der Künste unter K. Maximilian I. beginnt ein neues Kunstleben, ausgezeichnete Künstler wie P. v. Langer, Hess der Kupferstecher wurden berusen und viele junge Talente zogen sich nach M. Allein eine wirkliche Kunstthätigkeit, wie sie eine Stelle einnimmt in der Geschichte eines Volkes, ward erst durch K. Ludwig herbeigeführt. Es ist der Mühe werth, die Mittel zu überblicken durch welche ihm die Lösung seiner Aufgabe gelungen ist: das Ergebniss ist'die Geschichte der neuesten Kunst in M.

Vor allem sind es zwei Gesichtspunkte welche der königliche Gründer und Schutzherr der Kunst in M. festgehalten, und durch welche diese ihren höhern Werth erhalten, einmal: dass die Kunst nur in Verbindung mit dem öffentlichen Leben allgemeine Bedeutung hat, indem sie da zugleich der Gesammtheit des Volkes dient und ein Ausdruck der wenigstens in den geistigen Höhen herrschenden Denk- und Anschauungsweise wird; dann: dass nicht eine und die andere Kunst vereinzelt und gewissermassen als Liebhaberei ausgeübt werde, sondern dass — sogar zu gegenseitiger Unterstützung — alle zugleich in Thätigkeit gesetzt, vornehmlich dass sie in Gemeinschaft zur Erreichung desselben Zieles verwendet werden, dass mithin Baukunst, Bildhauerei, Malerei und alle verwandten Künste zusammenwirken zur Ausführung neuer, selbstständiger Aufgaben.

Bei diesen allgemeinen Beziehungen indess blieb er nicht stehen. Man kann dem öffentlichen Leben dienen, allein in einseitiger Beachtung desselben mehr Verlangen wecken, als befriedigen. Der Geist des öffentlichen Lebens unsrer Zeit ist sehr verschieden von dem früherer Jahrhunderte, für Kopf und Herz ist der Sehkreis beträchtlich erweitert. Wenn früher die Kunst fast ausschliesslich auf das kirchlich-religiöse Gebiet sich beschränkt sah, und selbst Siegesbegeisterung und Vaterlandsliebe nur dort ihre Denkmale errichteten, so hat die Gegenwart neben ihrem religiösen Bewusstseyn ein selbstständiges politisches mit Theilnahme für die Geschichte, ein poetisches mit Verlangen nach Dichtkunst, ein patriotisches mit Begeisterung für grosse Männer und Ereignisse, denen sie ihre Gestalt, ihr Glück, ihre Grösse und ihre Hoffnungen verdankt.

Blicken wir von diesem Standpunkt auf die Kunst in M., so erkennen wir ihre überraschende Vielseitigkeit: wir sehen nicht allein eine Anzahl Kirchen neuerbaut und mit Kunstschmuck ausgestattet, die Aller heiligenkirche, die Marienkirche in der Au, die Ludwigskirche, die Bonifaciuskirche (und in gleichem Sinne die Herstellung der altehrwürdigen Dome von Bamberg, Regensburg und Speyer angeordnet), sondern für antike Sculptur ein Museum errichtet, die Glyptothek, und dasselbe mit Darstellungen aus der griechischen Götter- und Heroenwelt ausgemalt, und mit Statuen grosser Bildner des Alterthums und gleich bedeutungsvollem Giebelschmuck bereichert; dessgleichen für Werke der Malerei und der zeichnenden Künste die Pinakothek und sie mit Bildern aus der Gesichte der Malerei und mit Statuen grosser Maler geziert; den königlichen Palast schen wir zwiesach erweitert, und den einen Anbau (den neuen Königsbau) zu einem Heiligthum griechischer und deutscher Dichtkunst: den andern (Saalbau) zu einem Denkmal deutscher Geschichte gemacht. Deutscher Vaterlandsliebe und der Ehre deutscher Nation wurde die Walhalla (bei Regensburg) gebaut und ihre Giebelfelder und ihre Innenräume mit geschichtlich bedeutungsvollen Sculpturen erfüllt; dem Ruhme Bayerns wird eine weite Halle und ein ehrner Koloss (in München), dem Andenken an kriegerische Ehren des Volkes mehr als ein Denkmal errichtet (Siegesthor in München, Befreiungshalle bei Kelheim). Hohen Vorfahren, ausgezeichneten Männern in Krieg und Frieden werden Ehrenstatuen gesetzt (Kurf. Maximilian I., König Maximilian, die Ahnen im Thronsaal, Markgraf Friedrich in Erlangen, v. Kreitmayr, Jean Paul, v. Wrede, Tilly), und selbst an die sonst gleichgültige Form des Geldes (in den Geschichtsthalern) bedeutende Erinnerungen geknüpft; sogar ein industrielles Unternehmen, wie der Donau-Maincanal, tritt nicht ohne die Weihe der Kunst (Denkmal bei Erlangen) ins Leben.

Ward die Kunst in M. auf der möglichst breiten Unterlage mit umsichtiger Beziehung auf das öffentliche Leben und die Verbindung der Künste gegründet, so zeigt sich die Ausführung nicht weniger besonnen und umfassend. Der Architektur, die unter der Nachwirkung spätitalienischer und französischer Formen gänzlich entartet war, wurden alle Zeitalter und Völker des classischen Alterthums und des Mittelalters aufgeschlossen und

damit fast unbemerkt ein Organismus' gewonnen. Zwar entstanden in dieser Zeit eines lebendigen Aufschwungs Gebäude von empörender Charakterlosigkeit, wie die protestantische Kirche in M.; weite Plätze und lange Strassen so nüchtern und leer, wie gutgehaltene Alleen von italienischen Pappeln; Häuser, bei denen mit einer Thüre und einem Fenster, das man in gleichgemessnen Abständen wiederholte, der Kostenaufwand architektonischer Phantasie bestritten war, nur dass man höchstens ein Paar classische Verzierungen, oder - um etwas ausserordentliches zu thun - eine zweite Thüre, in die man, weil sie blind, ein Fenster als Auge eingesetzt, hinzugefügt. Daneben aber sehen wir vornehmlich durch Leo v. Klenze in bedeutenden Gebäuden die Ueberlieferungen altgriechischer Kunst sich neu Im altdorischen Styl wurde die Walhalla bei Regensburg und Bayerns Ruhmeshalle in M. ausgeführt; in jonischem die Glyptothek (sämmtlich von v. Hlenze); in korinthischem das Ausstellungsgebäude (von Ziebland); im Styl der römischen Kaiserzeit die Befreiungshalle bei Kelheim und das Siegesthor in München (von v. Gärtner); dessgl. die Basilica S. Bonifacius (von Ziebland). Den ältern romanischen Styl vertreten das Campo santo von v. Gärtner, die Allerheiligencapelle von v. Klenze; den spätern romanischen die Ludwigskirche, die Feldherrnhalle, die Bibliothek von v. Gärtner, die italienische Renaissance der Königs - und der Saalbau. die Pinakothek von v. Klenze; den germanischen die Mariahilskirche von Ohlmüller, und der Wittelsbacherpalast von v. Gärtner. Von hier aus drängt alles zu einer eigenthümlichen Gestaltung der Architektur und vielleicht sind einzelne Leistungen jüngerer Künstler im Häuserbau (E. Metz. ger, E. Bürklein. A. v. Braunmühl, C. Kreuter, Lange etc.) als derartige Anfänge zu betrachten.

Bei der Bildhauerei galt es zwei Beziehungen fest zu halten: Bestimmung und ihren Inhalt. In Betreff der erstern ward ihre Verbindung mit der Architektur und ihr selbstständiges Austreten genau erwogen und geschieden; in Bezug aber auf den Inhalt ergab sich an beiden Stellen die klare Unterscheidung antiken, christlichen, romantischen und modernen Stoffes, und es ward Gelegenheit gegeben zur vollendeten Durchbildung nach allen Seiten. In die Giebelfelder und Blenden der Glyptothek, Ludwigskirche, des Ausstellungsgebäudes, der Walhalla, der Ruhmeshalle, dessgleichen auf die Attiken des Saalbaues, der Pinakothek, des Siegesthores, des Hofgartenportals wurden Statuen gestellt; Wände und Friese wurden mit Reliefs geziert im Saal - und Königsbau, der Walhalla, am Siegesthor etc. Selbstständig aber trat die Sculptur auf als Bildnerin der o. e. Ehrendenkmale in Statuen und Büsten und mit dem Koloss der Bavaria. Die mehrsten dieser Arbeiten wurden durch L. v. Schwanthaler; oder unter seiner Leitung ausgeführt, doch haben sich neben ihm auch L. Schaller, E. Mayer, Widnmann, Lossow, Shcopf, Brugger, Leeb u. A. Ruhm erworben. Wie durch die Bestimmung, so wurde durch den Inhalt der Sculptur die Möglichkeit allgemeiner Ausbildung dargeboten. Die Reliess aus der griechischen Mythe und Dichtkunst (Glyptothek, Königsbau, Palais Max etc.), die Allegorien in den Giebelseldern u. a. führte die Sculptur auf ihre Gesetze und Vorbilder in der antiken Kunst. Daneben bildete sich vornehmlich durch Conrad Eberhard und seinen Bruder ein Styl für christliche Bildhauerei (Allerheiligencapelle), der in Grabdenkmalen von Entres und Holzschnitzwerken von Schönlaub (Marienkirche in der Au) eine weitere Entwickelung und auch bei Schwanthaler (Ludwigskirche) Berücksichtigung fand.

Zur Romantik wurde die Sculptur hauptsächlich durch die ritterlichen Statuen im neuen Thronsaal, den Fries aus den Kreuzzügen, durch die Taselaussätze für den Kronprinzen (Nibelungenlied von Schwanthaler und Schwanrittersage von Neureuther) und durch die Aufgabe für die böhmische Ruhmeshalle des Herrn Veith geführt, sowie durch Ehrensäulen von Männern unsrer Zeit (Goethe, Jean Paul, Mozart, v. Kreitmayr, die Grossherzoge von Baden und von Darmstadt, König von Schweden u. s. w. von Schwanthaler, Herder von Schaller, Bischof Julius von Widnmann u. a. m.) zur modernen Form. Für das Bildniss war ausserdem die reichste Gelegenheit in der Walhalla und der Ruhmeshalle gegeben. Diese Werke wurden theils in Stucco, theils in Marmor und Kalkstein, grossentheils aber in Erz ausgeführt, und es muss die Errichtung der Erzgiesserei in München durch Stiglmaier und ihre Fortführung durch Miller bei der Geschichte der Kunst in M. ganz besonders hervorgehoben werden. Gleichzeitig ward auch das Münz- und Medaillenwesen durch C. Voigt auf die Höhe classischer Kunstbildung gehoben.

Der Malerei wurde durch die umfassendsten Unternehmungen und durch die Berufung von Cornelius, Schnorr und H. Hess, an die sich eine fähige und begeisterte Jugend anschloss, ein Feld der Thätigkeit ohne Gleichen eröffnet, und ein eigenthümlicher, in sich individuell verschiedener, aber in seinen Hauptzügen harmonischer grossartiger Styl ausgebildet. Den religiösen Stoff erfassten und bearbeiteten v. Cornelius und H. v. Hess in der Mariahilf-, Ludwigs-, Allerheiligen - und Bonifaciuskirche; Homer, Hesiodus u. a. griechische Dichter gaben den Stoff zu mehr oder minder grossen und reichen Reihenfolgen (in der Glyptothek, dem Königsbau, Saalbau, Odeon); die Nibelungen und andre deutsche Dichtungen von Walther von der Vogelweide bis auf Ludwig Tieck schmücken in mannichsachen Bildern den neuen Königsbau; die bayrische Geschichte wurde in den Arkaden, die deutsche im Saalbau, die der Kunst in der Pinakothek geschildert, und endlich erfasste Kaulbach mit einem hochpoetischen Schönheitssinn die Weltgeschichte im Lichte der Religion (die Völkerscheide beim babylonischen Thurmbau, Zerstörung Jerusalems, der Untergang des Römerreichs etc.). Selbst die Genremalerei wurde in das Interesse des öffentlichen Lebens gezogen (Peter Hess, A. Adam, D. Monten etc. im Saalbau) und der Landschaftsmalerei die gleiche Richtung angewiesen (Rottmann in den Arkaden, im Königsbau, in den griechischen Landschasten). Ausser den genannten Künstlern waren bei diesen Arbeiten thätig: Cl. Zimmermann, Schlotthauer, Stülrmer, Stilke, Röckel, Hermann, Eberle, Förster, Foltz, Hiltensperger, Anschütz, Schorn, Lindenschmit; Schraudolph, Koch, Müller, A. Fischer; v. Schwind, Jäger, Palme, Giessmann, Moralt, Kranzberger und viele andre. Ein ganz eignes Gebiet der geistvollsten

Ornamentik schuf sich E. Neureuther (Glyptothek, Randzeichnungen). Neben der Verschiedenheit des Stoffs und der Auffassungsweise ward auch die der Technik beachtet, und neben der Frescomalerei die Wachsmalerei, Enkaustik, die Oelmalerei (ganz besonders durch Kaulbach), die Guache- und Porcellanmalerei ausgebildet; ja die Glasmalerei wurde durch neue Erfindungen (S. Frank) und deren sorgsame und geschickte Anwendung (Ainmüller), vor allem durch grosse Aufträge (Dom in Regensburg, Mariahilfkirche, Dom in Cöln etc.) und deren Leitung und Ausführung (H. v. Hess, A. Fischer, Schraudolph etc.) zu einer selbst in der besten alten Zeit nicht erreichten Höhe gebracht.

Zugleich mit dieser dem öffentlichen Leben gewidmeten Kunst bildeten sich alle andern Kunstfächer zu grosser Vollkommenheit aus: die Genremalerei durch Wagenbauer, P. Hess, Heideck, Weller, Kirner, Monten, Klein, Petzl, Bürkel, A. Adam, Haltenmoser, Enhuber, M. Müller, Marr, Simonsen Flüggen etc., die Landschaftsmalerei durch v. Kobell, Dorner, Cogels, F. v. Olivier, Rottmann, Heinlein, A. u. R. Zimmermann, Crola, Chr. Morgenstern, Chr. Ezdorff, Steffan, Fohr, J. Lange, Hueber, Zwengauer, Köbel, Seidel etc.; die Architekturmalerei durch D. Quaglio, W. Gail, v. Bayer, Dyk, Vermeersch, Ainmüller etc.; ebenso die Thiermalerei durch Adam, Eberle, Voltz etc.; die Blumen-, Fruchtund Stillleben malerei durch Schnitzlein etc.; die Bildnissmalerei durch Stieler, Dürk, Bernhard etc.

Und um auch die Arbeiten dieser Künstler für das öffentliche Leben zu gewinnen, wird eine neue Pinakothek (von Voit) gebaut, in welcher Staffelei-Malerwerke unsers Jahrhunderts vereinigt werden sollen.

An alle diese originellen Kunstbewegungen schliessen sich nun die nachbildenden Künste an; die Kupferstecherei und Radirkunst mit Amsler, Merz, Gonzenbach, Neureuther, Schleich, Rahn, Poppel; die Lithographie, die in München von Sennefelder erfunden worden, mit Piloty, Strixner, Hohe, Schreiner, Hanfstängel etc. Die ebenfalls hier erfundene Galvanographie mit Schöninger; die Xylographie mit Braun etc. Mit diesen Kräften war es sodann möglich, Werke zu Tage zu fördern, wie die Nibelungen von Schnorr und Neureuther, die Randzeichnungen zu Goethe's Liedern von Neureuther etc., den Reinecke Fuchs von Kaulbach, die Bibel von Schnorr, Jäger, Strähuber, Schubert etc., endlich die bekannten fliegenden Blätter von Braun u. Schneider u. s. w., der grossen lithographischen u. Kupferwerke nach den ausgeführten Malercien und Sculpturen, sowie nach den Galerien hier nicht zu gedenken.

So hat sich in München ein Kunst- und Künstlerleben entwickelt, wie es keine Zeit glänzender und schöner aufweisen kann; die Zeitgenossen aber wissen es auch und lassen keine Gelegenheit vorüber, ohne sich in heitern und ernsten Künstlerfesten des gemeinsamen, auserlesenen Glücks in froher Begeisterung bewusst zu werden.

Auch für die Musik ist in M. von jeher mit besonderm Eifer gewirkt worden. Hier war Orlando di Lasso Capellmeister Albrechts V. im 16. Jahrh.; für München schrieb Mozart seinen Idomeneo; hier Winter das unterbrochene Opferfest. Zwar eine Singakademie hat sich hier nicht gründen lassen, und Oratorien finden eine etwas kühle Aufnahme; aber in der Kirche hört man, namentlich zur Charzeit, ernste Tonschöpfungen aus alter Zeit, und Aiblinger hat einen grossen Schatz solcher Werke in Italien gesammelt, Ett in ihrem Styl gearbeitet. Stunz gehört zu den durchgebildetsten und tieffühlendsten Meistern der Tonkunst und Fr. Lachner hat das grosse Verdienst, ein fast tadelloses Orchester gebildet und zur Aufführung classischer Werke, vornehmlich der unsterblichen Symphonieen Beethovens in periodischen Concerten begeistert zu haben. Die gesellige Tonkunst feiert ihre Lust und ihre Triumphe in Liedertafeln (Kunz) und Liederkränzen. Ein Conservatorium ist neuerdings gegründet (Dir. Hausser).

und PLÆTZE.

Das Isarrhor, gegründet von Ludwig d. Bayer, wiederhergestellt 1833 durch v. Gärtner, mit dem Einzug des Gründers nach der Kaiserschlacht bei Mühldorf 1322 in Fresco von B. Neher und Kögel, dessgl. der Madonna und S. Benno von dens. und den Statuen S. Michaels und S. Georgs in Sandstein von C. Eberhard.

Das Siegesthor, gegründet von K. Ludwig 1844, im Styl römischer Triumphbogen erbaut von v. Gärtner, mit der von 4 Löwen gezogenen Bavaria, und Reliefs Kämpfe vorstellend, ohne geschichtliche oder nationale Beziehung von M. Wagner, in Rom (1847 noch im Bau).

Die neue Isarbrücke 347' l.

von Probst.

Die Ludwigsstrasse mit Palästen u. vielen öffentlichen Gebäuden.

Der Carolinenplatz mit dem ehrnen Obelisk, dem Ehrendenkmal der im russischen Kriege 1812 gefallnen Bayern, von v. Klenze.

Der Maximiliansplatz, ein langer öder Kiesplatz, auf welchem die Jahrmärkte (Dulten) gehalten werden.

Der OMAXIMILIAN - JOSEPHPLATZ mit dem Königsbau, Theater, Postgebäude u. dem Denkmal des Königs Maximilian Joseph von Chr. Rauch, v. Klenze und Stiglmaier.

Der PROMENADE-PLATZ mit dem Denkmal des H. v. Kreitmayr von L. v. Schwanthaler und Miller.

Der Schrannenplatz wo Getreidemarkt Samstags gehalten wird, mit der zu Ehren des Siegs am weissen Berge bei Prag 1620 von Maximilian I. 1638 durch Pet. Candid errichteten marianischen Säule.

THORE, BRÜCKEN, STRASSEN versität, dem weiblichen Erziehungsinstitut, dem Georgianum und zwei Springbrunnen nach dem Vorbild derjenigen des Petersplatzes in Rom von v. Gärtner.

> Der OWITTELSBACHER-PLATZ mit dem Odeon und der Reiterstatue des Kurf. Maximilian I. von Thorwaldsen und Stiglmaier.

KIRCHEN und PALÆSTE:

Die OALLERHEILIGEN - HOFCAPELLE (morgens bis 12 U. offen), von L. v. Klenze 1826, im frühromanischen (byzantinischen) Styl, 165' t., 100 b., 80' h. Sculpturen der Facade, Christus mit Maria u. Johannes, dann S. Paulus und Petrus von C. Eberhard. Das Innere ganz in Fresco gemalt von H. v. Hess, und seinen Gehülfen J. Schraudolph, Roch, Müller etc. I. Kuppel: altes Testament (Gott Vater), die Schöpfungsgeschichte, der Bau der Arche, die Sündsluth, ihr Ende, das Opfer; der Weinbau und seine Folgen, Chams Versluchung, der Thurmbau; die 4 Patriarchen. Südliche Seitenloge: Abram Melchisedech, Opfer Abrams, Jacobs Träume. Westliche Seitenloge: Moses am Felsenquell, Moses vom Sinai, Josua, Samuel, Saul, und David. — Bandgewölbe die 4 grossen Propheten und die Geburt Christi. - II. Kuppel: Neues Testament, Christus und die Apostel; die 4 Evangelisten. Südl. Seitenloge: Christus und die Kinder, Taufe Christi, Oelberg, Kreuzigung. Nördliche Seitenloge: Auferstehung, Noli me tangere, Thomas, Himmelfahrt. Chornische: Die Gaben des H. Geistes; die Sacramente, die 4 Kirchenväter, Maria auf dem Thron mit Pe-trus, Paulus, Moses und Elias, da-Prichteten mariauischen Säule. rüber die Dreieinigkeit. - Orgelchor: Der Universitætsplatz mit der Uni- Cäcilia, Lucas, Salomo, David und

Gregorius als Vertreter heiliger Kunst. — Altargemälde: Christus mit SS. Georg und Hubertus; Maria mit SS.

Ludwig und Theresia.

OS. Bonifacieskirche, 1833 von K. Ludwig zur Feier seiner silbernen Hochzeit gegründet, und in Form einer Basilica gebaut von Ziebland, 300 t., 120' b., 80' h. mit 64 Säulen von Marmor, 3 Schiffen und einer Krypta. als Begräbnissort und Grabcapelle. Die Frescomalereien sind von H. v. Hess und unter seiner Leitung ausgeführt. Mittelschiff, obere Abtheilung: 36 Bilder aus der Geschichte und der Legende der deutschen Apostel bis auf Bonifacius. Untere Abtheilung: Aus dem Leben des H. Bonifacius. 1. Der Heilige wird als Knabe dem Mönchstande gelobt und über-geben (von H. v. Hess). 2. Bonifacius geht aus dem englischen Benedictinerkloster Nuscella nach Rom (von Hess). 3. P. Gregor II. weiht ihn am Grabe zum Missionär Petri (von Koch). 4. Bonifacius predigt den Friesen (von Schraudolph). 5. Gregor II. weiht ihn zum Bischof (von dems.) 6. Bonifacius fällt die h. Eiche des Thor (von dems.) 7. Er gründet die Bisthümer Freising, Regensburg, Passau, und Salzburg (von Roch). 8. Er weiht das Stift Fulda (von dems.) 9. Er salbt Pipin von Heristal zum König der Franken (von Schraudolph). 10. Sein zweiter Auszug zu den Friesen (von Hess). 11. Sein Tod (von dems.) 12. Sein Begräbniss. (von Schraudolph). - In 10 kleinern Bildern, grau in grau, Episoden aus des Heiligen Leben. - Chornische: Christus in der Glorie, darunter die bayrischen Apostel Bonifacius, Benedict, Kilian, Corbinian, Magnus, Rupert, Emmeran und Wilibald (von Hess). Altargemälde: Maria in tr. mit den HH. Maximilian, Mathilde, Otto, Luitpold, Adelgunde, Hildegard, Alexander und Adalbert, in Bezug auf die Kinder des Königs (von Hess). Die Steinigung S. Stephans, als des ersten Blutzeugen Christi (von Mül-Die Verzierungen sind Schwarzmann.

Im Refectorium des anstossenden Benedictinerklosters das Abendmahl von H. v. Hess.

FRAUEN-KIRCHE von Herz. Sigismund 1468 — 1488, im germanischen

Styl ohne die Auschweifungen dieser Zeit, 336' t., 180' br., 230' h, (bis zum Schluss des Gewölbes 113) mit 22 Pfeilern. Die Strebepfeiler sind ins Innere gerückt und bilden die geschlossnen Seitencapellen. Am westlichen Thor der Südseite die steinernen Stiftungsurkunden, und einige gleichzeitige Sculpturen. Altargemälde von Peter Candid, Caravaggio, Rottenhammer, Chr. Schwarzetc. Kreuz-abnahme von P. v. Langer. Grabmal Kaiser Lidwigs des Bayern von P. Candid und J. Krumpter; darinnen der Grabstein des Kaisers aus der Zeit der Gründung der Kirche mit dem Bildniss des Kaisers und der Versöhnung zwischen Herz. Ernst und seinem Sohne Albrecht. — Bildnisse des Zimmer- und des Maurermeisters der Kirche. Unter dem Orgelchor eine Fussstapfe, von der aus man kein Fenster sieht.

Die S. Johanneskirche von E. Asam 1733 mit einer Geburt

Christi von Caravaggio.

Die h. Kreuzkirche von 1310. Die Ludwigskirche von v. Gärtner 1829, im italienisch – romanischen Styl; an der Vorderseite Christus und die 4 Evangelisten, dessgl. Paulus und Petrus von L. v. Schwanthaler. Chor und Querschiff sind in Fresco ausgemalt von P. v. Cornelius u. unter seiner Leitung. Der Hauptgedanke der Conception ist eine bildliche Darstellung des allgemeinen christlichen Glaubensbekenntnisses von Gott Vater als Schöpfer und Erhalter, Gott dem Sohn als Heiland, Erlöser und Richter der Welt, und Gott dem heiligen Geist, in der Gemeinschaft der Heiligen. Ueber dem Altar an dem Gewölbe Gott Vater als Weltenschöpfer, umgeben von den Chören der Engel und Erzengel, den schützenden und erhaltenden Mächten des Lebens. — An der N. Wand des Querschiffes: die Geburt Christi, an der S. Wand die Kreuzigung, an der Chorwand das Weltgericht. — An den Gewölben des Querschiffes die Heiligen des Alten und des Neuen Bundes. die Apostel und Märtyrer, die Beschützer des Christenthumes, die Ordenstifter, die Evangelisten und die Die Ornamente Kirchenväter. v. Gärtner. Die Tauscapelle.

Die Mariahilfkirche in der Vor-

stadt Au 1831 - 1839 von Ohlmüller im germanischen Styl 233' t., 81' br., 85' h. mit bedecktem Chorumgang, in welchem die Sacristeien. Der Thurm 270' h. Die 19 Fenster (32' h.) sind Glasgemälden benutzt (einem Geschenke des Königs Ludwig), in denen das Leben der Maria dargestellt ist. 1. Verkündigung Joachims von W. Röckel. 2. Heimkehr Joa-chims von A. Fischer. 3. Geburt Maria von dems. 4. Erster Tempel-gang von dems. 3. Vermählung von 6. Verkündigung von dems. dems. 7. Heimsuchung von Schraudolph und Fischer. 8. Geburt Christi von Fischer. 9. Tod Maria von dems. und Schraudolph. 10. Begräbniss und Himmelfahrt Mariä von Ruben. 11. Die Grablegung Christi von Fischer., 12. Die Kreuzigung von Ruben. 13. Die Kreuztragung von Fischer u. Schrau-Abschied Christi dolph. 14. 13. Hochzeit zu Cana von Fischer. 13. Hochzeit zu Cana von Röckel. 16. Christus im Tempel von Schraudolph. 17. Flucht nach Aegypten von Fischer. 18. Simon im Tempel von dems. 19. Anbetung der Könige (Die Gedankenfolge der von dems. führt umgekehrt von 19 Anordnung zu 11). Die Ornamente von Ainmüller. Hauptaltar: Kreuzigung mit SS. Ludwig u. Theresia: Nebenaltäre: Joseph, Maria, Anna, Bonifacius, Holzschnitzwerk von Schönlaub. Unter den Fendie Stationen in Relief von stern dems.

Die S. MICHAELIS-HOFKIRCHE, 1583 von Herz. Wilhem V. für die Jesuiten gegründet, gebaut von W. Müller 284't., 114' br. An der Façade die Marmostatuen vieler deutschen und bayrischen Fürsten, auch S. Michael in Erz von P. Candid und Gerhard. Hauptaltarbild von Chr. Schwarz. Denkmal des Herz. Eugen von Leuchtenberg, Vicekönigs von Italien, von Thorwaldsen.

S. Peterskirche, die älteste Kirche von München, neu aufgebaut 1294, 1370 und modernisiert 1607. Die Wiescapelle, der älteste Theil. Das Portal, neu bergestellt von Entres. Altarwerk von 1370.

Die PROTESTANTISCHE KIRCHE von Pertsch mit einem Deckengemälde, Christi Himmelfahrt von C. Hermann, und am Altar einer Kreuzigung von J. Schnorr und Jäger.

S. Salvatorkirche von 1494 für griechischen Cultus.

Die Synagoge von Metivier.

Der ALLGEMEINE FRIEDHOF vor dem Sendlingerthor, mit vielen Grabmälern: von Schwanthaler, Entres, v. Klenze, Metivier etc. der Oberländer Bauern, die 1703 gefallen, von 1831; Jacobi, Frauenhofer, Reichenbach etc. Als Fortsetzung desselben das Campo Santo von v. Gärtner.

Die ALTE RESIDENZ von P. Candid 1600 — 1616; der Brunnenhof mit dem Otto von Wittelsbach – Brunnen von P. Candid; der Grottenhof oder das **Re**sidenzgärtel mit dem Antiquarium und der Schatzkammer, s. u.; der Stein des Herz. Christoph; die reichen Zimmer Carls VII. mit der grünen Galerie, dem Schlaf- dem Spiegel - dem Miniaturcabinet: die cölnischen Zimmer; die steinernen oder griechischen Zimmer mit florentinischer Mosaik und den Teppichen von P. Candid. — Die reiche Capelle (Mont. und Samst. von 10 - 12. offen) mit einem Schatz von Religuien und von Silber, Gold, Perlen und Edelstein von vielen Millionen an Werth. Ein Reliquiarium aus Kaiser Heinrichs II. Domschatz. Der Hausaltar der Maria Stuart. Die Kreuzabnahme von Michel-Angelo in Wachs.

ODer Neue Königsbau nach dem Muster des Pal. Pitti zu Florenz von v. Klenze 1835, Wohnung des Königs und der Königin. Meldung beim Schlosswart oder bei H. Fischer. Besuchzeit Nachm. 3 - 5. Erdgeschoss (auch Vormittags zugänglich) Nibelungen, Frescogemälde die von J. Schnorr in 3 Sälen: I. Ueber dem Eingang der Dichter mit Märe und Saga. Gegenüber Hagen und die Meerfrauen. An den Wänden: Günther und Brunhild, Siegfried und Chrimhild, Hagen, Volker und Dank-wart, Dietrich von Bern und Hildebrand, Ezel und Rüdiger; Siegmund und Sigelinde; Ute mit Gernot und Giselher. II. Saal der Hochzeit: In den Lunetten: Kampfspiele. Wänden: Siegfrieds Rückkehr aus dem Sachsenkriege; Vermählung Siegfrieds; Ankunft Brunhildens; Siegfrieds; Ankunst Brunhildens; Siegfrieds Mittheilung des Geheimnisses vom Gürtel an Chrimhilden. III. Saal des Verraths: Streit der Königinnen vor der Kirchthür; Sieg-

frieds Ermordung auf der Jagd; Chrimbild findet Siegfrieds Leichnam; Hagen wird an der Leiche als Mörder erkannt; in den kleinern Bildern Zwischenscenen und in den Lunetten Episoden aus Siegfrieds Leben. der Decke der Nibelungenhort mit den Erdgeistern, und Chrimhildens Traum. IV. Saal der Rache: Chrimhilde kommt, Volker und Hagen zu Rede zu stellen; der Kampf an der grossen Stiege des brennenden Palastes; Dietrich überwindet Hagen: Chrimhilde fallt durch Hildebrand. In den kleinen Bildern über den Thüren in den Lunetten, an der Decke Zwischenscenen; in der Mitte der Decke die prophetischen Meerweiber. V. Saal der Klage: Die Todten werden aus dem Blutsaal getragen; die Boten ziehen mit den Wassen der Helden fort: Bischof Pilgrim lässt die Geschichten sich erzählen und ordnet Todtenmessen an.

Oberes Stockwerk: Die Hauptstiege, verziert mit den allegorischen Figuren der 8 Kreise des Königreichs von L. v. Schwanthaler und des Königlichen Wahlspruches »Gerecht und beharrlich!« hat das Eigenthümliche, dass sie nicht bis ins Erdgeschoss reicht, sondern in einen Saal der alten Residenz mündet. In den Zimmern des Königs sind Bilder aus griechischen, in denen der Königin aus deutschen Dichtern. ) 1. Vorzimmer des Königs: Der Argonautenzug nach Orpheus, von v. Schwanthaler. 2. Vorzimmer: Werke und Tage und Schild des Hercules nach Hesiod von v. Schwanthaler. 3. Ser-Hymnen Homers vicesaal: J. Schnorr (ausgeführt von Hiltens-perger, Fr. v. Olivier, Streidel und Schulz). 4. Thronsaal: Ausden Oden Pindars Reliefs von L. v. Schwanthaler. 3. Speisesaal: Aus den Gedichten Anakreons von Cl. Zimmermann mit Anschütz und Nilson.

6. Empfangzimmer mit 24 Bildern aus dem Aeschylos von L. v. Schwan-7. Schreibthaler und Schilgen. zimmer mit 21 Bildern aus Sophokles von L. v. Schwanthaler, Röckel und Hanson, 8. Ankleidezimmer mit 27 Bildern aus dem Aristophanes von L. v. Schwanthaler und Hiltensperger. 9, Schlafgemach mit Bildern aus dem Theokrit von H.v. Hess, Röckel, Bruckmann, und Schulz. -Von da tritt man in 10. die Bibliothek der Königin mit Bildern aus den Dichtungen von Ludwig Tieck von M. v. Schwind; 11. Schreibzimmer mit 22 Bildern aus Schiller von Ph. Foltz und W. Lindenschmit, 12. Schlafsaal mit 36 Bildern aus Goethe von W. Kaulbach, 13. Salon mit Gemälden zu Wielands Gedichten von E. Neureuther und F. Förster (n. Kaulbach). 14. Thronsaal mit Bildern aus Klopstocks Gedichten von W. v. Kaulbach. 15. Servicezimmer mit Bildern zu Bürgers Gedichten von Ph. Foltz, Dietz and und Wendling. 16. Vorzimmer mit Wolframs von Eschenbach Parcival von C. Hermann. 17. Vorzimmer mit Bildern aus Walther von der Vogelweide und dem Sängerkrieg auf Wartburg von Gassen. - Im zweiten Stockwerk der Tanzsaal mit tanzenden und musicirenden Gestalten von Hiltensperger und Anschütz. Im Nebenzimmer rechts Landschaften mit Scenen aus dem altgriechischen Volksleben von Rottmann; im nächstfolgenden Zimmer ein Fries mit der Mythe der Venus von v. Schwanthaler.

Der SAALBAU (täglich um 23/4 zugänglich; ausserdem wendet man sich an den Burgpfleger Rechthaler), im Styl der spätern italienischen Renaissance von L. v. Klenze (beendet 1842). Auf der Attike der Loggia des Portals die 8 Kreise des Königreichs von L. v. Schwanthaler; in der Loggia Medaillons aus der bayrischen Geschichte von dems. — Unteres Stockwerk, 6 Säle mit einer grossen Bilderfolge aus Homers Odyssee nach Zeichnungen von L. v. Schwanthaler in Wachsfarbengemalt von Hiltensperger. Vorsaal, die 4 ersten Gesänge; Homer mit Kalliope. Götterversammlung: Telemachos spricht mit den Freiern; Penelope von diesen belauscht; Tele-

<sup>\*)</sup> Da der Fremde durch diese Zimmer, weil sie bewohnte Wohnzimmer sind, nur zu flüchtiger Beschauung durchgeführt wird, gebe ich hier keine ausführlichere Beschreibung der Kunstwerke. Man findet sie, wenn man sie wünscht, in einem kleinen Schriftchen von mir: Die Decken-und Wandbilder des neuen Königsbaues, München Liter. Artist. Anstalt.

machos Reise; Telemachos bei Nestor; seine Bewillkommnung; Opfer und Festmahl; Telemachos bei Menelaos und Helena; Hochzeit von Helena's Tochter; Traum der Penelope. II. Mercur bringt der Kalypso die Botschaft des Zeus; Odysseus verlässt sie; Nausikaa bereitet die Wäsche vor; Odysseus tritt vor sie; Odysseus bittet die Königin um Aufnahme; Gastmahl im Palast; Odysseus zeichnet sich als Discuswerfer aus; Demo-

dokos singt von Troja's Fall.

Der Aufgang ins obere Stockwerk steht mit dem Portal nicht in Verbindung, sondern geschieht durch eine Prachtstiege am Ostende des Palastes, die bei festlichen Gelegenheiten zugänglich ist. Fremde gehen die Stiege bei der Hofapotheke hinauf. Der Ballsaal 50' br., 130' l. mit Tänzergruppen in Relief von v. Schwanthaler. 2 Säle der Schönheiten mit weiblichen Bildnissen von Stieler. Bankettsaal mit Schlachtengemälden von P. Hess, Adam etc. Die 3 folgenden Säle sind ein Ehrendenkmal deutscher Geschichte, die Zeichnungen und Cartons zu den Gemälden hat J. Schnorr gesertigt, bei der Ausführung in Enkaustik haben ihm Jäger, Giessmann, Palme u. Strähuber beigestanden. Saal Carls des Grossen mit Wandgemälden aus des Kaisers Geschichte, am Fries: 1. Carl als Kind vor dem Papst Stephan. 2. Huldigung. 3. Erste Sachsenschlacht. 4. Carl erklärt sich gegen die Longobarden für den Papst. 5. Er verjagt die Longobarden. 6. Ankunft in Rom. 7. Einnahme von Saragossa. 8. Taufe Wittekinds. 9. Reichstag zu Regensburg. 10. Hunnenschlacht. 11. Carl beschenkt den Papst mit der Hunnen-beute. 12. Sein Tod. Die grossen Bilder: 1. Carl wird von Stephan II. zum künstigen König der Franken geweiht, 2. Er erobert Pavia, 3. Sieg über die Sachsen bei Fritzlar. 4. Folgen des Siegs. 3. Concilium zu Frankfurt. 6. Kaiserkrönung. An der Fen-sterwand Alcuin, Arno und Eginhard und Carls Beziehungen zu Erziehung, Bildung, Kunst und Wissenschaft. — Saal des Barbarossa: Im Fries des Kaisers Kreuzzug, Relief von v. Schwanthaler; Wandgemälde: Friedrich wird als deutscher Kaiser ausgerufen: 1132; zieht als Sieger in Familienbild. 2. Paris Bordone, S.

Mailand ein 1162; schliesst Frieden mit Alexander III. zu Venedig 1183; feiert ein Volksfest zu Mainz 1185; Schlacht bei Iconium; und Tod des Kaisers 1190. An der Fensterwand Achterklärung Heinrichs d. Löwen und Belehnung des Otto von Wittelsbach; auch die Allegorien von Reich und Kirche. — Saal Rudolfs von Habsburg: Der Fries, die Folgen der durch Rudolf eingeführten neuen Ordnung von v. Schwind. Wandbilder: 1. Rudolf leiht einem Geistlichen sein Ross. 2. Er erfährt die auf ihn gefallene Kaiserwahl. 3. Er schlägt Ottokar von Böhmen 1278. 4. Er setzt den Landfrieden ein. — Der Thronsaal 112 l.', 77 br. mit vergoldeten Erzstatuen von 12 ausgezeichneten Ahnen des Königs von L. v. Schwanthaler und Stiglmaier. 1. Otto der Erlauchte + 1233. 2. Ludwig der Bayer † 1347. 3. Ruprecht von der Pfalz † 1410. 4. Friedrich der Siegreiche † 1476. 5. Ludwig der Reiche † 1479. 6. Albrecht IV. der Weise † 1508. 7. Friedrich d. Weise + 1556. 8. Albrecht V. + 1579. 9. Maximilian I. + 1651. 10. Carl XI. von Schweden + 1697. 11. Joh. Wilhelm + 1716. 12. Carl XII. von Schweden + 1718.

OPAL. DES HERZOGS VON LEUCHTEN-BERG mit ausgezeichneter Gemäldegalerie (offen Donn. 10-1, ausserdem meldet man sich beim Hausmeister): I. 2. Achenbach, ein Seestück. 3.13. Migliara, Architekturbilder. 8. Wa-genbauer, Viehstück. 9. 12. Cogels, Landschaften. 8. M. v. Freyberg, Madonna. 11. Fearnley, Stockholm, 18. D. Quaglio, Neu-Oetting. 24. Appiani, Napoleon. 26. Gerard, Josephine. 31. D. Quaglio, der Dom zu Como. 32. v. Heideck, Scene aus dem Leben des Herzogs Eugen von Leuchtenberg. 33. Bürkel, Landschaft. 39. Granet, Stella im Gefangniss. 42. P. Hess, Kosakenhinterhalt. 44. Ders., Polenbivoac. 50. C. Vernet, Napoleon auf der Jagd. 31. Hersent, Fenelons Edelmuth. 52. Wicart, Pius VII. 58. Ruben, Räuberscene. 64. David, Brutus. 69. Gerard, Belisarius. 74. Dorner, Wasserfall. 81. Adam, Schlacht an der Moskwa. 82. P. Hess, Partenkirchen. - II. 1. Paolo Veronese,

3. Giov. Bellini, Ma-Hieronymus. donna. 6. Tizian, Bildniss. 7. Moretto, dessgl. 13. Ann. Caracci, Grablegung. 17. Bronzino. weibl. Bildniss. 22. Giorgione, Anbetung der Hirten. 27. Domenichino, Landschaft. 32. D. Dossi, Spielgesellschaft. 38. Giorgione, die Tochter der Herodias. 39. Scipione Pulzone, Bildniss. 44. Cam. Procaccini, sein Bildniss. 46. Tizian, h. Familie. 47. Seb. del l'iombo, dass. 48. Moroni, Maria. 53. Masaccio, (oder Chirlandajo), Bildniss. 34. Salaino, heil. Familie. 57. Correggio, (Copie?) Madonna. 61. B. Luini, dessgl. 62. L. Lotto, S. Catharina. 63. Carotto, Madonna mit Heiligen. 64. A. del Sarto, Bildniss. 65. Guido Reni, Beschneidung Christi. 66. S. Rosa, Seehafen. 67. Palma vecchio, Madonna. 70. Giorgione, dessgl. 72. B. Luini, heil. Familie. 73. Ann. Caracci, Landschaft. 74. Guido Reni, Himmelfahrt. 75. Ces. da Sesto, Madonna. 76. Guercino, die Ehebre-cherin vor Christus. 77. Pr. Prancia, Madonna. 78. Garofalo, Fusswa-schung. 80. Sassoferrato, Madonna. 84. Paris Bordone, Christi Abschied. 86. Canaletto, Venedig. 87. Tizian, Madonna mit Heiligen. 88. Domeni-91. Galanino, chino, Landschaft. Bildniss. 94. Velasquez, dessgl. 95. Christus. 99. Madonna, angeblich (mir nicht wahrscheinlich) von Murillo. - 101. Everdingen, Landschaft. 104. Schule van Eyhs, Johannes der Täuser. 103. P. Potter, Viehstück. 107. Van Dyk, Bildniss. 108. Peter de Hooghe. 109. Jongh. 110. H. Holbein, Bildniss. 111. Van de Velde, Seestück. 118. Pranz Mieris, das Mädchen mit dem Vogel. 123. Rubens, Affen und Katzen. 124. D. Teniers, Bauernstube. 123. 127. Wonwermanns, 128. Wynants, Landschaft. 130, Hobbema, dessgl. 131. A. v. Ostade, Bauernscene. 132. Berghem, Viehstück. 133. De Heem. 136. 140. 166. Jac. Ruysdael, Landschaften. 149. G. Dow, ein Arzt. 150. Zorg, Bauernstube. 150. Rembrandt, Bildniss. 152. Van Dyk; Carl II. und Prinzessin Maria. 135. Le Ducq. 158. Metsa, eine kranke Frau. 139. Wynants, Landschaft. 163. Van Steen, Abendessen. 167. D. Teniers, S. Hieronymus. 168. Berghem, Sommerabend. 169. Backhuisen, Meeres-

ufer. - Statuen: Algardi, Eros u. Anteros. Canova, die Grazien. S. Chaudet, Magdalena. Cyparissus. Manfredini, Büste des Herz, Eugen

von Leuchtenberg.

Der Pal. Des Herzogs Max von L. v. Klenze mit Gemälden im Ballsaal von W. v. Kaulbach (Fabel der Psyche) und Zimmermann, im Empfangsaal von R. v. Langer; mit Reliefs im Speisesaal von v. Schwan-

thaler (Bacchuszug).
ANDRE ÖFFENTL. GEBÆUDE, SAMMLUNGEN u. ANSTALTEN.

Die Akademie der bildenden Künste, mit einer reichen Sammlung von Gypsabgüssen, den Teppichen nach Rafaels vaticanischen Geund den Werkstätten der mälden . Professoren und ihrer Schüler.

Die Akademie der Wissenschaften in demselben Gebäude, gestiftet von Kurf. Max Joseph I. 1759 durch Dom. v. Linbrunn und G. v. Lori, erweitert von C. Theodor 1777, neu organisirt unter K. Maximilian I. 1807, modificirt unter K. Ludwig I. 1827, enthält eine Anzahl wissenschaftlicher Sammlungen: die Sammlung physikalischer und optischer Instrumente; das Na-TURALIENCABINET (tägl. von 9-11 u. 2-4 zugänglich), mit der ehedem v. Münsterschen Petrefactensammlung; das botanische Cabinet, sämmtlich in demselben Gebäude.

Allgemeines Krankenhaus mit einem Stift der barmherzigen Schwestern. In der Capelle Christus, Blinde heilend, von R. v. Langer.

ANTIQUARIUM in der alten Residenz (Dienst. Donn. 11-12 offen), mit einer Sammlung ägyptischer, griechischer und römischer, germanischer und scandinavischer, mexicanischer, peruvianischer und indischer Alterthümer und verschiedenen Gegenständen aus dem Mittelalter u. der neuern Zeit. Von vorzüglicher Schönheit sind einige kleine Bronzen 168. Jupiter; 170. Hercules; 171. 172. Minerven.

ARCADEN DES HOFGARTENS enthalten an den Wänden mehre Reihenfolgen von Frescogemälden. I. aus der bayrischen Geschichte: 1. Otto von Wittelsbach erkämpft durch Ueberfall den Pass von Chiusa 1155, von E. Förster. 2. Otto von Wittelsbach wird mit dem Herzogthum Bayern belehnt 1173, von Cl. Zimmermann. 3. Otto's des Erlauchten Vermählung mit Agnes von der Pfalz 1223, von W. Röckel. 4. Ludwig der Strenge jagt Ottokar von Böhmen aus dem Lande 1238, von Stürmer, 3. Sieg Kaiser Ludwigs über Friedrich den Schönen 1322, von C. Hermann, 6. Ludwigs Kaiserkrönung 1328, von H. Stilke. 7. Albrecht III. schlägt die böhmische Königskrone aus 1440, von Hiltensperger. 8. Ludwigs des Reichen Sieg bei Giengen über Albrecht Achill 1462, von Lindenschmit. 9. Albrecht IV. führt das Recht der Erstgeburt ein 1306, von Schilgen. 10. Die Bayern erstürmen Godesberg 1383, von Gassen. 11. Maximilian von Bayern wird Kurfürst 1623, von A. Eberle. 12. Max Emanuel erstürmt Belgrad 1688, von Stürmer. Ueber den 4 Thüren: 13. Die Bayern vor Belgrad 1717, von D. Monten. 14. Max Joseph I. stiftet die Akademie der Wissenschaften 1759, von Ph. Foltz. 15. Schlacht bei Arcis sur Aube 1814, von D. Monten. 16. König Max Joseph I. gibt seinem Volke die Verfassung 1818, von dems. Ueber den Durchgängen: Donau, Rhein, Isar, Main, von W. v. Kaulbach.

II. Die landschaftlichen Fresken von C. Rottmann: Trient, die Veroneser Clause, Florenz, Perugia, Acqua acetosa, Rom, Roms Ruinen, Campagna di Roma, Monte Cavo, Lago di Nemi, Tivoli, Monte Serone, Terracina, Lago d'Averno, Golf von Bajae, Ischia, Palermo, Selinunt, Tempel der Juno, Girgenti, Syrakus, der Aetna, die Cyklopenfelsen, das Theater von Taormina, Messina, Reggio, Scylla und Charybdis, Cefalu.

III. Die Bilder aus dem grie-chischen Befreiungskriege, 39 an der Zahl, sind nach den Compo-sitionen von Peter Hess in Wachsfarben ausgeführt von Nilson.

Bergwerks- und Salinenadministrationsgebäude von v.

Gärtner.

BIBLIOTHER (Mont., Mittw., Freit., von 10-1. Im Lesesaal 8-1, im spätromanischen Styl von v. Gärtner, 320' 1., 85' h. Vor dem Eingang Aristoteles, Hippokrates von Sanguinetti, Homer und Thucydides von E. Mayer. Im Erdgeschoss das Haus- u. Reichs-Archiv. Die Prachtstiege am Ve-

stibul ist leider! dem Publikum noch nicht zugänglich. Man geht einst-weilen durch eine Hintertreppe nach der Bibliothek. Der Bücherschatz beläuft sich nahe auf eine Million Bände, dazu 22,000 Handschriften (14,000 latein., 580 griech., 268 oriental., 313 ebräische, 4000 altdeutsche etc.), von denen höchst kostbare mit Miniaturen, Elfenbeinschnitzwerken und Edelsteinen geziert in einem beson-dern Saal (Cimeliensaal) vereinigt sind. Hier ist der Codex aureus Carls d. Kahlen von 870, Evangeliarien etc. Heinrichs II. von 1002-1024. Gesetzbuch Ludwigs des Bayern, 1287 -1347. Das Gebetbuch Albrechts IV. 1485, ein anderes mit Randzeichnungen von A. Dürer. Autographa von Luther, Melanchthon, Calderon, Rafael etc.

Das Blindeninstitut von v. Gärtner 1834. Inspector Stüber. Ueber den Eingängen die HH. Odilia und Lucia, nach K. Eberhard von Sanguinetti, und Benno und Raspo von C. Eberhard.

Der botanische Garten von 1812. Die kön. Erzgiesserei, gegründet von J. B. Stiglmaier, fortgeführt von F. Miller. Aus dieser Anstalt sind hervorgegangen: Das Denkmal des Königs Max, der ehrne Obelisk, die Reiterstatue Maximilians, die 12 Statuen des Thronsaals, die Statuen Schillers in Stuttgart, Goethe's in Frankfurt, Jean Pauls in Bayreuth, Mozarts in Salzburg, Tilly's u. Wrede's, v. Kreitmayrs in M.: das Denkmal des Grossherz, von Baden in Carlsruhe, die Statue des Grossherz, von Hessen in Darmstadt, des Königs von Neapel in Messina, des Bolivar in Bolivia, des grossen Austria-Brunnens in Wien, des Ministers Huskisson in London, das Denkmal des Königs von Württemberg in Stuttgart, des Königs Johann von Schweden in Norrköping, des Herzogs von Zähringen in Bern, der böhmischen Ruhmeshalle in Liboch, der Koloss der Bavaria und vieles andre mehr.

Die Frohnyeste von

Pertsch.

Die Gewehrkammer, täglich zu-

gänglich, ausser von 12-1.

Die Glasmalereianstalt 1853 von Voit. Hier werden die grossen Arbeiten für den Cölner Dom etc. ausgeführt.

Die GLYPTOTHEK (offen Freit. von 9-12, und gegen Einlasskarte Mont., Dienst., Donn., Sonnt. von 8-12), 1816-1830 von L. v. Klenze, mit einem jonischen Porticus von 12 Säulen und 3 Pilastern, ausserdem einer Vermischung römischer und griechischer Constructionsweisen. In den Blenden der Vorderseite die Marmorstatuen: Vulcan von Schöpf, Phidias von Schaller, Perikles und Hadrian von Leeb, Prometheus von Schaller und Dädalus von Lazarini. Im Giebelfeld Marmorgruppe: Minerva als Beschützerin der Sculptur (der Modellirung, Toreutik, Ornamentik, Polychromie, Erzgiesserei, Stein - und Holzbildnerei und Vasentöpferei, nach v. Klenze's Angabe entworfen Wagner, modellirt von Haller, in Marmor ausgeführt von Leeb, Mayer, Rietschel, Bandel, Sanguinetti und Schwanthaler.

Der vorgeschriebene Gang zu der Sammlung ist vom Vestibul links; die Bildwerke sind nach geschichtlichen Beziehungen geordnet. I. Aegyptischer Saal: 1. 2. 3. 4. ächte Canopen. 13. Thoth mit dem Nil-schlüssel. 15. Antinous, römische Nachbildung des ägyptischen Styls. 23. Horus, dessgl. 16. Ein Ehepaar. 25. Brahma, indisch. 29. Buddha, dessgl. 30. Ramses VI. gen. Sesostris. - II. Incunabelnsaal mit Werken altgriechischer u. altetrurischer Kunst, vornehmlich 47 der Candelaberfuss mit Hercules u. Juno. - III. Aeginetensaal mit den Sculpturen vom Tempel des Zeus Panhellenios auf Aegina, von 480 a. C., einem für die griechische Kunst-Geschichte höchst wichtigen Denkmal, indem es den Uebergang aus der Urzeit zu der des Phidias darstellt. Die Hauptgruppe (vom hintern Giebelfeld) wird als der Kampf um den Leichnam des Patroklus, die zweite auf den Sieg Telamons u. Herakles über Laomedon gedeutet, beides in Bezug auf die Aeaciden Telamon u. Aiax, deren Bilder in die Schlacht von Salamis getragen wurden, die die Veranlassung zum Bau des Tempels gegeben. Sehr beachtenswerth ist der Unterschied in der Kunstausbildung bei den Körper- u. bei den Gesichtstheilen, u. der fast gänzliche Mangel des Ausdrucks in letztern. — IV. dora, von Cornelius mit Schlotthauer Apollo-Saal, so genannt nach 82, u. Zimmermann. — VIII. Trojani-

der Statue des Apollo Citharödus, angeblich von Agelades, dem Lehrer des Phidias. 80. Athenische Grab-vase. 89. Brunnenvase. — V. Bacchussaal mit Werken vollendeter Plastik: 96. Der barberinische Faun, von Skopas (oder Praxiteles), 96. Ino, gen. Leukothea als Erzieherin des Bacchus. 99. Silen. 100. Der Faun mit dem Flecken. 101. Sarkophag mit einem Bacchanal. 103. Venus. 114. Ceres. 116. Relief von Neptun u. Amphitrite. - VI. Niobidensaal mit gleich vollendeten Werken: 122. ein Brunnenfigürchen. 123. Der Knabe mit der Gans. 124. Sterbender Niobide. 125. Knieender Niobide. 128. Büste der Roma. 132. Medusa. 133. Minerva. 135. Venus von Knidos, wahrscheinlich von Pra-xiteles. 138. weibl. Bildniss. 142. Clio. — VH. Göttersaal mit dem griechischen Göttermythus von P. v. Cornelius (Schlotthauer, Cl. Zimmermann u. A. als Gehülfen). An der Decke in der Mitte Eros als Ordner des Chaos, als Bändiger der Elemente, wonach sich Jahres - u. Tageszeiten bestimmen. Nach der Form des Kreuzgewölbes folgt im Felde des Wassers der Frühling, dann der Morgen (Aurora, ihr Erwachen u. ihre Bitte um Memnons Unsterblichkeit); beim Feuer der Sommer und der Tag (Apoll und seine Lieblinge Leukothoe, Klytia, Hyacinth und Daphne); bei der Lust der Herbst u. der Abend (Diana mit Endymion und Aktäon); bei der Erde der Winter und die Nacht (mit Har-pokrates, Nemesis, Hekate und mit den Parzen.) An den Wänden an dieser Seite die Unterwelt, in welcher Orpheus durch die Macht des Gesanges die Gewalt Pluto's bricht; dann die Wasserwelt, in welcher Arion die Götter zu seiner Lyra zwingt, u. endlich die Oberwelt, in die Hercules um seiner rühmlichen Thaten willen eintritt. In den Thürgiebeln Reliefs von L. v. Schwanthaler, Amor und Psyche, Ceres u. Proserpina; u. über den Gemälden: Raub der Proserpina, Geburt der Venus u. Kampf mit den Kleine Vorhalle: Bildung des Menschen durch Prometheus. Befreiung des Bildners durch Hercules,

scher Saal mit der Geschichte vom trojanischen Krieg von Cornelius mit den Obigen. Die mittleren Deckenbilder beziehen sich auf die Veranlassung des Kriegs: Vermählung des Peleus, Urtheil des Paris, Hochzeit des Menelaos, Raub der Helena, Opfer der Iphigenia; die grössern Deckenbilder auf die Haupthelden der Ilias: Odysseus findet den Achilleus unter Lykomedes Töchtern; Diomedes verwundet Mars u. Venus; Agamemnon träumt Hektors Verfolgung; Menelaos schlägt den Paris; Ajas kämpft mit Hektor; Nestor weckt den Diomedes: Achilleus gibt dem Priamos den Leichnam Hektors; Hektor nimmt Abschied Wandgemälde: Der von den Seinen. Zorn des Achilleus wegen der Rückgabe der Chryseis an ihren Vater. Der Kampf um den Leichnam des Patroklos. Die Zerstörung Troja's. Ueber dem Fenster u. gegenüber Reliefs von L. v. Schwanthaler, der Kampf bei den Schiffen, u. Achilleus Kampf mit den Flussgöttern. - IX. Heroen-Saal: 130. Jason. 132. Alexander d. Gr. (nach Winckelmann die einzig ächte Statue desselben). 153. Hannibal. 156. Perikles. 157. Nero. — X. Römersaal: Candelaber, Opferaltäreetc., Sarkophage, Büsten. 183. Agrippina. 196. Sarkophag mit 191. Augustus, Apollo, Minerva und den 204. Trajan. 206. Anto Musen. Antonin der Sep-Titus. 207. 208. Fromme. 213. Sarkophag mit timius Severus. den Niobiden. 214. Opfernde Victorien. 224. Cicero. 225. Hadrian. 234. Livia, Gemahlin Augusts. 244. Tiberius. 285. Lucilia, Tochter Marc Aurels. XI. Saal der farbigen Bildwerke: 289. Antikes Mosaik. Büste eines Athleten. 298. Marc Aurel. 299. Hadrian. 304. Candelaber. Weibliche Bildnissfigur in Erz aus Vulci (Kopf u. Hände von Thorwaldsen). -XII. Saalder Neuern: 327. Canova's Venus. 313. Dessgl. Paris. 314, Sandalenbinderin von R. Schadow, 316, Caldoni von Die Römerin Vittoria Thorwaldsen. 328. Adonis von dems.

Kriegsministerium von L. v. Klenze 1824—30 mit dem topographischen Bureau.

<sup>0</sup>KUNSTAUSSTELLUNGSGEBÆUDE mit einem korinthischen Vestibul von Ziebland, vollendet 1845. Im Giebelfeld Marmorgruppe von L. v. Schwanthaler, Bavaria als Beschützerin der Künste, der Architektur, Historien-Malerei, Genremalerei, Porcellanmalerei, Glasmalerei, der Bildhauerei, Erzgiesserei u. Münzprägekunst. Die erste Kunstausstellung war 1845. Ausser der Zeit ist es geschlossen.

Kunstverein (Man muss Mitglied, oder durch ein Mitglied eingeführt sein. Täglich, mit Ausn. des Samst. offen von 10 — 6.) mit fortdauernden Ausstellungen neuer Kunstwerke.

Münzcabinet im Akademie-Gebäude (täglich von 10—12 zugänglich), gegründet von Albrecht V. 1555, von seinen Nachfolgern vermehrt, u. von Carl Theodor mit einer Sammlung geschnittener Steine bereichert. Nach den 3 Hauptabtheilungen der griechischen, römischen und neuern Münzen in 3 Zimmer vertheilt und chronologisch geordnet. Die Tafel Carls VII. mit den Bildnissen bayrischer Fürsten in Saphir. Conservator: v. Streber.

Odeon von L. v. Rlenze 1826 zu Concerten u. Bällen. Im grossen Saal Deckengemälde von W. v. Kaulbach: Apoll und die Musen; von A. Eberle: Apoll unter den Hirten; von H. An-

schütz: Apoll u. Marsyas.

oPinakothek (täglich mit Ausn. des Samst. offen von 9 — 2, Eingang in der Barerstrasse.), bestimmt die Werke zeichnender Künste aufzunehmen, erbaut von L. v. Klenze 1826—1836. (Schönste Ansicht von der Arcisstrasse.) Auf der Attike die Statuen von 23 Künstlern; Van Eyk, Memling, Dürer, Holbein, M. Schön, Rubens, Van Dyk, Velasquez, Murillo, Claude le Lorrain, Poussin, Fr. Francia, Fiesole, Masaccio, da Vinci, Perugino, Ghirlandajo, Buonarroti, Rafael, Tizian, Giov. Bellini, A. del Sarto, Correggio, Domenichino nach v. Schwanthalers Entwürfen in Kalkstein von Leeb, Mayer etc. Ueber eine breite Stiege gelangt man nach dem

Cornelius. In einer reichen von Arabesken durchzogenen Bilderfolge ist eine Darstellung der italienischen u. der deutschen Kunstgeschichte gegeben; die italienische umfasst die 13 östlichen, die deutsche die 12 westlichen Loggien. Gründliche Kunstgeschichtforscher mögen ihre Erwartungen nicht zu hoch, ihre Urtheile nicht zu straff

spannen!

# Oestliche Folge.

# Westliche Folge.

I.

Kuppel: Bund der Kirche mit den Künsten. David, Salomo, Lucas, Căcilia. Die vier evangelischen Zeichen.

Lunette: König Ludwig von seinem Genius zu den Künstlern und Dichtern der Vor- und Mitwelt geführt.

Wiederholung, um den gleichen Ursprung der deutschen Kunst anzudeuten.

Der Genius der Menschheit trägt die Kunst zu den olympischen Göttern.

11.

Kuppel: Die Muse der Geschichte. Bilder aus den Kreuzzügen als der Zeit des Wiederauflebens der Kunst: Bernhard von Clairvaux predigt das Kreuz; Schlacht bei Iconium. So ist auch der Morgenstern und der Centaur (der in Waffen und in Kunst unterrichtet) zu deuten. Gottfried von Bouillon, Rich. Löwenherz, Barbarossa, Ludwig d. Heilige.

Lunette: Gründung des Campo

santo von Pisa.

Carl Martell schlägt die Mauren bei Tours 732. Bonifacius verbreitet das Christenthum in Deutschland. — Wolfram von Eschenbach, Reimar der Alte, Walther von der Vogelweide, Heinrich von Ofterdingen.

Carl d. Gr. versammelt Künstler und Gelehrte um sich.

Ш.

Kuppel: Cimabue besucht als Knabe griechische Maler, und kommt zu ihnen in die Lehre.

Lunette: Cimabue's erstes grosses Bild wird im Triumph nach S. Maria novella getragen. Tafi, Duccio, Gaddi, Margheritone.

Heinrich I. gründet Städte. Der Cölner Dom wird gebaut.

Die Reliquien der H. drei Könige kommen nach Cöln. Martyrtod der HH. Ursula und Geryon. Joh. Hutz, Erwin v. Steinbach, Gerard u. Mstr. Pilgram.

IV.

Kuppel: Cimabue entdeckt den Giotto. Giotto legt seine Entwürfe dem Papst vor. Giotto, Dante, Niccola und Giov. Pisano.

Lunette: Wiedererwachen der Kunst, Glaube, Liebe, Hoffnung. Giotto geht mit Clemens V. nach Avignon; arbeitet in Neapel unter K. Robert.

Meister Stephan malt das Cölner Dombild. Sein Tod. Meister Stephan. Wurmser von Strassburg. Theodorich. Wilhelm von Cöln.

Wiederholung, und die Vorfahren Christi und die Kreuztragung, als Anspielung auf den Stoff in den Werken Zeitblooms und Holbeins des Aelt.

V

Kuppel: Fiesole's Beatification. Evangelien und Kirchenväter. Die acht Seligpreisungen. Fiesole wird als Mönch eingekleidet; malt in den Klosterzellen; empfängt den päpstlichen Segen; legt dem Herz. Cosmus Baupläne von S. Marco vor. — Benozzo, Gozzoli, Gentile da Fabriano, Zanobi Strozzi, Domenichino di Michelino.

Lunette: Fiesoleschlägtdie Würde des Erzbischofs aus; Engel pflegen den Garten seiner Kunst.

Förster, Deutschland.

Gebrüder Van Eyk. Hubert erfindet die Oelmalerei; unterrichtet seine Geschwister; zeigt seine Gemälde dem Herz. Philipp von Burgund. Johann unterrichtet Antonello von Messina. Luc. Gassel, Luc. von Leyden, Joh. Schoorel und Corn. Engelbrechtsen.

Die Anbetung des Lammes, in Bezug auf das Hauptbild der Brüder Van Eyk. VI.

Kuppel: Leonardo da Vinci, Rafael und Michelangelo, die sämmtlich ihre ersten Studien an den Werken Masaccio's gemacht. Masaccio beim Cardinal von S. Clemente, und in S. Carmine zu Florenz. Fra Filippo, Alessio Baldovinetti, Andrea del Castagno, Pollajuolo.

Lunette: Ahnung und Anschauung, die beiden Grundkräfte der

Kunst.

Die H. drei Könige. Memling im Kloster zu Brügge; malt die Offenbarung Johannis. Joh. Mabuse, Joach. Patenier, Bernh. von Brüssel, Heinr. Bles.

Wiederholung.

VII.

Kuppel: P. Perugino und seine Schüler; die Eigenschaften seiner Kunst in allegorischen Figuren. — Raffaelin del Garbo, B. Garofalo, A. Verrocchio, D. Beccafumi. Lunette: Perugino als Meister

Rafaels. Friede und Liebe zu beiden

Seiten.

Schoorel und seine Zeitgenossen Qu. Messys, Hemskerk, Mabuse, Cranach. - Melem, Ant. Moro, L. Lombardus, und noch einmal Hemskerk.

Lucas von Leyden auf dem Krankenbett.

### VIII.

Kuppel: A. Mantegna, D. Ghirlandajo, L. Signorelli, A. del Sarto; die Geburt der Venus (Schönheit), der Minerva (Gedanken); Venus be-lebt Galatea, Minerva den Menschen. Tom. Papacello, Lazzaro und Giorgio Vasari, Pietro del Borgo.

Lunette: Luca Signorelli in der Anschauung des jüngsten Gerichts.

H. Holbein d. J. und die Madonna; er empfängt von Erasmus Briefe an Thomas Morus; malt dessen Familie und wird dem König Heinrich bekannt. Bart. Zeitbloom, Fr. Herle, M. Schaffner, H. Schäusele.

Der Todtentanz.

IX.

Kuppel: Der Sonnengott, Anspielung auf Leonardo's Scharfblick. Die 4 Temperamente in 4 mythologischen Bildern. Leonardo als Bildnissmaler; als Lehrer. Giacomo da Pontormo, Fra Bartolommeo, Lorenzo di Credi, Andr. del Sarto.

Lunette: Geburt und Tod Leo-

nardo's.

Christus, der Haupinhalt von Dürers Werken. Malerei, Kupferstecherei, Bild hauerei und Mechanik. Dürers Ein-tritt in die Lehre bei Wohlgemuth; Dürer und Pirkheimer. Joh. Burgkmaier, Joh. Dürer, Luc. Cranach und G. Pencz.

Kais. Maximilian hält Dürern die Leiter. Künstlerfest in Antwerpen.

X.

Kuppel: Correggiou. seine Schüler. Die Symbole der 4 Elemente. Fr. Mazzuoli, Fr. Francia, Gir. da Carpi. Taddeo Zuccheri.

Lunette: Correggio in Träume versunken, in denen Scherz u. lyrische Begeisterung ihm nahen. S. Căcilia: Befreiung der Psyche.

Claude le Lorrain; Amor rührt die Saiten, Psyche naht mit der Doppelflöte, Zephyr mit Kühlung. G. Dow, A. Brower, G. Flinck, F. Bol.

Rembrandt mit dem Phantasus, seiner Blendlaterne u. der nordischen Nacht. Tiese und Originalität in Allegorien.

#### XI.

Kuppel: Venezia. Geburt der Venus aus dem Meer (Venedig). Argonautenzug (Welthandel Venedigs). A. Giov. Bellini; Dürer bei Giov. Bellini; Bellini in Constantinopel. Gentile Fr. da Ponte, Giac. Palma, Giorgione, Paolo Veronese.

Lunette: Diana von Ephesus als Sinnbild der Natur; Tizian, Giulio Romano und Vasari; Tizian u. Carl V.

Amor auf einem Schwan. Apoll und Minerva beschützen Poussin. Poussin hält in Rom eine Kunstschule. Ch. le Brun, Simon Vouet, J. Milet, Jean Jouvenet.

Le Sueur arbeitet zur Nachtzeit; malt bei den Karthäusern in Paris.

### XII.

Kuppel: Malcrei, Bildhauerei und Baukunst, als die drei Künste M. Angelo's. M. Angelo malt die Decke meisselt den Moses; der Sixtina; seine Kräfte sind: die geistige Stärke und die Erhabenheit seiner Gedanken, und die sinnliche Stärke und das Gewaltige seiner Formen. Aristotele, S. del Piombo, Giul. Buggiardini, Fr. Granacci.

Lunette: M. Angelo entwirft die Kuppel der Peterskirche. Die christliche Dichtkunst; die griechische Dichtkunst.

Der Genius von Rubens Kunst\* reisst von dem Bilde der Natur den verhüllenden Schleier. Rhein Schelde zur Andeutung von Geburtsund Sterbestadt von Rubens. Rubens umgeben von Abundantia, Amor und einer Bacchantin; Rubens und Maria Medicis. J. Jordaens. A. Diepenbeck, Fr. Snyders, Ant. van Dyk.

Rubens als Maler und Gesandter am englischen Hofe, Prometheus stiehlt das Feuer vom Himmel; Sinneslust im Bacchanal.

## XIII.

Kuppel: Rafael mit seinem Schutzengel vor der Madonna kniend. Rafael als Knabe in seines Vaters Werkstatt; kommt zu Perugino; zeigt dem P. Julius II. seine Entwürfe; malt im Vatican. Giulio Romano, il Fattore, Vinc. di S. Gemignano, G. da Udine.

Lunette: Rafaels Tod. - Sämmtliche Bilder sind nach den Entwürsen von Cornelius, von Cl. Zimmermann und unter seiner Leitung in Fresco ausgeführt. Die Wandverzierungen in Wachs nach Entwürfen von L. v. Klenze.

9 grosse Säle und 23 Cabinette vertheilt; die Anordnung folgt geschichtlichen Motiven. Eingangsaal mit den Bildnissen der Gründer u. Mehrer der Sammlung und einer Reihenfolge von Reliefs aus der bayrischen Geschichte von L.v. Schwanthaler und E. Mayer .- 1. Saal, oberdeutsche Meister des 18. 16. Jahrh. \*) 1. 3. und 72. A. Dürer, Altarwerk mit 2 Rittern aus der nürnbergischen Familie Paumgärtner. 5. 6. 8. 9. 14. 15. 19. 20. 41. 42. 47. 48. 53. 54. 59. 60. H. Holbein d. Ael. Altarwerk mit der Passionsgeschichte. 7. 18. 25. 36. M. Schaffner, Altar-werk mit Geschichten Mariä. 22. 27. 34. 39. M. Wohlgemuth, Altarwerk

Die Gemäldesammlung ist in mit Passionsgeschichten. 45. Niederdeutsche Schule von 1500 (durchaus nicht Van Eyk) Anbetung der Könige. 40. 46. S. Barbara und S. Elisabeth von H. Holbein d. J. 43. 58. H. v. Kulmbach, Altarwerktheile mit Lebens. geschichten Iesu. 55. 61. M. Cocxie nach van Eyk, Maria und Johannes. 56. L. Cranach, die Ehebrecherin vor Christo. 62. 67. H. Holbein d. J. die Familie Rehling. 63. 68. 69. 70. 75. Matth. Gruenewald, Altarwerk, die Bekehrung des H. Mauritius durch S. Erasmus und Heilige. S. Erasmus ist Erzb. Albrecht von Brandenburg, des Bildes Besteller; und S. Magdalena, seine Geliebte Magdalena Rüdinger von Mainz. 65. J. Burgkmaier Johannes auf Patmos. 71. 76. A. Dürer, Johannes und Petrus, Marcus und Paulus. Die Reliefs an der Decke

<sup>\*)</sup> Vergl. p. 107 ff.

sind von Schaller. - Hiezu gehören die 3 ersten Cabinette: I. Gemälde der cölnischen Schule, 13. Mstr. Wilhelm, die H. Veronica. 16. ders. Maria in tr. Aus seiner Schule sind die Heiligen 1. 2. 4. 3. 9. 11. 12. — 10. Mstr. Stephan, verschiedene Heilige, Theile eines Altarwerks dessen andre Hälfte im Städelschen Institut zu Frankfurt a. M. Aus seiner Schule sind 3. 6. 7. 8. 15. — Cab. II. 18. 21. 22. Ein Schüler Memlings, Apostel und Johannes d. Täufer. 19. 20.
 23. 27. 28. 29. 31. 32. Mstr. der Lieversbergischen Passion, Leben Maria. 30. Schüler van Eyks Krönung Maria. — Cab. III. 35. 36. 37. Roger von Brügge, Verkündigung, Anbetung der Könige, Darstellung im Tempel. 39. 40. Meister des Bartholomäus, S. Bartholomäus, u. a. Heilige. 41. Mabuse, Danaë. 42. Roger v. Brügge, Lucas malt die Madonna. - II. Saal, Spätere deutsche Meister (nebst einigen ältern: 77. H. Holbein, Bildniss. 80. Joh. Messy's, Geldwechsler. 83. Luc. Cranach, Lucretia. 93. A. Dürer, dessgl. 94. Schule des Qu. Messys, Pietas). 109. 110. 112. Mignon, Stilleben. 114. Chr. Paudiss, ein Wolf und ein Fuchs, 124. Luci-dell, Bildnissgruppe. 120. 123. 127. 129. 137. H. Roos, Thierstücke. 136. Angelica Kaufmann, ihr Bildniss. 157. R. Mengs, sein Bildniss. 155. 174. 176. Dietrich, Landschaften. Die Reliefs an der Decke von L. Schaller. - Dazu Cab. IV. 44. 55. Meister des Elias, Mannaregen und Abram mit Melchisedech. 58. ders. (?), Gefangennehmung Christi. 48. 49. 54. (nach meiner Meinung) Roger von Brügge (n. A. Memling), die An-betung der Könige mit S. Johannes und Christophorus. 30. Nach van Eyk, Christuskopf. 31. Quint. Messys, dessgl. (Dasselbe Bild ist im Museum zu Antwerpen u. mit 2 Nebenfiguren im Pal. reale zu Venedig.) 63. J. Memling, die Freuden Maria (Das Seitenbild, ihre Leiden ist in der königl. Sammlung zu Turin). — Cab. V. 69. 70. 71. Meister vom Tode der Maria, der Tod Maria mit Donatoren und Heiligen. 74. 75. 77. 78. 81. 82. 83. Melem, Altarwerk. 76. 80. Barth. de Bruyn. Heilige. — Cab. VI. 95. 97. Hemskerk, Altarwerk. 96. Mabuse Kreuzigung. 105. Hugo von d. Goes, Landschaft. 315. 325. Wynants, Land-

Johannes. 112. 113. 114. B. de Bruyn, Altarwerk. - Cab. VII. 120. A. Dürer, Bildniss. 123. 127. Ders., Heilige. 124. Ders., sein Bildniss. 128. Ders., sein Vater. 139. Ders., sein Meister. 141. L. Cranach, Luther und Melanchthon. 142. Ders., Madonna 143. 149. H. Holbein, Bildnisse. 147. A. Dürer, dessgl. 151. Lucas von Leyden, Madonna. — III. Saal, Niederländer: 179. Swanevelt, Landschaft. 180. Champagne, Bildniss. 184. Van Dyk, H. Familie. 195. J. Both, Landschaft. 191. 201. 202. Rembrandt, Bildnisse. Terburg, Wirthsstube. 211. Snyders, Thierstück. 212. 213. 215. Van Dyk, Bildnisse. 218. Millet, Landschaft. 219. Hondekoeter, Hühner. 225. Van Dyk, Pietas. 229. Berghem, Thierstück. 231. Everdingen, Landschaft. 233. Weenix, Thierstück. 237. Van der Helst, Familienbild. 240. 241. 242. Weenix, Jagdstücke. — Dazu Cab. VIII. 164. Luc. Cranach, Madonna 185. C. Netscher. 188. Fr. Mieris. — Cab. IX. 191. 193. 194. 195. 210. 211. 212. D. Teniers. 199. 207. 219. 221. A. Brower. - Cab. X. 235 - 240. Otto Veenius, Allegorie auf die katholische Kirche. 243. A. Ostade. 248, 249, 252. D. Teniers, 250. Jan Steen. — Cab. X1. 253 — 260. Rembrandt, Geschichte Iesu. 262. Brower. 263. Jan Steen. 261, 263. 266. 271. 272. 277. 280. 283. 288. 289. Ger. Dow. 268. Rembrandt. Landschaft. 274. 276. 287. Fr. Mieris. 282. 286. A. Ostade. - IV. Saal, und Cab. XII. Werke von Rubens, (und unter seinem Namen): 281. Eine Löwenjagd. 256. Der Sturz der bösen Weiber. 260. Simson und Delila. 261. Rubens mit seiner ersten Frau. 265. Helena Forman, seine zweite Frau. 268. Spielende Kinder. 274. 275. 283. Bildnisse. 276. Der Kindermord. 280. Wilde-Schweinsjagd. 288. Die Flucht des Sennacherib. 293. Die Amazonenschlacht. — Im Cabinet vornehmlich 297. Das (kleine) jüngste Gericht. 316. 324. Landschaften. 317. Bekehrung Pauli. 325. Auferstehung, V. Saal, Niederländer: 303. 311. 323. Snyders, Thierstücke. 304. 310. 326. 332. 338. 346. Weenix, dergl. 329. 335. 343. 349. Rembrandt, Bildnisse. 313. J. Both,

schaften. 319. 321. 327. 337. 339. 341. 351. 353. Van Dyk, Bildnisse, 320. C. de Crayer, Madonna in tr. 328. J. Ruysdael, Landschaft. 336. J. Both, dessgl. 348. Honthorst, der verlorne Sohn. 350. De Heem, Blumen. 352. Millet, Landschaft. -Cab. XIII. Skizzen Van Dyks. 361. Wouwermans. 363. Van Dyk, Crucifix. 377. Berghem, Landschaft. 387. J. Both, dessgl. — Cab. XIV. 392. 393. 397. 398. 403. 404. 405. 407. 419. 427. 428. 441. 442. Ph. Wouwermans. 394 Ger. Dow, das Abendessen. 395. A. Ostade, Bauern-stube. 396. Fr. Mieris. 399. Rykaert, der Bohnenkönig. 400. v. Schalken, die klugen und die thörichten Jungfrauen. 401. G. Dow. 402. 413. A. Ostade. 409. 424. Rachel Ruysch, Blumen. 414. 415. 417. 422. 423. Fr. Mieris. 429. 436. De Heem. 437. Terburg. — Cab. XV. 444. Hobbema, Landschaft. 446. 453. 455. 438. 474. J. Ruysdael. 448. Fr. 431. 461. Wilh, van de Velde, Seestücke. 484. Curp, Landschaft. 449. Zachtlever, dessgl. 460. A. van de Velde, Idyll. 462. Everdingen, Landschaft. 464. 471. Van Huyeum, Blumen und Früchte. 455. Fr. Mieris, sein Bildniss. 470. Terburg. 473. P. Neefs. — Cab. XVI. mit Bildern von Ad. van der Werff. - Cab. XVII. 301. Everdingen, Landschaft. 505. Du Jardin, Idyll. 511. Paul Potter. 516. Wouwermans. 517. G. Dow. 526. Wynants. 527. A. Brower. 529. Metsu. 530. P. de Hooghe. 533. D. Teniers. — VI. Saal. Spanier u. Franzosen: 354. 376. 382. Murillo, niedre Volksscenen. 363. 375. Von oder nach Murillo, dergl. 357. Zurbaran, Maria u. Johannes. 360. Spagnoletto, Seneca's Tod. 364. Pareda, männliches Bildniss. 367. Ders., Genrebild. 374. 386. 390. Velasquez, Bildnisse. 380. Murillo, S. Franciscus heilt einen Lahmen. 394. Bourgignon, Schlach-ten. 403. Vivien, Fenelon. 412. 417. 422. Nic. Poussin, Geburt und Grablegung Christi, Midas vor Bacchus. 396. 404. 413. 418. Claude le Lorrain. 414. 419. J. Vernet, Seestücke. 424. Le Brun, Johannes auf Patmos. - VII. Saal, Italiener: 425. Guercino, Dornenkrönung. 437. 382. Correggio (?), Madonna mit Hei-Tiarini, Rinaldo u. Armide. 439. L. ligen. 583. Innocenzo da Imola, das-

Caracci, der h. Franz. 442. Domenichino, Hercules und Omphale. 451. Ders., der rasende Hercules. 444. Ann. Caracci, Susanna im Bade. 435. 472. Rotari, Genrebilder. 467. Moroni, Bildniss. 470. C. Dolci, die Unschuld. 471. Tizian, Bildniss (aber nicht Pietro Aretino!). 474. Giorgione, weibliches Bildniss. 480. Canaletto, München. 487. Eine neue betrügrische Copie nach P. Bordone, weibliches Bildniss. Das Original ist in Venedig. 488. Vasari, h. Familie. - Cab. XVIII. enthält, aber sicher mit Unrecht, die Namen Masaccio, Correggio, Rafael. - Cab. XIX. Aeltere toscanische Gemälde, meist von untergeordnetem Werth. 547. 551, Giotto. 542. Taddeo Bartoli, Himmelfahrt Mariä, unvollendet. - Cab. XX. 570. Garofalo, Madonna. 571. 583. Rafael, Taufe und Auferstehung Christi. 572. 573. 579. 584. A. d. Sarto, Skizzen zu seinen Fresken in der Madonna dello Scalzo zu Florenz. 585. Nach Correggio, aus der Erziehung des Amor; das ganze Originalgemälde ist in der National-Galerie zu London. 586. Giul. Romano, weibl. Bildniss. 590. C. Dolci, Jesuskind. 391. Palma vecchio, Heilige. 392. Soddoma, h. Familie. — Cab. XXI. Zwischen kleinen Bildern von Fiesole 603. Rafael, die Madonna del Tempi. — Cab. XXII. Cab. XXIII. 642. Nic. Poussin, sein Bildniss. 645. Ann. Caracci, Ecce homo! 647. L. Caracci, S. Franz. 655. 668, Casp. Poussin, Landschaften. 658. 665. Salvator Rosa. 661. Vielleicht Correggio, ein sötenblasender Faun. -VIII. Saal, Italiener: 493. 496. Tizian, Bildnisse. 500. Ders., Carl V. 518. Cignani, Himmelfahrt Mariä. 526. Domenichino, Susanna. 531. Guido Reni, Himmelfahrt Maria. - IX. Saal. Italiener: 538. Rafael, h. Familie. 543. Tintoretto, Bildniss. 548. 552. A. d. Sarto, heil. Familie. 550. B. Luini (?), S. Cacilia. 351. Perugino, Madonna mit dem Kinde. 536. Lor. di Credi, Anbetung des Kindes. 561. P. Perugino, Madonna bestätigt dem h. Bernhard seine Ordensregel. 579. Fr. Francia, Maria vor dem Christkinde im Rosenhag. 568. Giorgione (vielleicht Palma vecchio), Bildniss. 582. Correggio (?), Madonna mit Heiselbe. 385. Rafael, Bildniss des Bindo Altoviti (fälschlich für Rafaels Bildniss gehalten). 588. Rafael, Madonna della Tenda (scheint ein Schulbild), 392. Tizian, h. Familie, ein besonders werthvolles Bild dieses Meisters. 394. P. Perugino, Heilige um das Christkind. 596. Giul. Romano, S. Johannes, nach einer Zeichnung Rafaels.

DAS CABINET DER GRIECHISCHEN VASEN (im Erdgeschoss der Pinakothek, Sonnt., Dienst., Donn. 10-1 gegen Einlasskarten). An den Wänden Copien der Grabgemälde zu Corneto. Die in 4 Sälen aufgestellten Gefässe sind in Grabkammern zu Vulci, Canosa, Basilicata, Girgenti etc., einige wenige in Griechenland gefunden worden, und umfassen in der Art ihrer Formen und Zeichnungen die Perioden altgriechischer Zeichenkunst, vom befangensten hieratischen Styl bis zur vollendeten Freiheit und drüber hinaus zur Manier; nur dass der Aufstellung die geschichtlichen Motive nicht zu Grunde liegen. Auch laufen die Nummern ohne alle Ordnung. so dass eine Angabe der vorzüglichsten Werke danach nutzlos ware. Ich bemerke nur, dass die vorzüglichsten Schätze im 3. Saal aufgestellt sind, wo sich z. B. das Gefäss reinsten Styles mit dem Kampf des Apollo u. Hercules um die Hirschkuh, dann das grösse Hochzeitgefäss mit Brautwerbung, Hochzeitgesang, Darbringung der Hochzeitgeschenke, Festspiele u. erotischen Beziehungen aus der Heroensage u. a. m. befinden. Im 4. Saal Helios im Thierkreis, dabei die Erde mit den Jahreszeiten, antikes Mosaik.

SAMMLUNG DER PORCELLAN-MALE-REIEN (im Erdgeschoss der Pinakothek, offen Mont., Mittw., Freit. gegen Einlasskarten), enthält äusserst kunstvolle und schöne Nachbildungen der vorzüglichsten Schätze der Glyptothek und der Pinakothek, auf Porcellan gemalt von Auer, Adler, Heinzmann,

Lefebure, Kristfeld u. A.

DAS KUPFERSTICHCABINET (im Erdgeschoss der Pinakothek, offen Dienst. u. Freit. 9-1), enthält über 300,000 Blätter Holzschnitte und Kupferstiche nach Malerschulen geordnet; ferner Handzeichnungen von ältern und neuern Meistern (Mantegna, M. Angelo, Rafael, Fra Bar-

brandt etc., Cornelius etc.) an 10,000 Blätter (diese sind zugänglich Mont., Mittw. 11-1). Ein Theil ist in Rahmen aufgehängt.

Das Postgebäude, Façade von Leo v. Klenze 1833. Pferdegruppen in der Vorhalle von G. Hiltensperger.

Das Rathhaus mit dem grossen Saal, in welchem die Modelle von Schwanthalers Statuen im Thronsaal aufgestellt sind.

Die Reitbahn von L. v. Klenze 1822. Die Dioskuren u. a. Reliefs an

der Façade von Wagner.

Die Sattelkammmer am Zeughausplatz, täglich offen (ausser von 12-1).

Die Sternwarte, S. Umgebung.

Bogenhausen.

DAS THEATER, nach dem Brande von 1823 dem alten Plane von Fischer gemäss wieder aufgebaut von Leo v. Rlenze, 198' br., 335' t., 130' h. Im obern Giebel des römischen Porticus Pegasus und die Horen, im untern Apollo und die Musen in Fresco. nach v. Schwanthaler von Hiltens-Um die Einrichtungen im perger. Innern zu besehen wendet man sich an den Inspector des Hauses. gewöhnlichen Spieltage sind Sonnt.. Dienst., Donnerst., Freit.

DIE UNIVERSITÆT, seit 1828 von Landshut nach München verlegt, in dem ihr 1840 erbauten Gebäude von v. Gärtner. Hier ist auch ihre Bibliothek von 170,000 Bdn., und in derselben das Katheder von Dr. Eck von Ingolstadt. Die Universität (ohne protestantische Theologie) zählt 83 Docenten und gegen 1500 Studenten. Mit der Universität stehen in Verbindung das Priesterseminar oder Georgianum; die Anatomie vor dem Sendlinger Thor, das allgemeine Kran-

kenhaus.

Die vereinigten Sammlungen (von Anfang April bis Ende Octbr. offen Mont., Mittw., Freit. 9-1). Vorsaal: Sehr werthvolle römische und griechische Terracotten. I. Saal. Terracotten verschiedener Zeiten u. Völker, Waffen, Gläser etc. Korkmodell eines Stadttheiles von Pompeji mit dem Haus des Sallustius; dessgl. vom Neptunustempel zu Pästum. II. Saal, Copien antiker Wandgemälde in der Villa Pamfili zu Rom. Aegyptische Mutolommeo, Holbein, Dürer, Rem. | miensärge. Korkmodelle: des Vestatem-

pels u. des Titusbogens in Rom. In dem achteckigen Pult kostbare Schmucksachen, namentlich ein goldner Todtenkranz, Ringe, Halsketten, Broches, Bracelets u. dgl. m., eine silberne Vase, antike Trinkbecher und Schalen etc., eine wunderschöne weibliche Statuette aus gebrannter Erde, griechische Arbeit. - Die Korkmodelle vom Tempel der Fortuna virilis und des Bacchus zu Rom, und vom Grabmal der Plautia bei Tivoli. In 28 Schränken sehenswerthe Anticaglien, bei denen oft Erklärungen von König Ludwigs eigner Hand liegen. III. Saal. Chinesische Arbeiten, Kästchen, Gefässe, Gewichte, Münzen, musikalische u. a. Instrumente, Flacons, Bildnisse, Lebensbilder, Bronzen, Gefässe, Kleidungsstücke etc. -IV. Saal. Indische Arbeiten, Sculpturen aus Holz, Alabaster, Lava, meist Götzenbilder; auch in 32 Schränken Figuren der Art, Gefässe, Bronzen; Figuren aus dem Volksleben; Waffen und Geräthschaften, Bilder u, Schnitzwerke etc. - V. Saal. Korkmodelle vom Constantinbogen, vom Friedenstempel und der Pyramide des Cestius zu Rom, dem Grabmal der Horatier zu Albano. In den Schränken 1-13 ethographische Merkwürdigkeiten aus Brasilien. 14-16 Terracotten aus Mexico u. sonstige Merkwürdigkeiten. - VI. Saal. Elfenbeincabinet: In den mittlern Pulten eine Bernsteinfigur; Kapseldeckel von Benvenuto Cellini; Crucifixe, Dyptichen aus dem 14. 13. Jahrh., eines aus dem 6. Jhrh. Medaillons von Buchsbaum mit den Bildnissen Carls V. und Ferdinands I., dann Ferdinands und Anna's. Schnitzwerke in den Schränken gehören meistentheils in die Zeit des Kunstverfalls. Modelle von Paulinzelle und vom Heilgenstock bei Erfurt.

VII. Saal. Das Schloss zu Heidelberg. Waffen aus dem 17. 18.

Jahrh.

Das Zeughaus (in der Mittagstunde zugänglich) mit alten u. neuen Waffen, dem grossen Schwert des Herz. Christoph etc.

PRIVATHÆUSER u. SAMMLUN-GEN. WERKSTÆTTEN.

An mehren Privathäusern hat sich eine neue Richtung in der Ar-chitektur kundgegeben; dahin gehö-

ren u. a. das Haus des Malers Schwarzmann von Bürklein in der Fürstenstrasse; des Gen. v. Heideck von Metzger in der Glückstrasse, des H. v. Bernhard von Braunmühl in der Barerstrasse; des Grafen v. Schönborn von Kreuter; das Gasthaus zur Traube, zum Filserbräu etc.

Privatkunstsammlungen besitzen Gen. v. Heideck, Staatsrath v. Kirschbaum, Fr. Linder, Frau v. Kerstorff (Madonna aus Hafaels Schule), Hofrath Thiersch (Anticaglien und einige werthvolle Gemälde), Graf v. Arco, Rath Waagen, die Kunsthändler Bolgiano, Montmorillon u. Herrmann, Banquier v. Eichthal (Gemälde

von Pet. Hess).

KUNSTWERKSTÆTTEN. chitekten: v. Klenze, v. Gärtner, Voit, Metzger, Braunmühl, Lange. Bildhauer: v. Schwanthaler, Schaller, Brugger, Widnmann, Halbig, Fortner, Entres, Schönlaub, Leeb. Maler: Historie: H. v. Hess, v. Kaulbach, v. Schwind, Schorn, Zimmermann, Genelli, Koch, Palme, Neu-reuther, Schubert, Moralt, Storch. Genre: Pet. Hess, v. Heideck, A. u. B. Adam, Petzl, Kaltenmoser, Bürkel, Flüggen, Foltz. - Bildniss: Stieler, Dürk, Anschütz, Bernhard, - Architekturmalerei: Dyk, Gail, Ainmüller, Gärtner. - Landschaft: C. Rottmann, Heinlein, Chr. Erdorf, A. u. R. Zimmermann, Chr. Morgenstern, E. Kaiser, Steffan, Richter, Schiller, Schleich, Zwengauer, Seidel. — Kupferstecher: Amsler, Merz, Gonzenbach, Schleich. - Lithographen: Schreiner, Herwegen, Hanfstängl. - Galvanographen: Schöninger. - Xylographen: Braun,

ÖFFENTLICHES LEBEN. VER-EINE. GESELLSCHAFTEN.

Da sich das gesellige Leben in M. grossentheils an die öffentlichen Orte, Bier- und Kaffeehäuser, Gärten, Keller etc. zieht, so sind diese sehr besucht. Zu den religiösen Festen, die besonders ausgezeichnet werden, gehört die Christmette in der Christmacht, die Charwoche mit schöner meist alter, classischer Kirchenmusik, das S. Georgenritterfest, das Fronleichnamsfest, der Allerscelentag; zu den weltlichen Festen: der Carneval, die Maifeste der Kinder u.

der Künstler, das Sunwendfeuer, der Metzgersprung, der Schäfflertanz, das Octoberfest. Zu den öffentlichen Vergnügungen gehören das Theaters.o., und die Concerte im Odeon, die in der Regel der König und der Hof besuchen, und bei denen der König während der Pause sich mit freundlichem Gespräch unter die Anwesenden mischt. - Das Volkstheater.

Der literarische Verein mit Journalen (im Odeon). Der Kunstverein Der philharmonische Verein für Musik. Der polytechnische, landwirthschaftliche, historische Verein.

Das Museum, eine geschlossne Gesellschaft für Musik, Lecture und Unterhaltung. Eingefürte Fremde ha-ben Zutritt. Hier vereinigt sich die gebildete Gesellschaft von M.

Die Künstlergesellschaften zum Stubenvoll, im englischen Kaffee-

haus, beim Scheidel etc.

Die Liedertaseln, namentlich von Kunz, und viele andre Gesellschaften.

SPAZIERGÆNGE. UMGEBUNG.

Der Hofgarten, um Mittag besuchter Spaziergang; ausserdem im Sommer Mittw. Abends, wo Militärmusik anzieht.

Der englische Garten von Rumford unter Carl Theodor angelegt 1789. Am chinesischen Thurm Samst. 6 U. A. im Sommer Militärmusik. Schöne Baumgruppen. Monopteros von L. v. Klenze.

Die Bierkeller sind nur zu bestimmten Tagen von Jun. bis Sept. offen. Der Bockkeller nur im Mai.

Bogenhausen jenseit der Isar mit der Sternwarte (man meldet sich Dienst. früh gegen 10 beim Hausmeister). Conservator: Lamont. Ausgezeichnete Instrumente von Reichenbach und Fraunhofer, Brunnthal. Neuberghausen. Tivoli. Send-Menterschwaig. Hesselohe. Schwaneck, die Burg r. Nym-Schwanthalers an der Isar. phenburg mit einem kön. Schloss, grossen Springbrunnen und sehr schönem Garten und Gewächshäusern.

Schleissheim mit Gemälden deutscher, italienischer und niederländischer Meister; vornehmlich aber einer Sammlung neuer Kunstwerke von Wilkie,

Schelfhout, Peter Hess (Einzug Konig Otto's in Nauplia), Overbeck, Koch, Reinhardt u. s. w. - Oekonomische Musterwirthschaft.

Weitere Ausflüge nach dem bayrischen Gebirge, s. d.

Münster, Monasterium, Mimigard (Münsterischer Hof. König v. England. Westfälischer Hof. Weinund Kaffeehäuser: Lindenbrinck; Focke in der Vorstadt S. Moritz.), Hauptstadt des preuss. Regierungsbezirks gl. N. an der Aa, 65 M. von Berlin, mit 20,000 Ew. (1100 Prot., 175 Jud.). Sitz des Oberpräsidenten. eines Bischofs, Oberlandsgerichts, einer kath. theolog. Universität etc., hat bedeutende Zuckersiedereien, Leder-, Tabak - u. Tuchfabriken, und treibt viel Handel mit Schinken u. Pumpernickel.

Nach der Unterwerfung der Sachsen stiftete Carl d. Gr. hier ein Bisthum der Sachsen u. Friesen, u. sein erster Bischof Ludger einen »Münster« für regulirte Canoniker, und legte zu-gleich den Grund zu einer weltlichen Herrschaft, die mit sast jedem seiner Nachfolger wuchs. Das Hochstift, das grösste in Westfalen, um-fasste allmählich 12 landtagfähige u. 12 andere Städte, unterhielt 2 Regimenter zu Pferd u. 3 zu Fuss, stand aber in kirchlichen Dingen unter dem Erzbischof von Cöln. Auch war die Stadt eine ziemlich starke Festung, deren Werke aber nun als Spaziergänge dienen. In Münster brach 1534 die unglückliche Zerstörungswuth der Wiedertäufer aus, die dem in dieser Gegend mit grosser Wärme ergriffenen Reformationseifer nothwendig verderblich ward. Ein Prediger Rothmann, der Bäcker Matthiesen von Haarlem, der Schneider Johann von Leyden, ferner der berüchtigte Knipperdolling und Kippenbrock stifteten, nachdem sie alle bestehende Ordnung umgeworfen, ein neues Königreich Sion, in welchem der obgedachte Schneider die Krone trug, u. Schwärmerei, Grausamkeit u. Wollust das Scepter führten, bis es 1536 im Juni dem Erzbischof von Cöln gelang, die Stadt zu erobern und dem Gräuel ein Ende zu machen. - Doch blieben die Bürger mit dem Bischof entzweit, bis der Bisch. v. Galen 1661 Achenbach, Ezdorf, die Stadt von neuem eroberte, eine

Citadelle baute, ihr 2500 M. Besatzung gab, seine Residenz von Kösfeld daher verlegte, die Reformation mit Gewalt ausrottete und den strengen Katholicismus begründete, der noch jetzt in M. herrscht. Hier wurde 1648 der westfälische Friede geschlossen. - Der letzte Fürst-Bischof von Münster war Max. Xaver, Bruder des Kais. Josephs II. Nach diesem kam es 1802 in den Besitz von Kurbrandenburg; 1807 ging es für Preussen verloren u. kam zum Grossherzogthum Berg, 1810 sogar zu Napoleons Kaiserreiche; bis es der Wiener Congress an Preussen zurückstellte. - Münster ist die Vaterstadt von den Musiker Andreas Romberg 1769 + 1821, vom Dichter Sonnenberg 1779 + 1808 und von dem als König von Corsica berüchtigten Th. Neuhoff.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE UND

ANSTALTEN:

DOMKIRCHE, angebl. von Carl d. Gr. gegründet, Bau von 1225 - 91 und vielen spätern Zusätzen: vom alten Bau sind in der Vorhalle noch Säulen u. sehr schöne Sculpturen (Apostel u. a. Heilige). Grabmal des Bischofs v. Auferweckung des Lazarus, Galen. Gemälde von Herrmann zum Ring. Antike Uhr. Die hohe Spitze des Thurmes liess Knipperdolling abtragen.

Liebfrauen- (oder Ueberwasser-) Kirche, 1046 — 1378, mit einem Mi-

rakelbild.

LAMBERTUSKIRCHE 1278. Aussen die eisernen Käfichte, in denen die Leichname der Wiedertäufer Knipperdolling, Joh. von Leyden u. Krechting ausgehängt geblieben.

Martinus - Kirche, die obere Thurmhälfte ist nach dem 7jährigen

Krieg erbaut.

Ludgeruskirche noch zum Theil aus dem 12. Jahrhundert mit schönem Thurm.

Bischöfl. Schloss von 1767, jetzt

Wohnung des Commandanten.

Rathhaus aus dem 14. Jahrh. mit den gegen die Wiedertäufer angewendeten Marterwerkzeugen u. einigen Reliquien des Königs; ferner dem Friedenssaal, in welchem die Bildnisse der Gesandten, welche den westfälischen Frieden unterhandelt.

Akademie mit botanischem Garten, Observatorium, naturhistorischem Museum, Paulinisch. Bibliothek (35,000 | Die angebliche Belagerung des Pro-

Bde., Missale mit Miniaturen aus der Cölner Schule.)

Im Archiv des Herrn v. Merveldt die goldne Kette des Wiedertäufer-

königs.

Dr. Haindorf (u. vielleicht auch Dr. Zur Mühlen) besitzt einige Stücke eines Gemäldes vom Liesborner Meister u. sonstige Kunstwerke aller Art.

VEREINE: für Kunst, westfälische Geschichte (Sammlung von Alterthümern), gesammte Geschichte, Land-wirthschaft, Aerzte etc.

Provincial-Museum mit Gemälden aus der alten italienischen u. der alten westfälischen Schule. Altarbild auf Gyps aus dem 12. Jahrh., Christus bei Martha u. Maria von L. Cranach. Gott als Weltenrichter von Ludger zum Ring 1538. S. Dorothea u. Ottilia aus dem 14. Jahrh. SPAZIERGÆNGE, VERGNÜGUN-GEN, GESELLSCHAFTEN:

Die Anlagen auf den 1765 zer-

störten Festungswerken.

Wein- u. Kaffeehaus von Lindenbrinck, Focke in der Vorstadt S. Der Nobiskrug, 1 Stunde. Mauritz. Pröbsting zu Handorf, 1St. Lütgenbeck 1/2 St. Die Wienburg, Bäumer, Demmer dessgl. Mersmann 1 St. Neuekrug ¼ Stund. Garten von Schroot; Civilclub, Löwenclub, Verein, Har-monie, musicalischer Verein, Schützengesellschaftetc., Theater. - Loge: Zu den drei Balken.

Naumburg (Blauer Hecht. Preuss. Hof,), preuss, Kreishauptstadt an der Saale, Sitz des Oberlandesgerichts, in einer fruchtbaren, hüge-ligen Gegend mit 12,000 Ew. (Prot.), 1 evangel. Hochstift, Mauern u. Graben, Weinbau, beträchtlichem Handel, (S. Petri-Paul-Messe u. Wollmarkt) und

ausgedehnter Industrie.

N. (die neue Burg) ist ums J. 1000 von Eckard I., Markgrafen von Meissen gegründet u. von seinen Söhnen Eckard II. u. Hermann 1030 der bischösliche Sitz von Zeitz hieher verlegt u. das ganze Stist den Aposteln Petrus u. Paulus gewidmet worden. Unter den ersten Bischöfen zeichnete sich Eppo (Eberhard) durch Klugheit und durch seine Anhänglichkeit an Heinrich IV. aus. 1263 ward N. von Albrecht von Braunschweig belagert.

copius beruht auf gänzlicher Erdichtung. 1431 wurde hier der Bruderkrieg geendigt. 1542 wurde der protestan-tische Prediger Nicolaus v. Amsdorf aus Magdeburg in Gegenwart des Kurfürsten Joh. Friedrich, Luthers und Melanchthons an des verst. Bischofs Philipp von Bayern Stelle in den Dom eingeführt, mussteaber nach d. Schlacht von Mühlberg dem kath. Bischof Julius Pflug weichen, der indess die vollständige Einführung der Reformation. welcher 1333 das ganze Domcapitel beitrat, nicht hindern konnte. Naumb. Vertrag, wodurch der aus der Gefangenschaft heimkehrende Johann Friedrich der Grossmüthige einiges Land erhielt. 1561 Versammlung protestantischer Fürsten, in der die zugemuthete Annahme des Tridentinischen Concils abgelehnt wurde. 1631 von Tilly, 1632 von Gustav Adolf erobert, wurde es 1642 von Königsmark und den Schweden vergeblich In der Feuersbrunst von belagert. 1714 brannten 800 H. ab. und 1716 über 230. 1813 zu Preussen gehörig, trat es 1846 mit entschiedener Opposition auf, indem es sich weigerte, Deputirte zum Provincial-Landtag zu wählen.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE:

ODie Domkirche, \*) eines der wichtigsten deutschen Bauwerke, das wichtigste in Sachsen, gegründet von den Markgrafen Hermann und Eckard II. 1030, den Aposteln Petrus u. Paulus gewidmet und eingeweiht 1050. Grundform ist die eines doppelten lateinischen Kreuzes mit einem Chor im Osten und einem im Westen, einer Krypta unter dem westlichen Chor u. mit 3, eigentlich 4 Thürmen. Der östliche Kreuzbau, zum Theil Unterbau der Thürme, war einst zu Ca-pellen verwendet; beide Chöre sind durch Lettner (mit Malereien u. Sculpturen) vom Schiff getrennt. Der westliche Chor ist von Bischof Dietrich um 1240 erbaut, der östliche um 1308 — 30 erweitert worden. Der letztre zeigt den mittlern, der erstre den reinsten ältern germanischen Styl. Die 3 Schiffe aber mit den Kreuzbauen.

die Thürme bis zu einer gewissen leicht kenntlichen Höhe, die Vorhalle an der Südseite, die Krypta und der Kreuzgang zeigen den reichsten und schmuckvollsten romanischen Styl; wohin aber die eigenthümlich geformten, vom Spitzbogenstyl des 13. Jahrhunderts durchaus verschiedenen. Spitzbogen an den Gewölben u. Gurtbogen dieser ältern Theile gehören. darüber sind die Untersuchungen noch nicht geschlossen. Im westlichen Chor die Statuen von Männern u. Frauen, den Erbauern u. Förderern des Dombaues, Markgraf Hermann und seine Frau Relegindis, Markgr. Eckard u. s. Frau Ute, die Grafen Syzzo, Conrad. Wilhelm, die Gräfinnen Gepa und Berchta, Graf Theodorich, Gräfin Gerburch, Graf Ditmar u. Timo v. Kistritz; sämmtlich höchst werthvolle Sculpturen v. 1240. Glasgemälde hier u. im östlichen Chor. Chorbücher mit Miniaturen. Denkmäler: der Bischöfe Hildeward (?) (im östl. Chor); Ger-hard † 1360. Dietrich III. † 1466 u. Dietrich IV. + 1494. - 2 Tafeln auf Goldgrund mit den Halbfiguren 1. der HH. Jacobus u. Magdalena u. dem Bischof Johannes II., Rückseite S. Catharina. - 2. der HH. Philipp u. Thomas u. dem (letzten kath.) Bischof Philipp Herz. in Bayern, Rückseite S. Barbara, von einem guten Meister um 1500. - Reste eines Altarwerks von L. Cranach (?). Im hohen Chor 9 Bilder aus dem Leben Jesu von W. Schadow, Rebenitz, J. Schnorr, Olivier, Senff, Ph. Veit, Vogel u. Näke, Stiftung des H. v. Ampach, † 1830. Die jetzige Einrichtung u. Verunzierung des herrlichen Baues fällt in die Hälfte des vorigen Jahrh. - Die Krypta zerfällt in 3 Abtheilungen, deren mittlere ülter als der jetzige Dombau zu sein scheint. Die Gewölbgurte sind theils halbkreisrund, halb spitzbogig. - Unter dem nordöstl. Thurm ist eine Capelle, deren Gewölbe auf einer einzigen Säule ruhen. Der Unterbau der östlichen Thürme bis zur Höhe des Schiffs hat mit diesem gleiche Umfangsmauern, was von den westlichen Thürmen nicht gilt. Die obern Stockwerke gehören dem 13. u. 14. Jahrh. Die Dächer sind von 1714. — Die alte Curie auf der Nordseite des Domes aus dem Ende des 12. Jahrh.

<sup>\*)</sup> Vergl. der Dom zu Naumburg, beschrieben und nach Anteitung urkundlicher Quellen archäologisch erläutert von C. P. Lepsius.

S. Wenzelskirche vom Ende des 15. Jahrh. mit Christus u. den Kindern von L. Cranach. Ehrnes Taufbecken von 1441.

Das Residenzhaus (j. Steueramt).

Das Rathhaus.

GESELLSCHAFTEN, VERGNU-**GUNGEN:** 

Die Erholung. - Harmonie. -Der Bürgergarten mit schöner Aussicht.

Das Kirschen- u. Kinderfest am 28. Juli, j. allgemeines Volksfest, von ungewissem Ursprung. Bie Beziehung auf die Hussiten, die nie vor N. waren, ist ganz fabelhaft u. gehört dem Hrn. v. Kotzebue. UMGEGEND: Gasth. zur nackten

Henne. Die Schönburg. Die Kroppenmühle. Starke's Weinberg. Reishauers

Weinberg. Dorf Altenburg.

Schulpforta, 1/2 St. am Fuss des Knabenbergs an der Saale, ehedem Kloster, im 12. Jahrh. von Schmölln bei Altenburg an diese Stelle verlegt, seit der Aufhebung 1543 Lehr- und Erziehungsanstalt, die berühmteste der 3 chemal. sächs. Fürstenschulen; mit sehr sehenswerther Kirche u. Klostergebäuden vom J. 1251—1268. westliche Facade aus dem 14. Jahrh. mit schönen Sculpturen; in der Höhe höchst eigenthümliche Darstellung der Kreuzigung (die Schächer ohne Kreuze). Das Innere sehr schön (namentlich die südl. Abseite). Wunderliche Sculptur an einem Tragstein der nördl. Abseite, ein Bock mit 2 Sperbern. Altarbild, Christus mit Johannes u. Marcus von W. Schadow. In der S. Trinitatiscapelle ein altes Crucifix u. ein Altarwerk aus dem 13. Jahrh. Merkwürdige Bronzestatue Christi aus dem 16. Jahrh. mit Vorrichtung zum Bluten der Wundmale. Alabasternes Grabmal des Markgrafen Georg von Meissen, † 1402. – Nach dem Schulgarten die Abtcapelle in feinem romanischen Styl aus der Zeit der Gründung, jetzt Archiv. Der Kreuzgang aus derselben Zeit. - Das kleine Portal in einem Holzraum der Conrectoratswohnung mit beachtenswerthen Sculpturen aus derselben Zeit.

Kösen mit Salzwerken und Soolbädern, einer Pensionsheilanstalt und dem wichtigen Engpass, durch welchen 1806, da sie ihn unbesetzt fanAuerstädt in den Rücken sielen. Dabei die Ruine der Rudelsburg.

Bibra am Saubach mit Stahlbrunnen (zum Baden u. Trinken); nahe Burg Scheidungen u. Schloss Wendelstein.

Neckar, einer der Hauptnebenflüsse des Rheins, entspringt auf einer Wiese bei Schwerniegen an der Gränze zwischen Württemberg u. Baden am östlichen Abfall des Schwarzwaldes. Bei Cannstatt, 1/2 M. von Stuttgart, wird er schiffbar, aber erst bei 'Heilbronn für Dampsboote, welche täglich die Fahrt durch das anmuthige, an malerischen Schönheiten u. geschichtlichen Denkwürdigkeiten reiche Neckarthal nach Heidelberg in 6 Stunden (von 6 U. M. bis 12) und von da zu Berg in 12 Stunden machen. Der erste Ort unter Heilbronn ist L. Neckargartach, dabei der Böllingerhof.

R. Neckarsulm, ehedem dem deutschen Orden gehörig, mit der

ehemaligen Komthurei.

L. Ober- und Untereisisheim, und das Schlachtfeld von Wimpfen, wo am 6. Mai 1622 400 tapfere Pforzheimer für die Rettung ihres Fürsten fielen.

R. Kochendorf und die Einmün-

dung des Kochers.

R. Friedrichshall mit einer Saline. - R. Jaxtfeld an der Einmündung der Jaxt, mit Soolbad; (An-

ker). Vergnügungsort. L. Wimpfen im Thal zu Hessen gehörig. Die Stiftskirche von !262 -78 von edlem Styl. Bad und Saline Ludwigshall mit Sammlung röm. Alterthümer; dabei die Liebfrauen-capelle. - L. Wimpfen am Berg, ehemals Reichstadt, an der Stelle einer römischen Niederlassung (der Sage nach einer Stadt Cornelia), wovon noch Spuren vorbanden (ob am rothen Thurm? ist ungewiss). Die protestant. Stadtkirche von 1492 mit Gemälden und Holzschnitzwerken. Das Mathildenbad mit schöner Aussicht.

R. Offenau mit der Saline und

dem Soolbad Clemenshall.

L. Heinsheim, badisch, an der Kirche auf der Höhe schöne Aussicht. Nahebei die Ruine Ehrenberg, in den, die Franzosen den Preussen bei deren Thurm von 10' dicken Mauern man Menschengebeine, Ketten, Spo-1 ren, Thongefässe und verkohltes Obst gefunden.

R. Stadt Gundelsheim mit der Burg Hornek, ehedem Sitz des deutschen Ordens, im Bauernkrieg

zerstört, jetzt Bierbrauerei.

L. Schloss Guttenberg, der Familie von Gemmingen gehörig und um 1520 Zufluchtsort des Predigers Erhard Schnepf, eines Freundes von

R. Böttingen, das württember-gische Gränzdorf. Vor der Capellenthüre auf dem Berg ein römischer Opfer - Altar.

L. Gypsbrüche und das Dorf

Hasmersheim.

R. die Burg Hornberg, die Veste des Götz von Berlichingen, wo er am 25 Jul. 1562 starb. Seine Rüstung wird noch dort aufbewahrt. Jetzt gehört sie der Familie von Gem-

mingen.

R. Neckarzimmern, mit seinem Wein, gegenüber die Jungfernhöhle.

L. Hochhausen, mit einer sehr alten Kirche und dem Grabmal der H. Notburga, K. Dagoberts Tochter, mit der Gestalt der Heiligen in Stein angebl, aus dem 9. Jahrh. R. Neckarelz mit einer sehenswerthen Kirche und sehr merk würdigem, vielleicht ursprünglich heidnischem Gottesdienste geweihten Taufstein; auch Ruinen eines Templerhauses. Hier findet man Sonnt. und Donn. bei Ankunft des Dampfbootes Gesellschaftswägen nach dem Main- und Taubergrund.

L. Neuburg, Ruine mit herrlicher

Aussicht.

L. Obrigheim und r. Diedesheim durch eine Brücke verbunden. - R. die Burgruine Tauchstein. - L. Mörtelstein mit der sehr S. Georgscapelle. Neckarbinau. — L. Guttenbach. Dabei die Minneburg aus dem 12. Jahrh.

R. Neckargerach, und später Zwingenberg mit der noch wohlerhaltenen Burg gl. N. dem Eigenthume der Markgrafen von Baden, und mit allerhand Jagdraritäten ausgeschmückt. Hier ist ein starker Stru-

del im Fluss.

R. Lindach u. L. Ruine Stolzeneck, ehmals wahrscheinlich ein Raubschloss. — R. Stadt Eberbach mit leinen Besuch. 1807 fiel es den Fran-

viel Schifffahrt und Holzhandel; auch einer Fabrik von Perlen aus den Schuppen des Weissfisches.

Das Fürstl. Leiningen'sche Schloss Emisburg, auf einer Anhöhe, am

Fuss des Katzenbuckels.

L. Pleutersbach und später die Erschheimer Kirche mit einem sehenswerthen Kirchhof.

R. Hirschhorn, hessische Stadt

mit der Burg gl. N.

R. Neckarsteinach, dessgl. in der Kirche viele Grabsteine des »Landschaden von Neckarsteinach, « u. Glasmalereien.

Dicht nach einander folgen sich die Vorderburg oder Landschadenburg, die Mittelburg, gross und geräumig und von dem jetzigen Besitzer von Dorth wieder hergestellt. die Hinterburg Höher epheuumrankten Mauern, und das ehemalige kühn auf den Felsen ge-baute Schadeck. R. Dilsberg auf der Höhe, einst Sitz der Gaugrafen des Elsenzgau's, mit der Festung, die als Staatsgefängniss benutzt wurde, und einem 400' tiefen Brunnen.

L. Neckargemünd mit den Ruinen von Reichenstein. R. Kloster Neuburg auf der Höhe, jetzt Privateigenthum. L. Heidelberg.

Neisse (Mohr. Stern), preuss. Kreisstadt und Festung in Schlesien am Einsluss der Biela in die Neisse, in sumpfiger Gegend mit 12000 Ew. (1600 Prot.), 7 kath. 2 prot. Kirchen, bedeutendem Gemüsebau, Garn- und Getreidemärkten, Gewehrfabriken, Pulvermühlen und einem eisenhaltigen Bad. - N. ist eine der ältesten Städte Schlesiens und war Sitz eines eigenen Herzogs, ward aber 1198 durch Jaroslaw Herz. v. Oppeln und Bischof (n. d. Z. Fürstbischof) von Breslau zu diesem Bisthum geschlagen, ohne jedoch aus der Lehnsherrlichkeit von Böhmen zu kommen. 1621 ward es von dem Herz. von Jägerndorf erobert, 32 von den Sachsen und 42 von den Schweden. 1741 von Friedrich II. belagert, aber erst im Breslauer Frieden übergeben, alsdann von ihm sehr befestigt, und 1758 von den Oestreichern vergeblich belagert. 1769 erhielt hier Friedrich II. von Joseph II.

zosen in die Hände. Bis 1810 gehörte ! es dem Fürstbischof von Breslau.

Festungswerke bestehen aus 10 Bastionen um die eigentliche Stadt und 1 Faussebray, neuen u. alten Ravelins, Lunetten etc. gegen Osten getrennte Aussenwerke, die Cardinalsund Scharnhorstredoute. Das Fort Preussen, dazu Friedrich II. 1743 den Grundstein selbst gelegt, an der Stelle, wo seine erste Batterie gegen Gegen Westen die gestanden. Kaninchenredoute mit gedeckter Communication, dabei das Bombardierfort und die die Jesuiten - und die Capucinerredoute. Die ganze Umgegend kann von der Festung aus unter Wasser gesetzt werden.

Von hier ist es 4 M. nach Gräfenberg in Oestr. Schlesien wo Dr. Priessnitz seine Wasserheilanstalt hat.

Neuenburg [Neufchâtel] (Hôt. des Alpes am See, Falke in der Stadt), Hauptstadt des gl. Cantons u. Fürstenthums in entzückender Lage am Ausfluss des Seyon in den N. See, mit 6000 Ew. (wenig Kath.) meist fran-zösischer Zunge, vielen Uhrmachern, Gold - und Silberarbeitern, Spitzenklöpplerinnen, Gewehr- und Messerfabriken und vortrefflichem Weinbau. - Bis zum 7. Jahrh. gehörte N. zu Hochburgund, kam dann an Frankenreich und 1032 ans deutsche, doch mit Anschluss an die Eidgenossenschaft. 1288 belehnte Rudolf von Habsburg, der N. vom Grafen Rollin erhalten, die Herrn v. Châlons, Stamm– väter vom Haus Oranien damit; 1458 kam es an den Markgr. Rudolf von Hochberg u. 1557 an den Herz. Leonor von Longueville, dessen Sohn Heinrich 1579 sich zum souveränen Fürsten von N. erklärte. Nach Aussterben des männl. Stammes mit Johann Ludwig nahm 1694 Maria von Nemours, die Schwester desselben, von N. Besitz. Allein Wilhelm von Oranien machte gleichfalls Ansprüche und übertrug diese, als er auf Englands Thron gerufen wurde, dem Kurf. Friedrich III. von Brandenburg, der auch (nach-mals K. Friedrich I.) nach dem Tode der Maria von Nemours, 1707 als Fürst von den Ständen erwählt wurde. 1803 wurde N. an Napoleon abge-treten, der es dem Marschall Bertreten, der es dem Marschall Ber- (die Urkunde in Stein, im Innern an thier verlieh. 1814 erhielt es Preussen der Südseite), eines der schönsten

zurück als Glied der Eidgenossenschaft, u. als constitutionelles Fürstenthum.

#### SEHENSWERTH:

Die Kirche Unser l. Frau, aus dem 13. Jahrh. Das Schloss von 1250, jetzt Sitz des Gouverneurs, und Versammlungsort der Stände, hochgelegen, mit herrlicher Aussicht. Das Rathhaus, u. gegenüber das Bür-gerspital und Waisenhaus, aus dem Vermächtniss des Kausm. Dav. Pury erbaut. - Das Fremdenspital am Eingang von S. Blaise von Pourtales, einem Kaufmann, der mit Schwefelholzhandel begann und nach Gründung vieler grosser und wohlthätiger Anstalten einen Reichthum von mehr als 20 Millionen Fr. hinterliess; dessgl. mehre andre vor-treffliche Anstalten für Nothleidende, für Erziehung und Unterrricht. Das neuerbaute Gymnasium mit Naturaliencabinet, vornehmlich geologisch wichtiger Sammlung von Mineralien und Petrefacten aus dem Jura, grossen Sälen etc. Gemädesammlungen von Roulet de Mezerac, Pourtales de Castellane, Mde. Coulon-Marral.

Der Herbstmarkt mit dem Fest der Armourins. Promenade am See. Umgebung der 3612' h. Berg Chaumont, mit herrlicher Aussicht,

gutem Wirthshaus, 11/2 St.

In N. lebt der durch sein Werk über die Fische und seine Gletscherexpeditionen berühmte Prof. Agassiz.

Neuss (Röm. Kaiser, rheinische Hof), k. preuss. Stadt im Düsseldorfer Bezirk, 1/2 Stunde vom Rhein, entfernt, am linken Ufer, mit 8000 Ew., Band-, Baumwollen-, Wollen- und Lederfabriken, Schifffahrt, Handel mit Getreide, Holz, Bau- u. Mühlsteinen, einer Irrenanstalt etc. - N., Novesium, schreibt seinen Ursprung von den Römern her, Drusus soll hier eine Brücke über den Rhein gebaut haben; daher noch das Drususthor, im 13. Jahrh. lag N. noch am Rhein; Napoleon legte hier einen Canal nach der Maas an.

Die Stiftskirche, S. Quirin, errichtet im 9. Jahrh. zugleich mit einem Herrn- und Frauenstift von den Grafen zu Cleve; 1208 von Grund aus neu erbaut von Meister Wolpero Denkmale deutscher Baukunst des Uebergangstyles, 180' l. 62' br. dreischiffig, in Kreuzform mit 3 Chornischen in NO. und S. und einer ovalen Kuppel über dem Kreuzfeld. Spitzund Rundbogen wechseln im Innern wie im Aeussern; die Fenster haben eine eigenthümliche Fächerform. Ueber der Kuppel erhebt sich ein Thurm, ein zweiter grössrer über dem Ein-Die Façade hat durch viele kleine Bogenstellungen u. Friese ein sehr reiches Ansehn. Im Hauptchor der Kirche Wandgemälde, Apostel u. allegorische Gestalten, eine Jugendarbeit von Cornelius. Die Kirche wurde im Jahr 1843 restaurirt.

Neustadt Wienerisch, (Hirsch, Goldner Löwe, Kreuz), östr. Stadt im Land unter d. Enns, an den östl. Ab-fällen des Wiener Waldes, in einer schönen Gegend an der Fischa und dem Laxemburger Canal, mit11000Ew., vielem Wohlstand, Handel mit Getreide, Stahl - und Eisenwaaren, mit Stapelrecht über die aus Italien kommenden Waaren, mit Fabriken in Seide, Gesundheitsgeschirr aus Steingut und aus Eisen, Nähnadeln, Messingwaaren, Gypsfiguren, mit Zuckerraffinerien etc.

N. war lange Zeit Residenz der östr. Herzöge und heisst wegen seiner Anhänglichkeit »die immer Getreue.« Im Jahr 1833 legte ein Brand 600 H. in Asche, so dass es jetzt eine ganz neue Stadt ist.

Die Thore sind aus dem 13. und 14. Jahrh. Nahe bei dem Wienerthore steht eine schöne Marien-

säule aus dem 14. Jahrh.

Die Marienkirche aus dem Anf. des 13. Jahrh. ganz aus Quadern mit 2 Thürmen. An den Eingängen Sculpturen. Das Innere modernisirt. Der Taufstein von 1472.

Die Dreifaltigkeits-Kirche am Stift Neukloster von 1444, mit einem Altar - Holzschnitzwerk, die Krönung Mariä u. das Leben Jesu; an der Aussenseite die Apostel, gemalt, v. 1444. Grabmal der Kaiserin Eleonora, Ge-mahlin Friedrichs IV., sowie ihrer Kinder, und ihrer Kammerfrau der Portugiesin Beatrice Lopi + 1453. Im Stift Bibliothek und Antiquitätencabinet. - Die aufgehobene Petersspital capelle mit einem alten Altarbild. — Das Capucinerkloster mit einer dergl. Pietà.

Die vormalige Burg, wahrscheinlich 1194 erbaut, nur 1752 durch Maria Theresia umgebaut und zur Militärakademie verwendet. Hier auf

dem Gewölbe des Burgthores

die S. Georgs-Kirche von 1460 mit der Statue des Gründers, Kaiser Friedrichs IV. an der Aussenseite, 1473. Auf dem Hochaltar ein S. Georg aus Erz, aus derselben Zeit. Glasmalereien im Chor. S. Michael in Relief. Unter dem Hochaltar liegt Kaiser Max I. begraben, und links von ihm sein treuer Rath Sigismund von Dietrichstein. Die Krypta mit der Gründung am dem Document Schlussstein 1379. In der Sacristei ein Votivbild in Relief.

Das Rathhaus mit einem schönen Erker, und einer sehr reichhaltigen Antiquitätenkammer, darin ein Evangelium mit Miniaturen von 1325. Stadtsiegel. Waffen, und ein silberner reich verzierter Prachtpokal von 1462.

Gemäldesammlung des Kupferstechers Blasius Höfel. Münzen und

Medaillen ebendas.

Spaziergänge nach der Schlegelmühle, Schiessstätte, Leythamühle, u. s. w. Die Schlösser Katzelsdorf mit schöner Aussicht, Eichbühel, Froschdorf, Seberstein, Thernberg.

Nördlingen (Krone), Stadt in ebner, fruchtbarer Gegend, dem s. g. Ries, an der württemb. Gränze am Flüsschen Eger mit 6500 Ew. (300 Kath.), starkem Getreidehandel, Gänsezucht, Webereien und gutem Lebkuchen. - Nördl. war Reichsstadt u. stand bis 1325 unter einem Reichsvogt, trat 1347 zum schwäbischen Bunde u. nahm 1524 die Reformation an. 1634 belagerten es die Kaiserlichen unter Ferdinand II. und gewannen, nachdem 7 Stürme abge-schlagen waren, am 5. u. 6. Septemb. die entscheidende Schlacht gegen die Schweden, die 12,000 M. und ihren Anführer Horn verloren, der mit 4000M. in den Hügelschluchten hinter Reimlingen in Gefangenschaft gerieth. 1645 3. Aug. verloren hier (bei Allersheim) die Kaiserlichen eine Schlacht gegen kirche von 1250. - Die Bürger- die Franzosen. 1647 ward N. von den Bayern beschossen, und 1796 u. 1800 fielen hier Gefechte zwischen Franzosen u. Oestreichern vor. 1802 kam

es an Bayern.

Die Hauptkirche zu S. Georg aus den 14. Jahrh. mit einem 308'h. Thurme, einer schönen Kanzel und einem Sacramenthäuschen aus dem 15. Jahrh. Am Hauptaltar ein sehr schöner in Holz geschnitzter Christus am Kreuz nebst Heiligen, an der Rückseite 8 Bilder aus dem Leben Jesu von Friedr. Herlin von 1462. Madonna mit dem Kind nebst S. Margareth u. Lucas u. der Familie der Donatoren von dems. 1488. — Die Bilder mit dem Zeichen Zeitblooms, das Ecce homo von 1488 etc. sind unter dem Werth dieses grossen Meisters. Dagegen der Tod Jesu von Schänfele 1821, mit König Saul und dem Apostel Paulus, vielleicht sein schönstes Werk. Noch mehr Bilder an Wänden u. Säulen von dems. u. Herlin u. A.

Das Rathhaus mit einem Wandgemälde der Schlacht von Bethulia,

von H. Schäufele.

Spaziergang nach Kleinnördlingen in den v. Weldenschen Garten. Johannisbad. Casino u. Musik-

verein in der Krone.

Die Umgegend (das Ries) ist in vieler Beziehung beachtenswerth. Im Besitz einer fruchtbaren und schönen Gegend leiden die Bewohner sehr unter dem Handel und Wandel der in dieser Gegend zahlreichen Judenschaft. Protestanten u. Katholiken lebten bis vor kurzem (u. es wird hoffentlich bald wieder so sein) im besten Einverständniss, obschon sie sich selbst in Kleinigkeiten der Tracht (die Protestanten tragen schwarze, die Katholiken rothe Westen) von einander unterscheiden. Merkwürdig ist die in den Dörfern herrschende Sitte einer Ehrenschutzwache der jungen Bursche über die Unschuld ihrer Geliebten u. Bräute, dann der öffentlichen Verspottung auch der unschuldigen Untreue (wenn ein Verlöbniss rückgängig geworden) etc.

Wallerstein 1 St. mit einem Schloss des Fürsten gl. N. Auf dem jetzt kahlen Felsen stand das alte

Schloss.

MAHINGEN 2 St. mit einem Schloss des Fürsten Wallerstein. Reiche Bi- das Rudlasssche Kassehaus. Bellevue.

bliothek und Kunstsammlung; vornehmlich Elfenbein - Schnitzwerke. Bronzen, Holzstöcke; dann alte deutsche (Nibelungen), provençalische etc. Handschrift in; ganz vorzügliche miniirte Manuscripte aus dem 11-16 Jahrh... eine spanische Bilderbibel aus dem 12. (?) Jahrh., ein Gebetbuch des Kaisers Max mit Miniaturen von Mich. Wohlgemuth, die Weltchronik in 2 Fol. Bänden mit köstlichen Miniaturen von Berth. Furtmayer 1470-72 etc.

Schloss Baldern S. Rr. 166. Bopfingen S. Rr. 225, a. b. c. Dorf Kirchheim mit Malereien

aus dem 14. Jahrh.

Nordhausen (Röm. Kaiser. Berliner Hof. Engl. Hof.), preuss. Kreisstadt am S.W. Ende des Harzes, am Fuss des Geiersberges an der Zorge beim Eingang in die goldne Aue mit 11,600 Ew. (450 Kath., 175 Juden), ber. Branntweinbrennereien, Scheidewasser - und Vitriolfabriken und bedeutender Vieh - Mästung (an 40,000 Schweine jährlich). N. leitet seinen Ursprung von Merovich oder von Theodosius her, hatte 931 bereits ein von Mathilde, der Gemahlin Heinrichs I., die ost hier wohnte, gestistetes Kloster u. war jedenfalls schon im 11. Jahrh. eine ansehnliche freie Reichs - Stadt. 1265 hielt der Landgraf v. Thüringen hier ein prächtiges Turnier. Im 15. Jahrh. waren die Grafen v. Hohenstein Reichsvoigte von N. Von diesen kam das Amt 1600 an Chursachsen u. von diesem 1697 an Brandenburg, das es jedoch gegen 50,000 Rthlr. der Stadt überliess. 1802 wurde Nordhausen preussisch, 1807 k. westfälisch u. 1814 wieder preussisch. Es ist der Geburtsort des ber. Theologen Gesenius, 1785 + 1842.

Der Dom zum h. Kreuz aus der Zeit Otto's I., der in der Nähe eine Burg hatte. Am Hochaltare die Bildsäule seiner Mutter der Kaiserin Ma-

thilde.

Die S. Blasiuskirche mit einem Ecce homo u. dem Jüngling zu Naim von L. Cranach. Auf letztrem Bilde die Bildnisse von Luther u. Melanchthon. - Das Riesenhaus mit der Statue eines Ritters.

Vergnügungsorte: ZurHoffnung, zum Lorbeerbaum, zu den 3 Linden; Der Kirschberg oder das Gehege auf dem Geiersberg mit dem Maiensest; im Sommer Donnerst. Abends Musik. Alleen rings um die Stadt. - Die Ruinen des Cistercienserklosters Walkenrieth 3St. - Die Schlösser Hohenstein u. Ebersburg 2 St. -Der Kyfhäuser auf der Strasse nach Sangerhausen mit den Trümmern der von Heinrich IV. erbauten Burg. diesem Berge sitzt der Sage zufolge der Kaiser Rothbart und harrt der Zukunft Deutschlands. Herrliche Aussicht in die goldne Aue.

In Questenberg in der goldnen Aue wird seit dem 15. Jahrh. alljährlich zu Pfingstén ein grosses Volksfest geseiert zur Erinnerung an das wiedergefundene Töchterchen des Rit-

ters Knut von Questenberg.

Gesellschaften; Harmonie, Casino, Ressource, Societät, Union. Loge: zur gekrönten Unschuld.

Nurnberg ') (Gasth.: Bamberger-, Berliner-, Bayrischer Hof. Rothes Ross. Wittelsbacher Hof. Blaue Glocke; beide letztre nahe der Post. Gold. Radbrunnen. Strauss. Kaffeehaus: Zur Gerechtigkeit am Markt. Zur goldnen Rose, Adlerstr. L. 196. Das Klima u. die Nahrungsmittel sind besonders gesund. Bäder: Wildbad auf der Schütt u. im Stadt-Bäder: graben vor dem Allerthürchen), bayrische Haupthandels-Stadt, Sitz eines Handels- und Handelsappellationsgerichts, einer Handelskammer von Mittelfranken, eines Friedens - Gerichts (Marktsgewölbe) etc. in sandiger, aber fruchtbarer Hügelgegend an der Pegnitz, die hier zwei Inseln (die Schütt, u. den Trödelmarkt) bildet, und die Stadt in zwei fast gleiche Hälften theilt, mit 46,824 Ew. (3000 Kath. 300 Reform. Juden sind nicht geduldet), 4988 H. von schöner alterthümlicher Bauart u. höchst malerischem Aussehen, vielen meist krummen u. ber-gigen Strassen, hohen Mauern und Wällen, tiefen Gräben, festen Thürmen, Thoren, Brücken und Wasserleitungen, und den neuen Vorstädten Wöhrd, Gostenhof u. St. Johannis; neuerdings mit einem Freihafen für den Ludwig-Canal, mit lebhaftem

Handel (man rechnet jährl. für 7 Mill. fl. an Manufacturwaaren, Tabak u. Hopfen durch 100 Kausleute) u. grosser Manufacturthätigkeit (man zähltan 10,000 Arbeiter), besonders in Spielsachen, Messingwaaren, Tabak u. Lebkuchen; mit sehr ausgebreitetem Blumen – u. Gemüsebau. Die Schulen u. Bildungsanstalten von N. gehören zu den besten in Bayern. Die Kirchen sind sehr be-sucht und ihre Prediger gelten als vorzüglich in Gaben und Gesinnung. Die Wohlthätigkeitstiftungen besitzen

ein Vermögen von 31/2 Mill. fl.

Von unbekanntem Ursprung findet sich N., Nuorenberc, zuerst in einer Urkunde v. J. 1062 genannt, woraus erhellt, dass es damals bereits als Geschenk Heinrichs III. um 1040 Marktfreiheit, Zoll- und Münzrecht besass. Von den Kaisern geliebt und begünstigt (30 deutsche Kaiser haben von 1050 - 1704 bald seltner, bald öfter — Barbarossa 13mal — auf dem dasigen Schloss gewohnt), hielt die Stadt fest am Reich u. war mit Cöln die einzige, welche Heinrich IV. gegen seinen Sohn treu geblieben. reichsunmittelbar geworden, wurde sie 1127 von Lothar II. belagert u. 1130 Conrad III. erweiterte N. erobert. (Mauerreste, Graben u. Thürme wie der Schuldthurm etc. aus der Zeit sind noch übrig), und hielt 1142 den ersten Reichstag hier; er u. Friedrich I., der die Burg neu erbaute, verweilten gerne da u. Friedrich II. beschenkte es mit vielen Rechten u. Freiheiten, u. einem eignen Magistrat u. Schultheiss. 1247 schloss N. sich dem Städtebund wider die Raubritter an. 1273 wurde ein Graf Friedrich v. Zollern als Burggraf v. N. belehnt. Während des 14. Jahrh. wurden in N. viele grosse Kirchen- u. a. Bauten ausgeführt (die Thürme von S. Sebald 1300 und 1345, Morizcapelle 1313, S. Johannis 1323, das alte Rathhaus 1332, die Frauenkirche u. der schöne Brunnen, S. Martha, der östl. Chor v. S. Sebald 1361, Lug ins Land etc.). 1337 hatte schon eine lateinische Schule. Carl IV. fügte dem Magistrat, der aus den Patriciern gewählt war, nach einer Empörung der dadurch verletzten Zünfte 1349, 8 Mitglieder aus den verschie-denen Zünften und 8 Volksrepräsentanten zu (Alte Genannte). 1355 er-theilte Carl IV. hier die goldne Bulle

<sup>\*)</sup> J. G. Wolffs Nürnberger Gedenkbuch. Nürnberger Briefe von v. Rettberg, 1846.



| E    | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G H                                                                                                                                        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oeffentliche Plätze,<br>Strassen, Brücken:<br>1. Der Hauptmarkt D3<br>2 Lorenziplatz D3                                                    |        |
| Tons | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Maxplatz                                                                                                                                 | 1      |
|      | Car Carles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7. "Schuldbrücke E3  = 2-07 8. "Königsbrücke D3  9. "Fleischbrücke D3  10. "Carlsbrücke D3  11. "Dörrersbrücke D3                          | 5)     |
|      | The state of the s | 12, steinerne Brücke C 3<br>13 Kettenbrücke C 2                                                                                            |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Walurd                                                                                                                                     | 3      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. S. Sebalduskirche D 2 15. S. Lorenzkirche D 3 16. Francukirche D 3 17. Egydienkirche E 2                                               | , -    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Jacobskirche C 4 19. Rochuscapelle A 4 20. Deutschhauskirche C 4 21. Capelle zum h. Kreuz C 2                                          | 4      |
|      | Roychsban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. Kirchhof S. Johannis A 1 23. Die Burg D 1 24. D Landauer-Brüderhaus E2 25. Das Rathhaus D 2 26. Die Morizcapelle D 2                   |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27. Albrecht Durershaus . D 2 28. Bahnhof d. Augsburg-Bam- berger Bahn E 5 29. Bahnh. d. Fürther Bahn. B 4 30. Stadtisch. Krankenhaus. D 5 | 5      |
|      | 7.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. Spittler - Thor  b. Frauen-Thor  C. Wohrder - Thor  J. Laufer - Thor  Thor                                                              | 6      |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r. Vestoer - Thor D 1  f. Thiergarten - Thor D 2  g. Neu - Thor C 2  h. Haller - Thor                                                      | Arotos |

und der Stadt das Vorrecht, dass jeder Kaiser seinen ersten Reichstag hier zu halten habe. 1365 wurde hier das erste Waischhaus gegründet. 1350-1425 erfuhr die Stadt ihre dritte Erweiterung, und 1368 wurde das erste Strassenpflaster in Deutschland hier Schon 1356 wurde Schiessgelegt. pulver und grobes Geschütz in N. gefertigt. Mit den 1363 in den Fürstenstand erhobenen Burggrafen lebte die Stadt meist in Unfrieden. 1384 trat N. dem schwäbischen Städtebund bei und erhielt 1427 die Burg vom Burg-graf Friedrich, der vom Kaiser die Mark Brandenburg nebst der Kurwürde gekauft, nach langen Fehden gleichfalls durch Kauf. In demselben Jahr gewann die Stadt ihren jetzigen Umlang u. 1424 die Reichskleinode, die Sigismund weder in Carlstein bei Prag, noch in Ungarn sicher genug glaubte, zur Aufbewahrung. Wegen des Burgkaufs entspannen sich viele Fehden, namentlich mit dem Markgr. Albrecht Achill 1448 u. 1432, bei welcher Gelegenheit die grossen runden Thor-Thürme erbaut wurden. 1465 war schon eine Druckerei in N., nachdem 1448 die Stadtbibliothek angelegt worden. Bürger – und Kunstsleiss und Rüstigkeit im Kampf hoben Nürnberg immer mehr, und als es die gegen Philipp von der Pfalz ausgesprochene Reichsacht ausführen half, erhielt es von Kaiser Maximilian einen so ansehnlichen Zuwachs seines Gebiets. dass keine Reichsstadt ein grösseres hatte. Sie zählte damals über 52,000Ew. u. galt als eine der reichsten Städte Europa's, indem es vom 13. Jahrh. an allmählich der Mittelpunkt des europäischen Welthandels geworden war. In den wichtigsten Häfen u. Städten von Niederland, Frankreich, Italien hatte N. besondre Factoreien, bis die Entdeckungsreise des Seeweges um das Cap der guten Hoffnung (zu Ende des 15. Jahrh.) dem Welthandel eine andere Richtung gab. Dafür legte sich N. nun auf Fabriken und Manufacturen, worin es den andern Städten Deutschlands voranging, und gewann durch Buch- u. Kunsthandel, neue Erfindungen, u. durch ein besonders tüchtiges u. ausgebildetes Handwerksleben. In allen Zünften (der Schlosser, Tischler, Gelbgiesser, Töpfer etc.) gab es Meister von weitverbreitetem Ruhme,

so dass z. B. Kaiser Ferdinand den Schlosser Hans Bullmann in einer Sänfte nach Wien und zurücktragen liess, um seines Rathes bei Ausbesserung einiger Uhrwerke sich bedienen zu können. Berühmt waren der Kupferschmied Seb. Lindenast, der Schlosser H. Heus, der Drahtzieher Rudolph, die Glockengiesser Conrad u. Andreas, der Zinngiesser Martin Harscher, der Tischler H. Stengel, der Buchdrucker Ant. Coberger, der Stückgiesser Sebald Behaim, der Posaunenmacher H. Meuschel. Hier ward 1440 das Drahtziehen, 1517 das Feuerschloss an Schiessgewehren erfunden, ferner die Taschenuhr durch Peter Hele, das Pedal, das Messing, die Windbüchsen etc. Hier blühte eine Schule der Meistersänger (Hans Rosenblüt, gen. d. Schnepperer (um 1450); Hans Folz, Hans Sachs, 1494 + 1576. Hier lebte auch der Panegyriker Maximilians, Melchior Pfinzing (Theuerdank), 1481 + 1535; Peurbach Regiomontanus, der Mathematiker u. Astronom, seit 1471 in Nürnberg, in das er — wie man sagte — die Musen alle u. jenen Sinn für mathematische Genauigkeit, durch welche die N. Handwerker sich auszeichneten, eingeführt, † 1476 in Rom; Bernh. Walther der Astronom, der die erste Sternwarte in Europa einrichtete, die man noch in der Rosengasse beim Wöhrder Thürlein zeigt; Celtes, der erste lorbeergekrönte deutsche Dichter, 1495+1508; Eobanus, der Elegiendichter aus Hessen, 1488 + 1540; J. Hess, der schlesische Reformator 1490 + 1547; Joach. Camerarius, der tiefgelehrte Freund Melanchthons aus Bamberg 1500 + 1574; Andr. Osiander, der feurige Theolog, 1498 + 1552; Mart. Behaim 1430 + 1506, welcher an der Entdeckungsreise des Vasco de Gama nach dem Cap der guten Hoffnung Theil genommen und 1490 den ersten Globus gefertigt; Wili-bald Pirkheimer 1470 + 1530; Hieronymus Paumgärtner 1489 1565 etc. Hier hatte sich eine Kunstschule gebildet, deren Bildhauer u. Maler an der Spitze der Geschichte deutscher Kunstglänzen. Ad. Krafft. Peter Vischer. — Mich. Wohl-gemuth, Albr. Dürer etc. S. p. 114. Nürnberg war auch die erste

deutsche Reichsstadt, die sich für die 1 Reformation erklärte, 1524, u. 1526 unter Melanchthon eine höhere Bildungsanstalt einrichtete, aus welcher nachmals die Akademie Altdorf hervorging. Im 30jähr. Kriege 1632 war die Umgegend von N. Kriegsschauplatz zwischen Gustav Adolf und Wallenstein, u. unter Hunger, Seuchen und unerschwinglichen Kriegslasten brach die Grösse, der Wohlstand und der Reichthum dieser herrlichen Stadt. -1649 u. 1650 war hier der Congress zu Execution des westfälischen Friedens. In ihren Finanzen durch so mannichfaches Elend, zuletzt noch durch Reichskriege, durch den siebenjährigen u. a. gänzlich erschüttert, beschloss N. 1796 sich an Preussen zu übergeben durch eine Convention. die indess nicht angenommen wurde. Dafür kam es durch die Rhein. Bundesacte 1806 an Bayern. Seit dieser Zeit hat es an Wohlstand sichtlich wieder zugenommen u. geniesst namentlich seit der Eröffnung des Canals und der Eisenbahn bedeutende Vor-Unter den neuern N. Dichtern ist der Klempner Grübel (1736 † 1809) zu nennen; und unter den lebenden der Buchbinder Schnerr. Die Reformation hatte N. seinen Kunstschmuck gelassen; aber im Indifferenzeifer unsrer Zeit gingen Kirchen und a. Kunstwerke in grosser Anzahl zu Grunde.

ÖFFENTL. PLÆTZE, STRASSEN,

BRÜCKEN etc.

oDer Hauptmarkt mit dem schönen Brunnen von Georg und Fritz Rupprecht, Steinhauer und Sebald Schonhofer, Bildhauer 1385—61, restaurirt von Bandel u. Burgschmiet 1822 — 24. Die 16 Figuren an der untern Abtheilung sind: die Kurfürsten von Mainz, Trier, Cöln, Böhmen, Pfalz, Brandenburg u. Sachsen; Josua, David u. Judas Maccabäus als Helden des alten Testaments; Hector, Alexander u. Julius Cäsar als Helden des Alterthums und Chlodwig der Frankenkönig, Carl d. Gr. u. Gottfried von Bouillon. An der zweiten Abtheilung stehen Moses u. 7 Propheten. Das Eisengitter von Paul Kön 1386.

Der Lorenziplatz mit dem Bronze-Brunnen von Benedict Wurzelbauer, 1389; die nackten Frauenfiguren stellen

Tugenden vor.

Der Maxplatz mit der Fontäne des Tritonen, einer Nachbildung des Berninischen auf P. Barberini in Rom; ferner dem Albr. Dürersbrunnen von Heideloff 1821; Spuren der Stadtmauer aus dem 12. Jahrh.

Der Obstmarkt hinter der Frauenkirche mit dem Gänsemännchen

von Paner. Labenwolf (?).

Der EGYDIENPLATZ oder DIELINGHOF mit dem Denkmal Ph. Melanchthons vor dem Gymnasium, der 1326 die Anstalt eingerichtet und eröffnet, von Burgschmiet, 1826.

ODER DÜRERSPLATZ mit dem Denkmal A. Dürers von Rauch, gegossen

von Burgschmiet, 1840.

Die Königs-, Ludwigs-, Carolinen-

u. Burgstrasse.

Die Spitalbrücke, Schuldbrücke, Königsbrücke v. 1700; Fleischbrücke v. Peter Carl, 1596—98 in einem Bogen von 97½'L., 50' Br., 13' H. u. von 4' Dicke oben im Gewölbe; Carlsbrücke, 1728 zu Ehren Kaiser Carls VI. erbaut; die Dörrersbrücke; die steinerne Brücke von 1457 in 3 Bogen; die Kettenbrücke von 1824.

Die vier Hauptthore, das Frauen-, Spittler-, Neue- u. Laufer-Thor habenje einen hohen zirkelrunden Thurm in Form einer gestürzten Kanone, erb. durch Georg Unger 1352—37.

KIRCHEN u. and. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE, SAMMLUNGEN.

OS. SEBALD; die Gründung der Kirche ist unbekannt; doch wird sie allgemein ins 11. Jahrh. gesetzt, und als Veranlassung angegeben dass sich an dieser Stelle, wo der H. Sebald seine Ruhestätte (neben einer alten S. Peterscapelle) gewählt, viele Wunder ereignet. Doch ist er erst 1370 canonisirt worden. Der westl. Theil (Peters- jetzt Löffelholzische Capelle) gehört ursprünglich diesem Bau an und nach Einigen selbst die Spitzbogengewölbe desselben im Innern u. in der Krypta; auch das Mittelschiff und die Nebenschiffe ohne die Ge-wölbe; der südliche Thurm ist von 1300, der nördliche von 1343; der ganze östliche Theil der Kirche von 1361-77 ist schief an den westlichen angebaut; spätre Zeiten haben viel Schaden und unnütze Zuthaten gebracht. Die Sculpturen an der Aussen-

seite sind zum Theil durch Anbauten verdeckt. — Das Crucifix von Messing im Engelschörlein von 1482 (1878 Pfd. schwer). In der Gruft oder Peters-capelle, darunter der Grabstein des Conrad v. Neumarkt von 1296 mit dessen gewappneter Figur. Die Ver-kündigung am nördlichen Eingang. Viele schöne Grabsteine. Der Tod Mariä. Eine räthselhafte Figur, vorn bekleidet, hinten nackt u. mit Schlangen und Kröten bedeckt. Die Braut- oder Ehethüre mit den klugen u. thörichten Jungfrauen in Relief. Die Passion Christi, grosses Hochrelief von Ad. Krafft, 1492. Die Schauthüre mit einem jüngsten Gericht von dems. u. sehr viele andere beachtenswerthe Sculpturen rings um die Kirche.

Im Innern der Taufstein in der Löffelholzischen Capelle, über welchem 1361 Wenzel, Kaiser Carls IV. Sohn getauft worden seyn soll (bei welcher Gelegenheit er das Taufwasser besudelte). Altarschrein mit dem Martyrium der HH. Katharina, Kunigunde, Georg und Anbetung der Könige von 1453 c\* (nach Passavant ein Werk das den ersten Einfluss der flandrischen Schule auf die fränkische zeigt). Madonna in tr. mit Heiligen nach Dürers Zeichnung von Hans Kulmbach 1813. Das Sacramenthäuslein mit Sculpturen. Gemälde aus dem Leben des H. Petrus von M. Wohlgemuth. Rechts davon Abendmahl (mit verschiedenen Bildnissen statt der Apostel), Oelberg und Gefangennehmung, Reliefs von Ad. Krafft, 1501. Eine kleine Kreuztragung von dems. v. 1496, steht an einem andern Altar. Eine andre, Ge-mälde v. 1485 von M. Wohlgemuth (?). Eine Passion mit Heiligen aus dem 14. oder 13. Jahrh. (Hallersches Altar). Das S. Sebaldus-Grabmal von Peter Vischer 1508-1519 mit den 12 Aposteln, vielen alt- und neutestamentlichen Gestalten, musicirenden Kindern (man bemerke ihre Verschiedenheit, je nachdem sie oben oder unten sich befinden), ganz oben das Christkind; am Sarg Reliefs aus dem Leben des Heiligen (wie er einen in den Boden sinkenden Ungläubigen errettet und bekehrt, wie sein Becher von selber sich mit Wein füllt, wie er sich an Eiszapfen wärmt, wie er einen Blinden sehend macht), dann dessen Gestalt und die des Meister zu baben.

Vischer.\*) — Eine Madonna mit dem Kind aus Bronze von Herm. Vischer(?). Der Hauptaltar von Heideloff mit der alten Kreuzigung von Veit Stoss. — Viele schöne Glasmalereien, z. B. im bambergschen Fenster: K. Heinrich, Kunigunde und Peter, Paul, Georg etc., wahrscheinlich von Wolf Katzheimer 1493, im Maximilians—, im Markgrafen—Fenster etc. von Veit Hirschvogel.

Aussen gegenüber der Westseite steht der Pfarrhof mit einem wunderschönen Erker von 1318 oder 61.— Das Heusspersche Haus Nr. 1 mit einer Verkündigung von A. Krafft.

Die S. LAURENTIUS-KIRCHE, von 1274; die Façade scheint in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. vollendet worden zu sein. Der mit Zinn bedeckte Thurm von 1283 ward 1403, der vergoldete 1498 vollendet und gleichzeitig die Kirche vergrössert, und der ganze Bau 1477 beendigt. Charakteristisch ist die Construction der Strebepfeiler, die an den Seitenschiffen einwärts gebaut sind, dann über das Dach emporsteigen und die gewöhnlichen Strebebogen der Mittelschiffgewölbe tragen. — Am Haupteingang Sculpturen aus dem Leben Jesu. Neben der Brautthüre der Oelberg. — Im Innern ausser einigen nicht sehr bedeutenden Gemälden und Sculpturen (der S. Wolfgangaltar von 1416. Der Nicolausaltar und der Annenaltar von Hans v. Kulmbach), Das Sacramenthäuschen von Ad. Krafft 1496 -1500, mit der Passionsgeschichte u. den Bildnissen des Meisters u. seiner beiden Gesellen. Der englische Gruss mit den 7 Freuden Maria im Rosenkranz von Veit Stoss 1518 im Chor.\*\*) Der Tausstein von Heideloff (den alten aus dem 14. Jahrh. hat man 1812 als altes Erz verkauft). Die Kanzel und der Hauptaltar von J. L. Die Engel auf Rotermundt 1840. letzterm in Erz gegossen von Burg-Glasmalereien: neben der schmiet. Sacristei von Springlin 1481, ferner das Volkamersche Fenster, das zweite rechts vom hintern Choraltar mit ver-

\*\*) Von den letztern sind Gypsabgüsse zu haben.

<sup>\*)</sup> Das ganze Grabmal gestochen von Reindel. Dessgl. die einzelnen Apostel, die auch in Gypsabgüssen zu haben sind.

schiedenen Heiligen aus derselben Zeit u. m. a., auch 'der Volkamersche Altar des h. Theokar im Chor mit Bildern und Bildschnitzwerk von 1406. Neue Gfasgemälde von Hellner. In der untern Sacristei eine Altartafel v. 1420 c. Madonna' mit Donatoren und 'schön verzierte alte Messbücher. 'Ein Teppich mit 12 Männern und Spruchzeiteln aus dem 14—18. Jahrh.; ein anderer mit dem Martyrium des H. Lorenz von 1511. — Neben der Kirche der 1844 neuerbaute Pfarrhof von Heideloff.

\*Die Frauenkinchk am Hauptmarkt von Kaiser Carl IV. gegründet 1335-61 durch Georg und Fritz Rupprecht, mit gleichzeitigen Sculpturen an der Vorhalle von Sebald Schonhofer, seit 1816 dem katholischen Ritus übergeben. Von dem Geländer des Portals wurden ehedem die Kaiserwahlen unter Trompetenton verkündet. Die Uhr (in dem Giebel des Michaelis-Chörleins von Ad. Krafft) mit einer Spielerei, dem s. g. Männleinlaufen, wobei sich die 1309 von Seb. Lindenast aus Kupfer getriebenen Figuren der 7 Kurfürsten um den Kaiser bewegen. Das Innere ist bunt ausgemalt. Hochaltarbild: Verkündigung, Geburt, Kreuzigung, Auferstehung u. Petrus und Paulus von 1385. — Mutter Gottes in der Glorie von Ad. Krafft. Eine Krönung Maria von dems. im Chor. Maria mit dem Kind bemaltes Holzschnitzwerk im linken Seitenschiff von V. Stoss. Die Messe des H. Gregor von M. Wohlgemuth (?) Geburt und Auferstehung Christi mit Donatoren von 1430.

EGYDIENKIRCHE von 1140, nach dem Brande von 1696 neuerbaut 1711—18. Die Grablegung von Van Dyk. Christus unter dem Kreuz von P. Vischer. (?) Drei Seitencapellen (z. B. die Euchtariuscapelle mit Spitzbogen) gehören noch dem alten Bau an; darin Sculpturen und Gemälde von Werth (eine Krönung Maria von A. Krafft 1301 etc.).

JACOBS-KIRCHE von 1283, 1500 erweitert und 1825 von Heideloff restaurirt, mit einem Altar von reichem Bild – und Schnitzwerk von 1244. — Maria mit dem Kind und die Apostel Petrus, Paulus und Thomas von D. Burgschmiet.

Die Rochuscapelle von Imhoff,

mit einem Gemälde von H. Burgh-

Die Deutschhauskirche von 1785-1802. Unvollendet.

Die Capelle zum h. Krenz mit Gemälden von M. Wohlgemuth vom 1479 und Schnitzwerken von Veit Stoss (?), wenn sie nicht älter sind, da dieser Meister erst 1804 nach Nürnberg kam.

ODER KIRCHHOF ZU ST. JOHANNES mit den Gräbern von A. Dürer, W. Pirkheimer, H. Sachs etc., der schönen Johanniskirche von 1323 mit einigen ältern Gemälden und der Holzschuherschen Capelle mit der Grablegung Christi in runden Figuren von Ad. Krafft 1507. - Auf dem Weg zum Kirchhof übersehe man nicht die Stationen oder »Sieben Fälle Christia von Ad. Krafft, gestiftet von Martin Ketzel 1488, der die Masse der Entfernungen auf dem Originalweg bei Jerusalem selbst abgemessen, ja sogar da er daheim das Mass verloren, desshalb ein zweites Mal nach dem gelobten Lande ging. Die Kreuzigung auf dem Kirchhof gehört auch dazu.

Das Karthäuserkloster von 1383, jetzt Futterspeicher. Schöner

Kreuzgang.

ODIE BURG, vor allem des Besuchs würdig, wegen ihrer malerischen Lage und Bauart und ihrer herrlichen Aussicht über die Stadt. Die Gründung derselben schreibt man Conrad I. 918, mit grössrer Sicherheit Conrad II. 1024-39 zu, die Erweiterung Friedrich I., der von hier aus 1187 den grossen Friedensbrief an Deutschland erliess. Hier residirten die deutschen Kaiser, wenn sie Hoflager in Nürnberg hielten; in neuern Zeiten ward die Kunstakademie dorthin verlegt, in neuester eine Wohnung für die königliche Familie hergerichtet. Der »Heidenthurm« gehört zu den ältesten Theilen der Burg; er enthält 2 Capellen: die Margarethencapelle aus dem 10. (n. A. 12.) Jahrh. Die Ottmars- oder Kaisercapelle aus der Mitte des 11. Jahrh., von besonders zierlicher Bauart mit guten Bildschnitzereien: einer dem Veit Stoss zugeschriebenen Tafel mit Heiligen, 23 Darstellungen aus dem A. u. N. Testamente, dem h. Rosenkranz und jüngstem Gericht. Ferner der Krö-nung Maria von Veit Stoss, einer

Bronzesigur von Peter Viacher, mehren Abgüssen etc. Die ogrosse Linden im Schlosshof wird unter dieser Benennung schon 1430 erwähnt. Man zeigt auch den Hustritt eines Rosses, das einst mit seinem hier gefangenen Herrn, dem Raubritter Eppelin v. Gailingen, über die Mauer gesetzt und ihn so besreit haben soll. — Der fünseckige Thurm soll älter als die Burg seyn; der Thurm Lug ins Lande mit vier Eckthürmchen ist 1367 erbaut. Den grössten Theil ihrer jetzigen Gestalt erhielt die Burg durch den Neubau von 1820 st.

Altar mit der Krönung Maria, den Aposteln und einer Pieta von 1420, Christus am Oelberg von 1480 circa. Leben der h. Catharina dessgl. Die Passionsgeschichte von H. v. Kulmbach. Ecce homo von H. Schäufele. Friedrich von Sachsen von J. Burgkmaier. Passionsbild von H. v. Kulmbach. Lösselholzische Gedenktafel mit der Familie Christi. Ecce. homo von H. Schäufele. Bilder aus dem Leben des h. Veit von Wohlgemuth ? Vgl. Morizcapelle und Landauerbrüderhaus.

Das Landauer Brüderhaus,

jetzt

KUNSTAKADEMIE: Sammlung von Sculpturen: Apollo von Pet. Vischer (aber erst nach seinem Tode gegossen 1532). Die betende Maria, ehedem in der Kaisercapelle, Holzschnitzwerk von 1500 eirea. Dazu ein Johannes von demselb. Meister im Abguss, von dem Original in Gnadenberg in der Pfalz. (Beide sind in Abgüssen zu haben, gross zu 50 fl.,

klein zu 4 fl.)

8 ammlung von Gemälden:
43. Kaiser Carl d. Gr. und 44. Sigismund von A. Dürer. 81. 82. Vier Apostel nach A. Dürer von Georg Fischer. 63. Das Festmahl des westfälischen Friedens von Sandrart. 77. Gen. Sebald Schirmer von G. Pencz. 163. Hercules und die Harpyien von Albr. Dürer, 179. Kreuzigung von Altdorfer. 166—67. S. Cosmas und Damianus von H. v. Kulmbach. 180. Verkündigung. 186. Geburt Christi von dems. 160. 161. 173. 177. Legende des h. Veit von M. Wohlgemuth, zu einem Altar gehörig, dessen übrige Theile in der Morizcapelle und

auf der Burg. Ausserdem mehre Bilder von L. Cranach (die Reformatoren-Kurfürsten. Venus und Amor). Kronung Maria von Sigismund Holbein.

Das Rathhaus 1616—19 von C. Holzschuher. Dahinter das ALTE RATHHAUS von 1332—40 mit dem grossen Saal, darin Wandgemälde von Dürer (nach W. Pirkheimers Angabe), der Triumphzug Maximilians, die Gerichtssitzung, übermalt von G. Weyer etc. Hier ward das grosse Friedensmahl nach geschlossnem Executionsrecess des westfalischen Friezdens am 23. Sept. 1649 gehalten, und das Fest der Grundsteinlegung zu Dürers Denkmal 1828 gefeiert, Im Hofe der Brunnen von Pancraz Labenwolf.

Die Fronwaage mit einem Hochrelief von A. Krafft über der Thur

ODie Morizcapelle von 1313 neben S. Sebald mit der Gemäldegaleria seit 1830. (Der Aufseher wohnt dicht bei der Capelle.) 6. Die Geburt Maria von dem Meister der Lyversbergi-schen Passian. 8. Madonna mit dem Kind von Mstr. Wilhelm 18. Die Verkündigung von einem Coln. Meister des 13. Jahrh. 22. Das Bildniss des Card. von Bourbon, Erzb, zu Lyon, von Roger von Brügge. 23. Meister des Elias: Die Auferstehung Christi. 29. Die h. Catharina, Coln. Schule, 43. Cramer, einzelne Heilige. H. Burgkmaier, S. Christophorus, 43. 53. 74. 80. M. Wohlgemuth, mehre Heilige und Heiligengeschichten vom J. 1487, ehedem das Hochaltarwerk der 1816 niedergerissenen Augustinerkirche. Die übrigen Theile des Werks findet man im Landauer Brüderhaus und auf der Burg. H. v. Kulmbach, dessgleichen 31. 38. 63, Bartholomäus Zeitbloom, Heilige. 64. A. Dürer, Kreuzahnahme. 69. L. Cranach, Kön. Christian II. von Dänemark. 78. H. Schäufele, Grabtragung Mariä. 76. G. Pencz, S. Hieronymus 1544. 77. H. Schäufele, Petri Befreiung. 83. Ders., S. Hieronymus. 84—88. Nürnberger Schule aus dem 15. Jahrh. unter dem Einfluss der niederdeutschen. 89. H. Holbein, männl. Bildniss. 90. A. Altdorfer, der Leichnam des h. Quirinus wird aus dem Wasser gezogen.

98. 96. Friedr. Herlin, heil. Familien. 98. Chr. Amberger, S. Sebastian. 102. (angeblich, aber höchst unwahrscheinlich) A. Dürer, Ecce homo. 103. H. Burgkmaier. S. Sebastian und K. Constantin. 127. H. Schäufele, S. Onofrius. 136. 140. H. Grimmer, Bildnisse und mehre andere beachtenswerthe Gemälde der cölnischen, fränkischen und sächsischen Schule.

Die Stadtbibliothek im ehemaligen Dominicanerkloster, sie schon 1538 versetzt worden; mit vielen Incunabeln (bis 1459) und Mss. auch einigen Kunstgegenständen, Raritäten u. Reliquien (Luthers Trinkglas, Käppchen etc.). Bildniss des Erasmus von Georg Pencz.

PRIVATGEBÆUDE und SAMM-

LUNGEN.

Das Haus Nassau aus dem 13. Jahrh. Das Scheuerlsche H. in der Burgstr. mit dem Kaiserstübchen. Das Pellerische Haus am Egydienplatze von 1605. Das Haus Nr. 599 in der Theresienstr. mit einem heil.

Georg von A. Krafft.

OALBRECHT DÜRERS HAUS nahe dem Thiergärtner Thor, vom Magistrat für die Commune gekauft, von Heideloff restaurirt, und für die Sammlungen u. Versammlungen des A. Dürer-Vereins hergerichtet. Hier werden einzelne Reliquien von Dürer aufbewahrt. sieht man hier das grosse Guachegemälde von E. Neureuther, das Münchner Künstlerfest von 1840 vorstellend. Gegenüber diesem Haus ist das des Ritters Martin Ketzel, der zweimal nach Jerusalem pilgerte, um die genauen Mâsse der Stationen vom Hause des Pilatus nach Golgatha fur die von ihm gestifteten, von Ad. Krafft ausgeführten (s. o.) zu haben. Es heisst desshalb das Pilatus-Haus. W. Pirkheimers Haus (S. Sebalder Seite) 758. Im Grundherrischen Haus S. 649 ward Carls IV. Bulla aurea abgefasst. — H. Paumgärtners Haus S. 399 mit einem S. Georg, Relief von Ad. Kraft. — Hans Sachsens Haus S. 969, eine Bierschenke. Am Haus 1308 in der Hirschelgasse ein schönes Marienbild in Stein aus dem 13. Jahrh.

Gemäldesammlung von Fr. Campe (Kaiserstr. 198) [wohl nach des Eigners Tode noch zugänglich]

mit auserlesenen Werken der altdeutschen Schule, u. a. Lucas Cranach: S. Hieronymus in der Wüste; kleines Madonnenbild mit S. Joseph u. Engeln. Roger v. d. Weyde, zwei Bildnisse. Dann Correggio, Madonna mit S. Francesco.

Die Forstersche Sammlung am Hauptmarkt S. 19. von Gemälden, Kupferstichen, Naturalien, Münzen, Instrumenten etc., eine kleine Bronze von P. Vischer.

Die Pellerische Sammlung von Gemälden, Egydienpl. S. 762.

OH. v. Holzschuher S. 781 am Egydienplatz besitzt ein treffliches Bildniss seines Ahnherrn von A. Dürer von 1326.

Die Kunst- und Naturaliensammlung von Hertel S. 1318. v. Löffelholz Waffensammlung.

Die norischen Sammlungen der HH. Merkel, Weinmarkt S. 97 mit dem Taselaufsatz von Wenzel Jamitzer um 1580, einem Christus-kopf von A. Dürer, dem Bildniss von J. Muffel 1326 von dems.

Künstlerwerkstätten: Architekt: Heideloff. Bildhauer: Burg-(Erzgiesser). Rotermund. sch:niet Krausser. Glasmaler: Fellner. Hellner. Kupferstecher: Reindel.

Fr. Wagner.

Fabriken: Die Ultramarinfabrik von Heine und Zeltner. Die Maschinenwerkstätte und Eisengiesserei von Klett u. C. Die chemische Fabrik von Adam. Die Zündholzfabriken Engelhardts, Eckerts und Hausknechts. Die Farbenfabrik von Puscher. Bronzefarbefabrik von Hoffmann. Die Schwefelsäurefabrik von Giulini. Zimmermannsche Dampfschneidemühle. Die Papiermachéfabrik von Fleisch-Die Fournierschneidefabrik mann. von Capeller. Die Beinmahl- und Farbholzmühle von Zenker. Die Leonische Draht- und Wiss'sche Nadel-Tapeten von Briegleb. fabrik.

ANSTALTEN u. VEREINE.

Ausser den gewöhnlichen Lehranstalten findet man hier ein Schullehrerseminar, eine Fortbildungsanstalt für bereits angestellte Lehrer, eine polytechnische und eine höhere Bürgerschule (in der erstern die Erzbilder P. Vischers, A. Dürers und Regiomontanus von Burgschmiet); 6 Armen - oder Freischulen, davon in

zweien ausser dem Unterricht auch Brod, Strümpfe und Schuhe ausgetheilt werden; 11 Sonntagsschulen, eine städtische Gesangschule, eine Erziehungsanstalt für verwahrloste Knaben etc.

Blindeninstitut. Heilanstalt für Augenkranke. Gefängniss für die Polizei in dem Thurme »Lug ins Land«; für das Criminalgericht im Haus am Al-

lerthürchen.

Gesellschaft zur Beförderung vaterländischerIndustrie von 1792 mit einer Heiraths-Aus-Der Industrie- u. steueranstalt. Culturverein mit einer Fohlenanstalt.

Der Pegnesische Blumenorden, gestiftet 1644 von G. Ph. Harsdörfer und Joh. Klai, mit vierteljährlichen Sitzungen, poetischen u.a. literarischen Unterhaltungen 'und einem Jahresfest im Irrhain.

Der A. Dürers Kunstverein mit Ausstellungen und Zusammen-

künften im A. Dürers-Haus.

Der Cäcilien-Verein und der Männergesangverein, die zuweilen grosse Oratorien aufführen.

Die naturhistorische Gesellschaft mit Versammlungen an jedem 2ten Donnerst. L. 317.

Logen: Joseph zur Einigkeit und Joseph zu den drei Pfeilen.

VERGNÜGEN. ÖFFENTL. LE-BEN. SPAZIERGÆNGE.

Das Theater; im Carneval Maskenbälle. Concerte. — Das Colleg von 1781 mit Lecture und Unterhal-Die Harmonie im rothen tung. Die Eintracht im Ross dessgl. Lamm. Das Museum von 1810 in einem eignen Hause an der Königsbrücke mit ausgebreiteter Journal-Lecture, mit Concerten u. Bällen. – Sehr besucht sind: der Schlosszwinger, der Zwinger am Wörtherthor und der am Spittlerthor. — Die Allerwiese. Der Judenbühl. Der Kühberg, um dessen Anlage sich Dr. Fr. Campe besonderes Verdienst erworben. Der Dutzendteich. Hum-melstein. S. Peter, das Schiesshaus und der Rohledersche Garten. Grossreuth etc. Der Irrgarten bei Kraftshof. Die alte Feste bei Zirndorf, wo Wallenstein sein verschanztes Lager hatte. Am 25. Aug. ist auf der Peterhaide leine Linie von Miltenberg das Mudau-

grosses Volksfest mit Pferderennen,

Vogelschiessen etc.

WEITERE AUSFLUGE. Die s. g. Nürnberger Schweiz zwischen Regnitz u. Pegnitz nördl. von Nürn-Der bedeutendste Punkt ist das alte Schloss Hohnstein, 6 St. von N. an der Strasse über Lauf u. Schnaittach nach Velden (wohin man aber wohlthut, sich mit Lebensmitteln zu versehen, da es oft sogar an Trink wasser im Ort fehlt). Diese hochgelegene Burg, einst Besitzthum der Babenberger, nach deren Ausrottung von Kais. Heinrich II. an das Stift Bamberg geschenkt, sodann unter Heinrich IV. Schloss der Welfen, und unter Barbarossa der Hohenstaufen und dann der Wittelsbacher, war 1304 von Kais. Maximilian der Stadt Nürnberg gegeben worden. Im Bauernkrieg 1525 beschädigt, ward es von Albr. Alcibiades von Brandenburg mit vielen andern Schlössern und Ortschaften in Asche gelegt. Neuerdings ist ein Thurm zum Behuf der Landesvermessung dort aufgeführt worden. Hier hat man eine der reichsten Fernsichten über den grössten Theil von Ober- und Mittelfranken und die Oberpfalz, nach dem Fichtelgebirg und dem Böhmer-Wald bis nach Pilsen. Man sieht auf steilen Felshöhen die Ruinen von Riegelstein, Hartenstein, Ruprechtstein, Breitenstein, Hauseck, Stierberg, Betzenstein, Leyerfels, Reicheneck u.m.a.; ferner den Morizberg zwischen Altdorf und Lauf, den Hesselberg bei Wassertrüdingen, den hohen Landsberg bei Uffenheim, den Spielberg bei Oettingen, den Wolfstein bei Neumarkt, den Eindangerberg bei Kipfenberg, Culm bei Neustadt etc. und die Städte Nürnberg, Fürth, Lauf u. Hersbruck. In der Nähe in Beckerslohe bei

Altdorf sind altdeutsche Grabhügel, die Houbirg oder alte Götterburg bei Happurg an der Pegnitz, mit einem 60-80' hohen und eben so breiten Wall, wo, wie man glaubt, dem Gotte Tuis das Fest der Sunwend geseiert

wurde.

Odenwald (nach Einigen ursprünglich Odinswald) heisst das Waldgebirge zwischen der Bergstrasse, dem Main und Neckar (im Osten durch

thal entlang bis Neckarelz begränzt), grösstentheils auf hessendarmstädtischem Grund, ungefähr 8 M. l., 7 M. br., mit 100,000 Ew. (70,000 Luth., 10,000 Ref., 20,000 Kath.), einem derben, festen Menschenschlag; quellenreichen, sanst abgerundeten Höhen. Wiesengründen, Wild, Viehzucht, Getreide, Obst, doch beschwerlichem Ackerbau, zerstreuten Gütern, langen Dörfern, Eisenhämmern, Papiermühlen und mit vortressichen sahrbaren Strassen versorgt. Bedeutende Höhen sind: der Katzenbuckel bei Eberbach 2180' h., die Spitze aus Basalt oder Dolerit (Flötzgrünstein). Die Neunkircherhöhe 1820' h., Trumm 1780', Krähberg 1736', Knoderhöhe 1730', Kaiserstuhl bei Heidelberg 1723', Melibocus 1690', Würzberg bei Er-bach 1647', Felsberg 1546'. Vorherrschendes Gestein ist Basalt (Rossberg, Otzberg, Auerbach), Kalkstein (Auerbach), Sandstein, Muschelkalk (bei Erbach und Michelstadt), Gneiss (längs der Bergstrasse, hei Neustadt), Granit (bei Heidelberg unter Sandstein), Porphyr (Dosenheim, Oelberg bei Schriessheim) und Syenit. Ge-wässer: Nach N. u. O. die Modau, Gernsprinz, Mümling; nach S. u. W. die Itter, Weschnitz und der Ulvenbach, sämmtlich forellenreich.

Um einen genügenden Ueberblick über den O. zu bekommen, müsste man einige der Hauptthäler besuchen. Von Darmstadt aus würde man zuerst in das Gernsprinzthal gehen; da man aber häufiger noch von Heidelberg aus den Ausflug nach dem O. macht, so gehen wir von da aus zunächst nach Weinheim an der Bergstrasse (s. Rhein) und in dem reizend romantischen Thal der Weschnitz hinauf nach Birkenau, sodann in einem schönen, nicht gar engen, von sansten Hügeln begränzten Wiesengrund über Mörlenbach und Rimbach nach Fürth, 1St. weiter NW. nach Lindenfels und der Burg gl. N., die schon ums J. 1123 ein Graf Bertold v. Lindensels besass, und die erst Ende vor. Jahrh. zerstört worden. Von da gelangt man über Weschnitz mit seiner alterthümlichen Walpurgiscapelle und die Schneeschmelze nach dem Thale der Gernsprinz. Ihre Quelle ist an der Schneeschmelze, der Wasserscheide zwischen dem N.

und S. des Odenw. - Ober - und Unter-Ostern hält man für die ältesten Orte der Gegend und leitet ihren Namen von der deutschen Frühlingsgöttin Ostera her. - Besser aber geht man von Lindenfels nach der Neunkircher Höhe, auf deren Gipfel eine herrliche Aussicht. Gegen SO. der Bauernhof die Freiheit, mit dem Wildenweibchenstein, einem Granitblock (wie viele auf dem Gipfel des Berges liegen), welchen die Sage zum Wohnsitz eines weiblichen Berggeistes gemacht, der dem Bauer bei der Arbeit freundlich geholfen. Auf einer östl. Vorhöhe in waldiger Einsamkeit die Trümmer der Burg Rodenstein, jetzt Eigenthum der Familie v. Gemmingen, aus welcher nach der Burg Schnellerts (oder aus dieser) der Geisterspuk des »wilden Heeresa bei bevorstehendem Krieg in Deutschland aus- und bei Frieden wieder einzieht, worüber noch 1743-96 amtliche Protocolle aufgenommen worden sind. — Leicht macht man einen Abstecher von da nach dem Felsberg bei Reichenbach, und dem wunderbaren Felsenmeer übereinander gestürzter Granitmassen; der Riesensäule aus Granit, an Ort und Stelle aus dem Felsen gehauen zu einem unbekannten Zweck von unbekannten Urhebern, ') 32' 1., 412' Dm.; dem Riesenaltar, einem zugehauenen Granitblock, vielleicht dem beabsichtigten Fussgestell der Säule, u. dem einsamen Försterhaus auf der weitschauenden Höhe, nach Hohenstein und Porstein mit den wunderlich gestalteten Quarzfelsen. Reichelsheim mit dem Schloss Reichenberg, zum Theil in Trümmer, ehedem Residenz der Grafen zu Erbach. Ueber Gernsbach kommt man nach Grossbiberau, wo ein Bach mündet, an welchem 1 St. aufwärts das Schloss Lichtenberg liegt, in welchem ehedem ein Vehmgericht seinen Sitz hatte, im 30jähr. Kriege die Bewohner der Umgegend Sicher-heit fanden und das noch bewohnt Nördlich von Gr. Biberau flacht sich die Gegend ab. Bei Reinheim verlässt man die Gernsprinz und geht nach Lengfeld, wo der Otzberg

<sup>\*)</sup> Nach Einigen von Römern, nach andern von Carl d. Gr.

(Ottersberg, Odinsberg) mit der verlassenen Feste gl. N. 1220' üb. d. M. sich erhebt!

"Von da wendet man sich nach dem That der Mitsolling und zwar zunachst nach dem besonders reizend gelegenen Neustadt, und der Burg von Breuberg darüber, das nach nufgefundenen Denkmalen eine römische Niederlassung gewesen. Das That nach Hochst bless chedem wegen seiner Anmuth die Rosenau. König (Kuntichum, Kuntich) ist sehr alt und hat eine hochgelegene Kirche aus dem 14. 15. Jahrh., deren Kirchhofmauer" von Gebäuden besetzt ist, so dass das Ganze wie eine Feste erschemt (»gevehligter Kirchhof«) wie denn das Erzstift Mainz sich bei Verleihung des Ortes König die Oeffnung der Kirchhofmauer für sich zum Schutz gegen Feinde vorbehielt. Nahebei Hainhaus, Trümmer eines Römer-Castells. Der Weg nach Zell ist sehr angenehm, und bietet höher hinauf noch mehr Abwechslung; namentlich bei Steinbach und dem Schloss Fürstenau, in dessen Nähe grosse Eisenhammerwerke. Michelstadt, einer der ältesten Orte des Odenwaldes, früher ein Kammergut der fränkischen Könige, sodann von Ludwig d. Fr. an Eginhard gegeben, kam er an das Kloster Lorsch, und hatte im 14. Jahrh. Mauern u. Thurme. Die Kirche stammt aus dem 13. und 16. Jahrh. In der Sacristei eine interessante Bibliothek. Auf dem nahen Berg Eulbach ein Jagdschloss mit mit schönem Park, in welchem be-deutende römische Alterthümer.

Erbach, gleichfalls von Ludwig d. Fr. an Eginhard, und von diesem an das Kloster Lorsch geschenkt, 1146 aber erscheint ein Herr Eberhard als Besitzer des Schlosses Erbach. An diesem bemerkt man einen sehr alten runden Thurm, und in der Nähe die Ueberreste eines Templerhauses. Im gräfl. Erbachschen Schloss der Rittersaal mit Glasgemälden vom 13.-17. Jahrh., alten Wassen Schild, Sattel etc.), vollständigen Rüstungen (6 Ritter zu Pferd): Erasmus Schenk v. Erbach, Conrad v. Künsburg etc. aus dem 13. Jahrh., Johann Ernst von Schönauer Thal, das bei Neckar-Sachsen, Kaiser Friedrich III., Graf steinach mündet, das Waldmichel-

der Raubritter Eppelin v. Gailing 1381, Cosmus II. von Florenz, Philipp d. G. von Burgund, Kais. Maximilian, König Gustav Adolf, Wallenstein, Franz v. Sickingen, Götzv. Berlichingen etc. Die Aechtheit sämmtlicher Rüstungen ist verbürgt. — Die Begräbnisscapelle mit Denkmälern der Schenke v. Etbach. Die Eginhardscapelle mit dem Sarkophag von Eginhard schedem in Seligenstadt), Emma u. deren Schwaster Gisela. - Die Gewehrkammer. Sammlung romischer u. griechischer Alterthümer; auch etrurischer Vasen und ägyptischer Reliquien.

Von Lauerbach an wird das Thal enger und wilder; bei Hetzbach erhebt sich der Krähberg von 1530' mit seinem neuen Schlösschen und schöner Aussicht. - Beinahe ganz auf der Höhe der Schneeschmelze an der nördl. Abdachung liegt das nach dem Brand von 1810 neuerbaute Städtchen Beerfelden, dessen einziger Brunnen die Quelle der Mümling ist, und das viele Tuchfabriken besitzt. -Von hier geht man entweder über Finkenbach nach Hirschhorn am Neckar, oder über Gammelsbach, wo die Trümmer der Burg Freienstein liegen, nach Eberbach, von wo man noch (über Katzenbach) den Katzenbuckel besteigen und sodann mit dem Dampsschiff nach Heidelberg fahren kann.

Ausserdem ist wohl auch des Besuchs werth das Mudauthal mit der Wildenburg und der ehemaligen Benedictinerabtei Amorbach, welche von dem Grafen Rudhard und Carl Martell zur Verbreitung des Christenthums in diesen Gegenden gegründet, von Pipin, Carl d. Gr. und Ludwig d. Fr. bereichert, von Otto III. an das Erzbisthum Würzburg gegeben, im Bauernkrieg 1324 von Georg Metzler von Ballenbach (und Götz v. Berlichingen?) geplündert und verwüstet, 1631 von den Schweden zerstört, von den Kaiserlichen wieder hergestellt und 1802 gänzlich aufge-In der Nähe die hoben worden. Amorcapelle mit einer Heilquelle. (Amor hiess der erste Abt des Klosters).

Ferner das Steinacher- oder ich von Hohenzollern, letzter in bacher Thal, in welchem der Ul-rüstung; viele andre zu Fuss: venbach fliesst u. m. a. — Vgl. A.

L. Grimm, die malerischen und romantischen Stellen der Bergstrasse, des Odenwaldes etc.

Oder [Vgl. Eisenbahnpläne 11. 10. 9.], einer der grössten deutschen Flüsse; weniger anziehend indess für den Reisenden, als wichtig für den Handel, obschon auch diesem Gunsten noch vieles am Strombett und den Ufern zu thun übrig ist. Die O. entspringt in Mähren auf einer 1200' h. Höhe zwischen Sudeten und Karpathen in der Nähe der Dörfer Haslicht und Kosel, und tritt unter-halb Oderberg bei dem Dörfchen Olsan in Schlesien ein, von welchem Punkt an sie in Preussen bleibt und einen Weg von 100 M. zurücklegt. Bei Ratibor wird sie schissbar und trägt bei Breslau Fahrzeuge von 900 -1000 Ctr. Ladung. Von hier an befahren auch Dampfschiffe den Strom. Bei Oppeln 250' br. misst sie bei Breslau schon 435', im Oderbruche (einer morastigen Strecke am rechten Ufer in Oberschlesien) 800'. Höhe über der Ostsee beträgt bei Kosel 510', bei Breslau 370' bei Glogau 210'. Von Ratibor bis Kosel beträgt das Gefäll 1200' Länge, im allgemeinen während des Laufes durch Schlesien 71/8' auf die Meile; in Brandenburg und Pommern ist es dagegen sehr unmerklich. Von Ratibor bis Brieg bilden Höhen Hügel die Ufer; von da an strömt sie durch ebenes Land, gegenihre Ueberschwemmungen durch Dämme - oft freilich nicht hinreichend - schützt. Den reichsten Zuflusserhältdie O. vom Riesengebirge, von Westen nimmt sie auf die Oppa bei Hoschialkowitz, die Zinna bei Benkowitz, die Hotzenplotz bei Krappitz, die Stradune bei Stradune, die Neisse hinter Schurgast, die Ohlau unterhalb Teschnitz, die Lohe bei Massewitz, die Weistritz, Haselei gegenüber, das Neumärker Wasser hinter Kamöse, die Katzbach unter-halb Leubus, den Bober und die Queiss unterhalb Crossen, die Lausitzer Neisse unterhalb Guben, den Friedrich - Wilhelm - Canal von der Spree oberhalb Frankfurt, die Finow mit dem Havelcanal unterhalb Freienwalde, die Welse unterhalb Schwedt, sodann von Osten die Olsa bei Olsar, lagen.

die Rudka hei Ruda, die Birawka oberhalb, die Klodnitz unterhalb Kosel, die Malapane bei dem Kloster Charnowanz, die Brinitza bei der Sawader Fähre, die Stober bei der Stoberauer Holzablage, die Weida unterhalb Breslau, die Bartsch bei Schwusen, die Warthe mit der Netze bei Küstrin. Oberhalb Crossen tritt die O., nachdem sie eine Zeitlang die Gränze gehalten, in Brandenburg, u. von da oberhalb Fiddichow in Pommern ein, und bildet die Gränze zwischen Vor- und

Hinterpommern.

Bei Garz theilt siesich in zwei Arme, von denen der westliche den Namen O. behält bis zur Vereinigung mit der bei dem engen Oderkrug aus dem Dammschen - See tretenden Wopape; der östliche geht, als grosse Regelitz bei Greifenhagen vorüber u. ergiesst sich bei Damm in den Dammschen See, beide O. Arme aber stehen durch Canale in Verbindung. Die Dammansche, d. i. der breitre See unterhalb des Oderkrugs, theilt sich in die grosse und kleine Strowe und die lasenitzsche oder Plötzische Fahrt, die sich bei Iasenitz wieder vereinigen und den Namen Papenwasser erhalten, das sich ins grosse Haff ergiesst. Dieses hat den Hauptstrom und Fahrwasser durch die Swine nach Swinemunde, westlich geht die Fahrt durch das kleine Haff nach Prenemunde, östlich durch die Diewenow zwischen Wollin und Cammin zur Ostsee.

**Oehringen** (Hobenlohisches Haus. Württemberger Hof). Hauptund Residenzstadt des Fürstenthums Hobenlohe-Oehringen, im Jaxtkreis des Königr. Württemberg, in einer schönen und fruchtbaren Gegend an der Ohr mit 3200 Ew. (60 Kath.) und gutem Weinbau (Vorrenberg, Lindelberg, Michelbach und Heuholz).

Die Stiftskirche von 1454, mit humoristisch-satirischen Sculpturen, Glasgemälden, Grabdenkmalen, (der Gräfin Adelheid, Mutter Kaiser Conrads II.) — Die Umgegend ist reich an römischen Alterthümern. Spaziergänge nach Kappel ½ St. wo ein schöner Garten, und guter Felsenkeller; nach Schloss Friedrichsruhe 1½ St. wo schöne Gartenanlagen.

Oldenburg (Römischer Kaiser. ] Hôt. de Russie. Erbprinz), wohlgebaute Haupt - und Residenzstadt des Grossherzogthumes gl. N. am linken Ufer der schissbaren Hunte, mit 8000 Ew., 2 prot. 1 kath. Kirche, einem Hafen, guten Pferdemärkten. Geburtsort des Historikers Woltmann 1770 † 1817 und des Philosophen Herbart 1776 + 1841. Hier lebt der Dichter

Jul. Mosen als Dramaturg.

Lambertskirche mit dem fürstlichen Erbbegräbniss: der Gottesacker mit einem neuen, und dem Denkmal der unter Vandamme am 10. April 1813 zu Bremen erschossenen Räthe von Finckh und von Berger. Grossh. Schloss mit Gemälden (von W. Tischbein d. J. etc. auch einigen Niederländern und Italienern), und schönen Gartenanlagen. Bibliothek mit 30,000 Bdn. u. bedeutenden deutschen Alterthümern. Loge: Goldner Hirsch.

UMGEBUNG: Grosse Steinmassen, Denkmale nordischer Vorzeit auf der Strasse nach Vechta. - Schloss zu Rastede; Lustholz; Blankenburg; das Everster Hölzchen mit Restauration.

Olmitz (Holomauc). (Schwarzer Adler. Schwan), zweite Hauptsadt Mährens, eine der stärksten Festungen des Kaiserreichs, Sitz eines Erzbischofs, mit gut gebauten, breiten Strassen, berühmten Viehmärkten u. 12,300 Ew. Der Sage nach von Julius Cäsar gegründet (daher heute noch ein hochgelegener Platz der Juliusberg) tritt es in der Geschichte zuerst auf 1241 wo es den Mongolen, und 1253 wo es den Kumanen Widerderstand leistete. 1306 wurde K. Wenzel III. von Böhmen hier von seinem Diener ermordet, 1478 der Friede zwischen Böhmen und Ungarn geschlossen. 1619 nahm O. am Auf-stande Böhmens Theil, 1642 ergab es sich an die Schweden. 1741 - 42 hatten es die Preussen im Besitz, 1758 aber Friedrich II. vergeblich belagert. 1794 sass Lafayette hier als Gefangener.

OFFENTLICHE PLÆTZE, GE-

BÆUDE und ANSTALTEN:

Oberring mit Brunnen von R. Donner und einer Dreifaltigkeitsäule. Domkirche von 1130 mit sehenswerther Krypta. - Morizkirche, mit schönem Thurm und einer sehr grossen Orgel. Die S. Michaelis-

kirche.

Die erzbischöfliche Residenz. Das Rathhaus auf dem Oberring mit einem künstlichen Uhrwerk. Das Zeughaus.

Die Universität (1779 - 83 nach Brünn verlegt), 1827 wieder herge-stellt mit Bibliothek (50,000 Bde., viele Kupfer- und Holzschnittwerke und einige miniirte Codices).

Ständische Akademie, Naturaliencabinet. Theater. Grosses Wittwen-

und Waisen-Institut.

UMGEBUNG: Das Prämonstratenser Stift Hradisch (Militärspital); der heilige Berg.

\*Cf. Bschorrs Denkmale alterthümlicher Baukunst in Mähren. Wien 1822.

Osnabrück (Gasth. Aetna. Röm. Kaiser. Stadt London. Krummer Elnbogen. Kaffeeh.: Moskau. Petersburg. Weinh .: Hoberg. Roth. Lange. Mayer), hannöversche ehedem befestigte Stadt, in einem freundlichen Thale am linken Ufer der Hase mit 12,000 Ew. (6000 Prot.), ber. Ochsenmarkt und einigen Fabriken. (O. Giesskuchen!) In ältesten Zeiten der Sachsen Hauptsitz, erhielt es seine erste Kirche von dem Apostel Bernhardt. 783 weihte Bischof Egil-fried von Lüttich, nach dem Siege Carls d. Gr. an der Hase, den ersten Bischof von O., Wiho, von welchem das Carolinum, die älteste Schule herrührt. Damals aber war es nur ein Flecken mit einem Königshofe, 1082 aber freie Reichs - und Hansestadt; verlor während der Einführung der Reformation in den Streitigkeiten mit dem Bischof an Freiheiten 1523, und erhielt im westf. Frieden, der 1648 hier unterzeichnet ward, ab-wechselnd einen evangelischen und einen katholischen Bischof; erstern stets aus dem Hause Braunschweig -Lüneburg; kam 1803 an Preussen, 1807 zum Königr. Westfalen, 1810 an Frankreich, u. 1815 an Hannover. O. ist die Geburtsstadt von Hofpred. Jerusalem 1709 † 89. von Just. Möser 1720 † 94.

Die Kathedrale, deren Grundmauern dem 8. Jahrh. angehören sollen, mit Denkmälern. Religuien etc. Auf der Domfreiheit das ehrne Denk-

mai des Just. Möser von Drake. Marienkirche mit einem Altarwerk westfälischer Schule aus dem 15. u. 16. Jahrh. - DasS chloss von Bisch. Ernst August 1565. Das Rathhaus mit dem Saal, in welchem der westfälische Friede unterzeichnet ward, und die Bildnisse der dabei betheiligten Gesandten zu sehen sind. Die alten Wälle sind in Spaziergänge umgeschaffen. — Loge: zum goldnen Rad. -Das Kloster Gertrudenburg mit einer ber. Grotte. Das Schloss Iburg mit Anlagen, wo Georg II. von Eng-land geboren ist.

Paderborn, Paderae fontes (Löffelmann. Daltrop), k. preuss. sehr alterthumliche Stadt, Prov. Westfalen, Sitz eines Bischofs und Domcapitels, eines Oberlandgerichts an der Pader, die hier aus 8 Quellen entspringt, über denen der Dom gebaut ist, mit 8200 Ew. 4 kath. 1 prot. Kirche, 1 Synagoge, Priesterseminar, kath. Gymnasium, 2 Mönchsklöstern, 1 Nonnenkloster, 1 Hebammeninstitut, vielem Ackerbau, Brauereien, nereien, und 1 vorzügl. Wachstuchfabrik und vielen Quellen (man sagt 300) in den Strassen der Stadt. Carl d. Gr. gründete 777 hier ein Bisthum, das unter Meinwerk (1009 - 33) zu beträchtlichem Besitzthum gelangte, dasselbe aber grossentheils in Fehden gegen den Erzb. von Cöln und gegen den Adel im 13. Jahrh. verlor. P. war auch Hansestadt u. hatte reichsstädtische Freiheiten. Bei der Sacularisation im westfäl. Frieden weltliches Fürstenthum geworden, kam es 1802 an Preussen, 1807 Königr. Westfalen, und 18: 1813 an Die Reformation Preussen zurück. war hier angenommen worden; allein 1644 wurde die Stadt durch Theodorich von Fürstenberg erobert, der Bürgermeister Wichards geviertheilt und der Katholicismus mit Gewalt wieder eingeführt. Die 1623 eingeweihte katholische Universität hatte nur 2 Facultäten und wurde 1819 aufgehoben.

KIRCHEN: Der Dom, von Carl d. Gr. über den Quellen der Pader gegründet, der jetzige Bau vom Bischof Oesede 1133. 345' l., 66' h., 93' br. dem Portal. Sarkophag des H. Liborius. Hochaltar 1836 restaurirt. In der Krypta die Statuen Carls d. Gr. und Heinrichs II. aus Holz geschnitzt... - In der Gymnasiumskirche eine Capelle des H. Bartholomäus von 1020. GESELLSCHAFTEN. VERGNÜGEN!

Verein für Alterthum u. Geschichte Westfalens. — Geschlossne Gesellschaft bei Meyer. — Loge zum flam-menden Schwert. Niesenteich und Bellevue.

UMGEGEND: Lippspring/11/4 St. bei der mächtigen Quelle der Lippe, mit Mineralwasser, und den Trümmern einer Tempelherrnburg. 4 Altenbecken am Teutoburger Wald mit Glas- und Eisenhütten und Bergbau! - Der Lutterberg, wo sich der Sage nach das Fegefeuer für den westfälischen Adel befindet. T 41.1

. . 1. Tag. Passau (Hirsch: Wilder Mann.), königlich bayrische Stadt am Ausslüss des Inn und der Ilz, in deren schwarzem Gewässer Perlenmuscheln gefischt werden, in die Donau, höchst malerisch zwischen den edtei Flüssen und einer vierfachen Reihe von zum Theil an 4004 über die Donau ragenden Bergen, dieht am Wasser gelegen, ein Verein von 3 Städten (Passau, Innstadt und Ilzstadt) mit 10,200 Ew., 3 Brücken, 2 Bergfesten. Häusern von alterthümlichem u. südländischem Ansehm mit engen und steilen Strassen; ist Hauptstapelplatz für den Salzhandel (von Hallein) Donauaufwärts, hat das Appellationsgericht für Niederbayern und einen Bischof. — Von Römern gegründet (Castra batava, Bojodurum) war sie ein Hauptpunkt für Verbreitung. des Christenthums in dieser Gegend (S. Severin). 737 nach der Zerstörung des Klosters Lorch durch die Hunnen wurde Passau der Sitz des dortigen Bischofs und 160 Jahre später sein Eigenthum. Im 12. 13. und 18. Jahrh. aber immer ohne Erfolg suchten die Bayern sich wieder in Besitz zu setzen, erhielten es aber erst 1802, nachdem es 1800 säcularisirt und dem Grossherzog von Toscana gegeben worden war. P. war in frühern Zeiten der Schauplatz blutiger Fehden zwischen Bischöfen und Bürgern, ebenso zwischen Bayern u. mit merkwürdigen Sculpturen über Oestreich, und mit dem Bisthume Salzburg: 1352 ward auf Albrechts V. von Bayern Vermittlung hier der Religionsfrieden geschlossen, der unter dem Namen des Passauer Vertrags bekannt ist.

Die Domkirche, tiederbaut nach dem Brande von 1662; mit einem altdeutschen Portal am Eingang in den Kirchhof. Im Kreuzgang Denkmal des Grafen Hans von Syching, 1565, Hofnarren des Bischofs von Passau.

Der Maria-Hilfberg (am besten Morgens zu besuchen) auf dem rechten Innuser über der Innstadt, mit herrlicher Uebersicht der wunderbar sehönen Lage der Stadt; berühmter Wallfahrtsort mit einem Gnadenbilde Mariä, aus dessen Brust die frommen Beter trinken (Schultes Donaufahrten, I.p. 408); westlich sieht man das ehem. Kloster S. Nicola, jetzt

ein Vergnügungsort.

Oberhaus (am besten Nachm. zu besuchen) hoch gelegne alte Feste auf der Landzunge zwischen Donau und Ilz, mit prachtvoller Aussicht, erbaut 1219 von Ulrich II. Graf von Dissen und 1741 von den Bayern und 1742 von den Oestreichern (von letztern freilich ohne Schuss und Hieb) eingenommen. 1809 beabsichtigte Napoleon bier eine umfangreiche Besestigung im Fall eines gezwungenen Rückzugs aus Oestreich. Ber grosse Rittersaal im Schloss von 1490: die Schlosscapelle von 1586. Die Besatzung besteht im Frieden aus einer Compagnie, und bewacht Militärsträßinge und Staatsgefangene. Man zeigt auch noch den Judenkeller, worin im 13. und 14. Jahrh. Juden dem Hungertode übergeben worden sein sollen. Doch hatten sie bis z. J. 1478 eine Synagoge hier, wie noch ein Denkstein beurkundet, was obige Sage etwas in Zweisel stellt.

Niederhaus, auf der Spitze des Felsens, unterhalb Oherhaus zwischen Ilz und Donau, ehedem Nonnenkloster (737 nach der Einwandrung des Bischofs von Lorch); später Sitzungshaus des Passauer Landtags; hierauf Strafarbeits- und von 1803 — 1809

Irrenhaus.

UMGEGEND: Innauswärts, Schloss Neuhaus und Formbach, und die Innfälle 3 Stunden weit. Ilz auswärts

gl. N. und dem 480' 1. Durchbruch durch einen Felsen, ausgeführt zum Behuf des Holzslössens und auf einem schmalen schauerlichen Fussweg zugänglich. Auf dem linken Ufer 1'2. St. eutf. das reizend gelegne ganz neu eingerichtete kräftige Stahlbad Kellaberg.

Pforzheim (Post. Schwarzer Adler. Schiff.), badische Fabrikstadt; früher markgräfliche Residenz, in einem Thale der hier schiffbaren Enzam Walde Hagenschiess, mit 7000 Ew. (1000 Kath.), bedeutendem Holzhandel nach Holland, Eisenschmelz- u. Hammerwerken, auch Kupfer-Hammern, Bijouteriefabriken, die an 1000 Årbeiter beschäftigen, Tuchfabriken (von Finkenstein), chemischen F., Lederf., Rothgerbereien, Sägemühlen, Papierfabriken (Bohnenberger in Niefern); einem Irren- u. Correctionshaus, Pädagogium, Taubstummen – Institut, Theater etc.

Die Schlosskirche aus dem 13. Jahrh. mit der badischen Fürstengruft u. Denkmälern, namentlich dem der 400 tapfern Pforzheimer, die sich unter dem Bürgermeister Deimling am 6. Mai 1622 nach der Schlacht bei Wimpfen dem Tode opferten zur Deckung des Rückzuges des Markgr. Georg Friedrich; errichtet 1834, vom Grossherzog. — Im Dorf Eutingen an der Enz Denkmal der Aufhebung der Leibeigenschaft durch Carl Fried-

rich 1789.

Posen (Hôtel de Saxe, de Vienne, de Rome, de Paris, de Berlin, Goldne Gans.), Festung und Hauptstadt des Grossherzogthumes gl. N. am Einfluss der Lowna in die Warthe, von jetzt befestigten Anhöhen umgeben, Sitz des Statthalters, des Präsidenten, des Erzbischofs von Gnesen u. P., mit 40,000 Ew. (12,000 Prot., 8500 Jud.), 24 kath., 3 prot. Kirchen, Gewehr-Wagenfabriken, Wachsbleichen etc., 4 gr. Märkten (der grösste um Johannis).

Ursprünglich lag hier ein Ort Stragon, wohin Miecislaus 968 die Grossen des Landes berief, sie zum Christenthum überredete, u. ein Bisthum gründete, das Kais. Otto dem Erzbisthum Magdeburg untergab. Davon

haben, da das slavische Poznania soviel als Erkenntniss heisst. Erst 1122 kam das Bisthum P. unter den Erzbischof von Gnesen und 1253 erhielt es deutsches Recht. Der neuere nach 1250 angelegte Stadttheil befindet sich auf dem linken Ufer der Warthe. 1331 widerstand P. dem K. Johann von Böhmen. Um 1550 zählte die Stadt 30,000 Ew. und stand in voller Blüthe. Mit dem Hause der Jagellonen aber 1572 war Polens Macht erloschen. Brandenburg entzog sich der Vasallenschaft 1637, Schweden nahm Liefland 1660, Russland 1667 Kiew, Smolensk u. die Ukräne; die Wahl-Verfassung brach den Einfluss u. die Würde der Krone. Es erfolgten die 3 Theilungen Polens 1773, 1793, wodurch Posen an Preussen kam, u. nach Koscziusko's vergeblicher Erhebung die dritte 1794. 1806 ward hier der Friede zwischen Sachsen u. Frankreich geschlossen. 1813 ward es mit der Provinz, deren Hauptstadt es ist, Preussen einverleibt. Deutsche Sprache und Bildung ist hier ziemlich allgemein, der Wohlstand gewinnt immer weitere Ausbreitung und als Festung ist Posen einer der für Deutschland wichtigsten Punkte im Osten. 1846 ward hier eine Verschwörung des Adels entdeckt, deren Zweck die Losreissung von Preussen war.

Der Marktplatz mit 4 Spring-

brunnen.

Die Kathedrale, nach vielen Feuersbrünsten neu erbaut am Ende des 18. Jahrhunderts. Die Capelle der Polenkönige Miecislaus u. Boleslaus mit deren Erzstatuen von Rauch. — Die Marienkirche. — Die Stanislauskirche etc. — 3 Klöster.

Das Rathhaus mit dem höchsten Thurme der Stadt, von 1312 — 20. Die Urkunden des Archivs reichen

bis 1250.

Die Bibliothek, die grossartige patriotische Stiftung d. Grafen Eduard Raczynski. — Das Theater. — Der bischöfliche Palast. — Das Naturaliencabinet von Freter.

Die Festungswerke sind sehr bedeutend, namentlich die seit 1828 begonnenen Bauten. Auf der Höhe beim Dorf Winiary die Citadelle, ferner 4 Forts und Montalembertsche Thürme, 2 Festungsbrücken.

Der Luisenhain. Schillings Garten. tend ist neuerer Zeit der Handel und

Annaberg. Radojewo. Jerczyce. Casino. Ressource. Promenade in der Wilhelmstrasse. Kloster Owinsk. Loge: Tempel der Eintracht.

Prag. Gasth.; Schwarzes Ross. Drei Linden (beide am Graben in der Goldner Engel (Altstadt Neustadt). Zeltner Gasse). Blauer Stern, nahe der Post. - Stadt Wien und Kaiser von Oestreich, nahe der Post. Zum Bade (Kleinseite). Restaurationen: Tempel (Zeltnergasse); Binder (am grossen Ring); Traube (am Theater); der Baumgarten vor dem Sandthor; die Sophieninsel. Weinhäuser u. Italiener: Chlumetzki (Eisengasse); Ventzeli (Eisengasse); Martin u. Riegel (Königstrasse). Kaffeehäuser: Melzer (Obstgasse in der Neustadt); Schoch (Dominicanergasse in der Altstadt mit Zeitungen); Schmiller; Pasta; Hoffmann zum Königsbad. Bäder: im Fluss an der Färber- oder Sophien-Insel; an der Hetzinsel. Die Post ist auf der Kleinseite in der Carmelitergasse 388 und eine Aufgabe in der Zeltnergasse 398; die Eilwagen-Expedition hingegen in der Altstadt bei dem Pulverthurm am Ende des Grabens. Glasladen mit böhm. Glaswaaren No. 332 am gr. Ring. (Die Haupt - Glashütten bestehen zu Liebenau, Adolfshütte, Gablonz, Silberberg, Georgenthal u. Defereck im Böhmerwald.) Zur Dampsschifffahrt auf der Elbe nach Dresden führen Stellwagen, dessgl. zur Eisenbahn nach Budweis. Eisenbahn nach

Wien: tägl. S. Abth. III.

Haupt- u. Universitätsstadt des zur östr. Monarchie gehörigen K. Böhmen, in überraschend herrlicher Lage an beiden Ufern der Moldau, gegen N. durch eine Anhöhe geschützt mit 120,000 Ew. (8000 Jud., wenig Prot.), von vorwiegend deutscher Bildung in den mittlern u. obern Ständen, mit 3400 H. von schöner alterthümlicher Bauart, auch neuern Palästen, 46 kath. 2 prot. Kirchen, 9 Synagogen, 9 Mönchs-, 4 Nonnenklöstern und 33 öffentlichen Plätzen. Die Stadt hat 2 Meilen im Umfang u. wird eingetheilt in Hradschin u. Kleinseite am l. u. Altstadt (mit der Judenstadt) u. Neustadt am r. Ufer; dazu die Bergstadt Wissehrad u. die Vorstadt Carolinenthal. Bedeutend ist neuener Zeit der Handel und





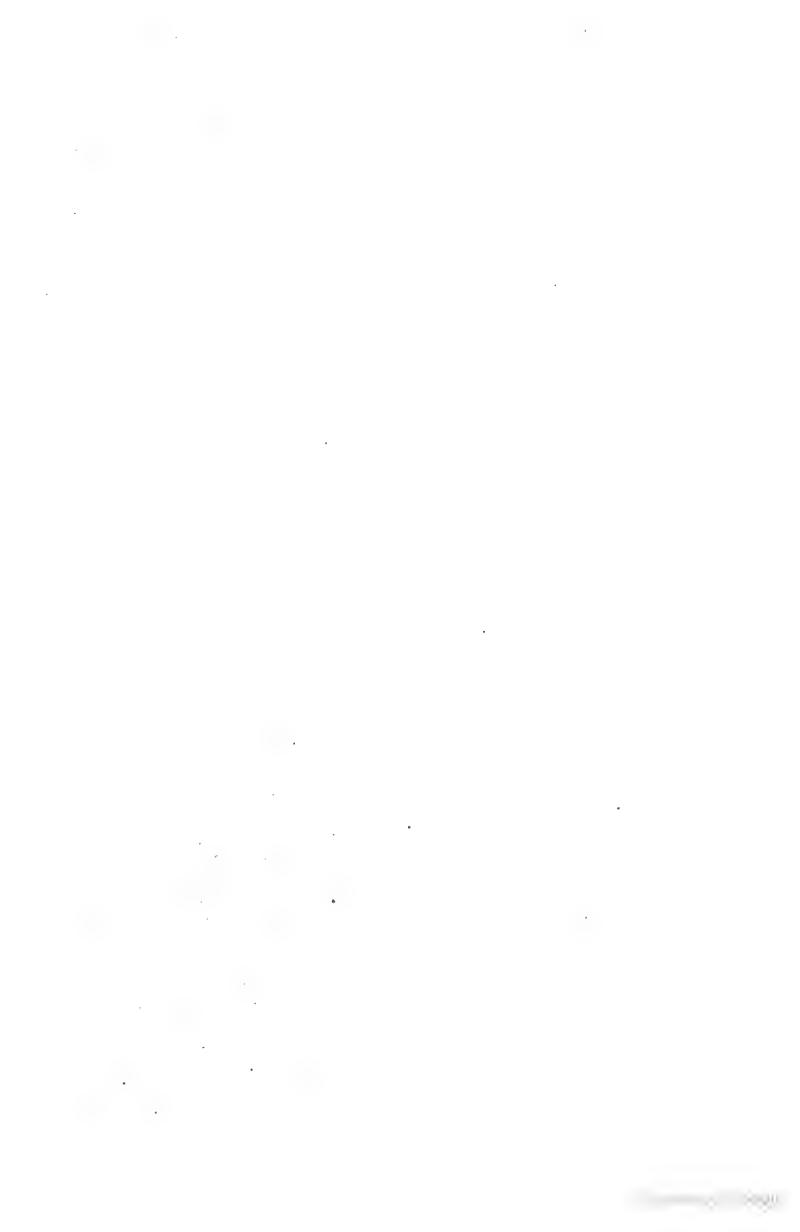

die Fabrikthätigkeit, ausgezeichnet der Sinn der Bewohner für Musik, geselliges Leben u. für Wohlthätigkeit. Die Runkelrübenzuckerfabrication von Weinrich in Carolinenthal; die Maschinenbau-Werkstätte von Thomas ebend, sind sehr beachtenswerth.

der Stadt wird Als Gründerin Libussa genannt, die um 723 den Wissehrad anlegte. 928 ward P. von Heinrich I. erobert und die Herzogin Drahomira vertrieben; 950 ward es von Otto I. gegen den widerspänstigen Boleslaw und 1041 von Heinrich III. vergeblich belagert. Ottokar II. um-gab den Hradschin mit Mauern und Gräben, aber die Stadt erhielt erst zu Ende des 14. Jahrh. nach einem grossen Brande ein stattliches, steinernes Ansehn. Es war die Zeit Carls IV. die eigentliche Blüthezeit von P., in welcher auch die Neustadt entstand. 1392 ward König Wenzel von den Bürgern gefangen gesetzt. Grossen Schaden litt P. durch die Hussiten-unruhen 1419, und zweimalige doch vergebliche Belagerungen 1420 u. 21 durch K. Sigismund. Ziska, welcher gleichfalls P. belagerte, liess sich durch Joh. Rokitzana zum Abzug bereden. Dafür erhielt P. religiöse u. städtische Freiheiten, deren Missachtung durch die kaiserliche Regierung im J. 1618 die Unruhen bewirkte, aus denen der 30jährige Krieg hervorging. 1611 war Rudolf II. in der Burg von den Böhmen gezwungen worden, die Krone zu Gunsten seines Bruders Matthias niederzulegen. 1620 fiel hier d. Schlacht am weissen Berge vor, in welcher der neugewählte Böhmenkönig Friedrich V. von der Pfalz unterlag. 1631 von den Sachsen, 1632 von Wallenstein erobert, 1648 von den Schweden wenigstens zum Theil überrumpelt (Kleinseite), blieb es in Ruhe, bis es im Erbfolgekrieg 1741 von Bayern und Franzosen besetzt u. 1742 vom Prinz Carl mit 70,000 Oestr. belagert wurde, wobei die Belagerten unter Broglio mitten durch die Oestreicher nach Eger entkamen. 1744 besetzte es Friedrich II. auf kurze Zeit, lieferte aber 1757 hier dem Prinzen Carl von Lothringen eine Schlacht, in welcher der tapfre Schwerin fiel, und Prag an 900 Häuser verlor. In neurer Zeit starb hier Scharnhorst an seinen bei

Lützen erhaltenen Wunden 1813. Die Friedenszeit hat den Wohlstand und das Aussehen der Stadt beträchtlich gehoben. Seit kurzem macht sich das slavische Element in der Bevölkerung nicht ohne Leidenschaftlichkeit geltend.

Eine kurze Zeit hatte Prag unter Carl IV. eine eigenthümliche Kunstblüthe, und unter dem Einstuss italienischer (Thomas de Mutina) und deutscher Meister (Wurmser v. Strassburg) bildete sich namentlich Theodorich von Prag. - Viel reges Kunstleben hat sich neuerdings gezeigt, die Anlage des Franzens-Quai mit dem Denkmal des Kaisers Franz I., das Denkmal Carls IV., der Ausbau des Belvedere, u. m. andre gibt dafür Zeugniss. Als einer der vorzüglichsten Förderer der Kunst gilt Graf Thun.

OFFENTL. PLÆTZE, STRASSEN.

BRÜCKEN etc.
Der grosse Ring in der Altstadt
mit einer Marien-Säule von Ferdinand III., die zum Andenken an den Abzug der Schweden errichtet worden, u. einem alten Brunnen. kleine Ring mit einem Brunnen. -Der Graben mit den schönsten Gebäuden der Stadt. - Der Rossmarkt in der Neustadt mit der Reiterstatue des heil. Wenzel, dessen Fest am 28. Sept. mit grossem Pomp u. Jubel gefeiert wird. - Der Franzensquai an der Moldau, mit einem Denkmal des Kaisers Franz I. in Brunnenform (1847 unvollendet).

Die grosse Moldaubrücke, 1790'l. und 35' br. 1358 unter Carl IV. von Peter Arleti begonnen, unter Wladislaw II: 1507 beendet, mit 16 Bogen und der Statue des h. Nepomuk von Herold in Nürnberg 1683, einem vergoldeten Crucifix u. 28 andern Heiligenstatuen. Die Thürme der Brücke dienten ehedem zur Vertheidigung, u. namentlich ward durch glückliche Besatzung des Altstädter Thurms der schwedische Ueberfall 1348 vereitelt. Bemerkenswerth sind die Reliefs an der Aussenseite. Uebergang stets zur Rechten.

Die Kettenbrücke, neuangelegt an der Schützeninsel.

u. a. ÖFFENTLICHE KIRCHEN GEBÆUDE.

A. Altstadt. Die Hauptpfarrkirche am Thein

894 von Herz. Borziwog gegründet, von der bösen Drahomira 910 zerstört, von Boleslaw I. neuerbaut, in ihrer jetzigen Gestalt von den deutschen Kaufleuten in P. hergestellt 1400, die Thürme (deren einer 1819 vom Blitz getrossen, aber wieder errichtet wor-den) von K. Podiebrad. Im Innern Gemälde von Screta; sodann Madonna mit dem Kind und Ecce homo aus der alten Prager Schule. Grabmäler von Tycho de Brahe, der von Kais. Rudolf II. berufen hier seinen astronomischen Forschungen lebte, vom Geschichtschreiber Hammerschmidt; des hussit. Bischofs August. Lucianus; eines 12jähr. Judenknaben, den sein Vater erschlug, weil er Christ hat werden wollen. — Die Restaurationen im Innern von 1846 sind sehr ungenügend. — Crucifix aus Holz von 1400. - Denkmal der ersten böhmischen Apostel Cyrill und Methodius von Em. Max. Kreuzigung Christi, Relief am Eingang. In dieser Kirche ward 1458 G. Podiebrad zum Böhmenkönig erwählt.

Die Kirche der Kreuzherren mit dem rothen Stern, die Nicolaus-, Jacobs-, Salvatorkirche etc., sämmtlich aus der Zeit

des Verfalls.

2

Das Rathhaus am grossen Ring aus dem 15. Jahrh., doch sehr verändert, mit hohem Thurm, grossem Senats-Saal und merkwürdiger italienischer Uhr von 1470. Hier sass K. Wenzel 1403 in einem tiefen Kerker gefangen; hier wurden 1483 vom Pöbel Rath und Bürgermeister zum Fenster hinausgeworfen; vor dem Rathhaus wurden 1621 nach Schlacht am weissen Berge die böhmischen Grossen, die es mit Friedrich V. gehalten, hingerichtet, dessgl. 1633 eine Anzahl Officiere und Soldaten wegen angeblicher Feigheit in der Lützner Schlacht.

Das alte Universitätsgebäude von 1713 (Carolinum). Die Anstalt ist die älteste der Art in Deutschland, gegründet 1348 von Carl IV. nach dem Muster von Paris. Die Studenten waren in 4 Nationen getheilt: in Böhmen mit Mähren und Ungarn; in Bayern mit Oestreichern, Franken u. Schwaben; in Polen mit den Russen, und in Sachsen mit Dänen u. Schweden. Eine Massregel, welche auf An-

rathen des Joh. Huss das Uebergewicht den Böhmen über die Fremden bewirkte, brachte 25,000 derselben zum Auszug, was die Veranlassung gab zur Gründung von Leipzig, Heidelberg und Krakau. Wicklefs Lehren und Bibelübersetzung kamen damals nach Prag und regten Huss und Hierony-mus v. Prag zu ihren Reformunternehmungen an. Huss war Rector der Universität, und seine Lehren hatten auch nach seinem Märtyrertode festen Boden gefunden, bis sie nach der Schlacht am weissen Berge denen der Jesuiten weichen mussten. Jetzt zählt die Universität an 3000 Studenten. - Mit ihr in Verbindung stehen die Sternwarte, der botanische Garten in der Vorstadt Smichow. das zoologische, das physikali-sche Cabinet, das chirurgische Cabinet, die Thierarznei- u. Hebammenschule und das chirurgische Institut. Ferner das Clementinum von 1633 mit Bibliothek 130,000 Bdn., 3700 Mss. (Handschrift von Huss).

Das Nationaltheater von 1781. Der Pulverthurm von K. Wla-

dislaw 1475.

Die Judenstadt, deren ursprüngliche Bewohner als die älteste israelitische Niederlassung in Europa gelten, mit einer Synagoge aus dem 12. Jahrh., einem eignen Rathhaus von 1625 und einem ausser Gebrauch gekommenen sehr malerischen Gottesacker (alte Friedhof) mit vielen alten Grabsteinen und einer Halle, in welcher die Begräbnissfeierlichkeiten abgebildet sind.

B. Neustadt.

Pfarrkirche zu S. Heinrich, unter Carl IV. 1339 crb. Die Emauskirche von 1348 mit einigen Ueberresten alter Fresken und Trophäen vom weissen Berge. Die Stephanskirche aus ders. Zeit. S. Peter und Paul dessgl. Die Adalbertskirche von 1369. S. Peter von 1233. S. Apollinaris von 1119. Die Piaristenkirche aus neuester Zeit. — Das Rossthor, das Wienerund das Wissehrader – Thor. — Das N. Rathhaus von 1806 mit einem Thurm aus dem 14. Jahrh.

C. Mleinselte. wo die böhmischen Grossen residiren, Kollowrat, Thun, Lobkowitz,

Sternberg, Ledebur, Windischgrätz, Schönborn, Kaunitz etc. Das Salmsche Palais mit Fresken von Ruben und seinen Schülern. Im Palast des Grafen Choteck ein schöner Tafelaufsatz nach der Angabe von Ruben ausgeführt von I. Max u. L. Fortner.

Die Kirchen sind nicht bemerkenswerth; in der Thomaskirche soll ein Bild (S. Thomas) von Rubens seyn. — Von Palästen ist der Wallensteins zu nennen, den er sich nach seiner ersten Verabschiedung er-Man sight darin noch Frescomalereien von mythologischen und astrologischen Gegenständen etc., das Badezimmer, den grossen Saal und das Grottenwerk im Garten, auch das Ross, das ihn aus der Lützner Schlacht getragen.

Der Pal. des Grafen Nostiz mit Gemäldesammlung. A. Dürer, Ecce homo. L. Cranach, die Ehebrecherin. Holbein, Bildnisse. Salv. Rosa, Landschaften. Cuyp, Bildnisse.

\*\*ODAS\*\* KLOSTER\*\* STRAHOF\*\* auf dem

Lorenziberg mit Bibliothek von 50,000 Bdn., Handschriften von Tycho de Brahe. Bildniss von Ziska u. ein bedeutendes Gemälde A. Dürers. Madonna mit dem Kind, von Engeln gekrönt, dazu Kais. Max, Papst, geistliche u. weltliche Fürsten etc., nebst dem eignen und Pirkheimers Bildniss 1506. Pontificale mit Miniaturen von 1376. In der Kirche, ursprünglich von 1140, um 1620 restaurirt, das Grab des h. Norbert, des Stifters vom Prämonstratenser-Orden, dem das Kloster gehört; so wie das des Feldmarschalls Pappenheim, der 1632 bei Lützen blieb. Ausser der schönen Aussicht von den Höhen des Klosters ist auch der alte Thurm nebst der Mauer zu bemerken, die die Brodmauer heisst, weil Carl IV. sie bei einer Hungersnoth von Armen aufführen liess, damit sie Lebensunterhalt gewönnen.

D. Hradschin.

Der Hradschin (böhm. steiler Hügel), das alte Schloss der Böhmenkönige und deutschen Kaiser, erbaut 1353 von Carl IV., doch im Laufe der Zeit vielfach erweitert und verändert. (Der Schlossinspector wohnt im dritten Hof.) In einem der Schlosshöfe ist ein Brunnen mit der Reiterstatue des H. Georg von Martin und Georg Clussenbach 1378. Aus derselben Zeit

stammen der schwarze u. der weisse Thurm, die zu Staatsgefängnissen dienen, und theilweis noch die Schrecken der Gefangenschaft in frühern Jahrhunderten zeigen. Dessgl. der Thurm Daliborka und die Gerichtsstube mit einem Bild des Salomonischen Urtheils. Der Huldigungssaal des K. Wladislaw von 1522, der spanische und der deutsche Saal. Unter den Burgfenstern stehen zwei kleine Denksäulen an der Stelle, wo am 23. Mai 1618 die kaiserlichen Räthe Martiniz und Slawata, und Secretär Fabricius, als sie das Edict gegen die böhmischen Freiheiten in Kraft setzen wollten, durchs Fenster geworfen wurden, ein Fall, mit welchem der verheerende 30jähr. Krieg begann. Der grösste Theil des jetzigen Gebäudes rührt von Ferdinand I. 1341 her, ist aber erst unter Maria Theresia 1756 vollendet worden. Das grosse Portal von Scamozzi um 1600. - Der Schlossgarten in französischem Geschmack.

'Die Metropolitan - oder Domкіпсне zv S. Veit, gegründet von Kön. Johann 1344 durch Math. Arras, vollendet 1385 unter Carl IV. durch Peter Arler von Gmünd; mit einem Thurm (ursprünglich 506' h.), nach der Feuersbrunst von 1341 bis auf 314' abgetragen und 1770 durch eine Kuppel im Zeitgeschmack geschlossen. Hier die grosse Sigmundsglocke von 227 Ctr., und die schöne Uhr. Diese Kirche hat bei dem Bombardement von Prag durch Friedrich II. sehr gelitten. Am Fusse des Thurmes die Hasenburgische Capelle mit Grabmä-lern. An der Südseite der Kirche das jüngste Gericht, Christus in der Glorie, 6 böhmische Heilige und die Donatoren Carl IV. und seine Gemahlin, Maria, Johannes, dazu Heilige, drunter die Seligen und die Verdammten, Mosaik von 1369. Das Innere 186' l., 98' br., 116' h., nur ein Theil des ursprünglichen Baues, Chor und Querschiff, mit 36 Säulen. Am Hochaltar S. Lucas und die Madonna von Bernh. v. Orley, die Seitenflügel von M. Coxcie, und S. Johannes und S. Veit von Thomas de Mutina. Vor diesem Altar empfangen die östreichischen Kaiser die böhmische Königskrone. - Das Mausoleum der böhmischen Könige aus Alabaster mit dem Bildnisse von 14

fürstlichen Personen, von Rudolf II. errichtet durch Al. Collin, Denkmal des Bisch. Wlaschin; der Ludmilla Thun mit ihren Söhnen 1358. Ein Veronica-Bild nahe der Sacristei, nach einem alten byzantinischen copirt von Thomas de Mutina 1368. Eine Kreuzigung aus Dürers Schule. Die Sigmundscapelle mit dem goldnen Leuchter aus dem Tempel zu Jerusalem, von Wladislaw II. 1612 aus Mailand gebracht (in seinen ältesten Theilen Arbeit des Mittelalters). S. Michaels-capelle mit Bildnissen Prager Erzbischöfe, werthvollen Jagdhörnern u. Kirchengefässen. S. Antonscapelle mit dem ältesten bekannten Bildniss des Die Sternberg-Joh. v. Nepomuk. capelle mit dem Grabe Kön. Ottokars, des Gegners von Rudolf von Habs-S. Nepomukcapelle mit dem Mausoleum des Erzb. Oczko v. Wlaschim I. und dem sitbernen Grabmal des Heiligen, angebl. 37 Ctr. schwer, von Jos. Würth 1736. Sein Tod fällt in 1381, seine Canonisation in 1729. Die Waldsteinsche Capelle u. Gruft; hier die Abbildung der Zerstörung des Doms im J. 1619. S. Wen-zelscapelle mit (übermalten) alten Wandgemälden der Prager Schule aus Carls IV. Zeit, Leben Jesu, angeblich von Wurmser und von Theodorich v. Prag, Geschichte des h. Wenzel von 1500, und Bildnisse Carls IV. u. seiner Gemahlin. Sarg des Heiligen nebst seinen Waffen. Die Ermordung des Heiligen von Luc. Cranach 1343: seine Statue aus Messing von 1332. Alter Taufstein aus Serpentin. Hier werden auch die Reichsinsignien und viele andre Reliquien ausbewahrt; der Thürring z. B., an welchen der Heilige sich festhielt, als er in Althunzlau 936 von seinem Bruder ermordet wurde. Auch liegt der Rath Martiniz hier begraben, das bekannte erste Opfer des 30jähr. Kriegs.

Nahegelegene Palæste sind die des Erzherz. von Toscana, des Fürsten Schwarzenberg, des Grafen Czernin, welcher letztere sammt seiner Marmorpracht verödet steht und in Trümmer fällt. Gegenüber steht die Loreto-Capelle, eine genaue Copie aussen und innen der berühmten in Italien, errichtet auf Kosten einer Gräfin Lobkowitz. Man zeigt eine

•

Monstranz, die mit 6666 Brillanten besetzt ist.

Das Böhmische Nationalmuseum im Sternbergischen Palast, Nr. 57 auf dem Hradschin-Platz, gegründet von den Grafen Sternberg und Kolowrat-Liebsteinsky, enthält eine Bibliothek (ein Missal mit Miniaturen von 1368; die eigenhändige Aufforderung des Joh. Huss zur theologischen Disputation, die er an das Thor des Universitätsgebäudes angeschlagen. Viele böhmische Bibeln aus dem 13. Jhrh.), Münz- und Wappensammlung, eine Sammlung von Kunst- u. Industrieproducten des Landes, Landkarten und Pläne, Zeichnungen und Abbildungen von Denkmalen, eine Urkundensammlung, Alterthümer, Naturalien (im Land gefunden, Meteorsteine, fossile Pflanzen u. Thiere, ein Mastodon und 1 Nilpferd, beide aus Prag etc.), endlich gesondert davon

die ständische Gemäldesammlung, 1400 Gemälde in 16 Sälen, vornehmlich interessant durch die aufgestellten Werke der alten böhmischen Schule: XV. 33. Madonna und das Kind, mit Carl IV. und dessen Sohn Wenzel nebst einigen Heiligen, unten Erzb. Oczko v. Wlaschim u. 4 Heilige von Theodorich von Prag 1373. — XV. 77. Tod der Maria aus der spätern Prager Schule. Legenden von H. Holbein d. Aelt, Heinrich und Kunigunde von H. Burgkmaier. Genrebild von N. Maes. Bilder von Screta.

E. Wissehrad.

Hier stand ehedem das Schloss der Böhmenherzoge, gegründet von der fabelhaften Fürstin Libussa, die ihre Geliebten vom Felsen in die Moldau stürzte (Bett der Libussa), bis ein junger böhmischer Bauer, Przmysl, ihr Magdthum u. Macht entriss, und Stammvater des blühenden Geschlechts der Czechenfürsten wurde. — Die Domkirche S. Peter und Paul, von K. Wratislaw 1068 gegründet, 1420 erneuert.

ANSTALTEN. VEREINE.

Die Universität, s.o. Die Akademit seiner Markent und in Trümber steht die Lober genaue Copie er berühmten in uf Kosten einer Man zeigt eine Die Universität, s.o. Die Akademie der schönen Künste unter der Direction von Chr. Ruben. Das polytechnische Institut. Das Taubstummen – Institut. Das Klar'sche Blindeninstitut mit dem heil. Raphael von Em. Max. Das Conservatorium für Musik. —

Das Hospital der Elisabethinerinnen. Kön. Gesellschaft der Wissenschaften, 1784 von Joseph II. be-- Oekonomische Ges. mit jährlichen Ausstellungen. Ges. patriotischer Kunstfreunde mit Ausstellungen. Verein zur Beförderung der Tonkunst (Caecilien-Verein) mit Con-Verein für Kirchenmusik. Verein zur Beförderung der Industrie mit jährlichen Ausstellungen. Gasbeleuchtungsanstalt zu Carolinenthal, mit Gasometern von 50 u. 90,000 F. und einem Reinigungsapparat 100 F. Länge.

GESELLIGES LEBEN. VOLKS-FESTE.

Das adelige Casino. Der kaufmän-Das Theater mit nische Verein. deutschen und böhmischen Vorstellungen und vorzüglicher Oper. Die Privat-Bälle im Gasth. zum Bad und im Plathe. Die Juristenbälle. Die Carnevalsbälle der Grossen. — Die Militärmusik der Wachparade. Uebrigens ist die Gastfreundschaft von Prag so berühmt als bewährt. - Ausser Fronleichnam, Allerseelen etc. wird dem h. Nepomuk zu Ehren vornehmlich das Johannisfest gefeiert vom 16.—24. Mai. Die Zahl der Wallfahrer am ersten Tage ist schon bis auf 84,000 gestiegen. Alles drängt nach der Brücke, wo die Statue des Heiligen die frommen Beter vereint. Ein Wagen kann an diesem Tage nicht über die Brücke. Die Erwartung auf ein Wunder des Heiligen belebt die Menge und dem Zweiser ist Vorsicht anzuempfehlen. Das Emausfest im Park bei Rubenetzsch, und in Podol am 1. Mai; die Kirmess am 15. Oct.

SPAZIERGÆNGE.

Die neue Allee. Die Bastionen mit entzückender Aussicht über die ganze Stadt (vornehmlich die Bruska-Bastion). Neben dem Lorenziberg ist der beste Punkt zur Aussicht auf dem Wissehrad. - Der Baumgarten u. das nahe Dorf Ofenez und die Kaisermühle mit der alten Badegrotte. Die Moldauinseln, oberhalb der Brücke, sind sehr besuchte Belustigungsörter. Die Färberinsel mit Badanstalt und Ballsaal, vornehmlich von höhern Ständen besucht. Schützeninsel oder Klein-Venedig von den untern. Die Hetz- Dampfschifffahrt 8. Abth. IIL),

Insel oder Gross-Venedig. - Das Schloss Troja mit Gemälden und französischem Park. - Das Belvedere, neu ausgebaut und mit Fresken aus der böhmischen Geschichte geschmückt von Ruben und seiner Schule. - Der Sternwald, 1/2 St. vor dem Strahöfer Thor, berühmt als Hauptquartier Friedrichs II. bei der Belagerung; Rückweg durch das Thal von Scharka. Das Kuchelbad. Die Wimmerschen Anlagen. Die Dörfer Podol, Nüssel und Wrschowitz mit gutem Bier. - Vor dem Augetzter Thordie Villa des Fürsten Kinsky. Der Park des Grafen Clam-Gallas bei Cossritz (Eintrittskarten erhält man im Palais). In dem tiefgelegnen Hof Bertramka schrieb Mozart seine Don-Juan-Ouvertüre. — Der weisse Berg, das Schlachtfeld von 1620. Der Ziskaberg mit dem Militärkirchhof, wo Schwerin liegt.

UMGEGEND: Schloss Carlstein, 3 M., von Carl IV. 1348 erb. durch Math. v. Arras auf einem Jaspisfelsen, seit 1837 restaurirt; hier die Kirche zum h. Kreuz, reich mit böhmischen Edelsteinen und den Bildnissen von 130 Heiligen von Theodorich von Prag bemalt. Dazu biblische Darstellungen von Wurmser und Kunze. — Die untere Kirche Mariä – Himmelfahrt, Carl IV, wie er seinem Sohne Wenzel das Kreuz, und Sigismund einen Ring gibt, von denselben Malern. In der Capelle der Heil. Katharina, Madonna mit dem Kind, davor Kaiser und Kaiserin, Kind, davor Kaiser und von denselben Malern. Alle Malereien, mit Ausnahme der letztern, übermalt.

S. Iwan, zwischen Carlstein und Prag in einem reizenden Thale.

Weltruss, mit dem Park des Gr. Chotek 11/2 Stunden.

Liboch, 8St., wo H. Veith ein Denkmal böhmischer Geschichte errichtet, eine maurische Halle nach dem Entwurf von W. Gail mit den Erzstatuen von Huss, Ziska, Ottokar, Libussa, Przmysl, Kön. Eilsabeth, Bischof E. von Bardewitz u. a. von L. v. Schwanthaler und F. Miller.

Pressburg (Goldne Sonne. Goldne Krone. Schwarzer Adler. Drei Reichspalatin. Bäume. grune

schön gebaute ungarische Stadt in anmuthiger Gegend am 1. Ufer der Donau, mit 35,000 nach der Mehrzahl deutschen Ew. (1/3 Protest., 5000 Juden), einer Schiffbrücke, Weinbau (S. Georger Ausbruch), vielem Han-del, mehren Fabriken in Tabak, Leder Hier residirt der Erzbischof von Gran, Primas von Ungarn, hier versammeln sich Ungarns Stände zum Landtag; hier werden Ungarns Könige gekrönt. — P. (Posony) das Posonium der Römer gehörte zu dem Mahranischen Reiche, das die Magyaren zerstörten; die Burggrafen von P. zum deutschen Reiche. Nach der Zerstörung Ofens durch die Türken ward die Residenz der Könige hieher verlegt. 1741 war hier der berühmte Reichstag auf welchem die Kaiserin Maria Theresia die ungarischen Magnaten für ihren Schutz entstammte (»Moriamur pro rege nostro Maria Theresia!«). 25 Dec. 1805 Friede zwischen Oestreich und Frankreich nach der Schlacht Austerlitz. 1809 Eroberung der Stadt nach hestigem Bombardement durch die Franzosen. Der jetzige Kaiser Ferdinand ward noch bei Lebzeiten seines Vaters hier zum König der Ungarn gekrönt. P. ist die Vaterstadt des Musikers J. N. Hummel 1778 † 1837. ÖFFENTLICHE GEBÆUDE.

Die Kathedrale, Krönungskirche von 1051. Zur Krönung wird die Krone von Ofen in feierlichem Zuge hieher gebracht und 3 Tage lang ausgestellt. Der König muss nach vollendeter Krönung den Königsberg, (einen aufgewosenen Hügel bei der Wassercaserne an der Donau) hinaufreiten und das Schwert des heil. Stephan nach allen 4 Weltgegenden schwingen. - Das Schloss ist 1811 abgebrannt und wird nur wegen der schönen Aussicht aus der Ruine besucht. - Im Landhaus in der Michaelisstr. werden die Landtagsversammlungen (die ältesten in Europa) gehalten. Die Abgeordneten er-scheinen bewaffnet, die Verhandlungen werden seit 1835 in ungarischer Sprache geführt, während sonst lateinisch gesprochen wurde.

Das Rathhaus ist aus dem 14.

Jahrh.

Das gesellige Leben in P. ist

im Casino ausgewählte Gesellschaft. Musikverein. - Spaziergänge in den erzbischöfl. Garten; in die Au, wo sich die schöne Welt in den Sommerabenden einfindet. Die Arena, ein Tag-Theater. Das Eisenbrünnel am Fuss des Gemsenberges.

**Pyrmont** (Das fürstliche Gasthaus mit 200 Zimmern. Stadt Bremen. Nottings-Hôtel. Adler. Krone mit table d'hôte. - Neues Ball- und Versammlungshaus. Neues Kaffeehaus mit Wohnung), fürstlich Waldecksche gut gebaute Stadt und sehr besuchter Badeort an der Emmer, hohen Bergen eingeschlossen, 2500 Ew. und 12 sehr berühmten Heilquellen, die bereits Carl d. Gr. benutzte. 1556 hatten sich 10,000 Badgäste zugleieh eingefunden, für welche, da es an Wohnungen gebrach, ein Feldlager aufgeschlagen werden musste. Friedrich d. Gr. hat P. öfters besucht. Brunnen und Bad werden hauptsächlich bei Hypochondrie, Hysterie, und bei weiblichen Krankheiten, Unfruchtbarkeit, Magenkrampf, Schwind-Bleich - u. Schleimsucht, Skrofeln, Nierenkrankheiten, Rheumatismus, chronischen Nervenleiden und Schwäche, nicht aber bei Blutandrang und Unreinigkeit der Säfte gebraucht. Der Augenbrun-nen ist eine besonders heilsame Auch Gesunde trinken den Ouelle. Brunnen mit gutem Erfolg. Gegen 350,000 Krüge werden jährlich versendet.

Das fürstliche Schloss nebst Garten und Allee die zum Gesundbrunnen führt. Die Arminiusschlacht, Gemälde von Tischbein. — Der Fürst wohnt während der Badezeit hier.

Das Curhaus; das neue Badehaus; der grosse Altan von Dalwig 1815; das Badehaus für die Stahlbäder bei den Salinen von 1809. - Die Hofapotheke mit einer Mineraliensammlung.

Das gesellige Leben in P. wird sehr gerühmt; im Theater spielt die Bremer Truppe; es fehlt nicht

an Musik und Tanz.

SPAZIERGÆNGE in den grossen-Alleen; der Königsberg, (sonst Oestberg, der Trinkplatz Friedrichs II.); Hunenburg; Friedensthal; sehr gerühmt. Das Theater ist gut; | Schellenbergmitden Trümmern von

Schell-Pyrmont, Sorgenfrei, Holzhausen mit guten Forellen, Hombornmühle, Salinengasthof, die Arminiusburg Denkmal des Germanicus. Die Egstersteine, bei Horn S. Rr. 32. a. Schobber mit ber. Pflanzengarten; Schieder, guter Mittagtisch. Romberg mit schöner Aussicht. — Badeörter Driburg und Meinberg. Das Städtchen Lügde. Die Gasgrotte oder Dunsthöhle, ähnlich der Hundsgrotte bei Neapel, seit 1820 mit einem Amphitheater versehen; das kohlens. Gas bildet eine mehre Fuss hohe tödtliche Schicht.

Quedlinburg (Buntes Lamm. Deutsches Haus. Bär, am Markt, mit Bädern), preuss. Stadt, am NO. Ende des Harzes an der Bode in malerischer Lage von schöner alterthümlicher Bauart mit 13,500 Ew. (Prot. und 150 Juden) 1650 H. 7Kirchen, 4 Vorstädten etc. einer Maschinenfabrik einigen andern Fabriken in Oel, Essig, Siegellack etc. vorzüglicher Gartencultur und vielem Vieh - und Getreidehandel. - Qu. ist um 925 von Heinrich I. dem Finkler gegründet, und noch zeigt man in der Vorstadt Westendorf die Stelle seines Vogelherdes; cs blieb kaiser-liche Pfalz für ihn, seine Gemahlin Mathilde, Otto I., Otto III., Heinrich IV., von dem viele Wartthürme der Umgegend, und Heinrich V.; gehörte zum Hansabunde, war reichsunmittelbares Frauenstift u. erlebte in seinen Mauern 2 Kirchenversammlungen, 1000 und 1085, wo der Bann über Heinrich IV. bestätigt wurde. 1539 trat es der Reformation bei. 1802 kam es an Preussen, 1807 an Westfalen, 1814 wieder an Preussen. Qu. ist Geburtsort von Klopstock 1724 + 1803.

Die vormalige Abtei oder das Schloss mit der Stiftskirche auf hohem Fels in der Vorstadt Westendorf, 936 von Heinrich I. und Mathilde seiner Gemahlin gegründet, 997 von der Aebtissin erweitert und erneuert, nach einem Brande 1070 wiedererbaut 1129, mit einem neuen Chor versehen 1320. Von allen Zeiten sind an diesem Bau noch Spuren. Die Unterkirche oder der »alte Münster« enthält die Denkmale der Park mit Klopstocks Denkmal.

ältesten Periode: den Altar aus Heinrichs I. Zeit, die Gräber Heinrichs † 936 und seiner Gemahlin 968 und ihrer Enkelin Mathilde, † 999. Die bereits in ihrem 18. Jahre zur Aebtissin ernannt, später in die deutschen Reichsangelegenheiten mächtig eingegriffen. Reste von Wandgemälden aus dem 12. Jahrh. Die Marter-Die Busscapelle des gekammer. fangenen Bischofs Bernhard von Halberstadt. - Die Oberkirch eist durch die Emporen und Restaurationen sehr entstellt. Grabdenkmal der Aebtissin Agnes † 1203. In dem s. g. Zitter sind Reliquien und Kostbarkeiten aufbewahrt: Der Weinkrug von der Hochzeit zu Cana, Pergamenthandschristen mit Miniaturen und reichen Elfenbeinschnitzwerken Nr. 65. aus dem 10. Jahrh., der Deckel aus spätrer Zeit. Nr. 66. v. J. 1000, Deckel von 1190 circa. Nr. 67. aus dem 15. Jahrh. Der Reliquienkasten Heinrichs I. Nr. 6. mit Elfenbein-Reliefs aus dem Leben Christi aus dem 10. Jahrh. (die Apostel aus spätrer Zeit, dessgl. die in Silber getriebnen Bilder). Der fälschl. s. g. Reliquienkasten Otto's I. Nr. 7. aus dem Schluss des 12. Jahrh.; ein andrer von Holz aus ders. Zeit. Der Bartkamm Heinrichs I. Der Bi-schofstab der Aebtissin Mathilde, aus dem 10. Jahrh. Einige sehr alte Fläschchen mit Reliquien (Tropfen Milch der Mutter Gottes etc.), Teppiche mit bildlichen Darstellungen, Vermählung des Mercurius mit der Philologia, in Austrag der Aebtissin Agnes ausgeführt um 1200. Kreuze, Monstranzen u. Reliquiarien des 14. und 15. Jahrh. Die Bibel Luthers. — In der Gruft mehre unverweste Leichname. u. a. der der Gräfin Aurora von Königsmark, der Geliebten des Kurf. August von Sachsen † 1728. – Aussen schöne Aussicht. Cf. Beschreibung und Geschichte der Schlosskirche zu Qu. von Ranke und **Kugler** 1838.

Das RATHHAUS mit dem eichnen Kasten, in welchem der Raubgraf Alb. von Reinstein 1336 — 38 ge-fangen sass. Die Glieder der Ver-schwornen gegen Otto I. 942. Ein Ms. des Sachsenspiegels.

Umgegend: S. Harz. Brühl, ein

Regensburg (Engel. Kreuz. 3 Helme. - Dampfschifffahrt. S. Abth. III.), bayrische Kreishauptstadt am rechten Ufer der Donau und Einsluss des Regen, in einer wohlangebauten, reizenden Gegend, von alterthümlicher Bauart, mit engen winkligen Strassen, einer breiten steinernen Brücke über die Donau, Sitz der Regierung, eines Bischofs, mit 23,000 Ew. (1/8 Prot., 200 Jud.), 1700 H., Fabriken in Runkelrübenzucker, Bleistiften, Carmelitergeist, Schiessgewehren (Kuchenreuter), Porcellan etc., einigem Handel und Schifffahrt; Mauern mit Thürmen u. ausgefüllten Gräben, den Ueberresten

ehemaliger Befestigung.

R. (Regina. Norica. Radaspona. Reganespurc), bereits unter Tiberius ein fester Ort, und im 5. Jahrh. durch S. Severin zum Christenthum bekehrt. ward im 6. Jahrh. die Hauptstadt bayrischer (agilolfingischer) Herzöge, und durch Theodo II. Sitz eines Bisthums 642, im 8. aber, nach Tassilo's Sturz, Eigenthum der fränkischen Könige. Carl d. Gr. hielt sich 2 Jahre hier auf, mit der Absicht, einen Donau-Main-Canal von hier aus anzulegen. Später war R. abwechselnd Residenz deutscher Kaiser und bavrischer Herzöge, und stand in hohem Ruhme literarischer Bildung. (Es hiess AthenaeII.) 1152 verheerte ein Brand die ganze Stadt. Nach dem Sturze Heinrichs des Löwen ward R. freie Reichsstadt 1180, ') und errang grosse Bedeutung als Handelsniederlage für den Verkehr mit dem Orient, so dass während der Kreuzzüge sogar die R. Schiffer europäischen Ruf genossen, was mit dem neuen Handelsweg um das Cap sein Ende erreichte. Bayern hatte den Zoll, den Blutbann u. and. Rechte über R. behalten, und lag desshalb häufig mit der Stadt und selber mit dem Kaiser in Fehde, gegen den es 1492 fast alle Rechte verlor. 1504 siegten hier die Bayern über die Pfälzer, verloren aber fast den Kaiser Maximilian, der auf ihrer Seite focht. 1541 Colloquium zwischen Melanchthon, Bucer, Pistorius einer-, Joh. und Jul. Pflugk anderseits, worauf

das R.-Interim folgte. 1342 wurde die Reformation eingeführt. 1630 war hier der Fürstentag, auf dem Wallenstein entlassen wurde. 1632 ward es von Horn belagert, 1633 durch Bernhard von Weimar eingenom-men, 1634 vom kaiserlichen u. bayrischen Heer, 1641 von Banner be-schossen, 1663 wurden die Reichstage hieher verlegt und R. ward dadurch Hauptstadt des deutschen Reichs. Auch hatten ausser dem Stadtrath der freien Reichsstadt noch 4 Reichsstände ihren Sitz hier: der Bischof von R., der Abt von St. Emmeran und die beiden Aebtissinnen von Oberund Niedermünster. 1703 ward es vom Kurfürsten von Bayern erobert, aber nach der Schlacht bei Höchstädt 1704 geräumt. 1756 ward hief vom Reichstag der Reichsexecutionskrieg gegen Friedrich II. beschlossen. 1800 brandschatzte Napoleon die Stadt um 100,000 fl., gab sie 1806 durch Reichs-Deputations-Recess dem Kurfürsten Erzkanzler Fürsten v. Dalberg als Entschädigung für Mainz, und 1810, als ihm dafür Frankfurt überwiesen ward, dem Könige von Bayern. Am 19. und 23. April 1809 Schlacht von R. (Abensberg, Eckmühl u. R.), wobei die Stadt vielen Schaden litt. R. ist die Vaterstadt des gekrönten Dichters G. Greflinger (Seladon) + 1677.

ÖFFENTL. PLÆTZE. STRASSEN.

GEBÆUDE.

Der Haidplatz mit dem Brunnen der Gerechtigkeit von 1655. Die Gesandtengasse. Die Maximiliansstrasse. Der Graben mit dem Denkmal Dalbergs, des Fürsten von Thurn und Taxis, Keplers (vor dem Petersthor), welcher letztre in R. gestorben 1630 und auf dem nahen protestantischen Kirchhofe begraben ist. (Büste von Doll; Relief von Dannecker.) einzelnen Häusern wird man noch die Wappen der ehemaligen Reichsdeputirten, an andern Streitthürme aus alter Zeit wahrnehmen, z. B. den goldnen Thurm in der Wallerstr., den Thurm beim Kreuz am Haidplatze, der Herberge K. Carls V., der hier mit der schönen Plombergerin der Liebe pslog u. den Don Juan d'Austria zeugte; der Thurm zum Go-liath etc. Die Donaubrücke, \*) N. A. hat Friedrich Barb. nur die Privilegien der Stadt erweitert und R. liath etc. Die Donaubrücke, war schon seit Tassilo's Sturz reichsfrei. 1135-46 von Herz. Heinrich d. Stol-

zen und den Bürgern der Stadt er-

<sup>o</sup>Der Dom, 1275 durch Andr. Egl unter Bischof Leo Dundorfer gegründet und dem h. Petrus geweiht; Facade und Thürme von Heinr. Zehntner, Heinr. Durnstetter, Friedrich Speis, Thomas Morizer von 1380-Eingestellt wurde der Bau 1486. Die schönste Ansicht 1634. Aeussern hat man auf dem Markt, der Facade gegenüber; doch versäume man auch die Ansicht des Chors nicht, so wie die der Seitenthüren. Das Hauptportal besteht aus 2 durch einen Pfeiler getrennten Thüröffnungen, in deren Laibung viele, jedoch unbedeutende Statuen stehen, und gewinnt durch einen reichen Vorbau ein eigenthümliches Aussehen. Alle Ornamente streng u. schön, die Sculpturen ziemlich werthlos. Das Innere ist 390' lang, 120' breit, ohne vor-springendes Querschiff, hat aber einen erhöhten Chor. Die Gewölbe des Schiffs werden von 12 Bündelpseilern von 7' Dm. und 60' H. getragen. Das Mittelschiff ist 120' h. Ueberall bieten sich, namentlich in den Seitenschiffen herrliche Perspectiven. Von grosser Schönheit sind die einzelnen alten Altäre im Schiff, der Brunnen aus dem 13. Jahrh. u. die Glasmalereien, davon ein grosser Theil in neuester Zeit im Auftrag des Kön. Ludwig von Bayern nach den Cartons von Schorn u. Ruben theils in München theils in Nürnberg ausgeführt worden. - An der Westseite sieht man in einer Höhlung der Mauer eine grinzende Harpyiengestalt, unbedenklich ein Bildhauerscherz aus alter Zeit, damit man unsaubre oder schläfrige Kirchgänger zu schrecken gesucht. Grabmäler von Margarethe Tucher, von P. Vischer, vom Fürsten Dalberg von Canova; der Bischöfe Sailer und Wittmann von Conr. Eberhard. Im Kreuzgang, zu dem man sich durch den Küster führen lassen muss, viele denkwürdige alte Grabmäler, auch viele römische Alterthümer, die in der Umgegend ausgegraben worden; eine alte im griech. Kreuz aufgeführte (auch von aussen sehr beachtenswerthe) Capelle, die man für ein Baptisterium hält, die aber gewiss (wenigstens später) als Grabcapelle, vielleicht selbst als Grust Mittelschiff, gegründet von schotti-

gedient; endlich der alte Dom, aus der Zeit der ersten Bischöfe, mit dem ursprünglichen Altar, und in ganz eigenthümlich einsacher Bauart. Oben vom Dom herrliche Aussicht.

Die alte Pfarr S. Ulrich neben dem Dom aus dem 13. Jahrh. mit einer alten Empor und eigenthümlicher Verbindung ältrer und neuerer architektonischer Formen. Im Friedhofe daneben die zierliche Säule zum

ewigen Licht.

OS. EMMERAN, gegründet um 660 von Herz. Theodo über dem Grabe des h. Emmeran, den er hatte ermorden lassen, weil seine Tochter ihn fälschlich angeklagt, er habe sie geschwächt, während sie doch ihre Gunst einem Gaurichters-Sohn Sigward geschenkt. Das dazu gehörige Kloster ward Benedictinern eingeräumt und war lange Zeit der Sitz frommer und gelehrter Bildung. Im Vorhof Reste alter Wandmalereien; in der Vorhalle ein Christus in tr. von 1100, mehre Grabsteine; z. B. des Geschichtschreibers Joh. Turmayr von Abensberg (Aventinus) † 1334; der Steinsitz, auf welchem Kais. Heinrich II., der in der Nähe der Stadt residirte, der Eröffnung der Kirche entgegenzuwarten pflegte. — Im In-nern, das 1642—1731 ganz erneuert worden, ist die Krypta, als Rest des ältesten Baues wichtig; sodann die Grabmäler des Kön. Arnulph + 899; Ludwigs des Kindes † 911; des Bischofs Tuto † 890; Herz. Arnold d. Bösen † 987; Herz. Heinrich des Frommen † 955; des Grafen Warmund v. Wasserburg † 1010; der Kaiserin Hemma, Gemahlin Ludwigs des Deutschen, u. der Sarkenbag Hein des Deutschen, u. der Sarkophag Heinrichs II., welcher aber noch, wie sich aus der nicht ausgeschriebenen Jahrzahl ergibt, bei Lebzeiten des Kaisers (und mit dessen Bildnissstatue) angefertigt worden. Die Sculpturen dieser Grabmäler sind zum Theil von hohem Kunstwerth. — Die Reliquien der HH. Emmeran, Wolfgang und Dionys. - In der Sacristei die Inful, das Messgewand und der Hirtenstab des h. Wolfgang. - Die Ramboldsgruft.

Das Schottenkloster zu S. Ja-COB UND S. GERTRUD, eine dreischiffige Basilica mit nicht überwölbtem schen Benedictinern 1109-1120; 1200 theilweis neuerbaut, und noch von Schotten bewohnt. Die Sage von einem Bau Carls d. Gr. an dieser Stelle ist ungegründet. Sehr interessant ist der Haupteingang an der Südseite mit seinen rohen, wunderlichen und räthselhaften Figuren, unter denen man mehrmals Christus erkennt, dann Löwen und Löwinnen, Drachen und andere Bestien, die theils sich gegenseitig, theils Menschen, einmal auch eine Kugel verschlingen, vielleicht zur Andeutung des allgemeinen Unterganges der Welt und aller Creatur, aus dem allein Christus rettet. Auch das Portal nach dem Klostergang u. dieser selbst ist sehenswerth. — Grab-stein Heinrichs v. Alberg. — Die Stiftsbibliothek mit 16,000 Bdn. und reich an seltner englischer Literatur; auch an Mss. (der Bremer Evangelien-Codex von 863, ein Brevier von 1080, mit Fragmenten in galischer Sprache, ein dergl. Psalter etc.), auch viele Briefe von den Gliedern des kön. Hauses Stuart.

Obermünster mit einem einzelnen Thurm, darin eine Glocke, an-geblich ein Geschenk Hemma's, der Gemahlin Ludwigs d. D. 831. Viele Gemahlin Ludwigs d. D. 831. Grahdenkmäler. Jetzt ist das bisch. Clericalseminar hier. - Niedermünster aus dem 10. Jahrh., jetzt Sitz

der bisch. Curie.

Die alte Capelle, angeblich auf dem Fundament eines rom. Tempels, von S. Rupert im 7. Jahrh. gegründet. Messgewänder in der Sacristei, verfertigt aus dem Brautkleid der h. Kunigunde. Taufstein, aus welchem der Herz. Theodo getauft worden. - Die Kirche S. Johann von 1129. -Die Carmelitenkirche, seit 1838 diesem Orden zurückgegeben. — Das Clarissinnenkloster, gleichfalls wieder von Nonnen bewohnt, ebenso die Deutsch-Ordens-Comthurei (jetzt Spital) nebst Kirche von Elisabethi-nerinnen. — Die Minoritenkirche aus dem 13. und 14. Jahrh., jetzt Mauthhalle. — Die 4 protest. Kirchen bieten nichts Bemerkenswerthes dar.

ODie Residenz des Fürsten Thurn TAXIS, ehedem Reichssift S. Emmeran, mit dem hergestellten alten Kreuzgang und der von Reim erbauten Fürstengruft und Grabcapelle, in welcher Danneckers Christus und alterthümer.

schöne Glassenster von J. Sauter-An der Reitbahn von Metivier Reliefs von Schwanthaler. Samm-

lung neuerer Gemälde.

Das RATHHAUS, zum Theil aus dem 15. Jahrh., mit dem Reichssaal, in welchem der Armstuhl des Kaisers ausbewahrt wird zum Andenken an die Reichstage, die von 1663-1806 hier gehalten worden; dem Fürsten-saal mit gewirkten Teppichen aus dem 15. Jhrh.; dem reichsstädtischen Saal mit einer Modellsammlung. Gefängnisse und Folterkammern nebst den Instrumenten, welche uns Kinder des 19. Jahrh. gelegentlich an die gepriesene gute und fromme Zeit des Mittelalters erinnern mögen. Im neuen Rathhaus eine Rathsversammlung, Gemälde von Altdorfer. Der Herzogshof, die ehemalige

Residenz der bayrischen Herzöge; der Bischofshof, wo Bischöfe u. Kai-

ser residirten.

Das Dollingerhaus aus dem 10. Jahrh., der Dollingersaal darin aus dem 13.; die Sculpturen von 1352 gelten dem Andenken an einen der frühesten Besitzer des Hauses, Hans Dollinger, der in Gegenwart Kaiser Heinrichs I. einen prahlerischen, aber in der That unmässig starken unga-rischen Ritter Krako im Zweikampf niedergestreckt.

Der Römling, ein altes Kaufhaus. Das Haus zum Heuwinkel mit der ehemal. Andreascapelle. - Der Staufer hof (jetzt Gasth. zum grünen Kranz) mit einer auf die Einführung der Reformation bezüglichen Inschrift. Das Wagnerische Haus, sehr alt, mit der Erhardsklause.

Die Stadtbibliothek mit 60,000 Bdn. Weltkarte des Lercharius von 1426, deutschen Mss. aus dem 15. Jahrh. etc.

Die Sammlung des historischen VEREINS in der alten Dompropstei, mit Gemälden u. a. Kunstdenkmalen, Büchern etc. 1. Saal. Bildniss Kep-Altarwerk von A. Altdorfer. Geognostische Sammlung. 2. Siegelabdrücke etc. 3. Altdeutsche u. a. Gemälde, Kupferstiche und Handzeichnungen. 4. Römische Alterthümer, Schieferplatte mit Inschriften. Statuette eines Merkur, Gefässe und Geräthschaften, Münzen. 5. Mittel-

Die Kunstsammlung des H. Kränner mit altdeutschen Gemälden.

VEREINE. GESELLSCHAFTEN. Der historische Verein, s. e. edirt eine Quartalschrift. Sein Forschungsgebiet erstreckt sich über römische und germanische Alterthümer, und über das Mittelalterthum von Regensburg und der Oberpfalz. Die botanische Gesellschaft hat einen Garten und gibt eine Zeitung heraus. Gesellschaft zur Beförderung der Seidenzucht.

Harmonie. Ressource. Frohsinn.

SPAZIERGÆNGE. UMGEBUNG. Die Anlagen um die Stadt.

Der Zwinger auf der Stadtmauer an der Donau. Nieder-Winzer an der Donau. Zügelsdorf. Dreifaltigkeitsberg mit schöner Aussicht. Prüfening, 1 St., mit einem Schloss, ehedem Kloster von 1114.

WALHALLA, das von K. Ludwig von Bayern durch Leo v. Klenze dem deutschen Nationalruhme in altdorischem Baustyl erbaute Denkmal bei Donaustauf 2 St. entfernt am 1. Donauufer. Den Plan hat der König als Kronprinz 1807 gefasst, für den Fall, dass Deutschland seine Ketten bräche und sich befreite. Die Ausführung ward dem o. gen. Architekten 1821 übertragen, und am 18. Oct. 1830 ward der Grundstein gelegt; das vollendete Gebäude wurde eröffnet am 18. Oct. 1842. — Der Bau 428 1., 286' br. und 200 h., steht 304 über dem Donauspiegel. Es ist ein Peripteros octastylos mit 17 Säulen an jeder Lang-, und 8 an jeder Schmalseite. Der Giebelschmuck der Südseite aus freien Marmorfiguren stellt Germania vor, wie ihr von den einzelnen deutschen Volksstämmen die wiedereroberten Festungen zugeführt werden; Composition von Rauch, Ausführung von Schwanthaler. Der Giebelschmuck der Nordseite die Arminiusschlacht von Schwanthaler. Das Innere 142' l. u. 42 br., im jonischen Styl geschmückt, mit einer aus Eisen construirten offenen Dachrüstung. Den Fries bildet ein grosses Marmorrelief von Wagner in Rom, die Völkerwanderung; unten stehen zwischen 6 Victorien von Rauch und Candelabern von E. Meyer auf Postamenten 200 Marmorbüsten sches u. Petrefactencabinet; astronomi-

grosser und berühmter Deutscher. Vgl. Walhallas Genossen von K. Ludwig von Bayern.

Reichenau eine Insel in dem Untersee, dem N.W. von Constanz gelegnen Theil des Bodensees, mit gutem Weinbau, 1400 Ew. in 4 Orten: Ober -, Nieder -, Unter - und Bei letzterm die Abtei Mittelzell. Reichenau von 724, die unter den Carolingern zur reichsten u. mächtigsten Stiftung im Lande erwuchs, aber schon im 12. Jahrh., ganz herabge-kommen war, bis sie die Bischöfe von Constanz um 1540 verschlangen. Der Münster von 816 ist 3mal zerstört worden; doch sind noch alte Theile vorhanden, auch Kunstwerke aus dem 13. Jahrh. dessgl. allerhand Denkwürdigkeiten u. Reliquien, als z. B. ein Krug von der Hochzeit zu Cana, ein Zahn des h. Marcus etc.

In Niederzell ist eine Kirche aus dem 12. Jahrh. u. das Schloss Bürglin.

In Oberzell ist eine sehr schöne Kirche aus dem 12. Jahrh. mit vorzüglicher Krypta; dabei die Ruinen von Schloss Schopfeln.

Reutlingen (Krone. Kronprinz. Ochs. Adler.), ehedem freie Reichsstadt mit Mauern und Gräben, 11,200 Ew. und sonst berüchtigt als Hauptsitz des Nachdrucks. Bedeutendes Schwefelbad.

Marienkirche v. 1307. In einer Nebencapelle gleichzeitige Wandgemälde, die Legende der h. Katharina etc. Der Tausstein u. das h. Grab, Sculpturen aus dem 15. Jahrh.

UMGEGEND: die hohe Achalm 1/2 St. 2158' mit Burgruinen, herrlicher Aussicht und ausgezeichneter Schäferei.

In Pfullingen (im Hirsch) findet man Führer u. Fackeln zur berühm-ONEBELHOHLE, die immer am ten Pfingstmontag beleuchtet wird.

Das Felsenthal von Urseinberg. ODIE Burg LICHTENSTEIN 3/4 St. auf einem 800' hohen Felsen über dem Dorfe Honau, ganz im Styl des 15. Jahrh. nach den Angaben des Burgherrn, des Grafen Wilhelm von Württemberg erbaut. Sammlung werthvoller Gemälde der altschwäbischen Schule; Bibliothek; geognostische Instrumente; merkwürdige Todtenmasken; überaus herrliche Aussicht vom Thurm nach den Schweizer und Tiroler Alpen; Denkmal Wilh. Hauffs.

Rhein\*) Rhenus, nach der Donau der grösste deutsche Strom, entspringt auf dem S. Gotthard in der Schweiz mit drei Quellen (Vorder-, Mittel- und Hinterrhein), davon der Vorderrhein ein wildes Felsenthal (via mala) herabströmt, geht durch den Bodensee, bildet bei Schaffhausen (Laufen) einen grossen Wasserfall, wendet sich, nachdem er fast alle Wasserschätze der Schweiz aufgenommen, bei Basel nordwärts, fliesst durch Baden, an dem Elsass und Rheinbayern vorüber, durch Hessen-Darmstadt, Nassau und Prenssen nach den Niederlanden, wo er sich in mehre Arme zertheilt, deren einige versanden, andere aber unter dem Namen Yssel, Leek und Waal in die Nord- und Zuydersee fliessen. Der Ursprung des Rheins liegt 7240' über dem Meere; bei Basel liegt sein Wasserspiegel nur noch 752', bei Strassburg 424', bei Mainz 256', bei Coblenz 180', bei Cöln 104' und bei Arnheim 30' über dem Meer. Seine Breite beträgt bei Strassburg 1100'. unterhalb Mainz 2500', bei Coblenz 1200', bei Coln 1300', bei Düsseldorf 1200' und beim Aussluss ungefähr 5 Stunden. Seine grösste Tiese hat er bei Düsseldorf 31'. Von Basel bis Mainz nennt man ihn Ober-Rhein. von da bis Coblenz Mittel-Rhein und weiter hinab Nieder-Rhein. Schon unterhalb Chur und Graubündten wird er für kleine Fahrzeuge schiffbar: doch fängt die eigentliche Fahrbarkeit nach dem letzten Fall bei Rheinfelden an. Von Strassburg an können Schiffe mit einer Ladung bis 2300 Ctr., von Mainz bis 4000, von Cöln bis 6000 und 10,000 Ctr. tragen. Von ieher war die Rheinschifffahrt durch eine Menge Zölle an die Uferstaaten beschwert: selbst der Beschluss des Wiener Congresses über freie Rheinschifffahrt wurde von Holland unausführbar gemacht, bis es nach der belgischen Revolution 1831 sich zur Nachgiebigkeit bequemte. Haupthandel zu Berg: Colonialwaaren; zu Thal: Holz (es gibt Flösse von 7-900' L. und 70' Br. darauf 3-900 Menschen), Getreide, Wein, Obst, Schiefer, Mühlsteine. - Dampfschiffe befahren den Rhein bis Strassburg. Der Rhein führt Gold, an Fischen besonders Lachse, Störe, Neunaugen, Hechte, Karpfen, im Frühling die Maisische etc. Der Weinbau soll schon von den Römern hieher verlegt, von Carl d. Gr. befördert worden seyn und dankt sodann den Klöstern seine Hauptpflege. Die grössten Weinbesitzungen haben jetzt nach dem Herzog von Nassau und dem Fürsten von Metternich die Grafen Ingelheim, Schönborn, Bassenheim, Greifenklau, Degenfeld, Elz etc. Der grösste Weinberg ist der zu Rüdesheim von 400 Morgen. Hauptweinjahre seit 1800 sind 1811, 22, 25, 26, 27, 31, 34, 42 und 46. Die besten Weine wachsen im Rheingau, d. i. von Walluf bis Lorch (incl. Hochheim), in Johannisberg, Steinberg, Rüdesheim (Berg, Hinterhaus), Markobrunn, Hochheim-Domdechanei, Himmel und Hölle, Gräfenberg, Geisenheim-Rothen-

<sup>\*)</sup> Vergl. topographisches Rheinpanorama von Schaffbausen bis zur Nordsee von E. Duller. 1846.

Assmannshausen liefert den besten deutschen Rothwein. berg. bayern sind der Ruppertsberger, Deidesheimer und Forster, in Rheinhessen der Scharlachberger, Niersteiner und die Liebfrauenmilch, in Rheinpreussen der Baccharacher, Steeger, Ober-Wesler und Kreuzberger (rothe) die besten Sorten. Moussirende Weine bereitet man am besten in Hochheim. Coblenz und in Forst. Von jeher war der Rhein als politisch bedeutend angesehn. Römer legten an seinen Ufern die grössten Colonien und Castelle an. aber bald gingen sie in germanische Hände über. Der Rhein wurde die Pflanzstätte des Christenthums in Deutschland und die Wiege deutscher Kunst. er ist durch Natur und Geschichte der eigentliche deutsche Strom. Eine im verflossnen Jahrhundert aufgestellte französische Theorie wollte in dem Rhein die Gränze zwischen Deutschland und Frankreich erblicken, inzwischen haben die Geschichte und das Schwert dieser Theorie eine Antwort entgegengesetzt, die hossentlich nie veralten wird.

Eine Rheinreise gehört zu den angenehmsten in Deutschland. Natur. Sage und Geschichte, Kunst und Leben bereichern und verschönern jeden Schritt, und kein Deutscher sollte das Ausland besuchen ohne zuvor den Vater Rhein begrüsst zu haben, zumal da an seinen Ufern, von den Quellen bis tief hinab ins Niederland, neben der Herrlichkeit der Natur und der Schönheit der Kunst mehr fast als irgendwo in Deutschland Lebensheiterkeit und Liebe zur Freiheit, als dem höchsten Gute, heimisch sind. Einer Fussreise gebührt, wie immer, hier besonders der Vorzug, zumal wenn man mit Schifffahrten abwechselt. - In der Regel besucht man nur den Rhein von Mainz bis Cöln; allein auch der Oberrhein hat seine mannichfaltigen Schönheiten und Reize.

(Vgl. die Pläne 4. 3. a. und b. 2. 1.)

Theil des rechten Rheinusers zu Baden. Das Thal, ehedem das Frickthal, besteht grossentheils aus Besitzungen der ehemaligen Waldstädte, einem Theil der Grasschast Hauenstein. deren Bewohner durch die Einsachheit ihrer Sitten u. Lebensweise u. durch ihre frühere sehr freie Verfassung u. ihre Geschichte interessant sind; des Kleggaues u. des Hegaues. Die Gegend ist schön, vornehmlich bei Säckingen, u. überall begränzen die Vorberge der Alpen die Landschaft.

Von Basel abwärts zieht sich das badische Rheinthal, etwa 60 St., reich an Städten und Dörfern, fruchtbaren Feldern, Weingärten u. Wäldern; es beginnt mit dem Markgräfler-Land, an das sich das Breisgau, das Hanauer Ländchen, die Ortenau, die Hardebene, der Bruchrhein und die Pfalz reihen. Unterhalb Basel, in dessen Nähe das liebliche Wiesenthal mit seinen

Von Basel aufwärts gehört ein tet die Nachbarschaft des Rheins viel Interessantes: \*Freiburg im Breisgau auf der rechten, Breisach und \*Colmar auf der linken Seite, rechts der 'Schwarzwald, links die Vogesen, bis in das weite Thal, in dem Strassburg liegt. Von Basel führen bis dahin 2 Eisenbahnen, über \*Freiburg und durch das Elsass. S. Rr. 89 a. u. 89 b. Von Kehl nach \*Carlsruheaufderrechten Rheinseite. S. Rr. 89 a. Von da nach \*Heidelberg und 'Frankfurt. S. Rr. 90.

Auf dem linken Rheinufer ist die Reise nicht weniger interessant. Von Weissenburg führt die Strasse nach Landau, 1274 von Rudolf von Habsburg gegründet, sodann freie Reichsstadt, jetzt Bundesfestung. Zwei Stunden entfernt das schöne Anweiler Thal mit der Veste Trifels auf dem dreigipfligen Sonnenberg, auf der 1193 König Richard Löwenherz gefangen gehalten, u. durch den treuen Sänger alemannischen Bewohnern anlockt, bie- Blondel entdeckt wurde. - Ueber

Ed sheim die von Kais. Heinrich IV. erbaute Burg Hambach, von der aus er seinen trüben Weg nach Canossa barfuss antrat; unter deren Trümmern neuerdings ein übelberühmtes Volksfest gehalten worden; aufderen Trümmern aber sich unter Voits Leitung eine neue Burg des Kronprinzen von Bayern (Maximiliansburg) erheben wird.

Neustadt an d. Haardt mit schöner alter Kirche und Grabmälern der Pfalzgrafen aus dem 14. Jahrh. Nahe bei Dürkheim die Trümmer der Abtei Limburg (Lintburg), einst die Stammburg der rheinfränkischen Herzöge, das Schloss Conrad des Saliers (1024) von ihm und seiner Gattin Gisela in ein Kloster verwandelt. Der nahe »Drachenfels« so wie die Ruinen »Murr mir nicht viel; Schau dich nicht um; Kehr dich an nichts« erinnern an die hier heimische Volkssage von Siegfrieds Kampf mit dem Drachen.

**Grünstadt,** ehedem Sitz des Grafen von Leiningen - Westerburg, mit den Trümmern der Burg Alt-Leiningen. — Bei Göllheim fiel Adolf von Nassau gegen Albrecht I. 2. Jul. 1298; ein Kreuz mit Inschrift bezeichnet die Stelle. Nach dem Donnersberg sind von da drei Stunden. - Aus Alzei stammt Volker, der Fiedler, der Nibelungen; die Stadt führte sonst eine Geige im Wappen. - In Germersheim starb 1281 Rudolf von Habs-

burg auf seiner Burg.

Von \*Speyer über \*Mannheim nach Frankenthal, eine Fabrikstadt mit 5000 Ew., zu Anfang des 17. Jahrh. gegründet, durch einen Canal mit dem Rhein verbunden, u. berühmt durch die glänzende Hoch-zeit des Pfalzgrafen Friedrich V. des »Winterkönigs« leidigen Andenkens.

u. 'Worms.

Auf der grossen Ebene zwischen Guntersblum und Oppenheim wurde im Sept. 1024 die Kaiserwahl gehalten, durch die Conrad II. die Krone erhielt. ½ Stunde von Guntersblum ist 1827 — 29 ein Rheindurchstich gemacht worden. 1/2 Stunde tiefer auf dem rechten Ufer steht die Schwedensäule, das Andenken an Gustav Adolfs Rheinübergang auf einem Scheuerthor 7. Dec. 163t.

Oppenheim, Bonconica (Kanne. Wilder Mann. Ross.), mit 2500 Ew.

Rheinischen Städtebund, u. hat eine der herrlichsten altdeutschen Dome (J. prot.), S. Katharina, v. 1262-1317. der Chor von 1439, mit vielen Grabmälern u. Glasgemälden aus dem 14, Jahrhundert, Capelle mit Gebeinen der Schweden u. Spanier aus der Schlacht von 1631. - S. Sebastiansk. (prot.) aus dem 9. Jahrh. - Franciscanerk. (kath.) von 1211. - Das Nonnenkloster Marienkron von 814. - Das Hospital, ein ehemal. Tempelhof. Die Reichsfeste Landskron (Castellum Ruffianum der Römer) erbaut unter Kaiser Lothar II., u. mit dem Dom 1689 von den Franzosen zerstört. Hier

starb 1410 K. Ruprecht.

Zwischen Oppenheim u. Nierstein führt eine fliegende Brücke über den Rhein nach Darmstadt u. Frankfurt, bei welcher eine sehenswerthe Dampfmühle steht. Auf dem rechten Ufer sieht man Trebur, wo ehedem der Königshof der Carolinger stand, in welchem Ludwig der Fromme 820 einen Reichstag hielt, Carl der Dicke 887 entthront, Arnulf gewählt und 1066 Heinrich IV. zur Heirath mit Bertha gezwungen wurde. - Sironabad zwischen der Strasse nach Mainz und dem Rhein bei Oppenheim, eine ergiebige Schwefelquelle mit Dampf-, Tropf- u. a. Bädern.

Von Nierstein, dessen Wein den Ruhm des Ortes ausmacht, kommt man in 3 Stunden über Laubenheim

nach 'Mainz.

Von da entfaltet der Rhein seine grössten Reize; ein weites von sanften Hügelngebildetes, hochgesegnetes Thal mit vielen Dörfern u. Städten, Schlössern u. Landhäusern breitet sich nach beiden Userseiten aus. Rechts sieht man Biberich, die Residenz der Herzöge von Nassau, aus dem Anfang des 18. Jahrh. mit einem schönen Schlossgarten, in welchem auf den Trümmern der Burg Penzenau eine neue Burg aufgeführt worden. hier bis Rüdesheim ist das rechte Rheinufer gegen Süden gekehrt und bildet das durch seine köstlichen Weine berühmte Rheingau. Seitenthäler sind das Waldaffthal mit Oberund Niederwalluf, einem der ältesten Orte rheinischer Weincultur, von wo man nach Rauenthal kommt, der Quelle eines der edelsten Weine; so-(1300 Prot. 170 Jud.), gehörte zu dem wie auf reizendem Wege nach Kidrich u. Hallgarten. Am linken Rheinufer liegen die Ortschaften weiter landeinwärts.

Eltvill (alta villa) am rechten Ufer, mit hoher Warte und freundlichen Landsitzen, berühmt durch Günther von Schwarzburg, der hier 1349 von Carl IV. gezwungen der Kaiserkrone entsagte, u. als letzter Wohnort Gu-1/2 Stunde entfernt Kidtenbergs. rich, ein sehr besuchter Wallfahrtsort des H. Valentin mit einer wohlerhaltenen Kirche aus dem 13. Jahrh. (Schöne Treppe, Kanzel von 1491); dabei die Burg Scharfenstein u. der durch seinen Wein geehrte Gräfen-berg; 2 St. von da auf Waldwegen nach Schlangenbad. Weiter hinab, 1 St. vom Rhein entfernt, die Cisterzienser-Abtei Erbach oder Eberbach, mit einer Kirche von Erzb. Adalbert v. Mainz gegründet u. dem h. Bernhard übergeben (die Gewölbe neuer) und einem Dormitorium von 1131. Die neue Kirche von 1186; das neue Dormitorium (242'1., 42'br. mit 10 Säulen von ungleicher Höhe und Kreuzgewölben) zwischen 1300-1400. Der Capitelsaal (jetzt Holzstall) von 1400-1500. Das Ganze ist jetzt Straf- u. Irrenanstalt; in den Grund-Gewölben bewahrt der Herzog von Nassau seine Cabinetsweine, u. jähr-lich wird hier eine grosse Weinauction gehalten; der berühmte »Steinberger« wächst hier ganz in der Nähe. Auf der Boss herrliche Aussicht. Unterhalb liegt Hattenheim mit einer Kirche des h. Vincenz; zwischen Erbach u. Hattenheim liegt am Wege der Marcobrunnen, über welchem der berühmte Wein auf 23 Morgen wächst, die zum Theil (14) dem Herzog, zum Theil dem Grafen Schönborn gehören.

In **Reichartshausen**, dem Sehlosse des Grafen v. Schönborn, Gemäldesammlung neuerer deutscher, italienischer u. Iranzösischer Meister (Overbeck, Hayez, Robert etc.), dessgleichen Sculpturen (Tenerani, R.

Schadow etc.).

Von Oestrich setzt man leicht über nach Nieder - Ingelheim auf dem linken Rheinufer, wo Carl d. Gr. sich 770 einen Palast erbaut, dessen Kunstreichthum und Pracht gleichzeitige Schriftsteller hoch preisen, und den die spätern Kaiser bis

zum Jahre 1000 fleissig bewohnten, Kaiser Richard von Cornwallis aber 1270 zerstörte. Der einzige Ueberrest ist ein Säulenknauf im Posthof. protestantische Kirche, die hergestellte Ruine einer 1324 von Carl IV. erbauten, mit schönem Thurme. - Die Fintener Höhe auf der Landstrasse von Ingelheim nach Mainz, am Obelisken mit der Inschrift: »Strasse Carls d. Gr., vollendet im 1. Jahre der Regierung Napoleons, Kaisers der Franzosen» gewährt die vollkommenste u. schönste Ansicht des Rheingaues. Schön sind auch die Punkte auf der Blödigheimer Höhe und bei der Gonsenheimer Einsiedelei. Lohnende Ausflüge ins Appel-, Alsenzund obere Nahthal (S. 'Kreuznach).

Auf dem rechten Ufer Winkel (Vinicella), der Sterbeort des Hrabanus Maurus, Freunden deutscher Literatur ausserdem aus Bettina's Briefen an Goethe wohl bekannt; dann Mittelheim, mit einer Kirche von 1140, 3 Schiffe unter einem Dach, über dem Kreuzfeld ein Thurm, das Portal von abwechselnd grauen und weissen Steinen, in Art maurischer und mittelitalieniseher Gebäude; das Schloss Vollraths der Grafen von Greifenklau, 1349 erbaut und noch

wohl erhalten.

Der Johannisberg, wohin man von Geisenheim aus durch den Johannisbergergrund gelangt, ursprünglich ein Benedictinerkloster, 1106 von Erzb. Ruthard von Mainz zur Sühne eines grossen von Kreuzfahrern verübten Judenmordes erbaut u. gemeinschaftlich von Mönchen und Nonnen bewohnt, 1130 selbstständige Abtei, von Albrecht von Brandenburg 1552 verbrannt, im 30jährigen Krieg ver-armt, kam es an den Abt von Fulda, der 1716 das jetzige Schloss aufführte; 1802 an den Prinzen von Oranien (jetzigen König der Niederlande), 1805 durch Napoleon an den Marschall Kellermann und nach dem Wiener Congress an den Fürsten Metternich als kaiserliches Lehen. Im Schlosse einige Alterthümer und Reliquien aus der Brömserburg in Rüdesheim. An der Schlosscapelle das Denkmal des Nicolaus Vogt, diesem vom Fürsten Metternich gesetzt. Der Berg hält 60 Morgen, die Lese ist spät, worauf

Traube meist Riesling; 1822 wurde em Stück von 71/2 Öhm Weim für 10,000 fl., ein St. vom Jahre 1822 für 12,500 fl. verkauft; der Ertrag im Ganzen ist in der Regel jährlich 80,000 fl. - Auf der Terrasse eine der lachendsten Aussichten der Welt. Hinter Johannisberg das liebliche nachtigallenreiche Wiesenthal mit einer verfallnen Wallfahrtskirche von 1326 mit Sculpturen (Verkündigung) und Resten alter Malerei.

In Geisenheim eine interessante Sammlung von Glasgemälden bei Hrn. v. Zwirlein; so wie auch eine Musterkarte von 600 Rebsorten. In der alten, kürzlich im alten Styl restaurirten Kirche das Grabmal des Grafen v. Schönborn † 1675, des Vaters von dem Kurf. Joh. Philipp d. Weisen von Mainz, der die Artikel des westfälischen Friedens in Geisenheim entworsen. Der nahe Rothenberg bringt einen der edelsten Weine. - Eibingen mit einem ehemal. Frauenkloster von 1148, in dem die Handschristen der h. Hildegard, jetzt in der Bibliothek zu Wiesbaden, ausbewahrt wurden. In der neuen Kirche ein Taufstein aus dem 15. Jahrh.

Rüdesheim, mit einer alten Warte am obern u. der Nieder- oder Brömserburg, einem Castell vom J. 1100 am untern Ende mit 3 überwölbten Stockwerken, 105' l., 83' br., 60' h., die Mauern 8-14' stark. Bis ins 14. Jahrh. residirten hier häufig die Erzbischöfe von Mainz, später die Ritter v. Rüdesheim (Brömser). Neuster Zeit kam die zertrümmerte Burg aus der Hand des Grafen Metternich in die des Grafen von Ingelheim, dessen Gattin sie im Geschmack des Mittelalters wiederherstellen und darin die am Ort gefundenen römischen Alterthümer (die auf römischen Ursprung des Gebäudes hinweisen) aufstellen liess. Die Kirche aus dem 15. Jahrh. mit interessanter Gewölbconstruction. die nur mit Unterrüstung der Gräten ausgeführt worden. Auf den holden Segen der R. Weinberge braucht man Niemanden aufmerksam zu machen.

Dicht hinter Rüdesheim erhebt sich der Niederwald, einer der schönsten Punkte am Rhein. ') Am linken Flügel des Bassenheimischen Jagdschlosses, in welchem Erfrischungen zu haben sind, ist ein 8 — 10faches Echo. Von der Zauberhöhle aus sieht man nach drei Richtungen hin Burg Rheinstein, die Clemenscapelle und die Ruine Reichenstein. Von Rossel, einer künstlichen Ruine, grad über Ehrenfels, sieht man in den Rhein hinab, an die jenseitigen Ufer, und südlich bis an die Vogesen und den Odenwald. Noch weiter ist die

Aussicht im Tempel.

Rüdesheim gegenüber am Einfluss der Nahe liegt 'Bingen, u. gleich unterhalb verengt sich das Rheinthal. In der Mitte des Stromes der Mäusethurm, einer übelbegründeten Sage nach vom hartherzigen Erzb. Hatto 970 gebaut, der darin gegen Mäuseverfolgung vergeblich Schutz gesucht habe; wahrscheinlicher eine Zollwarte (»Mushaus« ist soviel wie Zeughaus) der am rechten Rheinufer liegen-den Burg Ehrenfels, von Philipp von Bolanden erbaut, nach der Zeit Mainzer Bischofssitz und zur Kriegszeit Zusluchtsort für den Domschatz; zerstört 1689 durch die Franzosen. Nahebei am rechten Ufer, aber im Strom, der Mühlstein mit einem Kreuz, unter dem das Herz des rhein. Geschichtschreibers Nic. Vogt ver-senkt ist. Vom Ehrenfels hat man eine der eigenthümlichsten u. schönsten Aussichten.

Unterhalb des Mäusethurmes das Bingerloch, die Durchfahrt zwischen den sich gegenüberstehenden Felsenriffen, die hier unter der Wasserfläche bis auf eben diese schmale Schlucht zusammenhängen. Von Alters her hat man an der Erweiterung dieser Schlucht und dem Abbruch der aufstehenden Felsenriffe gearbeitet, am meisten geschah durch Schweden u. Franzosen im 30jähr. Kriege. durch

Führer. Esel findet man hier wie in Rüdesheim; Preise: von Rüdesheim nach allen Aussichten und zurück 1 fl.; nur nach dem Tempel u. nicht zurück 12 kr. Nach Assmannshausen (und zurück) 1 fl. 15 kr. Ebenso in letzterm Ort. In 5. 4 Stunden macht man die Partie mit Bequemlichkeit. - Ueber den Rhein zu fahren kostet: die Person 2kr. bei grösserer Anzahl, allein 6 kr., für einen Wagen mit 2 Pferden 56 kr. Von Rüdesheim nach Assmannshausen ein Nachen

<sup>\*)</sup> Am besten von Assmannshausen aus zu besteigen, und nicht wohl ohne 1 fl.

die Herrn v. Stockheim in Frankfurt im vorigen Jahrhundert, aber die letzte Hand ans Werk hat die preuss. Regierung gelegt, die 1830 – 32 den ganzen Felsen (den grossen Lochstein) unter dem Wasserspiegel wegsprengen liess, wovon eine Denkschrift am Ufer auf gesprengtem Gestein Zeugniss gibt, so dass jetzt das früher 21' schmale Bingerloch nun 210' breit und ganz

ungefährlich ist.

Von hier bis Coblenz geht der Rhein. der durch das weitoffene Rheingau wie ein Bild der Klarheit antiker Weltanschauung fliesst, in einem engen, romantisch-düstern Felsenthale, auf dessen steilen Höhen einst kampf- u. raublustige Ritter ihre Burgen aufgeschlagen, in deren Trümmern der Ton des Mittelalters aus- u. wiederklingt, und über denen zum Theil schon die neue Zeit sich Freistätten der Phantasie vor der Allgewalt gar zu bürgerlicher Weltansicht aufgebaut hat.

Rechts liegt Assmannshausen, durch seinen rothen Wein von Burgunderreben berühmt; links auf hohen Felsen die Burg Rheinstein, ehedem Vauts- oder Voigtsberg, als Sitz eines Rheinvogts vom Erzbischof von Mainz, 1825-29 vom Prinz Friedrich von Preussen mit Benutzung des alten Gemäuers durch Lassaulx neu aufgeführt, mit einer schönen Sammlung von neuern Gemälden, Glasmalereien, Waffen u. a. Mittelalterthümern. Die nahe Clemenskirche, wiederhergestellt von der Prinzessin Friedrich von Preussen, dient als Burgcapelle; über ihr die Raub - Burg Reichenstein (auch Falkenburg gen.), zuerst vom Städtebund und nach dem Aufbau abermals von Rudolf v. Habsburg zerstört, ist sie bis zur letzten Schleifung durch die Franzosen im 17. Jahrh. immer erhalten worden. Unter Trechtlingshausen auf dem linken Ufer die Raub – Burg Sooneck aus dem 12. Jahrh., jetzt im Besitz des Prinzen Carl von Preussen; und weiter hinab die Heimburg. Gegenüber am Ausgang des Wisperthales Lorch mit einer alten Kirche aus dem 9. Jahrh., darin Grabmäler von Philipp Hilchen von 1215 etc. und mehren Burghäusern; im Wisperthale aufwärts die Sickingen'sche Feste Sauerburg, von Ludwig XIV. zerstört. Auf dem Sauerberger Hofe in der Nähe starb 1836 | (Pfalzgrafenstein, der Pallenz Greven-

der letzte Nachkomme in grader Linie des Franz v. Sickingen, der Reichsgraf Franz v. Sickingen in drückendster Armuth. Ein gewöhnlicher Bauernkarren führte die Leiche auf den Sauerthaler Kirchhof, der ganze Conduct bestand - in einem Bauer und seinem Knecht; aber freilich soll er in bessern Zeiten, gleich dem Franz Moor, seinen Vater in einem Verliess der zerstörten Burg gefangen gehalten haben. — Das ganze Wisperthal ist des Besuches werth, wildromantisch mit malerischen Burgtrümmern.

In der Kirche zu Oberdiebach. auf dem linken Ufer eine Kanzel aus Schmiedeisen und ein Altarbild von G. Kügelgen, der von hier stammt; auf einem vorspringenden Felsen die Trümmer, der Burg Fürstenberg, die mit Stahleck ober Baccharach u. Stahlberg ober Steg zur Pfalz gehörte, 1321 aber von Ludwig dem Bayer erobert und seiner Gattin Margaretha geschenkt wurde. Erst die Franzosen haben sie zerstört. — Weiter abwärts auf freier Höhe mit herrlicher Aussicht die Burg Stahleck (Stalekun). Diese Burg gehörte mit den vier Thälern Manubach, Diebach, Baccharach u. Steg, welche die Wiege der Pfalz genannt werden, im 12. Jahrh. den Hohenstaufen, und Barbarossa gab sie mit der Pfalzgrafschaft seinem Halbbruder Conrad. Im 30jährigen Krieg achtmal belagert und erobert, ward sie im 17. Jahrh. von den Franzosen zerstört, und ist jetzt Eigenthum der Königin von Preussen.

**Baccharach** (Bachrecha) bis zum 16. Jahrh. Stapelort für die Rheingauer Weine, und Heimath des ehemaligen s. g. Feuerweines, eines sogleich nach dem Keltern gekochten Weines, wozu die Feuergewölbe noch zu sehen sind. Mit Bacchi ara bezeichnet man, doch ohne geschichtliche Berechtigung, den s. g. Elsenstein im Rhein bei niedrigem Wasserstand unterhalb der Stadt sichtbar und sodann ein gutes Weinjahr andeutend. Seine Benennung scheint er eher der Stadt, als diese ihm ihren Namen zu verdanken. Die Pfarrkirche von 1200 mit Emporen in den Abseiten. Die Ruinen der Wernerskirche, ein dreifacher Chor ohne Schiff.

Unterhalb Baccharach die Pfalz

stein), eine Burg am Rhein, von Kaiser Ludwig d. B. als Pfalzgrafen 1320 für den Rheinzoll erbaut, mit einem tiefen Brunnen, der aus dem Bett des Rheines aufquillt, Die Sage gibt auserdem der Pfalz die Bestimmung. Pfalzgräfinnen zur Verhütung von Unterschleif als Wochenstube angewiesen gewesen zu sein. Hier ging 1814 Blücher über den Rhein. Oben uber Kaub am rechten Ufer, dem einzigen Ort am Rhein, wo noch ein Rheinzoll (für Nassau) besteht, und das seinen Namen vom H. Theonestus herleiten soll, der auf einer Kufe hier angeschwommen kam, in welcher die Mainzer Heiden ihn in den Rhein gedie Burg Gutenfels aus Jahrh. (den Schlüssel hat worfen . dem 11. Jahrh. Schullehrer Müller in Kaub), seit 1807 Ruine, vorher Wohnort nassauischer Invaliden. In Kaub pslegen die Segelschisse für die Thal- wie für die Bergfahrt einen neuen Steuermann zu nehmen, und für die Bergfahrt auf das rechte Ufer überzuschlagen bis Bingen.

Links die Burg Schönberg, oder Schomberg, das Vaterhaus des berühmten Feldherrn Friedrich Meinhard, Graf von Schomberg † 1690. — **Ober-**wesel (Vosavia) (Das Schild des Gasthofes zum Pfropfenzieher ist von Schrödter gemalt), ehedem Reichsstadt, von Friedrich II. geschützt u. begünstigt, aber von Heinrich VII. an Balduin von Trier verpfändet, gegen den es seine Freiheiten im Kampfe sichern musste. Die Frauen - oder Stiftskirche unter Erzb. Balduin 1331 aufgeführt, reich im Innern, mit einem Lettnerzwischen Chor u. Schiff. Nahebei ein schönes altes Stadtthor. In der Martinskirche die Kreuzabnahme von Diepenbeck. Die Wernerskirche (dem 1286 von Juden angeblich ermordeten Knaben d. N. geweiht). Der Ochsenthurm am untern Ende der Stadt.

Weiter abwärts werden die Ufer wild und öde, das Bett eng und felsig. Zuerst kommt man an die sieben Schwestern, ehedem reizende Jungfrauen, nun wegen ihrer Herzenshärte und Sprödigkeit in Felsen verwandelt, an denen statt der Freier Schiffe abprallen und scheitern. Dann die Lurlei, jener Kieselschiefer auf welchen die Sage die deutsche Sirene alter Scherz im Brau nach welchem Fremde hand lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden aufgenommen wir Aussicht am Stein band dem Wegen ihrer hand lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden aufgenommen wir Aussicht am Stein band lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden. Aussicht am Stein band lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden aufgenommen wir Aussicht am Stein band lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden aufgenommen wir Aussicht am Stein band lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden aufgenommen wir Aussicht am Stein band lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden aufgenommen wir Aussicht am Stein band lustigen Ceremo lich einer Wasser- ode in den bestehenden leigentlich wohl ursprorden aufgenommen wir Aussicht am Stein band leigen bestehenden leich einer Wasser- ode in den bestehenden leich einer Wasser- ode in

verlegt, die die Schiffer mit süssen Gesängen verlockt u. in den Strudel des Rheines hinabzieht. Gewiss ist der starke Wirbel hier kleinen Fahrzeugen und selbst Flössen sehr gefährlich. Vom dumpfen sechsfachen Echo, dem zu Ehren vom Ufer aus viel Pulver verschossen wird, hat man auf dem Dampfschiff so wenig als von den berühmten S. Goarer Salmenfängen, die (in alten Zeiten Regal), nicht selten 8000 Pfd. des Jahrs lieferten. Weiter hinab die Bank, ein gefährlicher Strudel.

Die einst mächtige Feste Rheinfels l. über S. Goar. 1245 von Diether III. von Katzenelnbogen zur Behauptung des Rheinzolls erbaut, 1253 von den rheinischen Städten 15 Monate vergeblich belagert; und ebenso vergeblich 1693 vom französischen Gen. Tallard; dagegen 1794 von den Rheinhessen schimpflich verlassen, und 1806 von den Franzosen zerstört. Die Aussicht ist sehr schön; der Schlüssel zur Burg ist im Wirthshaus daneben. Die Burgcapelle von 1315. — S. Goar l. gen. nach dem Heiligen, der hier das Christenthum und die Stadt pflanzte und der einst zur Beglaubigung seiner Heiligkeit seinen Mantel an einem Sonnenstrahl auf-hing, ein Wunder das in der H. Elisabeth zu Marburg Nachahmung fand, die ihre Wäsche auf einem Sonnenstrahl trocknete. Die Stiftskirche, ursprünglich des Heiligen Capelle: nach seinem Tode 647 Wallfahrtsort, und 787 Basilica; brannte ab 1137. Der Neubau, 1469 vollendet, über der Krypta der alten, jetzt evangelische Kirche. Denkmäler hessischer Fürsten. Glasmalereien. katholische Kirche mit der alten Statue des H. Goar. Der Tempelhof. Das ehemalige Hospital. Die Benedictinerabtei jetzt Waarenniederlage. In S. Goar ist bis auf neuere Zeiten ein alter Scherz im Brauch geblieben, nach welchem Fremde - unter allerhand lustigen Ceremonien, namentlich einer Wasser- oder Weintaufe in den bestehenden Hänselorden (eigentlich wohl ursprünglich Hansaorden) aufgenommen wurden. - Schöne Aussicht am Stein bei Bibernheim. Ausflug nach dem Werlauer Mühlen-Sehönster Punkt: zwischen

Gegenüber S. Goarliegt Goarshaus en mit der Ruine der Veste Neukatzenelnbogen, gen. die Katz, erb. von Graf Johann III. 1393. Von hier landeinwärts im Forstbach- oder Schweizerthal Patersberg mit den Trümmern der grossen und schönen Burg Reichenberg, 1284 erb., 1302 zerstört, kurz darauf unter Balduin von Trier nach asiatischer Weise, wovon vornehmlich das Schlossthor Zeugniss gibt, wiederhergestellt, im 30jährigen Kriege von Tilly beschädigt, aber erst 1818 abgebrochen.

Die nächste Burg auf dem rechten User über Welmich ist der Thurnbergod. die Kunoburg, gen. die Maus, 1363 erb. von dem Trier'schen Erzbischof Kuno von Falkenstein, und von den Grafen von Katzenelnbogen spottweis so genannt. — Bei Welmich sind die berühmten Silber-, Blei- und Kupferwerke von Ehrenthal, deren jährlicher Ertrag auf 100,000 fl. geschätzt wird. Die Kirche der Propstei Hirzenach ist in Basilikenform vom J. 1100; der Chor von 1300. Bornhofen r., mit den Brüderburgen Liebenstein u. Sternfels (gen. die Brüder, so genannt nach einer Sage, die zwei Brüder ihre blinde Schwester um das Erbe betrügen und sieh dann entzweien und versöhnen lässt, bis der eine den andern unwillentlich mit einem Pfeil tödtet, womit er ihn hat zur Jagd wecken wollen; ferner mit einerzweischiffigen Kirche, deren Vorhalle sich durch eine äusserst kühne Construction auszeichnet, indem die Eckpfeiler dem Druck der Pfeiler völlig preisgegeben sind. Die starke Mauer zwischen beiden Burgen, die manche romantische Auslegung erfahren hat, ist allein aus der Verschiedenheit der Besitzer zweier so nah gelegnen Burgen (Bolanden und Spanheim) zu erklären.

Boppart 1. (Baudobriga) wahrscheinlich Römercastell, Pfalz fränkischer Könige und deutscher Kaiser, und Reichsstadt bis es im 14. Jahrh. ans Erzstift Trier kam. Die Pfarrkirche wird schon zu Kaiser Otto's I. Zeit erwähnt; die jetzige fällt in 1200; der Chor ist im Uebergangstyl, spitzbogige Tonnengewölbe, Emporen über den Abseiten; über den Thurmsenstühlen und alten Marmorreliefs. Die Franciscanerkirche von 1626 -1662. Das Kloster Marienberg, nach dem Brande von 1738 neuaufgebaut, jetzt Wasserheilanstalt. — Das Bayerhaus, Wohnsitz des tapfern Geschlechtes der Edlen Bayer von Boppart, die dem Kaiser Rudolf von Habsburg in der Zerstörung der Raubnester beistanden.

Ueber Braubach r., von wo aus man einen lohnenden Abstecher ins \*Lahnthal (31/2 St. bis Nassau) machen kann, thront die Marxburg, eine unzerstörte wohlerhaltne alte Ritterburg aus dem 13. Jahrh., jetzt nassauisches Staatsgefängniss, von In-Man zeigt noch die validen besetzt. Folterkammer mit den zugehörigen

Instrumenten.

Oberlahnstein r., mit unversehrten alten Thürmen, Mauern u. Gräben und der alten kurmainzischen Burg, deren Hof sehenswerth ist. Vor der Kirche dem Westende gegenüber schönes altes Relief. Seitwärts vom Städtchen auf hohem Fels die Trümmer von Burg Lahneck, von Mainzer Erzbischöfen im 13. Jahrh. gegründet. Auf diese Burg ist Goethe's »Geistesgruss« gedichtet. - Auf dem linken Ufer Rhense, schon 660 vom kölnischen Erzb. Kunibert seinem Erzstift vermacht, und unter Erzb. Balduin von Trier zum Wahlort des deutschen Reiches erhoben, weil hier die Länder der vier rheinischen Kurfürsten zusammenstiessen. Hier ward zuerst Heinrich VII. von Luxemburg erwählt, und auch Carl IV., auf dessen Befehl der Königstuhl gegründet wurde. Drei kleine Denksteine, unter hohen Wallnussbäumen neben der Landstrasse unterhalb Rhense, bezeichnen die Stelle des von den französischen Republicanern 1794 zerstörten Königstuhls, einer offnen gewölbten Halle von 7 Bogen und 9 Säulen (1 in der Mitte) mit 7 Sitzen für die 7 Kurfürsten, etwa 40 Ellen im Umkreis. In Rhense war 1338 der berühmte Kurverein gegen die Einmischung des Papstes in die Kaiserwahl; hier ver-sammelte auch nach dem Volksglauben Beelzebub die Hexen zum Tanze. In der kleinen Capelle gegenüber, auf dem rechten Ufer, wurde 1400 am stern interessante Traufsteine. — Die 20. Aug. der faule K. Wenzel von Carmeliterkirche mit schönen Chor- den Kurfürsten abgesetzt, und sodann Ruprecht von der Pfalz an seiner Statt auf dem Königstuhl erwählt.

Bei Capellen r., eine hübsche im alten Styl erbaute Kirche von Lassaulx. Šchloss Stolzenfels, im 14. und 15. Jahrh. Sitz trierischer Erzbischöfe, 1688 von den Franzosen zerstört. 1825 wurde Burg Stolzensels von der Stadt Coblenz dem (damaligen Kronprinzen) König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen geschenkt, der sie ganz im alterthümlichen Styl hat wiederherstellen lassen. Die Aussicht von den Zinnen dieser Burg ist eine der schönsten am Rhein. Ausser der geschmackvollen innern Einrichtung. manchen Kunstwerken, Alterthümern und der reichen Waffenhalle ist besonders schenswerth der kleine Rittersaal mit Frescomalereien von Herm. Stilke, in denen die ritterlichen Tugenden der Tapferkeit, Treue, Gerechtigkeit und Beharrlichkeit u. Minne und Gesang in Scenen aus der Geschichtedargestellt sind: 1. Tapferkeit: Der blinde König Johann von Böhmen fällt in der Schlacht von Crecy 27. Aug. 1346, nachdem er sein Pferd mit Ketten an zwei andre von Rittern hat schliessen lassen. — 2. Treue: Hermann von Siebeneichen rettet den Kaiser Barbarossa, indem er ihn zur Flucht zwingt, sich selbst aber auf dem verlassnen Lager den eindringenden welfischen Mördern preisgibt. — 3. Minne: Kaiser Friedrich II. empfängt seine Braut, Isabella Plantagenet, Tochter K. Heinrichs II. von England. — 4. Gesang: Philipp von Schwaben und seine Gemahlin Irene auf einer Rheinfahrt, umgeben von Wolfram von Eschenbach, Walther von der Vogelweide, Gottfried von Strassburg, Hartmann von der Aue, Bitterolf und Klingsohr. — 3. Gerechtigkeit: K. Rudolf von Habsburg stellt den Landfrieden her. 6. Beharrlichkeit: Gottfried von Bouillon hängt in der Kirche des H. Grabes zu Jerusalem seine Waffen auf. An der Fensterwand sind die HH. Gereon, Georg, Mauritius und Reinhold. Die allegorischen Figuren und Arabesken schliessen sich an den Grundgedanken des ganzen Werkes an. Auf dem Fussboden ein metallnes Schild mit deutschen Götter- und Heroengestalten.

Gegenüber von Stolzenfels rechts

der Lahnmundung die Thürme der Johanniskirche von 1100 circa mit einem Chor, das aussen Quadrat, innen Nische ist; einer Sacristei mit elliptischen Wölbungen und einem sehr kühn auf Pfeiler gestellten Thurm. Der grosse Thurm ist der ältere. Leider ist dieser interessante Bau während eines 40jährigen Processes über die Verpflichtung des Zehntbesitzers zur Unterhaltung der Kirche Ruine geworden. Hier ging 1814 der russische General S. Priest über den Rhein. An der Insel Oberwerth, dessen Kloster der Benedictinerinnen sich in einen gräflichen Landsitz umgewandelt, vorüber gelangt man bald nach 'Coblenz.

Von Coblenz am rechten Rheinufer hinab kommt man zuerst nach Besselich, einem ehemaligen Augustinerinnenkloster, dessen erste Gründung die Sage dem H. König Florian zuschreibt, und dessen jetziger Besitzer, H. Stedmann, vortreffliche Gemälde von Quintin Messys etc. bewahrt. Die Aussicht ist ausserordentlich schön. - Im Rhein die Insel Niederwerth mit einer Kirche von 1500, mit Glasmalereien und Holzschnitzwerk. Vallendar r. mit einer neuen Kirche von Lassaulx u. einer berühmten Lederfabrik. - Landeinwärts das seit 1367 verfallene Frauenkloster Schönstadt. In Bendorfr. die evangelische Kirche, eine alte Basilica mit eigenthümlichen Verzierungen und Formen, mit ursprünglich gewölbter Steindecke; über den Fenstern wechseln Spitz- und Rundbogen. - Burg Sayn r. mit einem Thurm, den man für Römerwerk hält. Dorf Sayn r. mit einer aufgehobenen Prämonstratenser Abtei, gegründet 1202; die Kirche ist von gemischter Bauart, mit einer spitzbogigen Kuppel über dem Kreuzfeld und einem Chor von 1400, das aus sechs Seiten eines Achtecks gebildet wird, so dass zwei Fenster vom Schiff aus ungesehen bleiben; und einem Reliquienkasten von 1204 mit dem Arm des H. Simon, Geschenk des Propstes Bruno zu Bonn. In der Nähe eine grosse Eisenhütte, früher kur-trierische, später nassauische, jetzt preussische Domäne. Die Erzgruben liegen 5 Stunden entfernt bei Horhausen im Westerwald. Mörser, Kanonen, Kugeln und Bomben, Glocken, Hausgeräthe, Monumente etc. auch Schmuck u.a. kleine Gegenstände werden hier gegossen. Schenswerth sind hier die eiserne Fahrbahn auf einem Dachgerüste, das auf 22' hohen Säulen ruht, die Krahnen um diese, das Geschützbohrwerk u. eine grösste englische Maschinendrehbank. Im Magazin Eisengussréliefs von interessanten Kirchenfaçaden am Rhein. — Ueber dem Thale der Renner- oder Friedrichsberg, ein schöner Park, beson-ders zu Pfingsten sehr besucht. — Weiter landeinwärts die Abtei Romersdorf, von 1115 — 1135 an von Schweizer Benedictinern bewohnt, sodann von Prämonstratensern. Kirche ist 1351 eingeweiht, der Capitelsaal 1216 erbaut, und wird beides in gutem Stand erhalten.

In Engers am rechten Ufer ein Treibhaus mit gusseiserner Fensterund Dachrüstung. Im Schloss schöne Aussicht u. Gemälde von Zick. Altes Mauerwerk eines 50' l. und 30' br. Gebäudes wird von Einigen für römisch gehalten; auch glaubt man hier die Spuren von Cäsars Rheinübergang zu sehen, als er die Sigambrer zu bekriegen ins Land der Ubier

vorging.

Neuwied, gegründet von Landgraf Friedr. Wilhelm, mit der Absicht hier die verschiedenartigsten Religionsparteien friedlich zu vereinigen. Die Herrnhuter Gemeinde, 400 Seelen stark, bewohnt ein eignes Stadtviertel. und zeichnet sich durch Gewerbsleiss (Fayence-Ofen, hirschlederne Handschuh) und gute Erziehungsanstalten Das Schloss hat einen grossen schönen Park. In der Fasanerie daselbst die naturgeschichtliche Sammlung, die Prinz Maximilian aus Brasilien und Nordamerika mitgebracht, und in dem Haus neben dem Schloss die Sammlung der in der Umgegend von Neuwied, namentlich bei Heddesdorf (Victoria der Römer) und Niederbiber, gefundnen römischen Alterthümer. In der Nähe Montrepos, ein Lustschloss, und Rasselstein ein Blech- und Eisenwalzwerk.

Andernach, am linken Ufer, (Antonacum) mit 3000 Ew., römische Gränzfeste mit einem Präfecten, wurde von den Alemannen und diesen von

men. Unter der frankischen Monarchie wurde hier ein Hof der austrasischen Könige gegründet. Als Mitglied des Städtebundes und freie Reichsstadt war A. stets der Sache des Kaisers treu. Im 30jährigen Kriege ging es an die Schweden, und 1688 an die Franzosen verloren. In der Ebene vor der Stadt wurde Carl der Kahle 876 von seinem Neffen Ludwig dem Jüng. geschlagen; 880 die Normannen Ortwig und Rulf; 940 der Frankenherzog Eberhard und der von Lothringen Giselbert von Otto I.; 1114 Heinrich V. von Erzb. Friedrich von Cöln, 1198 Otto der Braunschweiger von Philipp von Schwaben. - Die Pfarrkirche, erb. von Ludwig dem Kind 908; davon der nördliche Eckthurm; der übrige Bau ist vom Anfang des 13. Jahrh., um welche Zeit Erzb. Johann von Trier Das Gedas Patronatsrecht erkaufte. wölbe über dem Schiff trägt 3 Wappen, das der Stadt, des Kaisers und des Erzb. Hermann IV. von Cöln († 1508). Ueber dem südlichen Eingang schönes Relief; die Kanzel war früher in der Abteikirche zu Laach. Von besondrer Schönheit sind die Kämpferverzierungen und die ganze Westseite der Kirche. — Die Franciscanerkirche von 1414 – 63, hat nur zwei Schiffe. Pferdestall , Der H. Genovefa, die hier gelebt, und deren Gebeine hier begraben sind, war (oder ist noch) eine Kirche hier geweiht. Das Coblenzerthor mit schönen Profitirungen. — Die Ruinen des erzbischöflichen Palastes, erb. gegen das Ende des 15. Jahrh. - Der Palast der austrasischen Könige, von dem Venantius Fortunatus in seiner Rheinreise 562 spricht, existirt nicht mehr und stand wahrscheinlich am Rhein, wo ein altes Stadthor mit kurzgeschürzten Statuen auf römischen Ursprung deutet. Der achteckige Wachthurm am Rhein ist von 1520; der Rheinkrahnen von 1554 zeigt noch Spuren des Spitzbogenstyls. dem Rathhaus das Juden- (nicht Römer) Bad, seit der Judenvertreibung 1596 ausser Brauch. Befestigungen sind zum Theil aus dem Truchsess'schen Kriege 1577 — 83. innern Rheinthor oben sind 2 Männer in Stein gehauen, angeblich 2 Bäcker Kaiser Julianus 260 wieder genom- | die 1391 den Freibeuter Onophr. Tempel mit siedendem Wasser vom Thor verjagt. - Das Archiv der Stadt ist reich an Hexenprocessacten. Von Andernach werden viel Mühlsteine aus Lava und der wasserdichte Trass (aus vulkanischer Asche) ausgeführt. Ein eigenthümliches Gebäck sind die s. g. »Todtenbeincher« ein altes Andenken an einen mörderischen Ueberfall der Bürger von Linz um 1470, von dem sich eine noch immer fortdauernde Fremde zwischen beiden Städten herschreibt, und ebenso eigenthümlich die Sitte, die Röhre der Trinkwasserleitung alljährlich durch einen eingelassenen lebendigen Aal zu reinigen, der sodann einem Fest-

essen die Weihe gibt. Von hier aus macht man leicht die Excursion nach dem Laacher See, 2 Stunden entf. Die ganze Gegend ist vulkanisch, der See selbst, von waldbewachsenen Hügeln umgegeben, hat die Gestalt eines Kraters, zahlreiche Quellen, gute Fische (Hechte) und einen unterirdischen Abfluss nach der Nette; er ist sehr tief und kalt; auf der NO. Seite strömt aus einer kaum sichtbaren Oeffnung Kohlensaures Gas, das kleine Vögel betäubt. - Die Abtei Laach, am südwestlichen Ufer des Sees, gehört zu den schönsten u. bedeutendsten Denkmalen deutscher Baukunst. Gegründet 1093 von Pfalzgraf Heinrich und Benedictinern übergeben, von seinen Nach-folgern fortgesetzt, wurde sie 1156 von Erzb. Hillinus von Trier geweiht. Die Kirche in Kreuzesform, und im reinsten Rundbogenstyl hat 3 Schiffe, und 12 Pfeiler, 2 Chöre (einen östlichen und einen westlichen). Die Absiden des Querschisses stehen ebenfalls nach Osten. 6 Thurme, davon einer über dem Kreuzbau, zieren das reiche Aeussere. Das Grab des Stifters im östlichen Chor. Am Westende ein schöner Kreuzgang. - In der Nähe die grossen, unterirdischen Mühlsteinbrüche zu Niedermendig. Ferner die Frauen- oder Genovefa-Capelle aus dem 12. Jahrh., der Sage nach an der Stelle wo Pfalzgraf Siegfried die verstossne Gemahlin wiederfand, erbaut. - Nach dem Rhein geht man über Wassenach durch das wegen seiner Tuffstein-Höhlen u. Gewölbe berühmte Brohlthal nach

H. van d. Müelen Sammlung niederländischer und holländischer Gemälde, Mieris, Dow etc.

Unterhalb Andernach am rechten Ufer auf hohem Fels die Burg Hammerstein, wahrscheinlich im 10. Jahrh. erbaut; kaiserliches Lehn bis Carl IV. es an Kurtrier schenkte, 1660 von Kurcöln zerstört; angebl. Zufluchtsort Heinrichs IV. gegen seinen undankbaren Sohn. Interessant durch ihre Construction ist die kleine alte

Kirche der Burg.

Burg Rheineck auf dem linken Ufer, auf der Stelle der Ruine von Lassaulx für Titl. Herrn Bethmann-Hollweg erbaut. In der Capelle die Seligpreisungen Christi von Steinle; in einem Saal, Heinrich IV. in Canossa von Begas. Schöner Garten; herrliche Aussicht. - Der Dollenberg bei Rheinbrohl r. erzeugt einen vortrefflichen Bleichert. In dieser Gegend ändert sich auffallend der Dialekt ins Niederdeutsche um.

In Oberbreisig l., die Kirche aus dem 14. Jahrh.; das Seitenportal mit arabischem Kreisbogen; die Abseiten mit nischenformigen Arkaden; über der nördlichen eine Empor. -In Leubsdorf r. ist ein kleines

altes Burghaus wohlerhalten.

Sinzig, Sentiacum, auf dem linken User, doch nicht unmittelbar am Rhein gelegen, ist sehr wahrscheinlich röm. Ursprungs, da sich viele röm. Alterthümer hier gefunden: die Sage verlegt die Schlacht zwischen Constantin und Maxentius, und demnach die Kreuzesvision des erstern hieher; auch fränkische Könige und deutsche Kaiser residirten hier. 1298 kam es an Kurcöln, und 1348 wurde Wilhelm Grafen von Jülich verpfändet. Die Pfarrkirche aus Tuffstein im Uebergangsstyl von circa 1200, im Innern der von Andernach sehr ähnlich. Gemälde vom Meister der Lyversb. Passion. In der anliegenden Capelle der s. g. »Heilige Vogt«, eine etwa vor 300 Jahren bei Sinzig ausgegrabene natürliche Mumie, vielleicht noch aus Römerzeit herstammend. Von Sinzig kann man leicht eine belohnende Excursion nach dem \*Ahrthal machen. Von der Höhe, die sich dahin zieht, herrliche Aussicht aufs Rheinthal von Ander-Brohl. In der Papiermühle des nach bis zum Siebengebirge.

Linz am rechten Ufer erhielt 1330 durch Erzb. Virneburg Städterecht und Mauern, durch Erzb. Engelbrecht 1365 eine feste Burg, wurde 1475 von Carl d. Kühnen von Burgund, 1632 von den Schweden, 1688 von den Franzosen eingenommen. In der Pfarrkirche Ritterdenkmale und Gemälde aus der Cölnischen Schule des 15. Jahrh. Landeinwärts erheben sich in der ganzen Strecke vom Hammerstein an beträchtliche und malerische Basaltkegel, als der Dattenberg mit Ritterschloss, der Rennenberg, der Hummelsberg, der Menden-

berg etc. Remagen, (Rigomagus) l. wo man viel röm. Alterthümer (Meilensteine etc.) gefunden; an der kath. Pfarrkirche das Portal mit grottesken Sculpturen aus dem 11. Jahrh. Dicht dabei der Apollinarisberg, ehedem eine reiche Propstei und besuchter Wallfahrtsort mit schöner Aussicht, neuerdings vom Reichsfreiherrn Grafen von Fürstenberg angekauft, mit Benutzung einiger alten Fundamente neu erbaut mit Beachtung des Styls vom Cölner Dom von Zwirner, in Fresco ausgemalt mit den Geschichten Christi, des Apol-linaris, der heil. Jungfrau und einzelnen allegorischen und heiligen Gestalten. Beim westlichen Eintritt links Scenen aus dem Leben Christi von Deger?; im anstossenden Kreuzbau: S. Apollinaris zertrümmert durch sein Gebet die Statue Jupiters in Gegenwart des röm. Imperators von A. Müller. Einzelne Heilige von Ittenbach. Die Kreuzigung Christi und darunter Christus am Oelberg, Geisselung, Dornenkrönung und Kreuztragung von Deger. Darum Gerechtigkeit, Klugheit, Stärke und Mässigkeit von Ittenbach. Martyrium des H. Apollinaris von A. Müller. Im Chor links Auferstehung Chrisi von Deger. Noli me tangere und Petri Ittenbach. Schlüsselamt von Triumphbogen Anbetung des Lammes v. einem Engelchor von C. Müller (?). Die Sacramente von C. Müller. In der Chornische Christus in der Glorie des alten und neuen Bundes von Deger. Die Krönung Mariä rechts im Chor von C. Müller. Im Kreuzbau, die Bischossweihe des H. ApolliTheodor, Sophie, Franz von Assisi und von Paula als die Patrone des Stifters u. seiner Familie, von Ittenbach. Verkündigung, Vermählung und Heimsuchung Mariä (neben dem Fenster) von C. Müller, dabei Glaube, Liebe. Hoffnung und Demuth von Ittenbach. - S. Apollinaris erweckt die Tochter des Stadthauptmanns von Ravenna von A. Müller. - An der Wand neben dem ersten Eingang: Scenen aus der Legende der Maria von Ittenbach.

Unterhalb Unkelr. der Unkelstein, eine jetzt grossentheils abgesprengte Gruppe von Basaltkrystallen im Rhein. - Die Insel Nonnenwerth, ehedem Benedictinerinnen-Kloster, 1125 vom Erzb. Friedrich gestistet und mit einem Hospital verbunden, nach der Aufhebung 1802 von der Kaiserin Josephine beschützt, jetzt Oekonomiegebäude und Gasthof. - Rolandseck, l., schon im Jahr 1040 bekannt (Rulcheseck), aber 80 Jahre später schon zerstört, durch Erzb. Friedrich von Cöln von neuem befestigt, ging es im Kampf gegen Carl d. Küh-Bekanntlich gehört nen zu Grunde. die Sage, die Schiller seinem »Ritter Toggenburg« zu Grunde gelegt, hieher. In Rhöndorf, auf dem rechten Ufer, Gemälde - u. Mittelalterthümer bei H. Essingh. An der Aussenseite der Kirche das letzte Denkmal der Herren von Drachenfels, Burg Drachenfels r., die man hier aus oder von Königswinter, wo Esel bereit stehen, besucht, auf der vordersten Spitze des Siebengebirges 1055' über dem Meer, von Erzb. Friedrich I. 1117 erbaut, um dem Kaiser Heinrich den Rhein zu sperren, zerstört in der Sickinger Fehde 1523. Hier der Steinbruch (die Domkaul), aus dem die Steine zum Cölner Dom genommen worden. Die Aussicht von der Höhe, wo das Denkmal der tapfern Landwehrmänner, die 1814 hier fielen, steht, ist ausgezeichnet schön. — Vom Drachenfels führt ein Bergrücken zur Wolkenburg, von der indess nicht einmal die Ruinen mehr übrig sind. In den Grau-Steinbrüchen schöne Säulen von Trachyt mit Feldspath. - Mehr vom Rheine ab ins höhere Gebirg hinein liegt die Löwenburg (bis auf einen Thurm in Trümmern), der Landsitz des Erzb. naris von A. Müller; dabei die HH. Hermann von Coln, derhier Melanch-

thon u. Bucer bei sich sah. Hieher begab sich Kurf. Gebhard Truchsess von Waldburg mit der aus dem Stift Gerresheim bei Düsseldorf entführten, ihm angetrauten Gräfin Agnes von Mansfeld. Die übrigen 4 hervorragendsten Spitzen des Siebengebirgs sind der Oelberg, der Stromberg, (Petersberg gen.) der Nonnenstromberg, der Hemmerich. Hinter dem Stromberg in einem weiten Grunde die Trümmer der im Uebergangstyl gebauten schönen Cisterzienser Abteikirche Heisterbach, gegründet 1202 vom Abt Gerhard, vollendet 1233. auf den Abbruch verkauft und zum Theil zerstört 1810.

Dem Drachenfels gegenüber auf dem linken Ufer der Roderberg, ein ausgebrannter Vulkan, in dessen

Krater eine Meierei liegt.

Godesberg, 1210 erb. von Erzb. Theodorich v. Heinsberg; der 100' h. Wartthurm 1340 von Erzb. Graf Walram v. Jülich; zerstört 1583 durch Herz. Ferdinand von Bayern in dem Kampf gegen den protestantisch gewordenen Erzb. Gebhard von Cöln. -Das Dorf ist ein besuchter Badort. -An der Strasse nach Bonn das Hochkreuz von 1333, errichtet von Erzb. Walram. Von da geht man leicht in 3/4 St. nach Bonn, wo bereits die Gegend ganz abgeflacht ist, und von wo aus sie sich weiter abwärts nicht mehr erhebt.

Die Kirche in Schwarzrheindorf I. gehört zu den schönsten und merkwürdigsten des 12. Jahrh., erb. von Erzh. Arnold v. Wied 1131, als Doppelkirche, eine über der andern, mit schönem Umgang, reichem Säulenschmuck und mannigfaltigen Capitälen. - Vilich mit einem zerstörten Benedictinerinnenkloster, ge-Die Ufer des Rheines stiftet 985. verlieren mehr und mehr an Reiz u. an geschichtlichen Denkwürdigkeiten. Von 'Cöln abwärts fesseln nur die grössern Städte 'Neuss, 'Düssel-\*Wesel, \*Cleve, \*Xandorf, ten etc.

2 Stund. unterhalb Düsseldorf liegt Uerdingen I., wo 1795 die französische Armee unter Lefebre 23,000 M. stark über den Rhein ging und ins neutrale preussische Gebiet einbrach. - Ruhrort r., von 2000 Ew., am

Steinkohlenhandel, vornehmlich nach Holland.

Emmerich (Küper, Germer u. Gratter im Weinberg) ist der preuss. Gränzort gegen Holland, mit 3000 Ew., 5 Kirchen, darunter die Martins-kirche aus dem 10. Jhrh., mit vielen christlichen Alterthümern, altem Mosaikboden, dem Reliquiarium des Willibrod in der Sacristei, schönen Chorsesseln von 1483; bedeutenden Manufacturen, dem Hauptzoll- u. Gränzpostamt. Loge: Pax inimica malis.

Bei Lobith tritt der Rhein in das holländische Gebiet; dieses in seinen Niederungen unvermögend den mächtigen Strom in einem Bett zu halten, muss ihm gestatten, auf verschiedenen breiteren und schmäleren Wegen zum Ocean zu ziehen. Von allen Armen, in die er sich theilt, hat man dem kleinsten seinen Namen (Rhyn) gelassen; die grössern heissen Waal, Yssel, Leck. Die nahe Verbindung, in welcher

Holland durch seine uns stammverwandten Bewohner sowohl, als durch die Rhein- und Yssel-Dampsschifffahrt mit Deutschland steht, so dass eine Rheinreise die Reise nach Holland gewissermassen in sich schliesst, bestimmt uns, den Lauf des Rheines bis zu seinen verschiedenen Mündundungen zu verfolgen.

Für eine derartige Fahrt durch Holland wäre vorzuschlagen, dass man den Rhein hinab bis Arnheim führe, von da nach Utrecht zu Lande, und nach Amsterdam; alsdann über Haarlem, Leyden, Haag nach Rotterdam. Von hier aus sodann statt rheinaufwärts lieber über Antwerpen durch Belgien zurück.

Zu bemerken ist, dass zum Eintritt in das Holländische zwar ein Reisepass, aber nicht die Visa eines holländischen Gesandten erforderlich ist. Geld betreffend, so rechnet man nach Gulden, die den Reichsgulden gleich sind, und 20 Stüber zählen. gangbaren Münzen sind 10 Guldenstücke von Gold, 3, 2 u. 1, 1/2 u. 1/4 Guldenstücke von Silber, dessgleichen 1 Stüberstücke = 8 Cent. und Dubleltjes (= 2 Stüber). — Die Wirthshäuser stehen in dem Ruse der Theuerung, wie denn überhaupt in Holland das Leben mehr kostet als Aussluss der Ruhr, mit starkem anderwärts; doch sind die Preise sehr

ungleich. Fast allgemein wird um 4 Uhr zu Mittag gespeist. Von Weinen ist man fast nur auf französische beschränkt. — Die beguemste Art zu reisen gewähren, so weit diess möglich, die Dampfschifffahrt, und ausserdem zu Land die Eisenbahnen, und die Diligencen, deren in jedem Hauptort täglich mehre nach den vornehmlichsten Richtungen abgehen; die wohlfeilste, aber langweiligste findet man auf den Trekschuiten, Canalschiffen, die von Pferden gezogen werden und zur Wegstunde eine Zeitstunde brauchen.

Für eine kurze Reise durch Holland bleibt vom Rhein aus, wie er-wähnt, die vortheilhafteste Richtung über Arnheim nach Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leyden, Haag u. Rot-Wir aber wollen jetzt des terdam.

Rheines Bewegungen folgen.

Lobith gegenüberliegen (aufpreuss. Gebiet) die Trümmer der Schenkenschanze, eines ehedem sehr wichtigen und festen Punktes, 1586 erb. von Schenk v. Nijdeck; jetzt ohne strategische Bedeutung.

Bei Pannerden r. theilt sich der Rhein zum erstenmale; der Strom zur Linken wird die Waal genannt.

Am linken Ufer liegt

Nijmwegen (Hôtel des Pays-bas; Rotterdamer Wagen; Placeroyal; Stadt Frankfurt). Die Stadt hat 17,300 Ew., bedeutende Festungswerke und eine schöne, etwas aufsteigende Lage. Die Hauptkirche von 1272 mit dem Grabmal der Catharina von Bourbon + 1469. — Auf dem Rathhaus wurde 1678 der Friede zwischen Ludwig XIV., Carl II. von Spanien und der Republik Holland geschlossen; ebenda zeigt man das Schwert, mit welchem Egmont und Hoorn 1368 zu Brüssel enthauptet worden. - In der Nähe die Trümmer von Falkenhof, wo Carl d. Gr. u. a. Kaiser öfter Hof gehalten; dabei die Chornische einer alten Kirche und ein 16eckiges Baptisterium, dessen Ursprung die Sage in die Heidenzeit verlegt. - Am Ostende das Belvedere mit Kaffeehaus und herrlicher Aussicht.

R. Thiel, der Geburtsort des Vertheidigers der Citadelle von Antwerpen, Gen. Chassé, ehedem sehr fest, wie das weiter unten 1. gelegene

Bommel.

Wo Waal und Maas sich vereinigen hinter dem Bommeler Werder, steht das Schloss Loevenstein, auf welchem einst Hugo Grotius wegen seiner Religionsansichten im Gefängniss gehalten wurde, aus dem ihn die List seiner Gattin rettete. Von da an wird der Strom die Merve und dann die Maas genannt. R. Gorkum, eine nicht ganz unbedeutende Festung; u. bald darauf das unter dem Namen Biesbosch bekannte versunkene Land (jetzt eine Masse Binseninseln), mit welchem in der Ueberschwemmung vom 18. Nov. 1421 an 100,000 Menden Wellen begraben schen von wurden.

L. Dortrecht (Dordracum) mit 20,000 Ew., erb. 1015, durch die e. g. Ueberschwemmung vom Lande getrennt, ist es berühmt durch die Versammlung der holländischen Staaten 1572, aus welcher die freie Republik Holland hervorging, und durch die protestantische Kirchensynode 1618 u. 19, auf welcher die Glaubensnorm der (reformirten) Kirche in Holland festgesetzt wurde. D. ist eine durch seine Lage schr begünstigte Handelsstadt, die Seeschiffe können so bequem wie die Rheinschiffe landen; die grossen Rheinflösse werden meist hier zerlegt.

R. 'Rotterdam. Kehren wir nun zurück bis Pannerden und verfolgen den rechts hinfliessenden Stromarm, so sehen wir auch diesen bald sich wieder theilen. Der Arm zur Rechten trägt den Namen Yssel, und eine besondre Dampfboot-Gesellschaft versieht den Dienst. auf dieser Abtheilung des grossen Stromes von Cöln bis Amsterdam. \*)

Doesburg am r. Ufer, eine feste Stadt mit 2600 Ew., berühmt durch die Erstürmung unter dem preussischen Gen. v. Oppen 1813 und die dabei bewiesene Tapferkeit des Regiments Colberg. - Zütphen am r. Ufer ist gleichfalls wohl befestigt.

Deventer am r. Ufer, ebenfalls

<sup>\*)</sup> Wer diese Gelegenheit benutzen will. dem diene zur Nachricht dass der Preis von Arnheim (wo das Schiff anlegt) bis Amsterdam, wenn man für die ganze Reise sich einschreiben lässt, nur eine Kleinig-keit mehr beträgt als von Kampen bis Amsterdam, nämlich 4 fl. 95 Ct.

Festung (Wirthsh.: Nieuwe Keizerskrone) mit 9000 Ew., einer grossen alten Kathedrale, Eisen- u. Teppichfabriken, und vortresslichen Pfesterkuchen. - Kampen am l. Ufer, nahe dem Aussluss in die Zuidersee (Cölner Dom), eine beträchtliche (ehedem Reichs- und Hanse-) Stadt mit 9000 Ew. und einer grossen Brücke über die Yssel. Das Dampfboot fährt täglich (mit Ausn. Mont.) um 1 U. M. von hier in 6 Stunden nach Am-

sterdam (s. d.).

Wir verfolgen nun den dritten grössern Arm des Rheines, der noch eine ziemliche Strecke den eignen Namen trägt, von Düurstede an aber Leck heisst. — R. Arnheim (Swijnshoofd, gouden Arend, Zon u. Paysbas), Hauptort der Provinz Geldern mit 16,000 Ew., schönen Spaziergängen auf den ehemaligen Wällen, einer grossen Kathedrale mit Denkmälern der Herzoge von Geldern. Besonders reizend ist der ¼ St. vor dem Thor gelegene Garten des Baron v. Hee-keren.

Die Eisenbahn von Arnheim über Amerongen nach Utrecht (S. Abth. III.) führt durch wohlgebaute Dörfer und Gartenanlagen, und an schönen Landhäusern vorüber und gehört zu den

reizendsten in Holland.

Die Rheinfahrt bietet dagegen wenig Erhebliches. Bei Düurstede theilt sich der Rhein, und behält am linken Aermchen, das nach Utrecht fliesst, seinen Namen. Bei Vianen I. sieht man von den Schleussen, welche dazu dienen, bei feindlichen Einfällen das Land zu überschwemmen. Gegenüber liegt Vreeswyk, der gewöhnliche Landungsort für diejenigen, die die Strasse nach Utrecht einschlagen wollen. Im Verfolg des Rheinarmes Leck kommt man bei dem seiner Salmfischereien wegen berühmten Schoonhoven vorbei nach 'Rotterdam: wir aber verfolgen den »Rhyn« benannten kleinen Rheinarm und kommen nach

Utrecht (Belle vue), Trajectum ad Rhenum, Wiltrecht, eine der äl-testen niederl., zum deutschen Reich gehörigen Städte mit 44,000 Ew., einer Universität, der niederl. Münze, und vielen Fabriken; hier lehrten Willibrod und Bonifacius, hier star-

richV. 1128; hier ward Papst AdrianVI. geb. († 1523), und hier die Union der sieben Provinzen gegründet, durch welche Wilhelm I. Statthalter der Niederlande wurde 1379, und hier ward 1713 der Friede geschlossen, der dem spanischen Erbfolgekrieg ein Die Stadt liegt um Ende machte. vieles höher als der Rhein, allein es gehen doch Wohnungen bis tief hinab, so dass an vielen Stellen das Strassenpflaster das Dach derselben bildet. -Der Dom aus dem 13., 14. Jhrh., steht als ein trauriges Denkmal von Kirchenverwüstung aus dem 16. Jahrh. da; das Schiff der Kirche wurde 1674 durch einen Sturm zerstört. 388' h. Thurme hat man eine weite überraschende Aussicht (Trinkg. 10St.). An der Ostseite die Maillebahn.

eine grosse Baumallee.

Bei Utrecht theilt sich der Rhein abermals und fliesst links nach 'Leyden und durch den Katwycker Canal in die Nordsee, rechts unter dem Na-men Vecht nach der Zuider-See. Aber auch dieser Arm theilt sich noch einmal, und während der eine Theil als Vecht nach Muiden fliesst, kommt der andere als Amstel nach 'Amsterdam. Das Land von Utrecht dahin scheint eine einzige grosse Gartenanlage zu seyn, der Fahrgelegen-heiten zu Wasser und zu Land sind so viele, dass man fast in jeder Stunde reisen kann. Nahe bei Amsterdam kommt man bei mehren Poldern (ausgetrockneten Meeren) vorbei, deren Boden sehr fruchtbar ist; der Diemer Polder liegt 16 F. unter der Meeresfläche, woraus zu erkennen, wie gefährlich für Holland Springfluthen sind. Und so hätten wir den Rhein bis zu seinem nördlichsten Ausgange begleitet.

Rhöngebirge zwischen Spessart und Thüringer Wald in Kurhessen, Eisenach, Meiningen u. Bayern, 6-8 St. l. und 4 St. br., geologisch zusammenhängend mit dem Schwarzwald und mit den vulkanisch-plutonischen Bildungen, die von W. nach O. durch Mitteldeutschland ziehen, und davon die vielen Basaltkuppen (am Dammersfeld der Riedberg, Raben- u. Bilstein, Schafstein, Kalkrain, Königstein, Gangolfs Bergkeller, ben Kaiser Conrad II. 1039 u. Hein- das steinerne Haus, der Bayer etc.),

und die ausgebrannten Krater (das Goldloch etc.) zeugen. Man unterscheidet 4 Haupttheile: das Massengebirge des h. Kreuzberges, die waldgebirgige, die hohe oder lange (vorzugsweise arme und einsame, nur an Quellen und Mooren reiche) und die kuppenreiche Rhön. Die beträchtlichsten Höhen sind der h. Kreuzberg 2800', die grosse Wasserkuppe 2887', der Engelsberg bei Thann 2261', der Elnbogen Basaltkuppe bei Thann 2461', die Milseburg 2564' im Phonolithberg, der Rabenstein 2566', die schwarzen Berge 2584', das Dam-mersfeld 2828' etc. Die vornehmlichsten Flüsse sind die Saal, Sinn, Fulda, Alster, Werra und Kinzig; die Thäler derselben sind sehr lieblich, die nördlichen mehr futterund wiesenreich, die südlichen dem Land - und Gartenbau günstig.

Moore: das rothe, schwarze und weisse von mehr als 2000 Morgen. Hauptorte sind: Brückenau, Bischofsheim, Fladungen und

Thann.

SCHÖNSTE PUNKTE: h. Kreuzberg mit einem Capucinerkloster, von dem man 30 Meil. weit sieht; ausserdem das Dammersfeld mit Schweizerei, der Gückes etc. nordwestl. Abhang bei Kleinsassen mit scharf gezeichneten Bergprofilen; die Milseburg, der aus Porphyrschiefern aufgebaute höhste Fels des Frankenlandes, mit der S. Gangolfscapelle. Nahebei die Maulkuppe, der Teufelsstein, die Steinwand mit Kanzel und Milchkammer; der Haselstein mit einem zerstörten Raubschloss. Das Jägerhaus am Gangolfsberg mit entzückender Aussicht. Jagdschloss Biberstein gegen Fulda zu und der Rauscheberg bei Steinau, ein Basaltkegel mit herrlicher Rundschau. - Das Goldloch zwischen der Pferdskuppe und der Eube, mit nach innen gewendeten gleichsam geschmolzenen Felsmassen, darin man Chabasiten, Zeolithen u. a. vulkanische Producte antrifft. — Der Frickenhäuser See, 1/4 St. im Umkreis, mit steilen Usern, rund u. von noch unergründeter Tiefe. Der Volksglaube umgibt ihn mit unheimlicher Bedeutsamkeit und Volkssagen. (S. Grimms d. Volks.). — Die Saal-burg bei Neustadt. S. Rr. 254.

Das Klima des Rh. ist auffallend hart und werden dort alle Erscheinungen eines hochnordischen Winters mit grimmiger Kälte, Nebeln, Schneegestöber und Stürmen angetroffen. Bis zur Mitte April ist das Rh. meistentheils noch ein weites Schneefeld, und nicht selten geht man über 30—40 F. hohe gefrorne Schneemassen, und ganze Dörfer werden wochenlang unter Schnee begraben. Dafür feiern die Bewohner in der Heuernte ein überaus fröhliches und beglückendes Fest.

Man besucht das Rh. am besten im Sommer und zwar von Brückenau, Fulda oder Meiningen aus.

Das Riesengebirge ') macht die Gränze zwischen Böhmen u. Schlesien u. erstreckt sich von Flinsberg bis Schmiedeberg u. Liebau, ist reich an Waldung, Wiesen, reizenden u. romantischen Thälern, an Städten, Dörfern, Bädern, und hat viel Industrie. Das Hauptgestein ist Granit, die Flora ist arm, dessgleichen die Fauna. Die Haupthöhen sind die Schneekoppe 4983', Grosse Rad 4700', Sturmhaube 4340', Tafelfichte 3998'. Flüs-se: Elbe, Iser, Bober, Zacken etc. Die Bewohner sind gemischt deutsch und slavisch, von magerem Körperbau und wenig schön; aber gutmüthig, genügsam, redlich, freundlich, ohne besondre Bildung talentvoll u. vornehmlich voll Liebe zur Musik. Wohnungen der in langen Gassen angelegten Dörfer und Märkte, auch die vereinzelten im Gebirge, von Holz aufgeführt, werden sehr reinlich gehalten; den Hauptunterhalt gewährt ausser Ackerbau und Viehzueht die Leinwandweberei, wodurch bei Handelsstockungen oft grosses Elend entsteht. Auch fehlt es nicht an Glashütten, Eisenhämmern etc. Die Kost ist überall einfach, gut und billig; die Unterkunft für unverwöhnte Menschen befriedigend. Nur in den Bauden im innern Gebirge verzichte man auf jede Bequemlichkeit, wenn man sie nicht auf dem Heuboden zu finden gewohnt ist, und auf den Luxus der Speisen und Getränke, der über Brod, Butter, Käse u. Schnaps hinausgeht.

\*) Berndts Wegweiser durch das, Sudetengebirge. Breslau 1828.

Man besucht in der Regel und am beguemsten die Heimath Rübezahls, des gutmüthigen aber auch reizbaren und schadenfrohen Berggeistes, von Hirschberg oder Warmbrunn aus und verwendet dazu 4-5 Tage.

Hirschberg (Ross. Löwe.) am linken Bober - und rechten Zackenufer, in einem offnen, fruchtbaren Thale, von Boleslaus III. Schiefmaul zur Stadt erhoben, mit 6500 Ew., Leinweberei. Bleichen (Bleichengericht). S. Pancratiuskirche von 1304. S. Annakirche von 1314. Die evangelische Kirche ist eine der 6 Gnadenkirchen, die Kaiser Joseph I. den schlesischen Protestanten gegen Erlegung bedeutender Geschenke (70,500 fl. und ein Darlehn von 310,000 fl. das nie zurückbezahlt worden) zu bauen gestattete. Die Kanzeldecke hängt an einer eisernen Stange, was veranlasste dass am 1. Aug. 1745 der Archidiac. Adolf auf der Kanzel vom Blitz getödtet wurde. - Auf dem Kirchhofe die Gräber von Major v. Pfuel, Hauptmann v. Schenkendorf u. Lieutn. v. Zange, die an den in der Schlacht von Lützen 2. Mai 1813 erhaltenen Wunden hier starben.

Umgegend: der Helikon, mit einem 1788 vom Stadtdirector Schönau erbauten (aber jetzt verfallenen) Tem-pel. Der Cavalierberg. Nahebei Bolkenhain mit 1430 Ew., der H. Geistund der Hedwigskirche aus dem 13. Jahrh. u. den Ruinen der Bolkoburg.

In der Ferne Soihoisl.

Warmbrunn (Hôtel de Prusse. Schwarze Adler. Table d'hôte in der Galerie zu 13 Sgr.), an beiden Ufern des Zackens, hat 27-30° warme alkalische Schwefelquellen, Probsteibad, Armenbad, Douchebad, zum Trinken und Baden. Für das Bad zahlt man wöchentlich 2 Thlr. 12 Sgr. Führer: Rückert. — Die Umgegend ist sehr anmuthig; schönste Aussicht vom Landhäuschen 1/2 St. (Sesselträ-ger erhalten täglich 1 Thir. und die Kost.) Sehenswerth sind die Glasu. Steinschleifereien, die kath. Kirche S. Johannis von 1403 mit Gemälden. Das Schloss u. der Garten des Grafen Schafgotsch. Die Galerie (Cursaal). - Zur Reise ins Gebirge ist ein Führer nöthig; man erfrägt ihn leicht in jedem Gasthof; er erhält 1 Thir. tägl. und verköstigt sich dann selbst.

Ueber Hermsdorf, wo sich gute Führer finden und ein Schloss des Grafen Schafgotsch steht, nach dem 1 Stunde entfernten Kynast, einer Burgruine auf einem 1580' hohen Felsen, wo man mit Trommeln u. Trompeten empfangen wird. Die von Herz. Bolko I. 1292 erbaute u. von Carl IV. dem Ritter Gotschschaf geschenkte Burg ist nie erobert, wohl aber 1675 vom Blitz zerstört worden. Das alte Wachthaus. Die Burgverliesse. Der besteigbare Thurm mit der schönsten Rundsicht auf das Gebirge und der Aussicht in die Hölle, wohln Fräul. Kunigunde ihre Freier stürzen liess (Cf. Ballade von Th. Könner). Nach einer Sage wagte ein unbekannter Ritter (Landgraf Albrecht v. Thüringen) den Ritt auf der schmalen Mauer. den Fräul. Kunigunde als Bedingung ihrer Hand ausgesetzt, führte ihn glücklich aus, verschmähte aber alsdann den Preis, worauf das über-müthige Fräulein ins Kloster ging. · Hier lebte auch Hans Ulrich v. Schafgotsch, kais. Oberst und Com-mandant in Schlesien während des 30j. Kriegs, der - weil er Protestant war - bei Ferdinand II. von den Jesuiten verdächtiget in die angebliche Verschwörung Wallensteins verwickelt zu sein, am 23. Jul. 1633 zu Regensburg nach langwierigen Martern durch die Tortur auf offnem Markte hingerichtet wurde. In der Umgegend der Prudelberg u. das Schloss Stonsdorf mit Gemälde-Galerie. Erdmannsdorf, Sommeraufenthalt des Königs von Preussen, sonst Gneisenau's; nahebei die Colonie Zillerthal, gegründet 1838 durch Tiroler, die wegen ihres evangelischen Glaubens ihre Heimath verlassen mussten. Fischbach, mit einem dem Prinzen Wilhelm v. Pr. gehörigen Schlosse (ehedem Tempelherrenburg) mit herrlichem Park. Der Prinzessinnen-Stuhl, eine Felsenbank mit herrlicher Aussicht. Der Adler des Fürsten Blücher. Die beiden Falkenberge, wovon der östliche 2064' h. zugänglich gemacht worden. Ruhberg. Eigenthum der Fürstin Czartoryska, geb. Fürstin Radziwill. Gröditzberg, Greifenstein, das Hirschberger, das Warmbrunner Thal etc.

Auf dem Wege ins innere Gebirge kommt man nach Schreibershau (Gasth. zum Kochelfall), mit einem Vitriolwerk, 2000 Ew., die Holz- u. Glaswaaren, musikalische Instrumente u. Leinwand machen. Hier versieht man sich mit einem Führer u. einem Gebirgstock und geht nach dem Königsbad, nach Friedrich Wilhelm III. benannt, dem 47' h. Kochelfall, dem 120' h. Zackenfall, der wie alle Wasserfälle im Riesengebirge für die Naturfreunde künstlich verstärkt wird; dem schwarzen Berg u. der Zuckerschale, einem 200 Centner schweren Granitblock, der auf einer nur 2 Quadratfuss breiten Fläche ruht. - Am Reifträger vorbeigelangt man zur neuen schlesischen Baude 3638' h. auf schöner Wiese an der Quelle des Zacken, wo eine belohnende Aussicht und leidliches Nachtquartier zu finden ist. Am Rabensteine vorüber nach der Elbwiese, dem Elbbrunnen und den Elbfällen. Die Elbe, an ihrer Quelle bei der alten böhmischen Wiesenbaude Weisswasser genannt, wendet sich nach dem Rübezahls- oder Teufelsgrund und bildet da den Teufelsfall; an der Elbwiese aber in wilder Umgebung einen andern 200' hohen Fall, zu dem man von der Lesna aus geht. In der Nähe ist noch der Pantschefall, der höchste von allen, der Mannstein, Kleinstein, Mädelstein, die Semmeljungen und die Schneegruben. Auf dem hohen Rad, 4689', an dessen Nordabhange man in der Prudelbaude einkehren kann (im Süden steht die Petersbaude, und auf dem Mädelstein die Spindlersbaude; nahebei erhebt sich die Sturmhaube), hat man eine der entzückendsten Fernsichten des ganzen Gebirgs. Die Wiesenbaude 4331', die höchstgelegne Wohnung in Norddeutschland, am Fusse des Brunnensbergens und an der Elbe (Weisswasser) bietet ein gutes Unterkommen, um die Schneekoppe vor Sonnenaufgang von da auszu erreichen.

Von der Spindlers-Baude an der Schlingelbaude vorüber nach dem grossen Teich, einem Bergsee von 500' L. und 150' Br. unterhalb dem Mittagstein am Lahnberg, in dem keine Fische noch andre Thiere leben. Nahebei die Teufelswiese, die Dreisteine: Katzenstein, Rübenzahlkanzel und das Katzenschloss. — Der kleine, oder Forellenteich mit der Teich-

baude. Nahebei die Teichränder mit schöner Aussicht; die Seifenlehen. — ½ St. von der Schlingelbaude ist das Dorf Brückenberg, wohin der König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen die in Norwegen (Drontheim) angekaufte hölzerne Kirche aus dem 12. Jahrh. 1844 hat versetzen lassen. Schöne Aussicht auf dem Kirchhof.

Die Riesenkoppe (Schneekoppe) besteigt man entweder von der Gränzbaude aus über den Ziegenrücken; (der Weg ist wegen des Gerölls von Glimmerschiefer beschwerlich) oder vom grossen und kleinen Teich aus; der Weg ist steil aber bequem und hat schöne Aussichten auf den Aupefall im Aupegrunde. Auf der Spitze ein Hospiz in einer ehemaligen Capelle, wo man einige Nahrungsmittel findet u. nach Bivouacgebrauch übernachten kann. Die Aussicht ist vornehmlich an klaren Sommerabenden entzückend und reicht bis Breslau, Schweidnitz, Laurenziberg bei Prag etc. Ueberraschend ist über die sehr steile Bergwand hinab der Blick in den 2000' tiefen Aupe - oder Riesengrund. Zwei Wege führen nach Schmiedeberg hinab, der eine nach der Annacapelle, der andere über Krummhübel, den Hauptsitz der Arzneikräuterhändler. Liebau bei Schwarzwaldau, eine sagenreiche Burgruine. Nahebei Grüssau, eine ehemalige Cistercienserabtei aus dem 13. Jahrh. die Kirche von 1728. Schönberg (Hirsch. Löwe) im Landshuter Hochwald an der Katzbach mit 1900 Ew. Nahebei die hohe Weissgalle 2085' hoch. Der Landshuterkamm 2233' h. mit den 2834' h. Friesensteinen, von denen man eine schöne Aussicht auf die Schneekoppe, die grosse und kleine Sturmhaube, das hohe Rad, den Reifträger etc. und in die nahen Thalgegenden hat.

Adersbach in Böhmen an der Brandlehne, mit dem merkwürdigen 1 St. br. 2—3 St. langen Felsenlabyrinth und seinen phantastischen Gestaltungen, Wasserfällen, der Veste Althaus etc. (Eintritt 2½ Sgr., dem Führer 7½ Sgr., bei zahlreicher Gesellschaft 2½ Sgr. die Person).

steine: Katzenstein, Rübenzahlkanzel und das Katzenschloss. — Der kleine, oder Forellenteich mit der Teich- belebt. Nahebei die Rischmanns-

höhle, Seidorf, der Gräberberg, einer der belohnendsten Punkte des Gebirges. Von da kehrt man nach Warmbrunn oder nach Salzbrunn u.

Freiburg zurück.

Sehenswerthe Punkte ausserdem sind Hohenelb, wohin man von der Koppe aus über Trautenau, den Geburts-ort des Joh. Ziska, Weigelsdorf mit seiner alten Burg und das schön gelegne Aarnau kommt. Nahebei schöne Aussichten ins Elbthal und auf das Riesengebirge; die Tafel- u. Krausenbauden und der Kekonos, von wo aus ein wunderschöner Weg über den Teufelsgrund nach der Wiesenbaude, dem grossen und kleinen Teich, Krummbübel mit dem Melzergrund, Lomnitzfall u. Wolfshau, über Querseifen und den Gräberberg nach Seidorf und Warmbrunn führt.

Sehr interessant aber beschwerlich und nicht ohne Führer zu unternehmen ist auch ein Ausflug von Warmbrunn nach dem Isergebirge, ins Queissthal, nach Flinsberg, Liebwerda, Haindorf, Friedland mit dem auf einem Basaltselsen ruhenden Schloss Wallensteins, des Herzogs v. Friedland, und von da über Mäffersdorf, Friedeberg, das Basaltfelsenschloss Greisenstein, Kemnitz mit dem Rest eines Heidentempels, darauf jetzt die Kirche steht, Kaiserswaldau mit seiner Glashütte nach Warmbrunn.

Zur Ergänzung des Artikels »Riesengebirge« dienen noch \*Schweidnitz, Umgegend; 'Glatz, Umgegend; Reiserouten 75. 76. 78. 79.

Rostock (H. de Russie. Sonne. Stadt London. Stadt Stettin.), grossherzoglich Mecklenburg Schwerinsche Universitätsstadt auf einer Anhöhe an der schiffbaren Warnow, 2 M. von der Ostsee mit einem Hafen, 20,000 Ew. (100 Kath., Juden dürfen nur 1 Tag in der Stadt bleiben), 2450 meist sehr hohen H. u. 130 bewohnten Kellern, 3 Marktplätzen, blühendem Handel (von Getreide, Obst, Wolle, Brannt-wein, gegen Wein, Eisen, Bretter, Theer, Kalk) u. einem belebten (Pfingst-) Markt.

R. Rostzoch, Rattzstock, Rotestock, Urbs Rosarum, Banitium bei Ptolemäus erhielt von dem Obotritenkönig

Gottschalk Stadtrecht und 1160 durch Prebislaw Mauern, hatte von 1237-1301 eigne Dynasten, kam dann unter dănische Hoheit - noch zeigt man die 7 schönen Linden unter denen sich Erich VIII. 1301 huldigen liess und 1323 unter Mecklenburg, mit dem es als reiche Hansestadt in häufige Fehde verwickelt ward. 1432 in die Reichs- und 1434 in die Kirchenacht erklärt, leistete es tapfern Widerstand. 1712 ward es von den Schweden, 1715 von den Dänen, 1716 von den Russen erobert, 1719 aber durch den Kaiser wieder in den vorigen Stand gesetzt. Die Besetzung durch die Preussen 1758 währte nur kurze Zeit. R. ist die Geburtsstadt Blüchers 1742-1819.

ODER BLÜCHERSPLATZ mit Blüchers Statue von G. Schadow mit der Inschrift von Goethe.

Die Marienkirche aus dem Anf. des 13. Jahrh. 272' l., 216' br. mit einer astronomischen Uhr, u. mehren denkwürdigen Grabmälern (Hugo Grotius + 1645). - Jacobskirche aus derselben Zeit. - Petrikirche aus dem 12. Jahrh. mit dem höchsten Thurm in Mecklenburg. - Klosterkirche von 1271. - Das Rathhaus aus dem 16. Jahrh.

Die Universität 1419 gestiftet, 1737 nach Greifswald, 1760 nach Bützow verlegt, seit 1789 wieder hier, zählt etwa 150 Studenten, hat eine Bibliothek von 100,000 Bdn. (offen Mittw. u. Samst. 11 - 1, sonst von 12 - 1), Münz-Antikaglien-Naturaliencabinet

(Mont. 2-4 offen).

Das Handels-Institut. Die Bibel-, Naturforscher- u. die philomathische Gesellschaft. - Das Schauspielhaus von 1800. Grossherzogl. Palais. Logengebäude. — Der Strand mit den Schiffswerften. Der Friedhof vor dem Kröpliner-Thor; in der Nähe ein öffentlicher Garten. Die Fähre, jenseits der Warnow. Carlshof vor dem Petrithor. Die Societät u. Bellevue vor dem Steinthor. Mönchweden 1 St. - Warnemunde 2 St. Seehafen, doch nur für kleinere Schiffe, mit besuchtem Seebad. - Dobberan Seebad; S. Rr. 34 a. - Logen: Irene zu den drei Sternen. Prometheus. Tempel der Wahrheit.

Rotterdam (Hôtel de l'Europe

(deutscher Wirth); Bath Hôtel u. -Pays-bas, sämmtlich am Ufer, wo die Dampfschiffe anlegen, (an den Boompjets). - Zwijnshoofd am grossen Markt; Klein Schippershuis an der spanischen Kade; - Wittwe Heerings im Hôtel de Wellington, billig u. gut. Kaffeeh.: Londons Kosijhuis in der Nähe des grossen Marktes mit deutschen Zeitungen. Café français. Dampfschiffe etc. S. Abtheil. III.), grosse Handelsstadt in Holland an dem rechten Ufer des Rheinarmes, der den Namen der Maas trägt, und am Ausfluss der Rotte, ins Dreieck gebaut, die Basis nach dem Strom, mit 74,000 Ew., vielen Canälen u. Brücken, bedeutenden Fabriken u. Schiffswersten u., in der Regel, einer Unzahl Schiffe von allen Grössen. Die Hoogstraat ist ein Damm, der mitten durch die Stadt geführt ist, gegen den etwaigen Andrang der Fluth. - 1270 mit Stadtrecht beschenkt, ist es jetzt die zweite Stadt nach Amsterdam, vornehmlich seit Antwerpen von Holland getrennt (1830) nicht mehr am ostindischen Handel Antheil hat. Man zählt in R. an 70 Ostindienfahrer mit 600 Tonnen (also 42,000 Tonnen oder 750,000 Ctr.) u. jährlich 1800 ein - u. auslaufende Schiffe. - Im 11. oder 12. Jahrh. erbaut und nach dem nahen Flüsschen Rotte benannt, erhielt es 1272 Mauern und Stadtrechte. 1480 nahm es Franz v. Brederode ein und vertheidigte es gegen Maximilian. 1563 braunte es fast ganz ab. 1570 ward es von den Spaniern genommen, nahm aber 1572 frei geworden die Reformation an, u. erhielt 1586 durch Wilhelm von Oranien Sitz u. Stimme in den General-Von da an blieb R. in stetem staaten. Wachsthum.

SEHENSWÜRDIG ist hauptsächlich das Schiffs – und Handelsleben dieser Städt, wenigstens für diejenigen denen solche Erscheinungen im Grossen

fremd sind.

Die Laurentiuskirche von 1472 (de groote Kerk) mit dem Grabmal des Adm. Corn. de Wit, einer grossen Orgel (die der Organist für 10 Gulden in Bewegung setzt) u. einem 200'h. Thurm mit Fernsicht.

Das grosse Rathhaus, neuerbaut mit korinthischer Vorhalle an der Hoogstraat. Die Börse von 1722 mit einem Säulenhof und (oben) einer

Sammlung physikalischer Instrumente, um 3 U. geöffnet. — Die Bildsäule des Erasmus v. Rotterdam auf dem grossen Markt. (In der breede Kerk-Straat ist sein Geburtshaus.) — Die Maschinen werkstatt für Dampfschiffe zu Feyenoordt, am linken Ufer. (Ueberfahrt von den Boompjes aus in einem Nachen 5 Stüb., doch muss man eine Erlaubniss des Directors der niederl. Stoombot – Maatschappij, der unter den Boompjes wohnt, mitbringen.

Spaziergänge an der Maas, die Plantage und das neue Werk. Pontegat. Pax in Frontibus. Croowyk.

Die Ysselmondische Veer.

Von R. macht man gern einen Ausflug nach Gouda (Es geht täglich 2mal ein Dampfschist hin u. zurück, dessgl. eine Diligence), das wegen der Glasmalereien in der S. Johanniskirche, aber sehr mit Unrecht, berühmt ist. Diese Werke gehören dem späten 16. u. 17. Jahrh. an und sind in der Kunstweise dieser Zeit ausgeführt. Das Stadthaus war die Wohnung der durch Heldensinn, Tapferkeit, Schönheit und Güte berühmten Jacobine v. Holland 1425—36. Bekannt sind die thönernen Tabakspfeisen von Gouda.

Rudolstadt (Ritter. Löwe.), Haupt- u. Residenzstadt des Fürstenthums Schwarzburg - Rudolstadt, in reizender Gegend an der Saale, mit 5000 Ew. (Prot.), dem hochgelegnen fürstlichen Schloss Heideksburg, von wo man die schönste Aussicht über die Stadt und in die Umgegend (Gemälde-Sammlung. Antiken. Marmordenkmal des Fürsten Ludwig Friedrich.) In der Ludwigsburg in der Stadt ist ein Naturaliencabinet und die Freimaurerloge. Das gesellige Leben hier ist sehr angenehm; Bälle, Concerte, Casino. - Loge: Günther zum stehenden Löwen. - Reizend ist die nahe wie die entferntere Umgegend. Der Anger mit einem Sommertheater und im August einem weitberühmten Vogelschiessen. Der Hain. Der Gesundbrunnen. Berühmtes Felsenkellerbier. Kumbach 1/2 St. mit Orangerie. Die Schillershöhe, wo der Dichter, während er hier als Professor lebte, gern ver-weilte. Volkstädt mit bedeutender Porcellanfabrik.

Weitere Ausslüge nach Blanken-

burg, Schwarzburg etc. S. Thüringer Wald.

Rügen. Die Ueberfahrt nach diesem reizvollen Eiland macht man entweder von Stralsund, von wo man in 1/4 St. nach Altefähre übersetzt (Personenboot 6-10 Sgr. Grosses Boot 17 Sgr.), oder von Greifswald, von wo man nach Stahlbrode geht und von da in 1/2 St. nach der Glewitzer Fähre übersetzt; oder (aus Süden und Osten kommend) von Stettin über Swinemunde mit dem Dampfboot, entweder mit der »Kronprinzessin« nach Putbus, oder mit »Stralsund« nach der Glewitzer Fähre. In der Regel braucht man 3-4 Tage zum Besuch der Insel; wer auf 2 Tage beschränkt ist, der fahre von Putbus über das Jagdschloss, den Schmachtersee und Prora nach Stubhenkammer und über Sagard, die Fasmunder Fähre und Bergen nach Putbus zurück, ein Weg von etwa 10 Meilen.

Die Insel Rügen, zur preuss. Provinz Pommern gehörig, und vom Festland bei Stralsund durch einen 1/4 M. br. Sund getrennt, 7 M. l., 81/2 M. br., hat mit Inbegriff der Halb- und Nebeninseln 16 Q.M., 2 Städte, 3 Marktslecken, 322 Dörser und 34,000 Ew. (Prot.), deren Biederkeit, Gast-freundschaft u. Treue mit der Sprache aus alter Zeit bewahrt geblieben, einen theilweis sehr fruchtbaren Boden (der Weizen von Witton gilt als der schwerste), herrliche Buchen- u. Eichenwälder, hohe Kreidefelsen, Seen, Hünengräber, Buchten, Vorgebirge und einen Reichthum entzückender Naturschönheiten aller Art, und wunderbarer poetischer Sagen. Haupt-nahrungszweig ist Schifffahrt und Fischfang; Bauern mit Grundbesitz gibt es kaum; sie bestellen das Feld der Gutsbesitzer.

Ursprünglich von Germanen, später von Slaven unter einem eignen Fürsten bewohnt, nahm R. erst im 12. Jahrh, das Christenthum an. 1478 ward die Insel mit Pommern, im westfälischen Frieden mit Schweden verbunden, kam nach dem Fall Carls XII. 1715 an Dänemark und 1720 noch einmal an Schweden, ward aber 1807 von den Franzosen genommen und bis

ben, aber von Preussen 1815 gegen Lauenburg eingetauscht. Die Haupt-

punkte der Insel sind:

Putbus (Fürstenhof. Belle vue) mit 300 Ew. Im Park unter tausendjährigen Eichen herrliche Aussichten aufs Meer und den gegenüber liegenden hohen Vilm; im Schloss des Fürsten, einem Abkömmling des alten Rugierfürsten Borante, Gemälde u. a. Sammlungen, Statuen von Thorwaldsen, Alterthümer, Vasen etc., Bi-bliothek, Capelle etc.; 1/2 St. das wohl-eingerichtete Seebad am Fusse des Schauspielhaus. Gore. Das Jagdschloss am Tempel-oder Fürstenberg mit herrlicher Aussicht.

Sagard auf der Halbinsel Jasmund (Fürstenkrone), Marktslecken mit 750 Ew., mit dem Hünengrab Dubberworth. Sammlung von rügenschen Alterthümern bei dem Wirth Rhepeler. Nahebei der Stubnitzer Buchenwald, wo nach Tacitus der Tempel der Hertha gestanden; die Todten-felder bei Quolitz, eine weite Fläche voll Heidengräber; der Herthasee und gleich dahinter das Vorgebirge Stubbenkammer, ein 400'h. Kreidefelsen am Meer, zu dessen Gipfel (Königstuhl) Stufen eingehauen sind. Westlich das Vorgebirge Arkona. Vom Schweizerhause, einer Schenke, führt der Weg nach der Herthaburg, einem ehedem verschanzten Hügel, von dem aus man gern die Sonne aufgehen sieht. Der Opferstein bei Quolitz, Das von Wrangel 1636 erbaute Schloss Spieker mit schöner Aussicht. Bobbin, dessgl. und mit einer Sammlung Alterthümer der Insel beim Pfarrer d. O. Ueber die Landenge Schabe nach

Altenkirchenauf Wittow (Gasth. beim Haas) mit dem Grabe Kosegartens (1758. + 1818), der hier Pfarrer war. In der Kirche das Götzenbild des Swantowit. Häringsfang. Strandpredigten bei dem Dörschen

Vitte.

**Arkona** mit einem Leuchtthurm der als Gasthaus dient, und herrlicher Aussicht. Der Rugier-Tempel Swantowits, der hier stand, ist 1168 vom Dänenkönig Waldemar zerstört worden.

Die Insel Hildensöe gewährt die malerischsten An- und Aussichten; 1813 besetzt, 1814 an Dänemark gege- | dessgl. der Weg nach dem Berg Hoch-

wird Giegst genannt.

Bergen (Goldner Adler. Rathhaus). Seit 1623 Stadt mit 2600 Ew., auf einer Anhöhe im Mittelpunkte der Insel, mit weiter Umschau nach den Küsten ringsum, vornehmlich auf dem Rugard, einem nahen Hügel, auf dem man noch Wall und Graben der 1168 von Jaromar I. hier erbauten Burg sieht. Neue Anlagen an der Westseite der Stadt. In der Nähe Schoritz, der Geburtsort von E. M. Arndt 1769.

Garz (Gasth.: bei Rothbart), Stadt mit 1500 Ew., einst eine feste Wendenburg mit drei Tempeln, des Porewit, Rugewit und Porenut. der Schlosswall liegt, am Garzer-See, soll die alte Burg Carenza gestanden haben. — Auf der Halbinsel Mönchgut (Mönnichgaud), die man leicht von Putbus aus besucht, haben die Bauern ihre alte Sprache, Sitten und Tracht beibehalten; die Weiber besorgen Acker und Haus, die Männer sind Lootsen und Fischer. Die Mädchen, die ein Erbe (Geld) besitzen, haben das Recht der »Freijagd», d. h. sich einen Mann selbst zu wählen, oder wie sie sagen »na Eenem utstellen.« Sonst hing ein heirathslustiges Mädchen zu diesem Zweck die Schürze vor die Thüre, und zogen nun die jungen Bursche der Reihe nach vorüber, so gab sie hinter der Thüre Acht, und sprang nach dem Gegen-stand ihrer Neigung vor und zog ihn ins Haus.

Ruhr, Fluss in der preuss. Rheinprovinz, entspringt auf dem Roth-Haardsstranggebirge, vereinigt sich mit der Lenne, wird oberhalb Herdeke (mit Witten, dem Hauptkornmarkt für die märkischen und bergischen Fabrikdistricte) schiffbar u. fliesst bei Ruhrort in den Rhein. Das Ruhrthal zeichnet sich vor vielen durch Schönheit, Reichthum und industrielle Wichtigkeit aus. Der obere Theil ist wildromantisch; der untere, namentlich von Arnsberg bis Mühlheim (dem Hauptsitz des Steinkohlenhandels, von dem an 10 Mill. Ctr. Steinkohlen jährlich verschifft werden), schöner und bedeutender. Auf hohen Berggipfeln Trümmer der alten Ruhrburgen, den Isen- 2-3 xxg. Auch gibt es einspännige

Hillborth. - Das Paradies der Insellberg, Blankenstein, Volmarstein, die Veste, Hohensiegburg, gegenüber Limburg, und beim Zusammenfluss von Ruhr und Lenne die alte Sachsenburg, die Wittekind gegen Carl d. Gr. vertheidigte und in der er sich taufen liess. Im Hauptthal, in Nebenthälern Fabriken aller Art, Glashütten, Kooksbrennereien, Schmelzöfen, Giessereien, Schmieden, und die reichhaltigsten Kohlenbergwerke. Merkwürdig ist, dass in diesen Gegenden zu keiner Zeit Leibeigenschaft, sondern »Freithum« geherrscht, der Adel keine Vorrechte gehabt hat.

> Saalfeld (Anker. Rautenkranz), Hauptst. des Fürstenth. gl. N. im Herzogth. Meiningen, an der Saale am nördl. Fusse des Thüringer Waldes. mit 4500 Ew. (prot.) u. 650 H., ziemlich starker Flösserei u. Holzhandel; mehren Farbenfabriken. Alaunund Vitriolwerken etc. Johanniskirche von 1209 mit Glasmalereien von 1314. - Barfüsserkirche von 1243. - Die Sorbenburg oder der hohe Schwarm von 806, in Trüm-Das herzogl. Schloss von mern. 1676—1727. — Rathhaus von 1537. — Der sehr schöne Schlossgarten. Felsenkeller, von Schützenhaus. Zeh. - Kaffeehaus von Lauterbach. Erholung. Bürgergesellschaft. Sing-verein. Das Alaunwerk in Wetzelstein. — Friedensbrunnen. Ködiz-brunnen. — Denkmal des Prinzen Ferdinand von Preussen bei Wöhlsdorf, der in der Schlacht am 10. Oct. 1806 hier fiel. — Graba mit einer sehenswerthen alten Kirche. - Der Rotheberg mit Bergbau. - Nahebei das schön gelegne gewerbsleissige Pösneck mit 3600 Ew.; die Schieferbrüche zu Lehesten, und die Eisenbergwerke zu Reichmannsdorf.

Salzburg (Goldnes Schiff. Erzherzog Carl. Drei Alliirte. Engel. Gabler-Bräu. Goldner Ochs. Goldne Traube. An letzten beiden Orten Stellwägen nach München, der Platz 2fl. 30 kr.), Innsbruck (5 fl.), nach Lambach (2 fl.) u. Schärding, nach Ischl (2 fl.). — Sehr gewöhnlich sind Einspänner (zu 2 Personen) die Meile

Extraposten. S. Postwesen.), östr. Stadt, an beiden Ufern der Salzach überaus herrlich gelegen, Sitz eines Erzbischofs, mit 12,800 Ew., vielen Wohlthätigkeitsanstalten, einigen Fabriken, vielem Speditionshandel.

Zum alten Noricum gehörig, wurde Salzburg unter dem Namen Juvavia (oder auch Colonia Hadriana) rom. Colonie. Von den Gothen 278 wie von den Hunnen 453 geplündert, wurde es 476 von Vidomar, dem Feldherrn 582 berief der Odoacers, zerstört. bayrische Herzog Theodo IV. den Bi-schof Rupert von Worms, sich taufen zu lassen, und schenkte ihm die Ruinen von Juvavia, aus denen sich nun die Stadt Salzburg erhob. Der 6te Bischof nach ihm, Arno, wurde 784 zum Erzbischof erhoben, Hartwick Graf v. Sponheim, der 12te Erzb., erhielt die Regalien 996, und Rudolf v. Habsburg erklärte 1278 die Erzbischöfe zu Reichsfürsten. Es fehlte zu keiner Zeit an Unruhen im Lande, die indess immer gestillt wurden. Anders war es mit dem Eifer für die Reformation. Schon Erzb. Dietrich 1387-1611 verfolgte die Protestanten und Leopold v. Firman 1729 warf sie in Kerker, oder nahm ihnen Weib, Kinder, Hab und Gut und trieb sie aus dem Lande; 1731 erfolgte sodann die grosse Emigration der Protestanten nach Preussen. Salzburg verlor im Ganzen gegen 6000 Ew., 1802 wurde das Fürstbisthum säcularisirt und für die Abtretung Toscena's an Frankreich zu einem Kurfürstenthum gemacht, für Erzherz. Ferdinand; 1805 kam es aber an Oestreich; 1809 an Bayern; 1816 an Oestreich zurück. Salzburg ist die Vaterstadt Mozarts (1756. + 1791) und der Sterbeort von M. Haydn (1736. † 1806). ÖFFENTLICHE PLÆTZE u. GE-

BÆUDE.

Der Michablsplatz mit dem Denkmal Mozarts, 1842 von Beiträgen aus ganz Europa errichtet, nach dem Modell von L. v. Schwanthaler, in Erz gegossen von Stiglmaier. Bei der Grundsteinlegung stiess man auf die Ueberreste eines römischen Wohnhauses, dessen Mosaiken ausgehoben und in der Winterresidenz ausbewahrt worden sind.

Der Residenzplatz mit dem grossen Brunnen von Ant. da Rio 1656-59.

Der Domplatz mit einer marianischen Säule von Hagenauer 1771.

Der Mirabellplatz vor dem Schlosse Mirabell, ursprünglich Altenau, zu Ehren der schönen Geliebten des Erzb. Wolf Dietrich, Salome Alt. In dem 1818 abgebrannten Palast ist Kön. Otto von Griechenland 1815 geboren.

Domkirche von Santino Solari 1614-1655. Denkmale der letzten 9

Fürstbischöfe.

S. Peter, angeblich von S. Rupert gestiftet (ältester Theil aussen am Chor), mit einem Benedictinerkloster (in welchem verschiedene Sammlungen von Naturalien, Bibliothek mit vielen Incunabeln). In der Kirche die Denkmale von S. Rupertus von 1436, von Staubitz, dem Beschützer Luthers, der vom Erzbischof Lang als Domprediger nach S. berufen, 1322 daselbst starb; von M. Haydn und von der Freyin Berchtold v. Sonneburg, der Schwester Mozarts. Dabei der Peterskirchhof mit vielen interessanten Grabmälern und der von Abt Rupert V. 1485 erbauten Margarethencapelle, so wie der ältern Catharinencapelle mit dem Grabmal des h. Vitalis + 646, ferner der alten Kreuzcapelle dicht am Mönchsberg, durch welche man zur Aegidiuscapelle geht, und hinter welcher man zur Maximuscapelle aufsteigt, dem Zusluchtsort des heil. Maximus bei der Zerstörung der Stadt 454.

Die alte Pfarr- oder Franciscanerkirche zum Theil aus dem 14.

Die Universitätskirche von Fischer von Erlach. Gegenüber das Haus, in welchem Mozart geboren.

S. Sebastianskirche mit dem Grabmal des Theophrastus Paracelsus † 1341; dabei der Friedhof mit der Gabrielscapelle von Erzb. Wolf Dietrich.

Residenz, gegründet von Conrad v. Abensberg 1110, vielfältig erneuert. Neubau von Wolf Dietrich 1388, mit schönem Glockenspiel, einem Andenken an den mit der holländischostindischen Compagnie abgeschlossenen Handelsvertrag 1703.

Der fürstl. Marstall 1509-1609, Cavalleriecaserne; dabei die Winter- und die Sommer-Reitschule.

Die Universität, mit einer Bibliothek u. wissenschaftlichen Sammlungen.

Neu- od. Felsenthor, von Erzb. Sigmund Graf v. Schrattenbach durch den Mönchsberg gebrochen; 415' l.,

40' h., 22' br.

Die Veste Hohen - Salzburg auf dem Schlossberge, erb. von Erzb. Gebhard, Grafen v. Helfenstein im 9. Jahrh., vollendet unter Erzb. Paris Graf v. Lodron 1635. Schlosscapelle mit den Statuen der Apostel 1502. Die Zimmer der Erzbischöfe mit einigen Glasmalereien u. schönem Täfelwerk, die Trompeterthürme, Zeug-häuser, die Folterkammer u. a. Merkwürdigkeiten; vor allem die herrlichste Aussicht.

SPAZIERGÆNGE. UMGEGEND.

Der Bürgelstein in der Vorstadt Stein mit Gypsabgüssen der ehema-Roseneggerschen Sammlung. Oeffentlicher Vergnügungsort.

ODer Mönchsberg, von der Vorstadt Mülln am besten zu besteigen;

herrliche Aussicht.

ODer Capucinerberg vor dem Capucinerthor; schönster Punkt auf dem Gipfel im Franciscus-Schlösschen, wo man leidliche Erfrischungen findet.

OAIGEN, 1 St. entfernt, am Fusse des Gaisberges, mit schönem Park, herrlichen Aussichten. Interessantes Fremdenbuch im Wirthshaus.

Der Gaisberg, von Aigen aus in 3 St. zu besteigen (man kann auch fahren und reiten); entzückende Fernsicht.

Maria Plain, vielbesuchte Wall-

fahrtskirche.

Klessheim, Lustschloss, erbaut vom Erzb. Joh. Ernst Graf v. Thun 1708, mit grossem Park, Fasanerien und mehren Gemälden.

LEOPOLDSKRONE, von Erzb. Leopold Anton 1736 erbaut. Ueberaus reizen-

der Fussweg dahin.

HELLBRUNN, 1 St., von Erzb. Marcus Sitticus 1613 erbaut, mit grossem Park, Thiergarten, wunderreichen

Wasserkunstwerken etc.

Glaneck, 1½ St., am Unters-berg; in der Nähe die Schusser-(Kugel-) Mühle, der Marmorsteinbruch, der Fürstenbrunn mit dem schönen Wasserfall; in Glaneck erhält man auch Führer zum Unters-

Försten, Deutschland.

Cascaden, Felsenspitzen etc., und der neuentdeckten grossen Alpenhöhle mit Eisplateau unweit der Rossitte-Alpe), den zu besteigen man 2 Tage anwenden muss. In das Innere dieses Berges hat die Sage den Kaiser Barbarossa versetzt, u. bis zu Deutschlands wirklicher Einigkeit an einen Marmortisch gebannt, durch welchen sein Bart gewachsen.

Hallein, 3 St., Stadt mit 4000 Ew., einer schönen Kirche und dem berühmten Salzbergwerk im Dürrenberge, wo das Salz, wie in Ischl, Versoolung gewonnen wird. durch Die Befahrung des Berges, in dessen Innern ein kleiner See, ist sehr an-zurathen. Jedermann (ohne Unterschied des Geschlechts) wird männlichen Grubenkleidern versehen. Einen Erlaubnissschein muss man vorher in Hallein lösen.

Golling, 6 St. entfernt, Markt mit 600 Ew., in der Nähe die Salzach-Oefen; Felsenstürze, unter denen die Salzach mit Tosen sich durchdrängt. 1/2 St. weiter auf der Strasse nach Gastein der Pass Lueg (1834-38 neu befestigt), bei welchem das Hagen - und das Tennengebirge bis auf 43 Fuss zusammentreten, einen Raum, den theils die Strasse, theils der Fluss einnimmt. — 1/2 St. SW. von Golling der Schwarzenbach-Fall, einer der herrlichsten Wasserfälle, den man sehen kann; am besten von 10-12 U. Morgens zu besuchen. - Ueberaus lohnend ist der Besuch von

Gastein, ein Ausflug, zu dem mehre Tage gehören. Eilw. tägl. in Doch ist ein offenes Fuhrwerk 14 St. oder Fussgehen vorzuziehen, wenn man die Gegend wirklich sehen will. Der Lohnkutscher braucht 11/2 T. Der eine Weg, 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M., führt über Golling durch den Pass Lueg nach Werfen mit der Veste Hohenwerfen, wo einst Erzb. Adalbert III. vom Kais. Rothbart gefangen gehalten worden. In Bischofshofen ein Eisenhammer und eine alte Kirche; bei S. Johann (10 M. von Salzb.) die Burg Plankenau; Schwarzach am linken Ufer der Salzach, der letzte Versammlungsort der Salzburger Protestanten am 2. Aug. 1731, die sich hier durch das Symbol des Salzleckens vereinigten. berg mit seinen Grotten, Schluchten, Noch sieht man die Tischplatte aus

Salzstein mit der Aufschrift: »Das ist der Tisch, wo die lutherischen Bauern Salz geschleckt haben.« Auf diese Versammlung folgte das Emigrationsedict des Erzb. Leopold, Freih. v. Firmian, demzufolge 8000 M. mit einer Habe von 8 Mill. Gulden auswanderten. Im Missionshaus der Benedictiner ein bezügliches Frescobild. - In Lend, wo ein prachtvoller Wasserfall, kommen & Strassen zusammen; bei Hirschfurth bedeutendes Hüttenwerk für die in den Minen von Gastein, Böckstein u. Tauris gewonnenen Silber- und Golderze. Der Weg geht nun die Gasteiner Ache aufwärts nach Pass Klamm, einer Felsenpartie von grossen, mächtigen Formen vorüber, an den Ruinen des Klammsteins und an der Meierei Brandstatt, wo das Heidenloch (einst Urbewohner-Aufenthalt), die enterische Kirche neben den drei Wallern, einer Capelle gl. N., zum Andenken an die drei Männer, die zu Anfang des 7. Jahrh. hier den Bergschlägel, die Pflugschar u. das Kreuz ins Gasteiner Thal gebracht. - Das Gasteiner Thal öffnet sich allmählich, und man gelangt nach 3 Stunden (von der Klamm an) nach Hofgastein, einem kleinen Markt (Gasth.: Moser), von dem es noch 2 Stunden bis zu dem romantisch gelegenen Wildbad Gastein ist (Straubinger, Mitterwirth). Das Thal gehörte im 10. Jhrh. dem bayrischen Geschlecht der v. Peilstein und nach dessen Aussterben 1219 der bayrischen Krone. Herzog Otto von Bayern verpfändete es 1241 an den Erzb. von Salzburg, und 1297 ward es sammt den Gold- u. Silberminen vom Erzb. Conrad IV. um 600 Mark Silber und 600 Mark Regensb. Pfennige gekauft. Seit der Entdeckung neuer Goldquellen in Amerika, noch mehr durch die Religionsverfolgung ist das Thal um seinen Blüthezustand gekommen. Die heissen Quellen von 40° Réaum. entspringen am Fusse des Graukogels, unter der Alpe Reicheben und sind angeblich im 7. Jahrh. von einem Jäger bei Verfolgung eines Hirsches entdeckt worden. Das Bad wird zahlreich besucht (S. Bäder). Die schönsten Punkte um Gastein sind: das Nassfeld und der Weg dahin mit dem Kessel-, Schleier- und Bärfalle, das Anlaufthal mit dem 'schenberg. - Von Reichenhall ge-

Hochkar und Tauernfalle und dem Gletscher Ankogel, das Ketschachthal, der Rathhausberg 8771' mit den Goldminen, die Werke und der Tisch bei Böckstein, der Bockhart, der Hoch- u. Korntauern, der Graukogel, der Thronegg, der Gamsgarkogl 7428' mit der Ein sehr wunderbarsten Aussicht. belohnender Ausslug für Fussgänger ist noch Ober-Vellach, 12 Stund. (nicht ohne Führer). Auf der Höhe der Nassfelder Tauern hat man den Anblick des Grossglockners.

Ein zweiter Weg von Salzburg nach Gastein führt entweder über Rei-chenhall und Lofer 7 M., oder über Berchtesgaden und Ramsau nach Oberweisbach (8 M.), Saalfelden 3 M. (Auerwirth). Nahebei verschiedene Burgen: Hall am See (Bräu) mit schöner Ansicht des Grossglockners. Taxenbach im Pinzgau, Lend nach Gastein, im ganzen 18 M.

Andere Excursionen von Salzburg aus macht man nach dem Wolfgangsee, Schafberg 3430' mit herrlicher Aussicht, Ischl und dem \*Salzkammergut, s. d., eine nähere nach dem 3 St. entfernten Reichenhall und nach Berchtesgaden 5 St.

Reichenhall (Post), bayr. Salinen-Stadt an der Salzburger Saale in hochgebirgiger Gegend zwischen Salzburg und Innsbruck mit 3000 Ew. und sehr berühmten schon im 7. Jahrh, thätigen Salzwerken, seit dem grossen Brande von 1834 sehr freund-

lich und schön aufgebaut. Das Brunnenhaus fast in der Mitte der Stadt über den hier entspringenden reichen Salzquellen (Gnadenquelle, die reichste in der Welt, hält 25 Proc. Salz). — Der Graben-bach zum Treiben der Räder und Presswerke, ein merkwürdiger Canalbau, noch aus dem 13. Jahrh. - Die Siedhäuser von vortresslicher Construction. — Die hydraulischen Maschinen von Reichenbach, durch welche die Soole über den 1216' hohen Soldenköpfel nach Traunstein und Rosenheim, u. auch nach Berchtesgaden geleitet wird, weil in Reichenhall eingetretener Holzmangel die Salztrocknung unmöglich gemacht. -In der Nähe das Bleibergwerk Raulangt man über Bischofwiesen in 3 Stunden nach

Berchtesgaden (Leuthaus, Neuhaus), 5 St. von Salzburg. Einspän-ner zu 5 fl. Zweispänner zu 7 fl. hin und zurück, Stellw. vom Schiff der Platz 24 kr.; bayr. Stadt in einer hochgebirgigen Gegend an der Achen mit 3000 Ew. die sich grossentheils von Bein- und Holzschnitzereien (den berühmten B. Spielwaaren) erhalten: reichen Salzwerken, deren Soole theils zu Frauenreuth versotten (an 130,000 Ctr. jährlich) theils durch Röhren-Leitungen und Druckwerke (von Reichenbach 1817 erfunden) nach Reichenhall (101,800'), Traunstein und Rosenheim geführt wird. Ehedem gefürstete Abtei, wurde B. 1803 säcularisirt, 1806 an Oestreich, 1809 zur Disposition Frankreichs gestellt, das es an Bayern gab. In der Regel bringt der König den Monat September hier zu. Sehenswerth: Das pröpstliche Residenzschloss, Wallners Spielwaaren-Niederlage. Das Salzbergwerk, (Steinsalz) wozu es der Erlaubniss des k. Salinenoberamtes bedarf.

UMGEGEND: Man geht in einem von herrlichen Ulmen und Ahornbäumen bewaldeten wiesigen Thal dem von hohen Felswänden ummauerten, tiefgrünnen, feierlichen Königs- oder Bartholomäussee (11/2 St. entf.). Prächtige Wasserfälle: Der Königsbach stürzt senkrecht über steile Felswände 2400' hoch in den See. Der Kesselbachfall mit schöner Ansicht des Watzmanns. Das Kuchler Loch, durch welches der See einen Abfluss nach dem Gollinger Wasserfall haben soll. Die Fahrt nach dem Jagdschloss S. Bartholomä (gute Forellen und Salmlinge) dauert ungefähr 2 Stunden. An der Klingwand vielfältiges Echo. Das kleine Thor. 11/4 St. auswärts die Eiscapelle, über deren Zustand man jedoch Erkundigung Ist diese in einer einzuziehen hat. Höhe von nur 2000' von Eis und Schnee gebildete und den Sonnenstrahlen fast nie ausgesetzte Höhle noch geschlossen (was gewöhnlich bis Ende Jun. der Fall ist), so lohnt es sich kaum der Mühe des sehr beschwerlichen Weges. Ist sie offen, so kann man auf 600' tief hineingehen, bis wo die Höhle sich zur

fall 200' hoch herabstürzt. - Hinter dem Königsee, von diesem durch eine schmale Landenge, die Saalat, getrennt, der Obersee, dabei der 600' hohe Wasserfall des Röthbaches. Von da geht es durch die »lange Gasse« in 77 Krümmungen nach dem »steinernen Meer« (wunderbare Fernsicht bei dem hölzernen Kreuz auf dem Gipfel neben der Capelle). Am Funtensee hört man fallende Wasser im Innern hinter der Felswand, dessgl. am Grünsee und in der Grotte der Teufelsmühle. Der Kuhstall, ein Thalkessel voll herabgestürzter Felsblöcke am Fuss des hohen Göhl. Das Wimbachthal und die Ramsau mit ungeheuern Felsklippen von zerstörtem Ansehen, mit dem Aus-gang durch den Pass am Hirschbüchl.

Der Watzmann, einer der schönsten Berge in der ganzen Kette bis zur Schweiz, erhielt seine jetzige Gestalt mit doppeltem Gipfel durch Einsturz seiner ehedem einfachen Spitze. Der kleinere Gipfel (s. g. kleine Watzmann), mit herrlicher Aussicht ist — mit Aufwand von 1½ Tagen — nicht zu beschwerlich zu besteigen.

Der Priesterstein mit der Aussicht auf die südl. und west. Berge. Der Lockstein; der Kälberstein und das Lustschloss Fürstenstein, ferner Lusth eim; über Schönau nach Unterstein; die Metzenleithen und der Kneifelspitz (bis zum Hausknecht 2 St.); Ecklehn auf dem Salzberg mit der Aussicht nach Salzburg; die Holztriftklause; die Seisenbergklamm mit prächtigen Wasserfällen. Der Dürrenberg bei

Hallein (4 St.)

ungefähr 2 Stunden. An der Klingwand vielfältiges Echo. Das kleine Thor. 11/4 St. aufwärts die Eiscapelle, über deren Zustand manjedoch Erkundigung einzuziehen hat. Ist diese in einer Höhe von nur 2000' von Eis und Schnee gebildete und den Sonnenstrahlen fast nie ausgesetzte Höhle noch geschlossen (was gewöhnlich bis Ende Jun. der Fall ist), so lohnt es sich kaum der Mühe des sehr beschwerlichen Weges, Ist sie offen, so kann man auf 600' tief hineingehen, bis wo die Höhle sich zur hohen Kuppel wölbt und ein Wasser-

chen (Schwoagrinnen) getrieben; hier i weiden vom Mai bis October die Heerden; Auffahrt und Rückkehr sind Festtage; mit Blumen bekränzt verlassen und betreten die Thiere das Dorf, und in Alpentänzen und Alpengesängen erfreuen sich die Bewohner. Diese sind ein einfaches, herzliches, fröhliches, gastfreies, durch u. durch liebenswürdiges und kräftiges Volk, grossentheils von schönem Aussehen, mit mehr weichem, als rauhem Accent, und bewahren manche alte Sitten und Gebräuche (Glöckler- u. Sternsänger, die vier Stände, die Faschingshochzeit, die 4 Jahreszeiten, Schwerttanz etc.). Ueber die frühesten Geschicke dieser Gegend weiss man wenig. Elisabeth, Kaiser Albrechts I. Gemahlin, wird als Stifterin der Salz-sudwerke betrachtet um 1293, wo sie Hallstadt und das Pfannhaus daselbst gründete. Kaiser Ferdinand I. machte 1324 den Salzhandel zur Regie. 1562 wurde der Salzberg zu Ischl entdeckt, u. unter Maximilian II. ein neues Sudhaus daselbst gebaut. 1596 wurde ein gleiches auch in Ebensee errichtet. 1743 wurde Gmunden zum Salzoberamt erklärt, welches das ganze Berghütten-, Forst-, Oekonomie-, Transport-, Bau-, Sanitäts-, und Cassenwesen des Salzkammergutes umfasst.

Die Reise ins Salzkammergut macht in der Regel entweder von der von Salzburg aus. Wir Linz oder von 'Salzburg aus. verfolgen den Weg von erstrer Stadt. Man geht von Linz aus am bequemsten auf der Eisenbahn (S. Abth. III.) über die Welserhaide nach Neubau und nach Wels an der Traun. Hier die Burg Wels in welcher 1319 am 12. Jan. Kaiser Maximilian I. starb (jetzt Eigenthum des Fürsten von Auersberg).

Lambach (Rössel), mit einem Benedictinerkloster, Bibliothek, Kupferstichsammlung, Gemäldegalerie. In der Stiftskirche 9 Bilder von Sandrart. In der Nähe die durchaus im Dreisystem gebaute Dreifaltigkeitskirche in der Baura von Brunner für 333,333 fl. im Dreieck aufgeführt.

Zwischen Lambach u. Gmunden bei Roitham der TRAUNFALL. (Man kann den Wagen sahren lassen und sich später einen Separatwagen nehmen). unteren Brücke und zwar um Mittag 11 - 12 U. Dann fahren auch die Salzschiffe'an dem Fall vorüber durch den breiten 1416 erbauten Fahrcanal. Aus dem Traunfall errettete Kronprinz Ludwig von Bayern 1813 den englischen Naturforscher Humphry Davy. Näher an Gmunden wird einem leicht die Physiognomie des Traunsteins auffallen, die so ziemlich genau das Bildniss Louis XVI. wieder-

gibt. Gmunden (Holziger), am N. Ende des Traunsees mit 3500 Ew. und Soolenbädern; köstlich gelegen. Im Salzoberamt ein Modellcabinet, Relieflandkarten u. Mineraliensammlung. - Schönste Punkte: der Calvarienberg, die Wunderburg, die Tuscherschanze mit der Villa des Grafen Thun, der Brau Kogl, das Plassergütel, Mühl-wang, Theresienthal, Gmundnerberg, rückwärts über die Raindlmühle. Belohnend sind die Seefahrten nach (Ort mit einem Land - u. einem Seeschloss; Altmünster, Eben-zweier) Traunkirchen, 2 Stunden entfernt am Sonnenstein, mit ehemaligem Jesuitercollegium, rienberg, Johanniscapelle; schöne Aussichten. Am linken Seeuser die Himmelreichwiese, 1St. hoch, leicht und angenehm zu besteigen, herrliche Aussicht. Eine Stunde weiter der Laudachsee; von der Alpenhütte schönes Echo für gesungene Töne. - Der Traunstein, nicht ohne Führer zu besteigen. (Man zieht ohnehin in Betreff der Aussicht den Schafberg und den Kranawittsattel vor). Die Karbachmühle. Der Röthelstein mit einer grossen Höhle, in der ein See. Die Eisenau. Weitre Ausflüge: nach dem höchst romantischen Alpensee; nach der Benedictiner-Abtei Kremsmünster, gegründet 777 von Tassilo II. von Bayern, jetzt höhere Lehranstalt, mit bedeutender Bibliothek (500 Mss. und viele erste Ausg.), Sternwarte (schöne Aussicht), naturhistorischen Sammlungen, Bildergalerie, dazu einem sehenswerthen Fischbehälter und Wein-

Der Traunsee, mit seinen wechselvollen höchst malerischen Felsen-Ufern und seinem tiesklaren Wasser. Beste Ansicht auf oder unter der Das Dampsboot »Erzherzogin Sophiea

keller.

befährt seit 1838 den See zwischen Gmunden und Ebensee von April bis September täglich dreimal, hin und

zurück.

Ebensee und Lambath am Einfluss der Traun in den Traunsee, freundlichen Ausschens mit 2300 Ew. die meist bei den Salinen beschäftigt sind. Grosses sehenswerthes Pfannhaus. - 1 St. entfernt der Rinnbachstrub, ein schöner Wasserfall von 4 Stockwerken, mit Holztrift. -Der Offensee, 21/2 St. entfernt am Fusse des Rinnerkogels, mit dem Alpenhaus und dem kaiserlichen Jägerhaus. (Schöner, aber beschwercher Weg zum Alpensee). - Der Kranawittsattel gehört zum Höllengebirge; man geht über den Calvarienberg zur hohen Rast, ins Gsoll, und zu den 4 Alpenhütten in 4 Stunden. (Führer Engel in Ebensee). Will man den Sonnenaufgang auf dem Albererfeldkogel, einem der höchsten Punkte des Sattels feiern, ein überaus herrliches Schauspiel, so wird man am besten in einer der genannten Hütten übernachten. - Vom Kranawittsattel führt ein malerisch-anziehender Weg nach den Langbathseen, denen der hintere vom Höllengebirge, den Todtengräben und der grauen Schafalpe eingeschlossen ist.

Von Ebensee nach Ischl fahren in 13/4 St. Stellwagen, die mit der Ankunft des Dampsbootes in Verbindung stehen. Die Strasse geht am linken Ufer der Traun aufwärts, längs der Felsenwände des hohen Schrott, und des Höllengebirges, und neben der grossen Soolenleitung, die die Soole von Hallstadt und Ischl in das

Sudhaus zu Ebensee leitet.

Ischl (Post [theuer], Sonne. Neues Hôtel Ferrighi), Markt am Einfluss der Ischl in die Traun mit 2200 Ew. Sitz der Salinenverwaltung, und seit 1822 vielbeliebter und vornehmer Badort. Dr. Wolf in Gmunden und Dr. Götz in Ischl werden als Begründer dieser Heilanstalt angesehen. Dr. Wirrer sügte eine gymnastische- eine Schwimm- und eine kalte Badeanstalt bei; der Staat ein grosses Dunstbad nach dem Plane des Bergraths Plenzner. — Oeffenliche Gebäude: Theater, Casino etc. Ischl liegt in einem Bergkessel, der von dem Höllengebirge, der Zimitz mit ihren bei- der Teufel goldne Schätze bergen soll,

den Gipfeln, dem Kattergebirge und dem Hainzen, dem Salzberge, Wildenkogel, Brachberg, Mittagkogel, Rosenkogel, dem hohen Schrott und vielen andern hochaufsteigenden Bergmassen gebildet wird.

NÆCHSTE AUSFLÜGE: Schmalnauers Garten mit der Aussicht auf den Dachstein; Elisens Ruh, Magyarenbank, Sophiens-Sitz, Dolkas Abendsitz, Malfattis Him-mel, Hygieas Gruss, Elisens Sitz, Carolinens Panorama, Po-Theresenstockas Erbauung, Hütte, Comtessenplatz, Rosenlaube, Maximilians Ahorn, Bel-Ugartens Andenken, Rudolfs - Brunnen, Hain, Gustavs Platz, Schwertschkoffs Platz, Dachstein-Ansicht und Hohenzollern Wasserfall.

WEITERE AUSFLÜGE: (AlsFührer werden empfohlen Zeppenauer und Hirsch). Der Salzberg 1 St. entfernt, mit seinem Salzthon (als Haselgebirge auf Oolith und Lias mit Versteinerungen), aus welchem die Soole auf eigenthümliche Weise gewonnen wird. Zur Befahrung und zur Illumimination des Innern bedarf es der Erlaubniss vom Salinenamt in Ischl. (Kosten 5 fl. CM.) - Die Rettenbachalpe, ein Dorf von 32 Alpenhütten. - Die Kottalpe, der Brachberg, der hohe Schrott sind leicht zu besteigen und gewähren die überraschendsten Aussichten. - Die Ziemitz, man sucht am ersten Tage die Leonsberg - Alpenhütten zu erreichen, steigt am Morgen aufden Gartenzinken, von wo man in 4 Stunden nach Ischl zurückkehrt. - Das Kattergebirge, man braucht gleichfalls 11/2 Tag, und übernächtet in einer der Katteralpenhütten. In der Nähe die Choryn-skiclause mit der sehenswerthen Holztrift, die allwöchentlich in Ischl angezeigt wird.

Von Ischl führt der Weg am rechten Traunuser nach Aussee. Laufen, mit einer alten Kirche »Maria Schatten« darin ein Muttergottesbild vom Erzb. Thiemo von Salzburg aus dem 11. Jahrh.; hier der kleine Traunfall oder die wilde Laufen. hinauf links das Höhlenloch, wo sich aber nur ein See u. einige Was-

serbehälter finden.

Goisern mit einer Kirche aus dem 11. Jahrh., Grabmal des Waldmeisters Thomas Seeauer. — Weiter oben scheidet sich der Weg rechts nach Hallstadt, links nach Aussee. Dieser zu Steiermark gehörige Markt mit 1500 Ew. ist schön gelegen, freundlich gebaut, hat eine sehr alte Spitalkirche (mit Gemälden) und beträchtliche Salzwerke. 1 St. entfernt der Salzberg; dessgl. Alten-Aussee mit seinem malerischen See, lerner die 3 Seen: Grundel-, Töplitzund Kammer-See, aus denen die Traun entspringt. (In ersterm vortreffliche Salmlinge.)

Ueber den Koppen kommt man an die grosse Koppenbrüllerhöhle, durch welche ein Wildbach stürzt,

nach Obertraun am

Hallstädter-See, einem der tiefromantischsten des ganzen Gebirges, u. zu Wasser nach Hallstadt, einem Markt von 1100 Ew., amphitheatralisch am Fusse des Salzberges. zum Theil auf Pfählen u. so erbaut, dass der Eingang zum Haus im Dache angebracht ist. Die Pfarrkirche aus dem 15. Jahrh. mit gleichzeitigen Gemälden. Ein Wasserfall mitten in der Stadt. Der Waldbachstrub, 300' hoher Wasserfall. Der Salzberg, der älteste im Salzkammergute, mit herrlicher Aussicht im Rudolfsthurm. 2 Mill. Eimer Soole werden in dem hiesigen Werke jährlich er-zeugt. Das Salzbergwerk zu befahren ist beschwerlich u. weniger lohnend, als in Ischl. Der Weg zum Dachsteingletscher, den man nicht ohne Führer unternehmen kann, führt über die Spraderbachwand zu den Sennen in der Klaus, zur Tropfwand, in den Thiergarten (Echo), auf die Ochsenwiesalpen, in das Taubenkar und so zum Eisfeld, das 10.000 Klafter im Umfang und 3 Eisberge hat. (Es gibt indess noch mehre Wege zum Gletscher und man thut wohl, im Salzamt sich genau zu erkundigen, wo man auch zuverlässige Führer erfragt.)

Nach Gosau kann man entweder auf beschwerlichem Bergweg durch die Echern u. über den Plankenstein, oder auf bequemerem Thalweg über

sauzwang, eine Art Aquaduct von 420' L. für die Soole. Das Dorf Gosau hat 1300 Ew., meist Protestanten. In der Nähe die beiden Gosauseen, von deren hinterm der o. g. Dachsteingletscher leichter als von Hall-

stadt aus zu besteigen.

Von Gosau führt eine Strasse durch den Russbachgraben nach Abtenau, einem sehr alten Markt im Thale gl. N. und zwischen hohen Felsgebirgen nach Golling und dessen Natur-wundern und nach 'Salzburg. Auf dem Rückweg in das Salzkammergut liegt zunächst der Abersee, dessen Mitte die Gränze gegen dasselbe bildet. u. der an malerischen Reizen alle andern überbieten zu wollen scheint, dagegen auch wegen seiner plötzlichen Stürme als gefährlich geschildert wird. Von 9. Gilgen am Westende des Sees gelangt man zu Wasser in 2 Stunden nach 8. Wolfgang, einem sehr alten Markt am andern Ufer des Sees, genannt nach dem h. Wolfgang, Bischof von Regensburg, der 980 seine Diöcese verliess, um hier als Einsiedler zu leben. (Er kehrte indess nach 5 Jahren dahin zurück, st. 994 u. liegt dort in S. Emmeran begraben) Ihm zu Ehren steht die (1084 gegründete) 1429 neuerbaute Kirche, darin ein Hochaltar von Michael Placher von Prauneck 1481 mit werthvollen Malereien u. Schnitzwerk. Vor der Kirche ein in Erz gegossner Brunnen von Lienhart Raunacher aus Passau 1515. In der Celle einige Reliquien des Heiligen. Von hier aus besteigt man ohne grosse Beschwerde den Schafberg, den wegen seiner umfassenden Aussicht auf die hohen Gletscher des Pinzgaues und Tirols, auf die Steyrer und Salzburger Alpen und die Berge des Salzkammergutes, wie auf die Ebenen Bayerns bis München und Unteröstreichs und auf 15 Seen berühmtesten Höhenpunkt der Gegend, 5450 ü. d. M. Am besten thut man, die Nacht in einer der obern Sennhütten zu bleiben, um die Sonne unter - u. aufgehen zu sehen. Von S. Wolfgang kann man noch den Mondsee besuchen. Ucber die Falkensteinwand, Winkel, Krotensee u. Egelsee gelangt man in 3 St. nach Schärfling am Mondsee. - Weiter kann man über Au und Unterach durch die Gosaumühle kommen. Der Go-lauter reizende Gegenden nach dem

Atter- oder Kammersee gehen, dessen schönste Punkte Steinbach, Unterach, Weissenbach u. Kammer sind, von wo aus ein angenehmer Weg durch das Weissenbacher Thal nach Ischl führt.

Cf. Julius R. v. Schröckinger — Neudenberg, Reisegefährte durch Ober- östreichs Gebirgsland. Linz 1841. — Mayrs Specialkarte von Tirol, München bei Palm, reicht auch für das

Salzkammergut aus.

Schaffhausen (Krone. Schiff. Falke und Webers Hôtel am Rheinfall, neu u. gut. — Dampfschiffe etc. S. Abth. III.), Hauptstadt des Schweizercantons gl. N. am Rhein mit 7000Ew., Festungswerken (»Unnot«) u. einer ansehnlichen Bibliothek, vermehrt durch die literarischen Schätze von Joh. v. Müller, der 1752 hier geboren ist († 1809). Der Münster von 1101 mit schönem Kreuzgang. Innen modernisirt. Die grosse Glocke von 1468 mit der uns durch Schiller bekannten Inschrift: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Die Johaniskirche von 1120, wegen ihrer Grösse berühmt.

Das Schloss Unnot (Munnot) aus

dem 16. Jahrh., Citadelle.

Kunst-Sammlungen von Veith, Keller etc. Conchylien-Cabinet von Ammant; Mineralien bei Stier-

lain. Baumwollenspinnerei.

1 Stunde entfernt bei Lauffen der Rheinfall, 80' h., 300' br. Man muss ihn von beiden Ufern, doch lieber zuerst vom linken, von nahe und von fern, von dem Schlösschen Wörth (in der Camera obscura) und im Nachen auf dem Rhein betrachten, namentlich in der 11. u. 12. Stunde Vm. bei Sonnenschein, wo sich Regenbogen bilden. Der überraschendste Anblick ist auf einem bis an die herabstürzenden Wogen hinausgebauten Gerüst am linken Ufer.

Schwarzwald, ') das quellenreiche, von SS-W. nach NN-O. streichende, 45 St. lange, 8—16 St. breite, gegen W. steil, gegen O. und noch

mehr gegen N. (mit Ausnahme der Oberpfälzer Seite) sanft absallende Waldgebirg zwischen Wutach, Neckar und Rhein in Württemberg u. Baden. Berghöhen: der Hauptgebirgstock des Sch. und zugleich sein höchster Punkt ist der hohe Feldberg bei Todtnau 4386' (n. A. 4600'); der Belchen 4144' (n. A. 4397'); Herzo-genhorn 4000'; Bärhalde, Blösling, Erzkasten, Blauen, Hochrütli, Kandel, Hundsrücken, Kohlgarten, sämmtlich zwischen 3800' u. 4000'; Rohrhardsberg 3600. Gegen N. nimmt das Gebirge den Charakter einer Hochebene an, u. erhebt sich nur am Kniebis, den Hornissgründen etc. zu 3000'. Die höchsten Höhen sind kahl, rauh, moorig und unwegsam. Die vorherrschende Gebirgsart ist Granit (Blauen, Ebene bei Säckingen etc.), der in Gneiss übergeht, zuweilen Quarz, Porphyr und Porphyr - Schiefer einschliesst (Sulzburg) u. auf den sich bunter Sandstein lagert, der von Muschelkalk mit Gypslagern u. Liaskalk bedeckt wird (Badenweiler und östl. Abhang nach dem Neckarthal etc.), Gneiss (Feldberg, Höllenthal), Keuper (im Gebirgzug des Mittellandes zwi-schen Schw. und Alp), Steinkohlengebirge (am Ausgang des Kinzigthales), Eisenrogenstein mit Jurakalk (schwäbischer Jura vom Durchbruch des Rheins bis zu dem der Altmühl). Von Metallen kommen vor Silber, Kupfer, Kobalt, Eisen, Blei. Die vorherrschende Holzart ist die Weisstanne. die das schöne »Holländerholz« liefert, das in Stämmen zu 72' (mit 16" Dm. am dünnen Ende) nach Holland verflösst wird. Doch kommen auch Linden, Birken und am Fuss der Gebirge Eichen vor. — Flüsse sind gegen Osten: Donau u. Neckar; gegen die Rheinebene: Murg, Rench, Kinzig, Schutter, Elz, Treisam, Wiesent; u. gegen Süden: Alb u. Wutach. Die Reize u. Wunder des Schw. liegen vornehmlich in den Thälern dieser Flüsse, zu denen noch das Thal von Badenweiler, das Münsterthal, reich an Bergwerken, das Simonswälder- und Waldkircherthal, das Bleich- u. Kirnhalderthal, das Thal von Oberkappel etc. kommen. - Seen: Der Titisee am Feldberg, durch den die Wutach nach dem Feldsee fliesst, 3400' h. gelegen; der Nonnenmattweiher auf dem Kohl-

<sup>\*)</sup> Sehr ausführlich und gut: Handbuch für Eisenbahnreisende durch das Grossherzogthum Baden von H. Schreiber. Carlsruhe 1846. — Cf. Eisenbahnpläne Nr.4.

garten 2800' h. mit einer schwimmenden Insel; der Eichenersee, der zeitweis verschwindet und dann als Ackerland benutzt wird; die Oellachen; der Hornsee; der Schurmsee; der Schluchsee im Amt S. Blasien; der wilde oder Nonnensee am Katzenkopf;

der sagenreiche Mummelsee.

An Mineralquellen hat der Sch. einen unerschöpflichen Reichthum u. mehre Thäler haben deren mehr als 50. Zu den berühmtesten gehören: Badenweiler, Sulzburg. Grunern, Glotterbad, Suggenthal, Sulzbach, Hubbad, Baden, Rothenfels, Wildbad, Deinach, Rippoldsau, Antogast, Griesbach, Petertsthal, Freiersbach. Vgl. p. 60 ff. u. Dr. Heyfelder, die Heilquellen in Württemberg u. Baden, Stuttgart 1846 2. Aus.

Die Dörfer bestehen aus zerstreut liegenden Wohnungen, die ohne Mauerwerk blos aus Balken mit hölzernen Nägeln zusammengefügt sind. brennt weder Oel noch Talg, sondern Holzspäne, wodurch das Zimmer sehr schwarz wird. Die Güter, chedem nur auf den ältesten oder jüngsten Sohn erblich, müssen jetzt getheilt werden, wenn nicht alle Erben unter sich anders beschliessen. Die Bewohner, im S. u. W. Alemannen, im N. u. O. Schwaben, sind kräftig, gesund u. schön, thätig, gastfreundlich u. offenherzig, im Kriege ausdauernd u. tapfer; wanderlustig und doch voll Liebe zur Heimath, aber auch zur Unabhängigkeit. Der grosse Holzreichthum macht den Holzhandel zum Hauptgeschäft im S. und reihen sich daran die Theer-, Potasche-, u. Pechbereitung. Bedeutend ist der Bergbau bei Badenweiler, Sulzburg, Riggenbach im Münsterthal, St. Blasien, Unterbildstein (auf Silber), Wildeschappach (Kupfer), mehre Gruben im Witticher Revier und im Kinzigthal (Kupfer), Villingen (Braunstein), Kandern und viele a. O. (Eisen). Der Hauptzweig des Kunstsleisses im S. ist die Versertigung von hölzernen Uhren mit und ohne Spielwerk; man zählt 700 Uhrmachermeister, u. schätzt ihre jährliche Einnahme auf 600,000 fl. - Glashütten, Strohslechtereien und viele andre Arten von Fabriken fehlen nicht. In den obern Gegenden wird Viehzucht, in den untern Ackerbau mit Erfolg betrieben.

Die strategische Bedeutung des Sch. erkannten schon die Römer u. legten daselbst eine Kette von Wartthürmen und Vesten an, so wie vortreffliche Strassen u. Lager, nachdem es unter unzähligen Opfern u. Anstrengungen ihnen gelungen, die Kraft der starken u. kriegerischen Alemannen zu brechen. Franken wurden später eingeführt u. mit ihnen das Christenthum, vornehmlich durch Fridolin zu Säckingen, Offo zu Schuttern, Landolin in Ettenheimmünster, Trutpert etc.

Die eigenthümliche geographische Lage des Schwarzwaldes macht es schwierig einen allgemeinen Reiseplan dafür zu entwerfen. Da seine Hauptschönheiten in den Thälern aufzusuchen sind, so werde ich mich auf eine kurzgefasste Mittheilung über die vorzüglichsten derselben beschränken, u. soviel möglich stets von Punkten der badischen Eisenbahn, gegen welche die meisten dieser Thäler sich öffnen.

ausgehen.

Das Murgthal bei Carlsruhe gehört zu den reizendsten Gegenden Badens. Von der Eisenbahnstation Muggensturm führen Omnibus nach dem Mineralbad Rothenfels. Der Amalienberg mit Landhaus und schönen Anlagen. - Gernsbach mit bedeutendem Holzhandel, der von einer Schifferschaft betrieben wird. Malerische Ansicht des Thales am Ende des Dorfes, mit dem hochgelegnen grossherzogl. Schloss Eberstein, das, alterthümlich hergestellt, viele Waffen, Kunstsachen, Kostbarkeiten etc. enthält und eine herrliche Aussicht auf Wasgau, Schwarzwald u. Murgthal bietet. Bei Weissenbach hören die Rebenhügel auf, das Thal wird eng, und an steilen Felsen geht der Weg hin; bei Forbach, dem letzten badischen Ort, erweitert es sich zwar wieder, wird aber dann sogleich enger und wilder als zuvor. Im Seitenthal der Raumünzach ist ein schöner Punkt, wo sich die Wasser des Schwarzen - und des Hundsbaches vereinigen. Freundlich wird die Gegend bei Schönmünzach; bei Schwarzenbach scheint die Strasse durch eine hohe Felswand geschlossen, auf welcher die Ruinen von Königswart liegen (erbaut 1209). schöne Gründe gelangt man zur ehemal. Benedictinerabtei Reichenbach (1083 gestiftet, 1395 aufgehoben). Die Eisenwerke von Christophsthal und Friedrichsthal vorüber kommt man nach dem hochgelegnen Freudenstadt, 1399 von Herzog Friedrich von Württemberg zur Aufnahme protestant. Flüchtlinge aus Kärnthen u. Krain erbaut. Eine Merkwürdigkeit ist hier die von Schickhard erbaute Kirche, deren beide Flügel rechtwinklicht gegen einander stehen.

Von Rothenfels bis Freudenstadt rechnet man 12 Stunden.

Das Kapplerthal öffnet sich bei Achern, von wo man die Aussicht auf Oberkappel (Burg Rodeck), auf das am Abhang gelegne Brigittenschloss, die Hornissgründe, Neuwindeck und die Thürme von Altwindeck und auf viele Höfe u. Dörfer Bei Oberachern die Wallfahrtscapelle S. Antonius; von da über den Bienenbuckel nach Kappel. Von Ottenhöfen führt ein Weg zu der in schauerlicher Wildniss belegnen Ruine des Klosters Allerheiligen, 1196 für das Seelenheil ihres verstorbenen Gatten gestiftet von Gräfin Uta von Schauenburg an der Stelle, wohin ein mit Geldsäcken beladener Esel diese »in Gottes Namen« abgeworfen hatte. Auch der »Eselsbrunnen« kommt von demselben Thier. **1802** wurde das Kloster aufgehoben, 1803 vom Blitz zerstört. Beim Förster, der sich in den Ruinen eine Wohnung zugerichtet, findet man gute Aufnahme. Nahebei der prachtvolle Wassersturz des Grindbaches, Büttenschröffen. Am rechten Ufer bei der Stephanienhütte zauberische Aussicht in das Lierbacher Thal. An diesem neuerdings überall zugänglich gemachten Wasserfall sind mehre einzelne Punkte, wie die Zigeunerhöhle, der Reitersprung, das ewige Rabennest etc. nicht zu übersehen.

Bei Ottenhöfen liegt auch die Ruine Bodenstein, dahinter das Thal Gottschläg mit dem Edelfrauenloch, in welches einst eine Edelfrau v. Bodenstein eingemauert worden, weil sie ihre Kinder hatte wollen in dem »Dickenteich« ertränken lassen. — Durch das Grimmeswälder Thal gelangt man über die Seibelseck nach den Hornissgründen 3600' und dem sagenreichen lautlosen Mummelsee.

In das Renchthal führen 2 gleich | des Hrn. Lenz.

reizvolle Strassen, von Appenweier und von Renchen, und zwar zuerst nach Oberkirch 1 St. (Adler) und den Ruinen der Ullen- u. der Schauenburg, und nach dem vom Cardinal Rohan, übel berühmten Andenkens. zerstörten Fürsteneck und der Wendelinuscapelle. Oberkirch hat eine hübsche alte Kirche, dessgl. Begräbnisscapelle, reichen Obstbau und guten Wein. Auf dem Wege nach Lautenbach, 3/4 St., öffnen sich die reizenden Thäler von Sendelbach, Oedsbach u. Hesselbach. L. hat eine Wallfahrtskirche von 1471 mit gleichzeitigen Altar - und Glasgemälden. Hinter dem Dorf, wo das Thal enger wird, liegt das Schlösschen Hubacker und die Ruine von Neuenstein, und links das Bauernbad Sulzbach. Oppenau, 11/4 St., in enger Thal-schlucht am Fusse des Kniebis, s. Von hier kann man durch das herrliche Maisachthal nach dem kleinen in einem wildeinsamen Bergkessel des Kniebis gelegenen Bade Antogast und den Ruinen von Allerheiligen kommen. S. das Kapplerthal. Weiter aufwärts im Renchthal das Bad Petersthal in anziehender Umgebung, mit guter Einrichtung; und noch höher das Bad Griesbach mit seinem reichhaltigen und wirksamen Eisensäuerling, guter Wirthschaft, schönen Spaziergängen u. entzückenden Aussichten.

Das Kinzigthal, eines der schönsten im Schwarzwald, öffnet sich bei Offenburg. Ernste Bergmassen erheben sich über lachenden Feldern und Obstgärten, zwischen denen Ortenberg (1 St.) mit seinem von den Franzosen unter Crequi zerstörten vor kurzem im alten Style von Eisenlohr grossen thurmreichen neuerbauten Schloss u. seinen vortrefflichen Weinkellern liegt. - Gengenbach, mit 2500 Ew., ehedem freie Reichsstadt mit Mauern und Graben, einem verfallnen Kloster von 736, Rathhaus, Kaufhaus, neuem Spital, der S. Martinskirche und der Bergkirche. Im Klostergarten ein antiker Jupitersaltar. - Zell am Harmersbach, ehemals freie Reichsstadt, von alterthümlichem Aussehen, mit einer neuen Pfarrkirche; am Rathhaus Glasge-mälde mit Wappen; Steingutfabrik des Hrn. Lenz. Im Harmersbacher Thal, dessen Rathhaus »zu den Sauköpfen« hiess, weil die Köpfe der erlegten Wildschweine daran genagelt wurden, ist eine schöne Kirche aus dem 11. Jahrh.; dann die »Heidenkirche,« eine Felsenhöhle; die Falkenbrücke; das düstre Thal von Nordrach und das kleine von Holzhack, dessen Höhen reizende Aussichten bieten. - Die Strasse führt durch Bieberach, Entersbach nach dem uralten Haslach (Fürstenberger Hof), wo der gute Herrenberger Wein wächst. In Hausach (11/2 St.) ist ein grosses Hammerwerk, eine Pfannenschmiede und eine Holzessigfabrik.

Von hier geht ein Weg nach Wolfach, wo bedeutender Holzhaudel und Flösserei und Bergbau (auf Silber, Blei, Erd- und Spieskobalt, Graugüldenerz, Kupferkies und Wismuth) getrieben wird. Hier ist ein Stahlbad und hier beginnt das wunderschöne Schappacher Thal. Auf steilem Felsen steht die Ruine von Falkenstein, wo im J. 1030 der geächtete Herzog Ernst von Schwaben mit seinem Freunde Werner v. Kyburg sich verborgen hielt. Ueber Schappach und Burbach führt der Weg nach dem vielbesuchten wohleinge-

richteten Bad Rippoldsau.

Der zweite Weg von Hausach führt ins Gutachthal, und in die Nebenthäler von Steinbach, Sulzbach, Ramsbach und Herrenbach. Hornberg (2 St.) am Zusammenfluss der Gutach und des Reichenbaches, in einem engumschlossenen Felsenthal, mit der alten Veste Hornberg und den Trümmern von Althornberg (1 St.). Nach Tryberg (Krone. Löwe) führen 2 Wege, über die Sommerau u. durchs Nussbacher Thal oder (zu Fuss) durch das wildromantische Nieder wasserthal (2 St.) Tryberg liegt sehr malerisch in einem engen Thalkessel, in welchem sich der Fallbach, der nahe bei der Stadt einen schönen Wasserfall bildet, der Nussbach und die Schonach, in deren Schluchten eine natürliche Aeolsharse sich gebildet, deren Töne die Veranlassung zu der Wallfahrtskirche gegeben, vereinigen, mit 1200 Ew., die grossentheils von Uhrmachen, Strohflechten und Vichzucht leben.

Von Tryberg führen 2 Wege nach Villingen, der eine über den Kes-

selberg und durch das Küsnachtthal. der andre, vorzüglichere, durch die gewerbsleissigen Städte Schönwald, Furtwangen u. Vöhrenbach. In letzterem Ort sind die Werkstätten des Spieluhrenmachers Walde und des Figurenschnitzers Heer beachtenswerth.

Ueber Villingen und die Fortsetzung des Weges durch das freundliche Brigachthal s. Rr. 248. 2 St. entf. die Herrnhutercolonie Königs-

feld.

Das Schutterthal zieht sich von Lahr aufwärts 4-5 Stunden und hat die Nebenthäler: das Bruderthal, das Gereut, Tütschenthal, Kambach, Michelbronn und Regelsbach. Bei Reichenbach die mächtigen Ruinen von Hohengeroldseck mit herrlicher Aussicht; gegenüber Ruine Lützelhard. Oberhalb Seelbach Schloss Dautenstein, der Sitz des Fürsten v. d. Im hintersten Grunde das Leyen. Dorf Schutterthal mit seinen weitzerstreuten Häusern.

In das Elzthal gelangt man auf 2 Strassen, entweder von Emmendingen durch Buchholz, oder von Lan-gendenzlingen an Bad Suggenthal vorüber nach Waldkirch, das am Fusse des hohen Kandels liegt, bedeutende Granatschleifereien, Seiden- u. Baumwollenwebereien besitzt. Oberhalb Kollnau öffnet sich das schöne Simonswälder Thal (Ochs; gutes Bier) mit der Wildgutach und der Strasse nach Furtwangen; beim Gasthaus zum Engel, dem letzten im Thal, ein prächtiger Wasserfall, und weiter oben die schauerliche Schlucht der »wilden Glashütte.« Im Thale der Elz (oberhalb Elzach) kommt man nach Bleybach (schöne alte Kirche), Elzach, Oberprechthal, von wo aus ein Weg nach Tryberg ins Kinzigthal führt. S. d.

Von Freiburg besucht man das Höllenthal. S. Rr. 149 x. Von Bonndorf kommt man nach Stühlingen u. ins Wutachthal. Die Wutach, ursprünglich, wo sie aus dem Feldsee nach dem überaus malerischen und hecht- u. forellenreichen Titisee fliesst, Gutach geheissen, bis zu dem gewerbreichen Städtchen Neustadt (Post. Bär. Adler), nimmt ihren Lauf nach Bonndorf und Stühlingen.

S. Rr. 149 x.

Ins Münsterthal führen Wege

von Krotzingen u. von Heitersheim nach Staufen, das 1700 Ew., ein alterthumliches Rathhaus, dessgl. eine schöne Burgruine hat, und am Fuss derselben einen vortrefflichen Wein (Kostelberger) baut. Das Münsterthal hat mehr freundliche als erhabene Naturschönheiten, die Stadt Münster aber, die ihm seinen Namen gegeben, ist schon im 14. Jahrh. von den Freiburgern zerstört worden. Die ehe-malige Benedictinerabtei S. Trutpert Die eheist bis auf die Kirche abgebrochen. Von da kann man über die Grinne am Belchen ins Wiesenthal. Obermünsterthal ist bedeutender Bergbau auf Silber und Blei. Im Dorf Grunern ist ein Bad, das von den Bewohnern der Umgegend viel besucht wird.

Das Thal von Badenweiler erreicht man am leichtesten von Müllheim aus. In Badenweiler, einem vorzüglich eingerichteten Badort (Römerbad, Stadt Carlsruhe, Krone, Engel, Sonne, Hirsch), hat man 1784 Römerbäder 324' l., 100' br. aufge-funden, die in ihren Ueberresten eine vollkommene Anschauung solcher Gebäude geben. Die Ruinen des Schlosses von Badenweiler, das die Franzosen 1678 verwüstet, mit schönen Gartenanlagen. Im »Belvedere« schöne Aussicht; dessgl. auf »Sophiensruhe.« Gegenüber die Ruinen von Neuensels, das seit 1340 verödet ist, als man sämmtliche Bewohner durch unbekannte Hand ermordet gefunden. Das Bergwerk »Haus Baden« ist verlassen, aber der Weg dahin sehr anziehend, ebenso nach Vogelbach, nach dem Weilerthal und dem Schweighof (mit vortrefflichen Forellen); nach der Sir-nitz in der Höhe am Blauen; nach der Probstei Bürglen auf einem westl. Vorsprung des Blauen (2 St.), gegründet 1120; das jetzige Gebäude Grabmäler und ältere Gevon 1764. bäude sind noch vorhanden. Wirthschaft. Herrliche Aussicht; nach der Spitze des Blauen 2 St. aufgut gebahntem Weg; nach dem Nonnenmattweiher am Kohlgarten, 2826' üb. d. M., und seiner freilich nicht überall zugänglichen schwimmenden (doch seit längerer Zeit in Wurzeln festgehaltenen) Insel 600' l., 360' br. mit Sumpskräutern u. niederm Buschwerk.

Das Wiesenthal, das man von Basel oder von Freiburg aus besucht, ist unter allen Schwarzwälder Thälern das lieblichste und uns durch Hebels alemannische Lieder besonders werth gemacht. Lörrach (Hirsch. Dreikönige) hat 2500 Ew. und ist sehr gewerbthätig. (Die Indiennefabrik von Köchlin beschäftigt über 1000 M.) Die Chrishone, eine verfallene Wallsahrtskirche; die Burgruinen von Rötteln. In den Dörfern aufwärts an der Wiese findet man viele Baumwollenspinne-reien und Webereien, einige Heil-quellen (in Maulburg). Schopfheim war schon zur Zeit der Carolinger eine Stadt und hat jetzt 1700 Ew., bedeutende Drahtfabrik, Baumwollenspinnerei, Papiermühle, Leinwandbleichen. Schöner Punkt: das neue Schützen-haus »Izstein«; dessgl. die Hebels-höhle. — Der Eichner-See von 7 Morg. Land, eine Art Zirknitzer-See, s. o., jetzt schon seit langer Zeit trocken. - Hasel (11/2 St.) mit den Ruinen von Bärenfels und der Stalaktitenhöhle »Erdmannshöhle«, zu der der Schullehrer in H. den Schlüssel hat. - In Hausen (1 St.) lebten Hebels Eltern und er während seiner Kindheitjahre ; nahebei ist ein grosses Eisenwerk. Bei Zell, 1/2 St., wo viele Fabriken sind, wird das Thal enger, rauher, u. nur noch wenige Dörfer und Weiler sind sichtbar, und schliesst mit dem alten und ärmlichen Städtchen Todtnau (Rössle. Ochs. Bär), dessen Bewohner von Bürsten-, Zunder- und Eisenwaaren-Kram sich zu nähren suchen.

Von hier aus kann man leicht ins Thal der Alb über Rickelbach nach S. Blasien, der ehedem berühmten u. reichen Benedictinerabtei. Sie war schon im 9. Jahrh. u. d. N. Cella alba bekannt, als sie die Gebeine des h. Blasius und damit ihren neuen Namen erhielt. 1361 wurde Leopold von Oestreich zum erblichen Kastenvoigt ernannt. 1611 reichsunmittelbar, 1746 reichsfürstlich, kam es 1803 an Baden und ward 1807 aufgehoben, nachdem die Mönche mit den Gebeinen ihrer Vorfahren nach der Abtei von Pyrrhn ob der Enns und sodann nach S. Paul in Kärnthen ausgewandert waren. Die Kirche von 1786 ist eine Nachbildnng des römischen Pantheons. Die Klostergebäude werden

für eine Wollspinnerei benutzt. Nahebei der Schluchsee. - Weiter abwärts gelangt man nach Hauenstein. S. Rhein.

Schweidnitz (Krone. Löwe. Scepter), preuss. Stadt und ehemalige Festung in Schlesien in anmuthiger Gegend an der Weistritz, umgeben vom Zobtengebirge, den Strigauer u. Waldenburger Bergen, mit 10,000 Ew. (2300 Kath.), grosser Fabrikthätigkeit (Damenhandschuhe! u. Pfefferkuchen) und mehren bedeutenden Vieh-, Getreide-, Woll- u. and. Märkten. Man hat römische Münzen hier gefunden und daraus mit Unrecht auf eine römische Colonie geschlossen.

Ehedem Residenz eines der piastischen Herzöge in Schlesien und reich und mächtig durch seine tapfern Bewohner, trat es unter Herzog Bolko 1331 an Böhmen, als Carl IV. Bolko's Tochter zur Frau nahm. 1522 ward die Reformation eingeführt, indess später durch die s. g. Dragonerbekehrung mit Gewalt wieder ausgetrieben, so dass erst 1707 nach der durch Carl XII. für Schlesien eroberten Religionsfreiheit wieder eine protestantische Kirche erbaut wurde. 1373 verlor die Stadt wegen eigenmächtiger Hinrichtung eines Edelmanns das Obergericht und die freie Rathskür. Friedrich II. verstärkte 1748 die Festungswerke beträchtlich durch 4 detachirte Sternschanzen, Forts, Courtinen, Redou-Preussen und Oestreicher ten etc. kämpsten viermal 1757. 59. 61. 62. um den Besitz mit wechselndem Glück, das endlich bei den erstern unter Tauenzien blieb. Nach der schimpf-lichen Uebergabe 1807 an die Franzosen (Bayern u. Württemberger) durch Obristlieutn. v. Hacke wurden die Festungswerke geschleift.

Die Pfarrkirche von 1330 ist durch ihren hohen Thurm mit schöner Aussicht berühmt und hat einige sehenswerthe Gemälde, Holzschnitzwerke u. Töpferarbeiten. — Das Piasten-schloss, jetzt Armenhaus. — Das Rathhaus, mit einem Frescobild in der 1449 erbauten Capelle: Kaiser Sigismund u. die Kurfürsten. Reiche Urkundensammlung. 2 Mss. des Sachsenspiegels auf Pergament. Das Ce- Ferner Freiburg semonienschwert von Herz. Bolko I. stein und Salzbrunn.

- Das Ursulinerinnenkloster von 1700. zum weiblichen Unterricht.

UMGEGEND: Der Zobtenberg (Gora sobotka d. i. Feuerberg) 2224' h. kegelformig, vulkanisch, waldig, leichtbesteiglich, mit der Aussicht auf das mährisch-schlesische Gebirge und seinen dreigipfligen Altvater, das Glatzer Gebirge, den Schneeberg, die Heuscheuer, die hohe Eule, die Schneekoppe und nach Niederschlesien weit hinaus. 6 Wege führen zum Gipfel von Striegelmühle, Rosalienthal bei Gorkau, Silsterwitz, Tampadel (fahrbar), Kaltenbrunn und Zobten; man steigt 1½ St. Das Mädchen ohne Kopf mit dem Fisch und dem Bär, ein altes Steinbild, zum Gedächtniss einer von einem kranken Bär getödteten Dienerin der Gräfin Maria Wlast, die ihn mit einem Fisch hatte heilen wollen. Auf der Höhe eine Capelle, wo am Sonnt. nach Maria Heimsuchung vielbesuchter Gottesdienst ist. Früher stand eine Burg und ein Kloster da. In einer Hütte Erfrischungen. Zobten a. B. mit 1400 Ew. und dem Grabe des schlesischen Dichters Van der Velde (geb. 1779 zu Breslau + 1825). Nahebei die Veste Kynsberg. Im alten Schlosse zu Gorkaû, eine 1110 erbauten Abtei, alte Fresken. -Reichenbach am Fusse des Eulengebirges, gegründet von Funkenstein, dem Feldherrn des Kaisers Heinrich L. von den Schätzen der Ungarn, die sie auf ihrer Flucht nach der Schlacht von Merseburg hier versenkt, mit Befestigungen, dem Schloss Hummel, 3400 Ew. und bedeutender Industrie in baumwollnen und halbseidnen Zeu-Auf dem Kirchhof Denkmal der gen. tapfern Reichenbacher. Hier ward Laudon 1762 von Friedrich II. geschlagen; 1790 von England, Holland, Oestreich, Polen und Preussen der Fortbestand der Türkei gegen Russlands Absichten beschlossen, und 1813 der Subsidientractat zwischen England, Russland u. Preussen geschlossen. - Bertholdsdorfmitschönem Schlossgarten. Langenbielau, berühmt durch seine Leinwand. - Peterswaldau mit Herrnhutern, Industrie in Wolle und Baumwolle, u. vielen Mehl - und Graupenmühlen. -

Ferner 'Freiburg unterm Fürsten-

Die Schweiz') ist das mit allen Schönheiten und Wundern der Natur reich ausgestattete hohe Gebirgsland, zwischen Frankreich, Baden, Württemberg, Tirol, der Lombardei und Sardinien. Von den Alpen rechnet man zur Schweiz einen Theil der penninischen Alpen bis zum Monte Rosa 14,220', das S. Gotthardgebirge, den eigentlichen Hauptstock der Schw. Alpen, mit Galenstock 11,280', Furca 12,000' etc.; die berner Alpen mit der Jungfrau 12,870', Finster-Aarhorn 13,236', Schreckhörner 13,150', Wetterhorn 11,746', Faulhorn 8000, Mönch 12,700', Mittagshorn 11,670', Balm-horn 11,419', Rinderhorn 10,960', Daubenhorn und Wildstrubel 10,300', Wildhorn 10,060', Teufelshörner 9900', Oldenhorn 9600', Moveran 9200', Gumfluh 7612', ferner den Seitenzweigen Gespaltenhorn 10,874', Schilthorn 9187', Blümlisalp 11,393', Dol-denhorn 11,300', Fisistock 8148', Amertenhorn 8096', Mittagshorn 7221', Dungel 7060', Stockhorn 6767' etc.; die Urner Alpen mit dem Sistihorn 10,900' und die rhätischen Alpen in Graubundten. Der Jura mit dem Jurat trennt die Schw. von Frankreich; seine höchsten Punkte sind: der Près des Marmiers 5300', Reculet 5270', Grand Colombier 5150', Mont Tendre 5180' und die Dole 5160', letztre ein Lieblingsziel der umliegenden Ortschaften, mit entzückender Aussicht nach dem Montblanc, M. Rosa, M. Velan, Jungfrau, dem Thal der Val-Serine, den Seen von Genf und Neuenburg; ferner auf dem rech-ten Ufer des Doubs der M. la Sale u. Gros-Taureau bis nach Basel hin; auf dem linken Ufer der Chalame 4300'. Die Züge gegen die Saone sind viel niedriger. Die Hauptgebirgsart in den Alpen ist Granit und Gneiss, in den Vorder-Alpen und dem Jura: Kalk. Metalle finden sich nicht, aber wohl Schwefel, Salz, Steinkohlen, Torf u. viele edle Steine und Krystalle.

In den Hochgebirgen der Schweiz lagern die ewigen Eisfelder u. Gletscher, die wunderbaren Herzkammern im Wasseradersystem der Erde. Sie sind neuerdings der Gegenstand ernstllicher, höchst anziehender Forschungen geworden, bei denen sich vor-nehmlich Hugi (über das Wesen der Gl. Stuttg. u. Tüb. 1842), Charpentier (Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du bassin du Rhone Lausanne, 1841), C. Schimper u. Agassiz (in einzelnen Abhandlungen), letzter durch wiederholte Expeditionen nach den Gletschern, u. A. betheiligt haben. Der Schnee in den obersten Regionen bis auf 9000' herab (Firn) ist weiss, schwammig, in seinen einzelnen Körnern von 1-2" Dm. porös; weiter herab wird die Masse bläulich, und bei 8000' Eis aus Körnern von Hühnereigrösse gebildet, mit Haarspalten im Innern, durch welche Wasser und Lust eindringen, die durch Ausdehnung im Erkalten und Gefrieren das Fortrücken der Gletscher bewirken. Dadurch entstehen Risse und Spalten im Gl. und das donnerähnliche Geräusch, ferner die »Gletschertische« (aus der Tiefe gehobene Steine) und am Fusse der Gl. die Moranen, Wälle von fortgeschobenen Steinen, endlich unter dem bewegten Eis die polirten Felsenstellen (Schliffe). Das Vorkommen der »erratischen Blöcke« an vielen Orten im Jura, Norddeutschland etc., hat man (nach dem Vorbild der Gletscherarbeit) aus einer Eiszeit der Erde und somit einer weit ausgedehnten Gletscherbewegung vor der Erschaffung der organischen »Jetztwelt« zu erklären versucht.

Die vornehmlichsten Flüsse sind die Rhone mit Arve, Doubs etc. Der Rhein mit Thur, Glatt, Aar, Reuss, Limmat etc. Der Inn, Ticino etc. Seen: der Boden-, Genfer-, Neuenburger-, Bieler-, der Brienzer-, Thuner-, der Vierwaldstätter-, Züricher-, Zuger-, Unterwaldner-, Sempacher-, Wallensee etc. Mineralquellen: Baden, Schinznach, Pfeffers, Leuk, Brieg etc. Das Klima ist in den offnen Thälern mild und gesund, in den Höhen rauh, in den Schluchten feucht und ungesund, der S.-Wind (Föhn) ermattet, der NO.-Wind (Bise) trocknet aus. In den Bergen gibt es viel Wild und Federwild (auch noch Steinböcke [obwohl schr selten], Alpenhasen, Murmelthiere, Bären, Luchse, Siebenschläfer, Schneehühner); in den Gewässern Lachse, Forellen, Salmlinge, Nasen, Aale etc. Mit grösstem Erfolg

<sup>\*)</sup> Sehr praktisch u. gut ist das Reisehandbüchlein von Bädeker in Coblenz. 1844. Beste Karte von Ebel.

wird Bienen- und Viehzucht u. zwar die Sennenwirthschaft (durch Senn-

buben) getrieben.

Die Bewohner sind ein kräftiges, theilweis sehr schönes, mässiges, herzliches, treues, vaterland- u. freiheitliebendes Volk, das nur aus unver-kennbarer mit leichter Erregbarkeit verbundener Kurzsichtigkeit oft in Gefahr ist, das Glück der Stärke in der Eintracht gegen Partei- u. Meinungssiege preiszugeben. Zu drei Fünftheilen ist die Bevölkerung reformirt, die übrige (und zwar vorzugsweis in den Urkantonen) katholisch. Alte Sitten u. Gebräuche, Trachten, Volksfeste, Spiele etc. werden mit Treue festgehalten und bereichern und steigern auf mannichfache Weise das Volksleben : schön mit vorspringenden flachen Dächern und geschnitzten Galerien sind die Bauernhäuser, vielgeübt die Schützen und vielbesucht die Freischiessen; von liebenden Paaren wird der Brauch des Kiltgangs auf-recht erhalten und Gesang und Tonkunst überall gepflegt. (Jodeln und Kuhreigen.) Ackerbau kann nur wenig ausgeübt werden, mehr der Weinbau; dagegen ist die Industrie auf hoher Stufe, namentlich die Baumwollen-, auch die Wollen- und Leinweberei (S. Gallen), die Verfertigung von Spitzen (Neuenburg), Seidenwaaren, Papier, Leder. Die Strassen, selbst über die hohen Gebirge, sind vortrefflich.

Die 22 Kantone der Schw. bilden den Staatenbund der helvetischen Eidgenossenschaft nach dem Bundesvertrag vom 7. Aug. 1813. Die Centralbundesbehörde ist die Tagsatzung, die wechselsweise auf zwei Jahre in einem der drei Vororte Bern, Luzern und Zürich ihren Sitz hat. Die gesammten Staatseinnahmen sind auf 536,375 Schw. Frs. angeschlagen, die der einzelnen Kantone sind 6,500,000 fl. rh. Die 22 Kantone sind nach der Reihenfolge der Abstimmung bei der Tagsatzung: Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel (Stadt u. Land), Schaffhausen, Appenzell, S. Gallen, Graubündten, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf, von denen als streng römisch-katholisch Luzern, Schwyz, Uri, Unterwalden, Freiburg, Zug.

Wallis; und als radical Bern, Waadt, Aargau, Genf und Baselland zu betrachten sind.

Die Helvetier sollen celtischen Ursprungs sein. Mit den Cimbern verbunden wurden sie von Marius 102 a. C., und bei einem Versuch sich in Gallien niederzulassen von J. Cäsar zurückgeschlagen 38 a.C. Rhätien wurde durch Drusus und Tiberius unterworfen. 410 – 430 wanderten Burgunder im Westen u. Alemannen im Osten ein, welche letztre unter die Hoheit der Ostgothen geriethen, während die Burgunder 534 den Franken unterlagen. In der alemannischen Schweiz wurde das Christenthum erst im 7. Jahrh. durch Germanus, Colum– banus, Gallus, Magnoald, Sigbert, Fridolin etc. eingeführt, und unter den ersten Frankenkönigen Grafen in Burgund, Herzöge in Alemannien eingesetzt. Die Bischöfe von Genf, Lau-sanne, Basel, Costnitz, Sitten und Chur, die Aebte zu S. Gallen, Einsiedeln, Seckingen übten grossen Einfluss auf das Volk aus. Im Vertrag zu Verdun 843 kam Helvetien an K. Lothar, doch wechselte unter den Nachfolgern noch zuweilen der Besitz, bis die nördliche Schw. zum Herz. Schwaben, die südliche zur Grafschaft Burgund kam, 879. Diess führte zu mannichfachen Kämpfen, in denen sich mächtige Ritter- und Grafensamilien bildeten (Kyburg, Habsburg, Toggen-burg etc.). 1097 kam die S. unter die Verwaltung von Berthold I. von Zähringen und zu grossem Wohlstande. Berthold IV. gründete 1178 Freiburg und Berthold V. erhob 1191 Bern zur Stadt. Frei waren und blieben allein die Hirten in den Urkantonen Schwyz, Uri, Unterwalden, selbst als sie vom Kaiser mit der Reichsacht und von dem Bischof in Constanz mit dem Kirchenbann belegt wurden. unter Ulrich von Lenzburg ward der Bund der 3 Kantone erneut, u. nach ihm Rudolf v. Habsburg, einer der mächtigsten S. Grafen, zum Schirm-vogt gewählt. Die übrigen Städte u. Häuser der Schweiz wurden nach dem Aussterben der Zähringer reichsfrei, zuerst Zürich und Bern. Als deutscher Kaiser that Rudolf viel für die Schweiz, allein seinem Sohne Albrecht vertraute sie nicht, und in blutigen Glarus, Appenzell-Inner-Rhoden und Kriegen zog er den Kürzern. In den

Waldstätten setzte er Herm. Gessler v. Bruneck zum Landvogt für Schwyz und Uri (in Küssnacht) und Behringer v. Landenberg für Unterwalden (in Sarnen) ein. Gegen die unerhörten Bedrückungen u. Grausamkeiten der Vögte erhob sich der Zorn des Volkes (C. v. Baumgarten, Arnold Melch-thal etc.) und drei Männer Werner Stauffacher aus Schwyz, Walther Fürst aus Uri und Arnold Melchthal von Unterwalden schlossen mit je 10 andern Männern den Bund zur Behauptung ihrer Rechte und Freiheiten im Nov. 1307. (Dahin fällt denn auch die bekannte Sage vom W. Tell, der den Gessler erschoss.) Am Neujahrs-tag 1308 wurden die Vögte ohne Blutvergiessen verjagt und die Schweiz frei, was ihnen auch von Heinrich VII. bestätigt ward. Im Kampfe zwischen Ludwig dem Bayer und Friedrich von Oestreich hatte die Schw. sich für erstern erklärt u. dadurch Oestreichs Feindschaft zugezogen. 1800 Schweizer (wider ihren Willen unterstützt von 50 verbannten Schwyzern) erfochten am 15. Nov. 1315 bei Morgarten einen vollständigen Sieg über das sechsfach überlegene östreichische Heer unter Leopold VII. und verbanden sich so-dann am 8. Dec. zu Brunnen zum »ewigen Bunde,« zu welchem 1332 Luzern hinzutrat (vier Waldstädte). Nach und nach waren auch Zürich, Glarus, Zug zum Bunde getreten; Oestreichs Groll aber war nur gewachsen. Leopold VIII. sammelte eine Kriegsmacht von 4000 Rittern und vielen 1000 Knechten, wurde aber am 9. Jul. 1386 bei Sempach von 1400 Schweizern, denen der edle Arnold v. Winkelried »eine Gasse« bereitet, aufs Haupt geschlagen und selbst mit 656 Grafen und Rittern erschlagen. den folgenden Zeiten hielten einzelne Städte wie Wesen, Zürich etc. offen oder versteckt zu Oestreich, was zu ununterbrochnen Fehden führte. Um 1450 wurde schon der Gesammtname Schweiz für die Eidgenossenschaft eingeführt, und da im Innern Friede war, fingen die Schweizer an als Söldner ausser Lands zu dienen. Am 10. Jan. 1474 kam die »ewige Richtung« zwischen der Schweiz und Oestreich zu Stande. Verleitet von Oestreich zum Kampf gegen Carl den Kühnen von Burgund, aber verlassen in der mann Reding entgegensetzten. Gleich

Noth, standen die Eidgenossen wieder einmal mit kleiner Zahl gegen einen übermächtigen Feind und schlugen ihn am 3. März 1470 bei Granson. und am 22. Jun. 1476 bei Murten u. am 5. Jan. 1477 bei Nancy gänzlich. Aber die Sitten waren unter diesen Siegen verfallen; 1480 mussten in 3 Monaten 1300 Räuber hingerichtet werden und fremder Solddienst war allgemein. Die Aufnahme von Solothurn und Freiburg in die Eidgenossenschaft führte zu Zerwürfnissen, die durch den frommen Einsiedler Niclas Löwenbrucker von der Flüe beigelegt Der Versuch Maximiwurden 1481. lians die Schweiz dem Reich zu erhalten, führte zu dem für den Kaiser unglücklichen »Schwabenkriege«1499, wobei die Schweizer das Hegau verwüsteten und zulezt den Basler Frieden erlangten. 1313 bestand die Eidgenossenschaft schon aus 13 Kantonen. 1313 bei Marignano ward zum erstenmal ein Schweizerheer im Krieg gegen Frankreich (und zwar von Venetianern) geschlagen, seit der Zeit öfter. 1819 trat Ulrich Zwingli in Zürich mit der Kirchenreformation auf; in Basel Pelican und Ocolompadius 1525; in Bern Lupulus und Haller; in Genf J. Calvin etc. In Glarus u. Appenzell verwalteten anfangs einzelne Geistliche das Amt beider Confessionen, je nach dem Bedürfniss der Pfarrkinder; aber bald kam es zum allgemeinen Kampf u. am 12.Oct. 1531 zur Schlacht bei Kappel, wo Zwingli blieb. Confessionelle blutige Kämpse zerrissen fortan die S., doch vom 30jährigen Kriege blieb sie ziemlich fern; dagegen erhielt sie im westfälischen Frieden 1648 vollständige Unabhängigkeit vom Reich. Der Friede zu Aarau 1712 brachte der von unaufhörlichen innern Kriegen fast erschöpften S. Ruhe, bis zum Ausbruch der französischen Revolution, die den langgehegten Hass des Volks gegen die druckvolle Regierung zum Ausbruch brachte. Aber in dem innern Zerwürsniss zerstob die Krast der Schweiz, Frankreich löste die Eidgenossenschaft auf und setzte an ihre Stelle 1798 die helvetische Republik mit einer Centralregierung zu Aarau. der die Urkantone einen kurzen und schwachen Widerstand unter dem Capuciner Paul Styger und dem Landam-

erfolglos blieben Oestreichs Hülfsversuche: aber innere Kämple nahmen auch der neuen französischen Schweizerpartei alle Kraft, bis Napoleon 1803 eine neue Verfassung mit Gewalt einführte. 1813 ward die Neutralität der Schweiz von den Alliirten nicht anerkannt und Bern, Solothurn, Frei-burg und Luzern lösten zuerst das Bündniss mit Frankreich. Eine neue Verfassung (die o. angegebene), die inzwischen, mit Ausnahme einiger aristokratischen Zuthaten, mit der napoleonischen grosse Aehnlichkeit hatte, ward am 27. Mai 1815 einge-Seit 1830 sind aber in den einzelnen Kantonen bedeutende Veränderungen vorgegangen u. der demokratische Geist hat fast überall Feld und neue Kantonsverfassungen zu gewinnen, obwohl nicht überall gegen noch neuere zu behaupten gewusst. Der Kanton Basel zerfiel 1832 in 2 Theile Stadt und Land. Die Schweiz ward der Sammelplatz vieler politischer Flüchtlinge und Malcontenten. Gleichzeitig wurde confessioneller Hader geschürt. 1841 wurden von Aargau die Klöster Muri, Fahr etc. als »Herde der Empörung« aufgehoben, was als »Verfassungsverletzung« zu Klagen bei der Tagsatzung führte, die inzwischen nach wiederholten Versuchen 1843 durch Stimmenmehr beseitigt wurden, 1844 dagegen siegte die reactionäre Partei in Wallis, zogen die Jesuiten in Schwyz ein, u. wurden in Luzern berufen. 1845 bildete sich dagegen in den radicalen Kantonen ein Freischaarenzug, der gänzlich missglückte, nachdem schon der Versuch der Luzerner Liberalen im December 1844 gescheitert war. Die Jesuiten zogen in Luzern ein. In Waadt stürzte am 14. Febr. 1845 die radicale Partei die Regierung; auch in Bern gewann sie die Oberhand u. in Genf 1846. Die Geschichte der Gegenwart bietet nun wenigstens für den Fernstehenden weder ein erfreuliches Bild noch auch nur ein glückverheissendes Symptom; es sey denn der Rückblick auf die Seelengrösse alter Zeit und auf die Freiheit, die allein durch Eintracht sich behauptete.

Zu einer Reise in die Schw. wählt man am besten die Monate Julius u. September, richtet sich soviel möglich auch zu Fussreisen ein, versieht sich !

mit französischem Geld, einer guten. Reisekarte u. rechnet zum mindesten Wochen auf einen einigermassen

befriedigenden Besuch.

Die Gasthäuser sind wegen ihrer Vortrefflichkeit u. wegen ihrer theuern Rechnungen berühmt. Zu festen, hohen Preisen (Frühstück im Speisesaal 1 Fr. 50 C., im Zimmer 2 Fr. Gabel-frühstück 2, 50 — 3. Mittagessen um 1 Uhr 3, um 4 Uhr 4, besonders bestellt & Fr. Feuerung 1,30. Licht 1. Zimmer  $1\frac{1}{2}-2$  Fr. Bedienung 1. Wohnung und Beköstigung der fremden Dienerschaft: Frühstück 1 Fr. Mittag 1, 50) haben sich folgende Gasthöfe vereinigt:

Aarau: Wilder Mann, Neue Brücke.

Aarburg: Krone. Altdorf: Hirsch.

Arth: Adler.

Baden: Wagen. Goldner Löwe. Basel: Drei Könige. Wilder Mann.

Krone. Storch.

Berisal: Simplon-Hôtel. Bern: Falke. Krone.

Bex: Union.

Boll: Rössli. Stadthaus.

Brieg: Drei Kronen. Chur: Weisses Kreuz. Dachsfelden: Krone. Eglisau: Goldner Löwe.

Freiburg: Zähringer Hof. Krä-

mern.

Frick: Goldner Engel.

S. Gallen: Hecht.

Genf: Hôtel des Bergues.

Hospital: Löwe.

Interlaken: Casino. Hôtel d'Interlaken. Belvedere.

Lenzburg: Löwe.

Leuk: Hôtel des Alpes. Bellevue. Hôtel de France. Maison blanche.

Liddes: Union.

Luzern: Schwan, Wage, Rössli. Martinach: Schwan. Thurm. Post. Meyringen: Reichenbachbad.

S. Moriz: Union.

Neuenburg: Hôt. d. Alpes. Falke. Neuhausen: Rheinfall.

Orsières: Hôtel de S. Bernhard et

Ferex. Hôtel des Alpes. Ragaz: Hof v. Ragaz.

Rigiculm: Burgi-Richard.

Rorschach: Krone.

Schaffhausen: Krone. Weber.

Singingolf: Post. Sins: Einhorn.

Sitten: Kreuz. Löwe. Solothurn: Krone.

Stein: Adler.

Thun: Bellevue. Freihof.

Turtmann: Goldner Löwe. Sonne.

Vevay: Drei Kronen. Wadensweyl: Krone. Zofingen: Rössli. Zug: Hirsch.

Zürich: Hôt. Baur. Hôt. du Lac.

Bellevue. Schwert. Krone.

Eilwagen finden sich auf den Hauptstrassen. Extra-Postpferde sind nur zu haben auf den Strassen von Basel nach Aarau, Zürich und Schaffhausen; von Bern nach Freiburg, Lausanne und Genf; von S. Gallen nach Chur, Frauenfeld, Bregenz, Feldkirch, Uznach und Glarus, nach dem Züricher See; von Luzern über den S. Gotthard; von Neuenburg nach Yverdun, Lausanne; von Schaffhausen nach Aarau, Basel, Freiburg, Stockach.

Die Lohnkutscher in der Schw. stehen in dem Ruf, dass sie gern den Fremden bevortheilen; man lasse sich wo möglich mit keinem ein den nicht der Wirth persönlich empfohlen, mache einen schriftlichen Contract u. nehme zur Sicherung desselben die Caparra (Draufgeld). Man rechnet täglich bei 1 Pferd 9, bei 2 Pferden 12 Frs. ohne weitere Verpflichtung, muss aber auch die Tage der Rückreise rechnen. Trinkgeld 1-2 Fr. täglich. Die Bezahlung der Rückkehr kann man bei einem Retourkutscher ersparen; wesshalb man sich über diesen Umstand genau unterrichten muss, um nicht etwa einem Kutscher einen Weg zu zahlen den er gar nicht macht. Den Tag rechnet man zu 12-14 Schweizer-Stunden. Ein Char-à-Banc zu 3 Sitzen kostet täglich 10-12 Fr., ein Saumthier 9 Fr.

In die eigentlichen Gebirgsgegenden sind Führer nothwendig; sie tragen des Reisenden Gepäck, sorgen für seine Bequemlichkeit und Sicherheit, und erhalten (wenn sie sich selbst verköstigen) täglich (auch für die Tage der Rückkehr) 6 Fr. und ein Trink-

geld.

Ein Reiseplan für die Schweiz bestimmt sich zunächst nach dem Thor, durch welches man eintritt. Die Hauptpunkte wird man berühren, wenn man von Schaffhausen über Zürich und Zug nach dem Rigi, sodann nach Lu- seinen schönen Weideplätzen. Durch

zern und über den Vierwaldstätter See nach dem S. Gotthard, von da über die Furca ins Berner Oberland. nach dem Genfer-See und Genf und über Lausanne und Neuenburg nach Bern, Solothurn, Aarau und Basel geht.

Von 'Schaffhausen geht man entweder über Eglisau nach 'Zürich oder über Winterthur (Wilder Mann). Schön ist der Weg von Zürich am linken Ufer des Sees (oder auf dem Dampfboot) nach Richtenschweil und Einsiedeln, einem berühmten Wallfahrtsort, und über den Haken nach Schwyz, von da über Lowerz und das über der Verschüttung von 1806 neuerbaute Goldau; oder über Horgen und Zug (Hirsch. Ochs); - sonderbares Beinhaus auf dem Kirchhof: — gute Führer durch die Schweiz; - nach Art und dem

Rigi, von dessen Culm (gutes aber meist überfülltes Wirthshaus) aus man den Anblick der Alpen, vornehmlich aber der aufgehenden Sonne in der buntesten Gesellschaft und unter den mannigfaltigsten Verhältnissen geniessen kann. Mit geringerem Geräusch aber nicht geringerem Recht empfiehlt sich der Sonnenuntergang. - Acht Wege führen nach dem Rigi, von Art in 4, von Goldau in 3½, von Lowerz in 3¾, von Immensee dessgl., von Küssnacht in 3½, von Wäggis in 3¼, von Fitznau in 3, von Gersau in 4½ St. Einem Burschen, der den Weg zeigt, zahlt man 2—3 Fr., einem wirklichen Führer der zugleich einem wirklichen Führer, der zugleich bis 30 Pf. Gepäck tragen muss, 6 Fr.; doch muss man genau den Vertrag feststellen, da die vielen Gäste (man rechnet an 10,000 auf die Sommermonate) und die Leichtigkeit des Erwerbs Eigennutz und Habsucht ge-steigert. Für ein Saumthier zahlt man 9 Fr. u. ebensoviel zurück (wenn auf demselben Wege nur 6 Fr. zurück). Die festen Preise sind in den Wirthshäusern angeschlagen. - Ausser dem Gasthaus zum Culm ist noch ein anderes 1/2 St. tieferes zum Staffel, und ein drittes noch 1/2 St. tieferes im Hospiz Maria zum Schnee.

Der R. ist 5550' üb. d. M. u. 4217' über dem Vierwaldstätter-See, besteht aus Kalk-Conglomerat, hat 8-10 St. im Umkreis u. gegen 3000 St. Rindvieh auf das Felsenthor geht man hinab nach Wäggis, von wo mehrmals am Tage das Dampfboot nach \*Luzern fährt, wohin man auch über die Tellscapelle und Küssnacht zu Fuss gelan-

gen kann.

Von da geht täglich 2mal ein Dampfboot über den Vierwaldstätter-See, der mit seinen Vorgebirgen und Buchten, seinen steilen Felsenufern mit grünen Matten und seinen Hochund Fernsichten zu den malerischsten Punkten der Schweiz gehört, an Wäggis (l.) vorüber nach Beckenried (r.), Gersau (l.), Brunnen (l.), am Grütli (r.) der Wiese, auf der der Schweizerbund beschworen wurde, u. an der Tells-Platte (l.), nach welcher Tell bei der Ueberfahrt mit Gessler den Sprung gethan, der ihn befreite, vorüber nach Fluelen.

Altorf (Schlüssel. Adler. Löwe), Hauptort des Cantons Uri, wo ein Brunnen mit dem Wilhelm Tell und seinem Knaben an den Schuss nach dem Apfel erinnert, den Gessler an dieser Stelle von Tell gefordert ha-

ben soll.

Bürglen gilt als der Geburts- und Wohnort Tells; eine Capelle bezeichnet die Stelle, wo sein Haus stand.

In Bötzlingen finden (in der Regel am 1. Mai) die Volksversammlungen

des Cantons statt.

Oberhalb Silinen (l.) sind die Trümmer einer Veste, die man für

Gesslers Zwing-Uri hält.

Amstäg, 23/4 Stund. von Altorf
(Hirsch. Stern. Löwe), am Fusse des Bristenstocks und der Windgelle. Hier beginnt die an malerischen Schönheiten reiche, aber höher hinauf an Vegetation ganz verarmte Gotthard-Strasse, bald rechts bald links der in schäumenden Wasserfällen tosenden Reuss entlang; man kommt in 2 St. nach Wasen (Ochs) und über Wattingen, Göschinen, durch den Engpass der Schöllinen zur Teuneben welcher eine felsbrücke. sichrere von menschlicher Abkunft sich über die Reuss wölbt; durch das Urner Loch nach Andermatt. Die Teuselsbrücke war im August u. im September 1799 der Schauplatz verwegner Kriegsthaten, zuerst der Franzosen und Oestreicher, welche letztre die Brücke sprengten, und dann der Franzosen und Suwarows, der mit | Fuss in 3 St. machen (Gasth. Bär);

seinem Heer aus Italien über den Gotthard gekommen und zum Vierwaldstätter-See vordrang.

Von **Andermatt**, im stillen Ursernthal gelegen (Drei Könige. Sonne), zum Grimselspital sind 9 St. Führer 10-12 Fr. Doch braucht man

bis Realp keinen.

Hospital (Goldner Löwe), 3/4 St. Realp 11/2 St., wo man nöthigen Falls bei den Capucinern Aufnahme findet. Ueber die Sidli-Alp, auf der der Pflanzenfreund reiche Ausbeute findet, nach der Furca 7795'h., wo man eine weite Aussicht auf das Berner Oberland (Finster-Aarhorn etc.) hat, u. nach dem Rhonegletscher u. Eismeer am 9930'h. Galenstock. Im Gasth. am Gletscher findet man leidliche Unterkunft und Erfrischungen. Die Maien wand entlang kommt man zum Todtensee und über den Pass Hauseck nach dem

Grimselspital, 5800', we man gute Aufnahme und Bewirthung findet, sobald das Haus nicht gar zu über-

füllt ist.

Von hier aus kann man man den Ober - Aar - Gletscher (41/2 St.), den Agassiz zum Haltpunkt seiner Forschungen über die Gletscher gewählt, oder den bequemeren Unter-Aar-Gletscher (2 St.) besuchen.

Die wilde Aare entlang führt nun der auch ohne Führer leicht zu findende Weg ins Haslithal (7 St. bis Meyringen) und zwar zunächst über die Höllenplatte u. die böse Seite, wo Fusstritte in den Felsen gehauen sind, nach dem 200' h. Aarefall an der Handeck, der Morgens zwischen

9-11 U. am schönsten ist.

Meyringen (Krone), der Hauptort im Haslithal, köstlich gelegen u. nur oft in Gefahr, von den Bergwässern überschwemmt zu werden, die mit ihren Cascaden (vornehmlich am Morgen 9-10) zu den Hauptschönheiten und Reizmitteln des Ortes gehören. Die Schwingseste der starken Haslithaler sind am 26. Jul. auf der Engstlenalp, am 1. Sonnt. im August auf der Stadtalp, am 10. Aug. mit den Unterwaldern auf der Tannalp, am 1. Sonnt. im September auf der Scheideck. - Von hier kann man leicht einen Ausslug nach Brienz (ein Wagen 12 Fr. in 11/2 St.) zu

von da das Rothhorn (4—8 St.), wo eine schöne Alpenübersicht ist, besteigen, oder mit dem Dampfboot (Abfahrt im Hôt. de Bellevue zu Kienholz an der Ostspitze des Sees) über den Brienzer-See nach Interlaken fahren. Auch die Giessbachfälle werden von hier aus besucht (1 Ruderschiff mit 2 Ruderern von Brienz zum Giessbach [½ St.] 3 Fr. 42 Ct. nach Interlaken 6, 28, an beide Orte 6, 84; Rückfahrt einbegriffen. Früh weht in der Regel Unter-, Nm. Oberwind).

Um von Meyringen nach Grindelwald (7-8 St.) zu kommen, geht man über Reichenbachbad (gutes Gasth.) nach den berühmten Reichenbachfällen, für deren Betrachtung man in einer gut gelegnen Hütte Entrée und Weggeld zahlt. In der malerischsten Umgebung zieht sich der Weg in die Höhe nach dem wegen der schönen blauen Farbe seines Eises gepriesenen Rosenlauigletscher und zum Rosenlauibad (gutes Gasth.) und sodann in 1-2 St. nach der Scheideck, 6320 h. (leidliches Gasth.), von wo man eine sehr schöne Aussicht auf das Wetterhorn, Schreckhorn, den Mettenberg, Eiger, Mönch und das Faulhorn und in das liebliche Thal von Grindelwald (Bär. Adler) 3230' hat. Die beiden Gletscher von Grindelwald, die zwischen Eiger, Mettenberg und Wetter-horn bis zu 3200' herab vordringen, sind wegen ihrer Zugänglichkeit und der abenteuerlichen Eisbildungen sehr besucht; der Weg nach dem untern ist besonders anzurathen und kostet etwa 5 St. Am obern kommt man von der Scheideck her vorbei.

Von hier besteigt man auch das Faulhorn (gutes Gasth. mit 24 Betten) 8140' h., das wegen der prachtvollen Aussicht auf die nahen Hochalpen sehr viel besucht wird.

Von Grindelwald geht man über Alpigeln (Sennhütte mit kleiner Wirthschaft) nach der Wengernalp (3 St.), wo man am 1. Sonnt. im Aug. das Schwingfest der Hirten, und wo man nach dem Lauterbrunnenthal sieht; und der kleinen Scheideck, von wo man die schönste Aussicht auf Jungfrau, Mönch, Eiger u. Wetterhorn hat. — Auf dem Weg nach Lauterbrunnen kommt man an das Hôtel

de la Jungfrau, 5350', von wo aus dieser Berg namentlich bei Sonnenaufgang sich besonders schön ausnimmt; sodann über liebliches Almenland, von wo man öfter nach der Jungfrau zurücksehen möge, nach

Lauterbrunnen (Steinbock), das man von Grindelwald in 8 St. erreichen kann. In das enge, aber frisch – grüne Felsenthal herab fällt hier von einer 923'h. Wand der Staubbach. (Beste Ansicht Vormitt.) Im obern Lauterbrunnenthal die Wasserfälle des Schmadribaches 3½ St., Oberhorn (1½ St. höher), mit schöner Aussicht auf die Jungfrau.

Von Lauterbrunnen kann man über Unterseen (Kaufhaus), zwischen dem Brienzer, u. Thuner See gelegen, nach dem letztern gehen, über welchen von Neuhaus aus 2mal täglich ein Dampfschiff nach Thun fährt.

Der **Thuner-See**, 3½ St. l. u. 1 St. br., mit freundlichen bebauten Ufern u. hohen Bergen dahinter bietet viele schöne Aussichten auf das Berner Hochland.

Thun (Bellevue, Freienhof, Falke. Es gibt auch Pensionen, wo man zu 5 Fr. täglich Kost u. Wohnung hat.). Die schönsten Aussichten sind vom Kirchhof u. von der Karthause. Von da nach dem Genfer See würde ich den Weg über die Gemmi u. durch das Rhonethal empfehlen. Man geht über Strättlingen 1 St. am Simmenthal vorbei, nach Müllinen 2 St. (Bär), Reichenbach (Bär), wo das Kienthal mündet, Frutigen 1½ St. (Bär); von da östlich über die Kander u. an ihr hinauf nach Kandersteg 21/2 St. (Rössli), wo man Saumthiere findet nach Leuk (91/2 Fr. mit dem Führer) u. von wo man das von hohen Felsen u. grossen Gletschern (der Blümlisalp) eingeschlossne Oeschinenthal, so wie das höher gelegne grossartige Gasternthal besuchen kann.

Auf dem Weg nach der Gemmi kommt man durch die Verheerungen der Lawine von 1782 nach Sch waribach 3 St. dem Daubensee und endlich über den 7160'h. Pass nach der bewundernswürdigen Felsenstrasse der Gemmi, an einer steilen 1600'h. Felsenwand in Windungen angelegt.

Leuker-Bad 21/2 St. (Hôt. des Alpes. Weisses Haus. Bellevue) ist

ein nur von Mai bis October bewohnter Badeort, der seine Lebensmittel aus dem Rhonethal erhält. Die 12 Quellen von 30 - 40° R. entspringen in und bei dem Dorf. Da man hier zu mehre Stunden - langen Bädern verurtheilt wird, so sind sie für Gemeinschaft eingerichtet, für Spiel u. Lecture, und selbst für Essen und Trinken im Wasser — ein sehr ergötzliches Schauspiel für den, dessen Kopf nicht mit aus dem Badezuber vorschaut. Für Beobachtung des Anstandes ist strengstens gesorgt. Ein besuchter aber nicht ganz gefahrloser Spaziergang ist zu den Leitern (1 St.).

Vom Bad hinab ins Rhonethal führen zwei Wege, (über Leuk u. über) Siders 4 St. (Sonne), wobei man die Felsengalerie zwischen Inden u. Varen

passirt.

Das Rhonethal wird von hier an sumpfig, ungesund (man sieht viele Cretins u. Kröpfige). Man thut wohl rasch nach Sitten 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, Riddes 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> u. Martinach 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (Thurm. Schwan. Post.) zu fahren, wenn man nicht vorzieht von Sitten über die Diablerets nach Bex zu gehen (11-12St.), ein Weg geologisch und malerisch gleich anziehend.

Von Martinach 1½ St. entfernt ist der Wasserfall der Salenche, Pisse-vache, der sich über eine 280'h. Wand herabgiesst.

In S. Maurice (Union) 4 St. ist eine schr alte Abtei, in welcher man verschiedene sehenswerthe Mittelalterthümer findet. Schöne und leichte

Brücke von 70' Spannung.

Bex (Union) 1 St. mit Salzwerken, denen der ber. Charpentier (auf der Saline Devin) vorsteht. Von da über Aigle, Roche nach Villeneuve 41/2 St., wo die Dampfboote des Genfer Sees anlegen, u. um 8 M. u. um 2 Nm. in 3 St. nach Genf fahren.

Von Genf kann man über \* Lausanne oder Vevay (Drei Kronen. Stadt London. Weisses Kreuz.) und 'Freiburg od. üb. 'Neuenburg nach 'Bern reisen, auch von Neuenburg über den Bieler See nach Solothurn. Es fahren Omnibus von Lausanne in 4 St. nach Yverdun am Neuenburger See, von da ein Dampfboot in 3 Stunden nach Neuenburg, u. in 31/2 St. durch die Zihl u. über

Krone.). Von hier führt ein guter Weg durch das höchst romantische und geologisch merkwürdige Munsterthal über Botzingen 1/2, Soncebos 1/4, durch das schon von den Römern befestigte, natürliche Felsenthor Pierre Pertuis (Porta petræa), Dachsfelden 3/4, Court 21/4 nach Münster 11/4, von wo aus der Weissenstein am besten zu besteigen ist; sodann durch einen Engpass, in dem man den deutlichsten Durchschnitt des Jura vor Augen hat, über Roche ½, Rennendorf 1¼, Saugern 1¼, Laufen 2½, Zwin-gen ½, Grellingen 1, Pfoffin-gen ½, in immer reizvoller und abwechselnder Gegend an der Birs über Aesch u. Reinach 1/2 nach Basel 11/4. zu welchem Wege der Eilwagen 13 Stunden, ein Lohnkutscher 2 Tage braucht.

Man kann von Biel auch über 'Solothurn das schöne Aarthal hinab nach Aarburg (Bär. Krone.) und \*Aarau und von da über die Staffelegg (in 10 St.) nach 'Basel gehen. In Bezug auf den 'Splügen s.d.

Schwerin (Schenkenhof, Grossherzog von Mecklenburg. Stadt Königsberg. Hamburg.), Hauptstadt des Grossherz. Mecklenburg-Schwerin u., abwechselnd mit Ludwigslust, Residenz des Fürsten, schön am südwestl. Ende des Schweriner Sees gelegen, mit 13,000 Ew., 3 prot. und 1 kath. Kirche, 1 Synagoge, bedeutender Thierarzneischule, Irrenanstalt, Schauspielhaus etc.

Die Domkirche aus dem 13. u. 14. Jahrh., neuerdings hergestellt u. mit Glasgemälden (Himmelfahrt Christi) v.

Gillmeister geschmückt.

Im Schloss, das zwischen der Stadt und dem Park auf einer Insel liegt, und von Wallenstein erbaut worden; Gemäldegalerie, Kunstcabinet, Sammlung mecklenburgischer vornehmlich slavischer Alterthümer.

Der Verein für mecklenburgische Geschichte. - Bibelgesellschaft. — Loge: Harpokrates zur Morgenröthe. — Im Mai ist jährlich ein grosses Volksfest auf dem Schelf-

werder.

Soest (Overweg. Stadt London. den Bieler-See nach Biel (Jura. König von Preussen.), preuss. sehr alterthümliche, ehedem zur Hansa gehörige Stadt in der Provinz Westfalen in einer fruchtbaren Ebene, die Soester Börde gen. an dem Flüsschen gl. N. mit 8000 Ew. (3000 Prot.), Leinewebereien u. Getreidehandel.

KIRCHEN. Domkirche mit dem Sarkophag des h. Patroclus vom Goldschmidt Ringefried 1313. - Petrikirche vom Schluss des 12. Jahrh., Beispiel von Verbindung des Basiliken- und Gewölbebaues mit abwechseinden Säulen und Pfeilern. - Die Marienkirche zur Wiese, v. Joh. Schendeler 1314, Altarbild von 1473, Geschichten von S. Anna u. Maria; aussen eine Pictà und die Messe des h. Gregor. - Die graue Klosterkirche. - Die Paulskirche aus dem 14. Jahrh. durch Einfachheit ausgezeichnet. - Loge: Bundeskette.-Cf. Tappe Alterthümer der St. Soest. In der Nähe Sassendorf mit Salzwerken und Soolbädern.

Solothurn (Krone. Hirsch. Thurm.), Hauptstadt des Cantons gl. N. an der Aar u. am Jura, Sitz des Bischofs von Basel mit 4700 Ew. 4 Kirchen, 4 Klöstern, Fabriken in Kattun u. etwas Handel. Den Römern war es als Solodurum bekannt; im Mittelalter gehörte es als reiche Handelsstadt zu Kleinburgund, erhielt aber erst 1230-73 seine Mauern u. städtischen Gerechtsame. 1318 von Leopold v. Oestreich belagert, ward von diesem die Belagerung aus Dankbarkeit aufgehoben, weil die Besatzung die mit der Brücke in die Aarstürzenden Oestreicher errettete. 1382 machte der Graf v. Kyburg einen verräthrischen Anschlag auf die Stadt (»S. Mordnacht«), der entdeckt wurde. Aus S. gingen die ersten Schweizer Söldner nach Frankreich 1481 trat es in die Eidgenossenschaft. Die Reformation wurde 1529 eingeführt, aber 1531 wieder verlassen. In unsern Tagen hat S. manche Bewegungen erfahren u. 1830 eine neue mehr demokratische Verfassung erhalten; gegen die Berufung der Je-suiten nach Luzern, war es dem Freischaarenzug von 1845 nicht ganz fremd. - 1817 am 15. Oct. st. hier Kosciusko und ward in Zuchwyl begraben.

Das S. Ursusmünster von 1773 gilt | rirt, 1689 von den Franzosen ganzlich als die prächtigste Kirche der Schweiz. | verwüstet; und 1772 hergestellt, von

Der Zeitglockenthurmam Markt gibt sich für ein Gebäude aus der vorchristlichen Zeit aus, u. unterhält die Gaffer mit einem Sculpturspielwerk.

Das Zeughaus mit einer Sammlung alter Wassen u. Rüstungen.

Im Rathhaus (unter den Hallen), dessgl. in der Stadtbibliothek sind einige römische Inschriften.

Das Museum hat eine besonders geologisch wichtige Mineraliensamm-

lung aus dem Jura.

UMGEBUNG: S. Nicolaus am Eingang einer merkwürdigen Felsschlucht. – Der Weissenstein, 3950'h. (gutes Gasth.), von dem aus man eine der vollständigsten Alpenübersichten hat. Man fährt über Langendorf u. Oberdorf in 3 St. (für 13 Fr. 1 Person und 2 Pferde; 19 Fr. 2 — 3 Pers. — bei Uebernachten oben 8 Fr. mehr). Ein Fusssteig über die Riese u. den Stiegenlos führt in 2½ St. hinauf.

Speyer (Post. Adler. Bayerischer Hof), königl. bayr. Kreishauptstadt am Rhein, Sitz eines Bischofs, eines protest. Consistoriums und Bergverwaltungetc. Wein-, Krapp-u. Gemüsebau, Fabriken, Handel und Schiff-

fahrt, 8600 Ew.

S. Novismagus, Augusta Nemetum von Cäsar 47 v. Chr. erobert und befestigt, später von den Frankenkönigen bewohnt, und dann Palatium deutscher Kaiser, und Reichsstadt. 1129 von Kais. Lothar belagert, hielt es sich wie bei spätern Fehden mit den Bischöfen tapfer. 1146 predigte S. Bernhard im Dom das Kreuz mit solcher Begeisterung, dass der Kaiser Conrad III. auf der Stelle das Kreuz nahm. 1513 Sitz des Reichskamergerichts; 1329 Schauplatz des Reichstags, von welchem der Name »Protestanten« herrührt. 1601, Zusammenkunftsort der prot. Stände. Im 30jähr. Krieg abwechselnd von Schweden und Kaiserlichen besetzt; 1689 von den Franzosen eingeäschert; 1801 - 14 Hauptstadt des franz. Departements Donnersberg, ward es 1815 bayrisch.

Dom, gegründet 1030 von Conrad d. Salier, vollendet von Heinrich IV. 1061; nach Bränden im 13. Jahrh. sodann nach dem grossen Brand von 1450 restaurirt, 1689 von den Franzosen gänzlich verwüstet: und 1772 hergestellt, von

den Franzosen abermals verheert 1794. - Von neuem restaurirt von Wiebeking 1819; dann 1846 nach den ursprünglichen Plänen von Gärtner. — Der Dom heisst der Kaiserdom, weil hier 8 deutsche Kaiser begraben sind: Conrad II., Heinrich III., IV. u. V., u. Philipp von Schwaben, Rudolf von Habsburg, Adolf von Nassau, und Albrecht von Oestreich. Die aufgestellten Steinbilder sind aus später Zeit. -Das Siegfriedsbild in einer Altarnische des Marienchors. - Kirchl. Alterthümer in der Sacristei. Copie nach Rafaels Madonna di S. Sisto von Schlesinger. Denkmäler K. Adolfs von Nassau von Ohmacht. — K. Rudolfs von Habsburg von L. Schwanthaler. thaler. — König Ludwig lässt das ganze weite Innere in Fresco ausmalen von J. Schraudolph. (seit 1846).

Die englische Anlage mit dem Heidenthürmchen, dem Domnapf, und dem Antiquarium, in welchem viele römische Denkmale, Bronzen, Gefässe, Schmucksachen etc., ferner Mittelalterthümer aufgestellt sind.

Der Retscher, Das Altpörtel. — Ueberrest einer kaiserl. Pfalz. - Das Judenbad und der Judenkirchhof. -Das Dominicanerinnenkloster. — Das alte Rathhaus. - Reste eines s. g. Templerhauses am Speyerbach.

Splügen, ein Berg in den rhätischen Alpen, über den eine 1818 -25 gebaute sehr schöne Bergstrasse bis auf 6450' h. nach dem Comer-See führt, und die hinter Thusis beginnt, wo man in ein schauerliches Felsenthal eintritt, in welches die Trümmer vonHohen-Rhätienherabsehen, einer Burg die man von Rhätus und seinen Etruskern 587 J. vor Chr. erbaut glaubt. Die von da (»Verloren Loch«) grossentheils in den Felsen gehauene Strasse, die sich an dem Hinterrhein hinaufzieht, ist die durch ihre malerischen Schönheiten berühmte Via mala. Die schönsten Ansichten hat man von den kühn über die Tiefe geschlagenen Brücken. Ueber Andeer (Post) mit meist romanischen Bewohnern, durch die Roflaschlucht, wo der Rhein einen Fall bildet, nach dem Rheinwaldthal und dem Dorfe Splügen (Post, recht gut). Von hier besucht man gern (in

rheins, der aus der »Hölle« unter dem »Paradiesgletscher« zwischen der Zapportalp und der Paradiesalp hervorströmt.

Stettin (Hôtel de Prusse. Drei Kronen. Stadt Petersburg. Hôtel de Bavière. Hartwich. — Eisenbahn und Dampfschiffe S. Abth. III.), preuss. Provincialhauptstadt und Festung an der Oder, die in 4 Armen vorbeisliesst, und über welche 2 Brücken und ein 1 M. I. Steindamm führen, mit 38,000 Ew. (600 Kath.), 3 prot. Kirchen und 1 kath. Capelle, einigen Fabriken (Segeltuch, Hüte, Leder etc.), bedeu-Schiffbau, Bierbrauereien, Wollmarkt, Seehandel (260 eigne Sch., 12 Dampfboote, im ganzen gegen 1500 ankommende und abgehende Schiffe), überhaupt sehr lebhastem Handel. St. (Stedyn) von den Wenden gegründet u. eine ihrer heiligen Städte, mit einem ber. Tempel des Triglaw, gewinnt bürgerliche Bedeutung nach dem Untergang von Vineta (unweit des heutigen Swinemunde), deren Handel sich hieher zog. 1121 wurde St. von den Polen unter Herz. Boleslaw, überfallen und 8000 M. in die Gefangenschaft ab-, zugleich auf Veranlassung desselben durch Bischof Otto von Bamberg das Christenthum eingeführt. 1296 ward es Sitz der Pommern-Stettiner Fürsten, von ihnen ganz erneut, und trat zur Hansa. 1464 fiel St. nach Erlöschen des Fürstentsammes an Pommern-Wolgast. 1466 gewann es Kurf. Fried-rich II. von Brandenburg durch Verrath, gab es aber 1472 an den Fürsten von Pommern - Wolgast zurück, der sodann dort seinen Sitz nahm. 1522 wurde die Reformation eingeführt. 1529 ward es durch Erbvertrag dem Kurfürsten Joachim von Bran-denburg gesichert. 1370 Friedensdenburg gesichert. 1370 Friedens-schluss zwischen Schweden u. Dänemark in St. 1630 besetzte Gust. Adolf St. nach Vertrag mit dem letzten pommerschen Herz. Bogislas XIV., nach dessen Tode die Schweden St. gegen Brandenburgs Ansprüche besetzt hielten und im westfäl. Frieden erhielten. 1659 vergebliche Belagerung der Brandenburger und Kaiserlichen. 1672 ward es vom grossen Kurfürsten erobert. 1720 ward es im Stockholmer 8 - 6 St.) die Quelle des Hinter- Frieden an Brandenburg abgetreten,

seit welcher Zeit es sich sichtlich Friedr. Wilhelm I. gehoben. Friedrich II. verstärkten die Befesti-Im 7jähr. Krieg ward St. gungen. nicht belagert, 1806 ergab es sich unter General Romberg ohne Widerstand an die Franzosen, die es be-hielten bis 1813, wo sich am 5 Dec. Gen. Grandeau nach 8 monatl. Blokade ergab. - St. ist Geburtstadt der russ. Kaiserinnen Catharina 1729, und Maria Feodorowna 1759.

OFFENTLICHE PLÆTZE u. GE-

BÆUDE etc.

DER WEISSE PARADEPLATZ (Anklamer – oder Königsplatz) mit der Marmorstatue Friedrichs d. Gr. von G. Schadow 1793.

Der Berliner, oder grüne Paradeplatz. — Das Berliner und das Anklamerthor von Friedrich Wil-

belin I.

FESTUNGSWERKE, 7 ganze, 2 halbe Bastionen um die eigentliche Stadt; SW. das Fort-Preussen auf einer Höhe; detaschirte Forts Wilhelm und Leopold; am rechten Ufer die befestigte Vorstadt Lastadie; Ober-und Unter- Wick, und Alt- und Neu-Torney.

S. Johanniskirche aus dem 14. Jahrh. mit schönem Kreuzgang. -S. Jacobikirche aus dem 14. Jahrh. Thurm von 1564; erneut nach der Zerstörung der Stadt von 1677. Kirchenstühle aus ders. Zeit. Kreuzab-

nahme Von Lengerich.
Die Kirche des ehemal. St. Marien-Nonnenklosters, jetzt Arsenal, von 1336, gänzlich verbaut.

Die Petrikirche aus dem 15. Jahrh. mit einem Altarschrein aus

derselben Zeit.

Gertrudskirche aus dem 17. Jahrh. mit einigen alten Holzschnitzwerken und Gemälden.

Die Schlosskirche aus dem 16.

Jahrh.

Das Schloss, erbaut von Herz. Bogislav X. 1303, und von Barnim X. 1538, fortgeführt 1577, 1619 u. 1736. Innen: die bronzene Büste des grossen

Kurfürsten von Wichmann.

Der Packhof und die Börse aus neuester Zeit. - Das Rathhaus mit einer Sammlung russischer Denkmünzen. — Das Schützenhaus mit dem denkwürdigen Pokal von Friedr. Wilhelm I. 1720. — Taubstummen-

institut. Schifffahrtschule mit Sternwarte. — 2 Schullehrerseminare. — Verein für Geschichte und Alterthum. Logen: 3 Cirkel und 3 goldne Anker zur Liebe und Treue.

SPAZIERGÆNGE, UMGEBUNGEN auf dem Glacis, auf den Wällen. Der Logengarten mit der besten Aussicht auf die Stadt. Finkenwalde.

Swinemünde (Gasth, von Olthoff, Kronprinz), auf der Insel Usedom im grossen Haff, mit dem Dampfschiff in 6 St. zu erreichen, mit sehr besuchten Seebädern. 1 St. davon das liebliche Häringsdorf.

Puttbus und Rügen s. d.

Stargard, auf der Eisenbahn in 1 St. 9500 Ew. Stadtmauer mit schönen alten Thürmen (das rothe Meer). Die Marienkirche, neuhergestellt im Styl des 14. Jahrh. - Die Johanniskirche mit Tausstein und Altarschnitzwerk.

Steyer (Krone, Ochs), die Hauptstadt des Traunkreises, sehr gewerbreich vorzüglich für Eisen - u. Stahlarbeiten mit 9500 Ew., brannte 1842 grossentheils nieder. Schon im 9. Jahrh. von eignen Grafen beherrscht, die später die Herzogswürde erhiel-ten, kam St. 1186 an Oestreich, das es durch Burggrafen verwalten lies.

SEHENSWERTH das alte herzogliche Schloss, das Rathhaus mit einigen Alterthümern, die Pfarr-kirchevon Hans Buchsbaum 1443 mit Glasmalereien, die Dominicaner-kirche, dessgl. — In der Nähe das aufgehobene Benedictinerkloster Garsten, mit einigen Gemälden u. Grabmälern in der Kirche erb. 1685. - Die Dörfer Christkindel und Unterhimmel. - Die Abtei der Chorherrn von S. Florian, genannt nach dem römischen Hauptmann, der 303 hier in der Enns ersäuft und von der frommen Matrone Valeria begraben worden. Das Kloster, eines der ältesten in Oestreich, hat eine reiche Bibliothek, Naturalien - und Kunstsammlungen, eine Kirche von Carlo Carlone 1689 - 1700, darin S. Florian von C. Schulze.

Steyer aufwärts gelangt man durch reizvolle Gegenden nach Steinbach, Leonstein (Aussicht ins Mollnthal), Frauenstein, nach Klaus, einem malerisch gelegnen Schloss u. von da

über S. Pancraz nach Windischgarsten, in dessen herrlicher Um-gegend 3 Mineralbäder. Ueberraschend schöne Aussicht vom Calvarienberge auf das hohe Seesengebirge und den Warscheneck.

11/2 St. entfernt liegt Spital am Pyhrn, romantisch in einem Felsenkessel, vom grossen Pyrgass, Bosruck und Schwarzenberg umschlossen. Gestiftet 1190 von Otto II. von Bamberg für die nach Palästina Pilgernden. wurde es 1418 von Bischof Albert von Bamberg in ein weltpriesterliches Collegiat verwandelt. 1807 wurde es aufgelöst und 1809 dem Religionsfond überwiesen. Das Stift zerfällt zum Theil in Trümmer. In der Nähe der Fall des schreienden Baches und der Trattenbachfall; der grossePyrgassmit weiter Aussicht; der Kleinkersee, die Pieslingbachquelle.

Steyermark ist das zwischen den Landen ob und unter der Enns, Illyrien und Ungarn gelegene schöne, zum Kaiserthum Oestreich gehörige Gebirgsland, ein Herzogthum 399 Q.M. Die Gebirgszüge gehören zu den julischen und norischen Alpen; ihre höchsten Höhen sind: Alpsteig 8297', Grössenberg 8381', Grimming 7340', Eisenhut 7676', Stangalpe 7140', Krippenstein 6373', Scheckel 4770'. An der Gränze von Oestreich An der Gränze von Oestreich sind die Gemser- und Vild-, an der illyrischen die Steiner-Alpen, und überall finden sich grosse Höhlen. -Flüsse sind die Sau mit Sann und Mottlau, Drau, Mur mit Sulm, Mürz, Krainach, Lissing etc., Raab u. Enns, sämmtlich zum Donaugebiet gehörig. Seen gibt es viele, aber unbedeu-tende; doch sind sie wie die Flüsse und Bäche reich an schmackhaften Fischen: Salmlingen, Forellen, Huchen etc.; Mineral quellen häufige. In den Bergen kommen noch Luchse und Bären vor; in den Thälern wird viel Getreide, Obst, Wein etc. gebaut; die Bergwerke liefern Silber, Kupfer, Blei, Kobalt, Alaun, Schwefel, Salz, Marmor, Steinkohlen. Die Bewoh-ner (856,000) sind theils Deutsche, theils Wenden mit windischer oder slovenischer Sprache, meist katholischer Confession, kräftige, gute, ge-

Menschen (die Slaven freilich meist misstrauische u. doch hösliche Leute), voll Lust an Gesang und Tanz und an mannichfacher Thätigkeit (Vieh-zucht, Acker- u. Weinbau, Bergbau, Fabriken in Eisenwaaren, Seide, Wolle, Die besten Weine sind: Glas etc. der Brandner, der rothe Gonobitzer, der Rittersberger; der schlechteste ist der Tüfferer). Das Klima ist besonders im Süden sehr angenehm, und die Lebensweise wohlseil und gut. -Eine Eisenbahn führt durchs Land u.

verbindet Wien und Triest.

Ursprünglich von Tauriskern u. seit 13 a. C. auch von Römern bewohnt, verlor es seine Bevölkerung unter den Zügen der Gothen u. Hunnen. Gegen 1000 wurde Steyer gegründet, u. das Land erholte sich unter seinem ersten Markgrafen Ottokar I. dem Traungauer. Ottokar VI. erhielt 1170 den Herzogstitel, doch erstarb mit ihm die Linie der Traungauer und Leopold II. erbte das Land. Nach dem Aussterben der Babenberger 1246 entstand ein Erbstreit; Stephan von Ungarn u. Ottokar von Böhmen machten Ansprüche auf St., u. letztrer gewann das Land. Aber Rudolf von Habsburg erklärte ihn 1257 der Lehn für verlustig und gab die Verwaltung an Herz. Ludwig von Bayern; nach Ottokars Tode aber belehnte er seine Söhne Albrecht und Rudolf damit 1282, von welcher Zeit an St. beim Hause Habsburg blieb. 1564 erhielt es Carl, der Sohn Kaiser Ferdinands I., mit Kärnthen, Krain und Görz, und zeichnete sich durch Tapferkeit und durch harte Verfolgung der Protestanten aus, worin sein Sohn Ferdinand ihm nacheiferte. 1619 erbte dieser sämmtliche östreichische Lande, die auch seit der Zeit vereinigt geblieben sind. Es wird in 5 Kreise eingetheilt, die ihren Namen nach den Hauptstädten führen: Grätz, Marburg, Cilli, Bruck u. Judenburg.

St. ist, den NW. Winkel ausgenommen, verhältnissmässig besucht, und doch ist es eben so reich an lieblichen und grossartigen Naturschönheiten als die beglücktesten deutschen Landstriche, und bietet dem Reisenden die mannichfaltigsten Genüsse und Annehmlichkeiten. Von Wien aus würde man nach St. auf der Gloggnitzer Eisenbahn gehen: von sprächige, friedfertige u. gemüthliche Linz durch das Ennsthal, oder wie

von Salzburg aus über Radstadt nach | dem Ennsthal, oder durch das Salzkammergut über Ischl nach Aussee. Von bier aus, als dem besuchtesten Ort, wollen wir die Hauptrichtungen

verfolgen.

Aussee in freundlicher, baumreicher Umgebung, mit hohen Bergen (Thorstein, Dachstein), mit Salzbergwerken (im Salzberg). Nahebei das liebliche Altenaussee am Aussee; der Grundelsee und die kleinen aber schauerlichen Seen: Töplitzund Kammersee. Viertägiger Ausflug ins Hochgebirge: 1. Von Altaussee über die Augstalpe in die Egelgruber- und Breuningalpe; 2. nach der Wildensee-Alpe durch die Schluchten des Tod tengebirges ins Traunviertel; 3. auf den Woising (6525' h.); 4. durch das verborgene Kar zum Grundelsee.

Sehr reizend ist der Weg über Mitterndorf ins Ennsthal, wo man den ausgezeichnet schönen Berg Grimming mit dem Schloss Trauten-

stein zur Rechten hat.

Wer vorzieht über Radstadt ins Ennsthal zu gehen, tritt bei Schlaming in St. ein, wo ihm der Unterschied der pyramidenförmigen, röthlichen Thonschiefergebirge am rechten, und der abgerundeten, grauen Kalkgebirge am linken Ennsufer in die Augen fallen wird. Schlaming wurde 1588 von Erzherz. Ferdinand I. zerstört, weil hier der Erzb. Sigmund v. Dietrichstein in seiner Protestantenverfolgung mit Gewalt aufgehalten worden. Noch aber haben die Protestanten eine Kirche in Schlaming, und die benachbarte Ramsau mit 1400 Ew. in etwa 150 Hütten ist fast ganz protestantisch (schöuste Bergansicht von der »Ramsauerleiten«). -Beim »Brucker,« 1 St. entf., am Schlamingerbache im »Unterthal« schönste Ansicht vom Dach- und Thorstein; weiter hinauf herrlicher 150'h. Wasserfall, der Riesach; Weg nach dem Hochgolling, den Erzherz. Johann 1817 bestiegen.

Gröbming am Fuss der Berge Stoder und Kanne am linken Ufer der Enns. Schönste Aussicht beim nahen Schlosse G'statt. Sehr malerischer

Fussweg nach Aussee.

Verfolgt man den Weg weiter im Ennsthal, so kommt man nach Lin-Imayer), wo ein grosser Holzrechen u.

tzen, wo das wiesenreiche Paltenthal mit der Klamm u. dem schön und hoch am Eingang derselben gelegnen Schloss Strechau mündet, u. kommt der Wallfahrtskirche »Maria zum Frauenberg am Kulm« vorbei (wo eine herrliche Aussicht ist) nach dem grossen und reichen, in einen Kranz von mächtigen Gebirgen ein-

geschlossnen Stift

Admont. (Im Marktflecken ein leidliches Gasthaus.) Admont ist gegründet 1074 vom Érzb. Gebhard von Salzburg für Benedictiner. Unter dem ersten Abt Isengrimm lebte hier der Mönch Thiemo, früher in Hirschau, Tegernsee und Salzburg, ein Bildhauer, von dem man noch Arbeiten zeigt in A. Das Kloster hat von jeher viel für die Gesittung und das religiöse Leben der Umgegend gethan u. ist jetzt zugleich eine höhere Lehranstalt. Die Stiftskirche ist von 1623. Denkmal der beiden während des Gebets in der Kirche vom Blitz getroffenen Mönche. Die Bibliothek enthält an 1000 Mss. (Reimchronik des Ottokar v. Horneck + 1331). Naturalien-Glasmalereien. Steingussbildwerke vom Mönch Thiemo.

Drei Stunden unterhalb A., wo das Ennsthal sich verengt, ist das Ge-säuse, eine 3 1/2 St. l. bei Hieflau mündende, düstre Schlucht zwischen dem Buchstein und dem Hochthor, an dessen Westseite das wilde Jonsbacherthal mit seinen wüsten Fel-

sentrümmern liegt.

Von Reifling, das Salzathal aufwärts, kommt man in höchst sehenswerthe Thäler; durch die Palfau nach dem Gamsgebirg; durch das Thal von Landl in die Noth, eine schauerlichschöne Gebirgsschlucht mit wilden Wasserfällen und kühnen Felsensteigen, dann höher, ostwärts zur Eishöhle am Brandstein. Von diesem gelangt man nach dem an Marientagen von fröhlichen sang- und tanzlustigen Landleuten vielbesuchten Wallfahrtort Wildalpen, und von da auf Saumpfaden nach dem Felsenpass der Perseni-Mauern u. dem wildromantischen Weichselboden, und in die südlich davon gelegne Höll, wo Erzherzog Johann ein Jägerhaus und die vortrefflichste Gemsjagd hat.

Bei Mieflau (Steuber.

bedeutende Eisenschmelzwerke sind, öffnet sich das malerische Erzbachthal, an dessen oberm Ende das Schloss Leopoldstein (jetzt Gasth.) und der von der hohen Seemauer, dem Pfaffenstein (5892') etc. eingeschlossene schöne Leopoldsteiner-See

liegen.

Eisenerz bis Grätz S. Rr. 209. Von Grätz führt eine gute Strasse über S. Peter, den Schemmerl und S. Marein ins reizende Raabthal. Feldbach, ehedem eine Stadt, die durch Eifer für die Reformation um ihre Rechte gekommen, hat eine merkwürdige, festungsartige Kirche, mit einer räthselhaften Glocke, und ein wunderliches, durchlöchertes Kornmass auf dem Markt (»reisender Metzena), in welchem das Korn gemessen wurde zum Vortheil der Stadt, die erhielt, was durch die Löcher fiel. - 3/4 St. entfernt das Schloss Hainfeld, der Sommeraufenthalt des Orientalisten v. Hammer-Purgstall, und 2 St. südlich die von Max v. Trautmannsdorf 1624 gegen die Türken erbaute Veste Gleichenberg u. das besuchte Stahlbad gl. N. 2St. nördlich aber die dem Fürsten Franz v. Liechtenstein gehörige, mit 7 Thoren nach einander verschlossene, hochgelegene Veste Riegersburg, mit einem Bild von Kuppelwieser in der Kirche.

Das Schloss Herbertstein im Feistritzthale, zum Theil aus dem 10. Jahrh., malerisch auf einem hohen Felsen gelegen, mit einem Neubau von 1648. Im Innern: der Rittersaal, die »lutherische Schule,« d. i. ein Zimmer, in welchem Georg IV. v. Herbertstein Luthers Lehre studirte; einriesiger Gemsgeier etc. Die schönste Ansicht bietet die Ostseite, die schönste Aussicht der Thiergarten.

Die Graselhöhle mit Stalaktiten und das Katerloch sind ziemlich

und das Katerloch sind ziemlich bedeutende Höhlen an der östl. Seite

des Sattelberges im obern Raabthal.
Von Bruck, s. Rr. 209, aus ist
ein lohnender Ausflug zu machen über
Kapfenberg nach dem Thörl und
Schachenstein, Aflenz am Fuss
des 7116'h. Hochschwab, wo eine
schöne Kirche aus dem 14. Jahrh.;
nach Seewiesen am Schwarzkogel
u. Feistringstein; nach dem Brandhof, einem Sommerlandsitz des Erz-

herzogs Johann, 1822—28 erbaut, mit Glasgemälden nach *L. Schnorr* und Statuen von *Böhm*; im Jägerzimmer die Bildnisse des »edelsten und des getreuesten Schützen« (Kais. Max u. und A. Hofer), und die Büchse des letztern.

Oberhalb Wegscheid am Einfluss des Aschbaches in die Salza ist ein sehr bedeutendes Eisengusswerk, das an 400 Arbeiter beschäftigt und viele kunstreiche Waaren liefert. — Auf dem Kreuzberge befindet sich ausser einem alten Wallfahrtskirchlein eine sehens-

werthe Holzaufzugmaschine.

Mariazell, ein Markt mit 800 Ew. und einer weitberühmten Wallfahrtskirche (Dienstag vor Michaelis: Haupttag) aus dem 12. Jhrh., 201'l., 67' br., 99' h., mit Sculpturen über dem Portal, die sich auf die Gründung der Kirche beziehen; einem Thurm von 1368; im Innern die alte Waldcapelle mit dem Gnadenbild, die dem Ort den Ursprung gab; in der Schatzkammer reiche Geschenke aus alter und neuer Zeit. - Von hier ist ein lohnender Ausflug zu machen über den Freiensattel (nicht ohne Führer) in das enge, kaum wegsame Felsenthal der Mürz zum Wasserfall des todten Weibes, der in malerischer Umgebung aus einer Felsenhöhle kommt.

Nun kann man über Mürzsteg (gutes Gasth.) nach Neuberg gehen, wo eine schöne alte Kirche steht, u. die Gegend grosse malerische Reize hat: von da über Capellen nach Mürzzuschlag, von wo die Eisenbahn nach Wien und nach dem südlichen Will man aber Steyermark führt. nicht dahin, und noch einen schönen Theil von Obersteyermark besuchen, so geht man von Bruck die Mur aufwärts, über Leoben, S. Michael, Kraubat, Knittelfeld (nahebei das Eichsfeld mit der Abtei Söckau, darin viele Grabmäler, auch das des Protestantenverfolgers Herz. Carl II. von Steyermark † 1390) nach **Judenburg** (blauer Adler). Diese alterthümliche Stadt, das Virunum (n. A. Candobiana) der Römer, ein beträchtlicher Handelsplatz des Mittelalters, wo eine alte aber grundlose Sage die Christnacht 1312 zu einer sicilianischen Vesper für die einwohnenden Juden gemacht, brannte am

8. April 1840 fast ganz ab. Schöne Aussicht vom Calvarienberg. Von Judenburg führt ein anmuthiger Weg nach Murau, wo in der S. Annenkirche ein altes Frescogemälde (Stammbaum Christi) bewahrt wird. Von da geht man den Rantenbach aufwärts (mit einem Führer) nach der Sölk (S. Nicola, Gross-Sölk, Im Wald) u. kommt auf abwechselnd wilden, öden und schauerlichen, und wiederum beitern und freundlichen Wegen ins Ennsthal und auf die Strasse nach Radstadt.

Wer aber Untersteyermark, das verhältnissmässig weniger Anreizungen und eine überwiegend wendische Bevölkerung hat, besuchen will, geht am besten von Bruck oder Grätz auf der Eisenbahn über Marburg nach Cilli, S. Rr. 310.

Cilli (Stern), Colonia Claudia Celeja, in reizender Umgebung an der Sann, mit 1800 Ew., Sitz des Kreis-Am südöstl. Eckthurm der Ringmauer, an mehren Privathäusern (Nr. 12 etc.) und Kirchen finden sich römische Basreliefs, Votivsteine, Säulencapitäle etc., die meisten Alterthümer aber sind nach Grätz und Wien gekommen. Schöne Punkte in der Nähe sind der Nicolaiberg, Oberlahnhof, der Schlossberg mit der Ruine von Ober-Cilli, der Burg der mächtigen Grafen v. Cilli, der Galgenberg; der Michaeli-berg, am 28. 29. Sept. ein besuchter Wallfahrtsort; Tüffer mit einem warmen Bad (Töplitz) von 29°. — Schloss Montpreis bei Windisch-Landsberg, malerisch auf hohem Felsen gelegen. — Die Steinbrücke über die Sann bei ihrem Ausfluss in die Sau, mit dem Denkmal ihres Gründers, Erzherz. Johann. Das Sauthal weiter südlich bietet wohl angenehme, doch aber nicht besonders reizende Gegenden.

Von Cilli aus ist ein hübscher Ausflug nach dem vielbesuchten Lust-Badort Sauerbrunn bei Rohitsch, ein mehr lohnender aber ins obere Sannthal nach dem malerischen Engpass der Nadel, nach dem einsamen Sulzbach und dem schönen, von Hochgebirgen umschlossenen Logerthal, und von da durch das Schallthal nach Weitenstein (pittoreske Schlossruinen), und über Bad Neu-

haus, dann durch die Eng nach Gonobitz (guter Rothwein, Vinarier). und wenn man schauerliche Verödungen liebt, zu den Trümmern der 1154 von Ottokar V. gegründeten Karthause Seiz, der ersten auf deutschem Boden. Von hier aus kann man leicht ins Drauthal und nach

Marburg gelangen, von wo die Eisenbahn nach Norden oder Süden, eine gute und nicht uninteressante Strasse nach \*Klagenfurt führt.

Vgl. Rr. 229.

Stralsund (Hôtel de Brandenbourg.), preuss. Stadt und Festung (mehr durch Teiche gedeckt als durch Bastionen) an dem Gellen, einer Meerenge von 1/2 St. Br., welche die Insel Rügen vom Festlande scheidet, mit gutem Hafen, wo etwa 330 Seeschiffe aus- und einlaufen, Handel mit Getreide, Malz, Mastvieh, Wolle u. Butter,

Wollmarkt. 17,000 Ew.

1209 von Fürst Jaromir v. Rügen gegründet, von seinem Sohn Witzlaff von neuem gebaut, wurde es 1241 von den Lübeckern zerstört, bald aber darauf in die Hansa aufgenommen. S. hatte viele Kämpfe mit den Fürsten von Rügen, mit den Dänen, Schweden, Holländern, Schleswigern, Lüneburgern, Mecklenburgern etc. zu bestehn, und im 30jährigen Krieg 1628 eine Belagerung Wallensteins, der, obgleich er es vom Himmel nöthigenfalls loszureissen sich verschworen, am 24. Juli d. J. unverrichteter Sache abziehen musste; welcher Tag noch heute als grosses Fest von der Stadt gefeiert wird. Im westfäl. Frieden ward S. an Schweden abgetreten, 1678 aber musste es sich an den grossen Kurfürsten und 1713 unter Carl XII. an Friedrich Wilhelm I. ergeben. 1720 kam es abermals an Schweden zurück; 1807 ergab es sich an die Franzosen. Am 31. Mai 1809 fiel hier der heldenmüthige Schill, der als Parteigänger einen Aufstand gegen die Franzosen erregen wollte. 1815 kam St. an Preussen.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE etc. Katharinen - Klosterkirche 1251-1317, j. Arsenal. Das Kloster-

gebäude daneben (j. Gymnasium u. Waisenhaus) aus dem 14. Jahrh.

NICOLAIKIRCHE aus dem 14. Jahrh. Taufstein. S. Anna mit Maria und dem Christkind, Gruppe in Stucco aus dem 14. Jahrh. Grabplatte aus ders. Zeit. Viele reiche Schnitzwerke. Altarwerke etc. aus dem 14. 13. und 16. Jahrh. Grabmal des schwed. Generals Jac. Mack Duwal v. 1634.

JACOBIKIRCHB von circa 1400 mit schönem Thurm u. schöner Thurmhalle, Taufstein, Schnitzarbeiten, namentlich schöne Vertäfelungen in der Sacristei, Chorstüble, Altarwerke aus dem 16. Jahrh.

Johannis - Klosterkirche von

1254 mit einem Vorhof.

Marienkirche aus dem 15. Jahrh. mit mächtigem Thurm u. überhaupt sehr malerischer Anlage im Aeussern. In der kleinen Capelle an der Nordseite Holz-Statuen von der Madonna u. Paulus u. Petrus. Nahe bei der Südseite die Apolloniencapelle, von 1412.

RATHHAUS aus dem 15. Jahrhundert. Kunstsammlung imLöwen'schen Saale.

Bibliothek.

Gymnasium mit Münzcabinet. Schifffahrts-u. Gewerbschule.

Loge: Gustav Adolf zu den drei Strahlen.

Strassburg (Stadt Paris. Rheinischer Hof. Badischer Hof. Das rothe Haus mit der Aussicht auf den Münster: 1 Zimmer tägl. 2-4 Fr., Frühstück 11/4 Fr., Table d'hôte 3 Fr. — Rebstock. Rabe.), ehedem Hauptstadt des Niederelsass und deutsche Reichsstadt, j. Hauptstadt des französischen Departements Niederrhein u. bedeutende Festung am linken Rheinuser und dem Zusammenfluss der Breusch u. Ill; in fruchtbarer sehr angebauter Gegend mit 60,000 Ew. (30,000 Prot.), 5000 Häuser, 7 Thoren, 15 Kirchen (8 prot.), 14 öffentlichen Plätzen, einer mit Baden gemeinschaftlichen Rheinbrücke. Sitz der Präfectur des Departements, eines kath. Bischofs (der unter dem Erzb. von Besançon steht), eines prot. Consistoriums, der 5. Militärdivision, einer Handelskammer, eines Handelsgerichts, einer Forstconservation, einer Universität, pharmaceutischen Schule, eines Seminars, mit einer Musterschule des gegenseitigen Unterrichts und vielen andern technischen und sonstigen Unterrichtsanstalten. S. hat viele Fabriken in Tuch, sich St. sogleich der Julirevolution

Twist, Segeltuch, Tauen, Strohhüten, Handschuhen, Tabak, Metallwaaren, Gold - und Silberarbeiten; eine Kanonengiesserei, gute Bierbrauereien, ziemlich ausgedehnten Handel mit Wein, Getreide, Krapp, Hanf etc. u. den ber. Gänseleber - Pasteten (beste bei Henri, Doyen, Hummel, Fritzsch etc. von 6-50 Fr.), ist durch eine Eisenbahn mit Basel, durch einen Canal mit der Rhone und durch den Rhein mit Deutschland in Verbindung und hat jährlich 2 Messen. - Die Bevölkerung ist deutsch, und bewahrt auch vornehmlich in dem Bürgerstand noch Anhänglichkeit an Sprache und Sitte; allein der Reiz einem mächtigen Staat mit freien Institutionen und grossem Verkehr anzugehören, wirkt unwiderstehlich.

S. Argentoratum bei den Römern, angeblich von Silbergruben in der Nähe, einer ihrer Hauptwassenplätze für Oberdeutschland, dessgl. Haupt-handelsplatz. Im 4. Jahrh. durch die Alemannen zerstört, die hier von Julian vorher geschlagen worden, im 5. durch die Sueven, erlebte es durch Attila eine gänzliche Verwüstung und ward als Strateburgum um 570 wieder auf-Im 9. Jahrh. war ein kön. gebaut. Palatium hier, und auch die austrasischen Könige hatten daselbst ge-1003 wurde St. im Kampfe wohnt. für Heinrich II. von den Alemannen zerstört: 1131 ward Lothar II. hier von Innocenz II. gekrönt. Anf. des 13. Jahrh. wurde St. Reichsstadt, u. die Regierung war in der Hand des Adels, ging aber bald an den mächtigern Bürgerstand über. Auffallend ist die Eintheilung der ganzen Bevölkerung nach 32 bürgerlichen Zünften, bei welcher z.B. die Geistlichen meist zur Fischerzunst sich hielten. macht Mainz das Recht der Erfindung des Buchdrucks streitig, da Gutenberg hier 1420-40 lebte. 1530 nahm St. die Reformation an und trat schmalkaldischen Bunde. 1681 nahm Ludwig XIV. mitten im Frieden St. dem deutschen Reich, und Reich und Volk liessen es geschehen; 1697 bestätigte der Ryswiker Frieden den Besitz; die Citadelle wurde von Vauban 1782 gebaut. An der Revolution nahm St. Theil mit der Guillotine u. dem Altare der Vernunft. 1830 schloss

an, aber Louis Napoleon machte 1836 hier einen vergeblichen Versuch gegen den Juliusthron.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE, GE-

BÆUDE, ANSTALTEN etc.

Der Paradeplatz mit dem Denkmal Klebers von Ph. Grass.

Der Rossmarkt mit dem Denkmal

Gutenbergs von David 1840.

Die Festungswerke bestehen zunächst aus der Citadelle an Rheinarmen, einem bastionirten Vauban'schen Fünseck mit 5 Ravelins u. 2 Hornwerken mit Ravelins vor sich; serner aus 19 Bastions um die Stadt, auf altdeutsche Weise gebaut, und einem Hornwerk im Norden. 17 Ravelins liegen in den Wassergräben zwischen Bastions, 3 detaschirte Werke im Süden an der Ill; 11 detaschirte Forts bilden

eine zweite Enceinte.

DER MÜNSTER, an der Stelle der 807 von Chlodwig erbauten Basilica, 1015 von Bischof Werner von Habsburg gegründet; im J. 1275 war das Schiff beendigt. 1277 begann Erwin von Steinbach den Bau des Thurmes, 1318 übernahm ihn sein Sohn Johann, und 1439 beendigte ihn Joh. Hülz Er ist 43617/72 Par. F. von Cöln. hoch u. 725 Stufen führen zu seiner Spitze. - Die Sculpturen der Vorderseite sind zum Theil aus dem 13. u. 14. Jahrh., zum Theil neu (vornehmlich in den Hohlkehlen), wo in der Revolution 235 Heiligen- u. Königsstatuen herabgerissen u. zertrümmert wurden. (Einige Trümmer sind in der Bibliothek.) Die 4 Hauptpfeiler der Vorderseite nehmen ein: K. Chlovis, Dagohert, Rudolf von Habsburg und Ludwig XIV. Die Sculpturen der Portale sind als Folgereihe gedacht: Portal links im Giebelfeld: Die Könige vor Herodes; die Könige vor dem Kind; Kindermord; Flucht; Darstellung im Tempel; in der Thürlaibung: die Werke der Barmherzigkeit u. die Cardinaltugenden in weibl. Gestalten mit den überwundenen Sünden. Mittelportal: Einzug in Jerusalem; Abendmahl; Geisselung; Dornenkrönung; Kreuztragung; Kreuzigung; Begräbniss; Auferstehung; Judas am Baum; Befreiung aus dem Höllenrachen; Noli me tangere; Thomas; Himmelfahrt. In der Laibung: Propheten. Portal rechts: Auferstehung u. jüngstes Gericht. In der Laibung: Die klugen

und die thörichten Jungfrauen. -Am südlichen (romanischen) Seitenportal, wo die Statuen von Erwin u. Sabina v. Steinbach von Kirstein (1840) aufgestellt sind, Judenthum u. Christenthum, 2 weibl. Gestalten von Sabina v. Steinbach; K. Salomo, dabei Christus mit der Weltkugel (neu). In den Lunetten Tod und Begräbniss (Himmelfahrt, neu), u. Krönung Mariä von Sabina. - Nördl. Seitenportal aus dem 15. Jahrh.: Martyrium von S. Lorenz, Anbetung der Könige. - Im Innern Glasmalereien von Hans v. Kirchheim 1348; der Taufstein von Jodocus Dotzinger 1453, die Kanzel von Joh. Hammerer 1487, die Orgel von Silbermann, die kunstreiche astronomische Uhr von Schwilgue 1838-42; ursprünglich von Conrad Dasypodius u. Isaac Habrecht 1571. Die Lorenzcapelle, vollendet 1505. Die Erwinsaule im südl. Querschiff mit Propheten aus dem 13. Jahrh. — Grabmäler: Geilers von Kaisersberg. Bischofs Konrad II. von Henneberg und Johannes Mentelins, eines Genossen von Gutenberg. Die Grablegung von Klein. Der Eingang zu dem Thurm ist rechts vom Portal. Um in die Laterne, die oberste Krone des Thurmes zu kommen, bedarf es einer Erlaubnisskarte des Maire. Auf der Ostseite des Münsters steht der Telegraph. - Im Archiv des Frauenhauses 18 auf Pergament gezeichnete Original -, Auf - und Grundrisse zur Façade des Münsters von 1277—1439.

Die neue Kirche aus dem 13. Jahrh. mit der Anlage zur Umwandlung in eine Sschiffige Kirche aus dem 13. Jahrh. seit 1681 den Protestanten übergeben, mit den Gräbern von Joh. Tauler † 1361; Joh. Ortewin, Weihbischof † 1499. Der Todtentanz, altes (fast zerstörtes) Wandgemälde aus dem 15. Jahrh. Die Orgel von Silbermann. Denkmal des Dr. Blessig von Ohmacht. — Neben der Kirche die Stadtbiblio-

thek s. u.

Die beiden Peterskirchen aus dem 12. u. 13. Jahrh. mit spätern Zusätzen und Erweiterungen. Passions-Gemälde in Alt – S. Peter aus der Schule von Martin Schongauer.

S. Thomas von 1031. Hauptkirche der Protestanten, mit dem Grabmal des Marschalls von Sachsen von *Pigalle* 1777; ferner des Geschicht-

schreibers Koch + 1813 von Ohmacht; Schöpflins † 1771; Oberlins † 1806 von *Ohmacht*; J. Schweighäuser † 1830. In einer Seitencapelle zwei hier in einer Mauer gefundne balsamirte Leichname.

Die Wilhelmer Kirche mit Grabmälern des Philipp († 1332) u. Ulrich

(† 1344) von Word. Das Stadthaus mit einer Sammlung Gemälde und Statuen (Sonnt. Dienst. Donnerst. Nm. offen): S. Apollonia von Perugino; Venus u. Flora, 2 Statuen von Ohmacht; Maria mit dem Kind und den HH. Katharina u. Barbara von Memling; eine Schlägerei von Ostade; weibl. Bildniss v. Miereveldt: mehre neuere Werke: die Todtenseier Klebers von Feron; die Kartenpartie von Schröder; Landschaft von Chr. Morgenstern; die Mutter beim todten Kind von Flandrin.

Das Zeughaus (täglich offen von 2-4) mit vielen alten und neuen Waffen, Rüstungen, Trophäenetc. Die Stückgiesserei: das Theater mit 6 Musen im Fronton von Ohmacht u. meist französischen Darstellungen; die Börse; die Arkaden, wo man Sonntags die Elsasser Bauern findet.

Sammlungen. Anstalten.

Die öffentliche Bibliothek neben der neuen Kirche mit röm. Alterthümern und Seltenheiten; Glasgemälden (in der ehemaligen Dominicanerkirche), Hortus deliciarum, Mss. aus dem 12. Jahrh. mit biblischen u. mythologischen Darstellungen. - Das Museum für Naturwissenschaften u. Anatomie. - Der botanische Garten. - Der Kunstverein.

Die Universität, gegründet 1566 von Maximilian II. mit 5 Facultäten, berühmt durch Lehrer, wie Schöpflin, Oberlin, Koch, Schweighäuser etc., und durch Schüler, wie Goethe, J. Stilling, Lenz etc.

SPAZIERGÆNGE:

Promenade au Broghe. - Auf den Wällen. - An der Ill. - Vor der Stadt an dem Wege nach Kehl steht das Denkmal des bei Marengo gefalinen Generals Desaix, in Auftrag Napoleons von Ohmacht gefertiget 1800.

Stutigart (Wirthsh. Hôtel Marquard. Kronprinz. Russischer Hof neben der Post. Schwarzer Adler. -Kaffeeh. Marquard. Kober. Kopp. - | minicanerkloster.) Durch Graf Eber-

Droschken 18 - 12 kr. nach Rosenstein oder Cannstatt 36 k. Fiacker der Platz 12 kr. — Bäder: bei Dr. König; das Carlsbad in der Tübingerstr. das Königsbad vor der Stadt. - Fiacker am Waisenhaus. - Leihbibliothek: Stoppani [Poststrasse]. Buchhandlungen: J. G. Cotta'sche, Ebner), Haupt- und Residenzstadt des Königr. Württemberg, in einem fruchtbaren Bergkessel am Neckar, reich an Weinund Obstpflanzungen, von mildem, im Sommer oft sehr heissem Klima; mit 42,000 Ew. (1400 Katholiken, 200 Juden); mit zwei Messen im Mai und im December, Sitz der Ministerien, der Ständeversammlung, General - und Special-Superintendentur etc., 8 Thore und ist durch die Königsstrasse in die obere und untere Stadt getheilt. Die Häuser sind fast ohne Ausnahme auf Holzrüstung gebaut und nur mit Steinen ausgesetzt. Das Wasser ist nicht sehr gut; das Brod ohne Salz; vorzüglich ist das Obst, u. die Nahrungsmittel überhaupt sind Bedeutend ist die Kunstgärtnerei, der Buchhandel (40 Buchhandlungen, 26 Buchdruckereien mit 91 Pressen, 5 Schrift-, 3 Stereotypengiessereien) sowie Handel u. Fabriken in Wolle, Baumwolle, Seide, Wägen etc., in vorzüglichen optischen, mathematischen u. musikalischen Instru-Die Bevölkerung ist von menten. allen städtischen in D. die herzlichste u. gemüthlichste, wohlwollend, wohlthätig, gastfrei, geistig begabt, gebil-Man kann kaum det und schön. irgendwo eine lieblichere Kinderwelt, eine fröhlichere Jugend und ein offneres klareres Frauenanlitz sehen als hier; Männer neigen zu Bequemlichkeit und Genuss.

Ihren Namen schreibt die Stadt von einem an dieser Stelle angelegten Stutenhof oder Stutengarten her (womit auch das Stadtwappen stimmt); in der Mitte des 13. Jahrh. war sie bereits durch Mauern befestigt und konnte dem Rudolf von Habsburg gegen Graf Eberhard als Festung 1320 machte Graf Eberhard dienen. der Erlauchte Stuttgart zu seiner Residenz, die in der Theilung 1441 an Ulrich den Vielgeliebten übergegangen, bedeutende Verschönerungen erfuhr. (Marktplatz, Rathhaus, Do-



hard im Bart erhielt St. eine Stadt- | Leins (Wilhelma. Herz. Ulrich führte die ordnung. Reformation ein, Christoph erbaute das alte Schloss, Ludwig erweiterte es. Traurige Schicksale brachte der 30jähr. Krieg und der französische durch Ludwig XIV. 1688 — 1697. Herz. Carl Eugen baute das neue Schloss, das König Friedrich erweiterte. Sehr beträchtliche Veränderungen durch Anlagen neuer Stadttheile (Esslinger-, Liebfrauen-, Turnier-acker- oder s. g. reiche Vorstadt); durch öffentliche und Privatneubauten erfuhr St. unter der Regierung des jetzigen Königs Wilhelm und seines Vorfahren Friedrich.

Für Wissenschaft und Dichtkunst so wie für die Bildung einer ehrenwerthen politischen Gesinnung war St. von je ein ergiebiger Boden. Es ist die Geburtsstadt von Weckherlin 1384 † 1631. Hegel 1770 † 1831. Wilh. Hauff 1802 † 1827. Hier leben Gust. und Paul Pfizer, Kölle, W. Menzel (Literaturblatt), Hauff (Morgenblatt), A. Schott, G. Schwab, Dingelstedt, Kurz, Möricke, Grüneisen.

Was die Kunst betrifft, so hat es in St. zwar nie an Talenten gefehlt, allein eine eigentliche Schule mit bestimmtem Gepräge hat sich da nicht gebildet. In der Bildhauerei hat Dannecker (hier geb. 1758 + 1841) mit seinem Christus (in Regensburg) und seiner Ariadne (in Frankfurt a. M.) grossen Ruhm erworben, und mit seiner unvergleichlich schönen Büste Schillers (in St.) den Dank der deut-Der neuern schen Nation verdient. Wächter und Malerei hat es in Schick zwei der edelsten Vorkämpfer gegeben (Museum. Schloss). Ihnen folgte mit anfänglichem Glück Dietrich nach, in einer abweichenden Richtung gewann Gegenbauer grossen Ruhm (Schloss und Rosenstein); Steinkopf wusste der Landschaftsmalerei eigenthümlich poetische Reize Die Architektur hat in zu geben. neuester Zeit vielfache Anregung gefunden, und in Privathäuserbauten vielfache wenn auch nicht immer ganz glückliche Stylversuche gemacht; durch gründliche Studien, Schönheitsinn und Eigenthümlichkeit zeichnen sich die Werke aus von Zanth und Schlossinspection im alten Schloss.

Villa des Kron-

prinzen)

ÖFFENTLICHE PLÆTZE: Wilhelmsplatz; Polygon; der neue Schlossplatz mit dem dem König Wilhelm bei seinem 25jähr. Regierungsjubiläum 1842 decretirten Denkmal; führt nach dem archit. Entwurf von Knapp, Sculpturen von Wagner: Industrie, Ackerbau, Lehrstand und Wehrstand, sodann in Relief 3 Gefechte vom Jahr 1814, in denen der König als Kronprinz thätig gewesen, und die Beschwörung der Verfassung. Die Statuen von F. Miller in Erz gegossen.

Der alte Schlossplatz mit der Statue Schillers, nach dem Modell von Thorwaldsen, in Erz gegossen von Stiglmaier, enthüllt am 8. Mai 1839.

Leonhardsplatz mit dem s. g. Oelberg, einer Bildhauerarbeit von 1503. — Marktplatz vor dem Rathfaus. — Postplatz. Die Planie zwischen dem alten und neuen Schloss.

KIRCHEN: Die Stiftskirche von 1444, der grosse Thurm 1490 — 1531, restaurirt von Heideloff 1841. An den Eingängen Jesus und die Apostel, Kreuztragung, Sculpturen aus dem 13. Jahrh. Im Chor Denkmäler: des Grafen Ulrich von Württemberg und seiner Gemahlin † 1265; ferner sämmtlicher Grafen von Württemberg bis auf Heinrich † 1519; Sculpturen aus der Zeit Herz. Friedrichs + 1608. Die grosse Orgel von 68 Registern aus der Benedictinerabtei Zwiefalten. Unter dem Chor die Fürstengruft. Um die Kirche und darin viele Grabmäler.

Hospitalkirchevon 1471. Thurm 1732; restaurirt 1835 — 41. von Chorstühle von 1490 von Ernst von Modell zum Christus von Böblingen. Modell zum Unristus von Dannecker. Im Kreuzgang viele Grabmäler: von Joh. Reuchlin + 1822.

Leonhardskirche 1495. Schlosskirche mit einer Auferstehung von Hetsch.

Kirche mit katholische einer Auferstehung von Dietrich.

PALÆSTE. SAMMLUNGEN. Das königl. Residenzschloss \*) 1746 unter Herz. Carl angefangen; der rechte Flügel (der 1762 abbrannte)

<sup>\*)</sup> Eintrittskarten erhält man bei der k.

ist unter König Friedrich ausgebaut; der König bewohnt die untere Etage desselben. Sehenswerth sind im Schloss: der weisse Saal mit einem 15' hohen Spiegel aus einem Stück. Die geschichtlichen Fresken von Gegenbauer: I. 1. Flucht des Grafen Eberhard d. Greiners mit seinem Sohne, dem Grafen Ulrich 1367, als die Schlägler ihn im Wildbad fangen wollten und ein Hirt ihm Kunde gab. - 2. Die Schlägler werden gefangen vor dem Grafen Eberhard und seinem Sohne vorübergeführt. 3. Die Döffinger Schlacht, in welcher Ulrich blieb. — II. 1. Belagerung von Stuttgart 1286. 2. Schlacht bei Esslingen unter Ulrich dem Vielgeliebten. 3. Einzug Eberhards im Bart in Tübingen 1495, als Herzog. — Das Thronzimmer. — Der grosse Marmorsaal; das rothe und weisse Zimmer: Einzug der Israeliten ins gelobte Land von Dietrich. In einem andern Zimmer: das Opfer Noahs von Schick. Ausserdem Gemälde von Hetsch, Seele : Sculpturen von Dannecker, Scheffauer, Le Jeune.

In den Nebengebäuden war ehedem die so berühmte hohe Carlsschule, auf welcher u. a. Schiller erzogen wurde. Jetzt findet man daselbst die Kanzlei, die k. Handbibliothek, den Leibstall mit 349 Musterpferden und einer vortrestlichen Sattelund Geschirrkammer; das Reithaus

1839 von Salucci erbaut.

Das alte Schloss, 1553 - 1570 von Herz. Christoph; die 4 Eckthürme sind später vollendet. Reittreppe, ohne Stufen; die Schneckentreppen in den Thürmen gegen Norden und Westen, die Thürnitz (der grosse Turniersaal), Hofbeamtenwohnungen, Hofapotheke, Hofküche etc. sind jetzt in diesem Gebäude.

Das alte Kanzleigebäude, von Herz. Christoph 1552. — Der Prinzenbau von Herz. Friedrich 1604 -1710. — Das Fürstenhaus (Ministerium des Aeussern?) in der Königsstrasse, von Herz. Ludwig 1385. Das neue Kanzleigebäude ebendaselbst 1838 von Gross und Barth. - Das Rathhaus von Ulrich dem Vielgeliebten 1456, 1825 erneuert, mit vielen interessanten Bildnissen. -Das Ständehaus, von *Barth* 1819. -Die neue Infanteriecaserne, 1827.

- Die neue Reitercaserne 1841-44. - Der Eisenbahof, mit besonders einfacher und schöner Holzconstruction.

Der königl. Marstall oder der Landbeschälerstall mit 150 - 156 Hengsten, arabischer, normännischer, mecklenburgischer u. Kladruber Race. Sie werden während der Beschälzeit auf 42-43 Stationen im Lande versendet.

ODAS MUSBUM DER BILDENDEN KÜNSTE in der Neckarstrasse von Barth, Kunstschule u. Kunstsammlung.\*) In Gypsabgüssen sind hier die vorzüglichsten antiken Sculpturen zu sehen, eine erlesene schr vollständige Sammlung; dessgl. mehre ausgezeichnete Werke des Mittelalters (von Ghiberti, Pet. Vischer); ferner Anticaglien in Glaskästen aus Marmor, Gyps und gebrannter Erde; ferner Modelle und Abgüsse von Thorwaldsen: Christus und die Apostel, der Engel mit dem Tausbecken, Mercur, Venus, Amor, Amor und Psyche, Napoleon, Statue der Gräfin Ostermann, zwei Karyatiden, der Schäfer, Psyche, Hebe, Ganymed mit dem Adler, der triumphirende Amor, die Tänzerin, Ganymed stehend, der Taufaltar, Statue einer Tochter des Herz, v. Bedfort, das zur Reiterstatue Poniatowski's bestimmte Pferd. Thorwaldsens Selbstbildniss: Reliefs: Amor auf dem Adler, Amor und Psyche, Amor mit dem Cerberus, Amor mit dem Löwen, Amor mit dem Delphin, Ajax und Ulysses, Hektor u. Paris, der Alexanderzug, das Nest der Liebesgötter, Anakreon und Amor, der Liebe Lebenslauf, Bacchus und Amor, Jupiter und Amor, Jupiter, Juno und Amor, Faun und Satyr, die Bacchantin u. ein junger Faun, Nessus und Dejanira, die Jahreszeiten, die Heilung des Tobias, die Erfindung des Buchdrucks, Christus u. die Apostel, Tag und Nacht, Amor als Jäger, der treue Amor, Amor und die Grazien, Amor und Hymen, Amor und Ganymed, Hylas. - Von Dannecker: die Büste Schillers in Carraramarmor. In Gyps : S.Johannes Ev., Amor, Hektor, Friedrich der Siegreiche und mehre andere Büsten und Reliefs.

<sup>\*)</sup> Da gegenwärtig die Kunstgegenstände neu geordnet werden, gebe ich keine Zahlen, die nicht mehr passen würden, sondern führe nur die Hauptwerke auf.

Gemälde, neuere: Bürkel, Tiroler Bergstrasse. Steinkopf, die ely-seischen Gefilde. Schendel, eine Gemüsehändlerin. Bruckmann, die Weiber von Weinsberg. Dörr, Elieser und Rebecca. v. Wächter, Bacchus melpomenos, Hercules am Scheidewege, Hiob und seine Freunde. Dietrich, die Jünger in Emaus. Neher, die Erweckung des Jünglings zu Naim. Schick, David vor Saul, Apoll unter den Hirten. Ruyter, Fuhrleute. den Hirten. Schmidt, Familienscene, Altdeutsche: der Nürtinger Altar von C. W. 1516 (Claus Wolf). — Die Badestube von einem Schüler van Eyks.

Aeltere Niederländer, Italiener etc. Gemälde von Brower, Berghem, Teniers, Molenaer, Ostade, Ruyp, Wouwermans, Hobbema, Ruysdael, F. Pourbus, Miereveldt, van Dyk, Bakhuysen etc. Palma vecchio. eine heilige Familie; Salvator Rosa, Landschaft; Andrea del Sarto, Bildniss des Malers Campi; Fra Bartolommeo, einige Fragmente; Fr. Penni, heil. Familie.

In einem besondern Saale sind Car-

tons von Gegenbauer.

Das Wilhelmspalais (der Prinzessinnen Marie und Sophie) in der Neckarstrasse von Salucci. — Das Pades Kronprinzen in der Königsstrasse.

Das Archivgebäude von Barth mit dem Naturalieneabinet. (Pe-

trefacten aus Cannstatt).

Die Bibliothek in der Neckarstr. (offen in der Woche täglich von 9 — 12. und von 2 — 5.), gegründet von Herz. Carl 1765, mit 300,000 Bdn. (3222 Mss., darunter viele mit Miniaturen aus dem 10. - 13. Jahrh., namentlich das Martyrologium von Zwiefalten aus dem 12: Jahrh. und Incunabeln). Bibelsammlung 8600 St. in mehr als 80 Sprachen. Kupferstichsammlung.

Die Privatbibliothek des Königs mit miniirten Handschriften (Psalter des Landgrafen Hermann von Thüringen um 1200). Minnesängercodex mit Abbildungen der Minnesänger von 1300 etc.; das savoyische Gebetbuch mit Miniaturen aus dem 15. · dir also

Jahrh.

Die Kunst- u. Alterthumssamm-LUNG (Neckarstr. Nr. 10) mit ethnographischen Merkwürdigkeiten, Ringen, Gemmen, Gefässen, Waffen und Demmler Flora Helvetica. - Apoth.

Förster, Deutschland.

Rüstungen, Zeichnungen (A. Dürer), Anticaglien, Bronzen zum Theil in der Nähe gefunden (ein sehr schöner Jupiter) und dgl. m.

Die Münzsammlungebendaselbst mit 16,000 St. (700 griech., 5800 rom., 1000 mittelalt., 4000 württemb.).

PRIVATSAMMLUNGEN:

OBERPROCURATOR . ABEL: (Rothe Str. Nr. 6.), Gemälde der alt schwäbischen Schule, auch der frankischen und der niederdeutschen Schule: H. Schöpfer, weibl. Bildniss 1530. Zeitbloom: 4 Tafeln mit den HH. Florian, Margareth, Johannes Bapt. und Georg von 1473 aus Kirchberg bei Tübingen. 2 Tafeln mit Geburt Christi und Messopfer aus dem Kloster Wengen bei Ulm; 2 grosse Tafeln mit Verkündigung und Heimsuchung - Rückseite Johannes Ev. und Bapt. von Eschach bei Gemünd. Dazu die 4 Kirchenväter. - Hans Schuele: Zacharias im Tempel. — Peter Tagpreth: 2 Tafeln mit 6 Heiligen. Dierik Stuerbout 1467: Verkaufung Josephs und Jacob freit bei Laban um Rahel. Cölnische Schule (viell. der Meister vom Tode Mariä): Ausgiessung des h. Geistes. B. Beham: einzelne Heilige. M. Schön (aber nicht der bekannte von Colmar, sondern wenn der Name richtig ist, ein Nürnberger Meister): Flucht nach Aegypten und Grablegung.

Hofrathin Link. Ein schönes Bild aus der Mailänder Schule, eine alte Copie der Monna Lisa, ein Weltge-

richt von Mantegna etc.

KRIEGSRATH LANDAUER. Gemälde von v. d. Helst (Cartesius), Seb. del Piombo, G. Pencz, Holbein, Van Dyk, Giorgione, Bildnisse, Salaino (Magda-lena), Schick, ein Alter der einen jungen Baum pflegt. Veroneser Schule: Johannes.

Der kais, russische Gesandte Gottschakoff besitzt vorzügliche Gemälde der niederländischen Schule, auch ein kostbares Bild von Claude le Lorrain, von Nich. Poussin u. A. - Der königl. französische Gesandte Fontenay hat ausgezeich-nete Gemälde alter Schulen. (Taddeo, Gaddi, Rafael, Mart. Schongauer etc.)

Naturhistorische Sammlungen: Der Apothekerverein (Färberstr. 4) officinelle Gewächse. - Hofapoth.

Hering Flora germanica etc. — Dr. Jäger ein Herbarium von Pflanzenmissbildungen etc. — Dr. Kurr grosses Herbarium oryktognostische Sammlung, Petrefacten etc. — Apoth. Weissmann, Pflanzen und Petrefacten. — Dessgl. Bergrath Hehl (Charlottenstr. Nr. 9.), Kanzleirath v. Martens (Eberhardst. 23.) Fische, Crustaceen etc. Geh. Legationsrath v. Roser (Kanzleistr. 24) grosse Insectensammlung. Secretär Stahl (Carlsstr. 15) geognostische Sammlungen, verkäuslich.

KÜNSTLERWERKSTÆTTEN: Architekten: Zanth. Leins. Bildhauer: Wagner. Maler: Gegenbauer, Fellner, Neher, Steinkopf, Wächter.

## ANSTALTEN. VEREINE.

Vorzügliche Unterrichtsanstalten, polytechnische Schule, Realschule, Gymnasium, Thierarzneischule etc. Das Catharinenstift für Mädchen etc. —

Die Bibelanstalt im eigenen Hause in der Christophstrasse. — Der Kir-chengesangverein. — Der Lieder-kranz. — Der Kunstverein mit perennirenden Ausstellungen von Ge-Viele Wohlthätigkeitsmälden etc. und Krankenheilanstalten. Das Catharinenhospital, s. g. zum Andenken an die verst. Königin Catharina mit Heil- und Gebäranstalt und Hebammenschule. Vereine für Erziehung armer israelitischer Waisen, für ent-lassene Strafgefangene. Die Rentenanstalt. Der Creditverein. Der landwirthschaftliche Verein mit Modellsammlung, der botanische Reiseverein, der Beobachterverein für Meteorologie, der Handels- und Gewerbsverein, der Volksschulverein, der Weinbauverein und die Gesellschaft für Weinverbesserung, die Gesellschaft für Beförderung der Gewerbe, der Verein für württemb. Vaterlandskunde, der Schriftstellerverein zur Herausgabe seltner Drucke etc.; der Hohenstaufenverein, Alterthumsverein etc.

UNTERHALTUNG. VERGNÜGEN. SPAZIERGÆNGE.

Das Theater mit Schauspiel, Oper, Ballet und vollständigem Orchester. 4mal in der Woche. 2 Sommermonate wird nicht gespielt. Abonnementsbillettegelten nicht für Fremde. Concerte: Winterszeit im Redou-

Hering Flora germanica etc. — Dr. tensaale. Vornehmlich für classische Jäger ein Herbarium von Pflanzen- Tonwerke.

Das Museum im eigenen Hause in der Kanzleistrasse mit Lesezimmern, Conversation, Bällen, Concerten etc. Fremde können auf mehre Wochen eingeführt werden.

Die Bürgergesellschaft im eignen Haus (Langestr. Nr. 4) mit den gleichen geselligen Einrichtungen, vornehmlich musikalischen Unterhaltungen etc.

Das Maifestam 1. Mai, der Herbst oder die Weinlese sind Hauptfeste.

Der schöne Schlossgarten mit seinen schattigen Spaziergängen und blumenreichen »Anlagen, « der Orangerie und dem botanischen Garten.

Die Silberburg, die Actienbrauerei u. a. öffentliche sehr besuchte Gärten, der Koppenhöfers'che, der Heigis'sche bieten neben einer freundlichen Aussicht gutes Bier und musikalische Unterhaltung. Angenehm gleichfalls sind das Königsbad, Ziegler vor dem Charlottenthor, Weiss an der Heusteige, Hackh am Calwerthor, Hiller vor dem Königsthor, Kolb vor dem Büchsenthor etc.

Die Stadtallee im NW. der Stadt; daneben die Kriegsberge und die Stuttgarter Haide. Die Dörfer Heslach (Grabdenkmal des russ. Generals Benkendorf), Degerloch., die Wilhelmsstrasse.

Der Bopser, höchster Punkt in der Nähe der Stadt. — Der Hasenberg mit dem Belvedere. Reinsburg mit schöner Rundschau.

UMGEGEND:

Der Rosenstein, köngl. Landhaus von Salucci (Eintrittskarten ertheilt das königl. Obersthofmeisteramt) mit grossem Park; freundlicher Aussicht und Malereien al Fresco von Dietrich (Bacchanal) und Gegenbauer (der Olymp) und Gutekunst; ferner Oelgemälden von neuern deutschen und einigen ältern italienischen Meistern; Judith von Riedel, Dichtung und Liebe von Kaulbach, Landschaften von Rottmann, Steinkopf, ferner Bilder von Heideck, Schelver, Lindau, Petzl, C. und H. Vernet, de Keyser, Schendel, Bürkel, Gail, Werner, Ainmüller, Simonsen, Frey etc. Marmorstatuen von Dannecker, Tenerani, Bienaimé, Marchesi, Hofer etc. aussen in den Giebelfeldern Reliefs

(Abend und Morgen) nach Dietrich Distelbarth; die Musen von Wagner und Braun.

WILHELMA, königl. Landhaus in arabischem Baustyl von Zanth. (Eintrittskarten ertheilt das königl. Oberst-

hofmeisteramt.)

Berg, 1/2 Stunde von St. (Wirthschaften von Gauger, zum Wald-Koch'sche Badeanstalt mit Quellwasser von 161/20 Wärme, reizendes Dorf mit Mineral- und Flussbädern. - Die Villa des Kronprinzen von Leins. - Die Fabrik von Bockhammer mit artesischem Brunnenteich (beschäftigt 300 M.), 2 amerikanische Kunstmühlen, die Maschinenfabrik von Koch.

Cannstatt (Gasth. b. Hermann. - Fiacker, am Waisenhaus, der Platz 12 kr., der ganze Wagen 48 kr.), wichtig als Handels- und Schifffahrtsplatz, vorzüglich reich an Mineralquellen (man rechnet auf den Tag 800,000 Kubikfuss kohlensaures Mineralwasser): Der Trinkbrunnen am Sulzerrain von 15½ Wärme. Das Wilhelmsbad, nahe dabei; die die Frösner'sche Badeanstalt im Ochsen. Neckarbäder.

Onthopædisches Institut des Dr. Heine, eine grossartige aus Staatsmitteln gegründete Anstalt. - Die Heilanstalt des Dr.Veil für Flech-

tenkranke.

Die Neckarbrücke von Etzel 1839. Die Eisenbahnbrücke nebst dem Tunnel unter dem Rosenstein von 1846.

Das Theater von Zanth 1839, für 600 Personen, in eigenthümlicher Bauart.

Fabrik von Zais (Türkischroth-Färberei und dergl. Merinos; gelbauf Roth gedruckte Tücher etc.) -Schafwollspinnerei von Keller. Tabaksfabrik von Stern.

Spazierfahrten auf dem Neckar, Spaziergänge zum Burgholz. Herbst grosses landwirthschaftliches Volksfest auf dem Cannstatter Wasen, mit Preisvertheilung, Wettrennen, Freischiessen etc.

Der Rotheberg mit schöner Aussicht am rechten Neckarufer, wo das Stammschloss Württemberg stand, an dessen Stelle seit 1824 eine Capelle, der Grabtempel der Königin Catharina, von Salucci steht. Innen die Evangelisten in Carraramarmor: stadtbäder. Erstre kommen in der

Matthäus und Marcus nach Thorwaldsens Skizzen von Leeb und Zwerger, Lucas von Wagner, Johannes von Dannecker. Hier wird Samstag Abends und Sonnt. Morgens griechischer Gottesdienst gehalten.

Am Fusse des Berges Untertürkheim mit Muster-Weinbergen und Wein.

Hohenheim ehedem Lustschloss des Herz. Carl, nun land - und forstwissenschaftliches Institut.

Solitude, Jagd - und Lustschloss des Herz. Carl mit herrlicher Aussicht aber ziemlich verfallen.

Gaisburg und Gablenberg mit schöner Aussicht auf die Gänsehaide (wo der krystallisirte Keupersandstein gefunden wird).

Das Vaihinger Thal, die kleine Schweiz genannt.

Mühlhausen mit einer Kirche aus dem 14. Jahrh., dazu alten Frescomalereien und Altarbildern aus dem 15. Jahrh. auch einem Gemälde der alten böhmischen Schule.

Weilheim südöstl. von Esslingen mit dem Kloster S. Peter, in dessen Kirche grosse Wandmalereien von 1490 etc.

Teplitz (Prinz von Ligne. Stadt London. Post. Hirsch), schön gelegene böhmische Stadt an der Saubach und am Fusse des Galgenberges, mit berühmten heissen Mineralquellen u. Bädern, 3000 Ew. Schweine, die hieher getrieben, die Beine sich verbrannt, sollen durch ihr Geschrei auf die Entdeckung der Quellen geführt haben 762, worauf Ritter Kolostug einige Häuser errichtet und den Ort Teple ulice, d. h. heisse Gasse, nannt hat. 1173 stiftete K. Judith ein Nonnenkloster am Schlossberge. Zu Anfang des 16. Jahrh. gründeten die Herren v. Wrczowecz, als die Besitzer von T., das Schloss, das mit T. an die Herren v. Kinsky kam, die zuerst Bäder anlegten. Nach der Ermordung des v. Kinsky, als eines Freundes von Wallenstein, 1634 kam T. an die Familie Aldringer, deren (Seiten-) Nachkommen noch im Besitz sind.

Man unterscheidet Stadt - u. Vor-

Mitte der Stadt aus dem Syenitporphyr hervor, speisen das Männerbad Gemeinbad), die Hauptständer des Stadtbades, die 12 ersten Specialbäder, die 6 neuen Bäder, die 9 Specialbäder im Fürstenbad, das Gürtler- und das Judenbad. Nahe bei der ersten Quelle die des Frauenbades 37°, die das gemeinschaftliche Weiberbad speist, und 12 Specialbäder. Von den Vor-stadtbädern liegt die Frauenzimmerbadquelle nahe bei der Weiberbadquelle, und versorgt das gemeinsame Frauenzimmerbad u. 6 fürstliche Bäder im Herrenhause. Die Sandbadquelle von 38° quillt aus dem Badeboden. Die Gartenquelle ist in drei Reservoirs gefasst: Trink-, Augen-und Badequell. — Nahebei das Dorf Sehönau, in welchem das Steinbad von 30°, die Gemeinsandbadquelle 25°, die Tempelbadquelle 31°, die Wiesenquelle 25°, das Schlangenbad 29-32°, das Schwefelbad 32°, und das Neubad mit besonders bequemen Vorrichtungen für die kältern Jahreszeiten. T. und Schönau zusammen haben 9 Gemein- u. 74 Specialbäder. Das Wasser ist ganz farb-, geruchund geschmacklos, setzt aber Kalksinter ab. Beim Erdbeben zu Lissabon wurden alle Quellen trüb und überschwemmten alle Bäder.

VERGNÜ-SPAZIERGÆNGE.

GUNGEN.

Der Park des Claryschen Schlosses. Das Schiesshaus mit dem Denkmal K. Fr. Wilhelms III. von Preussen, der von 1816-1839 Stammgast in T. war. — Der Kirchhof, wo Seume begraben liegt. + 1810. Die Schlackenburg mit schöner Aussicht. Die Ruinen des Schlosses ½ St., wo der letzte Besitzer, Wilh. Kinsky, Wallensteins Schwager, 1634 gemordet und das Schloss 1655 vom Kaiser geschleift worden. — Mariaschein 11/2 St., ein Wallfahrtsort, nebst Wilhelmshöhe u. Rosenburg. – Dux 2 St., mit Gemälden u. Wallensteinschen Memorabilien im Schloss, dessen Brunnen aus Kanonen gemacht, die Wallenstein erobert hatte. Kulm. durch die Schlacht vom 30. Aug. 1813 berühmt, mit Denkmalen derselben (bei Arbesau). Der Milleschauer oder Donnersberg 3 St., mit weiter malerischer Aussicht und hübsch eingerichteter Gastwirthschaft.

Thorn, preuss. Kreisstadt und Festung an der Weichsel, besteht aus der alten und neuen Stadt, hat 11.200 Ew., Gerbereien, Getreide, Holzhandel, ein Benedictiner-Nonnenkloster, ber. Pfefferkuchen, Seife und Steck-

rüben.

Erbaut vom Hochmeister Hermann Balk 1232, blühte Th. rasch auf, trat 1263 zur Hansa, aus welcher Zeit die neue Stadt stammt. In viele Fehden und Kriege mit den Polen, unter deren Schutzherrschaft sie 1454 trat, und den deutschen Rittern, später mit den Schweden verwickelt, hatte viele Belagerungen auszuhalten, unter denen diejenige Carls XII. von 1703 die verderblichste war. Nach Einführung der Reformation stifteten die Jesuiten unaufhörliche Friedensstörungen an, die endlich 1724 zu dem berüchtigten »Th. Blutbad« führten, wobei der würdige Präsident Rösner nebst 11 Personen enthauptet u. die Stadt durch Kön. August ihrer meisten Rechte beraubt wurde. 1793 kam Th. an Preussen, 1807 ward es von den Franzosen befestigt und zum Grossherzogthum Warschau geschlagen, 1813 aber gegen Russen und Preussen geräumt, welche letztere es 1815 wieder besetzten, während die erstern 1831 es als Operationspunkt gegen den polnischen Aufstand be-nutzten. — Th. ist Geburtsstadt von dem ber. Astronomen Copernicus, geb. 1473 + 1543, und dem ber. Physiologen Sommering, geb. 1754. + 1830 (zu Frankfurt a. M.).

Die Marienkirche aus dem 14. Jhrh. Nicolaikirche von 1263. Johannis-KIRCHE mit dem Denkmal des Co-

pernicus von Thorwaldsen.

Loge: Bienenkorb.

Thuringer Wald ist das bis auf 7 M. breite, 18 M. lange Waldgebirge in Mitteldeutschland von 60 QM. Flächeninhalt und 256,000 Ew., das im S. mit Rhön- u. Fichtelgebirge, im Osten mit dem Frankenwald und Erzgebirge zusammenhängt u. nach Norden sich allmählich abslacht. Die Haupthöhen sind der Beerberg 3133', Schneekopf 3113', Inselsberg 2947', Finsterberg 2956', Dreiherrenstein 2991', Kulm 2269'. Hauptgebirgsarten: Granit, Porphyr und Thonschiefer. Gewässer: die

Itz zum Maingebiet; die Werra mit Hörsel und Leina zum Wesergebiet; die Gera, Schwarza u. Ilm zum Saalgebiet. Die Bevölkerung, ein derber, gedrungener Menschenschlag, frei und gastfrei, beschäftigt sich bei dürstigem Ackerbau viel mit Holzund Bergbau, Viehzucht und Metallwaarenfabrication. Eine Merkwürdigkeit ist der Rennsteig, d. i. ein fahrbarer, theilweis gepflasterter Weg, der sich vom reussischen Gasthaus Rodacherbrunn über den ganzen Kamm des Th.-W. bis zum Einsluss der Hörsel in die Werra 30 M. weit fortzieht, schon im 9. Jahrh. urkundlich vorkommt, und ehedem die Gränze zwischen Thüringen und Franken machte.

Zu einer Fussreise durch den Th. Wald, die man bequem in 8 Tagen ausführen kann, würde ich den Besuch der nachgenannten Orte vorschlagen, wobei ich von Jena ausgehe.

Ueber Kahla mit der Leuchtenburg (einem altenburgischen Strafgefängniss) an dem hochgelegnen Orla-münde vorbei, wo einst Carlstadt selbst gegen Luthers eifrigstes Bemühen sein ultrareformatorisches Wesen mit Erfolg getrieben, nach \*Rudolstadt.

Blankenburg mit den Ruinen der Burg Greisenstein, wo 1304 Graf Günther v. Schwarzburg (der Gegen-

kaiser) geboren worden. Das Schwarzathal mit dem Hünenstein, von dem die Sage vom Riesentöchterlein erzählt wird, das einen Bauer mit Pflug und Pferden als Spielzeug nach Hause trug, aber von der Mutter sehr verwarnt wurde, so nützliche Geschöpfe nicht Spielzeug anzusehen. Ein anmuthiger Weg führt die Schwarza entlang nach Schwarzburg, in sehr schöner, alpenfrischer Berggegend, wo im Schloss das Gedächtniss der kurzen Kaiserehre Günthers festgehalten, u. eine schöne Waffensammlung aufbewahrt wird.

Königsee ist der Mittelpunkt der dem Thüringer Wald eigenthümlichen und ehedem sehr berühmten und beliebten Medicamentenbereitung, namentlich des Universalbalsams u. des

Wachholdersaftes.

Kloster Paulinzelle in einem engen Thal von Wald umgeben, gegründet für Benedictiner um 1100

von Paulina, der Wittwe des Ritters Udalrich, die 1150 heilig gesprochen wurde. Bis zum 14. Jahrh. war es in steigendem Wohlstand, entartete aber, verfiel, und wurde, nachdem es 1525 im Bauerkriege viel gelitten, von Heinrich XXXIV. aufgehoben. Das Gebäude wurde im 17. Jahrh. vom Blitz beschädigt und steht nun als eine der schönsten u. malerischsten Ruinen aus dem Mittelalter da, als eines der wichtigsten Denkmale des frühesten romanischen Styls." Die Kirche ist eine dreischiffige Basilica in der Form des lateinischen Kreuzes, mit niedrigen Seitenschiffen und 3 Chornischen als Schluss des Mittelschiffs, und 2 Nischen an dem Kreuzbau. Im Nonnenkloster, der jetzigen Wohnung des Justizamtmannes, ist das »Nonnenstübchen« mit dem alten Kachelofen aus dem 15. Jahrh.

\*Arnstadt, von wo Stadt Ilm. die »drei Gleichen«: Wachsenburg, Mühlburg und Gleichen besucht werden, davon die erste noch bewohnt ist, die letzte der Schauplatz der vielbesungenen Bigamie des Ritters von Gleichen war, keine aber in der Nähe besonderes Interesse erweckt.

Plauen. Ilmenau, freundlich gelegene Stadt mit 2700 Ew., bedeutendem Bergbau auf Braunstein, Eisen, auch Bergamt; mit Fabriken von Eisenwaaren, Puppenköpfen, Porcellan, Kammwollenspinnerei. Kaltwasserheilanstalt des Dr. Fitzler. -Schöne Aussicht Liche. In I. hat Felsenkellerbier! bei der grossen Eiche. Goethe mit Zelter und dem Grossherz. Carl August häufig Sommerfrische gehalten. Ein Ausflug über Elgersburg nach dem Schneekopf ist sehr lohnend.

Schleusingen, ehedem hennebergische, jetzt preuss. Stadt mit 3000 Ew., einem Forstinstitut, Kupferu. Blechhammer, einem alten Schloss (Bertholdsburg). In der Stadtkirche die Grabmäler der hennebergischen Grafen. Das Schiesshaus mit schönen Anlagen und schöner Aussicht. hebei die ehemalige Prämonstratenserabtei, ein sehenswerthes Baudenkmal aus dem 12. Jahrh., seit 1677 Landesgestüt.

Suhl (Krone), preuss. Stadt an der Lauter mit 7000 Ew., einem Bergamt, sehr bedeutenden und von Alters her berühmten Gewehrfabriken, Hammerwerken, Bohr- u. Schleismühlen, einem Hohofen, wo Klingen, Bajo-nette und Ladestöcke gemacht werden. Grosse Webereien.

Benshausen, ein Marktslecken, dessen Bewohner, ehedem Weinfuhrleute, nun Weinhändler, ihren Ort zum berühmten Weinkeller von Thü-

ringen gemacht haben.

Schmalkalden, S. Rr. 8. Liebenstein, S. Rr. 118, b. Von da besteigt man den Inselberg, dessen Gipfel eine weitreichende Rundschau bietet.

Waltershausen mit berühmten Servelatwürsten und der malerischen Burg Tenneberg. - Ueber Ruhla, dessen Bewohner, durch Gewerbthätigkeit, Blumenliebe und eigenthüm-liche Tracht und Sprache bekannt sind, und über das reizende Wilhelmsthal nach

\*Eisenach, von wo aus die Eisenbahn nach den Hauptstädten im NO. des Th. W., nach \*Gotha, \*Erfurt und \*Weimar führt.

Tirol, das schöne Bergland zwi-schen Bayern, Vorarlberg, Schweiz, dem lombardisch-venetianischen Königreich, Kärnthen und Salzburg, als gefürstete Grafschaft zum Kaiserthum Oestreich gehörig, 317 QM. gross mit 863,000 Ew., in 6 Kreise getheilt: Unterinnthal oder Schwazer Kreis mit der Hauptstadt Innsbruck, Oberinnthal oder Imsterkreis mit Imst. Pusterthal oder Bruneckerkreis mit Brunecken, Etschkreis oder Botznerkreis mit Botzen, mit Trient, Rover Trienter-Kreis Rovereder-Kreis mit Roveredo, wozu als 7. Kreis Vorarl-berg gezählt wird. S. d. Die Gebirgszüge gehören den norischen und rhätischen Alpen, die höchsten Punkte sind: Ortels 12,060', Grossglockner 12,988', Zebru 11,516', Dreiherrenspitz 9498', Venediger Horn 11,400', Wiesbachhorn 10,800', Krimmler Tauern 8060', Brenner 6063'. Die Haupt-Ferner (Eis- u. Schneegebirge Cf. p. 445) sind: die Suldner Ferner am Ortels und dem Ende der Welt 11,414'; der Laaser Ferner 10,031'; die Oezthaler Ferner, nebst dem Vernagt- und Gebatscher Ferner nahe an 12.000'; der Stubeyer Ferner 9700'; Alpeiner Ferner 9000'; Neves- und wuth, wie sie bei besonders kräftigen

Zemmer Ferner 9400'. Die Hauptgebirgspässe sind: Kofel-, Strub-, Griesen-, Jaufen-, Freno-, Buffalora-, Finstermünz-, Wormser-, Lünerseepass, Luciensteig, Schweizerthal. Scharnitz, Kniepass, Ehrenberger Clause, Rossschläg etc. — Flüsse: Inn zum Donaugebiet, Etsch mit Eisak ins adriatische Meer. - Das Klima ist sehr verschieden, in den südlichen Thälern ganz italienisch. Dort bringt das Land auch Südfrüchte in Menge; von Getreide erzeugt es nicht den Be-darf; Holz ist in Menge vorhanden, hauptsächlich Nadelholz, u. darunter die Lärche und Zirbelkiefer. Wild sind Steinböcke und Wildschweine ausgerottet; Hirsche, Rehe und Hasen sind selten, Gemsen namentlich im N. häufiger; auf den höchsten Alpen kommt der weisse Hase vor, das Murmelthier im Oetz-, Wipp - u. Kaunserthale. Auerhahn, Spielhahn u. Schneehuhn sind nicht selten. Bären, Wölfe, Luchse kom-men im Südtirol vor. Der Bergbau liefert Gold, Silber, Eisen, Blei, Ku-pfer, Quecksilber, Kobalt; auch liefern die Berge Steinkohlen. Alabaster. Marmor. Die Hauptgebirgsarten sind Urkalk, Granit, Glimmerschiefer, Dolomit etc.

Die Bewohner gehören zu den schönsten, kräftigsten und edelsten deutschen Stämmen; voll Muth, Gewandtheit u. Vaterlandsliebe, dabei fromm, ehrlich und doch voll Schlauheit und Weltverstand: einfach in Sitten und genügsam, haben sie schon manchen Kampf mit Feinden ihrer Freiheit u. ihres Glaubens siegreich bestanden, wie sie auch der Natur fast ununterbrochen ihr Leben abringen müssen. Leiden-schaftlich lieben sie die Jagd, die völlig frei ist, vor allem die kühne auf Gemsen. Von Natur offen, zuauf Gemsen. Von Natur offen, zu-traulich und heiter sind sie neuer Zeit an sich und dem Leben etwas irre geworden, da man sie zu einer fast ascetischen Lebensansicht verleitet und gegen Gesang und Tanz selbst von den Kanzeln u. aus dem Beichtstuhl als gegen sündliche Fleischlichkeit geeifert hat, woraus einerseits Uebermass in Essen u. Trinken, und Langeweile bei Festen und Hochzeittafeln, andrerseits jene wunderbaren Erscheinungen von epidemischer Tanz-

Thalbewohnerinnen sogar während des | Gottesdienstes plötzlich ausgebrochen, zu erklären seyn dürften. Eine fast allgemein übliche, vornehmlich bei den südlichen Thalbewohnern eigne Erholung ist die »Sommerfrische«, d. h. ein Aufenthalt in einem Gebirgsbad, deren Tirol über 100 zählt, oft nur einem hohen Gebirgsort während einiger Sommermonate. - Die Alpenwirthschast wird in T. mehrentheils von Männern (Melchern, Kasern, Ochsern) besorgt, die u. a. sich dadurch auszeichnen, dass sie den Bart nicht scheeren, das Hemd nicht wechseln und Tabak in Masse rauchen, schnupfen und kauen. Eigenthümlich ist fast durchaus die Tracht des Landvolks, doch weichen einzelne Thäler von einander ab; die Männer tragen im Zillerthal hohe, spitze, im Etschland breitkrämpige niedere Hüte, lederne Gürtel mit Pfauensederrippen gestickt, nackte Knie, kurze Joppen; die Frauen tragen entweder hohe, spitze, oder breitkrämpige Hüte mit breiten Bändern, oder dicke wollene spitze Mützen, lange schwarze faltige Röcke, bunte Mieder. Die Tiroler redeten bis vor nicht langer Zeit Jedermann mit Du an; ihr Dialekt ist rauh, namentlich in den Kehllau-Zu den Hauptfabricaten gehören Teppiche, Handschuhe u. Holzschnitze-Die Strassen sind vortrefflich. - Die Lebensweise in T. ist sehr angenehm. Gute und gesunde Kost, guter, hie und da sehr lieblicher Wein, mässige, ja wohlfeile Preise, und Lust und Wasser über alles Rühmen hinaus frisch und gesund.

Die ältesten Bewohner Tirols werden neurer Zeit mit den Etruskern in Verbindung gebracht; doch sind die Untersuchungen noch nicht geschlossen. Römer kamen 121 a. C. nach Tirol; aber T. Q. M. Rex fand einen verzweislungsvollen Widerstand, und Freiheitsliebe bis zur furchtbarsten Todesverachtung bei Männern u. Weibern. Cäsar zuerst (?), dann Drusus u. Tiberius wussten sie einigermassen zu bändigen; Rhätien wurde italische Provinz; Innsbruck, Botzen u. Meran wurden gegründet. Das Christenthum wurde im 3. u. 4. Jahrh. eingeführt. Heruler, Gothen, Franken, Lombar-den und Bayern lösten sich im Be-

entsetzte und das Land an Grafen vertheilte. 1180 kam ganz Tirol als erbliches Lehen (Herzogthum Meran) an Graf Berthold I. von Andechs, u. umfasste bald auch Istrien, Dalmatien und Kroatien. Im 13. Jahrh. zerfiel diess Herzogthum und T. kam an Albrecht I. Grafen zu Tirol, und von diesem an seinen Schwiegersohn Meinhard Graf v. Görz 1248. Durch die Verheirathung der Tochter Meinhards mit Albrecht, dem Sohne Rudolfs v. Habsburg, kam dieses Haus in den Besitz T Sein Enkel Heinrich nämlich † 1335 hinterliess das Land seiner Tochter Margaretha Maultasch, die sich von ihrem schwächlichen Gemahl, Johann v. Mähren, Bruder K. Carls IV. schied, und Ludwig von Brandenburg, den Sohn K. Ludwigs d. Bayern, heira-thete, nach dessen Tode aber 1363 T. an die Erzherzöge Rudolf, Albrecht und Leopold von Oestreich übergab und in Wien starb 1366. 1400 kam T. durch Erbtheilung an Friedrich IV. mit der leeren Tasche, dessen Sohn Sigismund 1492 das Land an K. Maximilian abtrat; Ferdinand I. gab es seinem Sohne Ferdinand, dem Gemahl der Philippine Welser, † 1595, nach welchem es K. Rudolf 1602 an den (unvermählten) Erzherzog Maximilian Ihm folgte Leopold, Bischof abtrat. zu Strassburg, der 1626 mit päpstlicher Bewilligung heirathete, und ihm seine Söhne, davon auch einer, Franz Sigm., den Fischerring mit dem Ehering vertauschte, ohne jedoch bei seinem Tode 1665 Kinder zurückzu-Seit der Zeit blieb Tirol mit Oestreich zu einem Staate verbunden, bis der Friede von Pressburg 1805 es an Bayern brachte. Die Anhänglichkeit an die alte Regierung, mehr noch die Ungeschicklichkeit der neuen, die alle Sympathien des Volks und namentlich sein religiöses Gefühl und seine Vaterlandsliebe verletzte, brachte Tirol im April 1809 zum Aufstand und zu einem Krieg, der zu den erbittertsten gehört, davon die Geschichte Von Oestreich (Maj. Theiner, weiss. Gen. Chasteler) unterstützt, gewann der Aufstand vornehmlich durch die Bemühungen der Geistlichkeit und die Thätigkeit des Frhrn. v. Hormayr, des Dr. Schneider, vor allem aber durch die Energie des Passeyer Sandsitze ab, bis Carl d. Gr. 788 Thassilo wirths Andreas Hofer, und seiner

Freunde Speckbacher, Riedmüller, des Capuciners Haspinger etc. Bestand u. Leben. Die Franzosen unter Deroy, die Bayern unter Wrede wurden, obschon unter unsäglichen Verlusten u. mit beispielloserGrausamkeit, des Aufstandes Herr und rückten am 19. Mai Da entslammte in Innsbruck ein. die Siegesnachricht von Aspern den Muth der Tiroler und den Kampf aufs neue. Die Insurgenten waren fast überall glücklich, allein da Oestreich nach der Schlacht von Wagram T. aufgegeben, so waren sie ohne ihren grossen Rückhalt, und viele Führer verliessen sie. Innsbruck wurde wie-Aber nun erhob sich der besetzt. das Bergvolk auf Hofers Ruf zu einem verzweiselten Kampse: Haspinger kämpfte am 4. Aug. an der laditscher Brücke über dem Eisak mit den Bayern, am 5. mit den Franzosen und trieb sie zurück; am 13. Aug. griffen 20,000 Tiroler den General Lefèbre am Isel an, schlugen ihn und trieben die Bayern aus Innsbruck. Andre Abtheilungen waren bei Schwaz und Rattenberg am 13. an der pont-lazer Brücke am 9. geschlagen worden. Hofer regierte von Innsbruck aus das Land; Haspinger und Speckbacher kämpsten mit fortwährendem Glück gegen die Bayern, bis ein Ueberfall der Franzosen am 16. Oct. die bisherigen Siege neutralisirte und Hofern zwang, Innsbruck zu verlassen, und endlich der Wiener Friede den Bayern den Besitz Tirols zusprach. Ein fernerer Widerstand war nun nothwendig erfolglos; im November fielen die letzten Gefechte zum Nachtheile der Tiroler vor; Haspinger u. Speckbacher entflohen nach Oestreich, Hofer wurde verrathen u. am 3. Febr. 1810 zu Mantua erschossen. Bayern blieb im Besitz von T., bis der Pariser Frieden 1814 Oestreich wieder in die alten Rechte einsetzte.

Eine Reise durch Tirol gehört zu den lohnendsten, die der Freund erhabener Naturschönheiten und einfacher Lebenszustände unter einem kräftigen fast durchaus unverderbten Volke unternehmen kann. Als topographischen Wegweiser empfehle ich die »specielle Reise-u. Gebirgskarte von G. Mayr, München, Palm'sche Buchh. « mit Höhen-Angaben, Gebirgs-Pässen und den speciellsten Einzelnheiten.

Dessgl. die Reisekarte von Roost in München. Wem es aber um die Kenntniss von Land und Leuten vom freien wissenschaftlichen Standpunkt aus zu thun ist, der nehme »drei Sommer in Tirol von Steub \*)« und bringe wenigstens einen selber dort zu. - Eine sehr beliebte Reisegelegenheit in Tirol sind die Stellwägen, sie sind fast überall anzutreffen, sind wohlfeil und fördern ziemlich rasch; wer aber auf seinem Wege etwas mehr sehen will, als seine Reisegesellschaft, der wähle eine andre; am besten — wenn er Fussgehen nicht vorzieht — einen unbedeckten Einspänner. Ueber die Gebirge gehe man nie ohne einen kundigen u. starken Führer, u. vergesse auch den Gebirgstock und, geht es über Ferner, die Steigeisen nicht. Für Reisen in Tirol schlage ich ihm, oder vielmehr schlägt der letztgenante Vf., mein sehr geschätzter Freund, nach einer mir auf mein Ansuchen gegebenen gefälligen Mittheilung folgende Wege vor: »Von München aus führen vier Fahrstrassen nach Tirol, über Rosenheim und Kufstein ins Unterinnthal, über Tegernsee, Achenthal eben dahin; über Partenkirchen und endlich über Füssen nach Reute ins Oberinnthal. Für alle, die naturwissenschaftliche Zwecke verfolgen, ist es räthlich sich zuerst nach Innsbruck zu begeben und dort sich die nähere Anleitung zur Einrichtung der Reise zu erholen. Herr Dr. Stotter ertheilt sehr wohlwollend Auskunst.

Aus Nordtirol gehen zwei Strassen nach Südtirol, ins Etschland, eine, die obere, über Finstermünz und Mals nach Meran; die andere, untere über den Brenner, Sterzing, Brixen nach Botzen. Ausserdem sind mehre Wege übers Hochgebirge einzuschlagen, doch nur von rüstigen Fussgängern und Bergsteigern. sehr empfehlenswerther zieht durch das Oetzthal nach Vend und von dort über den Niederjochferner (1/2 St. breit) nach Schnals, einem Thal, das sich ins Vintschgau mündet. Ein andrer Bergsteig geht von Zwiselstein über den breiten und gefährlichen Gurgler Ferner (2St. breit) ebenfalls nach Schnals u. ein

<sup>\*)</sup> München, lit. art. Anstalt. 1846. Bekannt ist auch Beda Webers Reisebandbuch durch Tirol.

dritter aus dem Oetzthal über das i Timbler Joch nach Meran.

In der östlichen Kette des Hochgebirges sind zunächst folgende Steige bemerkenswerth: durch das idyllisch schöne Zillerthal nach Dux; über das Schmirner Jöchel nach Schmirn und an die Brennerstrasse, die man oberhalb Steinach erreicht und auf der man rasch nach Innsbruck zurückgelangen kann; eine Reise, die in wenigen Tagen zu machen ist. - Statt durchs Duxerthal kann man indessen auch durch die Zemm und die Pfitsch (übrigens unwirthliche Thäler) nach Sterzing Ein andrer Ausweg aus dem Zillerthal führt durch die Gerlos in die Kriml, zum schönen Wasserfall der Krimlerache. Von dort steht die Reise durch das Pinzgau offen, oder über den Krimler Tauern ins Ahrenthal u. nach Brunecken.

In Südtirol ist zunächst ein Aufenthalt in Meran oder Botzen zu empfehlen. Ausslüge nach Passeyer, der Heimath Hofers, nach den übrigens mehr merkwürdigen als schönen Bädern von Ulten über Lana, mit schönem alten Altar in der Kirche u. grossem Kirchenfest am 8. Sept., ins Sarnthal (Hauptort Sarnthein Schweizerwirth, wo Papst Pius II. Landpfarrer gewesen. Schöner Rückweg über das Kreuzjoch nach Meran in 5-7 St.), dessgl. nach Eppan, nach Kaltern, wo Frl. Maria v. Mörl, geb. 1812, seit 1832 durch die eigenthümlichen Zustände religiöser Ekstase grosses Aufsehen erregt, liegen nahe.

Für Geologen ein classischer Boden sind die Dolomitthäler \*) von Enneberg, Gröden u. Fassa (mit ihren mährchenhaften Felsgebilden); erstres ist wild und rauh, aber voll wechselvoller Ansichten, und von Brunecken her am zugänglichsten. Hauptort Abt ei (S. Leonhard). Beim Wirth Dapunt findet man Petrefacten des Thals, Curretsch (n. Steub 1 kr. das Stück.); Gröden (Hauptort S. Ulrich, mit einer Madonna von Canova), besonders ausgezeichnet durch die »ladinische« Sprache u. durch die Holzschnitzerei von Spielwaaren in Zirbelkieferholz, kann von Colmann, Clausen oder Atzwang aus erreicht u. von da der Uebergang ins Enneberger Thal leicht bewerkstelligt werden. Ins Fassathal (Hauptort Vigo, Gasth. von Rizzi) gelangt man entweder vom Thale der Etsch herein durch das Val di Cembra und Val di Fiemme (Fleimserthal) oder von Enneberg über ein bequemes Joch (von dem aus man eine herrliche Ansicht des Marmolatta u. seiner Gletscher 10.400' hat).

In Welschtirol sind vorzüglich Val di Non (Hauptort Cles) und Val di Sole (Hauptort Malè) (Nonsberg und Sulzberg) eines Besuches werth. Erstres ist auf der Fahrstrasse von Mezzo

lombardo her zugänglich.

Aus dem Etschlande führen indess auch mehre Bergsteige in dieses interessante Hochplateau. Die Burgen und Schlösser des Nonsberges gehören wegen ihres Umfanges u. ihrer Pracht zu den sehenswerthesten in Tirol. Im Hintergrunde des Val di Sole ist der vielbesuchte Sauerbrunnen Rabbi. (Gasth. al Fonte) Riva, Arco, die Ufer des Gardasees sind ihrer hesperischen Schönheit wegen bekannt.

Näheres über die hier aufgezählten Wege findet sich unter Rr. 191-197.

Trier, Augusta Trevirorum (Triersche Hof. Rothe Haus. Luxemburger Hof. Stadt Venedig. Dampfschiffe S. Abth. III.), preuss. Stadt in der Rheinprovinz am rechten Ufer der Mosel, zwischen Rebenbergen am n. ö. Fuss des Hochwaldes herrlich gelegen, Sitz der Regierung, eines Bischofs und eines Domcapitels mit 16,000 Ew.,

den feierlichen Ernst der Landschaft, dass sich etwas unter dem Joche auch noch die Aussicht auf ein Schneefeld einstellt, weiss, schön

<sup>\*)</sup> Dolomiten, genannt nach Dolomie u aus der Dauphine, geb. 4750 † 4801, der zuerst diese Gattung des röthlich gelben und weissen kohlensauren Kalks ent-deckte. Steub a. a. O. beschreibt die Dolomitenwände hinter der Alpe Valparola über S. Cassian im Enneberger Thale mit folgenden Worten: »Da ist weit und breit kein Grün mehr zu sehen, aber überall bis in die fernste Ferne hechelmässig aufgeschossene, ragende, schroffe, senkrechte Zinken und Hörner, aus denen sich wieder andere, schwarze, ungethüme Stifte hervorschieben und sich kreuzschnabelartig über einander legen - altes anzusehen wie Masten, Planken und Latten aus dem Schiffbruch einer Welt. Von Wiesen und Feldern keine Andeutung, das zur Rechten aufzieht, noch weniger von Häusern. Es vermehrt und still.«

1200 H., einer 690' l. und 24' br. steinernen Brücke, 8 kath. u. 1 prot. Kirche, Leder-, Tuch-, Tabak- und Seidenfabriken; und vorzüglich vielen Steinkohlen; besteht aus der Stadt

und 12 Vorstädten.

Das Alter der Stadt ist nicht ermittelt: ihre alte Inschrift lautet: Ante Romam Treviris stetit annis mille trecentis. Jul. Cäsar fand sie schon bei seiner Eroberung 55 a.C. als blühende Hauptstadt des mächtigen Volksstammes der belgischen Gallier. Augustus gründete daselbst eine röm. Colonie mit eignem Senat und Magistrat. Sie blieb Hauptsitz der röm. in dieser Gegend verweilenden Kaiser Constantius Chlorus (292), Constantin, Julian, Valentinian, Valens, Gratian u. Theodo-sius 313-390 und wurde schon vom Dichter Ausonius, der um 370 hier lebte, als »das zweite Rom« gepriesen. Das römische Gesetzbuch enthält 107 kaiserl. Gesetze aus Trier datirt. Durch den H. Eucharius wurde der Tradition nach schon 50 n.C. das Christenthum hier eingeführt u. das Bisthum, nachmalige Erzbisthum, das älteste in Deutschland, von der Kaiserin Helena 327 durch einen Griechen Agritius gegründet. So hoch stand die Kirche von Trier, dass Lactantius, Athanasius, Ambrosius, Hieronymus und Augustinus sich rühmten, ihr ihre Bildung zu verdanken. Athanasius lebte hier in Verbannung und Priscillian wurde hier als Ketzer hingerichtet, 853-883 von den Normannen viermal verwüstet ; 406 von den Vandalen verheert, ward es später Sitz mehrer Frankenkönige u. kam nach der Theilung des Reichs durch Ludwig den Frommen an Lothringen u. mit diesem 923 an Deutschland. 1096 erlebte T. eine gräuliche Judenverfolgung durch Graf Emich. Als Sitz des Erzbischofs u. Kurfürsten von Trier, der zugleich Erzkanzler des B. Reichs durch Gallien und Arelat war, erhob sich im Mittelalter die Stadt zwar in fast fortwährenden Fehden mit ihren geistlichen Herren zur alten Grösse, und selbst kriegerische Erzbischöfe, wie der mächtige in seinem 22. Jahre zum Erzbischof gewählte Balduin, 1307 — 1353 ver-mochte nichts über sie. Doch war das von Kaiser Heinrich II. 1018 dem Stift geschenkte Coblenz Hauptresi-1473 ward in T. eine Univer-

sität gegründet (aufgehoben 1798); 1522 ward es erfolglos von Franz von Sickingen belagert; 1552 aber von Albrecht von Culmbach eingenommen und verwüstet; 1359 wurde durch Olevianus aus Trier, einen Schüler Calvins, der Versuch gemacht die Reformation einzuführen, allein sie ward vom Kurfürsten Johann mit Gewalt ausgerottet, und zu weiterer Sicherheit wurden 1560 die Jesuiten Die nachfolgende Zeit 1381 -1599 brachte Trier und dem ganzen Erzstift unzählige Hexenprocesse. 1632 stellte der Kurf. Philipp Christoph v. Sötern aus angebl. Furcht vor den Schweden Trier unter franz. Schutz; 1645 nahmen es die Spanier ein; 1684 die Franzosen; im span. Erbfolgekrieg 1704 die Engländer unter Malborough; 1794 kam es an Frankreich u. blieb dabei bis 1814, wo es seinen jetzigen Herrn erhielt. Der letzte Kurfürst-Erzbischof Clemens Wenzeslaus aus sächs. Hause, der mit Kais. Joseph (nach den Emser Punktationen) eine vom Papst unabhängige deutsche katholische Kirche gründen wollte) st. 1812 zu Augsburg. Unter den Bischöfen von Trier neuester Zeit zeichnete sich v. Hommer † 1840 durch freie Bildung aus. Sein Nachfolger Arnoldi veranstaltete 1844 eine Ausstellung des »heiligen Rocks« und brachte so zwar eine Wallfahrt von 11/2 Millionen Katholiken nach Trier zu Stande, gab aber auch damit die Veranlassung zu entschiedenem Wi-derspruch von Katholiken gegen solche Art Religiosität, zu dem Rügebrief von Ronge und zu der Entstehung der deutsch-katholischen Kirche.

ALTERTHUMER. Wenige Städte selbst in Italien bewahren so viele Denkmale der römischen Herrschaft. als Trier. \*)

Die Brücke über die Mosel 24' br., 690' l., von Augustus um 28 a. C. erbaut, erst unter Ludwig XIV. zerstört bis auf die Pfeiler aus Lavablöcken vom Laacher See.

Der Heidenthurm in dem ehemal. erzb. Palast (jetzt Caserne), der letzte Ueberrest eines kaiserlichen Römerpalastes, der an dieser Stelle stand.

\*) Cf. Baudenkmale der röm. Periode und des Mittelalters in Trier und seiner Umgebung, von G. W. Schmidt.

s. g. Therman an dem nahegelegenen Exercierplatz, neuerdings theilweis von Schutt befreit, und als röm. Kaiserpalast erkannt, erb. von Constantin d. Gr. Das weisse Thor, ein Durchgang durch die Fenster derselben.

Die RÖM. BASILICA (ehed. Pal. Constantins gen.), zur evangelischen Kirche

neuerdings verwendet.

OAMPHITHEATER ausser der Stadt gegen Olewig; die Arena 234' l. und 155' br. mit 2 Eingängen in Norden und Süden, davon der eine in einen Weinkeller (Kaiserkeller) umgewandelt worden und Spuren von Canalen zu Naumachien, jetzt von Weingärten eingeschlossen; neuere Ausgrabungen haben das Gebäude wieder ganz sichtbar gemacht. Hier hielt Constantin seine grausamen Spiele (ludi Francici) bei denen er die gefangenen Franken der Wuth wilder Thiere zu Tausenden übergab 306—313 (»magnificum spectaculum, famosa supplicia«). Die Bestien erlahmten; da sollten die Menschen gegen einander kämpfen; aber sie zogen Jeder den Tod durch eigne Hand vor. Das Gebäude fasste 6000 Zuschauer; nun ist der grösste Theil davon zu Wohnungen verbaut.

Vom Aquäduct, der 6'hoch war, finden sich nur noch unter der Erde

Spuren.

Porta nigra, das schwarze Thor, auch P. Martis, 113'l., 67' br., 70' h., von grossen Quadern im toskanischen Styl aufgeführt mit 2 Thürmen, Portalen, 3Stockwerken, wahrscheinlich eine Befestigung aus dem Anfang des 5. Jahrh. (nach Kuglers Meinung aus der Zeit fränkischer Herrschaft). Im 11. Jahrh. siedelte sich ein Mönch Simeon vom Sinai auf der Spitze des Thurmes an u. ward seines Anachoretenthumes halber vom Erzb. Poppo zum Heiligen und das Thor zu einer Kirche (und zwar zu einer 3fachen oder von 3 Stockwerken mit beigefügter Absis) gemacht. Napoleon schuf das Gebäude in ein Kriegsmagazin um; aber die preuss. Regierung gab ihm soviel möglich die alte Gestalt wieder, u. machte ein Museum der in u. um Trier gefundenen Alterthümer daraus.

Die Thürme in der Dietrichsstrasse

nahe beim rothen Haus. ÖFF. PLÆTZE, GEBÆUDE etc. Marktplatz mit einer Säule u. dem Gutenbergs erste Bibel etc.)

Kreuz darauf, das 958 am Himmel gesehen worden; mit einem Brunnen. malerischen Gebäuden, namentlich dem ehemaligen Rathhaus, der s.g. Steipe, jetzt Gasth. zum rothen Haus, aus dem

15. Jahrh.

ODie Peterskirche, j. der Dom gen., wahrscheinlich die älteste Kirche im nördl. Europa, entstanden auf Befehl der Kaiserin Helena aus einem Theil ihres Palastes und 328 geweiht, ursprünglich im Quadrat gebaut von 121', mit 4 röm. Granitsäulen und einer Absis; im 11. Jahrh. von Erzb. Poppo beträchtlich verändert und erweitert; Grabmäler von Erzbischöfen (Balduins † 1354), auch in der Krypta; grosse Glocke; die Reliquie des ungenähten Rockes Christi, den Maria gewebt haben, und der mit ihrem Sohn allmählich gewachsen, später auch sich aus inwohnender göttlicher Kraft vervielfältigt haben soll. Da er auch 1512 u. 1531 ausgestellt gewesen, hat Luther sich in ziemlich derben Worten darüber ausgesprochen. Neurer Zeit war er 1810 u. 1844 zuletzt ausgestellt. s. o.

LIEBFRAUENKIRCHE von 1227 mit dem Dom verbunden, mit schönen Sculpturen am Haupteingang, Madonna mit dem Kind im Giebelseld. dabei Scenen aus der Kindheit Christi, anbetende Engel und Heilige in den Bogenwölbungen, zu äusserst die klugen und die thörichten Jungfrauen; über dem Portal Verkündigung, das Opfer Abrahams, Noah's und Christi: zu den Seiten der Thüre aber Christenthum und Judenthum. An den 12 Pfeilern die 12 Apostel, die man alle von einem schwarzen Stein aus unweit des Eingangs zugleich sehen kann. Am Seitenportal Krönung Mariä.

Von den 4 berühmten Abteien ist S. Maximin, dieses reichste deutsche Benedictiner - Stift, jetzt Caserne; S. Martin an der Mosel ist Stearinfabrik; S. Matthias 1148, wo die erste Christenkirche gestanden haben soll, Schullehrerseminar, S. Paulinus mit der Märtyrergruft, jetzt Artilleriedepot.

Gesellschaft nützlicher Untersuchungen. Priester-Semi-

nar. Frauenverein.

Stadtbibliothek mit 100,000 B. (dabei der Cod. aureus aus carolingischer Zeit mit kostbarem Einband.

In der Simeonsstrasse das Haus! zu den drei Königen aus dem 12. Jahrh.

(verneut).

Loge: Vereinder Menschenfreunde. UMGEGEND.Lustschloss Monaise. Igel S. Mosel. Echternach 5 St. Hier wird am 3. Pfingsttag die springende Procession von den Landgemeinden ausgeführt, ein Entsetzen erregendes kirchliches Schauspiel. Basilica von 1031. Pallien, darüber eine Einsiedelei auf dem Marcusberg mit dem Wetterdorshäuschen u. dem Weishaus; schönste Aussicht auf Stadt und Umgegend.

Triest (Hôtel Metternich, Zimmer 2 Fr., Frühstück 11/2 Fr., Mittags 3 Fr., Bedien. 1 Fr. Locanda grande. Aquila nera. — Geldrech-nung wie im übrigen Oestreich. — Dampfschiffe nach Venedig und dem Orient, S. Abth. III.), Hauptstadt der östr. Provinz Illyrien, Festung und bedeutender Seehafen mit den Rechten eines Freihafens am adriatischen Meer, und am Fuss der kärnthischen Alpen, mit sehr veränderlichem Klima, 60,000 Ew., dem küstenländischen Gubernium, Kreisamt, Sanitätsmagistrat, Seeconsulat, Marineversorgungscommission, 1 kathol. u. 1 griech. Bischof, mehren Gerichtshöfen, grossem Hafen, bedeutenden Fabriken, beträchtlichem Seehandel nach der Levante, Griechenland, Aegypten (von dessen Baumwollenernte es 3/4 erhält), Odessa, Brasilien u. England. T. zählt gegen 2000 Sch. langer Fahrt, 6123 Küstenfahrer u. 417 Dampsschisse, mit einem Waarenwerthe von 82,671,000 fl. Einfuhr u. 66,038,000 fl. Ausfuhr; 1200 Kaufleute, 26 Consuln, 20 Assecuranzgesellschaften. T. besteht aus Alt- u. Neustadt, u. letztere aus Theresien-, Franzens - und Josephsstadt. die Theresienstadt führt ein schiffbarer Canal.

T. hiess bei den Alten Tergeste, welchen Namen es von Sempr. Tuditanus erhalten, der eine Militärcolonie dahin legte. Augustus zog es Schon 46 p. C. soll Herzu Italien. magoras das Christenthum da eingeführt haben; die Gründung des Bisthums fällt ins 6. Jahrh. Während der Völkerwanderung und noch später durch die Sarazenen erlitt T. grosse Verwüstungen. 1202 kam es in Ab-

hängigkeit von Venedig, begab sich aber 1369 (od. 1382) in den Schutz des Herz. Leopold von Oestreich. wurde es von den Franzosen bombardirt. 1729 ward es Freihafen. Während der Revolution wuchs T., wurde aber 1809 im Frieden zu Schönbrunn an Frankreich abgetreten, wodurch es plötzlich sehr tief sank. 1814 kam es an Oestreich zurück, litt zwar anfänglich noch einige Verluste, ist aber nun eine der blühendsten Handelsstädte.

ÖFFENTL. PLÆTZE. Der grosse Platz am alten Hafen, mit vielen schönen Gebäuden, einem Uhrthurm, Springbrunnen und einer Säule mit der Statue Carls VI. Der kleine Theaterplatz. Piazetta di Ricardo mit dem Arco di Ricardo s. g. zu Ehren von Richard Löwenherz, der hier gelandet Der Börsenplatz mit sein soll. Springbrunnen und der Statue Kais. Leopolds, u. dem Anfang des Corso.

- Der Leipziger Platz etc. KIRCHEN u. a. ÖFFENTL. GE-BÆUDE. ANSTALTEN.

Domkirche S. Giusto, sehr alt, mit eingemauerten Resten eines Jupitertempels und dem Grabdenkmal Winckelmanns, der hier 8. Jun. 1768 in der Locanda grande ermordet worden. S. Maria maggiore. S. Antonio von Nobile. Die lutherische Kirche mit dem Grabmal Dumreichers; die reformirte Kirche. griech.-illyrische Kirche. Die griech. oriental. Kirche. Die Synagoge.

Die Börse mit Statuen im Vestibul und dem scharfsinnig gezogenen Meridian. Das Arsenal. Das neue Lazareth. Die Paläste Carciotti, Griot, Chiozza, Panzera etc. Der alte und der neue Hafen. Der Leuchthurm. - Das Tergesteum, eine Art Bazar, mit Casino tedesco, Börse und Agentur des östr. Lloyd u. der Dampfschiffe. — Theater: Teatro grande. T. filodramatico. Mauroner. grosse bedeckte Tagstheater. - Akademie. Bibliothek. Literarische Gesellschaft (Gabinetto di Minerva) mit Kunstsammlung. — Privatsammlungen von Fontana (Münzen) und Braig (Bilder). Kunstverein.

SPAZIERGÆNGE: Corso. Molo. La Gloriette. Il Boschetto. Das Jägerhaus auf dem Berge Farneda. sola (guter Wein u. Thunfischfang) Servola, Valle, Parietto, Grotte di Corniale mit Austernfang. Castel Duino mit ber. Wein. Saline Zaule.

Tübingen (Post.Krone.Lamm), württembergische Stadt am Neckar in anmuthiger Lage mit 8000 Ew. (99 Kath.), Sitz der Landesuniversität u. des Kreisgerichts. T. schreibt sich vom Kais. Valerian her, der es 278 p. C. gegründet haben soll. Römische Alterthümer wenigstens birgt die Umgegend. Im 11. Jahrh. war es der Sitz mächtiger Pfalzgrafen, die es an die Grafen von Württemberg ver-kauften 1342. Graf Eberhard grün-dete 1477 die Universität. Der T. Vertrag 1514 sicherte den württembergischen Ständen ihre Rechte gegen den verschwenderischen Herz. Ulrich. 1819 flüchtete sich Herz. Ulrichs, des vertriebenen, Sohn Christoph hieher und Tübingen ward von den Bündischen (Reichsstädten und Bayern) erobert. Im schmalkaldischen Kriege ward T. vergeblich belagert; 1634 aber von den Bayern erobert und die Bibliothek gegen die Stipulation nach München entführt; 1688 schleiften die Franzosen seine Mauern.

Die Stiftskirche von 1470; Chor von 1420. Grabmäler von Graf Ludwig d. Aelt. †1450. Herz. Eberhard im Bart † 1496. Herzog Christoph †1568. Herz. Ludwig † 1593 etc. Ferner von Joh. Georg von Schleswig-Holstein, Rudolf, Bisch. von Halberstadt, Georg Otto Pfalzgraf bei Rhein, Anton Heinrich, Graf v. Oldenburg. — Glasgemälde. — Kreuzigung von

H. Schäufele.

Die Spitalkirche aus dem 13.

Jahrh. mit Chor von 1504.

Das Schloss Hohen-Tübingen, von Herzog Ulrich 1335 erbaut, mit reichem Portal, von 1600 circa, grossen Kellern, einem Riesenfass, tiefen Brunnen, schöner Aussicht. Auf einem Thurm die Sternwarte; im Zeughaus die Bibliothek, und in den Zimmern das Naturaliencabinet nebst physikalischem Apparat. — Die Denktafel der Vertheidiger des Schlosses von 1519.

Das Rathhaus von 1455.

Die Universität, gestiftet 1477 von Herz. Eberhard im Bart, erweitert von Herz. Carl, mit 6 Facultäten (2 theol., 1 jurist.. 1 medicin., 1 philos. u. 1 staatswirthsch.), gegen 900 Studenten, 67 Docenten, anatom.

Theater, klinischer Anstalt, protest. Seminar, kathol. Convict, botanischem Garten, Bibliothek von 80,000 Bdn. u. a. wissenschaftlichen Anstalten.

Hier lehrten zur Zeit der Reformation Reuchlin, Melanchthon, Osiander etc. Hier lebt Ludwig

Uhland.

Hier lehren Philosophie: Fichte, Schwegler, Vischer etc. Theologie: prot.; v. Baur, v. Ewald, v. Schmid, Beck, Köstlin etc.; kathol.: Hefele, v. Drey, Kuhn, Schott, Schimele etc. Geschichte: Haug, Frauer. Recht: Michaelis, Hepp, Reyscher, Warnkönig, Köstlin etc. Sprache: Keller, Walz, Rapp (slavisch), v. Ewald (oriental.), Roth (Sanskrit), Frauer (deutsch). Heilkunde: v. Riecke, v. Rapp, Autenrieth, Bruns, Wunderlich. Chemie: Ch. Gmelin. Mineralogie, Quenstedt. Botanik: v. Mohl.

Ulm (Kronprinz. Hirsch), württemberg. Stadt am linken Donauufer, in einer weiten, fruchtbaren u. hüglichten Hochebene, 1592' üb. d. Meere, an der Gränze von Bayern, von dem es nur der Fluss trennt, mit 17,000 Ew. (200 Kath.), 1600 H. von meist alterthümlichem Aussehen, 5 Thoren, 5 steinernen u. 3 hölzernen Brücken über die Blau, einer grossen über die Donau, und ansehnlichen Festungswerken. Handelsartikel: Leinwand, Wachsleinwand, Pfeisenköpse, Spargel, Kaffeebrod — vorzüglich gemästete Schnecken, in der Umgegend gezogen, von denen jährlich an 4 Millionen in der Fastenzeit nach Oest-

reich etc. gehen.

Von ungewissem Ursprung, wird es zuerst in einer Urkunde vom J. 843 genannt und von Carl d. Dicken als Stadt bestätigt. Im 12. Jahrh. hielt es zu den Hohenstaufen gegen Heinrich von Bayern, der es 1134 zerstörte. 1140 wieder aufgebaut, nahm es, begünstigt von den Kaisern, zu und wurde noch vor dem Interregnum Reichsstadt, als welche sie mit den Grafen von Dillingen und von Württemberg viele Fehden zu bestehen 1526-1528 wurde die Kirchenreformation eingeführt, und 1554 räumten die Katholiken das Münster. Wegen Theilnahme an dem schwäbischen und später dem schmalkaldischen Bunde hatte Ulm viel zu leiden,

und wegen Nichttheilnahme am Fürstenbunde 1552 dessfalls. Hart litt die Stadt im 30jährigen Kriege durch Belagerung, Brandschatzung u. Pest 1635. Im Successionskrieg wurde sie 1702 von den Bayern überrumpelt, u. 100 Jahre später, in denen sie wieder ihr eigner Herr geworden und sich befestiget hatte 1800, von denselben völlig in Besitz genommen. 1810 kam sie an das Königreich Württemberg und wird seit 1843 aufs neue befestigt als deutsche Bundesfestung ersten Ranges, auf dem linken Ufer von preussischen und württembergischen, auf dem rechten von bayrischen und östreichischen Officieren. — Ulm ist die Vaterstadt vieler ausgezeichneter Gelehrten und Künstler u. der Mittelpunkt eines thätigen Kunstlebens. S. Weyermann Nachrichten etc. Ulm 1708. Grüneisen, Ulms Kunstleben im Mittelalter, 1840. Hier lebte auch der um seiner geistigen Lyrik willen berühmte Dominicanermönch Suso im 14. Jahrh.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE u. GE-BÆUDE: Der Markt mit dem Fisch-

kasten von Jörg Syrlin 1482.

Festungswerke: Wilhelmsburg mit der Wilhelmsveste auf dem Michaelisberg, und mehre andre abgerückte Forts, durch Werke mit der Stadt verbunden.

<sup>o</sup>Der Münster, die grösste deutsche Kirche und eines der schönsten Denkmale germanischer Baukunst, angefangen 1377 unter dem Bürgermeister Ludwig Krafft von Mstr. Heinrich. Die Schiffe wurden von Moriz En-singer vollendet 1478, der Thurm aufgeführt von Burkhard Engelberger um 1500. Länge 432', Breite 170'. Höhe des Mittelschiffes 141', der Seitenschiffe 701/2', des Chors 90', 20 gr. Pfeiler. Ueber dem Eingang erhebt sich der Thurm, der in dem Plan auf 520' angelegt, nur auf 234' ausgebaut und durch einen modernen Aufsatz bis 337 erhöht worden. 2 Thürme im Osten sind fast ganz unausgeführt. Am Südportal der Ostseite ist ein Denkstein eingemauert, auf dem das Modell des Münsters (nach der ersten Anlage) zu sehen, von L. Krafft der Madonna dargereicht. Am Hauptportal Sculpturen aus dem 13. Jahrh. Im Innern das Sacramenthaus, 1469 angef., 90' h., wahrscheinlich von Adam Krafft. — Der Taufstein unter einem Baldachin von 3 Säulen, geziert mit 4 Löwen und 8 Heiligen des alten Bundes, 1470 von Jörg Syrlin. Die Chorherrenstühle von dem-selben 1469-74. Der Weihkessel von 1507. Die Kanzel am 7ten Pfeiler des Mittelschiffs von Burkhard Engelberger; die Kanzeldecke von J. Syrlin 1510. Am mittlern oder Kreuz-, auch Seelen-Altar das Abendmahl von Schäufele, mit Chorstühlen an der Rück-wand von J. Syrlin; am Choraltar Bildschnitzwerk von 1321, Malereien von M. Schaffner. Glassenster von Cramer und Hans Wild 1480. In der Capelle der Besserer alte Gemälde und Glasmalereien; in der Sacristei ein kleines Altärchen von M. Schongauer? In der Neidhardtischen Capelle alte Bildschnitzereien und Gemälde. - Die Orgel hat 45 Register und 3000 Pfeifen.

Das Rathhaus aus dem 13. Jhrh.

mit Bilderresten aus dem 16.

Der Ehinger Hof mit wohlerhalnen Fresken aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts.

VEREINE, VERGNÜGEN, SPA-

ZIERGÆNGE.

Museum. Liederkranz (Dienstags und Freitags). Casino im schwarzen Ochsen, schöner Garten, - Obstbaumallee um den Wall; Friedrichsau; Steinsäule; Thalfingen an der Donau; Gesellschaftsgarten; Schützenhaus; Wiblingen; Söflingen (Lug ins Land), Ruhethal.

UMGEGEND. Blaubeuern an der Aach und der merkwürdigen 63' tiefen lichtblauen Quelle der Blau, mit ausgedehnten Leinwandfabriken, 2000 Ew. und einer alten Kirche, in welcher ausser schönen Chorstühlen von Jörg Syrlin ein Altar aufbewahrt wird, welcher durch seine Malereien und Schnitzereien vom Ende des 15. Jahrh. zu den ausgezeichneten Kunstwerken der schwäbischen Schule gehört. Die äussern 4 Gemälde zeigen die Passionsgeschichte; die innern 16 die Geschichte des Täufers; ganz innen sieht man die Mutter Gottes mit dem Kind, die Anbetung der Hirten und die der Könige in Holz geschnitzt. Auch Seiten- und Rückwände haben schöne Bilder. Der Meister ist unnördlich vom Kreuzaltar vor dem Chor, bekannt, doch deutet alles auf die

Schule von B. Zeitbloom. Nur die Rückseiten scheinen einem ältern Meister anzugehören.

Vorarlberg ist das Gebirgsland zwischen der Schweiz, Liechtenstein, Bayern und Tirol, als Kreis dem letztern zugezählt, 46½ QM. gross, mit 101,320 Ew. Den Gebirgstock bilden die Rhätischen Alpen, zu deren höchsten Punkten die Rothewand 8313', Schafberg 8001', der kalte Berg 9011', Arlberg (der Pass) 5211', Rogla Spitz 7301', Widderstein 7756', Hoch-iffer 6004', Mittagspitz 6429', Hoch-Gerlach 6164' etc. zählen. Flüsse: Rhein mit Ill und Alfens, Bregenzer Ache, Iller und Lech. Die rauhesten Gegenden sind zwischen dem Rhein, dem Walser Thal u. Bregenzer Wald. In den weiten, tieferen Thalgründen gedeiht Wein und Obst. Die Bevölkerung ist zum Theil deutscher, zum Theil romanischer Abstammung, eigenthümlich in Sitten u. Gebräuchen, der katholischen Kirche zugethan u. namentlich in den Städten sehr ge-

werbfleissig.

In den ältesten Zeiten frei, dann von den Römern unterworfen, die hier Bregenz (Brigantium) u. Clunia (beim jetz. Feldkirch) gegründet, nach ihnen von den Alemannen, kam V. in den Besitz der alemannischen Grafen von Von diesen kam V. durch Montfort. Kauf an die Grafen v. Habsburg, und erhielt von ihnen ihren heutigen Namen (Land vor dem Arlberg). Seit 1523 hatten die Montsorte keine Besitzung mehr in V., das nun unter der Regierung in Freiburg im Breisgau stand, bis Joseph II. es mit Tirol verband. Während der bayrischen Herrschaft ward es zum Illerkreise mit der Hauptstadt Kempten gerech-Seit 1814 ist es wieder mit Tirol vereinigt, hat aber seinen Kreishauptmann zu Bregenz. Bis zum J. 1808 hatte V. seine Stände, aber ohne Adelsbank u. Geistlichkeit, u. seine Landtage zu Feldkirch wurden nur von Bürgern u. Bauern beschickt. Bayern hob diese Verfassung auf u. Oestreich hat sie noch nicht wieder hergestellt.

Als Reiseziele empfehlen sich besonders der Bregenzer Wald, die beiden Walserthäler, das Montafon. Zum Ein- oder Austritt eignen sich am besten Bregenz, oder das Lechthal (von

Reute aus), oder das Illerthal (über Immenstadt und Oberstdorf), oder der Pass des Arlberges. Wirthshäuser sind in den hohen Alpengegenden auf verwöhnte Gäste nicht eingerichtet; bescheidene werden überall zufrieden seyn. Landkarte u. literarischer Füh-

rer wie bei 'Tirol, s. d.

Um aus dem Lechthale in den Bregenzer Wald zu kommen, geht man ins V. bei Wart, einem einsamen Alpendorf, und steigt auf höchst beschwerlichem Weg nach Krumbach, und dann nach dem Schrecken hinab, in eine wilde, schauerliche Bergschlucht, zum Hopferebner Bad, einer jener sehr einfachen ländlichen Badanstalten, deren Tirol uud Vor-arlberg über 100 zählt. Bei Schopernau wird die Ge-

gend milder, die Bauart der Häuser zierlich und man ist bereits im Bregenzer Wald, der ein schönes, mattenreiches, von lichten Hainen durchzogenes, von mässigen Hügeln begränztes Thal, zu den lieblichsten Geländen Süddeutschlands gehört. Der Hauptort ist Bezau mit 700 Ew. Nahebei ist Schwarzenberg, wo die Eltern der Angelica Kaufmann wohnten, und sie selber (geb. zu Chur 1741) einige Monate ihrer Kindheit verlebte, und wo im Gasth. zum Schäfle eine Galerie ihrer Arbeiten aufbewahrt und gezeigt wird. Ein Haupterwerbszweig ist das Mousselinsticken der Frauen; von eigenthümlichen Reizen ist die weibliche Tracht und die Mundart.

Die Walserthäler zeichnen sich durch die Eigenthümlichkeit ihrer Bewohner (wahrscheinlich eingewanderter Walliser) in Sprache u. Tracht aus.

Ins kleine Walserthal gelangt man vom Illerthal aus bei Riezlern, und geht über Hirscheck, Mittelberg, das Bad und die hohe Starzel, ein beschwerliches Joch, u.von Schoperan über Au guer durch den Bregenzer Wald nach Damils auf ziemlich einsamen, zuweilen sehr mühsamen Wegen, zu sehr armen, von der Welt Leben, Lust und Genuss sehr abgeschiedenen Leuten. Von da über die wiesengrüne Wasserscheide Faschina dem unbedeutenden nach Walserthal. Fontanella im innern Auf- u. abwärts ist dieses sehr eng, die Wohnungen liegen an steilen Bergabhängen malerisch zerstreut, am obern Ende liegt das vielbesuchte Bad Rothenbrunn, gegen den Ausgang das Benedictinerkloster S. Gerold, deren Bewohner einen guten Wein schenken, und das Dorf Thüringen, wo der Engländer Douglas eine grosse Spinnerei errichtet hat, und von wo man ins Wallgau eintritt. Ueber den Weg vom Arlberg durchs Klosterthal nach Bregenz S. Rr. 191 Ins Montafon aber geht man am leichtesten von Bludenz im Klosterthal.

Welmar (Erbprinz. Russischer Hof. Elephant), Haupt- und Residenzstadt des Grossherzogthums gl. N. an an der Ilm, in nicht sehr reizvoller Gegend, mit 12,000 Ew. Angeblich 880 von dem soravischen Markgraf Poppo erbaut, wurde es im 10. Jahrh. von Grafen von W. bewohnt. 1299 brannte ihr Schloss mit der Stadt 1376 gelangte es an die Landgrafen von Thüringen und 1440 mit diesem Land an Sachsen, 1483 an die ernestinische Linie und 1572 Residenz. Seine Glanzzeit fällt in die Regierungsperiode Carl Augusts, der seine Stadt zum Vereinigungsort der grössten Männer unsrer Literatur machte. Unter ihm und der Herzogin Amalia lebten hier Wieland seit 1772, Herder u. Göthe seit 1776, Schiller seit 1801. Hier lebten auch Musäus von 1763 † 1787, Böttiger 1791 — 1804. Riemer von 1803 † 1844. Joh. Falk seit 1798 † 1826. Kotzebue geb. 1761 zu Weimar + 1819. Heinrich Meyer von 1792 + 1832. L. Schorn von 1833 + 1842. An die Stelle des letztern ist Schöll getreten.

Die STADTKIRCHE mit einem Christus am Kreuz, umgeben von den Reformatoren und ihren fürstlichen Beschützern, von Luc. Cranach. Die Fürstengruft. Herders Grab.

Das Schloss mit einer sehenswerthen Sammlung von Gemälden und Sculpturen. Vier Zimmer sind mit Frescomalereien geschmückt zum Andenken an die grosse Literaturepoche, das Goethezimmer von Neher, das Schillerzimmer, von dems., das Wielandzimmer von Simon, das Herderzimmer von Jäger. (Man meldet sich beim Castellan). Die Bibliothek mit 140,000 Bdn. und vielen Memorabilien aus der o. g. Literaturepoche. Das Münzund Medaillen-Cabinet.

Goethe's Haus am Frauenplatz enthält die Sammlungen des Dichters, die indess jetzt nicht gezeigt werden. Das Haus sollte vor kurzem vom deutschen Bund als Nationalgut gekauft und als Reliquie gehalten werden. Der Handel aber zerschlug sieh. Schillers Haus an der Esplanade.

Die Werkstätte des Landschaftmalers Preller; der Historienmalerin Seidler.

Die Kunstschule mit vortrefflichen Zeichnungen von A. Carstens: Homer und das Volk, Megapenthes, Sokrates in den Wolken, die Nacht u. s. w.

Der Jacobskirchhof mit dem Grabmal von Luc. Cranach † 1553. Musäus † 1787.

Der neue Friedhof mit der Fürstengruft, wo Carl August, Schiller und Goethe ruhen, auch Falk, Stephan Schütze, Hummel, Wolf etc.

Versorgungsanstalt verwahrloster Kinder. Frauenverein. Bibelgesellschaft. Landwirthschaftliche Gesellschaft. Museum.

Loge: Amalia. SPAZIERGÆNGE.

Der Park mit schönen Anlagen; Goethe's Sommerhaus. — Belvedere mit dem botanischen Garten. — Oberweimar Kammergut mit ber. Bierbrauerei. — Herdersruhe.

Tieffurt Schloss und Park der Herz. Amalia. Landwirthschaftliche Anstalt.

Osman nstädt ½ St. weiter hinauf an der Ilm, wo Wieland in seinem Garten begraben liegt.

Berka besuchtes Bad an der Ilm 2 St. südlich von W.

Wesel (Dornbusch. König von Preussen. Röm. Kaiser. Herzog von Braunschweig), preuss. Festung am Niederrhein, Provinz Jülich, Cleve, Berg; am Aussluss der Lippe in den Rhein mit 10,000 (ohne Milit.), einem Hafen, vielem Holz- und Salzhandel, grossen Fabriken, Damps- u. a. Mühlen etc. Es hat 3 Wiesel im Wappen. — Wahrscheinlich röm. Ursprungs kommt es als Wesalia zu Carls d. Gr. Zeit vor, der hier 879 sich mit den

Sachsen schlug. 939 Schlacht zwischen Otto I. und dem Herzog von Sachsen und Lothringen. In den niederländischen Unruhen wurde es 1386 u. 98 von den Spaniern belagert u. 1614 eingenommen, 1629 aber durch Kriegslist von den Holländern erobert und an Brandenburg abgetreten. 1672 aus Feigheit an die Franzosen übergeben, die es 1674 wieder räumten. 1718 durch Friedrich I. stärker befestigt und noch mehr 1805 durch die Franzosen, nachdem es im Jahr vorher mit dem Elbdepartement zu Frankreich geschlagen worden. 6 Mai 1814 von den Alliirten erobert (gegen 10,000 M. Franz.), wobei 400 Kanonen, 900 Ctr. Pulver, 20,000 Ge-wehre etc. in die Hände der Sieger fielen.

SEHENSWERTH: das Rathhaus mit einem Gemälde (Gerichtssitzung und falscher Eid) von Joh. v. Cal-car (?) Das Denkmal der 11 Officiere vom Schill'schen Corps die 1809 hier auf Napoleons Befchl erschossen wurden (v. J. 1834). — Gegenüber die befestigte Insel Büderich und am linken Ufer das Fort Blücher, chedem Napoleon.

In dem nahegelegenen Rees in der Kirche vier Heilige von Joh. v. Calcar (?)

Weser ist einer der Hauptflüsse Deutschlands, erhält seinen Namen beim Zusammenfluss der Fulda und Werra bei Münden, fliesst durch Hannover, Braunschweig, Westfalen (Preussen), Bremen und Oldenburg, nimmt auf diesem Laufe von 50 M. rechts die Hamel, Aller (schistbar), Wümme, Drepte, Luhne, Geeste; links dieEmel, Bever, Nette, Emmer, Humme, lippische Werra, Aue, Ochte, Hunte auf und fliesst 12 M. unterhalb Bremen in die Nordsee. Die grössten Weserschisse, die bis Münden gehen, sind 8 — 9' br, 118 — 120' l., die kleinsten 3½' br., 60' l. Von Bremen bis Hameln werden die Schisse durch Menschen, von Hameln bis Münden durch Pferde gezogen. Durch die Schissfahrtsacte von 1823 ist die Schiffsahrtsacte von 1823 ist die Weserschiffsahrt frei bis ins Meer und bis Münden; doch ist der Weserzoll damit nicht etwa ganz aufgehoben. Haupthandelsartikel der Weserschifffahrt sind: Linnengarn, Lein-

wand, Harzproducte, Wolle, Rüböl; Colonial-Waaren, Thran, Seefische, Tabak, englische Waaren etc. Eine Canalverbindung mit dem Rhein durch die Lippe ist im Werke. - Dampfschiffe befahren die Weser von Münden an (S. Abthl. III.), doch ist bei niederm Wasserstand diese Art der Verbindung häufig unterbrochen.

Als die ältesten bekannten Bewohner des Wesergebietes werden die Engern genannt, denen Carl d. Gr. für ihre Meierschaften und Markgenossenschaften Grafschaften und Bisthümer sezte; und damit die sich folgenden Perioden der Hierarchie (Abtei Corvey) u. der Ritterherrschaft (Nordheim, Spiegelberg, Hallermund, Schaumburg etc.) gründete, gegen welche die Städte mit Streitbarkeit u. Wohlstand sich erhoben und die Unterlage der modernen monarchischen Regierungsformen gebildet haben.

Münden (Krone, Stadt Bremen), an der Vereinigung von Werra und Fulda, in einem engen anmuthigen Thale, mit 5600 Ew., verschiedenen Fabriken in Tabak, Wolle, Baum-wolle, Zucker, Cöln. Wasser, vielem Handel, Schifffahrt und Schiffbau etc.

1247 kam M. aus dem Besitz der Landgrafen von Thüringen an das Haus Braunschweig-Lüneburg. Im 14. Jahrh. erhob sich Münden beträchtlich, aber seine eigentliche Blüthezeit fällt ins 15. und 16. Jahrh. 1626 wurde es von Tilly erobert und verheert, und noch einmal im 7jähr.

Kriege heimgesucht. Die S. Blasiuskirche aus dem 14. Jahrh. mit Grabmälern. — Das Schloss von Herz. Erich aus dem 16. Jahrh. - Der Andreas-Berg und der Werder mit schönen Aussichten. - Loge: Pythagoras zu den drei Strömen. — In der Nähe ein Mühlsteinbruch, ein Alaunwerk und

eine Glashütte. Zwischen dem Bramwald, r., an dessen Rand Bodenfeld liegt, wo Kais. Heinrich III. 1033 gesterben, und dem Reinhards wald, I, fliesst die Weser in einem engen Thale, wo einst drei heidnische Prinzessinnen Brama, Lippola und Saba die nach ihnen benannten Burgen, davon nur wenige Reste übrig, gebaut haben, nach Gimte, r., Hilwartshausen, l.,

Veckerhagen, l., mit einem alten Schlosse, jetzt chemische Fabrik; Hemeln, r. mit den Trümmern der o. g. Bramburg; Bursfelde, r. mit einer Benedictinerabtei aus dem 13. Jahrh.; Oedelsheim, r., Lippoldsberge, r., Bodenfelde, r.

Carlshafen, l. (Schwan), am Einfluss der Diemel in die W. wo sich das Thal erweitert, 1741 von Landgraf Carl von Hessen-Cassel mit in Frankreich vertriebenen Hugenotten

angelegt.

Heerstelle, I., berühmt durch das Winter-Lager, das Carl d. Gr. 797 auf seinem Zuge wider die Sachsen hier aufgeschlagen, wobei er, von seinen Söhnen umgeben, die Gesandten der Avaren und von Arragemien und Castilien empfing; und von dem grossen Kaiser nach seiner Heimath an der Maas benannt. — Die Burg Carls d. Gr. machte einem Schlosse des Bischofs von Paderborn Platz, das im 30j. Krieg zu Grunde ging. Das neue Schloss ist von der jetzigen Besitzerin, Freifrau Heremann v. Zuydtwyk um 1836 erbaut.

Beverungen, 1/ preuss. Dorf mit den Besten einer Corvey-Paderborn'schen Burg.

Lauenförde, r. hannövrisches Dorf.
Blankenau, l. ein ehemals corvey'sches, dann des Raubritters von
Falkenberg festes Schloss, j. preuss.
Amthaus. Gegenüber das braunschweigische Dorf Meinbrexen.

Godelheim, k mit Mineralbad, am Fusse der Brunsberg, wo 775 Carl d. Gr. die Sachsen schlug und taufte, und wo der Abt Wibald von Corvey 1152 eine Veste erbaute, die der Bischof Otto von Paderborn 1293 in

Trümmer legte.

Fürstenberg, r. (gegenüber) auf einem Vorberg des Solling, ein Schloss der Herz. von Braunschweig) wo 1529 der vertriebene Herz. Ulrich v. Württemberg, Herz. Heinrich d. J. von Braunschweig und Philipp d. Grossmüthige von Hessen (Utz, Heinz und Lips) zusammenkamen und über die Wiedereinsetzung Ulrichs beriethen. Jetzt (seit 1753) Porcellansabrik.

Bofzen, r. Hönter, 1. (Stadt Bremen. Berliner Hof.) preuss. Stadt mit 3500 Ew., 4 Kirchen (2 kath.), einer schönen Brücke, Cichorien u. Wachslichterfabriken, einem pharma- lassen, ist es seit 1834 durch Erb-

ceutischen Institut u. lebhastem Handel. Dem Stiste Corvey gehörig, unter Braunschweigs Schutz, trat es 4533 auf die Predigten Joh. Winnigstadts der Resormation bei, gerieth dadurch in lebhaste blutige Fehden mit der Abtei, die bis 1616 dauerten; 1625 u. 1634 ward H. von Tilly u. den Kaiserlichen genommen u. verheert, dessgl. 1672 von den Brandenburgern u. 1673 von den Franzosen. 1801 kam es an Nassau, 1807 an Westfalen, 1815 an Preussen.

Corvey, l., ehemaliges gefürstetes Reichsstift, gegründet 823 von Ludwig dem Frommen für Benedictiner, die 836 die Gebeine des H. Vitus, des 12jährigen lydischen Märtyrers erhielten, und eine Bibliothek anlegten, in welcher nachmals (1514) die 5 ersten Bücher der Annalen des Tacitus aufgefunden worden. Corvey war die Pflanzschule des Christenthums in N. Deutschland; von hier ging der H. Anscharius aus, der Apostel des hohen Nordens, † 865; ferner Gaubert † 859; Gislemar, Stephan, Wittmar, Rembart, Adelgar, Hogar, Wimo etc., die meist nach Skandinavien, Grönland, Island etc. das Christenthum brachten. Hier lehrten Hrabanus Maurus und viele späterials Bischöfe ausgezeichnete Geistliche; selbst Papst Gregor/Vasollascine Bildung hier genossen haben. Kaiser Heinrichs I. Sohn Brung, machmals Erzb. von Cöln, ward hier erzogen, und nach allen Seiten strömte Bildungo u. Wissenschaft aus diesem Kloster; bis es in der Mitte des: 11. Jahrha dem Schicksal aller ähnlichen Stiftungen, bei Betheiligung an politischen Handlungen und Vernachlässigung der Zucht erlag müber weiches nur auf kurze Zeit deriedle Bischof Wikbold † 4174 es wieder zu erheben bemüht gewesen. Schon 873 hatte. Corvey 3 hohe Thurme, 972 hohe Mauern erhalten, die auch eigen Palastifür die kaiserlichen Gäste einschlossen. Reformation, dreissigjähger Kwieg und westfälischen Frieden hatte & wonn auch in sehrcherabgekommenem Zustand überdauert, aber der Lüneviller Friede machte ihr ein Ende. Dem Erbprinzen von Oranien zugewiesen, dann Westfalen einverleibt, dann von Preussen dem Landgrafen von Hessen-Rotenburg überschaft an die Fürsten von Hohenlohe-

Schillingsfürst gekommen.

Holzminden rechts (Buntrock.), braunschweigische Stadt in freundlicher Hügelgegend mit 3200 Ew., Steinschneid- u.Schleifmühlen, Eisenund Stahlfabriken, einer Eisenhütte, einem Zainhammer, einem Schneideisenwerk u. zwei Stahlfeuern, einer Eisengiesserei u. vier Blankhämmern, auch Messerschmieden, Stecknadelu. Barchentfabriken u. einem berühmten Gymnasium (»Deo et literis«).

Heinsen, l. - Polle, l. mit den Trümmern einer im 30j. Krieg zerstörten Eberstein'schen, später braunschweigischen Burg. - Brevörde, 1. Reileifzen, r. Grave, l. Dolme, r. wo ehedem eine gefährliche Klippe Gegenüber liegt die Steinmühle, schon 1266 verhanden, deren Räder durch einen von hohem Felsen "herabfallenden Bach getrieben werden. Malerische Felsenumgebung. -Pegelsdorf. 1. Rühle, r. Boden werder, hannövrisches Städtchen auf einer Insel. - Kemnade, l. ein ehemaliges Nonnenkloster von 1025. - Hehlen, l. ein von Friedrich von Schulenburg 1560 erbautes Schloss. unter dessen Nachkommen der Heerführer der Venetianer gegen die Türken und Vertheidiger von Corfu 1715, Matthias Johann, mit hohen Ehren genarint wird. H

Hagenossen, r. mit einem Schlosse der Grafen von Eberstein, von denen es an Braunschweigskam.

Grohnde, d., braunschweigischer Markt mit dem Denkmal einer Schlacht zwischen Herz. Wilhelm von Braunschweig u. dem Bischof von Hildesheim 9. Apr. 1422.

Tündern, r. Ohr, t., mit einem Schloss der Familie Hakes und einer neuen Kirche (Inschrifte Frei ist der Geist and ohne Zwang der Glaube). Auf dem Ohrberg über dem Dorf ist eine schöne Aussicht, namentlich nach den Pyrmonter Höhen.

"Hameln, r. (Sonne. Stadt Bremen) im Mittelalter reiche und michtige, im 30jähr Krieg arg heimgesuchte, damach befestigte, 1808 von den Franzosen entfestete, j. sehr unbedentende Stadt mit 6000 Ew., einer Kettenbrücke etc. Die 8 tistskische (j. Holzmagazin) aus dem 13. Jahrh. mit einer Krypta. Das Hochzeit-heim, r. Petershagen, l. früher

haus von 1810. - Die Sage vom Rattenfanger von H. wird von Manchen auf die Schlacht von Sedemunden 1259 gedeutet, in welcher die Jugend von H. gegen den Bischof von Minden erlag. Vgl. Rr. 36 a. - Von hier ist Pyrmont 3 M. entfernt und täglich Fahrgelegenheit dahin (15 sgr. d. Platz).

Helpeesen, I. Wehrbergen, r. Fischbeck, r. kurhessisches Dorf, in anmuthiger fruchtbarer Gegend, mit einem Stift von 954 und einer alten Kirche. Die Legende der Stiftung ist auf einem Teppich von 1583 darin abgebildet. Es ist jetzt lutherisches

adeliges Frauenstift.

Oldendorf, r. Nördlich darüber Segelhorst, wo 1633 am 28. Jun. Herz. Georg von Braunschweig den Kaiserlichen unter Graf Merode eine grosse Niederlage zufügte. Noch höher liegt der 1078 hohe steile Fels Hohenstein. - Nw. von Oldendorf die Schaumburg, das Stammschloss der Grafen gl. N. deren Ansehn vornehm-lich im 11. und 12. Jahrh. an Nordund Ostsee hoch stand; unter der hessischen Regierung ein Beamtensitz und nun als Wohnhaus vermiethet.

Grossen-Wieden, r. Binteln. I. (Stadt Bremen. Rathskeller.) hessische Stadt mit 3000 Ewi, von 1619-1809 Universität; von 1665 – 1807 Festung. Diese Gegend ist durch schauerliche und zahllose Hexenprocesse (im 16. 17. Jahrh.) berüchtigt: aber hierzerschien auch das erste durchgreisende: Werk vom dem Jesui-

ten Fr. v. Spee dagegen 1631. Eisbergen, r. Varenholz, l. mit einem Schloss von 1595, malerisch gelegen. : Velthøim, r., Vlotho, l., Uffeln, r., Vössen, r., Rheme, l. mit einer Saline. Hier überschreitet die Göln - Mindener Bisenbahn die Weseran and a sob grant and a

Die Berge der Süntel, r. Der Wedenberg , l.) Tretent enger-zusammen (doch nicht etwa zu einem Engpass) u. bilden die s. g. Weserscharte, Porta Westfalien; durch welche der Strom in die Ebene Norddeutschlands tritt. Hausberger. am Fusse des Jacobaberges. . 78 Mindon. ".

Tod tenhausen, I. Sieg Herzogs Ferdinand von Braunschweig über die Franzosen 9. Aug. 4759. - Wietersbischöfliche Residenz. — Windheim, r. — Buchholz, l. Schlüsselburg. l. mit einem alten Amthaus, einst bischöfliche feste Burg.

Stolzenau, l. u. Liebenau, feste

Burgen der Grafen von Hoya.

Nienburg, r. (Stadt London) ehedem befestigt, von den Franzosen 1807 geschleift. - Drakenburg, r. Sieg des schmalkaldischen Bundes über die Kaiserlichen 23. Mai 1547. Rorsen, r., Hesbergen, r., Balge, l., Sebbenhausen, l., Gandsberg,r.,Schweringen, l., Dönhausen, r., Eistrup, r., nahebei das Vorwerk Hämelsen, der Geburtsort von Gen. Scharnhorst 1759 + 1813. - Bücken l. — Hoya l. — Unweit des Einflusses der Aller in die Weser sieht man Verden, den ehemal. Sitz des von Carl d. Gr. gegründeten Bisthums, das im westfäl. Frieden an Schweden, 1719 an Hannover kam.

Bremen.

Wetzlar, Wittlar (Herzogliches Haus), preuss. Stadt in der Provinz Niederrhein am Einfluss der Dill in die Lahn, in anmuthiger, bergiger Gegend, mit 4600 Ew. (4 prot. 1 kathasi Kirche), vielen Weinbergen u. Obstgärten. - Seine Entstehung soll Wetzlar einem heidnischen Orakel verdanken u. Boccadium oder Sternburg geheissen haben. Im J. 1180 wurde es freie Reichsstadt, erhielt nachmals wichtige Freibriefe von Ludwig dem Bayer, Carl IV. und Maximilian I., die seine Macht vergrösserten; schloss verschiedene Bündnisse, bis es sich 1361 in den Schutz des Grafen von Nassau Weilburg gestellt. 1336 ging diese Schutzgerechtigkeit an Hessen über, das sie behalten bis 1803. Die Reformation ward eingeführt 1342; heraus!« 13 .1

im 30jähr. Krieg gingen 8 Vorstädte in Flammen auf; 1693 wurde die Stadt Sitz des Reichskammergerichts, dessen »ohnendliche Processe« zum Sprüchwort geworden, und das 1806 mit dem Reich selber verschied. — Nach W. hat Goethe seinen »Werther« verlegt; man zeigt vor dem Wildbacher-Thore den »Wertherbrunnen« und auf dem Kirchhof Werthers (nämlich Jerusalems) Grab. (Lotte, Tochter eines Amtmanns Buff, in dessen Hause Goethe viel war, war später an Kastner in Hannover verheirathet; diese stand zu Jerusalem in keinem Verhältniss). »Wahlheim« ist das Dorf Garbenheim.

Dom – oder Stiftskirche, gegründet 879. Der jetzige Bau aus dem 14. Jahrh. Der Thurm 192'h. 1336 angefangen. Ueber dem Eingang wunderliches Relief. (»In Wetzlar auf dem Dome sitzt der Teufel auf der Nonne.«) Das Schiff der Kirche haben die Protestanten, den Chor die Katholiken inne.

Verein für Geschichte und Alterthumskunde.

umgegend. Burgruine Carlsmund (Carlschmitt), 4 Stunden gegen NW. Die Burg Greifenstein (mit der alten Rossmühle), die einst Turenne vergeblich belagert, und nach aufgehobener Belagerung und nach einem Besuch bei dem Burgherrn Wilhelm II. von Solms trunken verliess, weil er sein Versprechen lösen gewollt, an iedem Thore der Burg ein Glas Wein zu trinken. Es waren aber 20 Thore da. Desshalb die Inschrift an einem derselben: »Greifenstein du edles Haus, nüchtern herein, trunken heraus!«

Wien. Mauth. An der Linie angekommen wird man visitirt, die Gränzvisitation wird nur in Betreff der besteuerten Gegenstände respectirt, für welche
man die Bolletten vorzuweisen hat. Inzwischen muss man sich von der Richtigkeit
derselben überzeugt haben, weil für jeden Irrthum der Gränzbehörde nicht diese,
sondern der Reisende verantwortlich gehalten wird. Empfehlungsbriefe erwartet man bei jedem Reisenden, allein für jeden versiegelten Brief, den der
Visitator bei ihm sindet, muss beträchtliche Strafe gezahlt werden.

Gasth.: in der Stadt: Römischer Kaiser. Kaiserin von Oestreich. Erzherzog Carl. Matschacker Hof. Stadt Frankfurt. Schwan. Stadt London. Weisser Wolf. Goldne Ente. — In den Vorstädten: Goldnes Lamm und weisses Ross in der Leopoldstadt. Goldnes Kreuz auf der Wieden. Goldnes Kreuz zu Maria Hilf. Table d'hôte findet man nur in Stadt London; ausserdem wird nach der Karte gespeist.

Restaurationen: Daum am Kohlmarkt; das Casino am neuen Markt; Jägerhorn; zum Steinl; zu S. Anna; Stern; Fischbrunnen; zum Wolfen in der Au.
Schnecke am Peter. Zur Kaiserkrone und zum Sperl in der Leopoldstadt; zur
gofdnen Birn auf der Landstrasse.

Kaffeehauser: Goldne Krone und Schweiger am Graben. Corti am Burgtheater. Das Paradeisgärtchen auf der Löwelbastei. Daum am Kohlmarkt. Neuner in der Plankengasse mit einem Damenzimmer. Katzmaier beim Kärthnerthortheater. Die schönsten indess findet man in der Leopoldstadt, und überall Zeitungen und Journale.

Weinhandlungen: Cimaroli in der Dorotheergasse. Goeth im tiefen Graben. Zu den drei Lautern am Kohlmarkt. Zu den drei Löwen in der Kärnthnerstrasse. Zur Stadt Triest. In alfen diesen Orten erhält man auch katte Küche, Würste, Seefische etc. Weinkeller für die niedre Volksclasse sind der Annakeller in der Johannesgasse; der Türkenkeller auf dem Heidenschuss. Der Greisslerkeller auf dem hohen Markt etc. Man erkennt die Weinwirthschaften am ausgesteckten (oft nur gemalten) Tannenreiss.

Bierhäuser: zum Rebhühnel in der Goldschmiedgasse. Zu den drei Raben in der Rabengasse. Der Neuling'sche Brauhausgarten auf der Landstrasse. Ueberall findet man warme und kalte Speisen.

Möblirte Wohnungen. Durch Tafeln an den Hausthüren wird angezeigt wo dergleichen zu verlassen« (vermiethen) sind. Man erhält ein hübsches Zimmer mit einem Bett monatlich für 12 ff., in den Vorstädten für sfl. Einen Stiefelputzer findet man sast in jedem Haus für 1fl. 30 kr. monatlich. Das Haus wird um 10 Uhr geschlossen; der Hausmeister erhält eine Kleinigkeit (4 Groschen) für das Aussperren.

Aerzte. S. u. bei Wissenschaft, Heilkunde.

Bäder: Dianenbad in der Leopoldstadt (zu 52 kr.). Kaiserbad; oberhalb des Schanzels an der Bonau. Schüttelbad in der Lägerzeile: Sophienbad von Morawetz auf der Landstrasse, mit Reihigungs-, Dunst-, Schwitz-, Douche-, Sturz- u. Regenbädern, die, Wannen sind von Porcellan und Steingut. Die Ferdinand-Marien-Damen-Schwimme und Herren, Badganstalt, hinter dem Augarten. Koulfs neuerrichtete Badeanstalt hinter dem Augarten, mit Salous für Herren und solchen für Damen in der Donau. Die k. Militärschwimmschule. Omnibus fahren nach den letzigenannten drei Orten vom Rothen-Thurmthore aus (für v.kr. die Person).

Figcker stehen auf allen Platzen und in den grössern Strussen von früh 6 bis spat in die Nacht, Festgesetzte Preise haben sie nicht; man zahlt in der Regel für einen Cours von H. Stunde, 30 kr., G.-M., für eine Stunde 3 xxgr. Bei weitern Wegen muss man accordiren. You den Stadtlohnkutschern mit eleganten Wägen ist Jenschky, Judenplatz 404, zu empfehlen. - Gesellschaftswägen nach den Eisenbahnen. Bäderny benachbarten Dörfern-und Ortschaften stehen au bestimmten Plätzen. Sie tragen auch den Namen des Bestimmungsortes an der Selte, fahren in Testgesetzten Stunden zu festen, vorauszuzahlenden, sehr niedrigen Preisen. Absahrtpfätze der Gesellschaftswägen nach Braunhirsohengrund: Landskrongasse am hoben Markt; Breitensee: Stephansplatz; Brigittenau: an der neuen Brücke (Donnerst. u. Sonnt.); Dobling: Freiung, am Hof; Dornbach! am neuen Markt: Ebersdorf: Jacoberhof in der Schulerstrasse; Fischamen't: Landstrasse; Fünf- und Sechs-Haus: am hohen Markt; Gaudenzdorf: am Hof; Gersthof: Freiung; Grinzing: am Hof; Haimbach: neuer Markt; Heiligenstadt: Freiung; Horrhals: Schottenhof; Hietzing; Petersplatz, neuer Markt, Weibburggasse, Stock am Eisen; Hütteldorf: neuer Markt; Kaltenleubgeben: Lobkowitzplatz; Klosterneuburg: neuer Markt, Spiegelgasse; Neuwaldegg: feuer Markt; Nordbahn: Stephansplatz, am Schottenfeld, Stadigasse; Nussdorf: Nagiergasse, Glockengasse; Ottakring: Schottenhof;

486 Wien.

Penzing: Lobkowitzplatz; Pötzleinsdorf: Wallnerstrasse; Rodaun: Stephansplatz, Zwettelhof, neuer Markt, Wieden Hauptstr. Rothenstadt und Laab: Stephansplatz; Schwechat: Himmelpfortgasse; Schönbrunn: die Wägen für Hietzing, Mauer und S. Veit sahren dahin; Sievering: am Hos; Simmering: Wollzeile; S. Veit: Stadt Frankfurt, neuer Markt; Währing: Freiung, Judenplatz; Währingerspitz: am Hos; Weidling: am Hos; Weidlingau: neuer Markt. Weinhaus: Freiung; Wien-Raaber Bahn: Stephansplatz, Kärnthnerthor. — Von all diesen Orten kann man auch zu sestgesetzten Stunden und Preisen zurückfahren. — Zeiselwägen zu 8—12 Personen gehen gleichfalls nach allen Orten der Umgegend, dürsen aber nur vor der Linie halten.

Eisenbahnen: Kaiser Ferdinands-Nordbahn, anges. 1836. Bahnhof in der ersten Praterallee links, führt nach Florisdorf, Stockerau, Olmütz, Leipnik, Brünn, Prag. — Wien-Triesterbahn, anges. 1839. Bahnhof in der Nähe des Belvedere, führt nach Mödling, Laxenburg, Brühl, Baden, Wiener-Neustadt, Gloggnitz. Von Mürzzuschlag nach Grätz u. Cilly. Uebrigens s. Abth. III.

Dampfschiffe auf der Donau (Bureaux: Bauernmarkt, Bellegardehof Nr. 582. Alle Bedingungen und Notizen enthält der Anschlagzettel an Thoren und Strassenecken), stromaufwärts nach Linz täglich 8 U. f. (in 2 Tagen und 4 Nacht), stehen mit den königl. bayerischen Schiffen in Verbindung; Abfahrtsort Nussdorf, bis wohin man mit einem Fiacker (2 fl. C.-M.), oder in den im Bureau zu erfragenden Omnibus fahren kann. Stromabwärts nach Pressburg, Pesth, Konstantinopel an bestimmten in Anschlagzetteln bekannt gemachten Tagen; Abfahrtsort der Prater. Uebrigens s. Abth. III.

SPAZIERGÆNGE, VERGNÜGUNGSORTE. Auf den um die Stadt führenden Basteien findet man zwischen 12 und 2 U. und gegen Abend die schöne Welt; Nachmittags an der Wasserheilanstalt auf dem Glacis dessgl. Im Volksgarten, Augarten (1 Mai Maifest), Prater, Brigittenau (13. Jul. Kirchweih). überall Musik und jegliche Erquickung. Der Prater gibt ein Bild des Volkslebens im s. g. Wurstelprater und vornehmlich an Sonn- und Feiertagen; der eleganten Welt mit ihren Equipagen gehört die vierte Allee; am 1. Mai solenne Praterfahrt. Wagners Kaffeehaus und das Lusthaus. Belvedere mit der schönsten Aussicht auf Wien, die Gärten von Schwarzenberg und Liechtenstein sind sehr besucht. Promenade in der Stadt: am Graben. Die Ortschaften der Umgegend, die man gewöhnlich besucht, sind oben bei den Gesellschaftswägen angegeben; die beliebtesten sind Baden mit dem Helenenthal, Mödling und die Brühl, Lachsenburg, Döbling, von wo aus man Kahlenberg und Leopoldsberg besteigt, welche die herrlichste Uebersicht der Umgegend gewähren. Ausserdem werden auf der Eisenbahn besucht: Berchtholdsdorf, Brunn am Gebirge, Florisdorf, Gumpoldskirchen, Hetzendorf, Stockerau, Mauer, Meidling (Kirche von Rösner mit Gemälden von Kuppelwieser und Schmidt aus Krems). Weitre Excursionen nach dem 6500' hohen Schneeberg, wegen seiner wundervollen Aussicht und leichten Ersteigbarkeit vor allen zu empfehlen. Die Eisenbahn führt bis sast an seinen Fuss in wenigen Stunden. Man geht nach Buchberg, von da über den Rücken des Hengst zu der Quelle Kaltenwasser über eine Alpenweide zum Sattel, auf den Wachsriegel, zum Kaiserstein, dem Gipfel des Berges, wo ein Denkmal der Anwesenheit des Kaiser Franz I. steht. Ausserdem bezeichnen besondre Anschlagzettel an Strassenecken und Thoren die ausserordentlichen Gelegenheiten zu Ergötzen und Genuss; den Vorrang behaupten die beim Sperl und in der goldnen Birne.

Theater: Burgtheater, nur für das deutsche Schauspiel. Kärnthuerthortheater, nur für die Oper und das Ballet. Theater an der Wien für



· IIIIIII VEZIIS

Mr. - wild

Wien: 487

Spectakeistücke und Possen. Th. in der Leopoldstadt, für Parodieen, Possen und Pantomimen. Th. in der Josephstadt für Schauspiel und Opern. Anfang in allen Theatern um 7 Uhr.

Maskenbälle zur Carnevalszeit in den k. k. Redoutensälen der Hofburg, In das adelige Casino, sowie in den kaufmännischen Verein können Fremde eingeführt werden.

Geselliges Leben. Es bedarf nur der Empsehlung an ein Paar Familien um in vielen Zutrist zu erhalten. Der gastfreundlichsten Aufnahme kann der Fremde von Bildung in Wien überall gewiss sein.

Leibbibliotheken: Tauer im Schulhof 413 (monatlich 1 fl. 30 kr.). Musikalien-Leibanstalt, Ascher, Bognergasse 516. Instrumenten-Leibanstalt, Alservorstadt, Hauptstr. 124.

Buchhandlungen: Universitätsbuchhandlung v. Beck. Gerold. Braumüller und Seidel. Kaulfuss. Wallishauser. Rohrmann. Volke. Jasper etc.

Kunsthandlungen: S. Bermann. G. Bermann und Sohn. F. W. Müller. Artaria und Comp. etc.

Anfrage- und Auskunftcomptoir: Freiung: 137.

Post. Briefpost: Wollzeile 867. Aufgabezeit von 8 U. bis 4 U. Nm. (für recommandirte Briefe bis 3 U.) Ebendaselbst die Stadtpost für Briefe und kleine Pakete nach den Vorstädten. In jeder derselben ein Filialpostamt, und ausserdem in der Stadt 15, in den Vorstädten 50 Briefsammlungen. Briefabgabezeit von 10 U. M. bis 4 U. NM. und von 3-4½ NM. Für Poste restante Briefe auch von 8-10. Die Boite ist von 7 U. M. bis 9 U. A. offen. — Fahrpost: Dominicanerplatz 666; offen bis 4½ NM. Daselbst der Anschlagzettel über Ankunft und Abgang aller Eilwägen u. s. w. — Extrapostamt: Auwinkel 663. Die Pferde werden nur verabfolgt gegen den Erlaubnisszettel, den man auf der Hof- und Staatskanzlei, Baliplatz Nr. 19, gegen Vorweisung des Polizei-Passierscheines erhält.

Polizeiliche Vorschriften. Wer über 24 Stunden in Wien bleiben will, muss eine Aufenthaltskarte auf dem Fremden-Bureau der Polizei (für 1 fl. C.-M.) lösen. — Bei der Abreise, sie geschehe auf welchen Wegen man wolle, ist ein Passirschein der Polizeidirection nothwendig; ohne diesen darf Niemand die Linie passiren.

Wien, Hauptstadt des Kaiserthums Oestreich, seit Maximilian I. Residenz des Kaisers, Sitz aller Centralstaatsbehörden, eines katholischen Fürsterzbischofs und Consistoriums, eines Superintendenten Augsburgischer und eines dessgl. helvetischer Confession, Mittelpunkt des Binnenhandels der östr. Monarchie, in schöner, fruchtbarer Gegend in Niederöstreich, an einem schmalen südlichen Arm der Donau gelegen, der hier das Flüsschen Wien aus dem Wiener Wald und den Canal von Oedenburg und Wienerisch-Neustadt aufnimmt, hat mit seinen 34 Vorstädten einen Umkreis von 53/4 Mln., zählt 8400 Häuser (darunter 123 Paläste), 36 Kirchen (30 kath., 1 unirte, 2 nichtunirte griechische, 2 luther., 1 reform.), 3 Synagogen, 400,000 Ew. (10,000 Prot.), ohne die Garvison (15,000) und die Fremden (5000); hat 12 Thore, viele schöne öffentliche Plätze, aber meist enge und krumme Strassen, jedoch mit vortresslichem Pslaster, und ausnehmend viele öffentliche Vergnügungsorte. Industrie, Gewerbe und Handel sind äusserst lebhaft (25 Buch-, 14 Kunsthandlungen, 27 Buchdruckereien, 20 Zeitungen und Journale); man rechnet jährlich 6000 Schiffe auf der Donau für W. Börse und Nationalbank; 200 privilegirte und 3000 kleine Fabriken mit 18,000

Arbeitern, in denen besonders Seidenzeuge, Sammet, Wollenzeuge (Shawis), Kattune, Spitzen, Bänder, Galanteriewaaren, Tapeten, Metall- und besonders Stahlwaaren, Wagen, musikalische Instrumente (Flügel) etc. erzeugt werden. Eigenthümlich ist die Anlage der Vorstädte rings um die Stadt, die durch einen breiten, freien Raum (Glacis), von der eigentlichen Stadt und von der äussern Seite durch Barrieren (die Linie), vom Land getrennt sind. Noch von altersher haben sich die Basteien, die Manern um die eigentliche Stadt erhalten und werden als Spaziergänge benützt. Das Klima ist abwechselnd und rauh; doch reift die Traube.

Die Bewohner sind lebensfrohe, gutmüthige, gastfreie Menschen, thätig und verständig und voll tressenden Witzes ohne Gist; berühmt durch ihre gute Küche und durch ihre Werthschätzung derselben. Man sagt ihnen nach, dass sie sich wenig um Literatur und Politik bekümmern, allein, wenn sie auch nicht allen Bewegungen des übrigen Deutschlands und Europa's selbstthätig gesolgt sind, so haben sie doch 1809 bewiesen, dass sie das Vaterland höher achten als das Leben, und der leiseste Umschwung der Verhältnisse wird einen überraschenden Reichthum von Kenntnissen, Bil-

dung und auch wohl von Gesinnung an den Tag treten lassen.

Ueber Kunst und Wissenschaft waltet in W. ein eigenes nicht ganz freundliches Schicksal, so dass die vielen ausgezeichneten Talente die dort geboren wurden, namentlich die künstlerischen, entweder in der Fremde Anschen und Wirksamkeit zu gewinnen genöthigt sind, oder unbefriedigt in der reichen Heimath auf bessere Zeiten, warten. Es ist ein gharakteristisches Kennzeichen, dass das erste grosse Denkmal der neuesten Zeit in W. 19 das Monument des Kaisers Franz, in die Hände eines berühmten Italieners gogeben wurde, der das Misstrauen deutscher Künstler in seine Fähigkeiten so vollkommen rechtfertigte, dass, diese Bronzestatun; ganz abgesetten von ihrer sonstigen hildnerischen Beschaffenheit - in Oelfarbe bronzirt werden, musste, um nur mit leidlichem Anstand aufgeführt werden zu können, und dass man, in Wien selbst daran gedacht haben soll, es wieder zu entfernen. Von der dasigen Akademie, als Füger sie regierte, ist einst F. Overbeck verwiesen worden, weil er den ästhetischen Vorschriften derselben sich nicht fügen konnte. Nun haben Künstler, die nach ihm sich gebildet, die Stelle, auf welcher die Ausbildung ihm versagt worden, und wir müssen erwarten ob es ihnen gelingen wird den Stoff zu bewältigen. Ausser den unten bei den »Werkstätten« genannten Künstlern sind als von Wien stammend zu nennen: Ed. Steinle in Frankfurt, M. v. Schwind und L. Schaller in München. were night

Die Wissenschaft und Literatur im allgemeinen betreffend, so sind hier geboren Reinhold 1757 † 1823. Alxinger 1755 † 97. Collin 1779 † 1823. Zu Ansang dieses Jahrh. bis, in sein zweites Jahrzehnt waren viele rege Geister hier vereinigt, deren Mittelpunkt gewissermassen Fr. v. Schlegel war, und die vornehmlich vom romantischen Standpunkt aus dem Katholicismus neues Interesse zu gewinnen suchten. (Zach. Werner, A. Müller, Gentz etc.) Hier ist auch Caroline Pichler 1769 geb. † 1843. — Zur Gründung einer Akademie der Wissenschaften hat die Regierung die nöthigen

Fonds angewiesen; allein es haben sich so mannichfache und beachtenswerthe Bedenken dagegen erhoben, dass bis jetzt eine Stiftung noch nicht erfolgt ist. Gegenwärtig sind hier literarisch thätig für Geschichte: Chmel. Schlager, Tschiska, Kaltenbäck, Oescher, Camesina (Kunstg.), Hurter und Mailath.—Recht: Wildnerv. Maithstein.—Sprache: v. Hammer-Purgstall, Endlicher, Bergmann. - Heilkunde: Bischoff, Hyrtl, beide Jäger, Ragsky (Schwefelätheroperationen), Vivenot, Gölis und Mauthner (für Kinder), Skoda, Knolz; Steinmassl, Lederer und Wattmann (Chirurg). - Botanik: Endlicher, Fentzl, Reisseck, Zahlbruckner, Hügel, Schott (in Schönbrunn), Heilreich (Flora Viennens.). - Astronomie: Littrow. - Mineralogie: Haidinger, Partsch, Hönnes, Czizeck, Baader. - Geologie: Hptm. Streffeur, Obrist Hauslaub, Dr. Boué. - Chemie: Pleischl, Schröder, Heller, Rumler, Lowe, Prechtl, v. Holger. - Physik: Baumgartner, Ettingshausen, Hoffer, Winter. -Zootogie: Bischoff und Czernack (Physiologie), Natterer (Säugethiere und Vögel), Heckel (Fische), Fihinger (Reptilien), Koller und Redtenbacher (Entomol.), Diesing (Würmer), Schmarda (Infusorien). - Allgemeine Naturgeschichte: Schreibers, Leydolt, Hammerschmidt.

Die schöne Literatur wird u. A. vertreten durch: Grillparzer, v. Halm, v. Zedlitz, Bauernseld, Stifter, v. Hammer-Purgstall, v. Feuchters-leben, Seidl, Castelli, Frankl, Nestroy, Günther, Holbein, Saphir etc.

Für Theater und Musik hat W. von jeher ausgezeichneten Eifer an den Tag gelegt, und die betreffenden Anstalten gehören noch immer zu den

hesten in Deutschland, namentlich ist die Oper vorzüglich.

Der Ursprung von W! ist nicht genau bekannt. Zuerst altkeltische. (Vindevon), dann romische Municipalstadt (Vindobona) wird sie 180 p. C. als Sterbeort Marc-Aurels gehannt, und kommt später als wichtiger Ort auf der Heerstrasse für Hyricum (bis Taufunum, Belgrad), auch als Standort der Donauflotte, vor. 'Im 3. Jahrh. den Rugfern überlassen, erhielt es den Namen Fabiana nach einer Fürstin dieses Volks, woraus der heutige Name entstanden zu seyn scheint. Gothen, Longobarden und Avaren wechselten sodann im Besitz, bis Carl d. Gr. Markgrafen (in Molk) einsetzte. Im frühen Mittelalter demnach nicht unbekannt, tritt W. doch vor dem Reichstag, den Kaiser Heintich III. 1042 hier hielt, nicht hervor. Ein neues Leben beginnt für die Stadt unter Heinrich Jasomirgott, der sie von 1144 – 1177 beträchtlich erweiterte und verschönte. 'S." Stephan. Herzog Leopold der Glorreiche 1198-1230 erhob sie zur vorzugstehen Handelsstadt und gab ihr das Stapelrecht. Friedrich II. machte sie 1237 zur freien Reichsstadt, Rudolf IV. baute den Stephan aus und gründete die Universität 1363. Gegen Friedrich III. emporte sich die Stadt und belagerte ihn in der Hofburg, wo ihn Georg Podiebrad König v. Böhmen entsetzte, 1462; 1480 ward W. Sitz eines Bisthums und 1484 von Matth. Corvinus von Ungarn belagert und bis 1490 besetzt. Maximilian machte W. zur Residenz des östreichischen Herrscherhauses. Nach den zwei türkischen Belagerungen 1327 unter Soleyman und 1683 unter Kara Mustapha, in denen die Stadt sich heldenmüthig hielt, wurden Festungswerke angelegt, die bis zum Jahr 1809 bestanden, wo sie nach einem kurzen Dienst gegen die Franzosen von diesen wenigstens

zum Theil zerstört wurden. 1817 wurden die bestehenden bis auf den noch restirenden Theil geschleift; an Erweiterung und Verschönerung der Stadt wird fortwährend gearbeitet. 1815 fand hier der berühmte Wiener Congress statt, der die europäischen Verhältnisse nach beendigtem Kriege ordnete, und 1819 der Minister-Congress, der die W. Schlussacte hinzufügte. 1830 erlebte W. eine grosse Ueberschwemmung; 1832-36 die Cholera.

THORE. Die innere Stadt hat 13 Thore; Interesse als Bauwerk hat das Burgthor von Peter Nobile 1824, 38 Klafter lang, 45 hoch, mit 5 Durchgängen, Nachahmung der Propyläen zu Athen, aber mit Oelfarbe angestrichen. Inschrift, des Kaisers Franz I. Wahlspruch: Justitia regnorum fundamentum.

BRÜCKEN: Die Ferdinandsbrücke zwischen Stadt u. Leopoldstadt 1819 von Kudriaffsky. Die Sophienbrücke 1828, eine eiserne Kettenbrücke von dems. Die Carlsbrücke 1830, eine Stahlkettenbrücke für Fussgänger von Mitis. Die Augartenbrücke; sämmtlich über den Donaucanal. Ueber die Donau selbst führen 2 hölzerne Brücken.

ÖFFENTLICHE PLÆTZE: Deräussere Burgplatz zwischen Burg und Burgthor; der innere auf der entgegengesetzten Seite mit dem Denkmal des Kaisers Franz I. von Marchesi. - Der Hof mit einer Marienstatue von Balth. Herolds 1667, u. 2 Brunnen mit Bleistatuen (Treue der östreich. Nation und Ackerbau) von Martin Fischer 1812. – Der hohe Markt mit dem Tempel der Vermählung Josephs und Maria von Fischer von Erlach, Statuen von Anton Corradini 1732. - Der Graben mit der Dreifaltigkeitssäule vom Arch. Ottav. Burnacini und dem Bildh. Fischer von Erlach 1693, von Leopold I. während einer heftig wüthenden Pest gelobt. Die Inschriften sind vom Kaiser selbst verfasst. Die Figuren der Spring-brunnen S. Joseph und S. Leopold von M. Fischer .- Der neue Markt, mit der Vorsehung und den östreich. Flüssen aus Blei von Raph, Donner 1736. - Der Josephsplatz mit der ehrnen Reiterstatue Josephs II. 1806 von Franz v. Zauner. - Der Franciscanerplatz mit der Bleistatue des Moses von M. Fischer. — Die Freiung mit dem Brunnen der Austria und der vier Ströme Donau, Weichsel, Elbe u. Po von Ludw. v. Scheinpfeil. An der Westseite drei

Schwanthaler, in Erz gegossen von Miller in München. - Der Stock im Eisen-Platz mit dem so gen. Wahrzeichen von Wien, einem 7' h. Baumstamm, der die Stelle bezeichnet, wie weit sich vor Zeiten der Wiener Wald erstreckte, und der mit einem eisernen Band an das Haus No. 1080 befestigt ist. Der Sage nach hat mit Hülfe des Teufels ein Schlosserjunge ein Schloss daran gemacht, das Niemand öffnen kann; reisende Schlossergesellen schlugen desshalb, zum Zeichen, dass sie in Wien ge-wesen, jeder einen Nagel in den Stock, der desshalb nun mit Nagelköpfen ganz bedeckt ist.

KIRCHEN, KLÖSTER etc. 🗀

Die königl. Burgpfarre und Kammer-Capelle, unter Friedrich III. eingerichtet 1448, modernisirt 1748. Im Winter ist hier Sonn- u. Feiertags feierlicher Kirchgang der kaiserlichen Familie und schöne Kirchenmusik.

S. Carl Borromäus auf der Wieden, von Carl VI. gegründet 1736, von Fischer v. Erlach erbaut.

Deutsch - Ordens - Capelle, 1316 erbaut, 1719 erneut; Grabmal des Baron Weczhausen 1324.

Dreieinigkeitskirche mit dem Minoritenkloster. Altargemälde von Jos. v. Hempel.

Griechische Kirchen auf dem Fleischmarkt No. 706 und auf dem

Hafnersteig 713.

O HOPPFARRKIRCHE, zufolge eines Gelübdes des gefangnen Friedrich d. Schönen 1330 - 39 erbaut und d. H. Augustin geweiht. 1786 modernisirt. Das Grabmal der Erzherzogin Christine von Oestreich, in Austrag ihres Gemahls, des Herz. Albert v. Sachsen-Teschen gefertigt von Canova 1805 (für 20,000 Ducat.). Auf der Kanzel predigte einst Abraham a Santa Clara.

Italienische Kirche zu Maria Schnee, gegründet 1276 von Ottokar von Böhmen, vollendet 1330 von Carl schöne Eingangthüren mit Sculpturen des 14. Jahrh.

- S. Johann von Nepomuk in der Jägerzeil 1845, erbaut von Rösner, mit Statuen von Bauer (S. Ferdinand), Klieber (Anna u. Maria), ferner Fresken von Kuppelwieser (Apotheose des Titelheiligen; die Propheten, Kirchenväter, Sacramente) und Führich (Leidensgeschichte Christi).
- S. Katharinencapelle im Zwettelhofe mit dem Bildniss des Domherrn Joh: Grus von 1400.
- S. Maria zu den Capucinern mit der Fürstengruft.

Maria-Schutz mit dem Kloster der Mechitaristen, mit armenischem Ritus. Im Refectorium die wunderthätige Speisung v. L. Schnorr.

sprung, aber fast von Grund auf neuerbaut 1392 — 1412, mit besonders kunstreichem Thurme und drei mit Sculpturen geschmückten Eingängen. Die Glassenster sind zum Theil alt, zum Theil nach Zeichnungen von L. Schnorr neu gemalt. Ein Madonnenbild von Kuppelwieser. Der Grundriss der Kirche ermangelt der gewöhnlichen Symmetrie, aus noch nicht bekannten Ursachen.

Im Mechitaristen-Kloster die wunderbare Speisung von L. Schnorr.

S. MICHAELISKIRCHE, sehr besucht; 1220 gegründet, 1340 neuaufgebaut, 1626 modernisirt; Altarblätter von L. Schnorr. Grabmäler des Dichters Metastasio, der berühmten weissen Frau (Hansens von Liechtensteins Gemahlin) etc.

S. Peterskirche, 1702 — 1756 nach dem Muster der römischen erbaut von Fischer von Erlach.

Protestantische Kirchen: 1. der augsb. Confession Dorotheergasse 1113 seit 1783 eröffnet; 2. helvet. Confession daneben 1114, seit 1784 eröffnet.

Russische Capelle, Wallfisch-

gasse 120.

OS. STEPHAN, gegründet unter Heinrich II. Jasomirgott 1144 von Meister Octavian Falkner, erweitert unter Ottokar von Böhmen nach 1276, u. unter Albert II. um 1330. Chor u. Thürme u. die ganze jetzige Gestalt rühren von Rudolf IV. her, 1359, u. dem Bau-

meister Wenzla von Kloster-Neuburg. Sculpturen von Heinr. Kumpf und Christ. Horn. Den Thurm vollendete Hans Buchsbaum 1433. — Der Bau des 2. Thurmes wurde 1450 angefangen, aber 1511 aufgegeben. 1839 trug man die oberste Spitze des vollendeten Thurmes 31/2 Klaster behus einer vollständigen Restauration in Eisenguss ab. — Die Kirche ist ins latein. Kreuz gebaut, 333'l., 222' br., hat 3 Eingänge, davon das alterthümliche Riesenthor mit christlichen Hieroglyphen an der Vorderseite, interessant durch die Verbindung von Spitzund Rundbogen, mehre der andern durch schöne Sculpturen aus dem 14. Jahrh. Der Thurm ist 4341/2 (oder n. A. 428) h., 753 Stufen führen hinauf.) An der Ostseite aussen schöne Sculpturen, namentlich der Grabstein des G. Siegenselder mit, Jesu Abschied von seiner Mutter, und der Passion von einem Nürnberger (?) Meister um 1517. Das Grabmal des Rathsherrn Hutstocker von 1323 mit der Kreuztragung von Conrad Vlauen aus Wien. Die steinerne Kanzel, von welcher der H. Joh. Capistran 1451 gepredigt. — Im Innern 3 Schiffe mit 12 Pfeilern, ein Haupt- und 2 Nebenchöre. Die Schatzkammer. Der Sarkophag Kaiser Friedrichs III. von Niclas Lerch aus Strassburg 1513. Zur Linken der Gestalt des Kaisers auf einem Zettel die Buchstaben A. E. I. O. U. (Der Wahlspruch des Kaisers: Amor Electis Injustis Ordinat Ultor), zur Rechten sein Monogramm. Ueber dem Altar die Kreuzigung von Sandrart. Die Barbaracapelle mit dem Taufstein von 1481 von Mstr. Heinrich von Wien. Die Eugencapelle mit dem Grabmal des Prinz Eugen + 1736. Die Kanzel von Andr. Grabner, Peter v. Nürnberg, Conrad v. Himberg und G. Achmüller mit den 4 Kirchenlehrern u. einem Bildniss unterhalb, das man gewöhnlich für das von H. Buchsbaum (dem Thurmerbauer) hält. - In der unterirdischen Kirche die Fürstengegründet von Rudolf IV.. in Gebrauch von 1363-1376; neuerer Zeit kommen nur die Eingeweide der Fürsten noch hieher.

<sup>\*)</sup> Erlaubniss zum Aussteigen erhält man im Kirchenmeisteramt, Stephanspl. 874.

Wien.

PALÆSTE u. ANDRE ÖFFENT-LICHE GEBÆUDE, KUNSTSAMM-LUNGEN.

Die AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE, eröffnet von Joseph I. 1705, S. Annagasse 980, enthält die Schule der Maler, Bildhauer, Kupferstecher, Mosaicisten u. Architekten, hat bedeutende Sammlungen an Abgüssen, Kupferstichen, Büchern u. eine zahlreiche Gemäldegalerie, mit Werken von Carnio (S. Paulus), Paolo Veronese (Anbetung der Hirten, Madonna in tr. etc.), Tintoretto (Bildnisse), Rubens (viele Skizzen), Velasquez (Christus als Knabe im Tempel), Murillo (Bettelbuben), Van Dyk (eine Clavierspielerin), Claude le Lorrain (Land-schaften), Fr. Francia (Madonna in tr. mit Heiligen); Andrea del Sarto (Madonna mit dem Kind), Luini (kreuztragender Christus), Perugino (Taufe Christi) etc. Die Akademie veranstaltet im April jeden Jahres grosse Kunstausstellungen im Gebäude des polytechnischen Instituts.

OAMBRASBR - SAMMLUNG: S. Belvedere 2.

ÆGYPTISCHE ALTERTHÜMER: Ebend. ANTIKEN. Ebendasa . i ilmili .

BELVEDENE am Rennwege, 1693-1724 | vom Prinz Eugen nach dem Plan des Lucas v. Hildebrand erbaut, mit einem stetsboffben Garten , won wo aus die schönste Ansicht von Wien und der Umgegend. Won den beiden Schlössern enthält das obere seit 1776 die Gemälde-Galerie, das untere die Ambraser Sammlung nebst einem Antiken-Cabinet.

1. Die Gemældegalerer, gegründet von Maximilian I., Rudolfillial/ Carl VI., enthält über 2300 Gemälde aller Schuleniut) & Die tvorzüglichsten sind in den beiden obern Stockwerken u. zwar im ersten rechte die Italienischen: I. 2. Palma giob., Grablegung. 6. Giorgione, die Feldmesser aus dem Morgenlande. 15. Paulo Ver ronese, Christus u. die Ehebrecherin. 22. 24. Tinteretto, männly Bildniss. 23. Paolo Merona Verkändigunga 26. Tintoretto, Bildniss des Degen Niccolo da Ponte. 29. Paolo Veron., mannl. Bildniss, 30. Ders, die Anbetung der Könige 32. Tintoretto, Bildniss des

\*) Allgemeiner Einlass Dienstag und Freitag von 9-2.

venet. Seehelden Seb. Veniero. 34. Paolo Ver., Judith. 33. Palmavecchio. S. Johannes. 48. Tinteretto; mannl. Bildniss. 80. Paolo Ver., Madonna in tr. mit Heiligen u. 2 Nonnen. 82. Ders., Christus und das blutslüssige Weib. - II. 6. Palma vecchio, Madonna mit Heiligen. 7. Bonvicino (Moretto), S. Justina. 10. Giorgione, ein mörderischer Anfall. 11. Palma vecchio, weibl. Bildniss. 16. Tician, männl. Bildniss. 17. Ders., Diana im Bade. 19. Ders., Ecce homo. 23. Pietro della vecchia, männl. Bildniss. 33. Vincenzo Catena, dessgl. 36. Tizian, Danaë. 39. Ders., Madonna mit Heiligen. 41. Ders., Madonna mit dem Kind. 42. Ders., Ein kleiner Tamburinschläger. 43. Giov. Bellini, ein junges Mädchen bei der Toilette. 43. Tizian, Heil. Familie. 60. Ders., Bildnisse in allegorischer Beziehung. - III. 12. Pietro Perugino, Madonna und Heilige. 80. Rafael, die H. Margaretha. 52. Ders., die Jungfrau-im Grünen. 53. Ders., (?) die Ruhe in Aegypten. — IV. 12. Luini, die Tochter der Herodias mit dem Haupt des Johannes. 120. 10. 14 Allari, Judith. 23. Andrea d. Surton Piera .. 24, Leonardo (2 scheint deutsche Arbeit), Herodias Tochter mit dem Haupt des Johannes. 29. Fra Bartolammea, Darstellung im Tempel. - V. 6 Guido Reni, Christus mit der Dornenkrone. 13. Ann. Caracci, Adomis üherrascht Venus. 15. Guido Reni die 4 Jahreszeiten. 17. Agost. Caracci, S. Franz empfängt die Stigmata. 18. Francesco Francia, Made in tr. Whit Heiligen. 19. Guercino, Johannes in ider Wüste. 27. Guido Reni, Darstellungaim Tempel. Ganymed. 28. Ders., Christus mit der Dornenkrone 27. Murilla, Johanneskind, 42-44; Mantegna, Casars-Triumphauge 48. Dens., 8. Sebastiah. I- VII. 19. Salvator Rosa, mämik Bildniss. I have diego of the In der Abtheilung zur Linken die Niederlander: I. da. - 18. Jacob van Ever ein Markt mit Seefischen. 21. Hondekoeter, Geffagel. 28. R. Rembrandt, S. Paulus 33. Ders ; mannl. Bildniss. 34. Ders., Bildniss seiner Mutter. 37. Ders., en selber. 40. Ders., wieder er selber, nur älter. 42. Mie-reveldt, männt Bildniss. – II. 6. J.

Ruysdael, Landschaft. 10. 12. 13. 15.

D. Temers d. Ac., Landschaft. 11. C. Backhuysen, dessgl. 16. Van der Neer, Mondstück. 21. 28. Seghers, Landschaft. 23. Van Bloemen, dessgl. 29. J. Ruysdael, dessgl. 30. Casp. Poussin, dessgl. 37. Backhuysen, Seestück. 53. Ders., Ansicht von Amsterdam. 34. ? Seestück. - III. Van Dyk, Madonna in trono mit Heiligen. 4. Ders., Bildniss des Prinzen Ruprecht, Sohnes Friedr. V. v. d. Pfalz. 3. Ders., des Vorigen Bruder Carl Ludwig. 8. Ders., Vermühlung des sel. Hermann Joseph mit der H. Jungfrau. 10. Ders., männl. Bildniss. 18. Ders., Venus und Vulkan. 31. Ders., Ecce homo. 32. Ders., Samson und Delila. — IV. 1. Rubens, Ignaz v. Loyola heilt Besessene. 3. Ders., Franz Xaver erweckt Todte in Indien; beide Bilder zu vergleichen mit den Skizzen dazu, gegenüber 14. u. 12. 2. Ders., Mariä Himmelfahrt. 10. Ders., die 4 Welttheile. 11. Ders., er selber. - Im weissen Cabinet Blumen - und Fruchtstücke von De Heem, Rachel Ruysch etc. - Grünes Cabinet: 3. Weenix, Thierstück. 9. Metza, Spitzenkföpplering 11. Sahala ken, wein Mädchen mit der Laterne. 14. Franz v. Mieria; ein Kaufladen. 16. (Terburg, eine Frau mit ihrem Kinden 18. Franz v. Mieris, rine kranke Frau. 20. Gerard Dow, ein Arzt. 34. M. Shyders, Landschaft. 49. Terburg, ein Mädchen schreibt einen Brief. 81. 82! Saftleven, Rhein∺ gegenden. 98. Cornelius du Sart, Bauernstück. 99. Wouwermann, Landschaft mit Reitern! 103. Denner. Kopf einer alten Frau. W. 1. P. P. Rubens, Maria in tra überreicht dem H. Itdefonso ein Messkleid, Votivgemälde des Erzherzogs Albrecht der Niederl. u. seiner Gemahlin, die beide auf den Seitentafeln abgebildet. beste Standpunkt für dieses ausserordentliche Gemälde ist am Eck der gegenüberstehenden Thür). 3. Ders., drei nackte Kinder. 7. Ders., das Fest der Venus auf den Insel Cythera. 11. Ders., Bildniss seiner 2ten Frau, Helene Formann. 243. Ders., Landschaft. 18. Ders.; ein Held mit Victoria u. Bellona. 21: Decs., die heil. Fa-milie: 23. Decs., Kais. Maximilian. - VI. 3. D. Temers d. J., Bauernhochzeit. S. Dere., das Opfer Abrahams. 7. Ders., eine Plünderung. Bildniss. 49. Lucas v. Valkenburg,

10. Ders., die Wurstmacherin. 16. Ders., eine Dorfkirchmess. 17. D. Rykaert, eine Hexe. 22. Corn. Schut, Hero u. Leander. — VII. Noch verschiedene Werke der holländ. Schule. - Im obern Stockwerk: alte deutsche u. niederländische Schulen. I. 4. H. Holbein, Carl der Kühne von Burgund. 18. A. Dürer, die Marter der 10,000 Christen. 18. Ders., die h. Dreifaltigkeit. 28. Ders., Maria mit dem Kind. 29. Ders., Bildniss eines jungen Mannes. Auf der Rück-seite der Geiz. 30. Ders., männl. Bildniss. 47. M. Wohlgemuth, S. Hieronymus, grosses Altarwerk mit 4 Flügeln. 50. Schule Dürers, die Passion Christi, grosses Altarwerk. 64. H. Holbein, Bildniss der Joh. Seymour, dritter Gemahlin Heinrichs VIII. 71. Lucas Cranach, Christus nach der Auferstehung. 72. Ders., Ver-mählung der H. Catharina. 78. In der Weise des Leonardo, fast unzweiselhast von dem Meister des Bildes 24 im IV. Saale der ital. Schule, Herodias Tochter mit dem Haupte Johannis. 81. Niederländ. Schule des 13. Jahrh. , Christus am Kreuz. 82. H. Memling, Kreuztragung auf Auferstehung: 8310 H. Holbein, männl. Bildniss 95 Ders , dessgl - II. 8 Der Meister vom Tode Maria, Madonna mit dem Kinde und den Donatoren zur Seite. 9. Hugo vid. Goes, Madonna in tr. 10. Altniederländisch, für Joh. W. Eyk gehalten, Kreuzabnahme. 12. Joh. van Eyk, männl. Bildniss (mit dem Namen des Künstlers). 13. Hugo v. d. Goes, Seitenflügel zu No. 9. 13. Joh. v. Eyk (?), Madonna in tr. 16. Hubert v. Eyk (??), die H. Catharina. 21. Roger v. d. Weyde, heilige Familie. 34: Gerhard v. Haarlem, Kreuzabnahme. 43. Joachim Patenier, Taufe Christie 61. Bernhard v. Orley, die Tyrannei des Königs Antiochus Epiphanes und die Ausgiessung des H. Geistes. 66. Unbekannt (mit. Unrecht dem Schoreel zugeschrieben u. angeblich sein eignes) Bildniss, 77. Altniederländisch, Maria in der Landschaft. - III. 2. 3. Peter Breughel d. Ae., Frühling u. Herbst. 4. Ders., der Streit des Faschings u. der Fasten. B. Ders., der Gang Christi auf Golgatha. 6. Ders., der babylonische Thurmbau. 28. P. Pourbus, männl.

Winter - Landschaft mit fallendem Schnee. 50. Ders., Frühlingsland-schaft. — IV. Gemälde von der 2ten Frühlingsland-Hälfte des 16. Jahrh. bis in dieselbe des 18. 2. Abtheilung mit Gemälden neuerer Künstler: Camuccini, Papst Pius VII. Hayez, Scene im Dogenpalast zu Venedig. P. Krafft, der Abschied und die Rückkehr des östr. Landwehrmannes. Rebell, 6 Landschaften. Scheffer von Leonhardshof, die H. Cäcilia. L. Schnorrv. Carolsfeld, Faust und Mephistopheles. Gretchen im Kerker. - Das Erdgeschoss be-wahrt noch werthvolle Werke der italienischen; deutschen und niederländischen Schulen, auch einige Sculpturen neuerer Meister, als den Jason von Kässmann, Perseus von dems.; Mars und Venus von Kissling; die Büste des Dichters Vincenzo Monti von Marchesi; das Urtheil des Paris von Raph. Donner; Thetis in der Werkstätte des Vulkan von dems. u. die verwundete Venus von J. Schaller.

2. Die Ambraser Sammlung \*) im untern Belvedere, ehedem »Rüst-, Kunst- u. Wunderkammer« genannt, von Erzherz. Ferdinand im 16. Jahrh. gegründet und im Schloss Ambras in Tirol bis 1806 aufbewahrt." Sie enthält 143 Originalrüstungen von deutschen Kaisern; östreichischen Erzherzögen, berühmten deutschen, italienischen und spanischen Herzögeh, Rittern und Grossen meist aus dem 15. u. 16. Jahrh., auch die des Königs Franz I. von Frankreich etc.; "tiber 1200 Bildnisse berühmter Männer d. Z., 2 grosse Stammbäume des Hauses Habsburg von 1498; mittelatterliche Geräthschaften, Gestisse, Jagdgegenstände, Glasgemälde, Instrumente u. Raritäten aller Art. Von B. Cellini ein kostbares Salzfass; auch einige werthvolle Gemälde.

Die Antiken im ersteh Saale stehen nur vorläufig hier, und gehören zum Münz- u. Antikencabinet. Unter ihnen befindet sich der kostbare Fugger'sche Sarkophag mit der Amazonenschlacht, griechische Arbeit der besten Zeit aus Phigalia; serner die sterbende Amazone, die Bronzestatue des Germanicus aus dem Sallselde in Kärnthen gefunden, ein Mithrasopfer, Relief, in Tirol gefunden; Mosaiken aus Pompeji, eine Marmorvase mit dem Bacchanal etc.

In einem verschlossnen Zimmer befinden sich die ÆGYPTISCHEN ALTER-THÜMER, eine der reichhaltigsten und wohlgeordnetsten Sammlungen der Art.

PALAST DES GRAFEN CZERNIN VON CHUDENICZ (ehedem) in der Wallnerstrasse 263 mit Gemälde-Sammlung.\*) I. 258. A. Dürer, männl. Bildniss. 299. Murillo, ein Gekreuzigter. 21. 22. Van der Helst, Bildnisse. 226. 230. Van Dyk, dessgl. 133. Miereveldt, dessgl. 269. Rembrandt, Abraham und Sahra. 263. Pietro della Vecchia, der Ritter Bayard. 92. Velasquez, Bildniss. 303. Rubens, dessgl. II. Landschaften von Van Goyen, Vernet etc. III. B. Luini, Madonna mit dem Kind. 203. Cignani, Joh. Evangelist. IV. 136. Casp. Poussin, Landschaft. Dessgl. 305. von Artois, 201. von Pynaker. 235. von Ruysdael. 80. Schule Van Eyks, Darstellung im Tempel. V. H. Holbein, betende Madonna. 43. Cayp, Thierstück. 16. Peter de Hooghe, Atelier eines Maters: 14. 15. Everdingen, Wasser-falle. 213. C. Netscher, Familienbild. 36: Bourdon, Johannes in der Wüste. 287. Rembrandt, seine Familie. 70. Rubens, die Marien im Grabe Christi. 312. Paul Potter, der Frühling. Gerard Dow, Kartenspiel.

"PAL. DES ERZHERZOGS CARL auf der Bastel, erhielt 1801 - 1804 seine jetzige Gestalt. Sammlung von Handzeichnungen und Aupserstiehen, gegrundet von Herz. Albert von Sachsen-Teschen. Offen Mont. und Donnerst. von 9 2. P Der Zeichnungen sind mehr als 14,000. darunter wenigstens 100 von Rafdel, über 100 von Albr. Durer, an 20 von Mich. Angeld, und so von allen grossen Meistern altrer Zeiten. Der Kupferstiche sind 120,000, darunter Finiguerras berühmtes Blatt, Madonna in tr. vom J. 1452, das um 3500 Frcs. gekauft worden.

Marie Hill 40 mit Compiles Tennazy,

Maria Hilf 40. mit Gemäldesammlung (Dienstag und Donnerst. Vorund Nachm. offen. Da zuweilen die

<sup>&#</sup>x27;) Geoffnet Dienstag und Freitag von 9-12 U., vom 4. Octor. bis 25. April von 9-2 U.

Wohnung genommen.

Gemälde umgehängt werden, treffen o. a. Nummern vielleicht nicht durchaus zu). 1. 1. Cuyp, Landschaft mit der Familie des Malers. 26. P. Potter 30. 32. A. Ostude. Thierstück. Mehre Bildnisse von Bauernstube. Miereveldt. II. 11. Everdingen Landschaft. 12. Bakhuyven Seegegend. 20. Van Goyen Landschaft. ein Bildniss von Geldorp und ein Kopf von Correggio. 38. Rembrandt Christus vor Pilatus (sehr bedeutend) III. 6. Van Dyk, männl. Bildniss. Von deme. ist ein schones Familiengemälde in diesem Saal. 8. Miereveldt, er und seine Familie. Gemälde Teniers, Wouwermans, Bakhuysen, Ruysdael, u. a. Holl, und Flamandern. IV. mit Gemälden von Rubens und Van Dyk, Temers, 136. 38), Everdingen (14), Brower (53), Van Steen (62). Van der Velde (68). etc. V. mit Gemälden der französischen Schule: Vernet '3), Le Sueur (10. 26), Casp. Poussin (17), Claude le Lorrain (18. 21. 23. 24. 43. 44.). Simon Vouet (20 Apollo und die Musen), Nic. Poussin (33, 40, 41, 42). VI. mit noch einigen franz, und niederländ. Bildern. VII. Spanier: 4. M. Zerezo, Beer Homo: B. Velus. quez, die Israeliten in der Wüste: 6. Ders. Portrat eines Mannes zu Pferde. 9. Murelle, Heil. Ramilie. 10. Ders. Flucht nach Aegypten. 15. Ders. Tanzende Bauern. 19. Ders. Heilige Familie. 20. Zurburan, Madonna. 24. Murillo, Maria mit dem Jesuskind, welcheseinem Greise Brodreicht. 25. Volasquez, männl. Bildniss. 26. Ders. Bildniss eines! Papstes. 27. Pacheco, Moses am Felsenquell. 29. Marilla, ein Strassenbube. 32. Pereda, S. Anton mit dem Kind. 34. Murillo, ein Monn mit einem Spaten. 33, Dere. Maria mit dem Jesus-kind und 2 Engeln. VIII. Fort-setzung. 3. Vargas, Christus; am Oelberge. 4. Gonzalez, Johannes der Täufer. 6. Carducci, Maria Empfang-niss. 8. Sevilla, heil. Familie. 9. Pereda, Dreinigkeit. 15. Ribalta, S. Katharinas IX. Italiener. 1. Leonardo, Bildniss. 6. Tizium, Bildniss seiner Geliebten. 9. 10. A. Caracci, Landschaften. 29. Guido Reni, das schlafende Christkind. 3. P. Bordone,

pie (?) Engelsköpfe. 23. Guido, Anbetung der Hirten. - Giov. Bellini, Mad. mit dem Kind und Heiligen. 43. Guido, David und Abigail. Leonardo (?), Maria mit dem Kinde. 3. Giul. Romano, Luna und Endymion. S. Correggio (wie oben), Engelskopf. 7. Rafael, Bildniss. 10. Tizian, Carl V. 11. Correggio (?), die H. Magdalena. 13. Dominichino, David mit dem Haupte Goliaths, 16. Luini, Heil. Familie. 20. Ghirlan-dajo, Christi Geburt. 21. Rafael, Heil. Familie. 21. (aus dem XIV. Saal) Correggio, Maria säugt das Jesuskind. 27. Rafael, Heil. Familie (unvollendet). 29. Leonardo's Schule, die Tochter der Herodias. 32. Luini, S. Katharina. 36. (aus dem XIV. Saal) Ders. Maria mit dem Kind und 43. Leonardo's Schule, Heiligen. Dasselbe. 44. Mantegna, Grablegung. 45. A. del Sarto, Heil. Familie. 49. Fra Bartolommeo, Dasselbe. - Cabinet 4. Perugino, S. Katharina. 16. Riepenhausen, 2 Mädchen und XII. Deutsche: 3. Amor. Eyk (?), Kreuzabnahme. S. A. Dürer, Kreuzigung. 18. Ign. Unterberger, die kindliche Liebe. Dieses Bild ist als ein Werk des Correggio gekauft worden. 19. Brand, Landschaft. 22. 23. Amberger, Bildnisse. - XIII. 2. H. Holbein, A. Ang. Kaufmann, Pyrrhus' wird dem König Claudius von Lydien vorgestellt. 24. Füger, Bathseba im Bade. 26. Ang. Kanfmann, eine Dame am Putztisch. 30. West, Tod des Generals Wolf. XIV.1. A. Caracei, die Entführung der Galatea. 11. Ruysdael, 12. Garofalo, Heil. Familie. 13. Van Dyk, Familien-bild. 24. Cuyp, Viehstück. 30. Holbein: 24. Miereveldt, weibl. Bildniss. 39. Claude le Lorrain.

Kupferstichsammlung des Kaisers Ferdinand, mit 92,000 Porträtst

Die H. . . sche Gemäldesammlung, Alservorstadt, Währinger Gasse 298; mit Bildern der deutschen und niederländ. Schulen. Offen Sonnt., Mitt., Samst. von 10 — 1 U.

Franz Graf Harrach auf der Freiung, Sammlung spanischer und auch neuer deutscher Gemälde.

Christkind. 3. P. Bordone, Die königl. Hofburg. Der älteste Bildniss. 11. Dominichino, Theil, gegen Osten, ist aus dem 13. 21. 23. Correggio, (Co- Jahrh. Bedeutende Vergrösserungen

rühren von Ferdinand I. her 1536—1552; das gegen Süden gelegne grosse Mittelgebäude von Leopold I. 1660 und 70, und ein Flügel von Franz I. 1805; das Seitengebäude gegen Westen wurde zu Ende des 16. Jahrh. gebaut. In der Burg befinden sich die Schatzkammer, das Münz- und Antiken-, das Naturaliencabinet u. a. Sammlungen, Burgtheater etc. Die Reichskanzlei ist gegenüber, die Reitschule angebaut.

Die kaiserl. Hofkammerpaläste, Himmelpfortgasse 964 von Fischer von Erlach, und Johannesg. 971. der

s. g. Questenbergische Palast.

Der kaiserl. Hofkriegsrath, auf dem Hof 421, vorm. die Residenz des Herzogs Jasomirgott.

Cl. v. Hügel, Sammlung von Kunstgegenständen, Anticaglien etc.

Das Invalidenhaus mit 2 Gemälden von Krafft, Schlacht von

Leipzig und von Aspern.

Pal. und Garten des Grafen Keglevicz auf dem Schaumburgergrunde 14, herrlich gelegen mit schöner Aussicht.

KUPFERSTICHSAMMLUNG in der Bibliothek mit 300,000 Blättern in 1252 Bänden, mit Abdrücken von Niellis und von deutschen Meistern vom J. 1462. Dazu 122 Bände mit

Miniaturen und Handzeichnungen. von D. Martinelli erbaut; mit Gemäldesammlung, täglich offen. I. Guido, Venus. Anbetung der Hirten u. m. a. Giorgione, weibl. Bildniss. Francia, Madonna. Rafael, männl. Bildniss. Correggio (??), Venus und der schlafende Amor. - Leonardo (??), Christus, das Kreuz tragend. Perin del Vaga, Vermählung der H. Katharina. Rafaels Schule, Heil. Familie. — II. Guido, das Christkind auf dem Kreuze schlafend. M. A. Caravaggio, Lautenspielerin. F. Alpani, Venus und Amor, der ihr mit Gold die Casse füllt. Guido, S. Hieronymus. — III. Rubens, die Geschichte des Decius in 6 Bildern. IV. Van Dyk, Grablegung und viele Bildnisse, u. a. das angebliche Wallensteins, v. J. 1624, und die Fürstin Thurn und Taxis, geb. v. Este. Van der Helst, männl. Bildniss. V. Rubens, Him-melfahrt Mariä. VI. Georg Pencz,

männl. Bildniss. - Oberes Stockwerk. I. Cesare da Sesto, Christus mit dem Kreuz. - II. Pordenone. Ecce Homo. C. Poussin, 2 Landschaften. - III. Giul. Romano, Johannes in der Wüste, das bekannte Bild nach Rafaels Zeichnung. - V. Casp. Poussin, Landschaft. L. Caracci, Dessgl. Guido, David mit dem Haupte Goliaths. - VI. Rembrandt, Erscheinung einer Fee (oder etwa Diana und Endymion?). Swanefeldt, Landschaft. - VIII. Palma vecchio, Madonna sitzend mit Heiligen. — Garofalo, Christophorus. Vernet, Marine. - IX. Wouwermans, Van der Velde, Molinaer, Le Ducq, Berghem. — X. Gerard Dow, Rembrandt, Geerarts, ein Support mit Kindern, täuschende Nachahmung eines Reliefs. Wouwermans, Both. - XII. Altdeutsche Bilder und eine Madonna in der Landschaft, viell. von Pinturicchio. — XIII. Thierstücke von Suyers, Fyt, Valkenburg, Hondekoeter, Van Aelst, Tam, Weenix, — Casanova, Landsturm. Backhuysen, See-sturm. — XVI. Neuere Künstler. — XVII. Pinturicchio, Anbetung des Kindes. - Ausserdem eine Sammlung von Vasen, Statuen, Elfenbeinen etc.

PAL. DES FÜRSTEN METTERNICH (Landstr. Nr. 545) mit Gemälden, Sculpturen (von Canova, Thorwaldsen, Tenerani, Pampeloni. Auch im Pal. am Ballhausplatze 19. befinden sich Kunstschätze.

OMUNZ- UND ANTIRENCABINET in der Burg, 2. Stockw. Eingang auf dem Josephsplatze, in der Ecke rechts. 1. Saal, die Bronzen, an 2000 St.; Statuetten, Geräthe, Waffen, zum Theil in Steyermark ausgegraben; indische und byzantinische Bildwerke etc. II. (zur Rechten) Vasensammlung. 1300 St. und die Terracotten, Elfenbeine, Mosaiken etc. III. IV. (zur Linken) Münzen und Medaillen 108,000 St. und zwar 25,000 griechische. 34,000 römische und byzantinische. Die übrigen aus dem Mittelalter und der Neuzeit. V. Sammlung geschnittener Steine, und zwar 1207 antike, 649 moderne Ca-meen, 599 antike Pasten, 19 Gefasse etc. aus Edelsteinen. Hier ist der grosse und herrliche Onyx mit der Verherrlichung des Augustus u. A. Ptolemäus II. und seine Gemahlin. (von Kais. Rudolf II. um 12,000 Ducaten erkauft); eine Schale von oriental. Achat, von 28½ Zoll Durchm. Seltene und merkwürdige goldne Gefässe, einige vielleicht aus Attila's Schatze; eine Schale aus getriebenem Silber mit dem Ceresopfer des Germanicus, aus Aquileja, sehr schön.

Anm. Die hieher gehörigen Marmorwerke sind im untern Belvedere, s. d. aufgestellt.

ODIE KÖNIGL. SCHATZKAMMER IN der Burg, im ersten Stockwerk des Schweizerhofs, ') mit vielen Kostbarkeiten, Kunstwerken u. geschichtlichen Merkwürdigkeiten. Carls des Gr. (angeblicher) Kaiserornat (die Krone führt Conrads Namen, das Kreuz gehört ins 12., das Evangeliarium ins 15. Jahrh.) Das Jagdhorn des Landgrafen Albrecht von 1199. Die reichen Messgewänder, die Philipp von Burgund zum Toisonorden stiftete, mit Stickereien nach Zeichnungen Van Eyks. K.Rudolfs Gebetbuch mit Miniaturen; eine grosse goldne Schale 642 Ducaten Napoleons Krönungsornat schwer. als König von Italien; die Wiege seines Sohnes, des Königs von Rom. Ein Crucifix und ein silbernes Waschbecken von *B. Cellini*, Holzschnitzwerke von Dürer; ferner der florentinische Diamant, 532½ Gran schwer, ehedem Eigenthum Carls des Kühnen von Burgund, der ihn in der Schlacht bei Granson verloren. Die militärische Maria – Theresia – Ordens – Masche mit Ein Gefäss aus 548 Brillanten etc. einem einzigen Smaragd, 2532 Karat schwer.

OPALAST DES GRAFEN SCHÖNBORN, Renngasse 185, mit Gemäldesammlung, Mont. und Freitag von 9 — 3 offen. Vier grosse Bilder von Rembrandt: Kreuzahnahme, Simson und die Philister, Hagar in der Wüste, Christus und die Kinder. Gemälde von Rubens, Van Dyk, Guido etc.

Das Schönfelds'che Museum, Bäckerstr. 673, mit Gemälden, Kupferstichen, Holzschnitten, Handzeichnungen, Holzschnitzereien, Raritäten etc.,

Förster, Deutschland.

ein Madonnenbild, mit der ganzen hineingeschriebenen Bibel.

Fürstlich Schwarzenbergischer Sommerpalast und besonders schöner Garten am Rennwege 644, von Fischer von Erlach 1725.

Theseustempel im Volksgarten, dem atheniensischen nachgebildet von Nobile, mit dem Theseus, wie er den Centaur bezwingt, von Canova.

Centaur bezwingt, von Canova.
Das kaiserl. Zeughaus, Renngasse 140, angefangen 1569, mit vielen Rüstungen, Gewehren, Trophäen
u. s. w.

Ausser diesen genannten verdienen Erwähnung die Sammlung neuerer Gemälde von Arthaber in Oberdöbling, die Kunst- und Antikensammlung des Hofmedailleur Böhm, Alte Wieden, Hauptsr. Graf Collalto auf dem Hofe 420 etc. Ferner die

WERKSTÆTTEN der Architekten: Rösner, L. Förster (Bauzeitung), Sprenger, Orscher; der Bildhauer: Preleuthner, Bauer, Klieber;
Medailleure: Lang, Böhm; Maler (Historie): L. v. Schnorr, Krafft,
Kuppelwieser, Schaller, Schwemminger, Binder, Führich, L. Schulz.
(Landschaft): Th. Ender, Steinfeld,
Gerstmaier, Van Haanen, Barberini,
Loos, Raffalt, Feid; (Bildniss): Amerling, Waldmüller, Schrotzberg, Eybel, J. Ender. (Genre): F. G. Waldmüller, Swoboda, Wengler, Gauermann, Ranftl, Lallemand, Habermann. Stilleben: Neigebauer.

WISSENSCHAFTL, u. a. SAMM-LUNGEN und ANSTALTEN.

Die Akademie der morgenländischen Sprachen (Jacoberhof 799), gestistet von Maria Theresia für die Geschäfte mit der Pforte 1754, steht unter Aussicht der Hof- und Staatskanzlei.

Botanische Gärten: 1. zu Schönbrunn, gestiftet 1753 von Kaiser Franz I.

2. der Universität (Rennweg 638), gestiftet von Maria Theresia 1756, sehr reich, und vollständig. 3. der medicin. chirurg. Josephsakademie (Alservorstadt. Währingergasse 221), vornehmlich mit officinellen Pflanzen. 4. für die östreichische Flora, (oberes Belvedere 642) auf unmittelb. Befehl des Kaisers Franz von Dr. Host zusammengebracht. 5. des Gartenbauvereins auf dem Rennweg.

<sup>\*)</sup> Eintrittskarten nach vorheriger Anmeldung am Montag erhält man für den folgenden Donnerstag von 10 – 2 vom Schatzmeisteramte im Schweizerhof.

Bibliotheken: 1. Die Hofbibliothek am Josephsplatze (offen von 9 - 2 U.), gestiftet von Kais. Carl VI. 1726 mit 16,100 Mss. (985 griech., 1000 oriental., 60 chinesischen und indischen etc.), einer grossen Zahl Incunabeln, 320,000 Druckbänden, einer Sammlung Musikalien, Autographen, etc. Unter den Seltenheiten: Senatus consultum de bacchanalibus coercendis, Urschrift vom J. 367 U. (d. i. 186 a. C.) Tabula Peutingeriana. Ein Mexicanisches Hieroglyphon. Die Ravenna auf Papyrus. von Evangelienbruchstücke auf Purpur-pergament aus dem 5. Jahrh. Der Der älteste bekannte Cod. Livianus. Psalter Hildegards, Gattin Carls d. Gr. Die Bibel Kais. Wenzels. Das Gebetbuch Mariens von Burgund mit Miniaturen, 13. Jahrh. Das Seelengärtlein, mit Miniaturen, 15. Jahrh. Tasso's Handschrift vom eroberten Jerusalem. Der Koran in Form einer Wallnuss.

2. Die Universitätsbibliothek mit 101.000 Bdn. von 9 - 2. offen. 3. Die Handbibliothek des Kaisers in der Hofburg, mit 50,000 Bdn, 4. Die B. des Erzherzogs Carl, mit 20,000 Bdn., offen Mont. und Donnerst. von 9 — 2. 5. Die B. des Fürsten Metternich mit 20,000 Bdn. 6. Die B. des Fürsten Esterhazy mit 36,000 Bdn. 7. Die B. des Fürsten Liechtenstein. Die B. der Theresianischen Ritterakademie mit 40,000 vielen Incunabeln u. Seltenheiten etc. Auch sind mit den einzelnen grössern Instituten ansehnliche Bibliotheken verbunden.

Bombardiercaserne mit chemischem Laboratorium und physi-

kalischem Museum.

Das ethnographische Museum, gegründet 1803, steht in Verbindung mit dem Naturaliencabinet, enth. Waffen, Geräthschaften, Costume, Idole u. s. w. von 68 brasilianischen Völvon Grönländern, nordamerikanischen Indianern, Otaheitiern, Neuseeländern etc., Aegyptiern, Ostindiern, Chinesen etc. (Gegenwärtig nicht zugänglich).

Geistliche und Unterrichtsanstalten: Das Bildungsinstitut für Weltpriester im ehemaligen Augustinerkloster, das erzbischöfliche versität, Schulgasse 757.

Alumnat im Churgebäude neben S. Stephan, das Pazmanysche Collegium für ungarische Theologen, die protestantisch-theologische Lehranstalt (vordere Schenkenstrasse 45), nebst protestantischer Schule (Dorotheerstr. 1113 und 1114), drei Gymnasien, mehre Convicte; die Normal-Hauptschule, mehre Haupt- und Trivialschulen, ein Civil - Mädchen - Pensionat zur Bildung von Lehrerinnen und Gouvernanten (Strotzengrund 26), Erziehungsinstitut für Officierstöchter, das Salesianerinnen-Institut für adelige Fräulein, die Mädchenschule der Ursulinerinnen; eine Hausfrauenbildungsanstalt (in Währing 159), die gymnastische Anstalt von Stephany (im kl. Federlhofe 767), das Gräfl. Löwenburgische adelige Convict. Managatasche Institut für wissenschaftliche Ausbildung.

Carly. Hügel in Hitzing hat einen schönen Garten u. eine kleine Sammlung naturhistorischer Gegenstände.

Die Ingenieur-Akademie, Laimgrube 186, für ungefähr 300 Zöglinge.

Das Landkarten-Institut von

Raffelsperger, Jägerzeile 638.

Die Maschinenfabrik der Wien-Raaber Eisenbahn, nächst dem Bahnhof von dieser.

Die Mechitaristen Congregation mit ausgedehnter Druckerei.

mineralogisch - geognostische Museum im neuen Münzgebäude auf dem Glacis.

Das Naturhistorische Museum, oder die vereinigten Naturalien-Cabi-1. Das zoologische Museum im rechten Flügel des Bibliothekgebäudes, gegründet 1796, in 21 Sälen aufgestellt, offen Donnerst. von 9 — 1 U. Einlasskarten beim Portier, Tags vorher. — 2. Das botanische Museum, im Universitäts-botanischen Garten, gegründet 1810, das vollstän-digste in Europa. — 3. Das mineralogische Museum im Schweizerhofe, gegründet 1748, mit mehr als 100,000 Nummern (der grosse Edelopal, der Blumenstrauss von Edelsteinen. den Maria Theresia ihrem Gemahl Franz I. geschenkt, die vollständigste Sammlung von Meteorsteinen). Offen Samst. von 10 - 1.

Das Naturaliencabinet der Uni-

Physikalische Sammlungen:
1. Die physikalische und mechanische Maschinen-Instrumenten- und Modellsammlung der Universität (im Gebäude ders.)
2. Der Ritterakademie (auf d. Wieden 306).
3. Des Löwenburgischen Convictes (bei den Piaristen, Josephstadt 135).
4. Das physikalischastronomische Cabinet im Schweizerhofe.

ODas polytechnische Institut nebst Realschule, auf der Wieden 28, gegründet von Franz I. 1816, Arch. Jos. Schemerl von Leytenbach. Sculpturen der Façade von Jos. Klieber; eine Central-Bildungsanstalt für Handel und Gewerbe. Sammlungen: Das technische Cabinet, verbunden mit der frühern Privatsammlung von Ferdinand I., enth. eine Sammlung, 1. roher Stoffe, 2. Fabricate, 3. Modelle, Maschinen und Werkzeuge, 4. eine militärische Sammlung, offen Mittw. von 10 — 1. Das physikalischmathematische Cabinet, die Sammlung für Waarenkunde, Sammlung chemischer Präparate, Mineralien etc.

Porcellan-Manufactur, Rossau 137, in Verbindung mit der Schlögelmühler Gussspiegelfabrik.

Die Ritterakademie, gestistet von Maria Theresia (Theresianum), Wieden 306, für etwa 200 Zöglinge.

Sanitätsanstalten: 1. Die medicinisch-chirurgische Josephs-Akademie, Währingergasse 221, mit bedeutenden Natuturalien- und Präparaten-Das Allgemeine sammlungen. 2. KRANKENHAUS, Alservorstadt 195, mit 131 Krankenzimmern u. der Anlage auf 3000 Betten. Hiezu gehören : die Irrenanstalt, die Kliniken der Universität, das anatomisch - pathologische Museum, das ophthalmologische Museum, das Gebärhaus, das Findelhaus nebst Säugammeninstitut; das Kinderspital, das Institut für Gemüthskranke, Dr. Görgen, Döbling 168; die orthopädische Anstalt von Zink und Zimmer, Adlergasse 157. Das Priester-Deficientenund Krankeninstitut, das Militärspital, das Spital der barmherzigen Brüder (Leopoldstadt 325), das der Elisabethinerinnen (Landstrasse 356), das der barmherzigen Schwestern (Gumpendorf 195), das Handlungskrankenhaus (Alservorstadt 280), Judenspital, Rossau 50. Arrestantenspital, Rettungsanstalt für Scheintodte.

Sternwarte S. Universität.

Thierarzneischule unter Maria Theresia 1789 gegründet, erweitert von Joseph II., neuerbaut von Franz I. 1821 — 22 (Landstr. Rabengasse 451) mit Bibliothek, anatomisch-pathologischem Museum u. a. Sammlungen.

Topographisches Bureau im Hof-Kriegsraths-Gebäude zu ebner Erde.

OUNIVERSITÆT, entstanden aus der von Kaiser Friedrich II. 1237 errichteten lateinischen Schule, die Herzog Rudolf IV. 1363 zur hohen Schule erhoben, und der Herzog Albrecht III. 1384 die theologische Facultät beifügte. Unter Maria Theresia wurde sie nach Van Swietens Plan gänzlich umgeschaffen, u. das neue Gebäude 1756 bezogen. In diesem prachtvollen Gebäude findet man vereinigt: die Sternwarte, eine Bibliothek, ein Naturaliencabinet, eine Sammlung von anatomischen Präparaten. Man zählt 3000

Studenten u. 77 Docenten.

Die k. k. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, mittelst Patent vom
14. Mai 1847 gestiftet (S. Allg. Ztg.
Nr. 141).

Wohlthätigkeits-Anstalten: Das Armeninstitut, gestiftet von Joseph II.; das Invalidenhaus; das Bür-gerspital zu S. Marx, das Langenkeller-Versorgungshaus; das Waisenhaus, Alservorstadt Carlsgasse 261; das Taubstummen-Institut, Wieden, Favoritenstr. 31 .; Blindeninstitut, Josephstadt 188; Privatverein zur Unterstützung von Blinden; das Leihhaus; die Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten u. Nützlichen, gestiftet 1811, verwendet jährlich 80,000 fl. und hat über 200 Filiale in Niederöstreich (Kanzlei im Bürgerspital No. 1100, 8. Hof, 13. Stiege, 1. Stock); Pensionsinstitut für Staatsdiener, Pensionsinstitut für Wittwen und Waisen; Rentenversicherungsanstalt u. s. w., denn keine Stadt in der Welt hat vielleicht verhältnissmässig so viele und so ausgedehnte Wohlthätigkeitsanstalten.

GESELLSCHAFTEN u. VEREINE. Die Gartenbau-Gesellschaft, mit Garten u. Ausstellungen, Landstr. Haltergasse 389.

Die Gesellschaft der Aerzte, Versammlungen im grossen Universitätssaale.

Die Landwirthschafts-Gesellschaft, Heiligen-Kreuzerhof 676 mit Sammlungen, und Ausstellungen im Mai.

Der niederöstreichische Gewerbsverein mit Bibliothek u. an-

dern Sammlungen.

Der juristische Lese-Verein (Bischofsgasse in dem Ertelschen Stiftungsgebäude).

Der Kunstverein, eine Actiengesellschaft, Einlage 5 fl. (Adresse

Müllers Kunsthandlung).

Die Gesellschaft der Musikfreunde besteht aus dem Conservatorium der Musik und dem Comité der Concerte, gibt jährlich 4 grosse Concerte im Redoutensaale, u. 4 im eignen Locale, unter den Tuchlauben 558. Hier befindet sich auch die grosse musikalische Bibliothek der Gesellschaft.

Kirchenmusikvereine, fast in allen Vorstädten, besonders aber bei S. Anna, Augustinergasse 1157, zur Verbesserung der Kirchenmusik auf

dem Lande.

Verein zur Besserung entlassener Sträflinge mit 2 Häusern für beide Geschlechter.

Im neuen Münzgebäude werden alle Freitag Abends & Uhr wissenschaft-

liche Vorträge gehalten.

Wiesbaden (Die vier Jahreszeiten, sehr brillant; der Adler, feste mässige Preise, im Zimmer angeschlagen; der Schützenhof; die Rose; der Nassauer Hof; englische Hof; Im Cursaale 2mal Taunus-Hôtel. table d'hôte, um 1 U. und um 4 U.), Hauptstadt des Herzogthums Nassau, einer der ältesten und mit Recht berühmtesten Curorte Deutschlands, am Fusse des Taunus in einem weiten fruchtbaren Kessel, einer äusserst milden und reizvollen Gegend, neu und schön gebaut, mit 12,000 Ew. und 3 Kirchen.

Die Römer kannten es (Fontes Mattiaci) und legten ein Castell daselbst an (Römerberg); selbst Nero soll ein Schloss hier gehabt haben (Nerosberg). Auch die Heidenmauerüberreste ge-

hören in diese Zeit.

Der Heilquellen sind sehr viele, von 38-36° Hitze, enthalten salzs. Natron, salzs. Kali, Kalk u. Magnesia, heilen Gicht, Rheumatismus, scrophulöse Geschwulst, - getrunken, Unterleibverschleimung und Verstopfung. (S. Bäder.) — Die Bäder meist in Privathäusern, alle gut eingerichtet. Der Kochbrunnen von 56° auf offner Strasse. Die Anzahl der Gäste steigt im Jahr gewöhnlich bis

auf 15,000.

Das Hauptgebäude ist der Cursaal, nach dem Plane des H. v. Wolzogen in Weimar von Zais erbaut, mit grossen Colonnaden, reichverzierten Speise-, Tanz- u. Conversationssälen, in denen u. a. Kunstwerken eine Reihenfolge Statuen (Tänzerinnen) von Schwanthaler. Sonntags speist hier gewöhnlich der Herzog an der Wirthstafel; die Bedienung ist vortrefflich, die Einrichtung glänzend, Sonntag Abends Ball (Anfg. 10 U., Eintritt 1 fl.). Nachm. Gesellschaft und Musik in dem Garten hinter dem Cursaal.

Das neue herzogliche Schloss von Moller 1837-38 gebaut. herzogliche Palais (Friedrichs- u. Wilhelmsstrassen-Ecke) mit einer Bibliothek von 23,000 Bänden (n. A. 60,000 Bdn.), Mss. der heiligen Hildegard; Pergamentcodex aus dem 12. Jahrh. mit Miniaturen; die Visionen der h. Elisabeth; ein Sallu-stius u. a. Mss., auch seltene Incunabeln etc. Ferner ebendaselbst das

Museum der Alterthümer (offen Mont., Dienst., Donnerst., Freit. von 2—5), gegründet durch die Uebernahme der v. Gerning'schen Sammlung von Seiten des Staats und durch den Nassau'schen Verein für Alterthumskunde erweitert. Römische Steine mit Inschriften und Altäre (namentlich Mithrasaltäre) aus den Castellen des Pfahlgrabens, der zerstörten Römerstadt bei Heddernheim, von Castel, Wiesbaden etc. Glas- und Thongefässe, Waffen, Geräthe, Sarkophage griech. und röm. Münzen, Bronzen, Vasen. Unter den Mittelalterthümern: Glasmalereien, Holzschnitzwerke, namentlich der Hochaltar aus der ehemal. Abtei zu Marienstadt bei Hachenburg aus dem 13. Jahrh. Grabdenkmale aus dem 14. Jahrh. etc.

Die Gemäldesammlung im obern Stockwerke: 1) Altdeutsche: Eine Kreuztragung u. der Tod Mariä, von 1451. - Die Kreuzabnahme aus der kölnischen Schule. - Die Heimsu-

chung aus der Schule van Eyks. - Die Gefangennehmung Christi u. der Tod der Maria aus der kölnischen Schule. -Eine Madonna von Mabuse. - Eine h. Familie von Schoreel (?). — Eine dessgl. von A. Dürer. — Eine Madonna von Bernhard v. Orley. - Eine Pieta von Quintin Messys. — S. Hieronymus von Patenier. - Die Frauen am Grabe von Rogier v. d. Weyde, -Weibl. Bildniss von Lucas Cranach. - 2) Spätre Niederländer u. Deutsche: Landschaft von Swanevelt. - Stillleben von Hamilton. - Reiter von Wouwermans. - Fruchtstück von de Heem. - Landschaft von Berghem. Ein Reiter von Du Jardin. - Marine von Van der Velde. — Blumen-stück von Rachel Ruysch. — Dädalus und Icarus von G. Flinck. - Die Geburt Johannis von Peter de Hooghe. - Mond-Landschaft von Elzheimer. - Bildniss Ger. Dows von Frz. Mieris. - Winterlandschaft von Peter Breughel. — 2 ländliche Bilder von Kobell. — 3) Italiener: Rafaels und Castiglione's Bildniss aus Rafaels Schule. - Madonna mit Christus u. Johannes von Pierin del Vaga. — Attila's Zug gegen Rom, Skizze zu dem vaticanischen Frescogemälde von Giulio Romano (?). - Die Transfiguration nach Rafael von Guido Reni. - SS. Chrysostomus und Cecilia von Domenichino. - Ein Hirtenkopf von Caravaggio. - S. Hieronymus von Spagnoletto. - Weibl. Bildniss von Paris Bordone.

In demselben Stockwerk das na-

turhistorische Museum.

Das alte Schloss mit den Dicasterien. - Das neue Theater.

Vereine: für Alterthumskunde u. Geschichte, für Naturforschung. Eine orthopädische Heilanstalt von Crêve.

SPAZIERGÆNGE. Hinter dem Cursaal die Dietenmühle; die alte Veste Sonnenberg, schöner Weg, reizendes Ziel; Ruine Frauenstein mit der Riesenlinde; zur armen Ruhe, und der Nürnberger Hof. Geisberg (mit einem landwirthschaftlichen Institut und schöner Aussicht im Wirthshaussaal); das stille Nerothal, die Walkmühle, Adamsthal, die Platte, 1½ St. (herzogliches Jagdschloss mit vielem Wild. Im Forsthaus gute Bewirthung). Kloster Klarenthal; Fa- | von G. Schadow 1825.

sanerie. - 3 Stunden entfernt ist das stille romantische Schlangenbad, und 2 St. weiter das lustige Schwalbach, von wo aus (über den Berg) die sehr malerisch gelegne Burg Hohenstein an der Arde zu besuchen.

Wittenberg ') (Stadt London. Goldene Weintraube. Schwarzer Bär. Adler. Löwe), preuss. Stadt u. Festung am rechten Elbufer mit 9000 Ew. (50 Kath.), ehedem einer als dem Mittelpunkte der Kirchenreformation sehr berühmten Universität, an deren Stelle nach ihrer Vereinigung mit Halle 1815 nun ein theologisches Seminar besteht. Von ungewissem Ursprung war Wittenberg bis zur Schlacht bei Mühlberg 1547 Residenz der Kurfürsten von Sachsen, und in spätern Kriegen als Festung öfter von Bedeutung. Hier hielten sich die Franzosen bis zum 12. Jan. 1814, wo Tauentzien es mit Sturm nahm. grösste geschichtliche Bedeutung liegt für Wittenberg in dem Umstand, dass hier Luther sein Werk der Kirchenreformation begonnen; hier hat er als Augustinermönch gelebt, als Professor der Theologie gelehrt, hier am 31. Oct. 1517 seine 95 Theses gegen Ablass etc. an die Kirchthüre angeschlagen, hier am 10. Dec. 1522 vor dem Elsterthore die päpstliche Bulle verbrannt.

ÖFFENTL. PLÆTZE. Marktplatz mit dem Denkmal Luthers von G. Schadow 1821. Inschrift: Ist's Gotteswerk so wirds bestehn; ist's Menschenwerk wirds untergehn.

KIRCHEN u. a. ÖFFENTL. GE-BÆUDE.

Schlosskirche mit Grabmälern Luthers, Melanchthons, Friedrichs d. Weisen; den Bildnissen der beiden erstern von L. Cranach.

Stadtkirche mit einem Altarbild n. L. Cranach. Tausbecken von von L. Cranach. Herm, Vischer 1457.

mit mehren Bildern Rathhaus

von demselben.

Augustinerkloster, jetzt zum Seminar gehörig; darin die Lutherstube mit seinem Stuhl, Schreibtisch,

\*) Wittenbergs Denkmale der Bildnerei

seiner Trinkkanne. Hier hat Peter d. Gr. eigenhändig seinen Namen eingeschrieben.

Melanchthons Haus.

Worms (Rhein. Hof. Schwan), hess. darmst. Stadt am linken Rheinufer im Wonnegau mit 8000 Ew., belebtem Handel und vorzüglichem Weinbau (Liebfrauenmilch, Katerlocher, Lug ins Land). - Von J. Cäsar den Trevirern abgenommen, ward W. die Hauptstadt der Vangionen (Wonnegauer). Nach der Verheerung durch Attila ward es 496 von Chlodwig neu erbaut. W. ist die Heimath der Nibelungen und der Dalberge, welche letztre Kämmerer von Worms hiessen; dazu die älteste der Juden in Deutschland, die hier schon 388 J. vor Chr. Geb. sich niedergelassen haben sollen, und weil sie unschuldig waren an der Kreuzigung Christi, unter Kaiser und Reich grosse Privilegien genossen, die freilich die spätre Zeit nicht achtete, als man 1613 alle Juden aus W. vertrieb. W. war die Residenz Chlodwigs u. a. austrasischer Könige, Brunhild errichtete hier ein Bisthum. 618 ward es Sitzeines fränkischen Grafen. Dagobert baute ein Palatium hier. Bei der Theilung unter Ludwigs d. Fr. Söhnen kam es an Ludwig d. Deut-schen »wegen des vielen Weines,« u. ward freie Reichsstadt. 1122 ward hier Friede geschlossen zwischen Heinrich V. und dem Papst über den In-1321 Reichstag, auf vestiturstreit. dem Luther sich vertheidigte und in die Reichsacht erklärt wurde. 1340. 1337 W. Religionsgespräche. Im 30j. Krieg litt W. viel; mehr noch 1688 u. 89, wo die Franzosen die ganze Stadt bis auf den Dom einäscherten. 1743 wurde hier der W. Tractat geschlossen zwischen England, Savoyen und Ungarn; 1802 kam es an Frankreich, 1815 an H. Darmstadt.

OFFENTLICHE GEBÆUDE etc. ODer Dom S. Peter und Paul 996-1110, in den nächstfolgenden Jahrh. erweitert, der hintere Thurm von 1472; 470' l., 110' br. Kuppel des Chors 137' h. Die Gewölbe im Spitzbogen; der Styl des Ganzen aber romanisch. Am Südportal aus dem 14. Jahrh. schöne Sculpturen: Evangelisten und Erzväter, im Giebelseld Bischof Bur-

S. Petrus am Throne der Madonna. In der Giebelspitze die triumphirende Kirche (?) auf einem vierköpfigen Thier mit den Zeichen der Evangelisten. Ferner Christenthum u. Judenthum, Heidenthum u. Fetischismus (Kröten, Schlangen u. Eidechsen auf dem Rücken. Vgl. S. Sebald in Nürnberg). Im Innern stört leider viel moderne Zuthat den erhabenen Eindruck der grossen Architektur. Altes Wandgemälde von der Madonna und Heiligen. Alte Altartafeln. - In einer Seitencapelle: Daniel in der Löwengrube, Relief. Grabstein der 3 burgundischen Königstöchter, der HH. Embede, Warbede und Willibede. Grabmal des Domherrn v. Bassenheim: Eberhards v. Heppenheim, † 1339. Der Taufstein. Sandsteingruppen: Die Verkündigung von 1487; die Geburt Christi; der Stammbaum Mariä, 1488; Kreuzabnahme; Auferstehung. - Vom Kreuzgange ist noch ein rundbogiges Portal erhalten.

S. Martinskirche von 1265, von den Franzosen sehr zerstört 1689, neuerdings wieder hergestellt. teste Theile: Aussenseite des Schiffs und Untertheil eines Thurmes.)

S. Andreaskirche

jetzt Mehlwage und Magazin.

S. Pauluskirche, von 1016 und 1270, nur in schönen Trümmern vorhanden.

Liebfrauenkirche vor der Stadt. von 1467, reich an Sculpturen: Tod und Himmelfahrt Mariä. Thörichte und kluge Jungfrauen. Schöne Construction des Chors. - Dreifaltigkeitskirche 1725 mit Luther vor dem Concil von Seekatz. — S. Mag-nus, aus dem 14. Jahrh. — Die Synagoge aus dem 11. Jahrh.

Der Bürgerhof mit einigen Alter-

thümern im Hof.

Das Stadtarchiv mit einer Abbildung von Worms von 1630.

UMGEBUNG. Herrnsheim, 4 St., mit einer Kirche aus dem 14. Jahrh. und Grabmälern der Familie Dalberg.

Würzburg (Adler. Bayr. Hof. Deutsche Hof. Fränk. Hof. Kleebaum. Kronprinz. Schwan. - Anker. Bamberger Hof. Grünbaum. Einhorn), Herbipolis, Virteburg, Wirciburg. Wirceburgum, Hauptstadt des bayr. kard, der Gründer des Doms, und Kreises Unterfranken (chedem des Bis-

thums und Fürstenthums Würzburg), mit einer Universität, einem Appellationsgericht, einem Bischof etc., am Main in einem fruchtbaren, anmuthigen und gesunden, aber auch oft sehr drückend heissen Thale gelegen. Der Boden besteht aus einer mit Kalk. Thon und Sand gemischten Erde. Ew. 22,241 (1272 Prot. und 422 Jud.). Häuser 2000. Der Fluss führt gute Fische und feinen Sand, seine Ueberschwemmungen indess sind sehr verderblich. Das Trink wasser ist und das sogen. Röhrwasser, durch eine eigne Wasserleitung in die Stadt geführt, besonders angenehm. Die Stadt ist mit Wall und Mauern nach Vaubans Theorie befestigt, hat 6 Haupt- u. 8 Nebenthore, ein nicht sehr alterthümliches Aussehen und gutes Strassenpflaster. Der Weinbau soll durch den ostfränkischen Herzog Sunno im J. 400 eingeführt worden sein; urkundlich bestätigt ist er im J. 779. Die besten Weinberge bei Würzburg sind: die Leiste, der Stein, die Harfe, der Neueberg, das Hohebuch, der Teuselskeller, der Pfülbe, der Schalksberg etc. Der Wein hat einen würzhasten Geruch, eitronen-oder lichtgelbe Farbe, und ist ganz rein u. durchsichtig, dazu sehr dauer-Die Weinlese geschieht nach einem Laub-Ordnungs-Patent; der ehemalige Zehent ist abgelöst. Der S. Lorenzentag (10. Aug.) ist für die Weinlese verhängnissvoll; er muss ansgewachsene Trauben u. wenigstens einzelne weiche Beeren bringen. Neben dem Wein bildet Getreide einen bedeutenden Handelsartikel; Messen sind 3 im Jahr, die Kilianimesse vom 9. bis 27. Jul., die Allerheiligenmesse vom 2. bis 24. Nov., u. die Mitfastenmesse vom Montag nach Oculi bis zum Mittwoch vor Palmarum.

Die ersten geschichtlichen Spuren reichen bis zum J. 686 hinauf, wo der Schotte Kilian mit Colonat und Totnaw unter der Regierung des Herzogs Gosbert von Franken nach Würzburg kam, das Christenthum zu predigen, und zwei Jahre später den Martyrertod starb. 741 gründete hier Bonifacius ein Bisthum und ernannte den Benedictinermönch Burkard zum ersten Bischof. Der zweite, Megingaud, legte eine Schule an, in welcher Carl d. Gr. u. a. Söhne angesehener statt baaren Geldes für 100 Stücke Tuch, das sie von Regensburg gekauft, zum Pfande einsetzen mussten. — 1342 befreite Ludwig der Bayer die Stadt vom Gerichtszwange seines Hofgerichts. Häufige Judenverfolgungen endeten mit einem furchtbaren Ereigniss: 1348 steckten die Juden ihre Bischof Gerhard steigerten sich die Feindseligkeiten der Bürger gegen die Geistlichkeit aufs höchste 1397; Bi-

gefangener Sachsen erziehen liess. Die Hunnen verheerten Stadt und Umgegend 910 u. 923-933. Münzgerechtigkeit und Errichtung eines Land- u. Wasserzolles erhielt der Bischof von Würzburg durch Kaiser Conrad II. Mehre Concilien und viele Reichstage (855. 960. 1157) wurden hier gehal-Die Bürger, deren Macht sich allmählich entwickelte, traten frühzeitig in Opposition gegen die geist-liche Macht, anfangs bei den Streitigkeiten Heinrichs IV. u. Friedrichs II. für den Kaiser gegen den Papst, später für sich selbst gegen ihren Bischof, und wie oft sie auch unterlagen, dem Kirchenbann versielen und das Gemeinwesen durch die immer wiederkehrenden Fehden und Sühnen mit Schulden überhäuft wurde, es trat kein dauernder Friede ein, bis bischöfliche und bürgerliche Gewalt in einer dritten untergingen. - Auf dem Reichstag zu Würzburg 1180 wurde Herz. Heinrich von Sachsen von Friedrich I. des Herzogthums Bayern verlustig erklärt. Um 1219 lebte hier der Minnesänger Walther von der Vogelweide, Chor-herr des Stifts Neumünster; 1222 wurde daselbst der 22järige Heinrich, Sohn Friedrichs II., zum deutschen König gewählt, und 1234 ein grosses Turnier, das 14te in Deutschland, gehalten. Die Wahl des Heinrich Raspe zum deutschen Kaiser gegen Friedrich II. sollte auf Anstiften Papst Innocenz IV. in Würzburg vor sich gehen, allein die Stimmung der Bürger verhinderte es, und die Wähler muss-ten sich nach Veitshöchheim begeben und im freien Felde ihren Act vollbringen 1246. Heftige Kämpfe der Bürger gegen ihre Bischöfe Hermann 1250, und Berthold 1280. So sehr wuchs die Verarmung, dass die Bürger 1305 ihre beiden Bürgermeister statt baaren Geldes für 100 Stücke Tuch, das sie von Regensburg gekauft. zum Pfande einsetzen mussten. — 1342 befreite Ludwig der Bayer die Stadt vom Gerichtszwange seines Hofge-Häufige Judenverfolgungen richts. endeten mit einem furchtbaren Ereigniss: 1348 steckten die Juden ihre Wohnungen in Brand und verbrannten sich und ihre Familien. Unter Bischof Gerhard steigerten sich die Feindseligkeiten der Bürger gegen die

schof Johann I. suchte der dadurch ganz verarmten Stadt durch Errichtung einer Universität aufzuhelfen 1402; aber Johann II. empörte sie durch Schuldenmachen wiederum gegen sich, und nach langen Kämpfen und immer von neuem betrogen, zerstörten die Bürger die bischöfliche Burg und zwangen ihn, die Regierung niederzulegen 1432, vertrugen sich aber wieder mit ihm 1436. Zu den Unzufriedenen schlug sich unter Bischof Sigmunds Regierung auch das Domstift, und war schon im Begriff sich dem deutschen Orden zu übergeben, als ein Domherr, Dr. Gregor Heimburg, diese verzweiselte Stimmung brach u. den alten Patriotismus wieder belebte 1440. Der Kampf aber gegen den Bischof Sigmund endete mit der Einsetzung eines Fürstbischofs, Schenk Gottfried v. Limburg, als Herzog in Franken Gott-fried IV., von Kaiser Friedrich III. ernannt 1443. Die erste Druckerei wurde 1479 durch Bischof Rudolf von Jeorius Ryser eingeführt. Die Hofhaltung der Fürstbischöfe war übermässig verschwenderisch; bei dem feierlichen Aufzug des Bischofs Conrad III. 1319 wurde 4 Tage nach einander bei Hof an 100 u. in der Stadt an 50 Tischen gastirt, und beim Tanz in dem bischöflichen Saale sah man 250 adlige Frauen und Fräulein und 600 Junker. Der Bauernkrieg wälzte sich desshalb auch hieher u. richtete gräuliche Verwüstungen an 1525, aber Würzburg erklärte sich trotz der Feindseligkeiten gegen den Bischof für den alten Glauben 1328. In einem Krieg mit Albrecht von Brandenburg wurde die Stadt stark befestigt 1553. Von nun an kehrten häufig Landtage wieder, es schieden sich geistliche und weltliche Stände und begründeten ihre Rechte durch Verträge. Unter Bischof Julius um 1613 etc., dem der Universität, herrschte unsäglicher Luxus am Hofe und zugleich unseliger Aberglaube im Volk: die Charfreitagsprocessionen wurden von Geisslern und Kreuzträgern gefeiert; von der Domkanzel wurde verkündet, dass zum Heile der Christenheit im laufenden Jahre (1616) 300 Hexen im Lande verbrannt worden; es ward ein eignes Hexengefangniss von 8 Ge-

allein liess 219 Hexen hinrichten (darunter seinen jungen Neffen Ernst v. Ehrenberg) und zog ihre Güter ein 1627. Bei Annäherung der Schweden 1630 entslohen die Jesuiten; Gustav Adolf zog ein; die Stadt wurde ge-plündert, die Veste erobert; Herzog Bernhard von Weimar, mit dem Herzogthum beschenkt, besetzte W. 1633, verlor aber dasselbe wieder 1636. -1747 wurde noch eine arme alte Nonne. Maria Regina v. Singer, als Hexe verbrannt. Im französischen Revolutionskrieg wurde 1793 die Stadt dem franz. General Championet eingeräumt und unerschwinglich gebrandschatzt Millionen Livres), aber 1796 durch die Schlacht zwischen dem Erzherzog Carl von Oestreich und dem franz. General Jourdan vom Feinde befreit. Nach dem Reichsdeputationsschluss von 1801 wurde das Fürstbisthum aufgelöst und Würzburg ging an Kurbayern über; Maximilian Joseph nahm 1802 davon Besitz; aber im Frieden von Pressburg erhielt es Erzherzog von Ocstreich 1805 als Ferdinand Grossherzogthum. Von den Franzosen (Gen. Tourreau) besetzt, wurde es 1813 von einem östreichisch - bayrischen Heere unter Wrede belagert u. nach Capitulation eingenommen; der Grossherzog schloss sich den Alliirten an, und leistete auf Würzburg Verzicht, das am 28. Jun. 1814 an die Krone Bayern überging. Es ward Residenz des Kronprinzen Ludwig und seiner Gemahlin 1813. Zufolge des Concordats mit dem römischen Stuhl erhielt Würzburg wiederum einen Bischof am, 23. Dec. 1821.

ÖFFENTLICHE GEBÆUDE und

ANSTALTEN.

ODER DOM S. Kilian, unter Bischof Arno 862 zu bauen angefangen, 923 unter Bischof Dietho nach einer Feuersbrunst von neuem begonnen; unter B. Bruno 1042 erweitert u. verschönert (u. mit der Gruft, in welcher der Leichnam desselben liegt, versehen). 1133 durch den Arch. Enzelin so verändert, dass er 1189 von neuem eingeweiht wurde; 1230 mit den drei vorderen Thürmen bereichert, im Langschist verlängert u. mit der Bruno-Grust vermehrt; 1331 erhöht, mit einer Abseite nach Süden mit Capellen und mit Gewölben statt wölben erbaut; Bischof Philipp Adolf der flachen Holzdecke versehen durch

die Baumeister Heckris u. Arnold v. Rotenstein, die auch den Kreuzgang anfingen, der erst 1424 durch Mstr. Wolfram vollendet wurde; unter Bischof Julius 1599 renovirt u. theilweis modernisirt. Inneres: 3 Schiffe, mit Querschiff u. Chor, letztres mit 10 Fenstern, alle im Spitzbogen; 9 Pfeiler mit Rundbogen; Länge 338', Breite 103' 2'', Höhe 78' 8''. Das Querschiff ist 197' 7'' 1.; der Taufstein von 1279 mit Reliefs in Kupfer. - Rechts vom Haupteingang der Tod Mariä, Relief aus dem 13. Jahrh. Altargemälde von J. Sandrart, Onghers, M. Merian u. A. Der schöne Hochaltar von Riemenschneider nebst Sacramenthaus etc. wurde 1700 zerstört, um dem jetzigen Machwerk von Pietro Magno Platz zu machen, für welches ein reicher Domicellar v. Walterdorf 10,000 fl. vermacht hatte, 1749 wurde auch die alte Gruft durch eine neue weil man den Chor zu hoch Grabmäler von den Bischöfen Gottfried v. Pisenberg 1190, Hohenlohe aus dem 12. Jahrh. (vielleicht im 13. gesetzt), mehre aus dem 13., 14. u. 15. Jahrh.; bemerkenswerth das Schwert neben dem Bischofstab; Rudolf v. Scherenberg und Lorenz v. Bibra, letztre beide von T. Riemenschneider. Am Eingange rechts 2 alte Säulen, die man für die ältesten Denkmäler der Freimaurer in Deutschland hält. — Die Schönborn'sche Begräbnisscapelle von 1721, an der Stelle der alten Crispinscapelle. Das Tabernakel am Hochaltar von Mattlener 1831. - An dieser Kirche war der berühmte Dr. Geiler von Kaisersberg angestellt, u. 1633 Dr. Chr. Schleupner als protestantischer Domprediger des Herz. Bernhard von Weimar.

Die Neumünster-Kirche, ursprünglich von B. Burkhard 746 zu Ehren des h. Kilian über dessen Gebeinen erbaut, 854 vom Blitz zerstört, von B. Heinrich I. 1001 als das neue Münster zu S. Johannes wieder aufgeführt und mit einem Kloster vermehrt, in dem später Walther von der Vogelweide lebte u. sang, und von dem noch Reste des Kreuzgangs übrig sind. An der Kirche ist die ursprüngliche Basilikenform noch zu erkennen; das Querschiff ist später, noch später der Thurm; die Facade von Pezani von 1719, die Kuppel

von Lünenschloss 1731. Im Chor die Anbetung der Weisen und der Hirten von M. Wohlgemuth 1512. Denkmäler der Schriststeller Joh. Trithem u. Adrian. Romanus.

S. Burkardskirche vom heil. Burkard für sein Andreaskloster erbaut, von B. Hugo 985 wiederhergestellt und dem genannten Heiligen gewidmet, dessen Gebeine er hieher versetzt; nach einem Brande ganz neu u. weiter am Fusse des Marienberges aufgeführt 1033-1042; mit einem neuen hohen Chor versehen 1494-Die 2 Thürme, unten mit 4, oben mit 3 Sciten. Neben dem Portal an der Vorderseite war ein Oelberg von Riemenschneider 1511, dessen Figuren nach der Zerstörung von 1830 in einen Weinberg am Nicolausberg auf dem Weg zur Marien-Capelle versetzt wurden. Im Bauernkrieg 1525 und im 30jährigen hat diese Kirche sehr gelitten.

Die Hauger Kirche (Houch, hoch) auf einer Anhöhe vor der Stadt, gegründet von B. Heinrich I. 997, u. dem h. Johannes d. T. geweiht, 1887 zu Gunsten der Befestigung zerstört; an ihrer Statt wurde innerhalb der Ringmauern 1670—1691 die jetzige Kirche erbaut, Arch. Petrini. Altar-

bilder von Onghers.

Die Neubau- oder Universitätskirche von 1382 (Arch. Kal) ist ausser Gebrauch; auf dem Thurm die Sternwarte.

Die Michaelskirche von 1606 —1618 gehörte ehedem den Jesuiten. Fresken von Appiani.

Die Peterskirche von 1578, ganz

von Grund restaurirt 1717.

Die Kirche zu Pleichach, ursprünglich von 1133, aber 1613 unter B. Julius zerstört u. durch die jetzige ersetzt.

Die Kirche zu S. Stephan, ursprünglich von 1013, renovirt 1789; Benedictinern gehörig, aber 1804 den

Protestanten übergeben.

Die Reuerer Klosterkirche, an der Stelle einer Nonnenklosterkirche aus dem 13. Jahrh. für Carmelitermönche neuerbaut 1662—69. Altarb. von Diepenbeck.

Die Franciscanerkirche von

1246, erneuert 1594.

ter, noch später der Thurm; die Facade von Pezani von 1719, die Kuppel gustinerkirche von 1274; ganz erneuert 1741. Das Kloster enthält jetzt | das Salzniederlag-Amt, die polytechnische Schule, die Gewerb- u. Landwirthschaftschule und ein kleines Augustiner-Hospitium.

Die Liebfrauencapelle an der Stelle einer in der Judenverfolgung von 1348 zerstörten Synagoge erbaut, aber schon 1377—1500 von Grund aus erneut, und um 1634 und 1713 sehr modernisirt. Portal mit dem jüngsten Gericht. Die Apostel und Adam und Eva an den Strebepfeilern, von T. Riemenschneider 1506. Schöne Denkmäler der Ritter Martin v. Saunss-heim 1434, Conrad v. Schaumberg 1499, Sebast. v. Rotenhan 1522.

Die Deutschhaus - jetzt Gar-nisonkirche von 1288, mit Thurm, Langhaus u. Chor, an denen der vorgermanische Styl noch erhalten ist. Viele alte Denkmäler.

Die Kirche zu S. Jacob mit dem s. g. Schottenkloster, von B. Embrico 1139 gegründet, 1717 ganz modernisirt.

Die Marien - Capelle auf dem Nicolausberg von 1792, ber. Wall-fahrtsort, mit sehr schöner Aussicht. Auf dem Wege dahin die schlafenden Apostel vom Oelberg T. Riemenschneiders, ehedem vor der S. Burkardskirche.

Das alte Schloss Marienberg am linken Mainufer mit schönen Aussichten, ehed. Virteburg, auch Frauenberg, im 7. Jahrh. von thüringischen Herzögen bewohnt, und nach deren Aussterben von Immina, Tochter des Herzogs Hetan, dem Bischof Burkard 742 übergeben. Seit der Empörung der Bürger wider B. Hermann 1230 blieb das Schloss Residenz der Bischöfe u. Fürstbischöfe, wurde 1468—1495 erweitert und befestigt, 1572 und 1600 durch Feuer verwüstet; beidemale prächtiger wiederaufgebaut; 1631 von den Schweden erstürmt, sodann weiter befestigt, u. 1648 als erklärte Reichsfestung noch mehr erweitert, 1708 mit einem Zeughaus u. unterbrochen mit neuen Fortificationen versehen; dennoch 1796 von den Franzosen unter Jourdan eingenommen. Im J. 1800 wurde die Veste von den Franzosen unter Dumonceau und vom 24. Oct. 1813 bis 21. Mai 1814 von den Oestreichern u. Bayern unter Wrede beschossen, so dass sie ziemlich in Ruin kunde: Textor, Hensler, Marcus;

lag, bis ihr neuester Zeit wieder aufgeholfen worden.

Das neue Residenzschloss unter B. Ph. Franz v. Schönborn 1720 von J. B. Neumann zu erbauen angefangen, u. 1744 vollendet, unter Hinzuziehung einer grossen Menge Baumeister, Bildhauer und Maler. Baukosten betrugen über 1 Million (1. fränk., ohne die innere Ausschmückung. Fresken von Tiepolo (der Olymp und die 4 Welttheile) im Stiegenhaus und dem Kaisersaal. (Vermählung des Kaisers Barbarossa mit Beatrix, unter den Auspicien heidnischer Gottheiten.) -Das Schloss von grünlich - gelbem Sandstein ist ins Oblongum gebaut, von allen 4 Sciten frei, 571'l. und 316' br. und vom Sockel bis zur Dachgalerie (incl.) 72' hoch, und hat 4 Stockwerke, unten neudorisch, oben neurömisch. - Im Gartensaal Fresken von Zick, Diana beim Mahl von fürstbischöflichen Hosjägern bedient. Die Schlosskirche 120' l., 48' br., mit vielen Vergoldungen u. Stuccaturen; Altarbild von Tiepolo. - Der Hof-Garten ungefähr 40 Morgen gross, in französischem, italienischem und englischem Styl, am meisten die Feiertage Vormittags besucht.

Das Kreis- und Stadtgericht, ursprünglich Bischofsaal oder Palast, 1691 ganz erneuert.

Der Bischofshof, unter B. Julius erbaut, des jetzigen Bischofs Wohnung.

Die Universität, gestistet von Bischof Julius 1382, durch Wiederbelebung der 1402 von B. Johann I. gegründeten Hochschule von K. Maximilian erneut 1803, mit einer reichen Bibliothek, darin Mss. aus dem 7. (Evangeliarium des H. Kilian) und den folgenden Jahrh. mit Miniaturen und Elfenbeinen; ferner einem Naturaliencabinet, einem physikalischen Cabinet, einer Sternwarte etc., einem ästhetischen Cabinet (Kunstsammlung von Antiken, Gemälden, Kupferstichen etc.), Münzcabinet mit über 2000 Münzen u. Medaillen. Die Zahl der Studenten ist 460, der Docenten 38. Hier lehren Geschichte: Denzinger; Recht: Albrecht, Edel, Müller, Pözl; Sprache: Reuter, Reuss; HeilPhysik u. Chemie: Osann; Zoo-

logie: Leiblein.

Das Clerical - Seminar, früher Jesuitencollegium von 1716. Die Statue des guten Hirten an der Façade war ehedem der Ignat. Loyola u. hat diese seine jetzige Gestalt auf Befehl des Bisch. Franz Ludwig durch den Bildh. J. P. Wagner erhalten.

Das Julius hospital von B. Julius 1576 gegründet, nach einem Brand um 1690 neuerbaut von Petrini, und 1791 erweitert u. verändert, 660'l.

Die Gebär - Anstalt, eine der vollkommensten in Deutschland, mit der Universität als geburtshülfliche Klinik in Verbindung.

Das Rathhaus, zum grossen Theil aus dem 18. Jahrh, mit einem Thurm »zum Grafen Eckart« von 1453.

Der Katzenwicker (Cazzenwichus), der Hof, in dem Kais. Friedrich I. seine Vermählung mit Beatrix von Burgund feierte 1156. Die alten Portale u. das Vorhaus stammen noch aus jener Zeit.

Das Harmonie - Gebäude mit einem schönen neuen Saal, Landschaften al Fresco von Geist u. Reliefs nach M. Wagner (in Rom) von Nickel.

Kunstsammlungen von Martinengo, Etlinger, Gutbrod, v. Guttenberg, Canonic. Hübner, Assessor May, v. Münchhausen, Expeditor Rüttimann, LegationsrathScharold, Kreis-Forst-Rath Schmitt, Maler Wächter, Reichsrath v. Würzburg.

Die orthopädische Heilanstalt des Dr. Heine; eine zweite des Dr.

Mayer.

Armen- und Krankenversorgungsanstalten hat Würzburg 16.

Das Theater, seit 1804 eingerichtet, in der Regel nur zur Winterszeit, Sonnt., Mont., Mittw. u. Freit.

Die Harmonie, Gesellschaft für Lecture, Spiel, Musik u. Tanz; der Fremde kann durch ein Mitglied ein-

geführt werden.

Vereine: Der Schützen-Verein; Gesellschaft zur Vervollkommnung der mechanischen Künste u. Handwerke; der Frauen - Verein (zur Beförderung weiblicher Arbeiten); der gesellige Verein; die philosophisch – medicinische Gesellschaft von 1827; der historische Verein für den Unter-Mainkreis

lungen sind im Katzenwicker Mittwochs von 2 — 4 zugänglich. — Der Weinbauverbesserungsverein v. 1835.

**UMGEBUNGEN:** 

Spaziergange zwischen dem Sander - und Pleichacher - Thore: der Schiessplatz; der v. Hutten'sche Garten; der Platz'sche Garten (in der Nähe zwei Felsenkeller); der Felsenkeller an der sächsischen Strasse: die Aumühle, in einem lieblichen Thale. Am linken Mainuser der Garten Talavera. - Weiter entfernt: Heidingsfeld (Hetzfeld) 1 Stunde. Eigenthum der Hohenstaufen, nachmals Reichsdorf, von Carl IV. zur Stadt erhoben, mit Mauern umgeben. Die Kirche von 1408, mit Kanzel u. Sacramenthaus von Werth. - Höchberg 1 Std.; Oberzell 1 Std., eine ehemalige Prämonstratenser-Abtei v. 1128, jetzt Fabrikgebäude von König u. Bauer. - Veitshöchheim 11/2 St., wo 1246 Heinrich Raspe zum Gegenkönig Friedrichs II. gewählt worden, mit Lustschloss u. Garten. - Versbach 1 St. in einem Mühlenthale .-Maidbrunn, mit einem Vesperbild von T. Riemenschneider in der Kirche. -Lengfeld 3/4 St. - Randersacker 11/4 St. mit besonders gutem Wein.

Würzburg u. seine Umgebun-

gen von K. G. Scharold.

Xanten (Castra vetera) (Niederrhein. Hof), königl preuss. Stadt am Niederrhein mit 3400 Ew. Hier hatte Niederrhein mit 3400 Ew. Hier hatte Julius Cäsar ein festes Lager, und unweit von da Varus ein gleiches, wesshalb die Umgegend eine reiche Fundgrube für Alterthümer bietet; hier soll der Kaiser Maximinus den H. Gereon mit der thebaischen Legion wegen ihres Christenthumes hingerichtet haben. Hier stand auch das Schloss des Nibelungen-Fürsten Siegfried, der daselbst geboren ward. Kirchen. S. Victor, zum Theil

aus dem 12. Jahrh., zum grössern indess vom **J.** 1383. Vor der Kirche der Oelberg, die Kreuzigung u. s. w. Sculpturen aus dem 15. Jahrh. Innern am Hochaltar die Geschichten der Helena, Constantins, Sylvesters und der thebaischen Legion von Barth. Teppiche im Chor von de Bruyn, Der Reliquienkasten aus dem 1574. 11. Jahr. vor dem Altar im Chor. (Unterfranken) von 1831, seine Samm- | An einem Nebenaltar die Versuchung

des H. Antonius vom Ende des 15. Jahrh.

Zürich (Hôtel Baur. Hôtel Du Lac. Krone. Schwert. Rabe), Haupstadt des Schweizer Cantons gl. N. mit 14,000 Ew. (meist Reform.) am Ausfluss der Limmat in den Z. See, in wundervoller Lage mit herrlichen Aussichten von den nahen Höhen (namentlich dem Schützenplatz), schön gebaut und wohnlich mit vielen Seiden- und Baumwollen-Fabriken, einer Universität und einem vorherrschend gemässigt liberalen Sinn der Bewohmer. Hier predigte Ulrich Zwingli von 1519 bis 1531. Hier lebte Bodmer von 1725 † 1783. S. Gessner 1730 † 1787. Breitinger 1701 † 1776. J. K. Lavater 1741 † 1801. Pestalozzi 1746 + 1827 etc. Hier leben Oken, A. Follen etc. Als aber 1839 Dr. Strauss als Lebrer leben Oken, A. Follen etc. Als aber 1839 Dr. Strauss als Lehrer der Theologie berufen wurde, erhoben sich die Frommen im Lande, stürzten Er besitzt auch ein Gemälde von die Regierung und hielten sich den F. Overbeck.

gefährlichen Exegeten fern. Nach der Zeit hat eine freisinnigere Lebensund Staatsansicht wieder das Uebergewicht gewonnen, allein ihr früherer Führer, Bürgermeister Hirzel, lebt nicht mehr.

Der grosse Münster aus dem 11.

Jahrh. mit einer Krypta.

Die Frauen-Münsterkirche aus dem 13. Jahrh. mit einem hohen Thurme.

Die ehemal. Augustiner- jetzt kath. Kirche.

Das Rathhaus von 1699. - Das Zeughaus mit alten Waffen. - Die Bibliothek in der Wasserkirche mit interessanten Autographen, Bildnissen (Lavater von Dannecker).

In das Museum mit Lesezimmer und den Baugarten haben einge-

führte Fremde Zutritt.

# III. Abtheilung.

## REISEROUTEN.

## POSTCURSE DER EISENBAHNEN, PERSONEN-POSTEN und DAMPFSCHIFFE.

POSTORDNUNG FÜR EXTRAPOSTEN.

MÜNZTABELLEN.

-00

.

## REISEROUTEN. \*)

1.

#### Von AACHEN nach AMSTERDAM Pl. 2. 1.

Eisenbahn nach 'Antwerpen. S. 2. - Dampfschiffe täglich nach 'Rotterdam. - Eisenbahn nach 'Amsterdam.

Oder über 'Cöln. S. 4. - Dampfschiffe rheinabwärts nach Holland.

Oder über 'Mastricht 41/4 M. Hasselt 3 niederl. Posten. Hechtel Hechtel 21/2. Eyndhoven 41/2. Herzogenbusch 3. Bommel 1 1/2. Utrecht 4. S. 'Rhein. Löwen 2. 'Amsterdam 2.

2.

## Von AACHEN nach BELGIEN Pl. 2.

Eisenbahn nach Herbesthal 21/4 M. Belgische Gränze. — Verviers 2. Belgische Mauth und Visitation von Wägen und Gepäck. Lüttich, Tirlemont, 'Löwen, 'Mecheln, 'Antwerpen, 'Brüssel, 'Gent, 'Brügge, Ostende.

3.

## Von AACHEN nach BERLIN

und dem übrigen Deutschland auf der rechten Rheinseite S. von Cöln etc.

### Von AACHEN nach CÖLN, Eisenbahn Pl. 3.

## (2 Viaducte, darunter der über das

Geubachthal von Moller, 658' lang, 120' h. 2mal 17 Bogen übereinander; 5 Tunnels, darunter der Königsdorfer 330 Ruthen I., 142 Brücken und Canäle). Stolberg, Eschweiler, Langerwehn, Düren (links in der Ferne die Festung Jülich), Buir, Horrem, Königsdorf, Müngersdorf, \*Cöln.

5.

#### Von AACHEN nach TRIER 20 M.

Am ehemal. Kloster Cornelimünster (815 durch Ludwig d. Frommen gestiftet, jetzt Fabrik) vorbei nach

Montjoie 41/2. im Roerthal, mit Fabriken und einer alten 1838 zum Theil abgetragenen Burg aus dem 8. Jahrh. Die Bewohner der folgenden Dörfer auf der hohen Veen sind grossentheils Wallonen.

Büttgenbach 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (Seitenweg nach Malmedy und Spaa S. Eifel). Schön-

berg 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Hier beginnt die \*Eifel. Prüm 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> S. \*Eifel. Bitburg 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Boedae vicus, eine ehemalige römische Station auf der Römerstrasse von Trier nach Cöln, deren Spuren man hie u. da entdeckt Auch eine röm. Villa (oder Mansio d. i. eine Militärpoststation der römischen Imperatoren) mit Mosaiken hat man in der Nähe bei Fliessen aufgefunden. - Grosser Brückenbogen vor \*Trier 31/2.

### Von AUGSBURG nach BAMBERG. Pl. 19. 18.

Gersthofen 5/8 M. Meitingen 23/8. In der Nähe, bei Nordendorf hat man eine grosse und reiche celtische Gräberstätte gefunden S. Augsburg. \* München.

Nordheim 51/8 bei Donauwörth. Ortsverzeichniss nachgeschlagen werden. Die Eisenbahn wird über Harburg,

<sup>\*)</sup> Das Zeichen \* bei einem Ort zeigt an dass darüber ein besondrer Artikel im Buche enthalten ist; die mit gesperr-ter Schrift gedruckten sind gelegentlich abgehandelt und können im allgemeinen

(hochgelegenes malerisches Schloss burg 1½. Ulm 3. Ehingen 3. Rieddes Fürsten C. Wallerstein), Nörd- lingen 3. Mengen 2. Möskirch 2. lingen, Oettingen, Wassertrüdingen, Gunzenhausen (von der Strasse nach 'Ansbach S. 12.), Pleinfeld, Roth (hier werden sehr niedliche Stroharbeiten gemacht), Schwabach nach 'Nürnbergführen. Inzwischen fährt ein Eilwagen in 12 St. eben-dahin, über Monheim 2. Dietfurt Nahebei das malerisch gelegne Städtchen Pappenheim mit dem Stammschloss u. einem neuen Schloss der Grafen Pappenheim. 2 Stunden unter Pappenheim an der Altmühl liegt Solnhofen, mit seinen ber. Steinbrüchen für Lithographie, Fussböden und Dachplatten, ferner den höchst merkwürdigen Versteinerungen (Sammlungen bei Dr. Redenbacher und Dr. Häberlein zu Pappenheim), mehre Arten des Pterodactylus, der Saurier, Schildkröten, 30 Arten Fische und viele Insecten. Im Verfolg des Weges, links der Strasse 11/2 St. von D. die Quelle der schwäbischen Rezat, die nach dem Main und Rhein fliesst, etwa 7000' von der Altmühl entsernt, die in die Donau fällt. Hier ist die Fossa Carolina, der Versuch Carls d. Gr. zu einer Canal-Verbindung von Rhein und Donau. 792; — 5300' vollendet, jedoch jetzt bis auf 400' bei dem Dorf Graben trocken gelegt. - Weissenburg 11/2. 1 St. weiter Ellingen, dem Fürsten

Wrede gehörig, und seine Residenz. Pleinfeld 1½. Roth 2½. Schwabach, 2. Pfarrkirche aus dem 13. Jahrh. Altarwerk von M. Wohlge-

muth. Sacramenthäuschen.

\*Nürnberg. Eisenb. nach Eltersdorf 1, 25. 'Erlangen 2, 50. Baiersdorf 3, 25. (Rechts nach Muggendorf

in die 'fränkische Schweiz.)
Forchheim 4, 30. (Bayr. Hof). Ehemalige Gränzveste der Bischöfe von Bamberg, auch Residenz Carls d. Gr. und Versammlungsort mehrer Concilien und Reichstage. Merkwürdige alte Wandgemälde im Rathhaus. Hirschhaid 6, 23. Bamberg 7, 50.

7, a.

Von AUGSBURG nach BASEL über Ulm. 42 M. Pl. 20. 24.

Zusmarshausen 3. Burgau 21/2. Günz- Gewehre), Salinen (13,000 Ctr. Salz).

Stockach 21/2. Sieg des Erzherzogs Carl über Gen. Jourdan 25. März 1799, wobei der Feldmarschall Fürst von Fürstenberg und der Prinz von Anhalt-Bernburg fielen.

Steisslingen 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Randegg 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. 'Schaffhausen 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Neuhaus 2. Lauchringen 2. Waldshut 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Laufenberg 2. Stein 2. Rheinfelden 21/4. \*Basel 2.

7, b.

Ueber Stuttgart und Carlsruhe.

Bis Ulm S. 7. a. Stuttgart und Carlsruhe S. 23. Eisenbahn nach Basel S. 100 a.

7, c.

Ueber Memmingen 42 M. Pl. 20.

Schwabmünchen 3. Reste einer Römerbrücke über die Wertach. Mindelheim 31/2. Nach dieser Stadt hiess Marlborough, der Sieger von Höchstädt 12. Aug. 1704, Fürst von M. In der Kirche Grabmal des von da gebürtigen Georg von Frundsberg, Feldherrn Kais. Maximilians I. und

Carls V. 1443 — 1528. Memmingen 3. Wurzach 3. Waldsee 2. Althausen 21/2. Pfullendorf 21/2.

Stockach 3. S. 7. a.

8.

AUGSBURG nach BRAUN-SCHWEIG 74 M. Pl. 18, 6, 22.

Bis Bamberg S. 6. Von da Eisen-

bahn bis Lichtenfels 41/2 M.

\*Coburg 2. Rodach 2. Hildburghausen 11/2. (Sächs. Hof. Engl. Hof), ehedem Residenzstadt des Herz. von H., der 1826 Altenburg erhielt. Fabriken in Tuch, Papiermaché etc., Bibliographisch. Institut von J. Meyer. Loge: Carl zum Rautenkranz. Themar  $1\frac{1}{2}$ . \*Meiningen  $2\frac{1}{2}$ .

Schinalkalden 31/4. (Adle. . Krone). Stadt mit doppelten Mauern, 2 Schlössern, 5000 Ew. und sehr bedeutenden Eisenwaarenfabriken (11/2 Mill. Messerklingen jährlich, 3000 St. Hier ward (in der Krone) 27. Febr. 1531 der Schm. Bund geschlossen. Tambach 2, 'Gotha 3. Langensalza 2.

Sondershausen 5. (Erpbrinz), Hauptstadt und Residenz des Fürstenth. Schwarzburg-Sondersh. mit 5000 Ew. Im Schloss Naturaliensammlung; auch der »Püsterich«, eine mit Unrecht für ein Götzenbild gehaltene alte Bronzefigur. - Spaziergang: Das Loh. Jagdschloss »zum Possen«, und der Spatenberg.

Nordhausen 21/2. Von hier aus betritt man den Harz, Hasselfelde 4. Blankenburg 21/2. S. 'Harz. Von ·Halberstadt 3, hier entw. nach von wo über Oschersleben, oder nach Harzburg durch den Harz, von wo über Wolfenbüttel Eisenbahnen nach

Braunschweig führen.

Von AUGSBURG nach BREMEN.

Bis 'Coburg S. 8. 'Cassel S. 12. \*Bremen S. 74. a.

10, a.

Von AUGSBURG nach BRESLAU.

Ueber Zwickau und 'Dresden S. 14 und 84.

10, b.

Ueber Prag 861/2 M. Regensburg 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. \*Prag 36. S. 23. \*Bres-lau 34. S. 93. a.

11, a

Von AUGSBURG nach CARLSBAD über Hof.

Hof. S. 6. 8. 41. Eilw. nach Mitterteich, \*Eger, Falkenau, \*Carlsbad. S. 232.

11, b.

Ueber Amberg.

Gundelsdorf3. Neuburg a.d.D. 31/2. Eichstädt 3. (Schwarzer Adler. Bayr. Hof), an der Altmühl schön gelegen, mit 7000 Ew., Sitz des Bischofs, Residenz des Fürsten von E. (Herz. y. Leuchtenberg), Domkirche aus dem 13. Jahrh. mit dem Grab des II.

Förster, Deutschland.

Willibald, Glas- u. a. Gemälden. Schloss mit Sammlung von Naturalien, Willibalds auf dem Markt. Willi-iotzt Caserne. Im Altbesonders Mineralien. baldsburg, jetzt Caserne. mühlthal nach Kipfenberg 21/2, Beiln-

gries 2, den Canal entlang nach Berching 2. Neumarkt 2½, ab vom Canal Castel 2½. Amberg 2. Hirschau 2. Weiden 3. Tirschenreuth

4. \*Carlsbad 91/2. S. 200.

12, a.

Von AUGSBURG über Coburg nach CASSEL.

Nach Lichtenfels Eisenbahn, Schmakalden Eilw. S. 8. Eisenach 2. 'Cassel S. 35. a.

12, b.

Ueber Würzburg. Pl. 19. 23. 21.

Ansbach 161/2 M. (Stern. Krone. Post). Sitz der Regierung, mit 12,000 Ew., schönem Schloss von 1713, ehedem Residenz der Markgrafen von A. Im Schlossgarten Denkmal von Uz aus Ansbach 1720 - 1797, von dem am 14. Dec. 1831 hier ermordeten räthselhaften Findelkind Caspar Hauser und hoffentlich bald auch von Platen, der 1793 in A. geboren. Marktbürgel 3. Uffenheim 2. Ochsen-

furt 21/2. \* Würzburg 2. Carlstadt 3.

Hammelburg  $3^{1}/4$ .

Brückenau (Post). Sehr besuchtes Bad mit schönem Cursaal (im Fürstenbau wohnt König Ludwig von Bayern, so oft er B. besucht); herrlichen Spaziergängen (zum Franciscanerkloster auf dem Kreuzberge; der höchsten Spitze des \*Rhöngebirges. Von Wildslecken bis zum Kloster 11/2. St. ist ein Führer nöthig) 8 St. entf. das Bad \*Kissingen.

Motten 2. Fulda 21/2. Hünefeld 2. Neukirchen 11/2. Hersfeld 11/2. Rothen-burg 23/4. Morschen 11/2. Melsun-gen 11/2. Schwazebach 13/4. \*Gassel 2.

13.

Von AUGSBURG n. CONSTANZ Pl.20. (Bis zur Vollendung der Eisenbahn -nach Lindau) Eilw.

Bis Wurzach 12. S. 7. 6. Wolfegg 11/2.

mals freie Reichsstadt mit 4500 Ew. (1700 Prot.) und vielen Fabriken. Von dem Veitsberg, einem Vergnügungsort, hat man eine schöne Aussicht über den Bodensee. Nahebei die ehemal. Benedictinerabtei Weingarten, jetzt Waisenhaus. Grosser Wasserbehälter in der Vorstadt Oclschwang, der 140 Brunnen versorgt. — Das Rathhaus aus dem 15. Jahrh. — Der Mehlsack, ein im 15. Jahrh. zum Schutze der Stadt gegen die Veitsburg erbauter Thurm. — Kunstsammlung des Lehrers Herrich. Stammort der Malerfamilie Holbein.

Stadel 2. Meersburg 2. (Schiff). Im alten Schloss, wo Freih. Jos. v. Lassberg wohnt, Bibliothek, Handschriftensammlung, Alterthümer. Im neuen Schloss einige alte Gemälde. Das Rathhaus. In der Friedhofcapelle das Grabmal Mesmers, der hier 1815 st. Ueber den Bodensee nach

· Constanz.

14.

### Von AUGSBURG nach DRESDEN.

Zwickau S. 6. 8. 41. b. Von daüber Lungwitz 2. Chemnitz 2. Oederan 2½. \*Freiberg 2. Herzögswalde 2. \*Dresden 2. (Man kann aber auch von Zwickau auf der Eisenbahn über Leipzig nach D. gehen).

15.

## Von AUGSBURG nach ERFURT 44 M.

\*Coburg 32. \*Gotha 133/4. S. 8. \*Erfurt 3.

16, a.

Von AUGSBURG nach FRANK-FURT a. M. über Würzburg 40 M. Pl. 19. 23.

Eisenbahn: Donauwörth 5. Haarburg 2. Das alte Schloss gehört dem Fürsten C. v. Wallerstein. 'Nördlingen 2. Von hier durch

\*Nördlingen 2. Von hier durch das Gebiet des Fürsten von Waller-stein. Wallerstein mit der in Trümmern liegenden hochgelegnen Stammburg.

Fremdlingen 2. Dinkelsbühl 2. S. 63. Feuchtwangen 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (alte Kirche). Oberöstheim 2. Nahebei Schil-

(Post); ehenit 4500 Ew. Residenz des Fürsten gl. N. Die Dachtraufen des Schlosses laufen zwei verschiedenen Meeren zu.

Rothenburg an der Tauber 2. In der S. Jacobskirche von 1373 der grosse Altarschrein von Pr. Herlin 1466. Geschichte Christi und Mariä. Im Stadthaus Maria in tr. mit Heiligen 1467 von dems. Legende von S. Wolfgang von Zeitbloom 1314.

Uffenheim 3. Ochsenfurt 21/2.

\*Würzburg 2. Von hier geht täglich 3 U. ein Dampfschist in 14 St. nach Frankfurt. S. \*Main. Rossbrunn 2. In der Nähe Kloster Zell mit sehenswerther Fabrik von König u. Bauer, den Ersindern der cylindrischen Schnellpresse.

Esselbach 3. Nahebei Schloss Triefenstein, Eigenthum des Fürsten Löwenstein-Werthheim; ehedem Augustinerkloster. Durch den Spessart

nach

Hessenthal 2. 'Aschaffenburg 2. Seligenstadt 2. 'Frankfurt 3.

16, b.

Ueber Stuttgart. Pl. 24.

Bis \*Stuttgart S. 7, a. 25. Lud-wigsburg 2, mit 6300 Ew., Haupt-waffenplatz. Schloss mit Gemälde-und Familienbildergalerie. Park mit der Emrichsburg. ½ St. ents. Mon-reposmit ausgezeichneter Viehhaltung. Besigheim 2. Nahebei der Schalkstein mit vortrefflichem Wein. Zweimerkwürdige alte Thürme von 5 Stockwerken. In der Kirche altes Bildschnitzwerk. — Kirchheim. Lauffen. Nordheim.

Rose), ehemals freie Reichsstadt mit 8800 Ew. (391 Kath.), am Neckar in reizender Gegend. Silber- u. Goldarbeiter, Messerschmiede. Papier- und viele andre Fabriken. Stapelplatz für Neckarschifffahrt. S. Kilianskirche von 1013, Thurm von 1313. Im Chor Altarschnitzwerk aus dem 13. Jahrh. Das Rathhaus. Der Götzenthurm im Merzischen Garten, wo Götz v. Berlichingen 3 J. gefangen sass, bis er gegen ein Lösegeld von 2000 Goldgulden frei wurde. Im Archiv eigenhändige Briefe von Götz u. v. Sickingen. Auf dem Kirchhof das Grabmal des

H. v. Blankenhagen von Dannecker. Belustigungsorte: Wartthurm u. Jägerhaus. — 2 St. entf. Weinsberg mit der Ruine der Burg »Weibertreue« u. einer Kirche, die zum Theil aus dem 10. (u. 13.) Jahrh. herstammt. Hier wohnt der Dichter Justinus Kerner, auch als Geisterseher (»Scherin von Prevorst«) bekannt. Von H. geht täglich ein Dampfschiff in 6 St. nach 'Heidelberg. S. 'Neckar; ausserdem: Fürfeld 2. Sinsheim 2½. Wiesenbach 2. 'Heidelberg 2. Von da Eisenbahn über Friedrichsfelde, 'Darmstadt nach 'Frankfurt. S. 101.

# 17, a

Von AUGSBURG nach HAMBURG über Leipzig. Pl. 19. 18. 7. 6. 8.

Eisenb. Eilw. nach Lichtenfels. S. 6. 8. Hof. Leipzig. S. 41, b. Magdeburg. S. 140. Von da Dampfschifffahrt auf der Elbe, s. d., oder Eisenbahn nach Hannover. S. 32. 33. Schillerslage 3.

Celle 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (Hannöverscher Hof. Sandkrug), 2te Residenz des Königr. Hannover mit 10,000 Ew., einem alten Schlosse nebst Schlosscapelle. Ausgezeichneter Marstall. Pfarrkirche mit Fürstengruft.

Bergen 31/4. Soltau 31/4. Welle 4. oder Eisenb. über Ülzen. Lüneburg. Haarburg (König v. Schweden. Weisser Schwan), schöne Aussicht vom schwarzen Berge. Dampfboot nach Hamburg 8mal täglich für 8 Schill.

### 17, b.

963/4 M. Ueber Gotha.

\*Nürnberg. S. 6. \*Gotha. S. 8. 29½ M. Langensalza 2½. Mühlhausen 2½. Dingelstädt 2¼. Heiligenstadt 2. \*Göttingen 3¾. Nordheim 2¾ (Eilw. in 10 Stund. nach Braunschweig). Eimbeck 2¼. Ammensen 1¾. Brüggen 2½. Elze 1¼. Thiedenwiese 1½. \*Hannover 2½. Haarburg. S. 17, a.

18.

Von AUGSBURG nach INNSBRUCK Pl. 20. 27 1/2 M.

Lechfeld 3. Dieser Ort liegt in 198, a.

der Mitte des ber. Schlachtfeldes, auf welchem Otto I. 955 die Ungarn schlug.

Landsberg 1½. S. 230. Schongau 3½. ¼ St. entf. Altenstadt, ein Dorf mit einer sehr merkwürdigen und schönen Basilica aus dem 11. (?) Jahrh. 2 St. der Peissenberg. S.

Bayr. Gebirge.

Füssen 4 (Post), in malerischer Lage am Lech, der nahebei einen schönnen Fall bildet, 1300 Ew. Auf dem Bulerberg das ehem. Schloss der Bischöfe von Augsburg von 1322. In der S. Mangkirche der wunderthätige Bischofsstab des h. Magnus, der im 7. Jahrh. das Christenthum hier verbreitete, u. a. Reliquien. Unter dem Hochaltar der neuen Pfarrkirche eine sehr alte Capelle (Krypta) des h. Magnus (?). — 3/4 St. entf. Hohenschwangau. S. Bayr. Gebirg. — Gleich hinter Füssen ist die östr. Gränzmauth; in F. die des Zollvereins.

Rcutte 3, schön gelegen; nahebei der Plansee und der Wasserfall Stäubi.

— Hier öffnet sich das obere Lechthal (Hauptort Elbingenalp) mit seinen reichen u. eigenthümlichen Bewohnern. Pass Ehrenberg, durch welchen 1852 Moriz, von Sachsen nach Tirol drang, um Carl V. in Innsbruck zu überfallen. Im 30jähr. Kriege versuchten die Schweden zweimal vergeblich hier durchzukommen; Max Emanuel nahm den Pass 1703, und die Franzosen zerstörten die Befestigungen 1800.

Lermos 3. Von hier steigt die Strasse auf den Fern 4906'. Schöne Ansicht vom Fernstein u. Sigmundsburg.

Nassereit 2. Oberwiemingen 2. Telfs 1½ im Innthal. Zirl 2½. Innsbruck 2.

19.

30 P O

Von AUGSBURG nach LEIPZIG 54 1/2 M. S. 6. 8. 41, b.

20.

Von AUGSBURG nach LINDAU. Pl. 20.

Eisenbahn anges.: Schwabmünchen. S. 7, c. Buchloe bis L i n d a u. S. 198, a.

21.

Von AUGSBURG nach MÜNCHEN, 81/8 M. Pl. 19.

Stierhof 11/6 St. Mering 38/4. Althegnenberg 51/2. Nannhofen 73/4. 2 St. entf. Schloss Weyhern miteiner Sammlung neuerer Gemälde u. Sculpturen (P. Hess, Heideck, Bürkel, Rottmann etc., Sakontala von Riedel. Die schlafende Unschuld von Droschel), dem H. v. Lotzbeck gehörig.

Maisach  $9\frac{7}{12}$ . Olching  $11\frac{1}{4}$ . Lochhausen  $12\frac{3}{4}$ . Pasing  $14\frac{1}{4}$ . \*München  $16\frac{1}{4}$ .

ien roll.

22.

Von AUGSBURG nach NÜRNBERG. S. 6.

23.

Von AUGSBURG nach PRAG 521/2 M.

(über Donauwörth Eisenbahn, dann nach Ingolstadt; oder) nach Aichach 3. Schrobenhausen 2. Pörnbach 2. Geissenfeld 2. Neustadt 2½. Postsaal 2½. \*Regensburg 2½. Kirn 2½. Nietenau 2. Neukirchen 2. Rötz 1½. Waldmünchen 2. Bei Haselbach kommt man üb. die Gränze. Kleetsch 2. Oestr. Mauth. Bischof-Teinitz 2. Schloss u. Park des Fürsten Trautmannsdorf. Stankau 2. Stab 2.

Pilsen 2 (Weisse Rose), mit 9000 Ew. S. Bartholomäus-Kirche von 1292, mit Gemälden und Glocken von 1434. Deutsches Haus, Rathhaus aus dem 13. Jhrh. (?), Wallensteins Wohnhaus vor der Katastrophe von Eger. — Alaunwerk. — Fabriken in Tuch. — Sieg Heinrichs II. von Bayern über K. Otto III. 976. Nahebei das Bergschloss Grünberg.

Rokizan 2. Mauth. 2. Czerowitz 2. Zditz 2. Beraun 2. Nahebei Schloss Carlstein, S. Prag. Duschnik 2. Prag 2.

24.

Von AUGSBURG nach REGENS-BURG 16 1/2 M. S. 23.

25.

Von AUGSBURG nach STRASSBURG 44 1/2 M. Pl. 20. 24. 4.

'Ulm 10 M. S. 7, a. Luizhausen 2.

Geislingen 2, am Fuss der rauhen Alp; Fabrication zierlicher Beinwaaren.

Göppingen, Mineralbad. Nahebei Berg u. Burgtrümmer Hohenstaufen 2400'h., recht gelegen zu einem Nationaldenkmal, wozu das edle
gesangreiche Schwabenvolk den Anlass
geben sollte. Plochingen 2. \*Stuttgart 3 (21 M.). — Auch kann man
von Esslingen an die Eisenbahn
benutzen 1½ M. Schwieberdingen 2.
Illingen 2. \*Pforzheim 2½. Geburtsstadt von J. Reuchlin 1454
† 1522. Wilferdingen 1½. \*Carlsruhe 2. Von da Eisenbahn nach Ettlingen 1½ St.

Rastadt 53/g (Badischer Hof. Goldnes Kreuz), bad. Kreishauptstadt, ehedem markgräfliche Residenz, jetzt deutsche Bundesfestung ersten Ranges, zur Aufnahme von 60,000 M. befähigt, und bestimmt den Eingang in den Schwarzwald zu decken (im Bau begriffen), mit 8000 Ew. Im Schloss sind Trophäen aus den Türkenkriegen vom Prinzen Ludewig, dem Freunde des Prinz Eugenius. In R. wurde am 28. Febr. 1714 der Friede zwischen Frankreich und Oestreich geschlossen, der den span. Erbfolgekrieg beendete. 1797—99 war hier ein Friedenscongress, der mit der auf einen missverstandnen Befehl östr. Ministers Thugut durch Szecklerhusaren ausgeführten Ermordung der französ. Gesandten Bonnier, Roberjot und Jean de Bry endigte, denen auf dem Todesplatze ein Denkmal errichtet ist.

Oos. (Von hier Zweigbahn nach Baden). Appenweier 145/g. Von hier Zweigbahn nach Kehl u. 'Strassburg 173/g.

26.

Von AUGSBURG nach STUTTGART 21 M. S. 25.

oder einen sehr angenehmen und interessanten Weg über 'Nördlingen S. 6, Bopfingen und Gemünd S. 257 und 63.

27.

Von AUGSBURG nach ULM 10 M. S. 7, a. 28.

#### Von AUGSBURG nach WIEN.

Regensburg 16½ S. 22. Von hier Dampfschifffahrt auf der 'Do-Von nau bis Wien; oder mit dem Eilw. nach Pfatter 3 M. Straubing 2½ (S. Donau). Plattling 3½. Vilshofen 4. Fürstenzell 2½. Schärding 2 (Gränzzollamt). Siegharding 2. Baier-bach 2. Efferding 3. \*Linz 3. Enns 3 (S. Donau). Strengberg 2.

Amsdetten 3. Kemmelbach 3. Aussichten nach der Donau und nach

den steyrischen Alpen.

Mölk 3 (S. Donau). S. Pölten 3. Perschling 2. Sieghardskirchen 3. Burkersdorf 2, · Wien 2.

29.

Von AUGSBURG nach WÜRZBURG. S. 16, a.

30.

Vom BAMBERG nach KISSINGEN. S. 41, b. 46.

31.

Von BAMBERG nach NURNBERG. S. 6.

Von BERLIN nach BRAUNSCHWEIG. Pl. 7. 6.

Eisenbahn. 'Magdeburg. S. 31. Langenweddingen 2. Blumberg 2,75. Hadmerslieben 4. Gross-Oschersleben 5. Zweigbahn nach 'Halberstadt 7,73. Excursion nach dem ·Harz.

Wegersleben 1,25. Jerxheim 3,25.

Schöppenstedt 3.

Wolfenblittel 7.23. Berühmte Bibliothek (mit verschiedenen Reliquien Luthers). Hier war Lessing Unter den ministen Bibliothekar. Mss.: Codex evang. von 1194. Codex lib. floridus, eine Art Encyclopädie von Lambertus † 1077. — Calendarium aus dem 11. Jahrh. — Missale aus dem 11. Jahrh. — Französ. Cod. aus dem 15. Jahrh. — Sachsenspiegel aus dem

aus dem Leben. - Das N. Testament mit Miniaturen von Glockenton 1525. Grosses Missale von 1519, das die Schweden von München nach Nürnberg mitgenommen, wo es Herz. August von Braunschweig gekauft. Die Bildnisse von Kaiser Max, Carl V., Albrecht, Wilhelmete. von A. Dürer. Schöner Todtentanz. — Zweigbahn Zweigbahn nach Harzburg ('Harz),

\*Braunschweig 8,25 (oder von

Magdeburg 13,75).

33.

Von BERLIN nach BREMEN 331/4 M. Pl. 7. 6.

Eisenbahn: 'Braunschweig S. 32. Da man nun das Zollvereinsgebiet verlässt, so müssen steuerbare Waaren besonders verpackt der Expedition übergeben werden; die Revision des Gepäckes geschieht wo der Reisende absteigt.

Vechelde 2,43. Peine 3,43. Lehrte 5,93. \*Hannover 8,18. Celle S. 17, a. Eilw. nach Hademsdorf  $4^{3}/_{4}$ . Walsrode  $2^{1}/_{2}$ . Campen  $1^{3}/_{4}$ . Verden  $2^{1}/_{4}$ . Achim 3. \*Bremen  $2^{3}/_{4}$ .

34.

Von BERLIN nach BRESLAU. Eisenb. Pl. 9. 10.

Köpnick 11/2. Im hiesigen Schloss sassen 1821—1828 eine Anzahl junger Männer »wegen demagogischer Umtricbe« in Untersuchungshaft. Nahebei die Müggelsberge und der Müggelsee.

Erkner 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Fürstenwalde 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Briesen 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Frank furt 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Krebsjauche 1. Fürstenberg 1. Neuzelle 1. Guben 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Starzeddel 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Sommerfeld 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Sorau 3, mit einem königl. Schloss. Von hier eine Strasse nach dem durch seinen Park berühmten Muskau.

Hannsdorf 1. Zweigbahn über Sagan 2, wo Wallenstein ein gros-ses Schloss erbaut hat, das das achte Zweigbahn über Wunder der Welt werden sollte, Sprottau 2. Quariz 3 nach 'Glogau 2. Halbau 1. Rausche 11/2. Kohlfurt

11/2. Sophienthal 21/2.

Bunzlau 2 (Kronprinz, Deut-14. Jahrh. mit vielen Darstellungen sches Haus). Geburtsort des Dichters

Opitz 1397. 1208. Dominicanerkirche von 1234. Grosses Waisenhaus, 1753 vom Maurermeister G. Zahn gestiftet. Curiosa: Astronomische und geographische Arbeiten des Webers Hüttig; die Passion vom Tischler Jacob, und ein Riesentopf vom Töpfer Joppe. Todesdenkmal des russ. Generals Kutusoff + 28. April 1813 von Schinkel und G. Schadow. Fabriken von braunem irdnen Ge-schirr. 1 St. entf. die Herrnhuter-Colonie Gnadenberg.

Hainau S. 74. \*Liegnitz (Eisenb.). Maltsch 3. Neumarkt 4. Nimkau 51/3. Lissa (Leuthen) 61/a. Sieg Friedrichs d. Gr. mit 33,000 Preussen über 90,000 Oestreicher unter dem Prinzen Carl von Lothringen am 3. Decemb. 1757.

S. 74. Breslau 81/a.

35, a.

Von BERLIN nach CASSEL über Weimar 491/2 M. Eisenb. Pl. 7. 22.

Grossbeeren 2,50 M. Sieg der Preussen unter Bülow über die Franzosen unter Oudinot 23. Aug. 1813. Ein Obelisk als Schlachtdenkmal. Ludwigsfelde 3,25. Trebbin 4,50.

Lukkenwalde 6,50.

Jüterbogk 8,23. Sehr alterursprünglich wendische Kloster zum heil. Kreuz von 1174, 1220 und 1450. — S. Nicolaikirche aus dem 15. Jahrh. (Chorumgang). Tetzels Ablassgeldkasten, einst wohlgefüllt dem Mönch abgenommen von Ritter Hans v. Hake, nachdem er sich vorher Ablass dafür erkauft. -Das Rathhaus aus dem 15. Jahrh. — Der Abtshof auf dem Planeberge. -Merkwürdige Ringmauer und Thore aus dem 18. Jahrh. — Wahrzeichen der Stadt ist eine Keule mit der Inschrift: Wer seinen Kindern gibt das Brot Und leidet dabei selber Not, den schlägt man mit der Keule todt. -Das chem. Cisterzienserkloster Zinna, Kirche von 1179. Schöne Chorstühle. — Das Klostergebäude sehr eigen-thümlich. — 1/2 M. links: Dennewitz, wo Bülow am 6. Sept. 1813 die Franzosen unter Ney u. Oudinot schlug; Schlachtdenkmal bei Nieder-Görsdorf.

Zahna 11. \*Wittenberg 12,75. Coswig 14,25. (Von hier ist es nur Helsa 23/4. \*Cassel 2.

Dorotheenkirche von 1 St. nach Wörlitz. S. 'Dessau.) Rosslau 16,50. Schöne 721'l. Elbbrücke; dann Muldebrücke. Dessau 17,23. Köthen 20. Halle 23.

·Merseburg 27.

Weissenfels 29<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (Leucopetra), (Drei Schwäne), preuss. Stadt an der Saale mit 8000 Ew., einer Porcellanfabrik, Taubstummenanstalt, einem hochgelegnen Schloss von 1664-90; war ehedem Residenz der Grafen, später Herzöge von W. Auf dem hiesigen Amthause wurde nach der Schlacht bei Lützen 1632 die Leiche Gustav Adolfs secirt. — Loge: Zu den drei weissen Felsen. — In der Nähe Steinbrüche von schönem weissen Sandstein; ferner Rossbach mit dem Denkmal vom Siege Friedrichs d. Gr. über die Franzosen unter dem Prin-zen von Soubise 5. Nov. 1757. Vaterstadt von Seume 1763-1810 und von dem dramatischen Dichter v. Brawe 1738 † 1758.

'Naum burg 21/4 M. Nahebei Schulpforte; Kösen; die Ruinen von Rudelsburg und Saaleck. (S.

'Naumburg.

Eckartsberge 23/4. Trümmer der Eckartsburg auf dem nahen Berge. Hier betritt man die verhängnissvollen Felder der Schlacht von Jena. Nahebei Auerstädt, wo die Preussen unter dem Herzog von Braunschweig von den Franzosen 14. Oct. 1806 geschlagen wurden. Denkmal der Verwundung des Herzogs.

\*Weimar 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. \*Erfurt 3. \*Goth a 3. \*Eisenach 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Netra 3. Bischhausen 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Welburg 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Helsa 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Im Süden sieht man den Meissner.

· Cassel 21/2.

35, b.

Ueber Magdeburg 491/4. Pl. 7. 6. 22.

Eisenbahn bis 'Halberstadt S.32. 'Quedlinburg 2. Harzgerode 21/2-Schr reizende Gegend. 1 St. westl. Alexisbad, nördl. Mägdesprung und Victorshöhe. S. 'Harz. Nabe dem Wege nach

Stolberg 21/2 die Josephshöhe mit

herrlicher Aussicht.

Nordhausen 23/4. Wülfingerode 3. Heilgenstadt 33/4. Witzenhausen 3.

36, a.

Von BERLIN nach CÖLN über Hannover. Pl. 7. 6. 3.

Eisenbahn bis 'Hannover S. 33. Von da vorläufig Eilw. nach Springe 31/4. Hameln 23/4 (Sonne), hannöv. Stadt mit 6000 Ew., berühmt durch den Rattenfänger, der erst die Ratten und Mäuse und dann die Kinder und Mädchen durch die verführerische Gewalt seiner Pfeise aus der Stadt in den Kuppelberg lockte. Festung, 1808 von den Franzosen geschleift. Vgl. Weser. Das H. Loch in der Weser, ehedem gefährlich. Bartholo-mäusstift, von König Ernst nach Aufhebung der Constitution wiederhergestellt. 'Pyrmont 3. Blomberg 21/2.

Detmold (Stadt Frankfurt), 2, Residenz des Fürsten von Lippe, mit dem Schloss Alexanderburg u. 3000 Ew. Hier in der Nähe das Schlachtfeld des Arminius u. 1 St. die Gro-tenburg oder der Berg Teut, wo der Bildhauer E. Bandel oberhalb des alten Hünenringes das Arminiusdenkmal errichtet. Siegesfeld der Sachsen unter Wittekind über Carl d. Gr. 783. Bei dem Städtchen Horn der Egsterstein mit in den Felsen gehauenen Capellen von ungewissem Alter u. einer gleichfalls in den Felsen gehauenen Kreuzabnahme von 1115. Vgl. Der Egsterstein von H. F. Massmann, Weim. 1846. - Lopshorn mit einer merkw. Stuterei von s. g. Sennern, sehr starken Pferden.

\*Paderborn 4. Geseke 21/2. Erwitte \*Soest 21/4 (b. Oberweg).

Wimbern 3. Iserlohn 21/2 (Gasth. bei Quinke), bedeutende Fabrikstadt (Eisen - und Bronzewaaren, Nadeln, Knöpfe, Papier etc.) mit 9400 Ew. Sehr malerische Umgebungen. 1/2 St. entfernt ein grosses Kreuz von Eisen auf einem Felsen, Denkmal der Befreiungskriege. Loge: Zur deutschen Redlichkeit.

Hagen 21/2 (König von Preussen). In d. Nähe Limburg an der Lenne mit dem Schlosse des Fürsten von Bentheim - Tecklenburg - Rheda auf steiler Waldhöhe. Man sieht die Trümmer von Wittekinds Veste Hohensyburg, 775 von Carl d. Gr. erobert, -Schwelm 21/4, grosse Fabrikthätigkeit

in Eisen (Sackhauer zum Schneiden des Zuckerrohrs). 'Elberfeld 11/2.

Vonda Eisenbahn nach 'Düsseldorf über Vohwinkel 73 Min. Haan Erkrath 2,38. Hochdahl 2,3. Gerresheim 2,73. Düsseldorf 3,52. Von da Eisenbahn und Dampfschisse nach \*Cöln 33/4 M. S. 126.

36, b.

Ueber Cassel.

· Cassel 491/4 S. 33. Westuffeln

2½. Volkmarsen 2¼. Arolsen ¼ (König v. Preussen), Haupt- u. Residenzstadt des Fürstenth. Waldeck mit 2000 Ew., einem Schloss, 1710-20 erbaut, mit Bibliothek, Gemälde- u. Antikensammlung. (Schöne Bronzen.) Schöne Spaziergänge. Vater-stadt von Ch. Rauch u. W. Kaulbach.

Bredelaer 23/4. Brilon 2, sehr alte Stadt von 776. Nahebei Marsberg, wo einst die Eresburg stand mit der Irmensäule, die Carl d. G. zer-

störte 777.

Meschede 3. Arnsberg 23/4, auf einer Höhe an der Ruhr gelegen, Sitz der Regierung mit 3800 Ew., einem alten Schloss mit schöner Aussicht und einem Baumgarten, in welchem man die Stelle zeigt, wo das dasige Vehmgericht einst seinen Hauptfreistuhl hatte u. über Kaiser u. Könige richtete.

Wimbern 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Iserlohn 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Von da bis \*Cöln S. 36. a.

37, a.

Von BERLIN nach DANZIG über Stettin 64 1/2 M. Pl. 9.

Eisenbahn bis Stettin.

Bernau 3 M. Im Rathhaus Hussitenwassen 1432 erbeutet. Biesenthal 4, 25.

Neustadt-Eberswalde 6 (H. de Prusse. Sonne), am Finowcanal, mit Stadtrecht seit 1239, 3400 Ew. und einer von Messerschmieden aus Ruhla in Thüringen 1747 angelegten Vorstadt, vielen Eisen - und Stahl-waarenfabriken, Messing- u. Kupferhämmern, Giesshütten, Schleifmühlen, Walzwerken, Papiermühlen etc. Der Wunderberg, der von dem Schneckenlauf oder Labyrinth des Rectors Wachtmann 1609 s. g. Pfingstberg. Der Heiden – Kirchhof mit vielen Urnen. Grosser ausgehöhlter Granitblock. Dicktus – Garten. Park im Walde. Magdalenen – Kirche aus dem 13. Jahrh., darin der grosse Christoffel, der einen Schatz bewahren soll. — Bad: Die Hauptquelle zum Baden, dann am Fuss des Brunnenberges die Trink – oder Rosenquelle, die Königsquelle; die Augenquelle u. die Uferquelle. Das Ansehen der alten Befestigungen schwindet ganz. 2 Meil. entfernt der sehr besuchte Badeort Freyen walde. — Ueber den Canal am Paretzsee vorüber nach

Angermünde 9 M. S. Elbe. Von da eine Strasse nach Schwedt an d. Oder 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> M. und Königsberg in der Uckermark 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>.

Passow 12. Tantow 13. 'Stettin 18 M. Zweigbahn nach Stargard (Starigood, Stargrod, Ztaregard) 2½ M. Ueberreste der mit Thürmen ("das rothe Meera") versehenen Stadtmauer. Die Johanniskirche von 1408 mit Altarwerk u. Taußtein aus dem 15. Jahrh. Das Mühlenthor. Rathhaus und 2 Wohnhäuser daneben aus dem Anf. v. 16. Jahrh. St. ist die Vaterstadt von J. T. Hermes 1738—1821.

Bei der Festung Alt-Damm vorüber nach Hornskrug 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Gollnow 2. Naugard 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Plathe 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Reselkow 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Cörlin 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Nahebei Zeblin, das Geburtsdorf des Dichters Ewald v. Kleist, 4 M. Nw. die Festung \*Colberg. Sw. Belgard mit einer schönen Marienkirche aus dem 14. Jahrh.

Cöslin 33/4, 1 M. von der Ostsee, Sitz der Regierung mit 7500 Ew., einer 1737 angelegten Wasserleitung u. einem Denkmal Friedrich Wilhelms I. Die Marienkirche aus dem 14. Jahrh. mit Altarwerk, Chorstühlen u. Crucifixen aus dem 15. Jahrh. Nahebei der Gollenberg mit einem Denkmal der Befreiungskriege.

Panknin 2½. Schlawe 2¾, Marienkirche aus dem 14. Jahrh. mit Schnitzwerken aus dem 15. Jahrh. — Nw. Rügenwalde am Meer mit ähnlicher Kirche und ähnlichen Kunstwerken. Stolpe, Marienkirche aus dem 15. Jahrh. mit mehren Kunstwerken aus dem 15. Jahrh. u. später, 3½ (Bernsteinfabrik). Poganitz 3½.

nen. stadt 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Katz (Dirschau) 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Dan-ock. zig 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

37, b.

#### Ueber Cüstrin.

Vogelsdorf 3. Münchberg 3¾. Cthstrin 4¾ (Kronprinz. Adler), starke Festung am Einstuss der Warthe in die Oder, mit einer 875′ l. Brücke. Hier im alten Schloss sah Friedrich II. 1730 als gefangener Kronprinz seinen Freund Katte hinrichten und schlug am 25. August 1758 als König (1 M. N. bei Zorndorf) die Russen unter Fermor.

Balz  $3^{1}/_{4}$ . Landsberg a. d. W. 3. Friedeberg  $3^{1}/_{2}$ . Woldenberg  $2^{1}/_{2}$ . Zützer 3.

Ruschendorf 21/2. Von hiergeht eine Strasse auch nach Dirschau und Danzig über Schneidemühl (38 M. von Berlin, bekannt durch die dasigen reformatorischen Bestrebungen J. Czerski's in der katholischen Kirche). Bromberg, Gruppe a. d. Weichsel, wo gegenüber d. Festung Grandenz liegt mit dem Denkmal ihres tapfern und siegreichen Widerstandes gegen die Franzosen 1807. Das O in der Inschrift des Commandantur-Gebäudes bildet eine Kanonenkugel, die damals in das Haus geschlagen, aus welchem der preuss. Commandant v. Courbières den französischen Belagerern auf ihre Anzeige, dass das Königreich Preussen aufgehört habe zu sein, die Antwort sandte: »Nun so bin ich König von Graudenz«.

D. Crone 2½. Schönthal 2, so genannt zum Andenken an den edlen Oberpräsidenten v. Schön.

Jastrow 2. Peterswalde 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, Schlochau 3. Konitz 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Vor der Stadt der Kreuzberg, wo K. Kasimir von Polen seine Krone an den deutschen Orden verlor.

Czersk 4. Frankenfelde 3. Preuss. Stargard 3, mit einem schönen Dom. Dirschau 31/4. \*Danzig 41/2.

38, a.

Von BERLIN nach DOBBERAN über Neuruppin 33% M. Pl. 8.

Henningsdorf 21/2. Kremmen 21/2. Fehrbellin, Sieg des grossen Kur-

fürsten über die Schweden 18. Jun. 1675.

Neuruppin 13/4, gegründet 1194 an der Ostseite des grossen Ruppiner Sees, der mit der Havel in Verbindung steht; mit 6400 Ew. 1512 ward hier ein »scharfes Rennen« gehalten von den brandenburgischen u. mecklenburgischen Höfen.

Rheinsberg 3. Das Schloss erbaute Friedrich d. Gr. als Kronprinz und verlebte hier nach seiner Entlassung aus dem Gefängniss zu Cüstrin frohe Tage. Im Park Denkmal des Prinzen Heinrich von Pr. † 1802. — Steingutfabrik, Glashütte.

Wittstock 4. Sieg der Schweden unter Banner über die Kaiserlichen unter Hatzfeld 24. Sept. 1636.

Meyenburg 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Plau 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Von hier fliesst die Elde nach der Elbe. Krakow 3.

Güstrow 2, ehed. Residenz wendischer u. mecklenburgischer Fürsten mit dem alten Schloss (j. Strafarbeitshaus), einer Domkirche, einer Gärtner-Schule etc., 8500 Ew. Loge: Phöbus Apollo. Schwaan 2½. \*Rostock 2.

Dobberan 2 (Logierhaus. Lindenhof.), eines der berühmtesten Seebäder an der Ostsee. Kirche mit Fürstengruft u. Denkmälern. Schloss des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin mit Park. Die Seebäder auf dem »heiligen Damm« (½ M.), wo Bade- u. Gasthäuser sind. Omnibus u. Schnellwagen 12 Sch. d. Platz. — Dampfboot nach \*Stralsund in 6—8 St.

38, b.

Ueber Neustrelitz. Pl. 8.

Oranienburg 4, tauschte seinen alten Namen Bützow, als die Gemahlin des gr. Kurfürsten Luise v. Nassau-Oranien hier ein Schloss baute, das jetzt als chemische Fabrik benutzt wird.

Löwenberg 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Gransee 2, Denkmal der am 19. Jul. 1810 in Hohen-Zieritz verst. Königin Luise, deren Leichnam hier entgegengenommen wurde.

Fürstenberg 2. Neu-Strelitz 3, v. Massenbach v. G. Sche Haupt- u. Residenzstadt des Grossh. nau 2. \*Frankfurt 2.

Mecklenburg-Str. am Zieritzsee, 1733 angelegt mit strahlenförmig vom Markt auslaufenden Strassen, einem Schloss mit Bibliothek, Münzcabinet, Sammlung obotritischer Alterthümer, 6300 Ew. Waren 4. Malchow 3. Güstrow 5½. Dobberan S. 38. a.

39.

Von BERLIN nach DRESDEN. Pl. 8.

Eisenbahn: \*Halle S. 35. a. Skeuditz 2½. \*Leipzig 1,75 (oder im Ganzen 29 M.). Man fährt über den Theil des Schlachtfeldes, auf dem am 18. Oct. 1813 die sächsischen Truppen zu den Alliirten übergingen. — Wurzen 3,25, Vaterstadt des Dichters M. G. Lichtwer 1719—83.

Luppa – Dahlen 3,73. Oschatz 7. Rechts das ehemalige Lustschloss, j. Zuchthaus. Hubertsburg, wo 18. Febr. 1763 der 7jährige Krieg zum Abschluss kam. In der Kirche zu O. ein Gemälde von J. Schnorr.

Riesa 9. Unter der Stadtkirche merkwürdige Todtengruft, in der die Leichname nicht verwesen.

Priestewitz 11,50. Bei Oberau stehen Wagen nach dem ½ St. entfernten Meissen.

Niederau 13,50. Dresden 15,50.

40.

Von BERLIN nach DÜSSELDORF S. 36.

41, a.

Von BERLIN nach FRANKFURT a/M. Ueber Gotha. 671/4 M. Pl. 7. 22.

Eisenbahn: \*Halle, Weissenfels, \*Eisenach S. 35. a. Marksuhl 13/4. Vach 21/2. Buttlar 11/2. Hünefeld 2. \*Fulda 2. Neuhof 11/2. Schlüchtern 2. Saalmünster 2.

Gelnhausen 2 (Hirsch. Grüner Baum), Dom aus der 1. Hälfte des 13. Jahrh., Trümmer des Kaiserpalastes von Friedrich d. Rothbart 1144. An der Brücke Denkkreuz des 1813 hier gefallenen Sohnes des Obersten v. Massenbach v. G. Schadow. \*Hanau 2. \*Frankfurt 2.

# 41, b.

Ueber Bamberg. Pl. 7. 18. 23.

Eisenbahn: 'Leipzig 29. S. 33. 39. Kieritsch 2,60. Altenburg 5,20. Gössnitz, 7, 8. Crimmitschau 9. Werdau 11. — Zweigbahn nach Zwickau S. 137. Reichenbach 2, Vaterstadt von C. A. Böttiger 1762 1835. Von da bis zur Vollendung des Viaducts über das Kötschthal Eilw. nach Plauen 21/2, an der Elster (Post. Deutsches Haus.), Schloss, ehedem Residenz des kaiserl. Voigtes (Voigtland), Baumwollen - und Leinwandwebereien.

Hof 31/2 an der Saale (Branden-burger Hof. Hirsch.); seit dem Brande von 1832 fast ganz neu aufgebaut. Stadtkirche. Rathhaus. Manufacturen in Mousselin, Baumwollentüchern. Strümpfen etc., Handel. Loge: Morgenstern. 8000 Ew. Excursion nach Wunsiedel und dem 'Fichtelgebirg. Eisenb.: Schwarzenbach a.d. Saale 2. Münchberg 2. Stammbach, Schor-Neuenmarkt, Untersteinach, Culmbach. Sehr malerische Umgegend. Die Plassenburg, j. Criminalgefängniss. Von da Eil- u. Stellwägen nach dem 3 St. entfernten 'Bayreuth. Die Eisenbahn hält sich im Mainthal. Burgkundstadt 41/2.

Lichtenfels 4. Auf der Höhe Kloster Banz, Eigenth. des Herz. Max in Bayern. \*Bamberg 5. Von da entweder Dampf - Schifffahrt nach Schweinfurt, oder Eilw. Burg-windheim 31/2. Neuses 2. Ehe man dahin kommt, am Fusse des Steigerwalds liegt Ebrach, chedem das reichste Cisterzienserkloster in Franken, gestiftet 1127 mit schöner Kirche, das vor seiner Aufhebung 1803 34 Dörfer u. 8 Aemter, grosse Wälder, herrliche Weinberge und 200,000 fl. jährliche Einkünfte hatte.

Dettelbach 2. Am Main gegenüber Schwarzenau die aufgehobene Benedictinerabtei Schwarzach. 'Würzburg 2.

Ein zweiter Eilwagen geht über Eltmann 2. Hassfurt, ehemalige Benedictiner - Abtei. Schweinfurt 3, Trajectus Suevorum (Rabe. Post. Stell- u. Eilwägen nach Kissingen u. Brückenau, S. Postcourse.), Fabriken in Bleiweiss, Farben etc., lebhastem Handel (6 Jahrmärkten), einer Handels - und höhern Bürgerschule. Auch bestand hier eine naturforschende Gesellschaft (Academia Leopoldina naturae curiosorum). Früher hennebergisch, wurde Schw. 1112 Reichsstadt; 1254 verbrannt, wurde es 1259 ganz neu aufgebaut. 1532 wurde hier der Grund zum Religionsfrieden gelegt; 1553 aber ward es von Albrecht v. Brandenburg in Asche gelegt; 1802 verlor es seine Reichsunmittelbarkeit u. kam an Bayern. — Das Rathhaus von 1570. Johanniskirche aus dem 13. Jahrh. Das Gymnasium ist von Gust. Adolf gegründet 1631. — S. ist die Geburtsstadt von Fr. Rückert

1789. Würzburg 4.
Dampsschiffsahrt (S. Main) u. Eilw.
Rossbrunn 2. Auf dem Weg dahin Kloster Zell mit der Fabrik von König und Bauer, den Erfindern der cylindrischen Schnellpresse.

Esselbach 3. Schloss Triefenstein, Eigenthum des Fürsten Löwenstein-Werthheim, früher ein Augustinerkloster. Hessenthal 3. Die Strasse führt durch den Spessart nach

\*Aschaffenburg 2. Seligenstadt \*Frankfurt.

#### 42.

Von BERLIN n. FRANKFURT a.d.O. Eisenb. S. 34.

#### 43, a.

Von BERLIN nach GÖRLITZ 291/4. Ueber den Spreewald. Pl. 7. 10.

Mittenwalde 4. Baruth 3½. Lübben 3, auf einer Spreeinsel im Spree-wald, einer 6 M. l., 1 1/2 M. br., feuch-ten Niederung, voll Elsen, Eschen, Birken, Ulmen etc. und von Wenden bewohnt, die ihre Sprache, Tracht u. Sitte sich erhalten. Ueber 300 Canäle, grossentheils von der Natur gebildet, durchschneiden den Wald als Verbindungsstrassen, in welchem die Felder und Dörfer der Wenden liegen; man zählt über 4000 Fahrzeuge, auf denen das vortressliche Gemüse des Spreewaldes, dessgl. das Roth-, Schwarzund Federwild, Holz, Heu und Korn verschifft wird. Im Frühjahr gleicht bayr. Stadt am Main, mit 8000 Ew., der Spreewald einem grossen See.

kau 21/2. Spremberg 2. Muskau 31/2, der Park ist von dem ehemaligen Besitzer, dem Fürsten Pückler, im grössten Massstab angelegt.

Görlitz 3. Rothenburg 41/4.

43, b.

über Frankfurt a. d. O. Pl. 9. 10.

Eisenb.: Kohlfurt S. 34. Penzig 2. Görlitz 1.

44, a.

Von BERLIN nach HAMBURG über Spandau. Pl. 8.

Eisenbahn: Charlottenburg 1/2. S. Berlin.

Spandau 2 M. (Rother Adler), Stadt und Festung am Einfluss der Spree in die Havel, mit 8000 Ew. Die Citadelle ist im Viereck gebaut, bastionirt und casemattirt. Nicolauskirche mit Denkmälern und einem alten Taufbecken. Grosse Straf- und Besserungsanstalt; Rettungsanstalt für Kinder von Verbrechern. Gewehr-Schmiede. Pulverfabrik. Schiffbau. Am 25. Oct. 1806 ergab sich Sp. an die Franzosen und am 21. April 1813 an Russen und Preussen.

Nauen 31/2. Friesack 33/4. In der

Nähe Fehrbellin S. 38, a.

Neustadt a. d. Dosse 31/2. Zernitz 2. Kuhlbankshof 2. Wilsnack 2. Wittenberge 2, von wo eine feste Brücke über die Elbe und eine Eisenbahn nach Magdeburg gebaut werden soll.

Warnow 3. Grabow 1. Mecklenb.

Gränzstadt.

Ludwigslust 2 (Hôtel de Weimar). Marktflecken und Residenz des Grossherz. von Mecklenb.-Schwerin. Im Schloss: Gemäldesammlung, Mu-seum Friderico-Francisceum. Sammlung mecklenb. Alterthümer. 1 prot. und 1 kath. Kirche, 1 russ. Capelle mit dem Grabmal der Grossfürstin Helena. Nahebei Wöbbelin, wo Th. Körner 26. Aug. 1813 fiel und unter einer Eiche neben seiner Schwester Emma und seinen Eltern ruht.

Hagenow 23/4. Von hier Zweig-bahn nach Wismar und \*Rostock

(im Bau).

Lübbenau 13/4. Vetschau 13/4. Dreb- | (Gutes Bier: »Biet den Staerk.« Loge: zu den 3 Thürmen. Viele Fabriken.)

Büchen. Zweigbahn nach Lauen-

burg. S. Elbe.

Schwarzenbeck. Friedrichsruhe. Reinbeck. Bergedorf. 'Hamburg.

44. b.

Ueber Potsdam.

Eisenbahn: \*Potsdam 4, im Sommer: Dampsboot auf der Havel über Brandenburg, Rathenow u. Havelberg in die \*Elbe und nach \*Hamburg.

45.

BERLIN nach Von HANNOVER 483/4 M.

Eisenbahn, über 'Magdeburg und \*Braunschweig nach \*Hannover. s. 32, 33.

46.

Von BERLIN nach KISSINGEN.

Schweinfurt, S. 41, 6. Poppenhausen  $2^{1/2}$ . Kissingen  $1^{1/2}$ .

47.

Von BERLIN nach KÖNIGSBERG 763/4 M. bis Dirschau 60 M. S. 37 a.b.

Ueber die Weichsel nach 'Marien-

burg 21/2. Fischnau 2.

Elbing 21/4 (Stadt Berlin), an der Elbing, die das frische Haff mit der Nogat verbindet, mit alten hohen Mauern und Wällen. Fruchtbare Gegend. Handel, Fabriken (Zucker, Seife, Potasche, Bier), Schifffahrt. 24,000 Ew. 1237 vom Landmeister Herman Balk gegründet, ward E. Nebenbuhlerin von Danzig, und 1772 mit Preussen ver-

Hütte 21/4. Von hier kommt man durch Frauenburg, dem Sterbeort von Kopernicus 1473 + 1343; im Dom sein Grabmal. Braunsberg 3. Quilitten  $2^{3}/_{4}$ . Brandenburg  $2^{4}/_{4}$ . Kö-nigsberg  $2^{3}/_{4}$ .

An einer Bucht des frischen Haffs 4½ M. v. K. liegt Fischhausen (ehedem Schönwick) mit 1830 Ew. 1289 erbaut und sonst Sitz der Sam-Brahsdorf 21/4. Boitzenburg 21/2. | ländischen Bischöfe. Auf der Capornschen Haide zwischen K. u. F. steht | des traurigen Friedens (8. 9. Jul. die Vierbrüdersäule, das Denkmal von vier Ordensbrüdern, die hier überfallen und erschlagen wurden. Nahebei Lochstädt, hochgelegenes Schloss des deutschen Ordens aus dem 13. Jahrh., ziemlich wohl erhalten. Zwischen hier und Pillau das preussische Paradies.

Von BERLIN nach KÖTHEN 201/4. Eisenbahn. S. 35, a.

49.

Von BERLIN nach LEIPZIG 29 M. S. 35. a. 39.

50.

Von BERLIN nach LÜBECK 34 1/2 M.

Ludwigslust 23 M. S. 44. a. Schwerin 41/2. Rehna 3. Schönberg 11/2. Lübeck 21/2.

51.

# Von BERLIN nach MAGDEBUG.

Eisenb. \*Potsdam 31/2. S. 33. Brandenburg 4. Plauen 11/2, am Plauensee, aus welchem ein Canal zur Elbe geführt ist. 1229 schlug hier Bisch. Albrecht von Magdeburg die Markgr. Johann I. und Otto III. von Brandenburg u. 1346 Job. Friedrich von Sachsen die Truppen von Moriz von Sachsen.

Genthin 21/2. Burg 31/2. Magde-

burg 31/4.

**52.** 

# Von BERLIN nach MEMEL 1071/2 M.

\*Königsberg 76 M. S. 37. a. b. 47. Von da führen 2 Strassen, die eine über Tilsit, 31 M., die andere über die curische Nehrung 21 M. erste Weg über Caymen 4. Labiau 3. mit einem Schloss und zwei Ket-

tenbrücken über die Deine. Mehlauken 4. Schillupischken 3. Tilsit 3. (Prinz Wilhelm. Hötel de Russie. Sonne), am Einfluss der Tilse in die Memel, mit 12,500 Ew. 1312

1807) zwischen Napoleon, Alexander und Friedrich Wilhelm III., wodurch der letztre die Hälfte seines Königreichs verlor. - Berühmt ist der T. Käse.

Szamaitkehmen 31/2. Werdenberg

 $2^{3}/_{4}$ . Norkaiten 2. Prokuls  $2^{1}/_{2}$ .

Memel 3. (Hôtel de Russie. Sonne), nördlichste Stadt Preussens und Residenz des Königs in der trüben Zeit von 1807. Geburtsort von Simon Dach. 1605. – Angelegt um 1203 vom deutschen Orden, hat M. einen tiefen Hafen für Seeschiffe. neuerdings einen Leuchthurm; 1 Citadelle (jetzt Gefängniss), 4 Kirchen, Zeughaus, Börse, Theater, Bürger-, Industrie- und Navigationsschule, Schiffbau. Handel. Spaziergang in der schönen Lindenstrasse.

53.

Von BERLIN nach MÜNCHEN.

Eisenbahn nach 'Bamberg S. 35. a. 39. 41. b. nach \*Augsburg S. 6. \*München S. 21.

54.

# Von BERLIN nach NÜRNBERG.

Entw. S. 33 oder von Hof über

Münchberg 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.
Berneck 3. Malerisches Felsenthal mit Burgen. Perlenfischerei. Berühmte Pfeffernüsschen.

Bayreuth 2. Creussen 2. Pegnitz

2. Merkwüdige Dolomitfelsen.

Leupoldstein 2. Eschenau 3. \* Nürnberg 21/2.

55.

# Von BERLIN nach POTSDAM. Eisenbahn.

Schöneberg bleibt rechts. Steglitz mit dem Landsitz des Ministers von Beyme. Zehlendorf. Durch den Machnowerwald über Kohlhasenbrück durch Nowawes nach 'Potsdam.

56.

Von BERLIN nach POSEN 33%, M. Eilwagen.

erbaut. Geburtsort von Max v. Cüstrin 11½. S. 37. b. Limritz 3. Schenkendorf (11 Dec. 1784) und Waldowstränk 2¾. Schwerin 3.

Kähme 41/4. Pinne 3. Bythin 21/4. Po-

57.

Von BERLIN nach PRAG. Pl. 7. 15.

\*Dresden S. 35. a. 39. fast täglich Dampfschifffahrt elbaufwärts nach Melnick oder Leitmeritz, wo Stellwägen nach Prag bereit stehen. S. Dresden, Elbe, od. Eilw. nach Pirna 2. S. Elbe.

Peters walde 21/2. Oestreichische Von hier steigt der Weg uach Nollendorfüber das berühmte Schlacht- und Siegesfeld (von Kulm), wo am 30. Aug. 1013 die vereinigten Russen, Preussen und Oestreicher unter Gen. Kleist die Franzosen unter Gen. Vandamme aufs Haupt schlugen. Arbesau 2. Siegesdenkmale: der Preussen, wegen der Schlacht v. 30. Aug, des Grafen Colloredo-Mansfeld, der hier die Franzosen am 17. Sept. 1813 abermals schlug; und beim Dorfe Priesten das vom östr. Kaiser Ferdinand dem Andenken der Schlacht gewidmete, gegründet 29. Sept. 1835 in Gegenwart der drei Monarchen von Oestreich, Preussen und Russland, nach der Zeichnung von Pet. Nobile ausgeführt 1837 und mit einer Copie der in Brescia aufgefundenen Victoria geschmückt. Bei der Capelle von Kulm stand Vandamme während der Schlacht. \* Teplitz 2.\*) Lobositz 3. Sieg Fried-richs d. Gr. 1. Oct. 1756 über die Oestreicher unter Brown. Doxan 2. Weldrus 3. Schloss und Park des Grafen Chotek. Zdiby 2. Prag 2.

58.

Von BERLIN nach REGENSBURG.

Hof S. 35. a. 41. b. Eilw. über Wunsiedel und Mitterteich, oder über Bayreuth S. 54. Creussen 2. Kirchenthumbach 2. Hambach  $3\frac{1}{2}$ .

Amberg 1½. (Wilder Mann. Wittelsb. Hof), an der schiffbaren Vils mit 8000 Ew. Schloss, altem

Rathhaus, S. Martinskirche aus dem 14. Jahrh. mit Gemälden und Grabmälern. In der Nähe ein Strafarbeitshaus mit Wollzeugfabrik. Eisenerzbergwerk mit 140,000 Ctr. jährl. Ertrag. Steinkohlenlager. Farbengruben
(Amberger Gelb).

Schwandorf 3. Burglengenseld 2.

\*Regensburg 3.

59.

Von BERLIN nach der Insel RÜGEN.

Eisenbahn nach 'Stettin, S. 37. a. Dampfschifffahrt über Swinemünde, bei den Inseln Moen, Bornholm, Ruden und der Greifswalder Oie immer in der Nähe der Küste nach der Insel 'Rügen.

60.

Von BERLIN nach SCHWERIN S. 50.

61.

Von BERLIN nach STETTIN S. 37. a.

62, a.

Von BERLIN nach STRALSUND über Stettin und Rügen S. 59.

62, b.

Ueber Anclam. Pl. 8.

Basdorf 3½. Grossschönebeck 2¾. Henkinshayn 3¾. Prenzlow 3¼. mit 9700 Ew. 1128 als Gränzburg gegen die Uckermärker angelegt. Hier ergaben sich am 28. Oct. 1806 die Trümmer des bei Jena geschlagenen preuss. Herres unter dem Fürsten von Hohenlohe, 16000 M. mit 64 Kanonen und 44 Fahnen an die Franzosen unter Murat, Bernadotte und Lannes.

Pasewalk 31/4, an der Ucker mit 4500 Ew. und dem Thurm »Kiek in de Mark.« Berühmt durch tapfere Gegenwehr gegen Markgt. Friedrich II. 1446. — Nicolaikirche aus dem 13. Jahrh. Marienkirche aus dem 13. Jahrh., obgleich schlecht restaurirt, eine der schönsten Kirchen in Pommern. Schöne Mauerthürme.

Ferdinandshof 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Anklam 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. mit 6000 Ew., früher gut befestigte Hansestadt. Friedrich II. liess 1762

<sup>\*)</sup> Eine zweite Strasse führt von hier über Bilin 11/4 (reiche Mineralquellen. Biliner Stein ein grosser Basaltfels), Mireschowitz 13/4, Laun 2, Jungfern-Teinitz 2, Schlan 2, \*Prag 4. S. 158.

die Festungswerke schleifen. Am 24 Oct. 1806 wurde hier ein Theil des bei Jena geschlagenen preuss. Heeres gefangen genommen. — Marienkirche aus dem 13. 14. Jahrh. mit Altarwerk, Kreuzigung aus d. 14. Jahr., Chorstühlen, bronzener Grabplatte von 1559 und Schnitzarbeiten aus spätrer Zeit.

Möckow 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. \*Greifswalde 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Reinberg 2. Kirche aus dem 13. Jahrh. mit 4eckigem Chorabschluss.

Dabei eine uralte Linde.

Stralsund 21/2.

63, a.

# Von BERLIN nach STUTTGART.

Eisenbahn nach \*Nürnberg S. 35. a. 39. 41. b. 6. — Heilsbronn 3. Sehr sehenswerthe Klosterkirche vom J. 1136 (neuerdings hergestellt), mit den Grabdenkmalen der Burggrafen von Nürnberg, Ahnen des preuss. Königshauses; cf. Stillfried Frhr. v. Alterthümer des erlauchten Hauses Hohenzollern. Gemälden von M. Wohlgemuth und H. v. Kulmbach.

\*Ansbach 2. (S. 12.) Feuchtwangen 3. Von hier entweder (Pl. 24.) über Crailsheim 21/2. S. Johannis-kirche um 1200. Hall 31/2. (Adler. Lamm), am Kocher, ehedem Reichs-stadt. 7000 Ew. Salzquellen. Sool-biider. Pas Radebaus auf einen Incel bäder. Das Badehaus auf einer Insel Das Wildbad in der im Kocher. Stadt, S. Urbanskirche mit Gemälden aus Zeitblooms Schule. S. Michaelskirche, aus roman. und germanischer Zeit. Grablegung, schönes Holzschnitzwerk aus dem 13. Jahrh. — Nahebei das Cisterzienser Nonnenkloster Gnadenthal aus dem 13. Jahrh. mit viereckigem Chorabschluss. — Komburg mit einer Kirche aus dem 11. Jahrh., mit reichem Altarschmuck aus derselben Zeit. Unter-Limburg mit der Urbanskirche aus dem 12. Jahrh.

Grossörlach 2½. Backnang 2. Waiblingen 2. Von diesem Ort, der einst den Hohenstaufen gehörte, stammt der Parteiname »Waiblinger« (Ghibellinen). \*Stuttgart 2.

63, b.

Ueber Ellwangen.

Dinkelsbühl 11/2. Kirche aus

dem 13. Jahrhundert, berühmt durch eine Adresse an den König Ludwig von Bayern in der Schleswig-Holsteinischen Sache, Des Königs Antwort auf dem Rathhaus. Ellwangen 2½. Stiftskirche von 1124. Thurm aus dem 13. Jahrh.; über Wasseralfingen, wo ein grosses Eisenwerk, nach Aalen 2. Stadt mit 3100 Ew. (37 Kath.), neuerbaut 1634, wo es durch die Explosion mehrer spanischer Pulverwägen ganz in Asche gelegt worden.

Gmünd 3. (Rad. Drei Mohren). Geburtsstadt des Architekten H. Arler (Gamodia), der um 1398 den Mailänder Dom erbaut. Heiligenkreuzkirche von 1351 - 1410 von Heinr, Arler mit Portal-Sculpturen von 1380. Altarschnitzwerk aus dem 15. Jahrh. - S. Johanneskirche mit Sculpturen aus dem 11. Jahrh. und Restaurationen aus dem 14. Jahrh. Das-Thal wird immer reizender u. fruchtbarer. Links sieht man den Hohenstaufen ohne die Spuren des Stammschlosses der grossen Kaiser aber mit der Mahnung, ihrer zu gedenken, S. 23; dann der Rechberg mit Burgtrümmern und einer Capelle. Rechts Lorch mit dem Kloster gl. N. von 1102 auf dem Berge, schöne Architekturtheile aus dem 12. Jahrh. Chor aus dem 14. Jahrh. nach der Zerstörung im Bauernkrieg 1525 schlecht aufgebaut. Grabstein des Abtes Herbert von 1124; von Herz. Friedrich I., dem Stifter des Klosters, von 1478. An Säulen Bildniss-Figuren der Hohenstaufen, Fresken aus dem 16. Jahrh. - Die Wöllwart'sche Grabcapelle mit Grabmälern von 1409 1567.

Schorndorf 3. Berühmt durch seine tapfern Weiber, die 1688 unter Anführung der Bürgermeisterin Künkelin den franz. General Melac verjagten. Ganz vortreffliche Kirche aus dem 14. Jahrb. mit vorzüglich schönem Portal. Turnplatz auf dem Kirchhof. Waiblingen 2. Stuttgart 2.

64.

Von BERLIN nach THORN 543/4 M.

en.

\*Posen 333/4. S. 56. Pudwitz 31/2.

Gnesen 3, anmuthig gelegne, älteste

Kirche aus Stadt Polens, Gniezno, d. h. Nest,

von einem hier gefundenen Adlernest mit weissen Adlern, das Veranlassung zur Gründung von Gn. und zur Aufnahme des weissen Adlers ins polnische Wappen ward. Bischofsitz. Sehr alte Kathedrale, nach dem Brand von 1613 erneut; 5500 Ew. Loge: Zum bekränzten Cubus.

Trzemoszno 21/4. Kwieciszewo 31/4. Inowraciaw 4. Gniewkowo 2. Thorn 3.

65, a.

Von BERLIN nach WIEN über Breslau in 2. Tagen.

Eisenbahn: \*Breslau S. 34. \*Wien S. 96.

65, b.

Ueber Prag in 3 Tagen.

Eisenbahn: 'Prag S. 37. 'Wien S. 268.

66.

Von BERLIN nach WITTENBERG 12. S. 32.

67.

Von BRAUNSCHWEIG nach BRE-MEN, S. 33,

68.

Von BRAUNSCHWEIG nach CASSEL. Pl. 6. 5.

Immendorf 2. Lutter 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Sieg Tilly's am 17. Aug. 1626 über Christian IV. von Dänemark.

Seesen 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Echte 2. Nordheim 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

\*Göttingen 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Dreesfeld 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>.

Münden 2. (S. \*Weser). Von hier an ist die Gegend abwechselnd und angenehm.

· Cassel 23/4.

69.

Von BRAUNSCHWEIG nach HAM-BURG Eisenbahn.

\*Hannover S. 45. \*Hamburg 17. a. 70

Von BRAUNSCHWEIG nach HANNO-VER Eisenbahn: S. 33.

71.

Von BRAUNSCHWEIG nach LEIP-ZIG, Pl. 6. 7.

Eisenbahn: 'Magdeburg 13,75. S. 33. S. 35. a. Schönbeck 2. Links Dodendorf, berühmt durch Schills Sieg über die Franzosen 7. Mai 1809. — Gnadau, Herrnhuterort. Calbe, Brücke über die Saale, 1370'l., in der Ferne die Thürme von Aken, rechts von Bernburg mit seinem alten Schloss. 'Köthen. 43/4. Leipzig S. 39.

72.

Von BRAUNSCHWEIG nach LÜ-BECK. Pl. 6. 8.

\*Hamburg. S. 69. Ahrensberg 3. Oldeslohe 3. \*Lübeck 31/2.

73.

Von BRAUNSCHWEIG nach NÜRN-BERG.

Eisenbahn: \*Magdeburg, \*Leipzig, Hof, \*Nürnberg S. 71. 54.

74, a.

Von BREMEN nach CASSEL 33 M.

Bassum 4. Sulingen 2³/4. Bahren-burg 1¹/4. Uchte 2¹/4. Minden 3³/4.

Bitckeburg 1¹/4. (Arx Bructe-rorum), Hauptstadt des Fürstenth.

Lippe an der Aa mit 4500 Ew. Schloss mit schönem Park. In B. war Herder Hofprediger, ehe er nach Weimar kam. Nahebei B.- Klus, ein Vergnügungsort mit Park. Bad Filsen. Die Ludner Klippe und der todte Mann, nebst der Paschenburg mit gutem Gasth., von wo man eine herrliche Aus- und Fernsicht in das Weserthal hat, ferne bis aufs Arminsdenkmal, den Brocken etc.

Rinteln 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Bösingfeld 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Pyrmont 3. Rischenau 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Höxter 2. S. Weser. Carlshaven 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Hofgeis-

mar 3. \*Cassel 3.

# 74. b.

S. 'Weser. Cassel 23/4.

## 75, a.

Von BREMEN nach CÖLN über Münster 451/2 M.

Bassum 4. Barnsdorf 3. Diepholz 21/2. Lemförde 21/4. Bohmte 2. Osnabrück 3.

Lengerich 2. Die Iburg bei Glandorfist Geburtsort K. Georg II. von England u. Residenz der osnabrückischen Bischöfe (welche seit der Reformation abwechselnd ein katholischer gewählter und ein protestantischer aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg sind).

Münster 41/2. Appelhülsen 21/4. Dülmen 13/4. Haltern 11/2. Dorsten 21/2. Oberhausen 3. Mühlheim 1, gewerbreiche Stadt mit vielem Steinkohlenbau und Handel. Kettenauf der Höhe das Links Haus Broich, wo Königin Luise von Preussen als Kind gelebt.

\*Düsseldorf 33/4. \*Čöln S. 36. a.

# 75, b.

# Ueber Minden.

Minden S. 74. Durch die Porta Westphalica (S. Minden) nach Rehme 2. Nahebei bedeutende Saline mit einem Bohrloch von 4500'.

Herford 2. (Stadt Berlin), nahebei Engern, wo das Grab Wittekinds.

Bielefeld (Bouché), ber. durch 5900 Ew. S. Nicoseine Leinwand. laikirche mit einem alten Altargemälde. S. Marienkirche aus dem 13. Jahrh. B. war 1270 in der Hansa.

Wiedenbrück 31/4. Lippstadt 21/2.

Hier wird die Lippe schiffbar. Erwitte 1. Soest 21/4. Wimbern 3. Iserlohe 21/2. Cöln S. 36. a.

#### 76.

Von BREMEN nach EMDEN 181/2 M.

Delmenhorst 2. Sandersfeld 2. Oldenburg 2. Zwischenahn 21/4. Apen 21/2. Leer. 33/4. \*Emden 4.

77.

Mit dem Dampfschiff bis Münden Von BREMEN nach FRANKFURT a. M. 35 1/4 M.

> Cassel 331/4. S. 74. Dissen 2. Wabern 11/2, kurf. Lustschloss mit Bildergalerie.

> Kerstenhausen 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Jesberg 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Josbach 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Schönstädt 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Marburg 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Belnhausen 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Giessen 2. Butzbach 2½. Friedberg 18/4, Kirche aus dem 14. Jahrh. Vilbel 21/2. Frankfurt 1.

BREMEN nach HAMBURG Von 143/4 M.

Ottersberg 31/2. Rotenburg 21/2. Todtstedt 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Haarburg 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. (S. 17. a.) \*Hamburg.

79.

Von BREMEN nach HANNOVER S. 33.

80.

Von BREMEN nach LEIPZIG.

'Magdeburg S. 33. 'Leipzig 140.

81.

Von BREMEN nach LÜBECK 241/4.

· Hamburg S. 78. · Lübeck S. 72.

82.

Von BREMEN nach MÜNCHEN.

'Hannover S. 79. 'Augsburg 17. \*München 21.

83.

Von BREMEN nach NORDERNEY.

Dampfschiff oder Eilw. 213/4 M. Delmenhorst 2. Sandersfeld 2. 'Old enburg 2. Zwischenahn 2½. Moor-burg 2½. Hesel 3½. Aurich 2½. Norden 3½. Zur Insel Norderbey fährt man über das Hilgenrieder Siel 5¼ St.,

wo man im Gasth. des Strandvogtes

die Ebbe erwartet, während welcher man über das Watt zur Insel gelangt (aber nicht zu Fuss, da man ungefähr ½ St. lang im seichten Wasser fahren muss). (Ein Wagen von Norden bis Norderney mit 2 Postpferden 4 — 5 Thlr. Dem Strand-vogt, wenn er den Wagen übers Watt begleitet 16 gr.) - Man kann auch über Norderteich (1 St.) und dann in einem Fahrschiff (8 gr. die Person) nach Norderney fahren. Stark besuchtes Seebad. (Gasth. im Logirhause, Privatwohnungen in der Wilhelms - und Luisenstrasse. Table d'hôte im Curhaus.) Die Preise für Wohnung, Bäder, Trinkgelder etc. sind durch einen k. Badecommissär festgestellt. Spaziergang am Weststrand zur Ebbezeit, wo bei höchster Fluth die Bäder genommen werden.

84.

## Von BRESLAU nach DRESDEN. Pl. 10. 15.

Lissa 1,50, mit einem Eisenb.: 8chloss, in welchem Friedrich II. die zu einem Kriegsrath versammelten östreich. Generale nach der Schlacht von Leuthen 5. Dec. 1757 mit seinem bon soir Messieurs« überraschte.

Nimkau 3. Neumarkt 4,33, mit einem alten der Stadt Breslau gehörigen Schlosse, in welchem einst die Gemahlin des Tartarkaisers Batu ermordet worden sein soll.

Maltsch 5,33. \*Liegnitz 8,33.

Hainau 21/2. Nahebei Baudmannsdorf, wo Blücher am 26. Mai 1813 den General Maison schlug und damit die durch die Verluste bei Lützen und Bautzen fast entmuthigten Preussen wieder stärkte. Siegesdenk-mal von Gusseisen. 2 M. südl. Löwenberg an der Bober, eine der ältesten Städte Schlesiens, und bis 1810 Sitz einer Malteser-Commende. Auf dem Töpferberge findet man viele Urnen aus der Heidenzeit. Hier erfuhr Napoleon am 23. Aug. 1813 beim Frühstück die Verbindung von Oestreich mit Russland und Preussen, wobei ihm das Weinglas entsiel und aus demselben das gekrönte N herausbrach. Das Glas wird noch aufbewahrt bei H. Stadtdirector Streckenbach (oder | Frankenstein 2 (Deutsches Haus), dessen Erben). Bunzlau 31/4. S. 34. am Fusse des Eulengebirges, hoch-

Förster, Deutschland.

Kohlfurt 3. Görlitz 31/4. Löbau 31/4, an der Sandella und Jasienka. Die Burg mit dem Gebiet übergab 1226 der Herz. Conrad von Masovien den deutschen Rittern, die von hier aus ihre Feldzüge gegen die Preussen be-

Bautzen 21/4. Brücke über das Spreethal 426 Ell. I., 34 Ell. h.; über das Demitzthal 400 Ell. 1., 32 Ell. h.

Bischofswerda 2, Dresden.

85.

Von BRESLAU nach FREIBURG. Pl. 11. (ins \*Riesengebirg) Eisenb.

Schmolz 2 M. über die Weistritz bei der Jörtschen Mühle nach Kanth 2,83. Nahebei Kriblowitz, wo Blücher am 12. Sept. 1819 starb. Sein Grab unter drei Linden an der Strasse. Bei Borganie durch das Tarnauthal an den Fuss des Vorgebirges. Metkau 2. Von hier geht nach Ankunst des letzten Bahnzugs ein Postwagen nach Rosalienthal (gutes Gasth.) an den Fuss des Zobtenberges. S. 'Schweid-nitz. Ingramsdorf 2. Am rechten User der Polsnick bei Neu-Jauernick Königszelt 6,70. Hier stand während der Bunzelwitzer Lagerzeit 1761 das Zelt Friedrichs II. Zweigh, nach \*Schweidnitz 7,86.

\*Freiburg 7,73. S. \*Schweid-nitz, wo auf die schönsten Punkte der Umgegend aufmerksam gemacht

wird.

86.

Von BRESLAU nach GLATZ 123/4. Pl. 11.

Domslau 2. rechts der Zobten. Jordansmühl 3.

Nimptsch 21/2. Niemiec d. i. deutsch, eine der ältesten Städte Schlesiens, von Deutschen erhaut. 1434 von den Breslauern zerstört, 1885 wiederhergestellt, vertheidigte es sich 1633 glücklich gegen Wallenstein, brannte aber 1735 fast ganz ab. Geburtsort des Dichters Lohenstein 1683. Jenseits Zülzendorf die abgebauten Chrysoprasgruben von Kosemitz: Opalgruben bei Protzen. Herrnhuter-Gemeinde Gnadenfrei.

gelegen in fruchtbarem Weizenland, mit 5300 Ew., 1 kath., 2 evangel. Kirchen. S. Aunenkirche mit dem Grabmal Herzogs Carl von Münsterberg, † 1535. Die Burg ist im Verfall. 3 St. westl. in einem engen Thale des Die Burg ist im Verfall. Eulengebirges Silberberg mit der unbezwinglichen Bergfestung, -77 von Friedrich II. mit einem Aufwand von 4 Mill. angelegt auf 6 Anhöhen. Der Schlossberg Nw. 6 Anhöhen. trägt die Hauptsestung. Dieser »Wun-derbau« hat einen 70' tiesen Graben, Felsencasematten für 8000 M., das Commandantenhaus und einen 120' Die andern festen tiefen Brunnen. Höhen sind: der hohe Stein, der hohe Spitzberg (1957'), die kleine Strohhaube (2238), der Hahnenkamm; alle durch bedeckte Felsenwege verbun-Diese Festung sperrt die Reichenbach-Glatzer Strasse. Vergeblich belagerten sie die Franzosen 1806-7. Wartha 11/2. Ein sehr besuchter Wallfahrtsort. Auf dem Gipfel des Warthaberges schöne Aussicht und Capelle mit einem Wunderbild.

Camenz an der Neisse 4 St. SO., sonst Cistercienserkloster, 1209 von Vincenz von Pagarell für Augustiner gestiftet, 1239 für Cistercienser bestimmt. 1557 modernisirt, 1810 aufgehoben, j. Musterwirthschaft. Schloss der Prinzessin Albrecht von Preussen. Capelle mit neuen Glasgemälden.

Glatz 31/4.

87.

Von BRESLAU nach GLOGAU. Pl. 10.

Eisenb.: \*Liegnitz 8,33. S. 34. Lüben 3. Polkwitz 2. \*Glogau 2.

88.

Von BRESLAU nach HIRSCHBERG.

Eisenb. \*Freiburg. S. 85. Eilw.

täglich nach Reichenau 1.

Landshut 2, am linken Zieder- u. rechten Boberufer, von hohen Bergen umgeben, mit 3600 Ew. u. bedeutendem Leinwand- u. Damasthandel. Es verdankt seine Entstehung der 1286 auf dem nahen Buchberge von Herzog Bolko I. dem Streitbaren erbauten Burg (»des Landes Hut«). Am 23. Jun. 1760 wurde hier Gen. Fougué mit

10,000 Preussen nach hartem Kampfe von 30,000 Oestreichern überwältigt und persönlich verwundet und ge-

fangen.

Schmiedeberg 21/4 (Schwarzes Ross. Goldner Stern. Deutsches Haus), am Eglitzbache, seit 1313 unterthänige, seit 1747 freie Bergstadt mit 3500 Ew., Klingenfabriken (hier waren die ältesten Waffenschmiede Schlesiens), Leinwand - und Damastwebereien. An der Kirche eine denkwür-Bei der 1/4 St. dige alte Sculptur. entf. S. Annencapelle auf dem Berge herrliche Aussicht: dessgl. im Garten des Geierschen Hauses. Nahebei der Ruhberg, der Passberg nebst Passschenke, der Ruhestein, das Buschvorwerk. — 3/4 M. östl. die Friesensteine. Von Schmiedeberg aus sensteine. Von Schmiedeberg aus führen 2 Wege nach der Schneekoppe: über die Annencapelle und über Krummhübel.

Hirschberg 2. S. Riesenge-

birge.

89.

Von BRESLAU nach KÖNIGIN-GRÆTZ 231/4 M.

Glatz S. 86. Reinerz 3 (eigentl. Reinhardtsstadt), a. Abhange des Kreuzberges 1719 h. mit 1400 Ew., Tuchund Leinwebereien, Eisenhammer; besuchten Heilquellen u. schönen Spaziergängen. In der Petri-Paulskirche die Kanzel; ein Wallfisch, in welchen der Prediger als Jonas treten muss. In der Todtencapelle Maria und die 14 Nothhelfer, Holzschnitzwerk.

Nachod 3, erster böhmischer Ort, mit einem hochgelegnen Schloss, ehedem Wallenstein, dann der Familie Piccolomini, nun dem Fürsten von

Lippe-Bückeburg gehörig.

Jaromierz 2, ander Elbe, nahe-

bei die Festung Josephstadt.

Königingrätz 2½ (Lamm), Gränzfestung an der Elbe. Dom. Jesuitenkloster.

90.

Von BRESLAU nach KRAKAU. Pl. 11.

Eisenbahn: Cattern 1.25. Leisewitz 2,50. Ohlau 3,25 am linken Oderufer mit Schloss und Bildergalerie.

(»des Landes Hut«). Am 23. Jun. Brieg 5.50 am linken Öderuser, 1760 wurde hier Gen. Fouqué mit 11,500 Ew., 2 prot., 2 kathol.

Kirchen, dem Oberbergamt, Irrenhaus, Strafanstalt, und einem Schloss, der ehem. Residenz der Herzöge von Brieg. Nahebei Mollwitz, wo Friedrich II. 10. April 1741 die Oestreicher schlug.

Lossen 6,78. Löwen 7,78. Czeppel-witz. Oppeln 10,78, einst Residenz der schlesischen Herzöge, jetzt Sitz der Regierung, mit 6800 Ew., 1 Dom, 3 and. kath. und 1 prot. Kirche. Von da an slavische Bevölkerung. Bei Gr. Strehlitz der Annaberg mit einem berühmten Wallfahrtsort (besonders

am Tag der h. Anna besucht).

Gogolin 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Kandrzin 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, bei Kosel. Rudziennitz 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Glei witz 10, an der Klodnitz, mit 9000 Ew., 2 kath., 1 prot. Kirche. Sehr bedeutendes Hüttenwerk u. Eisengiesserei (30,000 Ctr. Waaren jährlich; 1 Hochofen, 10 Flammöfen, 4 Cupolöfen), Kanonenbohrwerk, Emaillirwerk der Kochgeschirre, 4 Steinkohlentheeröfen. Nahebei die Kohlenbergwerke von Tarnowitz u. die reichen Galmeylager (Zink) von Scharley.

Myslowitz (von Breslau 26 M.).

Neu-Berun 281/2. Brakau 36 (Hôtel de Russie. H. de la Rose. König von Ungarn, Goldner Adler, deutsch). Seit 1846 östreichische Stadt in der Provinz Galizien. Bis dahin Freistaat und letzter Rest des chemal. grossen Königreichs Polen. Schloss der alten Polenkönige. Im Dom die Grabmäler Joh. Sobieski's, Tadd. Kosziusko's u. J. Poniatowski's. Denkmal Potocki's und Christus von Thorwaldsen, Skotnicki's von Canova, Grabmal des h. Stanislaus. Im bischöfl. Palast neue Frescomalereien von Stachowicz und ein sarmatisches Museum.

91.

Von BRESLAU nach NEISSE.

Eisenb.: Brieg. S. 90. Grottkau 3. \*Neisse 31/2.

92.

Von BRESLAU nach POSEN 241/4 M.

Prausnitz 4½. Trachenberg 2, am Einfluss der Schützka in die Bartsch, mit 2500 Ew. und einem festen Schlosse des Fürsten Hatzfeld, des Nachkommen vom Grafen H.,

dem Kaiser Ferdinand II. T. verliehen, nachdem er den eigentlichen Besitzer, Graf Schaffgotsch, hatte hinrichten lassen. S. Riesengebirge,

Kynast.

Rawitsch 2. Bojanowo 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Lissa 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, mit einem Schlosse, das Stanislaus Leszinski, als er die polnische Krone nicht mehr behaupten konnte, 1738 an den Fürsten Sulkowski verkauste, dessen Nachkommen noch im Besitz sind.

Schmiegel 3. Kosten 13/4 Stens-zweo 3. \*Posen 3.

93, a.

Von BRESLAU nach PRAG 34 M.

Landshut S. 88. Trautenau 4. Erste böhmische Stadt, Geburtsort des Hussitenführers Ziska.

Arnau 2, an der Elbe, in deren Thal man zu den Elbfällen einen sehr belohnenden Ausflug machen kann.

Neu-Paka 2. Gitschin 2, mit einem von Wallenstein 1620 erbauten

Schlosse.

Jung-Bunzlau 3. Benatek 2. Im benachbarten Schloss d. N., das Kais. Rudolf II. dem Astronomen Tycho de Brahe geschenkt, starb dieser 1846.

Brandeis 2. \*Prag 3.

93, b.

Ueber Königingrätz S. 89. Chlumetz 3. Königstadtl 2. Nimburg 2. Lissau 2. Brandeis 2. \* Prag 3.

94.

Von BRESLAU nach RATIBOR. 22 M. Pl. 11.

Oppeln. Eisenb. S. 90. Krapitz 3½. Kosel 3. Festung a. d. O. mit hölzerner Brücke, 2900 Ew., 1 Schloss, 1 Landhaus, 1 kath., 1 prot. Kirche.

Ratibor 4, an der Oder, die hier schiffbar wird, mit 6000 Ew.

95.

Von BRESLAU nach REGENSBURG. 68 M.

\*Prag 34. M. S. 92. \*Regensburg S. 23. 96.

Von BRESLAU nach WIEN. Pl. 11. 12.

Eisenb. Ratibor. S. 94. Oderberg. M. Ostrau, erste östr. Stadt. \*Wien. S. 307.

97.

Von CARLSBAD nach TEPLITZ 133/4. S. 136.

98.

Von CARLSRUHE nach AUGSBURG 31 M. S. 25.

99.

Von CARLSRUHE nach BADEN-BADEN. Pl. 4.

Ettlingen 1,34, am Eingang des sehr lieblichen Albthales mit einer antiken Votivtafel des Neptun über der Brücke.

Malsch 1,51, Muggensturm 53, von wo aus Omn bus nach dem Murgthal. S. \*Schwarzwald.

\*Rastatt 1,7. S. 25.

Oos 2,2. Ehe man hieher kommt, sieht man in der Höhe die Trümmer von Alteberstein.

\*Baden 1.

100, a.

Von CARLSRUHE nach BASEL über Freiburg. \*) Pl. 4.

Eisenb. Oos. S. 88. Sinzheim 51. Steinbach 42. Denkmal Erwins v. St. 1844 von A. Friedrich aus Strassburg. Hinter St. die Ruinen von Yburg und Affenthal mit ber. Wein (jetzt vornehmlich in Neuweier, Bühlerthal).

Bühl 58. Nahebei die Ruine von Windeck und das Bad Hubbad mit

Kaltwasseranstalt.

Ottersweier 42, mit einem Glasgemälde von *Helmle* in der Kirche.

Achern 1,10. Bei Sosbach das Denkmal des hier 27. Jul. 1678 gefallnen franz. Generals Turenne von Priedrich. Ruinen Hohenrod und Windeck. Irrenanstalt von Illenau, grossartig in Anlage und Ausführung. Sehr reizvolle Gegend; Ausflug nach dem einsamen Bad Hub und nach dem schönen Thal von Oberkappel. Ruinen des Klosters Allerheiligen.

Renchen 1,28, am Eingang des schönen Renchthales, das durch guten Wein (Oberkirch) und maleri-

sche Burgen sich auszeichnet.

Appenweier 1,22, mit einer Fabrik von schäumendem Wein. Zweigbahn nach Kehl u. \*Strassburg.

bahn nach Kehl u. \*Strassburg.
Windschläg 44. Bis dahin reizende, fruchtbare Gegend; Schloss Stauffenberg, an welchem die Sage haftet, die Fouqué zu seiner »Undine wenutzt. Nahebei Bohlspach, wo 1782 Oken geboren.

Offenburg 1 (Fortuna. Adler. Sonne), ehemals freie Reichsstadt an der Kinzig, mit 4000 Ew. Auf dem Friedhof ein Oelberg von 1320. Zweigbahn nach dem Bodensee beabsichtigt.

Niederschopfheim 2,3. Friesen-

heim 55.

Dinglingen 1,5. Auf der Brücke ward im 30jähr. Krieg der schwed. General G. Horn gegen Joh. v. Werth ausgewechselt. 1/4 St. entf. die bedeutende Fabrik – u. Handelsstadt Lahr (Tabak, Cichorien, Oel, Essig, Leim, Kattun, Saffian etc.), am Eingang ins anmuthige Schutterthal.

Orschweier 1,32. Kenzingen 2,8. Vorher kommt man bei Ettenheim vorbei, wo man die Aussicht ins Münsterthal hat, und wo am 13. März 1804 der Herz. von Enghien auf Befehl Napoleons wider alles Völkerrecht aufgehoben und zum Tode geschleppt

wurde.

Riegel 1,6. Man hat den Kaiserstuhl vor sich mit seinen mitten aus der Ebene emporgehobenen Höhen; Burg Lichteneck mit herrlicher Aussicht. Riegel hat ein ehedem markgräfl. badensches Schloss, einen Canal, der die anschwellenden Wasser der Elz und Dreisam nach dem Rhein führt. Am Kaiserstuhl malerische Ruinen von Limburg, wo 1218 Rudolf v. Habsburg geboren worden; ferner von Sponeck, von Burgheim, und auf dem Gipfel die neun Linden.

Emmendingen 1,32. Aussicht auf das Hochgebirge des Schwarzwaldes. In der Stadtkirche die Statue

<sup>\*)</sup> In Betreff der gegen die Eisenbahn sich öffnenden Thäler S. \*Schwarzwald.

Markgraf Carls II., am Rathhaus Jacobs III. 1590. Nahebei Ruinen von Hochburg.

Langendenzlingen 1,40. Aussicht u. Eintritt ins liebliche Elzthal.

\*Freiburg 1.52 (von Carlsruhe

301/2 St.).

Wolfenweiler 1,53. Krotzingen 1,21. Heitersheim 1,20. Müllheim 1,55. Nahebei das Bad Badenweiler am Fuss des Blauen, in höchst reizvoller Umgebung.

Schliengen 1,19. Rheinweiler 1,28. Der Schwarzwald tritt zurück; es öffnet sich die Aussicht in die

Schweiz und in das Elsass.

Efringen 1.55. Bedeutende Eisenbahnbauten durch die Felsen.

Leopoldshöhe 1,43. Ende der Bahn. Eingang ins Wiesenthal, der reizenden Heimath von Hebel u. seinen alemannischen Gedichten. — \*Basel.

100, h.

Ueber Strassburg. Pl. 4.

Eisenb. Appenweier S. 100, a. Kehl. Strassburg. Von da auf der französischen Eisenbahn. Erstein 3. Ben-

feld 1.

Schlettstadt 3, an der III, ehedem freie deutsche Reichsstadt, jetzt franz. Festung mit 10,000 Ew., einem Münster mit hohem Thurm aus dem 11. Jahrh. Nach Schlettstadt auf der Höhe die Hohkönigsburg u. die Kinsburg.

Rappoltsweiler am Eingang eines schönen Thales, Geburtsort des edlen Theologen Ph. J. Spener (1635 † 1705). Aufsteilen Felsen die Trümmer von Rappoltstein, Giersberg und

S. Ulrich.

\*Colmar in 3 St. Bei Egisheim die Trümmer von Hohenlandsberg, der grössten Bergveste im Elsass, zerstört 1635 von den Franzosen.

Ruffach mit dem Schloss Isenburg u. einer alterthümlichen Kirche.

Bolweiler. Lutterbach. Von da Zweigbahn nach Thann, wo eine der schönsten Kirchen des 13.—14. Jhrh. steht, mit einem Altargemälde von Zeitbloom. Grosse chemische u. and. Fabriken. — Am Rhein Ottmarsheim mit einer Kirche aus dem 8. Jahrh., einer Nachbildung des Aachner Doms. Mühihausen (Storch), ehedem freie deutsche Reichsstadt, 1515—1798 mit der Schweiz und seitdem mit Frankreich verbunden, sehr bedeutende Fabrikstadt mit 20,000 Ew.

Sierenz. St. Louis. Nahebei die 1815 geschleifte Festung Hüningen.

Basel.

101, a.

Von CARLSRUHE nach CASSEL. Pl. 4. 3. 21.

Eisenb.: Durlach 37 (Carlsburg. Blume. Krone), an der Pfinz, mit 3000 Ew., bedeutendem Fruchtmarkt, Gemüse- u. Gartenbau; bis 1713 Residenz der Markgrafen von Baden. Im Schlossgarten röm. Alterthümer. Spaziergang: Amalienbad. Der Thurmberg mit schöner Aussicht.

Weingarten 1,29. Nahebei der »Stahlbühl«, wo im Mittelalter die öffentlichen Gerichte gehalten wurden.

Untergrombach 1. Bruchsal 1 (Badische Hof), ehedem Residenz der Fürstbischöfe von Speyer mit 7800 Ew., einem grossen Schloss, Lustschloss Reserve, Stiftskirche v. 1444. Centralstrafanstalt nach dem Absperrungssystem.

Langenbrücken 2,4, mit dem ziemlich besuchten Amalienbad (zum

Trinken und Baden).

Wiesloch 2,19. S. Ilgen 1, mit

einer alten verfallnen Kirche.

\*Heidelberg 2 St. (im Ganzen 12½). Von hier aus geht die Eisen-bahn längs des \*Odenwaldes und der durch anmuthige Fruchtbarkeit berühmten Bergstrasse.

Links seitwärts das alterthümliche Städtchen Ladenburg (Lupodunum der Römer) mit der S. Galluskirche u. hohen Mauern u. Thürmen; hier hatten die fränkischen Könige einen Saalhof. — Oberhalb Schriesheim die Strahlenburg, die 1470 Friedrich

der Siegreiche eingenommen.

Weinheim, mit tiefen Gräben u. starken Mauern u. Thürmen, einem Templer- u. Deutsch-Ordenshaus, in det Nähe die Burg Windeck. Landeinwärts nach dem Odenwald kann man durch das Birkenauer Thal nach Reichelsheim u. der Burgruine Rodenstein, u. 1½ Stunde weiter nach Schnellartskommen, woder wilde Jäger Lindenschmied haust. S. \*Oden wald.

Heppenheim, das erste grossherz. hessische Städtchen, mit der 803 von Carl d. Gr. erbauten Kirche, u. der 1064 von Abt u. Mönchen von Lorsch zu ihrem Schutze gegründeten Starkenburg. Neben Bensheim rechts ita Felde ein kleiner Hügel, der Landberg, auf dem die Burggrafen von Starkenburg ihre Gaugerichte hielten. - Links in der Ebene an der Weschnitz der Marktslecken Lorsch mit den Trümmern der berühmten Abtei gl. N. (Laureshamense Monasterium) von 774. Die Kirche, in Gegenwart Carls d. Gr. geweiht, ist ein höchst schätzbares Denkmal deutscher Baukunst jener Zeit, der noch die altrömische zu Grunde liegt. Das Kloster, in dem Tassilo v. Bayern seinen Verrath gegen Carl d. Gr. abbüsste, gehörte zuerst Benedictinern, dann seit 1231 Cisterciensern und später Prämonstratensern, wurde 1504 von Wilhelm von Hessen geplündert und 1555 durch Pfalzgraf Friedrich II. sciner Mönche beraubt. Die kostbare Bibliothek kam nach Heidelberg und von da grossentheils nach Rom. -Von Auerbach, mit einer Burg gl. N., die Carl d. Gr. erbaut haben soll, kann man nach dem Melibocus, der höchsten Spitze des 'Oden waldes mit belohnender Weitsicht vom Thurme, zu dem man in Auerbach oder Zwingenberg den Schlüssel verlangen muss, geben.

Zwingenberg. Jugenbeim, hinter dem der heilige Berg mit den Trümmern eines Frauenklosters und einer Villa der Grossherzogin v. Hessen emporsteigt.

\*Darmstadt.

\*Frankfurt. (Eisenb. im Bau.) Vilbel, 1 M.

Friedberg 21/2. Schöne Kirche aus dem 14. Jahrh.

Butzbach 1³/4. \*Giessen 2¹/2. Belnhausen 2. \*Marburg 1¹/2. Schönstedt 1¹/2. Josbach 1³/4. Jesberg 2¹/4. mit den Trümmern der Jesburg. Bei Nieder-Urff die Löwenburg. Kerstenhausen 1¹/4. Fritzlar 1¹/4. Hier schlug Carl d. Gr. die Sachsen und Engel schützten n. d. Legende die Kirche beim Brande der Stadt. — S. Peter aus dem 12. Jahrh. mit Spitzbogen im Innern. — Basaltfelsen. Dissen 1¹/2. \*Cassel 2.

101, b.

Von CARLSRUHE nach CONSTANZ. Pl. 4.

Eisenb.: bis Offenburg S. 100, a., bis Donaueschingen S. 283. Geisingen 299. Auf dem Weg nach Engen, rechts die Ruinen von Neuhöwen, oder das »Stettner Schloss«, von welchem aus man eine freie Aussicht über das **Hegan** und seine vielen Burgen u. Schlösser hat. In Engen mit 1200 Ew., viel Mousselinstickerei, eine schöne alte Kirche mit Bild-schnitzwerken u. Grabmälern. 3/4 St. ents. Hohenhöwen u. 1 St. südl. ein Basaltberg mit 3 Burgen. Unter den vielen andern Burgen des Hegaues verdient Hohenkrähen mit seinen Felsenkammern u. seinen vielen Sagen Beachtung. Von Engen geht man ent-weder nach Singen 3. Hiebei die Bergyeste Hohentwiel 2174 h., die 1538 Herz. Ulrich von Württemberg von J. C. v. Klingenberg erkauft hat. Im 30jährigen Kriege vertheidigte u. behauptete Obrist Conrad Wiederhold die Veste 14 Jahre lang gegen die Kaiserlichen und baute dann von der Kriegsbeute eine Kirche oben. 1800 aber nahmes Vandamme ohne Schwertstreich und liess es schleifen. Keller und Casematten sind in die Felsen gesprengt. Das obere Schloss diente als Staats - Gefängniss und hat der Publicist J. J. Moser 1759—1764 hier gefangen gesessen. Die Aussicht ist überaus grossartig, vornehmlich nach dem Bodensee und den Alpen. Von Singen nach Radolfszell, gegründet von H. Radolf 874, dem man noch die Krypta u. selbst Theile des Schiffs der Hauptkirche zuschreibt. Chor u. Thurm sind von 1436. Alte Religuiarien und Grabmäler. Das Rathhaus mit Glasgemälden. Das Ritterhaus. Von hier sind es noch 5 Std. nach 'Constanz.

Der zweite Weg von Engen führt nach Stockach 2. Hier siegte am 25. März 1799 Erzherzog Carl über die Franzosen, verlor aber die Generale Fürst v. Fürstenberg u. Fürst v. Anhalt-Bernburg, die auf dem dasigen Kirchhofe begraben sind. — 8 Tage nach Fronleichnam feiern die Stockacher alljährlich die Erinnerung an den Sieg eines andern kaiserlichen Feld-

hauptmanns, Georg Truchsess von Waldburg, der hier 1525 die aufrührerischen Bauern und Schweizer schlug. Hier gab es auch bis zu unserm Jahrhundert eine Narrenzunft. Nahebei die Nellenburg, in deren Ruinen sich arme Taglöhner genistet. Gegenüber das »Heiden – Schlösschen«, unbekannte Mauerreste.

Ludwigshafen (Adler) am Ueberlinger- (Boden-) See, Freihafen, Landungsplatz der Dampfschiffe, schön von Bergen umkränzt, mit herrlicher

Aussicht.

Ueberlingen (Adler. Krone) auf hohen Sandsteinfelsen, ehedem freie Reichsstadt, mit vielen alterthümlichen Gebäuden und 3000 Ew. Die Münsterpfarrkirche mit Kanzel, Sacramenthäuschen, grosser Glocke etc. aus dem 13. Jahrh. Das Rathhaus mit schönem alterthümlichem Saal. Das »Gredhaus« (Getreidehaus). Das Spital, das Steinhaus, wo die deutschen Kaiser einkehrten, jetzt Bierbrauerei. Das Deutschordenshaus. Hier ist auch ein eisenhaltiges Mineralbad. Schöner Spaziergang nach Altbirnau; nach Burgberg; nach Schloss Salem an der Seefelder Aach mit einer Kirche aus dem 13. Jahrh., aber vielfältig modernisirt; nach Heiligenberg, wo man eine der reichsten u. schönsten Aussichten hat, die überhaupt zu finden sind. Das Schloss, das ganz verfallen war, ist 1803 von Elisabeth Fürstin v. Fürstenberg wieder hergestellt worden. Meersburg S. 13. Constanz.

102.

Von CARLSRUHE nach FRANK-FURT a. M.

Eisenb.: S. 101.

103.

Von CARLSRUHE nach MANNHEIM.

Friedrichsfeld S. 101. . \* Mannheim.

104.

Von CARLSRUHE nach MÜNCHEN.

\*Augsburg 31 M. S. 23. München 81/2 S. 21.

105.

Von CARLSRUHE nach NÜRNBERG. 283/4.

Johlingen 2. Bretten  $1\frac{1}{2}$ . Leonbronn 2. Brackenheim  $1\frac{1}{2}$ . Heilbronn  $1\frac{3}{4}$ . Oehringen 3. Hall 3. S. 34. Crailsheim  $3\frac{1}{2}$ . S. 34. Feuchtwangen  $2\frac{1}{2}$ . Ansbach 3. Heilsbronn 2. S. 34. Nürnberg 3.

106.

Von CARLSRUHE nach STRASS-BURG. (Kehl.) 173/8 St.

Eisenb.: S. 100, a. b.

EXTENSION A RESIDENCE AND

107.

Von CARLSRUHE nach STUTTGART 10 M. S. 25.

108.

Von CARLSRUHE nach WÜRZBURG 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub> M.

Eisenbahn bis Langenbrücken 5\(\frac{1}{4}\). S. 101. Eilwagen: Sinsheim 2\(\frac{1}{2}\). Trümmer der alten Abtei von 1099. Sieg Turenne's über die Oestreicher 1674.

Aglasterhausen 2. Mosbach 2. Oberschefflenz 2. Buchen 2. Hardheim 2. Bischofsheim 21/2. Gerchsheim 13/4. Würzburg 2.

109.

Von CASSEL nach AACHEN 44 M. Cöln S. 36, b. Aachen S. 4.

110.

Von CASSEL nach COBLENZ 291/4 M.

\*Giessen 151/4. S. 101. \*Wetzlar 2. Weilburg 3, fast ganz von der Lahn umflossen, mit dem Schloss der 1816 ausgestorbenen Herzöge von Nassau – Weilburg. — An der Strasse Ruinen von Gräveneck, Runkel und Schadeck u. die Marmorbrüche von Vilmar.

Limburg 3 (Ochs. Nassauer Hof). Hochgelegene herrliche Domkirche v. 1213—1242. S. Lahn.

Montabaur 3. Coblenz 3.

#### .111

#### Von CASSEL nach DRESDEN.

'Weimar 193/4. S. 35, a. 'Jena 21/2. Man kommt nahe der Stadt durch das Mühlthal u. hat den Berg »Landgraf« zur Linken, von dessen Gipfel Napoleon die Schlacht am 14. Oct. 1806 geleitet.

Klosterlausnitz 3. Gera 2. Altenburg 31/2. Eisenb. nach \*Leipzig S. 41, b. und nach Dresden 8. 39.

112.

Von CASSEL nach EISENACH 101/4. S. 35, a.

Von CASSEL nach FRANKFURTa. M. Pl. 21.

\*Giessen 151/4. \*Frankfurt 78/4. S. 101.

114.

Von CASSEL nach FULDA 141/2.

Schwarzebach 2. Melsungen 18/4. Morschen 11/2. Rothenburg 11/2. Hersfeld 23/4. Neukirchen 11/2. Hünfeld 11/2. 'Fulda 2.

#### 115.

# Von CASSEL nach HANNOVER. 21.

Ueber angenehmes Hügelland ins Fuldathal. Hannövrisch - Münden 2½ (Krone. Goldner Löwe), S. Weser. Dransfeld 2. Göttingen 13/4. Nordheim 23/4. Eimbeck 21/4, Geburtsort des Münchner berühmten Bock-Biercs.

. Ammensen 13/4. Alfeld 11/4. Brüggen 11/4. Elze 11/4. Tiedenwiese 11/2. \*Hannover 21/2.

116, a.

Von CASSEL nach LEIPZIG. Ueber Weimar. S. 111.

116, b.

Ueber Nordhausen 333/4 M. Pl. 22.

Rossla 24, mit einem Schloss des Grafen Stolberg. Auf dem Wege nach Sangerhausen rechts der Kyffhäuser, in welchem der Kaiser Barbarossa schläst bis zur Wiederkehr deutscher Herrlichkeit.

Sangerhausen 21/4 (Löwe), mit einer 1079 von Ludwig dem Springer

erbauten Kirche.

Eisleben 23/4 (Goldnes Schiff), mit 8600 Ew., Bergbau auf Kupfer und Silber, einer Schlossruine etc. Hier wurde Martin Luther geboren 10. Nov. 1483 und starb hier am 18. Febr. 1346 in demselben Haus, das noch bis heute steht, und das seit 11/2 J. zu einer Freischule für arme Kinder eingerichtet ist. Im obern Stockwerk sind mehre Reliquien von Luther, auch das Stammbuch von Lucas Cranach. In der Andreaskirche von 1462 die Lutherskanzel mit einem gestickten Teppich aus dem 15. Jahrh. Hier hat Luther mehrmals und noch kurz vor seinem Tode gepredigt. Grabmäler der Fürsten von Mansfeld und die Büsten von Luther u. Melanchthon. In der Petrikirche ist Luther getaust worden.

Langenbogen 21/2. Nahebei zwei Seen, der eine mit salzigem Wasser. 'Halle 2. Eisenb.: bis 'Leipzig S. 39.

116, c.

Ueber Mühlhausen. 343/4. Pl. 22.

Helsa 2. Witzenhausen 2<sup>3</sup><sub>4</sub>. Albungen 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Wanfried 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Mühlhausen 3 (Schwan, König von Preussen), an der Unstrut und Schwemmotte, mit 11,800 Ew., ehed. freie Reichsstadt und befestigt. 1323 brachte Thomas Münzer mit seinen Freiheitspredigten grosses Unheil über die Stadt, wurde aber hier auf dem Reisenberge hingerichtet. 1802 kam es an Preussen, 1807 an Westfalen. 1814 wieder an Preussen.

Langensalza 21/2. Tennstedt 2. Weissensee 21/2. Artern 4. Querfurt 31/4

\*Merseburg 4.

Latzen 2. Hinter der Stadt der Schwedenstein mit dem gusseisernen Baldachin zum Gedächtniss an Gust. Adolfs Sieg und Fall in der Schlacht vom 6. November 1632. Der Ueberschuss der für dieses Denkmal ein-\*Nordhausen 141/2. S. 38, b. gegangenen Beiträge ward die Veranlassung zur Gründung des Gustav-Adolf-Vereines 1832. - Am 2. Mai 1813 ward hier von den wider Napoleon aufgestandenen Deutschen die erste Schlacht geschlagen u. verloren (Scharnhorst starb an den hier erhaltenen Wunden). Der Weg führt über das Schlachtfeld der Octobertage und über die Elsterbrücke nach 'Leipzig 21/2.

117.

Von CASSEL nach MAGDEBURG. S. 35, b.

118, a.

Von CASSEL nach MÜNCHEN. Ueber Würzburg. S. 12. 21.

118, b.

Ueber Bamberg.

'Eisenach 101/4. S. 35, a. Gumpelstadt. Von hier geht ein Nebenweg nach dem reizenden Bad Liebenstein, wo Eisenbäder und eine Kaltwasser-Heilanstalt. Nahebei der Bonifaciusfelsen, Bergschloss Weissenstein, die Liebenst. Höhle, Altenstein mit Parkanlagen, Glücksbrunnen, Teufelsbrücke, Hohler Stein, goth. Capelle, Sennhütte.

Barchfeld 2½. Schwallungen 2. Meiningen 2. Themar 2. Hildburghausen 11/2. Bamberg 91/2 S.

8. 'München. S. 6. 21.

119.

Von CASSEL nach MÜNSTER 203/4.

Westuffeln 21/2. Ossendorf 13/4. Hinter Scherwede in den Teutobur-

ger Wald und nach Lichtenau 2.
Paderborn  $2\frac{1}{4}$ . Delbrück 2.
Rietberg  $1\frac{3}{4}$ . Wiedenbrück 1. Herzebröck 1. Warendorf  $2\frac{1}{2}$ . Telgte  $3\frac{1}{2}$ . 'Münster 21/2.

12^.

Von CASSEL nach NÜRNBERG. S. 12.

121.

Von CASSEL nach REGENSBURG.

Nürnberg 371/4 S. 12. Feucht 2. den und von da die Eisenbahn benutzen.

Neumarkt 3. Daswang 3. Schambach 21/2. Regensburg 3.

122.

Von CASSEL nach WEIMAR. S. 35, b.

Von CASSEL nach WÜRZBURG. S. 12.

124, a.

Von COBLENZ nach TRIER. Dampfschiff S. 'Mosel.

124, b.

Eilw.: 151/4 M.

Dieser Weg ist zum grossen Theil bergig und unerfreulich. Polch 31/4. Links Münstermaiseld mit der schönen alten Martinskirche.

Kaiserfesch 21/4. Lutzerath 21/4. Nahebei das Bad Bertrich im engen Unsbachthal. Käsgrotte. Ausflüge nach der \*Eifel.

Wittlich 23/4. Hetzerath 2. \*Trier In the Child of  $2^{3}/_{1}$ .

125.

Von CÖLN nach BONN. Pl. 3.

Eisenb.: Kalscheuern 1. Brühl 1, 43. Sechtem 2, 20. Roisdorf 3. 'Bonn 3,90.

126.

Von CÖLN nach DÜSSELDORF Pl. 3. Eisenbahn.

127, a.

Von CÖLN nach FRANKFURT a. M. Pl. 3.

Dampsschiff: \*Mainz.\*) S. \*Rhein. Eisenbahn: Omnibus fahren über die Brücke nach

Castel. Hochheim St. 1, 14, berühmt durch seinen Wein, vornehmlich vom Berg der Domdechanei.

Florsheim 2, 30. Hattersheim 3, 90. Höchst 5, 20, Kirche aus dem 10. Jahrh. Frankfurt 7, 22.

<sup>\*)</sup> Man kann auch in Biberich lan-

127, b.

Ueber Limburg 241/4 M.

Siegburg 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Grosse Irrenheil-

Uckerrath 2. Altenkirchen 3. Wahleroth 1. Freilingen 2. Welmerod 2. Limburg 2. S. 110. Würges 3. Königstein 3, mit den Trümmern einer auf alten Grundmauern erbauten neuern Festung, die Kurmainz gehörte, aber 1800 von den Franzosen geschleift wurde.

'Frankfurt 21/2. (Man kann auch von Limburg über Kirberg 2 u. Neu-hof 2 nach 'Wiesbaden 2 gehen, von wo die Eisenbahn nach Frankfurt führt.)

128.

Von CÖLN nach HAMBURG.

Eisenbahn: 'Düsseldorf. S. 126. 'Hannover 36, a. Eisenb. 'Hamburg. S. 17, a.

129.

Von CÖLN nach LUXEMBURG.

Eisenb.: Bonn s. 125. Eilw. (od. Dampfschiff). Remagen 23/4. Anderpach 23/4. Eilw. Mayen 21/2. Kaiser-sesch 13/4. Trier 101/4. S. 124, 6. Grevenmachern 2. 'Luxemburg 3.

130.

Von CÖLN nach MÜNSTER 211/2 M. S. 75, a.

131.

Von CÖLN nach SAARBRÜCKEN 34 1/4 M.

Trier  $23\frac{1}{2}$ , s. 129. Saarbrücken 111/4, S. 298.

132.

Von CÖLN nach TRIER 23 1/2 M. S. 129.

133.

Von DANZIG n. KÖNIGSBEGR 25 M.

134, a.

Von DANZIG nach THORN über Mewe 231/2.

Preust 11/2. Dirschau 31/4. Mewe 41/4, mit 1900 Ew., im gesegneten Werder, von Obst- und Gemüsegärten und fruchtbaren Feldern umgeben.

Neuenburg 3. Graudenz 3, S. 37.b. Lippinken 41/2. \*Thorn 4.

134, b.

Ueber Marienwerder.

Dirschau, S. 134, a. 'Marienburg 21/2. Stuhm 2, mit 1000 Ew., zwischen zwei Secn auf einer Anhöhe gelegen und von Hügeln umgeben. Der deutsche Orden legte 1287 hier eine Burg an.

'Marienwerder 3. Garnsee 2. Graudenz 23/4. Thorn 81/2. S.

123, a.

135.

Von DRESDEN n. BRAUNSCHWEIG.

Eisenb.: 'Leipzig, S. 39. 'Braunschweig, S. 71.

136.

Von DRESDEN nach CARLSBAD 21 1/2 M. Pl. 13.

\*Teplitz 81/2, S. 37. Dux 2, mit einem Schloss des Grafen Waldstein, mit Gemälden und Memorabilien des grossen Friedländers, einem ehrnen Wasserbecken von Kanonen, die Wal-lenstein erobert etc. Brix 21/4. Auf der Höhe die Ruinen von Landswart. Man kommt an die Mineralquellen von Püllna.

Saatz 3 (Engel), an der Eger mit einer Kettenbrücke und vortrefflichem

Podersam 2 (1/2 St. entfernt der schöne Park des Grafen Czernin).

Liebkowitz 2. Buchau 2. 'Carlsbad 2.

137.

Von DRESDEN nach COBURG 331/A.

Herzogenwalde 2. 'Freiberg 2. Dirschau 41/4. 'Königsberg, S. 47. Ocderan 2. 'Chemnitz 21/4. Lungwitz 2. Rechts der Strasse Hohnstein, mit 920 Ew., Wollen- und Baumwollenwebereien. Mineralquelle und Badeanstalt mit Schlamm- und Dampfbädern. auch Kaltwasseranstalt, Bergbau auf Kupfer, Silber u. Arsenik. Geburtsort von G. v. Schubert 1780.

Zwickau 21/4 (Post), a. d. Mulde, mit 5000 Ew. In der Marienkirche von 1453, vortressliche Altargemälde von M. Wohlgemuth.

Reichenbach 2. Greitz 1½, Hauptstadt des Fürstenthums gl. N. an der Elster in reizender Lage, mit hochgelegenem Schloss und Park, Rathhaus von 1841, vielen Webereien und 6300 Ew.

Mittelpölnitz 3½. Neustadt an der Orla 1¾. Nahebei Renthendorf, wo der berühmte Ornitholog Pfarrer Brehm seine bedeutende Vögelsammlung hat. Pösneck 1¼. 'Saalfeld 2¼. Gräfenthal 2½. Sonneberg 3½, mit einer Kirche von Hoideloff 1843.

Coburg 21/2.

## 133.

# Von DRESDEN n. FRANKFURT a. M.

Durch den Plauenschen Grund nach Tharand (S. Dresden) 1½. 'Freiberg 2½. Oederan 2. 'Chemnitz 2¼. Langenlungwitz 2. Zwickau 2¼. Eisenb.: über Hof nach 'Bamberg und 'Frankfurt a. M. S. 41, b.

139, a.

Von DRESDEN nach FRANKFURT a. d. O. über Berlin 231/2. Pl. 7.

Eisenb.: 'Berlin, S. 39. 'Frank-furt a. d. O. S. 34.

139, b.

Ucber Cottbus. Pl. 7.

Königsbrück 3. Hoyerswerda 4 1/4. Spremberg 2 1/2. Cottbus 3 1/4, am linken Spreeufer, mit 7000 Ew., einem königl. Schlosse, eine der ältesten Städte der Lausitz.

Peitz 2. Lieberose 21/2. Müllerose 4. Frankfurt a d O.

## 140.

Von DRESDEN nach HAMBURG Pl. 7. 8.

Eisenb.: 'Leipzig, s. 39. Skeuditz 1, 75. 'Halle 2, 50. Stumsdorf 2, 63. 'Köthen 2, 12. Kalbe 3. Grosse Brücke über die Saale. Gradau 1. Schönbeck 0, 75. 'Magdeburg 2. Dampfschiff nach 'Hamburg, s. 'Elbe, oder Eisenbahn über 'Hannover. S. 17, a.

#### 141.

Von DRESDEN nach LEIPZIG. Pl.7. S. 39.

#### 142.

Von DRESDEN nach MARIENBAD, Pl. 43.

\*Carlsbad 21½. S. 125. Petschau 2½. Marienbad (Stadt Weimar. Klinger. Brussiek.), berühmter Badeort mit guten Einrichtungen, angenehmen Spaziergängen (Amalienhöhe. Stift Tepl. Jägerhaus. Ruinen von Frauenberg). 2 St. entfernt Königswart, dem Fürsten Metternich gehörig, mit Mineralien-, Münz- und Raritätensammlung.

143.

Von DRESDEN nach MÜNCHEN.

Bamberg, S. 138. 'München, S. 6, 20.

## 144

Von DRESDEN nach PRAG 191/2, S.57.

145.

Von DRESDEN nach STUTTGART.

\*Bamberg, S. 138. \*Nürnberg 6. \*Stuttgart, S. 63.

146.

Von DRESDEN nach WIEN.

\*Prag, S. 57. Eisenb.: \*Wien, S. 268.

147.

Von FRANKFURT a. M. n. AACHEN.

Eisenb.: 'Mainz. 'Cöln, S. 127, a. 'Aachen, S. 4.

148.

Von FRANKFURT a. M. n. ALTEN-BURG.

\*Eisenach, S. 41, a. \*Weimar, S. 38, a. \*Altenburg, S. 111.

149.

Von FRANKFURT a. M. nach AROL-SEN 211/2.

\*Marburg  $10\frac{1}{4}$ , S. 77. Wetter  $1\frac{3}{4}$ . Frankenberg  $2\frac{1}{2}$ . Rhadern  $1\frac{3}{4}$ . Corbach  $1\frac{3}{4}$ . Arolsen  $2\frac{1}{2}$ , S. 36, b.

150.

Von FRANKFURT a. M. nach BASEL.

Eisenb.: \*Carlsruhe, S. 91. \*Ba-sel, S. 100.

151.

Von FRANKFURT a. M. n. BRAUN-SCHWEIG.

'Cassel, S. 101. 'Braunschweig, S. 68,

152.

Von FRANKFURT a. M. nach EMS.

Eisenbahn bis Wiesbaden 9, 18. Schwalbach 2 (Alleesaal. Post. Goldne Kette), besuchtes Taunusbad, in einem engen durch einen Hügel getheilten Thale, in dessen südlicher Hälfte der Weinbrunnen, in dessen nördlicher der Stahlbrunnen liegt.

Holzhausen 11/2. Singhofen 11/2.

\*Ems 3.

153.

Von FRANKFURT a. M. n. HEIDEL-BERG. S. 101.

154, a.

Von FRANKFURT a. M. n. LEIPZIG über Bamberg.

Eisenbahn (zum Theil) S. 41, b.

154, b.

Ucher Weimar 433/5.

Stell-u. Eilw.: \*Weimar, S. 41, a. 35, a. Eckartsberge  $3\frac{1}{2}$ . \*Naumburg  $2\frac{3}{4}$ . Weissenfels  $2\frac{1}{4}$ , S. 35, a. Lützen 2, s. 116, c. \*Leipzig  $2^{\frac{1}{2}}$ .

155.

Von FRANKFURT a. M. n. MAGDE-BURG.

\*Halle, S. 41, a. \*Magdeburg, S. 140.

156.

Von FRANKFURT a. M. nach MÜN-CHEN 46 1/2.

\*Augsburg, S. 16. \*München, S. 21.

157.

Von FRANKFURT a. M. n. NÜRN-BERG 28 M. Pl. 23.

\*Würzburg 13, S. 16, a. Kitzingen 2. Handelsstadt a. M. mit 4800 Ew. Im »Leidenhof« liess Markgraf Casimir 1325 mehre Bürger blenden und hinrichten wegen Theilnahme am Bauernkrieg.

Possenheim 2. Langenfeld 21/2. Emskirchen 2. Langenzenn 1. Farrn-

bach 11/2. Nürnberg 2.

158.

Von FRANKFURT a. M. nach PRAG 63. Pl. 23. 18.

\*Bamberg, S. 41, b. Würgau 2. Hollfeld 2. \*Bayreuth 3. Berneck 2, S. 54. Weissenstadt 2½. Thiersheim 2. \*Eger 2½. 1 Stde. nördlich links Franzensbad mit dem Egerbrunnen; nahebei Kammerbühl, ein erloschner Vulkan, von Goethe beschrieben (Taschenausg. Band 51); die Schlösser Seeberg u. Liebenstein, Kloster Waldsassen.

Falkenau 3, mit einem Schloss des Grafen Nostiz und grossen Alaunwerken; über Elbogen, wo eine Kettenbrücke über die Eger, ein altes Schloss, eine Porcellanfabrik und auf dem Rathhaus ein grosser Meteoreisenstein, über eine neuerbaute 30' br. u. [

96' l. einbogige Brücke nach

Carlsbad 3. Buchau 2, mit den Ruinen von Hartenstein und Engelhaus. Schöne Aussicht vom Bergwirthshaus ins Carlsbader That. Liebkowitz 2. Horosedel 4. Rentsch 2. Schlan 21/2. Strzedokluk 2 über den weissen Berg, wo Maximilian I. von Bayern den entscheidenden Sieg über Friedrich V. von der Pfalz davon trug 8. Nov. 1620. Prag 2.

**159.** 

Von FRANKFURT a. M. n. STRASS-BURG.

Eisenbahn: 'Carlsruhe, S. 100. 'Strassburg, S. 100.

160.

Von FRANKFURT a. M. n. STUTT-GART. Pl. 3. 24.

Eisenb. bis 'Heidelberg, S. 101. Wiesenbach 2. Sinsheim 2, S. 108. Fürseld 21/2. Heilbronn 2, S. 16, b. Bessigheim 21/2. Rechts die Veste Hohen - Asperg, wo einst Chr. Schubart 1777—87 und neuerdings mancher Ehrenmann als »Demagog«

gefangen gesessen.

Ludwigsburg 2. Hauptwaffen-platz von Württemberg, mit Officierschule, Zeughaus, Geschütz-Giesserei. Im Schloss Sammlung deutscher und Auf dem niederländischer Gemälde. Emichsthurm schöne Aussicht. Im Schlossgarten das Grabmal des Grafen v. Zeppelin von Dannecker. Nahebei (42 St.) Monrepos, ein k. Lustschloss, und 11/2 St. Marbach, wo Schiller geboren ist, 11. Nov. 1759. Stuttgart 2.

161.

#### Von FRANKFURT a. M. n. TRIER 23.

'Mainz Eisenb.: S. 127, a. Eilw. Ingelheim 2. Im Posthof ein Säulenknauf, letzter Rest vom Palaste Carls d. Gr. \*Bingen  $1^{1}/_{2}$  (oder Dampfschiff nach Bingen). Auf dem weitern Weg 1/2 St. hinter Bingen Banke, von denen man eine ste schöne Aussicht ins Rheinthal einem engen, zerklüsteten Felsenthale Se

hat, Bei Stromberg 11, die Ruinen der Burg Goldenfels, in welcher 1793 der preussische Lieutenant v. Gauvain mit 35 M. gegen 800 Franzosen einen Tag lang mit grösster Tapferkeit kämpfte u. ruhmvoll starb. Das Denkmal dieser That ward 1796 von den Franzosen zerstört, 1833 wiederhergestellt.

Simmern 41/4, auf dem Hunds-Bis Kirchberg folgt man der alten Römerstrasse und erreicht sie wieder beim »stumpfen Thurm.«

Büchenbeuren 23/4. Monzefeld 21/2.

Trier 51/2.

162.

Von FRANKFURT a. M. nach WIEN.

\*Nürnberg 28 M. S. 157. gensburg 13½. S. 121. Wien Dampfschiffe S. Donau u. 276.

163.

Von FREIBURG im Breisgau nach SCHAFFHAUSEN. 11.

Diese Strasse, zum Theil für die unglückliche Königin Marie Antoinette von Frankreich zu ihrer Hochzeitreise angelegt und berühmt durch Moreau's ruhmvollen Rückzug 1796, bietet die grössten Naturschönheiten des Schwarzwaldes dar und ist ganz besonders zu einem Aussflug zu Fusse zu empfehlen. Man geht durch Ebnet und das Kirchzarter Thal nach dem Himmelreich, der ausneh-mend lieblichen Gegend, die den Eingang zum Höllenthal bildet. Auf hohem Felsen über dem Höllbach stehen die Trümmer von Falkenstein. Eng und schauerlich ist das Thal bis in die Nähe der S. Oswaldscapelle und des Gasthauses zum Stern (gute Forellen), hinter dem die Höllenstiege hinaufführt (Schöner Rückblick). Jenseit ein weiter Bergkessel mit dem Titisee, einer Erweiterung Gutach; über den des Flüsschens Seestaig (links Alturach) nach Lenz-kirch 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M. (Gasth. Rössle. Post.) Uhrmachereien. Bleizugfabrik. Uhrmacher Schöpperle im Rohrwasserdörfle macht Spieluhren.

Boundorf 2. (Post. Hirsch. Ochs), Strohutslechtereien. 3 St. östlich in hochgelegne Ruinen von Blumenegg. Stühlingen 2. \*Schaffhausen 21/2.

164.

Von GRÄTZ nach KLAGENFURT 18. (Keine Poststrasse.)

Kalsdorf 2. Pröding 2. S. Florian 11/2. Lundsberg 1. Ruinen des Schlosses vom Bisch. von Salzburg. Schwanberg 1. am Fuss der

gleichn. Alpen.

Eibeswald 1. Eisen- und Braunkohlenwerke. Bis Klagenfurt S. 229.

Mährenberg 1. an der Drave, in einem fruchtbaren Thal mit Eisenhütten. Bei Lavemunde das Lavantthal mit dem Kloster S. Paul, wohin die Mönche der Abtei S. Blasien, als sie in der Revolution von den Franzosen vertrieben wurden, sich mit den Gebeinen der Habsburger geflüchtet.

Eis 2. Völkermarkt 21/2. Das Thal der Drave wird nun weiter und

einformiger.

·Klagenfurt 31/2.

165.

Von GRÄTZ nach TRIEST. Pl. 13. 14. S. 310.

166.

Von HAMBURG nach CASSEL.

'Hannover Eisenb. S. 17 a. 'Cas-sel Eilw. 21 M. S. .115.

167.

Von HAMBURG nach CUXHAVEN. Pl. 8.

Dampfschiff. S. Elbe Eilw. 171/4. Haarburg 11/4. Buxtchude 31/4.

Basbeck 33/4. Neuhaus 2. Ritzebüttel (Cuxhaven) 4.

168.

Von HAMBURG nach HANNOVER.

Das Dampfboot fährt Smal täglich in 1. St. für 8 Schill. nach Haarburg. Eisenbahn: 'Hannover. S. 17. a. 169.

Von HAMBURG nach KIEL 14, Pl. 8.

Eisenbahn von Altona nach Pinneberg 2,25. Tornesch (Untersee) 3. Elmshorn 4. Horst 3. Wrist (Kellinghusen) 7. Neumünster 10. Bordesholm 11,50, 'Kiel 14.

170.

Von HAMBURG nach LEIPZIG.

Eisenb. 'Hannover S. 17. a. 'Braunschweig S. 17. 'Leipzig S. 71.

171-

Von HAMBURG nach LÜBECK 91/2. Pl. 8.

Ahrensburg 3. Oldeslohe 3. Lübeck 3½ (oder über Schönbeck bis L. 8 M.).

172.

Von HAMBURG nach MAGDEBURG. Pl. 8, 7.

Dampfschiff. S. 'Elbe, Sodann wird durch die Eisenbahn von Magdeburg nach Wittenberge eine Eisenbahn-verbindung bei der Station Wilsnack hergestellt werden. S. 44. a. Auch über 'Hannover kann man auf Eisenbahnen gehen S. 170. Die alte Poststrasse ist:

Gifhorn 31/2. Sprackensehl 41/4. Uel-

zen 3. Bienenbüttel 23/4.

\*Lüneburg 2. Dahlenburg 3½. Dannenberg 3¾. Lüchow 2¼. Salz-wedel an der Jeetze mit 7000 Ew. und jetzt unbenutzten Salzquellen. Die Gegend ist reich an Sagen, namentlich erzählt man Geschichten von einem Zauberring, welcher der Familie Alvensleben gehört.

Kalbe 4. Hier stand ein berühmtes Schloss der H. von Alvensleben.

Gardelegen 21/4, an der Milde mit 5000 Ew. und ber. Bier (Garlei), Geburtsort von Tiedge. Eine gegen die Wenden angelegte Burg hiess die »eiserne Schnibbe.«

Neuhaldensleben 4, an der Ohre mit 4000 Ew., ber. durch eine Belagerung der Magdeburger 1213.

· Magdeburg 31/2.

173.

Von HAMBURG nach MÜNCHEN.

'Augsburg S. 17. 'München S. 21.

174, a.

Von HAMBURG nach ROSTOCK 22½. Pl. 8.

\*Lübeck S. 171. (Die Strasse bis Wismar ist schlecht) Dassow 3. Goevismühlen 2. Wismar 2½. (Post), nicht unbedeutende mecklenb. Seestadt mit einem sehr guten Hafen und 10,000 Ew.

Neubuckow 3. Dobberan 2. S. 38. a.

\*Rostock 2.

174, b.

Ueber Schwerin. Pl. 8.

Eisenb. Bergedorf 2½. Escheburg 1. Lauenburg 3. Boitzenburg 1½. S. Elbe. Vellahn 2½. Hagenow 2. \*Schwerin 3½. Längs des Schw. Sees nach Warin 4. Bützow 2. Schwaan 2.

\*Rostock 2.

175.

Von HAMBURG nach SCHLESWIG. Pl. 8.

Eisenb. von \*Altona nach Neumünster S. 169. Zweigbahn nach Nortorf. Bockelholm. Rendsburg, Festung an der Eyder, halb auf holsteinischem halb auf schleswigschem Boden, mit 10,000 Ew., 2 Schlossbaracken, Exercir-, Zeug-, Stock-, Sklaven- und Provianthaus, Glockengiesserei, vorz. Posamentirarbeiten, Handel und Schifffahrt. Loge: Carl zum rothen Löwen. Nach

Schleswig 3. Hauptstadt des Herzogth., am Meerbusen Schley, mit 11500 Ew., dem Schloss Gottorf; wenig Handel und Schifffahrt. Im Dom reiches Altarwerk mit der Passion von Hans Brüggemann 1515

**— 1321.** 

176.

Von HAMBURG nach SCHWERIN 13. Pl. 8. S. 174. b. 177.

Von HAMBURG mach STRALSUND 321/2. Pl. 8.

\*Rostock S. 174. Ribnitz 31/2. Damgarten 1/2. Redebas 21/2. \*Stral-sund 31/2.

178.

Von HANNOVER nach AUGSBURG. S. 17.

179.

Von HANNOVER nach CÖLN. S. 36. a.

180.

Von HANNOVER nach FRANKFURT. 8. 183.

182.

Von HANNOVER nach LEIPZIG.

Eisenb. über \*Magdeburg nach \*Leipzig S. 33. 140. 37,55 M.

183.

Von HANNOVER nach MÜNSTER 243/4. (Eisenb. bis Minden im Bau) Pl. 5.

Nenndorf  $3\frac{1}{2}$ . Bückeburg 4. S. 74. a. 'Minden  $1\frac{1}{4}$ . Lübecke 3. Pr. Oldendorf  $1\frac{1}{4}$ . 'Osnabrück  $4\frac{3}{4}$ . Lengerich  $2\frac{1}{2}$ . Ettingsmühlen 2. 'Münster  $2\frac{1}{2}$ .

184.

Von HANNOVER nach OLDEN-BURG 201/4.

Neustadt am Rübenberg 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Nienburg 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Suhlingen 4. Bassum 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Delmenhorst 5. \*Oldenburg 2.

185.

Von HEIDELBERG nach AUGS-BURG 301/2.

Heilbronn 81/2. S. 160. Oehringen 21/4. Hall 21/2. S. 63. Ellwangen 41/4. S. 63. Baldern mit einem Schloss des Fürsten Wallerstein; in der Schlosscapelle Gemälde von 1472 und später. Bopfingen 2½. 'Nördlingen 1½. Harburg 2. 'Donauwörth 2. Eisenb. nach 'Augsburg 2½. S. 6.

186.

Von HEIDELBERG nach BERLIN 79<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Wiesenbach  $1^3/_4$ . Aglasterhausen  $2^4/_4$ . Mosbach  $1^3/_4$ . Oberschefflenz  $1^3/_4$ . Buchen  $2^4/_4$ . Hardheim  $2^4/_4$ . Bischofsheim  $2^4/_2$ . Gerchsheim  $1^3/_4$ . \*Würzhurg 2. \*Bamberg  $9^4/_2$ . \*Berlin  $51^3/_4$ . S. 41. b.

187.

Von HEIDELBERG nach COBURG 311/4. Pl. 23.

\*Würzburg 18<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. S. 186. Opferbaum 2. Schweinfurt 2. S. 41. b. Hassfurt 3, über das Hassgebirge nach Ebern 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Gleussen 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. \*Coburg 2.

188.

Von HEIDELBERG nach DRESDEN 621/2.

\*Würzburg 181/2. S. 186. \*Bamberg 37, b. \*Dresden S. 138.

139.

Von HEIDELBERG nach MÜNCHEN über Stuttgart 44. (Vgl. 183.)

\*Stuttgart 15. S. 16. b. \*Augsburg 21. (S. 25. \*München 8. S. 21.

190.

Von HEIDELBERG nach WÜRZ-BURG 181/4. S. 186.

191, a.

Von HEIDELBERG nach ZWEI-BRÜCKEN 17 M. über Kaiserslautern Pl. 4. Vgl. 'Haardtgebirge.

Bis 'Mannheim Eisenb. Friedrichsfeld 2 St. 'Mannheim 2. Auf dem linken Rheinufer Ludwigshafen an der Stelle der ehemaligen Rhein-

schanze, eine neu angelegte Stadt, von der ausgeine Eisenbahn nach Bexbach geführt wird. Hier ging der russ. General von Sacken am 31. Dec. 1813 Nachts über den Rhein und nahm die von den Franzosen besetzte Rheinschanze. Oggersheim 1½. Dürkheim 2. Frankenstein 2.

Haiserslautern 2. (Donnersberg. Bayr. Hof. Post), in anmuthiger Gegend an der Lauter, mit 6650 Ew. u. viel Baumwollenzeugweberei. Siege des Herz. von Braunschweig über die Franzosen 28 — 29. Nov. 1793 und des Fürsten Hohenlohe über sie 22. Mai, 25. Jul., 20. Sept. 1794. — Landeszuchthaus an der Stelle des Palastes von Kais. Barbarossa.

Landstuhl 2. (Engel. Krone), mit den Trümmern der festen Burg des Franz von Sickingen, der hier, von den Kurf. von Trier und von der Pfalz belagert, und von einem herabstürzenden Balken verwundet, am 7. Mai 1523 starb. Er liegt in der kath. Kirche begraben; von seinem Denkmal das die Franzosen zerstört, sind einige Fragmente hinter dem Hochaltar und im Thurm aufbewahrt.

Bruckmühlbach 1 1/2. Homburg 1 1/2 (Carlsberg. Post), mit einer 1714 ge-

schleiften Veste.

Zweibrücken 1 1/2. (Zweibrücker Hof. Lamm), ehedem Residenz der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken, jetzt Sitz des obersten Gerichtshofes der Rheinpfalz, mit 6000 Ew. Alexander-kirche von 1496 mit der Fürstengruft. Königl. Gestüt im Schloss. In der Nähe Tschiflik, eine jetzt verfallne Anlage, zur Erinnerung an den vertriebenen Polenkönig Stanislaus Leczinski der hier gelebt.

191, b.

Ueber Speyer 14 M. Pl. 4.

Schwetzingen 11/2 (Pfälzer Hof. Goldner Ochs. Prinz Carl). S. 'Hei-

delberg.

\*Speyer 2. \*Landau 3. Ann-weiler 1½ (Trifels). 1 St. entf, die Trümmer der Burg Trifels mit herrlicher Aussicht. — Im Verlauf der Strasse beachtenswerthe Formationen des bunten Sandsteines.

Kaltenbach 2. Pirmasens 1 1/2. mit 5500 Ew., grossenth. Schuhmachern,

Residenz des Landgrafen Ludwig IX. von Darmstadt, dessen Grabmal in der protest. Kirche steht. Auf der nahen Husterhöhe Sieg des Herz. von Braunschweig über Moreau 14. Sept. 1793.

Zweibrücken 21/2.

192.

Von INNSBRUCK über den Arlberg nach BREGENZ.

Zirl 2. S. 235, a. Telfs 2 (Post). Entweder über Ober-Miemingen 11/2. Nassereit 2, am Fusse des Wanneck 7651' und des Hornberges, durch das Gurglthal nach Imst 2, oder über Stamms 1/2, Cistercienserstift, von der Mutter des unglücklichen Conradin v. Hohenstaufen gegründet 1271. Hochaltar aus dem 14. Jahrh. Feldaltar Maximilians von A. Dürer. Sculpturen von Collin. In der Fürstengrust ruht u. A. Friedrich mit der leeren Tasche.

Silz 1 (Steinbock). Nahebei die Trümmer der Burg Petersberg, wo Margarethe Maultasch geboren wurde;

nach

Imst 21/2 (Post), Hauptsitz des chedem sehr schwungreichen Canarienvogelhandels. Von der Felswand bei Mils sind 1809 viel Felsstücke auf den Feind geschleudert worden. Am rechten Ufer die Trümmer der Veste Kronburg. Die Brücke von Zams war im August 1809 der Schauplatz blutiger Kämpfe.

Landeck 3 (Adler. Post).

Flürsch 2, im reizenden Rosana-

thal; dessgl.

S. Anton 2 (Post). Hier beginnt die steile, 1823 kunstreich aufgeführte Strasse über den Arlberg, auf dessen Höhe 3211' ein Hospiz steht. Auf der Westseite die Franzensbrücke von 1824.

Stuben 2. Talaas 2.

Bludenz 3 (Post. Krone), an der Ill, mit einem hohen Schloss. Nahebei auf dem Berg die alterthümliche Kirche S. Martin mit vielen alten Malereien und Sculpturen. In SO. das kirschreiche Montavon-Thal, wo vortreffliches Kirschwasser bereitet wird. Hauptort Schruns 3 St.

Förster, Deutschland.

Feldkirch 2 (Post. Sonne), mit den Trümmern von Schattenburg.

Hohenembs 2, am Fusse hoher Felswände, auf denen die Burgen Altund Neu-Hohenembs liegen. Kirche mit alten Grabmälern der HH. v. Ho-Fabrik und Handel mit henembs. transportablen Häusern. Diese Gegend gehörte ehedem den Grafen v. Montfort, die auch bei dem nahen Götzis 2 Burgen hatten.

Bregenz 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (Adler. Kreuz). S.

\* Bodensee.

193.

Von INNSBRUCK über das WORM-SER JOCH nach MAILAND.

Von Innsbruck bis Mals 191/2. S. 194. Bei der Spontinibrücke geht man über die Etsch nach Prad 2, von wo man zu Fuss in 5-6 St. bis zur Höhe des Wormser Joches gelangen kann. Im Wagen (der bis Worms in 12 St. fährt) verliert man die herrlichen An- u. Aussichten. Die Strasse ist eines der grössten u. bewundernswerthesten Werke der neuern Ingenieurkunst, und ist durch alle Hindernisse steiler Felswände, Abgründe, Wasserfälle, Gerölle, Lawinen über eine Höhe von 8662' mit dauernder Sicherheit und grosser Bequemlichkeit für das Fuhrwerk emporgeführt.

Trafui 2. Man sieht im Osten den Laaser, im Süden den Suldner Fer-ner und die Ortlesspitze.

Franzenhöhe 11/2, s.g. nach dem Kaiser Franz, auf dessen Befehl diese Strasse erbaut worden. Unweit von hier sieht man den grossen Matatschgletscher, der sich weit in die Tiefe hinabzieht. Auf der Höhe des Joches 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> St. steht in ewigem Winter ein bewohntes Haus, dessen Wirth einen leidlichen Glühwein bereitet. hat man die schönste Ansicht der Ortles-Spitze. S. Maria 2. Post- u. Gasthaus, dessgl. Mauth- u. Passamt.

Worms oder Bormio (Post. Lamm, besser im Bad S. Martin vorher), am obern Eingang ins Veltlin mit heissen Salz- und Schwefelbädern (1 St. entfernt). Boladore  $2\frac{1}{2}$ . Tirano  $2\frac{1}{2}$ . Sondrio  $3\frac{1}{2}$ . Morbegno  $3\frac{1}{2}$ . Colico 2. Varenna  $2\frac{1}{2}$ . Lecco 3. Carsaniga 3. Monza 2. Mailand  $2\frac{1}{2}$ .

194.

#### Von INNSBRUCK über FINSTER-MÜNZ nach MERAN.

Landeck 10½ (12½) St. S. 192 (Adler. Post). Von hier aus wird das Thal von steilen Felsen eng eingeschlossen. An der Pontlazer-Brücke erlitten die Bayern 1703 u. 1809 (8. 9. Aug.) bedeutende Niederlagen, viele Hunderte fanden unter dem Kugelregen des Landsturms, unter Felsblöcken. Baumstämmen und in den Wellen des Inn den Tod.

Prutz am Eingang des Kaunzer-Thales. Ried 2 (Post), mit dem Schlosse Sigmundsried. Capucinerkloster. Links sind die Spitzen der Oetzthaler Gletscher sichtbar.

Pfunds 2 (Perchtold), oder am linken Ufer Stuben. Nun kommt man nach dem wildromantischen Engpass von Finstermünz, der neuerdings stark befestigt worden. Das Wirthshaus ist in den Trümmern der Burg Sigmundsack eingerichtet

Sigmundseck eingerichtet.
Nauders 2 (Post. Mondschein).
Bei Reschen 4451' ist die Quelle der Etsch, die sogleich durch 3 kleine Seen (den Reschen-, Graun- u. Heider-See) fliesst. Auf der Malserheide schlugen im J. 1499 8000 Schweizer 16,000 Oestreicher. Im Süden wird die Ortlesspitze sichtbar.

Mals 3½ (Post), am Ausgang des Matschthales, über welchem der Weisskogel 11,840' und die Oetzthaler Ferner sich erheben.

Bei Eyers 2 tritt man ins Vintschgau. Bei Schlanders 1½ sind beträchtliche Marmorbrüche. Bei Latsch (Hirsch) die Trümmer von Castelbell.

(Hirsch) die Trümmer von Castelbell.
Naturns 2½.

Meran 2 (Post. Adler. Kreuz).
Die überaus reizende und gesunde
Lage dieser kleinen Stadt an der Passer,
mit warmen, üppigen Thalgründen,
dunkeln Waldbergen und schneeigen
Felsengipfeln, umgeben von einer
Menge Burgen und Landhäuser, bewohnt von freundlichen, herzlichen
Menschen, hat sie zum vielbesuchten
Reiseziel der Lustwandrer, ihre vortrefflichen Trauben dazu zum berühmten Traubencurort gemacht. Sie war
das Haupt- und Stammgut der alten
Grafen v. Tirol und ihre Residenz bis
auf Friedrich mit der leeren Tasche.

Hier (im Kelleramt) steht noch die Capelle, in welcher Margarethe Maultasch sich mit Ludwig von Brandenburg trauen liess, mit Fresken von Christoph von Meran. Die Pfarrkirche von Margrethens Vater Heinrich, mit Fresken von Knoller. Die Spitalkirche von Meinhard II. mit alten Sculpturen und Glasgemälden. - SPAZIER-GÆNGE: ') Die Wassermauer nahe bei der Stadt. Schloss Tirol (am besten Nachm.) neben Brunnenberg u. Durnstein, mit einer kleinen Kirche, S. Peter, der angeblich ältesten in Tirol, und herrlicher Aussicht. Auf dem Wege dahin das »Knappenloch«, und dahinter in dem Rinnsal eines Waldbaches eine Reihe dünner, mit einem Felsblock bedachter Sand-Der alte Pförtner Fink pyramiden. und der Schlosshauptmann Ilmer sind Kriegsleute von ao. 9. An der Schlosscapelle alte Sculpturen. — Mais, an der Stelle des römischen unter dem Bergsturz des Ifingers begrabenen Maja (am besten gegen Abend), namentlich die Halden von Obermais mit der Aussicht auf u. in die Trummer vieler alten Burgen u. Capellen. (Rubein, Fragsburg, Gayen, Vorst etc.). Die Zenoburg mit einer alterthümlichen Schlosscapelle, und einer Kunst - und Raritätensammlung. -Schänna, Sitz des Grafen v. Meran, Sohns des Erzh. Johann.

Zum Wirthshaus am Sand im Passeyer, wo noch viele Denkwürdigkeiten seines berühmten Besitzers Andreas Hofer, und ein sehr interessantes Stammbuch für Fremde außbewahrt wird, sind es 4 Stunden.

195.

Von INNSBRUCK über den Brenner nach BOTZEN.

\*Innsbruck. Es schlt seiten an Retouren; man zahlt ungesähr 6 fl. für den Platz bis Botzen.

Wiltau mit seiner alten Abtei. Rechts der Berg Isel, das berühmte Siegesfeld von Hofer u. Speckbacher im Mai und August 1809. Schöner Rückblick.

<sup>\*)</sup> Leider ist die deutsche Sitte Lustörter zu Rast und Erquickung anzulegen noch nicht hieher gedrungen.

Schönberg 2, am Ausgang des Stubaythales, in dessen Tiefe der Hochgrindl 9700' und der Alpeiner Hauptort Ferner 9000' erscheinen. Vulpmes mit berühmten Eisen-schmieden (Jährl. an 4000 Ctr. Eisenwaaren). Sehr kräftige, kühne und ausdauernde Bewohner. Bei Matrey schöne und weite Aussicht.

Steinach 2, mit einem Denkmal und mit Gemälden von Knoller, der

von hier stammt.

Brenner 2. Sterzing 2 (Nagele. Post). Von hier führt ein sehr lohnender Gehsteig über den Jaufen nach S. Leonhard ins Passeyerthal. 1/2 St. südl. von Sterzing bezeichnet eine Capelle die Stelle, wo die Franzosen 1809 zur Umkehr gezwungen wurden.

Mittenwald 2. Bei Unterau ist die neuerbaute mächtige Franzensveste, die zugleich den Uebergang über den Brenner, und die Verbindung mit dem Puster - und dem Eisackthal deckt. An der Laditscher Brücke schlug der Capuciner Haspinger am 4. Aug. 1809 die Franzosen unter Lesèvre. Eintritt in die Festung ist gestattet auf Erlaubniss des Commandanten in Brixen.

Brixen 2 (Sonne. Elephant), mit einem Bischof und einer Domkirche aus dem 18. Jahrh. Im Kreuzgang Denk-stein des H. v. Hauenstein † 1445. Hier war 1080 das Concilium, das Gregor VII. absetzte.

Clausen 2 (Gans. Rösst), herrlich gelegen. Schöne Aussicht im Garten des Capucinerklosters. Nonnenkloster

Seben auf dem Berge.

Colmann, am Ausgang des wegen seiner Dolomiten berühmten Grödner-Thales.

Atzwang 2. Südöstl. erhebt sich der Schlern 7876'.

Botzen 2.

196.

## Von INNSBRUCK durchs Oetzthal nach MERAN.

Silz 83/4. S. 192. Bei Hainingen 1 St. geht der Weg ab in das Oetzthal, das durch seine Wiesen, Schluchten, Wasserfälle, hohen Bergwände, so wie durch Gletscher, Oede und Alpenwildniss Ruhm und Reiz erhalten. Cf. Geognostisch-botanische Bemerkungen auf einer Reise durchs Wandel lieb haben.

Oetzthal und Schnals von Stotter und v. Heufler (in der Zeitschr. des Ferdinandeums. 6. Bd. 1840). Dumpen. Umhausen 3 St. Gutes Wirthshaus. Bis hieher Fahrweg; zur Noth freilich bis Sölden. Die grosse Stuiben, ein schöner Wasserfall, 1/2 St. Von U. muss man einen Führer mitnehmen. - Dorf. Lengenfeld. Huben. Sölden. Gutes Wirthshaus, in welchem man gut thut sich für den weitern Weg mit Nahrungsmitteln zu versehen.

Zwieselstein 8 St. Von hier aus führen 3 verschiedene Wege über das Gebirge; entweder durch das einsame Venderthal über heil. Kreuz nach Vend 3 St., 6000' üb. d. M. — Der Rofner Hof war einst Zufluchtstätte Friedrichs mit der leeren Tasche. Von Vend, von wo aus, wenn man noch keinen Führer hat, ein solcher uner-lässlich ist, führen 2 gleich beschwerliche und selbst gefährliche Wege über den Hoch-Jochferner 9011' nach Vernagt ins Schnalsthal und von da nach Naturns 12 St.

Von Zwieselstein kann man aber auch über Obergurgel und den grossen Oetzthaler Gletscher nach Eishof und über die Karthaus ins Schnalsthal gehen, ein nicht weniger beschwerlicher und langer Weg, als der vorige. Leichter, kürzer, aber auch weniger interessant ist der dritte über das Timbler Joch, 7100', nach Rabenstein ins Passeyer-Thal und so nach Meran, oder von Moos über Plan durch das Pfosenthal zwischen den Oetzthaler und Aplatscher Fernern ins Schnalsthal.

197.

Von INNSBRUCK nach dem ZILLER-THAL u. durchs DUXTHAL zurück.

Schwaz 4. S. 235, c. Strass 1, mit dem Schloss Kropfberg am Eingang zum Zillerthal, das 14 Std. lang mit reizenden Wiesengründen u. Feldern zwischen sansten Höhen, über die sich einzelne hohe Gipfel (Wiedersberg 6521', Kreuzjoch 7646' etc.) erheben, sich hinaufzieht und von heitern, liebenswürdigen, aber auch ganz besonders weltgewandten Leuten bewohnt wird, die ausser Gesang, Citherspiel und Tanz auch Handel und

Fügen 1 (bei Rainers, der bekannten Sängerfamilie), schönes, grosses Dorf, fast am Fuss des Keller-Jochs

7161′.

Ried (Neues Haus). Zell (beim Wälschwirth Fiechtel), der Hauptort des Thals, und bei Märkten u. Festen besonderer Vereinigungsort der Thalbewohner. Nahebei Goldbergwerke. -Von hier führt ein sehr interessanter Weg über Gerlos 3 St. u. die Platte 6241' nach Kriml 4 St. zu dem herrlichen Krimler Wasserfall, u. ins Pinzgau: ein andrer durch den Zillergrund ins Ahrenthal nach Brunecken.

In Hippach und in Finkenberg waren die meisten der Protestanten zu Hause, die wegen verweigerter Religionssreiheit nach Schlesien aus-

gewandert.

Mayrhof 11/2 St. (gutes Gasth.), Von hier wendet man sich westlich ins einsame u. wilde Duxerthal: von Hinter-Dux 3 Std. muss man einen Führer haben über das Schmirn-Joch am Fuss der »gefrorenen Wand« vorbei nach Schmirn 4 St., von wo man in 11/2 St. leicht die Brenner-Strasse bei Stafflach erreicht, und nach Steinach kommt. S. 193.

#### 198.

# Von INNSBRUCK durch das PUSTER-THAL nach KLAGENFURT.

Mittenwald 8. S. 195. Bei der Franzensveste geht die Strasse über die Laditscher Brücke nach Mühlbach (Sonne), nahebei die 1809 von den Franzosen gespr ngte M. Clause.

Unter-Vintl 2 (Post).

Brunecken 3 (Sonne, Stern, Post), zwischen dem Enneberg - (im S.) u. Taufer-Thal (im N.) an der Rienz, in dem an mannichfachen landschaftlichin Schönheiten reichen Pusterthal. Schöne Aussicht auf der Fronveste. Gemäldesammlung des H. Johann v. Vintler. Lesecabinet. Es herrscht heitre Geselligkeit u. Gastfreundschaft in B. Bei Rasen 1 Std. geht der Weg links nach dem freundlichen Bade von Antholz, von wo man durch das Tefferecken- und Kalserthal zum Fuss

des Grossglockner gelangen kann. Niederndorf 3 (Post). Man nähert sich der Wasserscheide, verlässt bei Toblach, wo rechts die neue Bunde.

Ampezzaner Strasse nach Venedig abgeht, die Rienz und kommt an die Quellen der Drau unweit Inichen (Aguntium). Schöne Kirche aus dem Gutes Altargemälde. 13. Jahrh.

Sillian 3 (Post; gut). Von da durch den sehr schwierigen Engpass nach Mittewald 2 (Post). Lienz 2 (Post. Rose), schön an der Mündung. des Isselthales gelegen, durch welches man über Mattrey (7 St.) oder über Heilgenblut (10 St.) [am Fuss des Grossglockners] auf beschwerlichen aber sehr schönen Fusswegen ins Pinzgau, so wie über Döllach im Möllthal und über die Nassfelder Tauern nach Gastein (16 St.) gelangen kann; welche Wege ohne kundige Führer nicht zu unternehmen. Nikolsdorf, Tiroler Gränzort. Oberdrauburg 21/2, mit einem alten Schlosse. Greifenburg 21/2 (Post). Hier wird die Drau schiffbar. Links der Berg Kreuzeck 8304'. Sachsenburg 21/2, mit Eisenhämmern. -Spital 2. Klagenfurt 8. S. 279.

199.

Von KLAGENFURT über LAIBACH nach TRIEST. 23 M. mit dem Courier in 29St. für 14fl. 44kr.

Kirschentheuer 2, am Fuss des Loibel, über welchen eine kunstreiche Strasse 4892' führt, deren Tunnel indess wieder verschüttet ist.

Neumärktl 4, am südlichen, stei-

lern Abhang des Loibel.

Krainburg 2, an der Sau, mit einem alten Schloss.

\*Laibach 31/2. \*Triest 111/2. S. 270.

200.

#### Von LEIPZIG nach CARLSBAD.

Eisenb.: bis Zwickau S. 41, b. 137. Schneeberg 21/2 (Sächs. Hof. Ring. Sonne), mit 7500 Ew., Bergamt, Oberforstamt, Klöppelschulen, Blaufarbenfabrik, einem der bedeutendsten Kobaltbergwerke (5-6000 Ctr. jährl.), Silber - Bergwerk (1000 Mrk. jährl.), Vitriol-Fabriken von chemischen und Arzneiwaaren (Argentan), Spitzenhandel, Webereien. In der Stadtkirche ein Altarbild von Luc. Cranach. Loge: Archimedes zum sächsischen

Eibenstock 11/2, mit Berg- und

Schmelzwerken.

Johann-Georgenstadt (Rathskeller. Schiesshaus), 1654 vom Kurf. Joh. Georg als Zufluchtstätte böhmischer Protestanten erbaut. Bergbau auf Silber, Blei und Eisen. Spitzenklöppelei. 4600 Ew.

\*Carlsbad 4.

201.

Von LEIPZIG nach FRANKFURT a. d. O.

Eisenb.: \*Berlin. S.39.35. \*Bres-lau S. 34.

202.

Von LEIPZIG nach LÜBECK.

Eisenb.: nach 'Magdeburg S.140. Dampfschiff bis Lauenburg S. Elbe, oder Eilw.: nach Neuhaldensleben 3½. Gardelegen 4. Kalbe 2½. Salzwedel 4½. Luchow 2. Dannenberg 2½. Dalenburg 3¾. Blekede 1¾. Boitzenburg 1½. Molin 4. Lübeck 4. Vgl. 472.

203.

Von LEIPZIG nach MAGDEBURG. S. 140.

204.

Von LEIPZIG nach MÜNCHEN.

Eisenbahn: \*Bamberg S. 41, b. \*Augsburg S. 6. \*München S. 21.

205.

Von LEIPZIG nach PRAG.

Eisenb.: Dresden S. 39. Prag S. 57.

206, a.

Von LEIPZIG nach REGENSBURG. Ueber Nürnberg.

Eisenbahn: \*Bamberg S. 41, b. \*Nürnberg S. 6. \*Regensburg 13½, S. 121.

206, b.

Ueber das Fichtelgebirge.

Eisenb.: Hof S. 41, b. \*Regens-burg S. 58.

207.

Von LEIPZIG nach STUTTGART.

Eisenb.: \*Nürnberg S. 41, b. u. 6. \*Stuttgart S. 63.

208.

Von LEIPZIG nach WIEN.

Eisenbahn: nach 'Dresden S. 39. 'Prag S. 57. 'Wien S. 268.

209.

Von LINZ nach GRÆTZ 351/2 M.

Diese Strasse heisst wegen der vielen Eisenhütten am Wege die Eisenstrasse.

Enns 3. S. Donau. \*Steyer3. Losenstein 3, mit einer alten Kirche, Ruinen einer Burg u. vielen Nagelschmieden.

Weyer, sehr schön gelegen, von

Eisenarbeitern bewohnt.

Altenmark 3. Hiflau 3 (Gasthaus bei Steuber. Stiegmayr) am Eingang

in den Pass Gesäuse.

Eisenerz 3 (Schaffer. Ochs. König von Sachsen), Markt, 4571' über dem Meere, am Fuss des Erzberges in sehr malerischer Lage, mit 1700 Ew. (700 Bergleuten), Eisenwerken und Eisenhandel, Sitz einer Bergwerksdirection. Der Erzberg, fast ganz aus Eisen (Erlaubniss zum Befahren des Bergwerks wird in Eisenerz auf der Kanzlei ertheilt), seit 1000 J. bearbeitet, liefert jährl. 260,000 Ctr. Eisen u. Eisenstein. Merkwürdige Verbindungswege aus den Stollen für die »Hunde, « Auf dem Gipfel des Berges, wo Erzherzog Johann einen Altar errichtet mit einem Kreuzbild von L. F. Schnorr, u. wo man eine herrliche Rundsicht über die Alpen hat, wird alljährlich am 4. Jun. ein Dankfest gehalten. - 8. Oswaldskirche von 1279. - Schönste Aussichten: von der Gloriette am westl. Abhang des Erzberges und von der Capelle der h. Barbara. - Bei dem Dorfe Trafeng in der »Frauemauer« ist eine 26,000 Cubik-Klafter grosse Höhle mit 6 Abtheilungen. - Ueber den Pass des Präbühels, 4724' h., führt die Strasse nach

Vordernberg 3. Viele Schmelzöfen, deren 14 dem Erzherz. Johann

gehören, und Bergwerke.

Leoben (Kaiserswirth) mit 2000 Ew. u. so ergiebigem Bergbau, dass die Bürger keine städtischen Auflagen, sondern sogar noch Einkünste haben. Hier im Eggenwaldischen Garten wurden am 17. April 1797 die Friedenspräliminarien vor dem Frieden zu Campo Formio geschlossen. — Das Mauththor von 1280. Schloss Mässenberg. Römersteine. Nahebei die S. Oswaldkirche von 1044.

Bruck 2 (Post. Strauss. Goldner Hirsch), an der Mur, Muraepontum der Römer. Die Pfarrkirche mit einem (guten) Altarbild. Ruinen von Landskron; der Fürstenhof aus dem 12. Jahrh. Das Eckhaus am Platze mit einem merkwürdigen Fenster von schwarzem Marmor. Eisenb.: Bärnegg 1½, mit der Burgruine gl. N. Mixnitz ½, mit sehenswerthen 1St. langen Höhlen, darin antediluvianische Thierreste.

Fronleiten 1½, an der Mur, mit 600 Ew., einem Servitenkloster und Grosszeughammer. Nahebei Wasserfall des Gemsbaches, die Ruinen Pfannberg und Rabenstein.

Peggau 1, sehr malerisch gelegen, mit 400 Ew., einem silberhaltigen Bleibergwerk und einer alten Burg. Bei Feistritz, rechts, die Burg Göstnig, der Jungfernsprung, die Kirche Strassengel von 1346 mit schönem Thurm; das Cistercienserstift Rein von 1128, mit einer Kirche aus dem 16. Jahrh., Bibliothek und alten Grabmälern.

Kleinstübing 1/2. Judendorf 1.

Gratz 11/4

210.

· Von LINZ nach PRAG. 331/2. Pl. 17.

Eisenb.: der Bahnhof ist Linz gegenüber in Urfahr. Oberndorf 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Lest 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Kerschbaum 3. Angern 3. Holkau 2<sup>7</sup>/<sub>5</sub>.

Budweis 21/2 (Sonne), an der Moldau, mit 7600 Ew., Tuch – und Salpeterfabriken, Getreidehandel. Erbaut von K. Ottokar 1256. Von da

Eilw. u. Stellw. nach

Wessely 4. Moldauthein 1½. Tabor 2, auf einer steilen Anhöhe 1420 von Ziska als Hussitenfestung erbaut; mit 4100 Ew. Auf dem Rathhaus Ziska's Panzerhemd, an der Kirche sein Bildniss in Stein.

Sodomiersitz 2. Wottitz 2. Bis-

tritz 2. Dresbeck 2. Jessenitz 2. \*Prag 2.

211.

Von LINZ nach WIEN. S. Donau oder 242, b.

212.

Von LÜBECK nach DANZIG 841/4 M.

Rehna 4. \*Schwerin 4. Dehmen 3½. Goldberg 3. Bornkrug 3. Waren 3. Penzlin 3½. Neubrandenburg 1½, fast kreisrund gebaut, mit 6500 Ew., Schloss. Loge: zum Friedensbund. Nahebei Lustschloss Belvedere.

Strasburg 41/2. Pasewalk 21/2. Nicolaikirche aus dem 13. Jahrh., Al-

tarbild von Remy.

Löcknitz 21/4, mit einer Burgruine. \*Stettin 31/4. \*Danzig 461/2 M. S. 37, a.

213.

Von LÜBECK nach KIEL. 9 M.

Plon 43/4. Pretz 2. 'Kiel 21/4.

214.

Von LÜBECK nach STETTIN 38 M. S. 212.

215.

Von LÜBECK nach STRALSUND 24 M.

Dassow  $2\frac{1}{2}$ . Grevismühlen 2. Wismar  $2\frac{1}{2}$ , S. 174, a.

Neubuckow 3. Dobberan 2. S. 37, a. \*Rostock 2. Dammgarten 4. Redebas 21/2. \*Straisund 31/2.

216.

Von MAGDEBURG nach CÖLN.

\*Braunschweig S. 32. \*Hannover S. 33. \*Cöln 36, a.

217, a.

Von MAGDEBURG nach BERLIN. Ueber Köthen S. 32, Pl. 7.

217, b.

Ueber Brandenburg 19,3 M. Pl. 7.

Eisenb.: Burg. Genthin. Plauen

am P. See, aus dem die Havel u. ein Canal nach der Elbe führen. Brandenburg. Potsdam. (Steglitz. Zehlendorf.) Berlin.

213

Von MAGDEBURG nach ERFURT.

Eisenb.: 'Halle S. 140. 'Erfurt 41, a.

219.

Von MAGDEBURG nach MÜNCHEN.

Eisenb.: 'Leipzig S. 140. 'München S. 204.

220.

Von MAINZ nach BASEL Vgl. 'Rhein, Pl. 3. 4.

(entw. Dampfschiff nach 'Mannheim oder) über Laubenheim und Nierstein, durch ihre Weine bekannt, nach Oppenheim 21/4. Guntersblum 1. 'Worms 2. Frankenthal. Oggersheim 2. 'Mannheim 11/2. Eisenb.: 'Heidelberg, S. 191. 'Carlsruhe, S. 101. 'Basel S. 100.

221.

Von MAINZ nach CARLSRUHE. S. 220.

222.

Von MAINZ nach CÖLN.

Dampfschiff, S. \*Rhein. Eilwagen: Nieder-Ingelheim 2. Bingen 1½. Baccharach 2. S. Goar 1¾. Boppart 1¾. \*Coblenz 3. Andernach 2½. Remagen 2¾. \*Bonn 2¾. Eisenb.: nach \*Cöln. S. 125.

223.

Von MAINZ nach FRANKFURT a. M. Eisenb.: S. 127. a.

224.

Von MAINZ nach LUXEMBURG.

'Trier S. 161. Wasserbilligerbrück. Grevenmachern 2. Rodt. Luxem-burg 3.

225.

Von MAINZ nach MANNHEIM. S. 220.

226.

Von MAINZ nach SAARBRÜCK 23 M.

Ingelheim 2. Kreuznach 3. Sobernheim 21/4. Nahebei Monzingen mit gutem Wein. Bei Martinstein die Ruine Dhaun, das Stammschloss einer Linie der Wild- und Rheingrafen, mit schöner Aussicht. Unter Johannisberg führt die Strasse durch eine wilde Schlucht nach

Kirn 21/4. mit den Ruinen der Kirburg, Stein u. Kallenfels. (Schmitt-

burg.)

Oberstein 21/4 (Gasth. Casar) in einem engen Felsenthal an der Nahe, wo viele Achate gefunden werden, die man hier und in Idar schleift. Die Kirche in einer weiten Höhle, senkrecht über Oberstein.

Birkenfeld 21/2, Hanptstadt des dem Grossh. von Oldenburg gehörigen Fürstenthumes gl. N. Von hier führt ein Weg über den Hochwald nach Trier. St. Wendel 31/2. Ottweiler 11/4.

Friedrichsthal 2.

Saarbrück 2 (Post. Bär), an der Saar, über die eine 300'l. Brücke führt und die von hier an schiffbar ist, preuss. Gränzstadt gegen Frankreich, mit 8000 Ew. (2 prot., 1 kath. Kirche, 1 Synagoge), Tuch-, Tabak-u. Alaunfabriken; Steinkohlen-, Holz-und Eisenhandel. Die Schlosskirche mit Grabmälern der Fürsten von Nassau-Saarbrücken. In der Nähe grosse Steinkohlengruben und (bei Dutt-weiler 1 St.) ein brennendes Steinkohlenlager. Ferner Arnual mit einer schönen Kirche von 1315.

227.

Von MAINZ nach STRASSBURG.

\*Carlsruhe. S. 220. \*Strassburg S. 100, a.

228

Von MAINZ nach ZWEIBRÜCKEN 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M. Pl. 3. 4.

Niederolm 11/2. Wörrstadt 11/2. Al-

zey 11/2 (Gasth.: Maschmann), sehr | alte Stadt und Heimath der Nibelungen Hagen und Volker, von dem sie noch die »Fiedel« im Wappen führt. 1689 durch Louvois zerstört.

Kirchheim-Boland 11/2 (Post), am Fuss des Donnersberges. In der Kirche Familiengrust der Fürsten von Nassau-Weilburg, die bis zur französischen Revolution hier residirten.

S. \*Haardtgebirge.

Standebühl 11/2. Nahebei, unweit Göllheim, steht ein steinernes Kreuz (das Königskreuz) in einer offenen Capelle an der Stelle, wo Adolf von Nassau 2. Jul. 1298 gegen Albrecht von Oestreich fiel. Sembach 2. Kaiserslautern 1½. S. 191, a. Zweibrücken 6½. S. ebend.

229.

### Von MARBURG in Steyermark nach KLAGENFURT.

S. Urban, rechts; nahebei Neuschloss und Ruine Wildhaus; gegenüber Pickern mit moussirenden Weinen, und einem Landhaus und Weingarten des Erzherz. Johann, und Maria Rast mit gutem Wein und ehedem berühmter Wallfahrtskirche; weiter stromaufwärts das Schloss Fall, und der einsame Markt S. Lo-

renz in der Wüste.
S. Oswald 4. Mahrenberg 2, mit Eisenbütten in fruchtbarer Umgegend. Bei Lavemunde das La-vantthal mit dem Kloster S. Paul, wohin die Mönche der Abtei S. Blasien im Schwarzwald, als sie in der Revolution von den Franzosen vertrieben wurden, sich mit den Gebeinen der Habsburger gestüchtet. Eis 2. Völkermarkt  $2^{1}/_{2}$ . Von da an wird das Drauthal weiter und einformiger.

\*Klagenfurt 31/2.

230, a.

Von MÜNCHEN nach BASEL über Lindau. Pl. 19. 20.

Pfaffenhofen 2. Inning 2. Aussicht auf den Ammersee u. die Alpen. Landsberg 3, alterthümliche Stadt am Lech, mit hohen Mauern und Thürmen, 2600 Ew., Glocken-

lischen Gartenanlagen, und von Alters her wegen ihrer Schönheit berühmten Frauen. Hauptkirche von 1498 mit sehenswerthen Sculpturen (Grabstein von 1310 am Portal) und Gemälden. Trümmer des Schlosses. 1633 haben die Schweden L. belagert u. nach der Einnahme aufs ärgste in der Stadt gehaust, so dass sich viele Jungfrauen vor ihren Gewaltthaten in den Lech gestürzt. Alle 3 Jahre wird noch immer das Gedächtniss an dieses grauenvolle Ereigniss durch ein Kinderfest gefeiert. In der Umgegend die Schlösser Hurlach u. Oberigling; das ehemalige Benedictinerstift Sandau, Schloss Kaufering, Haltenberg mit einer Römerschanze u. einem Römerthurm (?).

Buchloe 2. Hier trennen sich die Strassen nach Kempten u. nach Mem-

mingen.

Kaufbeuern 21/2. Obergünzburg 2. **Kempten** 2 (Campodunum der Römer), an der Iller, mit 7800 Ew., ehedem Reichsstadt und Sitz einer Abtei von Carls d. Gr. dritter Gemahlin Hildegard gestiftet. Die Stifts-stadt liegt auf dem Berg, die Reichs-stadt im Thale. 1802 kamen beide an Bayern. 17. Sept. 1796 Sieg der Oestreicher über die Franzosen. Die Stiftskirche und das Schloss. Hospital. Waisenhaus. Wasserleitung. Viel Handel u. Leinwandweberei. Die Eisenbahn wird geführt über Immenstadt, Oberhäuser, Hergatz; der Eilw. über Nellenbruck 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Röttenbach 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Niederstaufen 2. nach Lindau 2. S. \* Bodensec. Dampf-

schifffahrt nach

· Constanz. Von da führt ein schöner Weg, den man auch im Nachen . auf dem Untersee und Rhein zurücklegen kann, nach Stein und von da nach 'Schaffhausen 31/2.

Basel 133/4. S. 7, a.

230, b.

Über Memmingen und Ravensburg.

Buchloe 9 M. S. 198, a. Mindelheim 2.

Memmingen 3 (Bayer, Hof), am Ach, mit 7000 Ew., Glockengiesserei, reichem Hopsenbau, vielen Fabriken und Thürmen, 2600 Ew., Glocken- in Tuch, Leinwand etc., Handel nach giesserei, Wachsbleiche, schönen eng- Italien. Durch Barbarossa Reichsstadt trat M. 1330 der Augsb. Confession, 1531 dem schmalkaldischen Bunde bei. Im 30jähr. und im spanischen Erbfolgekrieg wurde es mehrfach belagert u. genommen. Am 9. Mai 1800 Sieg Moreau's über die Oestreicher unter Kray. 1802 kam es an Bayern.

Wurzach 3.

· Constanz 81/2 S. 13. Ueber

'S chaffhausen nach 'Basel S. 230, a.

231.

Von MÜNCHEN nach BRESLAU 84 1/2 M.

Garching 1½. Freising 2½, an der Isar, mit 4800 Ew. Domkirche aus dem 11. Jahrh. (Krypta gut erhalten.) Blindenschule Nahebei Weihenstephan. Musterwirthschaft.

henstephan, Musterwirthschaft.

Mosburg 2. \*Landshut 2. Ergolsbach 2½. Buchhausen 2. Eckmühl,
Sieg Davousts über die Oestreicher
22. April 1809, daher Fürst von
Eckmühl. Eglofsheim 2. \*Regensburg 2. \*Prag 34. S. 23. \*Breslau 34. S. 93.

232, a.

Von MÜNCHEN nach CARLSBAD 41. Ueber Ingolstadt.

Unterbruck 3. Pfaffenhofen 3½. Pörnbach 2. Ingolstadt 2½. Denkendorf 2½. Beilngries 2. Neumarkt 3½. Castel 2½ Amberg 2. S. 38. Hirschau 2. Weiden 3. Tirschenreut 3. Bevor man zur nächsten Station kommt, hinter Waldsassen ist die östreichische Gränzmauth.

\*Eger 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Falkenau 3. \*Carlsbad 3.

232, b.

Ueber Regensburg. S. 231. 58. 11, b.

232, с.

Ueber Hof.

S. 21. 11, a.

233.

Von MÜNCHEN nach GRÆTZ 543/4.

Zorneding 21/2. Steinhoring 21/2.

Wasserburg 2, in der Bauart italienischer Städte und fast ganz vom Inn umflossen. Frabertshain 2.

Stein 2, mit einem Schloss der Kaiserin von Brasilien und den Trümmern des in den Felsen gehauenen Raubschlosses der Ritter v. Stein.

Traunstein 2. Beträchtliche Salzwerke in der Auu. Bäder. (Gasth.: Wispauer; Schwarzenbeck; Stangelbräu.) Teisendorf 2 (oder von Stein über Waging 2. Schönram 1½) nach Freilassing, wo die Gränzmauth ist nach 'Salzburg 3.

Von hier an ein an Naturschönheiten reichster Weg (vgl. \*Salzkam-

mergut).

Hof 2. S. Gilgen 2, am Wolfgangsee. Ischl 3, über die hohe Pötschen (3234') nach Aussee 3.

Mitterndorf2, am Fuss des Grimming, wo sich das Thal der Enns

aufthut.

Steinach 2. Ringsum herrliche Ansichten (von Friedstein, Trattenfels, Wolkenstein etc.), u. ebensolche Aussichten.

Liezen 2 (Gasth. b. Bräu). Von hier führen Wege nach Windischgarstein, Kloster Admont und dem Pass Gesäuse. (S. 'Steyermark.) Nun das Paltethal hinan durch das Schloss Streckau über den Rottenmanner Tauern (3000) nach

Rottenmann 2. Geishorn 2. Kahlwang 3. Timmersdorf 3. Leoben 2.

Grätz 91/2. S. 209.

234.

491410213

Von MÜNCHEN nach HOF.

Eisenb. \*Augsburg. S. 21. \*Bamberg. S. 6. Hof. 39, b.

235, a.

Von MÜNCHEN nach INNSBRUCK über Walchensee 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M.

Bayerbrunn 2. Wolfrathshausen 2. Königsdorf 2. Benedictbeuern 2. Nahebei die jodhaltige Adelheids- quelle.

Walchensee 3, am See gl. N., der 687' tief ist. Mittenwald 3. 1 St. von da östr. Gränzmauth bei der Scharnitz

Scharnitz.
Seefeld 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Von da geht es einen

steilen Berg, von dem aus herrliche Aussichten ins Innthal und auf die

Alpen, hinab nach

Zirl 2. Der Solstein 9106', mit prachtvoller Aussicht, ist leicht von hier aus zu besteigen. Nahebei die Martins wand, wo 1493 bei einer Gem-senjagd Kais. Maximilian in Lebensgefahr gerieth, indem er durch einen Fehltritt an einer Stelle herabglitt (sie ist noch durch ein Kreuz bezeichnet), von der er ohne die Hülfe eines Jägers nicht zurückgekehrt sein würde. 'Innsbruck 2.

### 235, b.

Ueber Partenkirchen 201/2 M.

Starenberg 3, am Würmsee. Weilheim 3, giltals das bayrische Abdera. Murnau2½. ¼ St. entf. der reizende Staffelsee. Von da durch das

schöne Thal der Loisach nach

Partenkirchen 3, am Fuss des Zugspitz (10,000'), in wildromanti-scher Umgebung. S. Bayr. Gebirge. Mittenwald 21/2. Innsbruck 61/2. S. 233, a.

235, c.

Ueber Kreuth 171/2 M. Eilw. nur bis Kreuth.

Sauerlach 21/2. Holzkirchen 2. Schöne Aussicht auf die Alpenvorberge.

Tegernsee 2<sup>t</sup>/<sub>2</sub>, am See gl. N., mit einem Schloss des Herzogs Carl von Bayern, ehedem Benedictinerklo-

ster, schönen Anlagen u. Aussichten. Kreuth 2. Das Bad 1/2 St. über dem Dorf. Ganz von Bergen eingeschlossen. Denkmal des Königs Max. Planberg mit herrlicher Aussicht. -Königsalpe. Hier kann man Fuhr-werk haben. — Bei Pass Achen östr. Gränzmauth. Achenthal unweit des herrlichen Achen-Sees. Gutes Wirthsh. Jenbach dessgl. Schwaz 41/2 (Gasth. b. Rainer). 1809 von den Bayern in Asche gelegt. Ehedem reiche Silberbergwerke, jetzt noch für Eisen und Kupfer. Pfarrkirche aus dem 13. Jhrh. Franciscanerkloster mit Malereien der Gebr. Rosensenthaler im Kreuzgang (1314). NaheStammschlosses von Georg v. Freundsberg, Feldherr Kais. Maximilians I.

Hall 21/2, am Fuss des Salzberges. aus dem jährl. 200,000 Ctr. Salz gewonnen werden. Die Hauptstollen sind 5 St. entfernt. Einlass erhält man nebst Begleitung im Verwaltungsgebäude. Sudhäuser. Modellcabinet. Auf dem Kirchhofe das Grab des tapfern Speckbacher + 1820.

Innsbruck 11/2.

235, d.

### Ueber Kufstein.

Aibling 6. S. 240. a. Gleich dahinter das Denkmal vom Abschied der Königin Therese von Bayern von ihrem Sohne Otto, als er nach Griechenland zog, den dortigen Thron einzunehmen, aus Beisteuern von Müttern errichtet von Stiglmaier. Von da den Inn aufwärts in einem Thal voll schöner Landschaften, die je weiter nach Tirol an Grossartigkeit zunehmen. Am rechten Innufer, hoch gelegen am Fuss des Gebirges, Neubeuern; am linken Brannenburg. Fischbach 21/2. Gegenüber zackige Heuberg.

Oberaudorfin reizender Lage, mit den Trümmern eines alten Schlosses. An einem nahen Felsen hat sich ein Bauer eine Hütte gebaut, und ein Gärtchen eingerichtet, in dem er fast südliche Vegetation erzielt hat und wo man freundliche Bewirthung mit Kaffee, Honig etc. findet, das ist der

»Weber an der Wand«.

Kiefersfelden, letzter bayrischer Ort. Hier steht ein Denkmal des Abschieds, welchen König Otto von der heimathlichen Erde genommen,

als er nach Griechenland zog.

Kufstein (Krone), erste kaiserliche Stadt in wundervoller Lage mit einer hochgelegenen Festung u. 1300 Ew. Die Festung hat nur einen Zugang; doch wurde sie 1366 nach dem Tode der Margarethe Maultasch von den Bayern genommen, 1503 von Kaiser Maximilian, der dann den bayrischen Commandanten Pienzenauer enthaupten liess. 1703 kam es wieder an Bayern, musste aber nach der Schlacht von Höchstädt zurückgegeben werden. 1803 abermals bayrisch hielt es sich bei die Ruinen von Freundsberg, des gegen die Tyroler, die sie mit hölzernen

Kanonen beschossen, obschon Speckbacher sich verkleidet in die Festung gestohlen und das Landvolk die Stadt niedergebrannt hatte. In neuester Zeit haben politische Gefangene aus der Lombardei hier gesessen.

Lombardei hier gesessen. Bei Wörgel vereinigt sich diese Strasse mit der von Salzburg nach

Innsbruck S. 278.

235, e.

Ueber Füssen.

Weilbeim 6. S. 235. b. Ueber den Peissenberg nach Peiting 2½. Hier vereinigt sich die Strasse mit der von Augsburg nach Innsbruck S. 18.

236, a.

Von MÜNCHEN nach LINZ 33. (Wennman nicht vorzieht nach Regensburg oder nach Passau und von da mit dem Dampfschiff zu gehen S. 237. 238).

Parsdorf 2. Hohenlinden 2. Sieg Moreau's über Bayern und Oestreicher 3. Dec. 1800.

Haag 2. Ampfing 3. Hier ward 1258 Ottokar von Böhmen durch Heinrich und Ludwig von Bayern geschlagen und verjagt. Zwischen hier und Mühldorf schlug Ludwig d. Bayer am 28. Sept. 1322 (mit Hülfe Schweppermanns) seinen Gegenkönig Friedrich d. Schönen von Oestreich und nahm ihn gefangen. Noch steht die Capelle auf dem Schlachtfeld als Siegesdenkmal von Ludwig erbaut.

Altötting 3. ber. Wallfahrtsort. Der älteste Theil der Kirche ist eine Capelle von der man glaubt, dass sie ein den sieben Planeten geweihter Tempel war, den 696 der Mönch Rupert in eine christliche Kirche umwandelte. — Oetting war die Residenz der Agilolfinger und Carolinger; Carl d. Gr. hielt sein Hoflager hier, Carlmann liegt hier begraben. † 880. Auf dem »Mordfeld« schlug Herz. Arnulf die Magyaren, die vorher Stadt und Schloss verheert hatten.

Die neue Kirche ist von 1499—1511.

— Die Zahl der Wallsahrer betrug in der zweiten Hälste des 17. Jahrh. über 22 Millionen.

Auf ehrnen Tafeln sind die Namen der ausgezeichnetsten Wallfahrer von Carl d. Gr. an eingegraben. 1592 waren die Jesuiten hieher berufen worden, mussten aber 1773 bei der Aufbebung des Ordens den Ort räumen, und folgten ihnen allmählich die übrigen Klöster daselbst. Neuerdings sind wieder Capuciner und Redemptoristen eingeführt. In der Peters-Capelle Grabmal Tilly's, der an seinen in der Schlacht am Lech 1632 erhaltenen Wunden zu Ingolstadt starb.

Marktl 3. Bei Simbach geht man über den Inn nach dem östr. Gränz-

zollamt in

Braunau 2. (Traube); hier wurde am 25. Aug. 1806 der Nürnberger Buchhändler Palm auf Befehl Napoleons ohne Process erschossen, weil er den Verfasser einer gegen die Franzosen gerichteten Schrift nicht angeben wollte.

Altheim 2. Schärding 4. Siegharding 2. Bairbach 2. Efferding 3.

Linz 3.

236, Ь.

Von MÜNCHEN nach NÜRNBERG.

Eisenb. 'Augsburg S. 21. 'Nürnberg S. 6.

237, a.

Von MÜNCHEN nach PASSAU über Erding 22.

Zur Linken bleibt das grosse Erdinger Moos, an welchem einige Entwässerungsversuche mit Glück vorgenommen worden sind. Erding 4. Vilsbiburg 4½. Gangkofen 2. Eggenfelden 2. Pfarrkirchen 2. Karpfheim 3. Neuhaus 2½, am Inn; gegenüber Schärding östr. Gränzmauth, mit 3000 Ew., festem Schloss, 1 Kloster u. Gruben von Schmelztiegelthon. Man geht aber auf der bayr. Seite über Neustadt nach \*Passau 2.

237, b.

Ueber Landshut.

\*Landshut 8. S. 231. Wörth 2½, ber. Bier. Dingolfing 2. Landau 2. Vilshofen 5. \*Passau 2½.

Von MÜNCHEN nach REGENSBURG 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. S. 231.

Von MÜNCHEN nach REICHEN-HALL 171/2.

Traunstein S. 233. und 240. Bei Inzell der grosse Soolenbehälter, aus dem die Reichenhaller Soole nach Traunstein und Rosenheim geleitet wird. Bei Nagling und Weisbach die Soolen-Hebewerke, von Reichenbach. Sehr malerische Bergstrasse. Reichenhall 4. S. \*Salzburg. Von da sind es nur 2 St. nach dem durch seine überaus herrliche Lage ausgezeichneten Berchtesgaden. S. \*Salzburg Umgegend.

240, a.

Von MÜNCHEN nach SALZBURG über Rosenheim 171/4 M.

Peiss 3. Herrlicher Anblick des Gebirges. Auf dem Wege dahin im Walde Denkmal des Abschieds König Otto's von Griechenland von seinem Vater.

Rosenheim am Inn. Salzsiedereien.

Soolbäder.

Weisham 3. Nun nähert man sich dem Chiemsee, an dessen nördlichster Spitze Seebruck liegt.

Bayr. Gebirge p. 152. Traunstein 3. bis Salzburg

5. S. 233.

240, b.

Ueber Wasserburg 171/2 M. S. 233.

241.

Von MÜNCHEN nach STUTTGART.

Eisenb. bis 'Augsburg S. 21. \*Stuttgart S. 7. a. 25.

242, a.

Von MÜNCHEN nach WIEN über Regensburg oder Passau, oder Linz.

\*Regensburg S. 238 oder \*Pas- Ingolstadt 11. Eichstädt 21/2.

sau S. 237. oder 'Linz S. 236. Von den 3 Orten Dampfschisse nach 'Wien S. 'Donau.

242, b.

Ueber Salzburg 611/4.

Eilw. 'Salzburg S. 240. Neu-markt 3. Frankenmarkt 3. Vöcklabruck 3. Von Schwanstadt gelangt man in 11/2 St. leicht zum Traunfall. S. \*Salzkammergut.

Lambach 3. (Rössel), S. Salz-

kammergut.

Eisenb. bis \*Linz 6. S. ebendas.

Enns 3. S. Donau p. 225 Streng-berg 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Amstetten 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Kemmelbach 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Links Aus-sichten nach der Donau, rechts in die steyrischen Alpen. Von der Höhe von Ording sieht man Mölk und Maria Taferl. S. Donau p. 227.

Mölk 3. an der Donau S. d.-St. Pölten 3½, am Traisenfluss. Links das Schloss Pottenbrunn. Perschling

2. Sieghardskirchen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Burkersdorf 2, an der Wien, die vom Wienerwald kommt. Links Hadersdorf mit dem Denkmal des Generals Laudon von Zauner mit der Inschrift: Non patria, non Imperator, sed conjux. In Mariabrunn Wall-fahrtskirche und aufgehobenes Augustinerkloster, jetzt Forstschule. In Hütteldorf viele Landsitze der Wie-ner, rechts hinter Penzig das Lustschloss Schönbrunn.

\*Wien 2.

51.-011. pa

242, c.

Ueber Braunau. 581/2.

Bis \*Linz S. 236. Dann 242. b.

243, a.

Von MÜNCHEN nach WÜRZBURG über Nördlingen 321/2.

Eisenb. \*Augsburg S. 21. \*Nörd-lingen S. 6. \* Würzburg S. 16. a.

243, b.

Ueber Uffenheim. Pl. 19. 23.

Ansbach 31/2. Marktbürgel 3. Uffenheim 2. Ochsenfurt 21/3. Würz-burg 2.

244.

Von MÜNSTER nach BERLIN.

'Hannover S. 183. Berlin S. 45.

245.

Von MUNSTER nach BREMEN 233/4 M. S. 75. a.

246.

Von MÜNSTER nach EMDEN 271/4.

Rheine 5½, an der hier schon schissbaren Ems, Residenz des Herz. von Looz-Corswaren, mit 2600 Ew. Nahebei Gränzzollamt von Hannover.

Lingen 41/4, war ehedem von 1702 bis 1815 im Besitz von Preussen. Meppen 3. Lathen 23/4. Papenburg 38/4, rechts das Saterland, grosse Moor-

gegend. Leer 3. Markt an der Leda mit 6400 Ew., mit vielen Fabriken und Handel. Loge: zur goldnen Harfe.

Hessel 21/2. \*Emden 21/2.

247, a.

Von MÜNSTER nach FRANKFURT a. M über Cassel.

Eisenb. zum Theil projectirt, zum

Theil im Bau.

Drensteinfurt 31/4. Hamm 2, ehedem Hauptstadt der Grasschaft Mark, mit 5600 Ew., 3. prot., 1 kath. Kirche. \*Soest 2.

Lippstadt3, kam 1609 an Preussen, gehört aber noch zur Hälfte an Lippe, 3700 Ew., 5 prot., 1 kath. Kirche.

Paderborn 3. \*Cassel 101/4. Giessen. Marburg. Frankfurt 26. S. 101.

247, b.

Ueber den Westerwald 37 M.

Bis Hamm Eisenb. (S. 247. a.) Unna 23/4, am Kottelbecke, alterthümliche, ehedem befestigte Hanse-

Weissenburg 3. Gunzenhausen 21/2. | stadt mit 4700 Ew., grosser Saline (130,000 Ctr. Salz jährl.) - 21/2 St. entf. Dortmund, ehedem (bis 1802) freie Reichsstadt, wo Carl d. Gr. eine Villa hatte, die zu einem kaiserl. Reichshof erhoben wurde. 6500 Ew., 1/4 kath., Oberbergamt, Fabriken in Eisen und Messing, Wolle und Leinwand. Marienkirche, Gemälde von 1431.

Iserlohn 21/2. S. 36. a. Altena 2, an der Lenne schön gelegen mit 4000 Ew. u. einem Schloss (jetzt Armenhaus) der Grafen von A. Eisen- und Stahlfabriken (von Rumpe), Stahl-, Drath-, Stricknadeln-, Nähnadeln-Schleif- und Schneide-Fabriken, mühlen etc.

Lüdenscheid 13/4, von hohen Ber-gen umgeben mit 2700 Ew., Stahlund Messer-Fabriken.

Kierspe 11/2. Meinerzhagen 1. Olpe 2. Eisen– und Kupfer–Hämmer u. Hütten.

Siegen 3½, an der Sieg mit 4800 Ew., 2 prot., 1 kath. Kirche. Eisen-und Stahlwaaren-Fabriken.

Wilnsdorf 11/2. Burbach 11/2. Rennerod 2. Limburg  $5^{i}/_{2}$ . S. Lahnthal. Bis Frankfurt  $8^{i}/_{2}$ . S. 127. b.

248, a.

Von NÜRNBERG nach AMBERG. Ueber Hersbruck, 8.

Lauf 2. Hersbruck 11/2. Nahebei Steinsittenbach mit der herrlichen Ruine Hohnstein, von der man eine reiche Fernsicht über Ober-, Mittel-Franken und die Pfalz hat. Sulzbach 3. Amberg 11/2. S. 58.

248. b.

Ueber Altdorf, 8.

Altdorf 21/2, ehedem (von 1575-1807) Universität. Fabrik von hölzernen Waaren. 500 Ew. 2 St. entf. das Heidenloch, aus dem der röthliche Sand zu Sanduhren kommt, dabei auch Muschelmarmor und Steinkohlen.

Gnadenberg 1/2, schöne Kloster-Ruine, erbaut im 14. Jahrh., zerstört 4. April 1636.

Lauterhofen 11/2. Castell 1. Amberg 2.

249, a.

Von NÜRNBERG nach BAYREUTH.

Eschenau 21/2. Leupoltstein 3. Pegnitz 2. Creussen 2. Bayreuth 2.

249, b.

Ueber Muggendorf.

Eisenb.: bis Bayersdorf. S. 6. Durch das Wiesentthal, wo rechts das »Walperle« (St. Walpurgis - Capelle) nach Ebermannstadt, Streitberg und Muggendorf S. Fränk. Schweiz, Waischenfeld, Obernsees nach Bayreuth.

250.

Von NÜRNBERG nach CARLSBAD 251/2 M.

Sulzbach 61/2. S. 248. \*Carlsbad 19. S. 232.

251.

Von NÜRNBERG nach DONAU-WÖRTH.

S. 6.

**252**.

Von NÜRNBERG nach EISENACH.

Eisenb.: (theils vollendet, theils im Bau, theils angeordnet). \*Bamberg S. 6. Lichtenfels. \*Coburg. Hild-burghausen S. 8. \*Meiningen. Salzungen. Beträchtliche Salinen. Der »schöne See« mit Salz-Quellen. \*Eisenach.

253.

Von NÜRNBERG nach HEILBRONN 20 M.

8. 105.

254.

Von NÜRNBERG nach PRAG.

Sulzbach 6½. S. 24. Hirschau 2½. Wernberg 2. Neu-Wirthshaus 2½. Waidhaus 1½. Hayd 3½. Mies 2½. Pilsen 4. S. 23. Prag 14. S. Ebend.

255.

Von NÜRNBERG nach REGENS-BURG 131/2. 256.

Von NÜRNBERG nach SALZBURG 36 M.

Feucht 2. Neumarkt 3. Trümmer der alten Burg Wolfstein.

Berching 21/2. Beilngries 1. Von Neumarkt bis hicher geht der Weg immer am Donau-Maincanal. Schamhaupten 21/2

haupten 2½.

Neustadt 2½. Pfaffenhausen 2.

\*Landshut 3. Vilsbiburg 2½. Neumarkt 2. Altötting 3. S. 236.

Burghausen 2. Tittmoning 2. Lauffen 3. Bei Freilassing östr. Gränz-Mauth.

\*Salzburg 3.

257, a. b. c.

Von NÜRNBERG nach STUTTGART 26 M.

Ueber Crailsheim oder über Ellwangen S. 63, oder über Nördlingen. Pl. 19. 24.

\*Nördlingen S. 6.

Bopfingen 1½. In S. Blasius Gemälde von Fr. Herlin, 1472, Schnitzwerk u. Rückbilder aus seiner Schule. Das protestantische Glaubensbekenntniss des schmalkaldischen Bundes, merkwürdige Darstellung aus dem 16. Jahrh. Lauchheim 1½. Aalen 1½. Gmünd 3. Schorndorf 3. Cannstatt 3½. 'Stuttgart ½. Vgl. 63.

258, a.

Von NÜRNBERG nach Ulm 201/2.

Ellwangen 111/2. S. 257. Aalen 2. S. 63.

Heidenheim 21/2. S. 301. Nerrenstetten 21/2. Ulm 2.

258, b.

Ueber Nördlingen.

\*Nördlingen S. 6. Dischingen 24/2. Hermaringen 2. Nerenstetten. \*Ulm 2. 259.

Von NÜRNBERG nach WÜRZBURG 13.

Von NÜRNBERG nach WUNSIEDEL.

Bis Creussen 91/2. S. 249. a. Kemnath 3. Ueber Nagel u. das Fichtelgebirge nach Wunsiedel 3. S. \*Fichtelgebirge.

261.

Von PRAG nach BRÜNN. Pl. 16.

Eisenbahn: Biechowitz. Auwal. Böhmisch-Brod. Podiebrad. Kollin. Elbeteinitz. Przelautsch. Pardubitz. Morawan. Ubersko (Zamrsk). Hohen-mauth. Chotzen. Brandeis. Wildenschwert. Trübau.

Von hier geht die Hauptbahn nach Olmütz, u. eine (im Bau begriffene) Zweigbahn nach

Zwittau, Brüsau, Skalitz, Blansko, Brünn.

262.

Von PRAG nach CARLSBAD. 171/4. 8, 158,

263.

Von PRAG nach CASSEL.

Eger 221/2. S. 158. Asch 3. Hof 342. Gefell 2.

Schleiz 2, Hauptstadt der Fürstenth. Reuss-Schleiz an der Wiesenthal mit 3000 Ew., Schloss, Lust-schloss Luisenburg, Fabriken (Leb-kuchen etc.), guten Unterrichts- und Wohlthätigkeitsanstalten. Geburtsort von Böttger, dem Erfinder des Porcellans 1682. Grosser Brand 1689 u. 1837. Sieg der Franzosen über die Preussen unter Tauenzien 9. October 1806.

Neustadt a. d. O. 3. Kahla 2. Auf dem nahen Berge die Leuchtenburg, S. Thüringen.

Jena 2. 'Weimar 21/2. 'Cassel 231/4. S. 33. a.

**264.** 

Von PRAG nach DRESDEN.

Dampfschiff, S. 'Elbe. Eisenb.: tm Bau, S. 57. 265.

Von PRAG nach FRANKFURT a. d. O. 403/4. Pl. 15.

Brandeis 3. Benatek 2. Hierstarb Tycho de Brahe 1601. Jung-Bunzlau 2. Das Schloss 973 von Boleslaw erbaut, j. Caserne. Rathhaus und Kirchen. Münchengrätz 2. In der S. Annencapelle des Schlosses liegt Wallenstein begraben, der zu Eger am 15. Febr. 1634 ermordet worden. Liebenau 3. Reichenberg 2, gewerbreiche Stadt mit 18,000 Ew. Schönes Gebäude der deutschen Hauptschule. Theater. 2 Schlösser.

Friedland 2, mit 3400 Ew., Dechantkirche mit dem Grabmal des Marschalls v. Rädern. Auf einem Basaltselsen das 1014 gegründete Berg-schloss Friedland, Wohnsitz von schloss Friedland, Wallenstein (j. des Grafen Clam-Gallas), der den obern Theil ausge-baut, Bildniss u. Waffen von Wallenstein. Schreckliche Gefängnisse.

Seidenberg 2, Geburtsort von Jac.

Böhm 1575 + 1624.
Görlitz 13/4. Eisenb. nach Kohl-

\*Frankfurt a. d. O. S. 34.

266.

Von PRAG nach OLMÜTZ. 331/4. Pl. 16.

Eisenb.: Trübau S. 261. Triebitz. Landskron mit einem Schlosse des Fürsten Liechtenstein u. grossen Fabriken (Kattun, Leinwand, Nadlereien).

Thomigsdorf. Budigsdorf. Hohenstadt. Lukawetz. Müglitz. Nahebei ein Schloss des Fürsten Liechtenstein, 1806 erb. von Hartmuth.

Littau. Stephanau. Olmütz.

267.

Von PRAG nach REGENSBURG 34. S. 23.

268, a.

Von PRAG nach WIEN.

Eisenb.: 'Olmütz S. 266. Brodeck 3. Prerau 11/2, mit einer sehralten Burg, wo Matthias Corvinus gern

Hullein 2. Napajeld 2. Hradisch 2, ehedem Festung, von Matthias von Ungarn 1469-73 vergeblich belagert. Auf dem Rathhaus 4 Schwerter, Ehrengeschenke des K. Wladislaw an die Bürger wegen ihrer damals bewiesenen Tapferkeit. Nahebei das aufgehobene Stift Wellehrad, ehedem Sitz der Könige u. Bischöfe von Mähren. Uralte Kirche des H. Cyrillus.

Pisek 2, an der Blaniz mit Schloss und sehr grosser Brücke. Bisenz. grosses Schloss des Grafen Reichen-

bach.

Göding 21/2. Neudorf 13/4.

Lundenburg 13/4. Gutes neues Gasthaus. Nahebei Park des Fürsten Liechtenstein in der Herrschaft Eisgrub, mit Dörfern, 2 Marktslecken, Seen, 1 Moschee, der Hasenburg der Gränzhalle von Oestreich u. Mähren. u. einem schönen Jagdschloss.

Hohenau 2. Drösing 1. Dürnkraut 1. Kaiserschlacht u. Sieg Rudolfs v. Habsburg über Ottokar von Böhmen 1278. Aussicht nach den Karpathen.

Angern 2. Gänserndorf 1. Bald danach beginnt das Marchfeld, berühmt durch seine Fruchtbarkeit und durch den Sieg Ottokars von Böhmen über die Ungarn 1260.

Wagram 11/2. Sieg Napoleons über die Oestreicher unter Erzherzog Carl

5. 6. Juli 1809.

Süssenbrunn 1/2. Florisdorf 1. Wien 1.

268, b.

Ueber Iglau. 413/4 M.

Am Fuss des Ziskaberges vorbei nach Biechowitz 2. Böhmischbrod 21/4. Bei dem nahen Lippau fiel 1434 Procopius in der Schlacht, die dem Hussitenkrieg ein Ende machte. Planian 13/4. Kolin 13/4. Sieg der Oest-zeicher unter Dhaun über Friedrich II. 18. Jun. 1757. Der König befchligte die Schlacht aus dem Gasthause zur Sonne. Zwischen K. u. Czaslau rechts liegt Kuttenberg, reich an schönen Baudenkmalen des Mittelalters: die Barbarakirche, die Jacobskirche, das steinerne Haus.

Czaslau 21/2, mit dem höchsten hütte, Bergwerk. Hinte böhmischen Thurm. Sieg Friedrichs II. sassen östr. Gränzmauth. über die Oestreicher bei Chotusitz 17.

wohnte, und Wassen - Sammlung im Mai 1742. Jenikau 13/4. Steinsdorf Rathhaus.

Mai 1742. Jenikau 13/4. Steinsdorf 13/4. — Deutschbrod 13/4. Sieg Ziska's über Sigismund 1422. Stecken 13/4. Vor Iglau 2 Obelisken, der eine als Gränzmal Mährens, der andre als Denkmal des 1327 von Ferdinand den Böhmen geleisteten Eides. Iglau 13/4 (gold. Stern), mit beträchtlichen Tuchfabriken, Bleibergbau, 13,000 Ew., Jacobskirche mit einer grossen Glocke. -Stannern 2. Schelletau 21/4. Mährisch-Budweis 2 (gutes Gasth.). Frainersdorf 2. Znaim 2 (drei Kronen, gut), an der Thaya in einer schönen, malerischen Gegend (»mährische Schweiz«). Alte Burg, jetzt Militärspital. Capelle aus dem 12. Jahrh., Gemälde, alte Denksäule. — Jetzelsdorf 2½. Hol-labrunn 2¼, mit einer alten angeblich von Templern gebauten Kirche in Schöngraben. - Mallebern 2. Stockerau 13/4. Eisenb. nach Wien 4.

### 269.

Von REGENSBURG nach DONAU-WORTH.

Abbach S. p. 221.

Ober-Saal 21/2. Nahebei Kelheim 1 St. S. Donau p. 221. -Abensberg. Sieg Napoleons u. der Bayern über Erzherz. Ludwig 20. Apr. 1809.

Neustadt 21/2. Vohburg 2. 'Ingolstadt 2. Neuburg 3. S. Donau,

Burgheim 2. Rain. Donauwörth

21/2. S. \* Donau, p. 220.

**270**.

Von REGENSBURG nach DRESDEN.

Hof. S. 38. Leipzig. S. 41, b. 'Dresden. S. 39.

271.

Von REGENSBURG nach EGER.

Burglengenfeld 3. Schwandorf 2. Schwarzenfeld 11/2. Nabburg. Wernberg 21/2. Weiden 2. Tirschenreuth 4. Mitterteich 11/2. Nahebei Königs-Hinter Wald-

\*Eger. S. 232.

Von REGENSBURG nach LINZ. 271/2.

Dampfschiff. S. Donau.
Eilw.: Pfatter 3. Straubing 21/2.
S. Donau. Plattling 31/2. Vilshofen 4. Hier geht ein Eilw. nach Passau. Fürstenzell 21/2. Neuhaus 2, am Inn, gegenüber Schärding, östr. Gränzmauth.

Siegharding 2. Bayerbach 2. Effer-

ding 3. 'Linz 3.

273

Von REGENSBURG nach SALZBURG.

'Landshut 81/2. S. 231. 'Salzburg 171/2. S. 255.

274, a.

Von REGENSBURG nach STUTT-GART. Ueber Göppingen.

Donauwörth S. 269. Dillingen 3. Hermaringen 21/2. Heidenheim 2. Weissenstein 21/2. Göppingen 2. Plochingen 2. Stuttgart 3.

274, b.

Ueber Nördlingen.

Donauwörth S. 269. ·Nördlingen. 'Stuttgart 141/2. S. 257.

275.

Von REGENSBURG nach ULM. 25.

Donauwörth 16. S. 269. Dillingen 3. Günzburg 3. 'Ulm 3.

2.6.

Von REGENSBURG nach WIEN.

Dampsschiff. S. Donau. Linz. S. 272. Eilw. 11 Vorm. . Wien. S. 242, b.

277.

Von SALZBURG nach BRUCK.

Bis Timmersdorf. °. 233. Bruck. S. 209.

Fönsten, Deuts

278.

Von SALZBURG nach INNSBRUCK 23.

Die Strasse durchschneidet ein Stück Bayern; bei Schwarzbach bayr. Zollhaus.

Reichenhall 2. S. 'Salzburg. Von da in den engen Stein- od. Sternpass nach Melech, wo man die bayr. Gränze wieder überschreitet, und wo Speckbacher 1809 den Bayern ein Gefecht lieferte.

Unken 21/2. Bei Lofer vorbei durch wilde Thalgegenden nach Pass Strub, wo 1805 u. 1809 die Tiroler beldenmüthig gekämpft. 2 St. über dem Dorf die Hohe Platte mit herrlicher Aussicht auf die Alpen und nach der Fläche.

Waidring 21/2, rings von Felsen

umschlossen.

S. Johann 2, malerisch gelegen, im NW. der wilde Kaiser, im S. der Hornberg und das Kitzbichler Horn 6000%

Elmau 2. Söll 2, mit dem alten

Schloss Ittern. Vor

Wörgl 2 kommt man ins Innthal.

Bei Kundl die S. Leonhardskirche, von K. Heinrich II. 1019 erbaut.

Rattenberg 2, mit Silber- und Kupferbergwerken. Böchst malerische Ansichten des Innthales, das sich im Hintergrunde mit den Gletschern des Brenners, des Stubay- und Oetzthales abschliesst, u. auf seinen nahen Anhöhen viele Burgen trägt (Matzen, Lichtwehr, Kropfsberg etc.). Bei Strass links öffnet sich das Ziller-Bei thal.

Schwaz 21/2. S. 235, c. Volders 2. Innsbruck 2.

279.

Von SALZBURG nach KLAGEN-FURT 30 M.

Hallein 2. Golling 2. Werfen 3. S. 'Salzburg. Von hier geht die Strasse rechts nach Gastein, s. Salzburg, links über Hüttau 21/2 nach Radstadt 2 (Post). Unter-Tauern 2, im Taurachthal, in welchem nahebei die Tauernache einen 250' hohen brausenden Wasserfall bildet. Im Tauernhaus 5351' findet man Unterkunft.

36



Tweng 4. Mauterndorf, mit einer | Links Fuetzen mit Muschelmarmor-alten Burg. S. Michael 3, im Mur- brüchen, darin viele Versteinerungen; Ueber den Katschberg 4895'. Rennweg 2. Gmund 2 (Post). Schloss des Gr. Lodron. Eisenhütten. Spital 2, ander Drau, mit einem Schloss des Fürsten Porcia. Nahebei der Millstädter-See. Von hier Strasse durch das Pusterthal nach Brixen. — Paternion 2. Villach 3 (Post), Julium Carnicum? Pfarrkirche aus dem 13. Grabmäler Sigmunds v. Die-Jahrh. trichstein † 1533, der Khevenhüller, Leininger v. Weisbriech † 1484. Taufstein aus dem 14. Jahrh., Kanzel von 1555. Glasgemälde aus dem 16. Jahrh. - Nahebei Maria-Gail mit einer merkwürdigen, an Sculpturen reichen Kirche aus dem 12. Jahrh. -Bedeutende Bleibergwerke. \*Klagenfurt 3.

280.

### Von SALZBURG ins OBERPINZGAU.

Werfen 7. S. 279. S. Johann 3. end 2. Schöner Wasserfall der Hundsdorf 1. Bei Bruck rechts auf der Höhe Schloss Fischhorn. schen Bruck und Piesendorf öffnet sich rechts die Aussicht auf Zell und den Zellersee mit dem steinernen Meer im Hintergrund, links das Caprunthal mit dem Grossglockner als Schluss. Hier beginnt das Oberpinzgau. Mittersill 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (Schweigen). Neukir-chen 2. Kriml 2 (Gutes Gasthaus). Hier ist der prachtvolle Wasserfall der Krimler Ache, der in 3 Absätzen über 2000' herabstürzt.

281.

Von SALZBURG nach WIEN 46 M. 8. 242. b.

282.

Von SCHAFFHAUSEN nach AUGS-BURG 261/2 M. S. 7, a.

283.

Von SCHAFFHAUSEN nach CARLS-RUHE.

rechts Thengen, mit einem ausgebrannten Vulcan, der Burghalde. Ueber den hohen Randen nach

Blomberg 3, auf der Wasserscheide zwischen Rhein und Donau, mit 700 Ew. und 2 alten Schlössern.

Donaueschingen 2 (Schütze. Post), Residenz des Fürsten von Fürstenberg, eine sehr alte Stadt mit 3200 Ew. Beim Schloss im Schlossgarten ist eine der Donau-Quellen in ein Becken gefasst. Schloss mit Bibliothek, Kupferstich-, Gemälde-Sammlungen, Handzeichnungen. Wichtiges Archiv. Bedeutende Brauerei. Im Schlossgarten ein Denkmal Lessings. Wohnort des Dichters E. Ebert. -Nahebei Hüfingau mit einer sehr alten Kirche (1100?). Schloss, Gemäldegalerie, naturhistorische Sammlung. Schöne Gartenanlagen. — Durch das anmuthige Brigachthal nach

Villingen 11/2 (Blume, Lilie, Sonne), 2201' hoch und kalt gelegen, mit 4000 Ew., einem alten Münster, vielem Fruchthandel, gutem Bier, einer Chlorkalkfabrik u. mehren Uhrfabriken. Im 30jähr. Kriege 3mal und im span. Erbfolgekriege 1mal (von 30,000 M. Franzosen) belagert, ward es nicht 1744 kam es an Bayern, erobert. 1802 an Modena, 1805 an Württemberg, 1806 an Baden. — Ueber Vöhrenbach u. Tryberg (Krone. Löwe)

Hornberg 5, durch das sehr reizende Gutachthal.

Hausach 11/2. Bieberach 2. Offenburg. Vgl. Schwarz-

wald. Von da Eisenb. nach 'Carls-ruhe. S. 100, a.

284.

VonSTUTTGARTnachBASEL. Pl.24.

Waldenbuch 2, Geburtsort Dann-

eckers. \*Tübingen 2.

Hechingen 21/2 (Post. Fürstenhut), Haupt- und Residenzstadt von Hohenzollern - Hechingen, mit 3400 Ew., Schloss und Villa Eugenia mit Gartenanlagen. Im Schloss bedeutende Gemälde-Sammlung: Revell, Landschaften. W. Schadow, Bild-nisse. Wach, eine Velletrinerin. Over-Bei Bargen tritt man ins Badische. | beck, das besreite Jerusalem (Carton).

Huppelwieser, die h. drei Könige auf der Reise. A. del Sarto, Grablegung. Luini, Madonna mit dem Kind. Giov. Bellini?, Madonna in tr. mit Heiligen. A. del Sarto, männl. Bildniss. A. Mantegna, Madonna in tr. mit Heiligen. Landschaft von Poussin, mehre gute niederländische Bilder, auch Elfenbeinschnitzwerke u. a. Kunstgegenstände. Burg Hohenzollern (2620'h.), Stammschloss der preuss. Königsfamilie, mit sehenswerther Capelle, Rittersaal, Fernsicht. (Zum Eintritt in die Burg ist eine Karte nöthig, die man in H. erhält). Schwefelbad ½ St. (Friedrichs- u. Constantinquelle).

Balingen 1½, mit 3200 Ew. Schwefelbad. Versteinerungen am Lochenberg. Ruinen der Schalksburg. Die Gebirge zur Linken gehören zur

schwäbischen Alp.

Rottweil 4, ehemal. Reichsstadt mit 3700 Ew. (126 Prot.), mit vielem Kunstsleiss, Realschule, 1 archäologischer, 1 landwirthschaftl. Verein. H. Kreuzkirche mit dem Hochaltar von Heideloff und Rotermund. Der gothische Capellenthurm. Der Hochthurm. Das Rath- und Kaushaus. Man sindet viele röm. Alterthümer (z. B. die schöne Orpheus-Mosaik 1834) und hält die Stadt für das Arae Flaviae der Römer. Villingen 2. S. 283 über Vöhrenbach nach

Neustadt 4. Steig 2. 'Freiburg

21/2. Basel 9. S. 100, a.

### 285.

### Von STUTTGART nach CARLSRUHE 10. Pl. 24.

S. 25. Ausserdem wird eine Eisenbahn gebaut über Ludwigsburg, Hohen-Asperg, Bissigheim, Maulbronn. Klosterkirche von 1148, gestiftet von Ritter Walter v. Lomersheim und Bischof Günther zu Speyer; erhöht und verändert 1424 mit rechtwinkligem Chorabschluss. Schöne westliche Vorhalle von 1200. In der Kirche steinernes Crucifix von 1473. Die Kanzel. Die Controverskanzeln. Grabmal des Herrn v. Schlotterbeck. Chorstühle. Bildschnitzwerke an und neben dem Hochaltar. S. Christoph, Maria mit dem Kind mit Heiligen u. Donatoren, Wandgemälde von Ulrich 1424. Schöner Kreuzgang mit Rund-

u. Spitzbogen, u. einem Kappelgarteiner Art Brunnencapelle; dem »Reben,
thal«, einem geräumigen hohen Gastsaal mit auf Säulen ruhendem Spitzbogengewölbe. — Die Winterkirche.
Das Dormitorium. Die Geisselkammer
oder das Bad. — Im Hofe ein schöner
alter Brunnen. In der Bibliothek ein
Altarbild von 1432. Die Stiftungstafel von 1450 mit bemalten Flügelthüren. — Bretten, Bruchsal, Durlach
nach 'Carlsruhe.

### 286.

### Von STUTTGART nach CONSTANZ 20 M. Pl. 24.

Hechingen 6½. S. 284. Ebingen 2½, mit 4500 Ew. (11 Kathol.), einer der gewerbreichsten Orte in Württemberg, Webereien u. Wirkereien; Vieh- u. Hopfenhandel. Unweit Sigmaringen über die Donau nach

Sigmaringen über die Donau nach Möskirch 3½ St. Stockach 2½. Sieg des Erzherz. Carl über General

Jourdan 23. März 1799.

Radolphszell 21/2. \*Constanz

### 287.

# Von STUTTGART nach FRANKFURT a. M. 263/4.

S. 16, b. Man kann auch über \*Carlsruhe gehen. S. 285. 101. Auch wird eine Eisenb. über Ludwigsburg, Hohenasperg, Thamm, Bietigheim, Besigheim, Laufen nach Heilbronn, und eine andre nach Bruchsal gebaut. Pl. 24.

### 288, a.

### VonSTUTTGART nach FRIEDRICHS-HAFEN über Ehingen. Pl. 24.

Der Weg ist gleich von Anfang sehr anziehend: bei Degerloch Rückblick auf Stuttgart. Weiterhin auf dem höchsten Punkt Aussicht auf die Alp, die Teck, den Hohen-Neuffen und Hohenstaufen; rechts die hohe Achalm bei Reutlingen.

Neckarthailfingen 3, mit schöner romantischer Kirche. Durch das wiesenreiche, von hohen Basaltbergen eingeschlossene Urachthai mit der al-

ten Burg Hohen-Urach nach

Urach 21/2 (Post), 3300 Ew. (14 Kathol.), in einem tiefen, obstreichen Alpthale. Hauptsitz der Flachsspinnerei, Leineweberei u. des Leinwandhandels. Schloss und Kirche aus dem 15. Jahrh. Hier seierte Eberhard I. 1470 seine Hochzeit mit Barbara von Mantua, wobei 14,000 Gäste anwesend waren und der Wein aus Brunnen floss. 1613 wurde hier der Kanzler Enzlin enthauptet. 1562 war hier schon eine Bibelanstalt. Im Schloss der Betstuhl des Grafen Eberhard, vortreffliches Schnitzwerk aus 15. Jahrh. Durch das wilde Seeburger Thal nach

Münsingen 2. Von da an über-schreitet man die Wasserscheide und

kommt ins Donaugebiet nach

Ehingen 3 (Kronprinz), a. d. Donau, 3050 Ew. (47 Protest.). Alte Pfarrund Klosterkirche mit einem Gemälde aus dem 16. Jahrh. 1343—1805 östreichisch, kam es 1805 an Württemberg. Noch steht das Landhaus, wo sich die vorderöstreichischen Stände versammelten.

Biberach 3 (Ente). Vorher das Schloss Warthausen, 5000 Ew. (1804 Kath.). Im benachbarten Dorf Holzheim wurde Wieland 1733 geboren. Fabrication von Kinderspielwaaren. SiegMoreau's überdieOestreicher 1796.

Waldsee 2½, an einem schönen See gelegen, Residenz des Fürsten von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1750 Ew. (33 Prot.). Wallfahrt zur guten Betha. Ravensburg 2½. S. 13. Tettnang 1½, mit 1400 Ew. (27 Prot.), und einem grossen Schloss der Grafen v. Montfort. Nebebei das "Hoch-

fen v. Montfort. Nahebei das »Hochsträssle« mit sehr schöner Aussicht auf den Bodensee.

Friedrichshafen 11/2 (Post), am Bodensee, mit einem Lustschloss des Kön. von Württemberg. Dampfschifffahrt nach den Hauptorten des Sees.

288, b.

Ueber Sigmaringen.

Ebingen 9. S. 286. Sigmaringen 3. S. 299. Mengen 11/2, mit leb-haften »Schnattermärkten«. Saulgau 2. Merkwürdiges Kirchenportal. malereien im Chor. Althausen 11/2. Ravensburg 21/2. Friedrichshafen 11/2.

288, с.

Ueber Reutlingen. Pl. 24.

Neckarthailfingen 3. \*Reutlingen 21/2.

289.

Von STUTTGART nach GOTHA 421/4.

Bis Heilbronn  $6\frac{1}{2}$ . S. 16, b. Engstingen 2. Zwiefalten 3, ehedem Benedictinerabtei, jetzt Irrenanstalt. Riedlingen 1½. Saulgau 2½. Fried-richshafen 5½. S. 288, b. — Ueber Weinsberg, s. 16, b., nach **Dehringen** 3, mit 3300 Ew. u.

dem Residenzschloss des Fürsten von Hohenlohe mit schönem Park. der Kirche von 1454 mehre ältere Sculpturen. Im Kreuzgang schönes Altarschnitzwerk, Madonna und die Kirchenväter von 1476 circa. Glasgemälde in der Kirche und auf dem Rathhaus.

Künzelsau 21/2, am Kocher in tiefem Thale. Burg Bartenau, 1689 auf alten Grundmauern erbaut.

Ailringen 2. Mergentheim 2, an der Tauber, mit einem Schloss des deutschen Ordens (1526-1809), jetzt des Herz. Paul von Württemberg, mit Naturaliensammlung, Kirche, in der Gruft der Schlosscapelle mehre alte Denksteine.

Euerhausen 21/2. Würzburg 21/2. Opferbaum 2. Schweinfurt 2. S. 37, b. Poppenhausen 2. Von hier ist es noch 3 St. nach 'Kissingen.

Münnerstadt 2. Neustadt 1, die Ruine Saalburg (Salisburg, Salzburg), gegründet von Carl Martell (?), und bewohnt vom h. Bonifacius. Pipin, Carl d. Gr. und mehren deutschen Kaisern. Hier empfing Carl die Gesandten des Kaisers Nicephorus von Byzanz. Die hier eingesetzten Voigte machten sich erblich, verkauften aber 1796 die Burg an die Herren v. Hüttenbach. Neuester Zeit ward hier eine Zusammenkunft der Lenker ultramonmellrichstadt 2. \*Meiningen 21/2.

\*Gotha 81/4. S. 8.

290.

Von STUTTGART n. HEIDELBERG. S. 16, b. 287.

Von STUTTGART nach MÜNCHEN. S. 242.

292.

Von STUTTGART n. NÖRDLINGEN. S. 63. 257.

293.

Von STUTTGART nach NÜRNBERG. S. 257.

294.

## Von STUTTGART n. STRASSBURG.

Böblingen 2. Hier fielen 4000 Bauern gegen Georg v. Truchsess 1525.

Sindelfingen, die Kirche eine alte Basilica mit 3 Absiden. Ueber dem Eingang in den Klosterhof Grabmal Graf Eberhards von Württemberg 1477. Herrenberg 1½. Grundmauern römischer Gebäude. Ruinen eines alten Schlosses. Stadtkirche von Schichardt d. Aelt. 1517, mit vielem Holzschnitzwerk von dems. und einem Hochaltar von 1519, mit dem Monogramm R.: Verlobung Mariä, Beschneidung, Abendmahl u. Oelberg, Geisselung und Ecce homo, Kreuzigung, Auferstehung, Verbreitung des Christenthums in 2 Bildern. Glasgemälde.

Nagold 2 (Post), in einem tiefen Thale des Schwarzwaldes, mit vielen Tuch- und Zeugmachern und den Ruinen der Burg Nagold. Von der Höhe von Ober-Jettingen schöne Aussicht auf die schwäbische Alp.

Pfalzgrafenweiler 2. Freudenstadt 2. S. \*Schwarzwald. Von hier führt ein äusserst reizender Weg (10 St. zu Fuss) durch das Murgthal, s. Schwarzwald, nach Rothenfels und Muggensturm zur badischen Staats-Eigenbahr S. 20 Oder über den

Muggensturm zur badischen StaatsEisenbahn. S. 99. Oder über den
Kniebis, einen 3000'h. Berg, auf
dem die Murg, Acher, Rench und
Wolf entspringen, und auf dessen
höchster Höhe die Alexanderschanze
(1704 von Herz. Alexander von Württemberg erb.) nebst der Schwedenund der Rossbühlschanze, zum Zeichen der militärischen Wichtigkeit
des Kniebis. Südlich führt von der
Spitze ein Weg nach dem schönen
sehr besuchten und sehr gut eingerichteten Bad Rippoldsau und dem
anmuthigen Schappachthale, dessen

Bewohner wegen ihrer malerischen Tracht bekannt sind.

Oppenau 2½, in enger, wilder Thalschlucht am Fusse des Kniebis, mit Bad, Kirschwasser- und Krugfabrik, Ziegelbrennerei. — In der Nähe die Bäder Antogast, Griesbach, Petersthal und Freiersbach.

Oberkirch 11/4 (Adler). S. Schwarzwald. Nun entweder das Renchthal hinab nach Renchen 1/2, oder nach

Appenweier 1. S. 99.

295.

### Von STUTTGART nach ULM.

Entweder über Göppingen. S. 25, oder:

Esslingen 1½. Eisenb.: Kirchheim unter Teck 2½, in einem weiten, schönen Thale, mit einem Schloss von 1538, alten Gemälden in der Stadtkirchensacristei, vielem Handel und Gewerbe, 5500 Ew. (18 Kath.), Denkmal Wiederholds, des Vertheidigers von Hohentwiel, an der Kirche. Rettungs – Anstalt für verwahrloste Kinder. Wohnort des Philosophen Eschenmayer. Nahebei der Teckberg mit reicher Aussicht und den Ruinen der Stammburg der Herzoge von Teck. Das Sibyllenloch.

Weilheim 1, am Fusse der Limburg, mit einer Kirche von 1089 und alten Wandgemälden aus dem 15.

Jahrh.: Weltgericht.

Wiesensteig 1, in einem engen, tiefen Alpthale, mit 1450 Ew. (29 Prot.). Schnepper-Fabriken. Burg Reissenstein. Die Schertelshöhle. Kirche von 1466.

Feldstetten 1. — Blaubeuren 2.

S. \*Ulm. \*Ulm 2.

296.

Von STUTTGART nach dem WILD-BAD. 7. Pl. 24.

Böblingen 2. S. 295. Calw 2½.
4200 Ew. (6 Kath.), bedeutender Holzhandelsplatz an der Nagold, auf der das Holz in Flössen nach dem Neckar, Rhein und nach Holland geht. Sehr bedeutende Fabriken in Tuch, Zeug, Wollspinnerei etc. Nahebei die Ruinen des Klosters Hirschau mit Resten einer Basilica von 1059 — 71.

1692 von den Franzosen unter Melac Thurm von 1091. S. Nicolauscapelle auf der obern Brücke von 1400 mit Spuren alter Malereien. Auf dem Weg nach Ernstmühle ist

eine ehemal. Beghardenhöhle.

Wildbad 2<sup>t</sup>/<sub>2</sub>. (Badhôtel. Bär.

Bellevue. Waldhorn), im engen dunkeln Waldthal der Enz 1323' über dem Meer, berühmt durch seine den Gasteiner verwandten Heilquellen (von 29 — 30° Wärme), über denen selbst unmittelbar die Badestuben erbaut sind. Badezeit: Mitte Junius bis Neues Curhaus mit Ende August. Conversationssaal. Spaziergänge an der (forellenreichen) Enz. Denkmal des K. Ferdinand auf dem Marktbrunnen, aus der östr. Regierungszeit 1532. -1367 überfielen hier im W. die Schlegler den Grasen Eberhard II., singen ihn aber nicht und äscherten nur W. ein. 3 St. entf. der Wilde See, auf hohem Berg mit unterirdischem Abfluss. - Ruine der alten Kirche aus dem 14. Jahrh.

297.

Von STUTTGART nach WÜRZBURG 21. S. 289.

298.

Von TRIER nach SAARBRÜCK 111/4.

Am rechten Moseluser an der Abtei S. Matthias, den Trümmern der Karthause und dem ehemaligen Lustschloss Monaise vorüber ins Saarthal. Conz mit einer Brücke über die Saar von 1782. Ueberreste eines constantinischen Sommerpalastes. Niederlage der Franzosen unter Crequi 1675 gegen G. Wilh. von Braunschweig und 1792 gegen die Preussen. Man bleibt nun im Saarthal.

Saarburg 3. (Funk. Post), mit einer Schlossruine, in malerischer Lage; nahebei ein Wasserfall der 1 St. weiter rechts vom Wege Castell auf hohem Abhang, ursprünglich ein röm. Castell, vom jetzigen König von Preussen 1838 zur Grabcapelle für die Gebeine des in der Schlacht von Crecy 1346 gefallenen K. Johann von Böhmen umgebaut. -Trümmer der Burg Monclair. - Die ehemal. Benedictinerabtei Mettlach, jetzt Porcellanfabrik. - Merzig 31/4.

Saarlouis 21/2. (Hase. Salm), Stadt und Festung auf einer Saarinsel, 1681 von Vauban in einem Jahr gebaut, Geburtsort des franz. Marschall Nev. seit 1815 preussisch.

Saarbrück 3. (Post. Bar). S. 226.

299.

Von ULM nach DONAUESCHINGEN. Pl. 24.

Erbach Schloss des Frhrn. Ulm-Erbach von 1550, mit 3050 Ew.

(47 Prot.), sehr altem Portal.

Ehingen 3 (Kronprinz). Die Strasse verlässt die Donau, überschreitet sie vor Ober- Marchthal, (im nahen Ober-Stadion in der Kirche mehre ältere Gemälde, namentlich ein Stück Weltgericht von Jörg Stocker, 1520), und geht bei dem Bussen, einem einzelnstehenden Berg mit schöner Aussicht und einer Capelle, vorüber nach

Riedlingen 3. 1650 Ew. (16 Prot.). Das Thal wird anmuthiger und durch Hügelreihen mannichfaltiger. In der Gegend fand man viel römische Alter-

thümer.

Mengen 2. Sigmaringen 11/2. Haupt- und Residenzstadt des Fürsten von Hohenzollern-S. mit 1600 Ew. Im Schloss Gemäldesammlung, Münzcabinet, Bibliothck. Hospital. Die Stras Normalschule. Die Strasse verlässt die

Donau und geht nach

Möskirch 2. Tuttlingen 3. (Post), an der Donau, nach dem Brande von 1803 neu aufgebaut; berühmte Messerschmieden. Auf dem Hohnberge über der Stadt die Hohnburg. Das Thal der Donau von T. bis Sigmaringen ist reich an schönen Landschaften, geschmückt mit Burgen, Dörfern und Städten. — Ueber Möhringen und Immendingen immer die Donau entlang nach

Geisingen (Post) 21/2. Nahebei Schloss Wartenberg mit schönem Park des Fürsten Fürstenberg und köstlicher Aussicht, und nach Donau-eschingen 11/2. S. 283.

**300**.

Von ULM nach FRIEDRICHSHAFEN Pl. 24.

Eisenb. (wird gebaut) nach Erbach

1. Laupheim 2. Biberach 5. S. 283. a. Unter-Essendorf 1½. Aulendorf ½. Waldsee½. Kirche mit Holzschnitz-werk aus dem 15. Jahrh. Rathhaus von 1426.

Weingarten 11/2. S. Martinskirche von 1718 mit prachtvoller Orgel. Das Kloster mit schönem Kreuzgang

von 1247.

Ravensburg 1/2. S. 13. Meckenbeuern 2. Friedrichshafen 11/2. S. 288. a.

301.

Von ULM nach NÖRDLINGEN.

Nerenstetten 2. 3 St. Nö. liegt Giengen, wo 1462 Herz. Ludwig d. Reiche von Bayern den Albrecht Achilles von Brandenburg schlug.

Heidenheim 2½, an der Brenz mit 2650 Ew. (18 Kath.) u. grossem Gewerbsleiss. Mechanische Wollen-Weberei und Kattun- Druckerei von Mebold, Papiersabrik, Baumwollenspinnerei, Bleichen, Färbereien, Strickgarnsabrik etc. Töpsergeschirr. Kornhandel. — Römische Inschristen. Ruinen von Hellenstein mit einem 300' tiesen Brunnen.

Neresheim 2, mit 1000 Ew. (49 prot.), auf dem Ulrichsberge die ehem. Benedictiner-Abtei von 1095, jetzt Thurn- und Taxissches Schloss mit Käserei.

Nördlingen 2.

302.

Von VILLACH nach LAIBACH 14.

Ueber die Gail nach Wurzen 3. (Post), grosser Reichthum an Naturschönheiten, malerisch gelegenes Dorf. (Im Süden der Terglou 8796' und der Mangert 8248'. Quelle der Save 1 St. Dabei das wilde Poanitzathal. Das Jeserzathal. Das Isonzothal.

Assling 3. Safnitz 2. Nahebei der Veldes-See, mit dem Schloss des Bischofs von Brixen und schönen Aussichten (Gasth. von Petran). Von hier kann man Feistritz u. die Quellen der Wochainer Save besuchen (13 St.) und bei Radmannsdorf die Strasse wieder erreichen.

Krainburg 3. Laibach 31/2.

303.

Von WIEN nach BRÜNN 20 M. Pl. 12.

Eisenb. Lundenburg S. 268. 11 M. Saitz 2. Branowitz 3. Raigern 7. Benedictinerabtei von 1030 mit reicher Bibliothek.

Brünn 9.

304.

Von WIEN nach CARLSBAD 3944.

\*Prag, Eisenb. S. 268. \*Carlsbad S. 158.

305.

Von WIEN nach GRÄTZ Pl. 13.

Eisenb. Meidling 1/2. Die Bahn durchschneidet den Wiener Berg. Liesing 11/4. Brunn 11/2. Mödling 2, wobei der Eichkogel umfahren wird.

Gumpoldskirchen 21/2. Baden 31/4. S. Wien, Umgegend. Die Bahn nähert sich dem Gebirge, dessen Haupt der

Schneeberg.

Vöslau 4. Leobersdorf 4½. Felix-dorf 4½. Wienerisch - Neustadt 6½. S. Egyden 7¼, mit einer Templerkirche. (?)

Neunkirchen 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Maria-Himmelfahrtskirche aus dem 12. Jahrh. S.

Peter- und Paulskirche.

Pottschach 9, mit Schloss und Kirche aus dem 14. (?) Jahrh.

Gloggnitz 10, mit einer ehemal. bayr. Benedictinerabtei, jetzt Schloss. Von hier fahren Stellwagen nach Reichenau am Fuss des Schneeberges (der Platz 24 kr.), Gasth. Oberdorfer. — Im Bahnhof löst man sich Karten zur Fahrt über den Semmering nach Mürzzuschlag in 5 St. zu 1 fl. 20 kr. im geschlossenen, zu 1 fl. im offnen Stellwagen (eine eigene Kalesche zu 4 Pers. für 5 fl.).

Mürzzuschlag (Post), in einer angenehmen Gegend an der Mürz. Zur Fahrt über den Semmering nach Gloggnitz sind ganz die Vorkehrungen getroffen, wie dort. Die Bahn geht die Mürz entlang nach Langenwang 1. Krieglach 15/8. Brücke über die Mürz auf massiven Pfeilern mit hölzernem Sprengwerk. Der Viaduct bei der Ruine Lichteneck.

Kindberg 31/6, mit dem gräfl. Inzaghyschen Bergschloss Ober-Kindberg. Marein 4. Kapfenberg 47/8, mal der freundschaftlichen Zusammit einem alten Bergschloss. Grosse Brücke.

Bruck 53/8. (S. 209). Bärnegg 65/8. Bei Röthelstein die Mücknitzer Höhle mit vielen fossilen

Mixnitz 71/8. Fronleiten 83/4. Peggau 93/4, mit schönem Schloss. Hier musste die Bahn auf 191' L. überwölbt werden um die Strasse darüber zu führen.

Klein-Stübing 101/4. Judendorf 111/4. \*Grätz 121/2.

306.

#### WIEN nach KLAGENFURT. Von

Bis Bruck Eisenb. S. 305. da geht der Eilw. nach Leoben 2 S. 209. Kraubat 21/2. Knittelfeld 2. Judenburg 2. S. \*Steyermark.
Unzmarkt 3, nahebei das alte

Schloss Frauenburg.

Neumarkt 3. Friesach 2. mit einer

Dominicanerkirche.

S. Veith 4. Auf dem Markt ein Brunnen mit einer (antiken?) Marmorschale.

\*Klagenfurt 21/2.

307.

### Von WIEN nach KRAKAU.

Prerau 23. S. 268. Leipnik

27. Sehr schöner Kirchhof.

Weisskirchen. Schloss Budischow, Oasnick, Bothenwald, Mährisch-Ostrau, von wo eine Eisenb. über Freystadt, Oswiecin und Podgorcze nach Krakau gebaut werden soll, bis zu deren Vollendung der Umweg auf der Eisenb. nach Oderberg, Ratibor, Kosel, Gleiwitz, Myslowitz nach Krakau vorzuziehen sein dürste S. 90.

308.

Von WIEN nach OLMUTZ 291/2. Eisenb. S. 268.

309.

Von WIEN nach PRESSBURG.

Dampfschiff. S. \*Donau oder Eilw.

menkunft Leopolds I. mit Sobiesky 15. Sept. 1683.

Fischamend 2. (Aequinoctium d. Römer?) alter Thurm mit einem gros-

sen eisernen Fisch.

Riegelsbrunn 2. Hainburg 2, die alte im Nibelungenlied genannte Veste des Königs Ezel, dessen Steinbild in der s. g. Römerveste. Viele Spu-ren römischer Gebäude. Auf dem Rathhaus ein römischer Altar.

\*Pressburg 2.

310

### Von WIEN nach TRIEST.

Eisenb. 'Grätz S. 305. Neudorf S. Egydi. Spielfeld. Leitersberg. Marburg. Fundortrömischer Alterthümer. Pöltschach. Lipoglawa. Cilly (Stern) S. Steyermark. Ratoble. Steinbrück. Fischern.

Laibach (Post. Stadt Wien), Aemona, mit 15,000 Ew. Das Landesmuseum mit Kunst- und literarischen Sammlungen. Nahebei Schloss Ro-Congress von 1820 - 21. senbach.

Von da Eilw. nach

Oberlaibach an der bereits schiffbaren Laibach, in ziemlich öder, trockner Gegend. 4 St. westl. die Quecksilbergruben von Idria (Schwarzer Adler). (Man erhält auf der Post ein Fuhrwerk für 4 fl. Der Weg ist schlecht.) Der Ausslug wird im Gan-zen 12 St. kosten. Der Eingang ist in der Mitte der Stadt; der Ausgang an einer andern Stelle, wo man nach den Poch- und Stampswerken und nach den Schlämmhäusern kommt.

- Man kann von Idria in 4 St. nach Loitsch 2. auf die Triestiner Strasse

zurückfahren.

Planina (Schwarzer Adler), 1/4 St. entf. die Kleinhausler Grotte, aus der ein Fluss hervorströmt. 3 St. entf. der fischreiche Zirk nitzersee (Lacus Lugeus) 2. St. l., 1 St. br., von Dörfern und Schlössern umgeben und zuweilen ganz ohne Wasser, das bei sehr trockner Witterung durch 40 Vertiefungen ab - und sodann vornehmlich aus den Höhlen Velka Karlanza und Malka Karlanza zusliesst.

Adelsberg 2. (Osteria grande) 1/2 St. entf. die berühmten Adels-Schwechat 2. Obelisk als Denk- berger Höhlen; 1 St. tief mit

Wasserstillen (des Poik), einem See, unweit der Strasse das in einer Höhle und wunderbaren Tropfsteinbildungen. In den unterirdischen Gewässern lebt ein eigenthümlicher Fisch (Proteus anguinis, oder Belariba). Es werden 3 Führer mitgegeben, von denen jeder 30 kr. erhält, wozu ausserdem noch jeder Besuchende 30 kr. und das Lichtgeld zu legen hat. 2 — 3 St. Zeit braucht man zum Besuch der Höhlen. - Auf dem weitern Weg ist

Schloss Lueg.

Prewald 2. Sessona 2, am hohen

Karst, übelberühmt durch die Bora. einen Orcan, der nicht selten schwere Lastwagen sammt den Pferden umwirft. - Bei Optschina öffnet sich die Aussicht auf das adriatische Meer und

\*Triest 21/2.

# EISENBAHNEN, PERSONENPOSTEN u. DAMPFSCHIFFE. \*)

| Von            | Fahrgelegenheit | nach                                              | Sommer                |       | Winter  |       | Fabrzeit<br>in Stunden.                            |           | F                                                                                | abr         | geld.                          |                    |         | Bemerkungen.                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|-------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | nheit           |                                                   | Vorm.                 | Nm.   | Vorm.   | Nm.   | it<br>en.                                          | 1         |                                                                                  |             | II.                            | 1                  | n.      |                                                                                                                                                       |
| lachen         | E               | Belgien                                           | 2                     | 2     | 1       | 2     | ٠                                                  |           | -                                                                                |             |                                | _                  | _       | * Nach Luttichin 3 St. Brussel 8 Antwerpen 8. Osten de 12.  Der zweitz Morgen zug geht ohne Unter brechung nach Paris wo er am andern Morgen anlangt. |
|                | EPPPP           | Cöln<br>Cöln<br>Dûsseldorf<br>Maestricht<br>Trier | 2<br>-<br>1<br>1<br>1 | 1 1 - | 1   111 | 1 - 1 | 21 <sup>2</sup><br>8<br>8<br>4<br>201 <sub>4</sub> | 2 1 2 1 4 | 251/2                                                                            |             | 15<br>-<br>-<br>-              | <u>-</u><br>-<br>- | 1 1 1 1 | Rthl. 1gv.<br>E. im Bon.                                                                                                                              |
| Aarau          | PPP             | Basel<br>Bern<br>Luzern<br>Schalfbau-<br>sen      | 2 1 2                 | -1-1  | 1 1     |       | 712<br>9<br>6-7<br>812                             | 475       | 40<br>3<br>70                                                                    | -<br>4<br>- | _                              |                    | 1       | Fr. Rp.                                                                                                                                               |
| Alten-<br>burg | PPE             | Solothurn<br>Zürich<br>Reichen-<br>bach           | 1 2                   | 1 2   | _       | - 9   | 5-6<br>13 <sub>4</sub>                             |           | 70<br>24                                                                         | 4           | 35<br>9                        | 4                  | _<br>   | Rible Ngr                                                                                                                                             |
| 3              | EPPPP           | Leipzig<br>Chemnitz<br>Coburg<br>Gera<br>Weimar   | 22 - 21               | 33112 | _       | 1112  | 1<br>51,4<br>23<br>31,2<br>12                      | _         | 6<br>7<br>17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>24<br>17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1111        | 26                             |                    | 16      |                                                                                                                                                       |
| Altona         | PE              | Zeiz<br>Glückstadt                                | 1                     | 1     | ī       | 1     | 31/4<br>15/4                                       | 3         | 9                                                                                | - 2         | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1                  | 3       | Mck. Sh. Das G.<br>pack wird von hole<br>Zollbedienten im                                                                                             |
|                | E               | Kiel<br>Rendsburg                                 | 1                     |       | 1       | 1     | 3<br>13/4                                          | 3         | 8                                                                                | 3 2         | 6                              | 2                  | 8       | Behnhof vinitirt.  Der letzte Zug aber nachtet in Nenmun                                                                                              |

<sup>\*)</sup> Bis zur Vollendung der Haupteisenbahnen sind die Postcurse sämmtlich unaufhörlichem Wechsel unterworfen, wesshalb bier keine Abfahrtstunde, sondern nur die Zahl der Vormittag- und Nachmittag-Fahrten angegeben werden konnte. Für weitere Reisebedürsnisse empsicht sich der »Telegraph für Post-, Eisenbahnund Dampsschistverbindungen von U. Hendschel,« welcher als Monathest erscheint, und immer die neuesten Anordnungen mittheilt. Dass E. Eisenbahn, P. Post, D. Dampsschist bedeute, erklärt sich, wie jede der übrigen Abkürzungen, leicht.

| Von                                      | Fahrgelegenheit | nach                                                                                   | Sommer.                                   |                               | Winter.                                          | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                                                                                                                           |                       | ļ                         | Fahr        | geld                                   | •           |                        | Bemerkungen.                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | enheit          | :m   -h:                                                                               | Vorm.                                     | NB.                           | Vorm.                                            | eit<br>den.                                                                                                                                                                                                       |                       | 1.                        | 1           | 1.                                     | 1           | III.                   |                                                                                                                          |
| dam                                      | EEED            | Arnheimüber<br>Utrecht<br>Haag<br>Haarlem<br>Leyden<br>Antwerpen<br>Dünkirchen         | 2<br>2<br>2<br>täp<br>am                  | 5.                            |                                                  | -<br>-<br>10                                                                                                                                                                                                      | 4<br>3<br>1<br>2<br>6 | 70<br>10<br>35            | 2           | 80<br>45<br>70<br>85                   | 1 1         | 40<br>70<br>45<br>20   | Pr. Cts.                                                                                                                 |
|                                          | D<br>D          | Hamburg<br>Bremen<br>Havre                                                             | 30.<br>E<br>am<br>28.<br>am<br>25.        | j.<br>be<br>18.<br>j.<br>15.  | Mon.<br>nso.<br>, 18.,<br>Mon.<br>, 15.,<br>Mon. | 33-36<br>30                                                                                                                                                                                                       | 12<br>40<br>13        |                           | 30<br>18    | =<br>25<br>=                           | -           | 1 1 1 1                | Rthl. Sgr.                                                                                                               |
| Ant-<br>werpen                           | EED             | London  Brüssel  Mecheln  Amsterdam  London                                            | Die N S S S S S S S S S S S S S S S S S S | enstatt<br>Sat<br>2<br>3<br>3 | stag,<br>tw.,<br>nst.                            | 20-24<br>-<br>10                                                                                                                                                                                                  | 326                   | 25<br>=                   | 2 1 4       | 50<br>50                               | -<br>1<br>1 | 50                     | Fr. Cto.                                                                                                                 |
| Appen-<br>weier<br>Arn-<br>heim          | EEE             | Rotterdam<br>Carlsruhe<br>Freiburg<br>Amsterdam<br>Cöln                                | tä<br>3<br>2<br>2<br>1                    | Mgl. 3                        |                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                | 6 22 4                | -                         | 4 1 2 3 -   | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 31 80 - | 1           | 21<br>27<br>40         | L. Sch. Pl. Pl. kr.  Pr. Cto. Rthl. Sgr. Coln. Ge Mittw. Samet. Done Sonnt. Dusseld. Ge Ausserdem passire Arnheim auch d |
| Augs-<br>burg                            | 9999            | Donauwörth<br>München<br>Amberg<br>Kuessen<br>Innsbruck<br>Lindau<br>Regensburg<br>Ulm | 2 - 1                                     | 20111111                      | 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>18<br>24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>21<br>15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 2                     | 44<br>6<br>36<br>36<br>18 | 1 1         | 36                                     | 1           | 42<br>6<br>-<br>-<br>- | Niederlaud. und d<br>Rhein Yesel Damp<br>schiffe.<br>Fl. ar.  * tiber Donauwort<br>Die Abendp. brauc                     |
| Baden<br>Baden-<br>Baden<br>Bam-<br>berg | E               | Wien<br>Carlsruhe<br>Offenburg<br>Hof                                                  | 4 22 21 1                                 | 4 2 3 2                       |                                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                             | 1 1 2 -               | 6 42 -                    | -<br>1<br>1 | 48<br>9<br>21<br>—                     | 1           | 33<br>54<br>—          | Pl. kr. Cm. Pl. kr. Vorläufig bis Cultbach, wo die Poeintritt.                                                           |
|                                          | E               | Nürnberg üb<br>Erlangen<br>Bayreuth                                                    | 1                                         | 2                             | 2 1                                              | 8                                                                                                                                                                                                                 | 23                    | 24<br>36                  | 1           | <b>26</b>                              | 1           | 6                      | Man fahrt bess<br>auf der Eisenbahn<br>Cronach, von da<br>3 St. n. Bayreuth.                                             |

| Von                   | Fahrgelegenheit | nach                                                                              | Sommer                   | Winter                   | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                                            |                                     | Fahrgelo                                                      | d.                                                     | Bemerkungen.                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | enheit          |                                                                                   | Norm.                    | Nm.<br>Vorm.             | eit<br>den.                                                                                                                        | 1.                                  | П.                                                            | 111.                                                   | 4                                                                                                                          |
| Bain-<br>berg         | P<br>P<br>D     | Schweinfurt<br>Würzburg<br>Schweinfurt                                            | 1 1 2 1                  | 1 1                      | 61/4                                                                                                                               | 2 48<br>4 12                        |                                                               | ==                                                     | Jun., Jül., Sepl<br>an allen graden, Aug<br>an allen ungraden Ta<br>gen früh 10 Uhr.                                       |
| Bau-<br>tzen<br>Basel | EEEE            | Dresden<br>Görlitz<br>Strassburg<br>Mühlbausen                                    | 2 1<br>1 2<br>2 1<br>2 2 | 1 1<br>1 1<br>2 1<br>2 1 | 2<br>5<br>11/2                                                                                                                     | 1 8<br>16 85<br>3 65                | 1 -<br>14 65<br>3 20                                          | - 23<br>10 93<br>2 35                                  | Rthl. Ngr.<br>Vorl. bis Löbau.<br>Frd. Cent.<br>Zweigbaha nac<br>Thann 2 Vm. 2 Nm                                          |
|                       | P               | Aarau<br>Bern<br>Genf<br>Luzern<br>Neufchâtel<br>Schaffhau-                       | 1 1<br>- 1<br>1 1<br>1 - |                          | 61/2<br>17<br>391/4<br>101/2<br>15                                                                                                 | 5 6<br>9 2<br>22 8<br>9 3<br>9 5    | 4 5                                                           | 1 1 1 1                                                | Fr. B2.                                                                                                                    |
|                       | PPP             | sen Solothurn Zürich Freiburg                                                     | - 1<br>1 1<br>1 1<br>2 1 | 2 1                      | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 8 11/2<br>6 -<br>7 3<br>2 55        |                                                               |                                                        | Pl. kr. Die Abends<br>fährt 8 St. Bisenk<br>im Bau.                                                                        |
| Bay-<br>reuth         | P               | Amberg<br>Bamberg<br>Bayersdorf                                                   | 1 -                      |                          | 71/2<br>8<br>8                                                                                                                     | 3 38<br>3 26<br>3 14                |                                                               |                                                        | Fl. hr. Geht mad<br>Regenoburg.<br>In der Nocht,<br>Zur Eisenbahn von<br>Nurnb. n. Bamb.                                   |
| Berch-<br>tesga-      | PPP             | Culmbach<br>Eger<br>Hof<br>Nürnberg<br>München                                    | 2 1 1 1 1 1              |                          | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 11 8 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   | 1 16<br>4 26<br>3 2<br>4 26<br>8 32 |                                                               |                                                        | Zur Bisenbahn vo<br>Bamb. n. Hof.<br>Pl. kr.                                                                               |
| den<br>Berlin         | E               | Breslau                                                                           | 1 1                      | 1 -                      | 131/2                                                                                                                              | 11 21/2                             | 7 274/2                                                       | 4 221/2                                                | Ridl. Sgr.                                                                                                                 |
|                       | E               | Cöln. S. Mag-<br>deburg.<br>Frankfurt<br>a. d. O.<br>Glogau<br>Görlitz<br>Hamburg | 1 3<br>1 1<br>1 1<br>1 2 | 2 1                      | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>10<br>9                                                         | 3 -<br>8 9½2<br>7 25<br>7 15        | <br>1 25<br>5 271/ <sub>3</sub><br>5 221/ <sub>2</sub><br>5 - | 1 21/2<br>3 16 <sup>1</sup> /2<br>3 12 <sup>1</sup> /2 | Der 2. Zug am<br>Nm. ein Gnterzog.<br>Der 2. Nm. Zug bi<br>Wittenbarge, von we<br>er am andern Vorm<br>in 5 114 St. nach R |
|                       |                 | Köthen                                                                            | 1 2                      | 1 2                      | 5                                                                                                                                  | 4 -                                 | 2 20                                                          | 1 20                                                   | fishet.  Der letzte Zug gah nur bis Wittenberg.                                                                            |
|                       | E               | Halle<br>Leipzig                                                                  | dgl.<br>dgl.             |                          | 53/4<br>7                                                                                                                          | 4 29<br>5 13                        | 3 9 20                                                        | 2 11/2 2 10                                            | MALCON                                                                                                                     |

| Von                              | Fahrgelegenheit | nach                                                                     | Sommer   |           | Winter |             | Fabrzeit<br>in Stunden.                                                                                      | 1                     | F                                           | n la I                     | rgeld              | *             |                | Bemerkungen.                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | enheit          |                                                                          | Vorm.    | NB.       | Vorm.  | Nm.         | eit<br>den.                                                                                                  |                       | ı.                                          |                            | u.                 |               | 111.           | VI.                                                                                                                                                         |
| Berlin                           |                 | Magdeburg                                                                | 2        | 74        | 1      | 1           | 4                                                                                                            | 4                     |                                             | 2                          | 20                 | 1             | 20             | Der 2. Nm. Zugeht in der Nacht<br>und ohne Unterbro-<br>chung bis Coln, de<br>von Hannover bis<br>Hamm eine Courier<br>postverbindung ein<br>gerichtet ist. |
|                                  | EEE             | Branden-<br>burg<br>Potsdam<br>Stettin                                   | 21501    | 4 1       | 242    | 94          | 2 3/4                                                                                                        | 1 3                   | 20<br>20<br>15                              | 1 2                        | 15<br>23           | <u>-</u>      | 21<br>10<br>23 | Dessgi.<br>Der 2te Morgenzug<br>ist ein Güterzug.                                                                                                           |
|                                  | EPP             | Wien<br>Cüstrin<br>Danzig                                                | =        | 1 2 1     | 111    | 2           | 32<br>8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>52                                                                    | 2 12                  | 9<br>10½                                    | 1 -                        | 11                 | 1 1 1         | -              | Tagl. Abends ausses<br>Mont. und Preit<br>Courierp. fur 20 Rthl<br>17112 Sgr. in 37 St                                                                      |
|                                  | P               | Dobberan<br>Königsberg                                                   | _        | 1         | -      | 1           | 27<br>64                                                                                                     | 8<br>15               | 20<br>12                                    | _                          | _                  | _             | -              | Wie Danzig: fth. 25,20 in 46 St.                                                                                                                            |
| Bern                             | P<br>P          | Posen<br>Aarau<br>Basel                                                  | 11       | 1 1 1     | 11     | 1           | 26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 8 15                                                                          | 6<br>7<br>9           | 22<br>30                                    | _<br>                      | _                  | -<br> -<br> - |                | Ausserdem übe<br>Frankfurt a. O.<br>Fr. Rp.                                                                                                                 |
|                                  | 4444444<br>4    | Freiburg i. d. S. Genf Lausanne Luzern Neufchåtel Solothurn Vevey Zürich | 13412121 | 1 1       | 1 1    | 1           | 31/ <sub>2</sub><br>18-19<br>11-13                                                                           | 98437                 | 50<br>20<br>80                              |                            | 75<br>             |               |                |                                                                                                                                                             |
| Biebe-<br>rich<br>Biele-<br>feld | EUPP            | Frankfurt<br>a. M.<br>Wiesbaden<br>Cöln<br>Detmold<br>Elberfeld          | 335      | 3 3 - 1 3 |        | 2 2 1 2     | 31/4                                                                                                         | 2<br>-<br>-<br>-<br>5 |                                             | =                          | 48<br>-<br>-<br>10 | 1             | 15             | ft kr.  Rihl. Sgr.  Die Abendp. fah                                                                                                                         |
| reia                             |                 | Hamm<br>Hameln<br>Minden                                                 | - 2      | 2         |        |             | 7-9<br>14<br>5                                                                                               | ш                     | 14<br>924/2<br>20                           | 1                          | 215                | -             |                | 21 (J2 St., die Nach<br>post 26.<br>Die 2. Morgenpo<br>fahrt 6 1 J2 St.                                                                                     |
| Bonn<br>Braun-                   | BODE            | Münster Pyrmont Cöln Coblenz Siegburg Cöln Coblenz Hannover Harburg      | 312      | N         | 1      | 3 1 4 1 - 2 | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3/ <sub>4</sub> 5 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1 1 1 1 1 1           | 24<br>27<br>15<br>26<br>9<br>14<br>27<br>14 | -<br>-<br>-<br>-<br>1<br>3 | 10 7 24 2 2        |               | 71//           | Die Post um 7. A Pahrt 11 1j2 St.  Rihl. Gr. In Verbindung m                                                                                                |

| Von                      | Fahrgelegenheit | nach                                                                                         | Comme   | Sommor                | MINIEL      | Winter    | Fahrzeit<br>in Stunden.                                   |                                                           | Fa             | hrgel                             | 1.    |                      | Bemerkungen.                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | enheit          |                                                                                              | Vorm.   | Nm.                   | Vorm.       | Nm.       | eit<br>ien.                                               | I.                                                        |                | 11.                               |       | m.                   | Š                                                                                                                    |
| Braun-<br>schweig        | EEE             | Harzburg<br>Halberstadt<br>Magdeburg                                                         | 1 1 1   | 322                   | 1 1 1       | 1 1       | 13/4<br>21/4<br>3                                         | 1 7<br>2 8<br>2 20                                        | -              | 17<br>112<br>120                  | -     | 13                   | Nach Leipzig is<br>7 Standen.                                                                                        |
| Bre-                     | 6<br>6          | Wolfenbüt-<br>tel<br>Cassel<br>Göttingen<br>Höxter<br>Paderborn<br>Celle                     | 411     | 5<br>1<br>1<br>1<br>1 | 2 1 1       | 31111     | 19<br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>17<br>27<br>19    | - 8<br>4 15<br>3 14<br>5 1<br>4 3                         | /2<br>/2<br>/4 | 5                                 | 11454 | 3                    | Ruhl. Gr. * Mone<br>Preis.                                                                                           |
| men                      | 2222            | Düsseldorf<br>Hamburg<br>Hannover<br>Minden<br>Münster<br>Nienburg<br>Amsterdam <sup>o</sup> | 1'      | 1 1 2 1 2 -           |             |           | 38<br>14<br>11-17<br>15<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 4 91                                                      | 1/4            | 3 19                              |       |                      | * Geht auf Mittw<br>Samet, Vm.<br>*Mitw. Samet, Vm<br>Rthl.OuberHelgoland<br>3. 13. 23. jed. Mont                    |
|                          | D<br>D<br>D     | Bremerha-<br>ven<br>Helgoland <sup>00</sup><br>Münden<br>Norderney<br>Oldenburg              | 1       | 2                     |             |           |                                                           | - 48<br>6 - 5<br>5 36                                     | 1              | 30<br>310<br>436                  |       | 111                  | Grot.<br>00 alle 14 Tage Don<br>1. 5) 50. 15. 20. 25<br>30. Jul. 1. 9: 14<br>19. 21. Aug. 4. 6.<br>14. Sept. — Ebena |
| Bres-<br>lau             | E<br>E          | Berlin<br>Görlitz'Dres-<br>den)<br>Liegnitz<br>Freiburg                                      | 1 1 2 1 | 1 1 2                 | 1 2 1       | 1 1 1     | 12                                                        | 11 21<br>5 21<br>1 271<br>1 15                            |                | 7 27 <sup>1</sup> / 3 13 1 10 1 - | 2     | 221/2                | Rthl. Gr. Wie be. Berlin.  Sonnt. und Mittw                                                                          |
|                          | E               | Gleiwitz<br>Schweidnitz<br>Oppeln                                                            | 1 1 1   | 222                   | 1 1 1       | 1 1 2     | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>2<br>3                   | 4 9<br>1 13<br>2 6                                        | 1              | 3 6<br>1 -<br>1 19                | 1 1   | 28<br>20             | Nm. Butrazug.  Dessgl.  Geht nach Kooel.                                                                             |
|                          | E               | Oderberg<br>Ratibor<br>Wien<br>Glaz                                                          | 1 - 1   | 2 2 1 1               | 1           | 1 1       | 5 <sup>1</sup> , 2<br>18 <sup>1</sup> 4<br>12             | 4 5 2 2                                                   |                | 3 3                               | 1 -   | 28<br>—              | Krahan.  Die Abendport fährt in 10 u. einer halben                                                                   |
| Brieg<br>Bruck<br>a.d.M. | BEFE            | Glogau<br>Posen<br>Prag<br>Warschau<br>Breslau<br>Oppeln<br>Cilly<br>Grätz<br>Mürzzu-        | 1       | 1 2 2 1               | 1 1 1 1 2 2 | 1 1 2 2 1 | 128 21 1/4<br>35 46 11/2 12<br>12 33/4                    | 2 13<br>4 25<br>6 6<br>11 29<br>1 3<br>1 3<br>7 46<br>2 8 |                | 25<br>25<br>25<br>4 55<br>1 18    |       | 13<br>13<br>27<br>57 | Stunde.  6. CM.  Cf. Cilty — Wien.                                                                                   |

| Von                     | <b>Pahrgelegenheit</b> | nach                                                                                          | Sommer.         |             | Winter.     |           | Pahrzeit<br>in Stunden                                                                                                                                                                                     | P                                                            | ahrgel                            | i.                                  | Bemerkungen.                                              |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         | enheit                 | and in                                                                                        | Vorm.           | Nm.         | Vorm.       | 4         | eit<br>den.                                                                                                                                                                                                | 1.                                                           | 11.                               | III.                                |                                                           |
| Brücke-<br>nau<br>Brünn | 9999                   | Klagenfurt<br>Salzburg<br>Bamberg<br>Fulda<br>Kissingen<br>Schweinfurt<br>Würzburg<br>Leipnik | 1   1   2       | 1 1 1 1 1 1 | 2           | 1         | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>30<br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 9 —<br>12 24<br>5 42<br>1 36<br>1 30<br>2 42<br>3 48<br>6 48 | <br><br><br><br>4 15              | 2 50                                | f. kr.  f. kr. CM. Der 1 Zug ist ein Güter                |
|                         | E                      | Lundenburg<br>Olmütz<br>Wien                                                                  | SHOW            | 1 1 1       | 222         | 1 1 1     | 21/4<br>71/2<br>51/2                                                                                                                                                                                       | 3 36<br>6 48<br>8 —                                          | 2 15<br>4 15<br>5 —               | 1                                   | The state of                                              |
| Bud-<br>weis            | EP                     | Linz<br>Prag                                                                                  | 1               | 1           | 1           | 1         | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                           | 3 -<br>7 15                                                  | 2 =                               |                                     | Sonnt. Mittw. Pres<br>Nm. Mont. Diens<br>Donn. Samst. Vm. |
| Banz-<br>lau            | E                      | Breslau<br>Frankfurt                                                                          | 1               | 2           |             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                          | 2 26                                                         | 1 271/                            | 1 6                                 |                                                           |
| Cann-<br>statt          | EEE                    | a. d. O.<br>Esslingen<br>Plochingen<br>Stuttgart und<br>Ludwigsburg                           | 202230          | 4           | 12222       | 222221    | 7<br>1/ <sub>3</sub><br>1/ <sub>4</sub><br>1/ <sub>3</sub>                                                                                                                                                 | 8 71/3<br>= = =<br>= =                                       |                                   |                                     |                                                           |
| Carls-<br>bad           | 56666                  | Eger                                                                                          | 1 1 1           | 1 1 2 1     | 1           | 1 1 1 1 1 | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5<br>16<br>13<br>12                                                                                                                     | 2 18<br>4 41<br>2 10<br>6 14<br>6 14<br>4 30                 |                                   |                                     |                                                           |
| Carls-<br>ruhe          | EEEEE                  | Baden-Baden<br>Freiburg<br>Heidelberg<br>Kehl<br>Mannheim                                     | NNNNNN          | 3 2 3 3 3 3 | 2 2 2 -     | 3   3 3   | 11/2                                                                                                                                                                                                       | 1 42<br>5 36<br>2 12<br>3 12<br>3 —<br>4 51                  | 1 9<br>3 48<br>1 30<br>2 9<br>2 3 | - 54<br>2 48<br>1 6<br>1 36<br>1 30 | ft. hr.                                                   |
| Cassel                  | PPPP                   | Stuttgart<br>Arolsen<br>Braun-<br>schweig<br>Bückeburg<br>Cöln<br>Detmold                     | 1 -             | 1 1 1 1 1 1 | 1           | 1 1111    | 18<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>34<br>15                                                                                                                                                           | 6 7<br>4 24<br>6 25<br>3 28 <sup>1</sup> /                   |                                   |                                     |                                                           |
|                         | 64 44 48               | Eisenach<br>Frankfurt<br>a. M.<br>Fulda<br>Göttingen<br>Halle<br>Hamburg<br>Hannover          | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1   | 1 - 1       | 1 1 1 1 1 | 20<br>13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>39<br>18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                            | 5 134<br>3 1<br>1 21<br>5 14<br>11 5<br>5 11                 |                                   |                                     |                                                           |
|                         | 6<br>6<br>6<br>6<br>6  | Höxter<br>Marburg<br>Minden<br>Münden                                                         | 2 1             | 1 1 1 1     | _<br>_<br>1 | 1 1 1     | 8<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20<br>2 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                 | 2 121/<br>2 22<br>5 61/<br>21                                |                                   |                                     |                                                           |

| Von               | <b>Fahrgelegenheit</b> | nach                                                                              | Sommer.                                 | 6                                       | Winter.                                 | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                                                                                                                                                                   | The same                                                                                | Fahrge                              | ld.                               | Bemerkungen.                                                                                       |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | enheit                 |                                                                                   | Vorm.                                   | Nm.                                     | Vorm.                                   | eit<br>den.                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                                                                                      | u.                                  | ш.                                |                                                                                                    |
| Cassel            | 999                    | Nordhausen<br>Paderborn<br>Pyrmont<br>Ziegenhain                                  | 1                                       | 1 1                                     |                                         | 15<br>10<br>13                                                                                                                                                                                                                                            | 3 1<br>2 22<br>3 7<br>1 15                                                              | ==                                  | ===                               | Rthl. Sgr.                                                                                         |
| Castel<br>(Mainz) | E                      | Frankfurt<br>Wiesbaden                                                            | 3                                       | 3                                       | 2                                       | 8<br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br><sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                         | 2 6<br>- 36                                                                             | 1 27 21                             | -<br>-<br>1<br>-<br>15            | 1                                                                                                  |
| Celle<br>Chur     | EEPP                   | Hannover<br>Hamburg<br>Bellinzona<br>Bregenz                                      | 201                                     | 1 -1                                    | 2 1                                     | 11/ <sub>2</sub><br>13<br>17<br>12                                                                                                                                                                                                                        | 1 2<br>13 36<br>5 52                                                                    | 2 16                                | 10<br>6<br>-                      | Rehl. Ge.                                                                                          |
| Cilly             | PEEE                   | Bregenz<br>Zürich<br>Grätz<br>Marburg<br>Wien<br>Laibach                          | 1 2 2 2 2                               | 3                                       | 2 - 1 - 5                               | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>19<br>8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                   | 6 54<br>5 38<br>2 42<br>14 3                                                            | 3 26<br>1 39<br>9 14                | 2 30<br>1 12<br>6 30              | 8. kr. CM.  Be gehen auch Stellewagen wohlfeiler aber                                              |
| Coblenz           | PPP PPPP               | Triest Bonn Creuznach Ems Frankfurt a. M. Limburg Mainz Trier Wetzlar Wiesbaden   | 111111111111111111111111111111111111111 | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 2 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>1 13 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8 3 | - 17 <sup>4</sup> 4 5 1 - 3 3 4 <sup>4</sup> 2 27 <sup>1</sup>                          | 4 2                                 |                                   | langsamer. Rthl. Sgr.                                                                              |
| Cöln              | D<br>D<br>D            | Bonn<br>Cöln<br>Mainz<br>Trier<br>Aachen                                          | 2221                                    | 33-                                     |                                         | 3<br>41/2<br>81/2<br>20<br>21/2                                                                                                                                                                                                                           | 1 27<br>2 10<br>2 10<br>4 2                                                             | 1 24<br>1 -<br>2 22<br>1 15         |                                   | Mit Uebernachtes<br>in Trarbach.<br>Der erste Vm Zug                                               |
|                   |                        | Bonn<br>Düsseldorf<br>Duisburg<br>Elberfeld<br>Hamm                               | 3 3 2 2 1                               | 421111                                  | 3                                       | 3 1<br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3                                                                                                                                                                                | - 15<br>1 - 1<br>1 20<br>1 25<br>4 2                                                    | - 10<br>- 24<br>1 8<br>1 12<br>20 2 | - 71/3<br>- 15<br>- 25<br>- 271/3 | geht ohne Unterbrechung in 25 St. nach<br>Paris.  Rthl. Sgr.  Steht mit Post m. Hannover in Verbin |
|                   | 5555555                | Aachen<br>Cassel<br>Coblenz<br>Cleve<br>Crefeld<br>Iserlohn<br>Limburg<br>Münster | -<br>1<br>1<br>1<br>-<br>1              | 1 1 1 1 1 1 1 1                         | 1 1 -                                   | 8<br>35 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>14<br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                         | 1 25 <sup>1</sup> 7 — 2 20 <sup>1</sup> 3 9 1 13 2 10 <sup>1</sup> 3 4 <sup>1</sup> 5 3 | /2                                  |                                   | dung.                                                                                              |
|                   | Р                      | Siegburg<br>Siegen<br>Trier                                                       | 1                                       | 2                                       | 1 -                                     | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>16<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                     | - 18<br>2 24<br>4 134                                                                   | -  -<br> -  -                       | = =                               | -                                                                                                  |

| Von                      | Fahrgelegenheit | nach                                                                      | Sommer.                                 | Winter.                        | Fahrzeit<br>in Stunden              |                  | F                     | ahı         | rgeld               |   |                      | Bemerkungen.                                                                         |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | enheit          | 01 _10                                                                    | Vorm.                                   | Nm.                            | eit<br>den.                         | 1                |                       | 1           | u.                  | 1 | 11.                  |                                                                                      |
| Cöln.                    | D               | Amsterdam<br>üb. Kampen                                                   | Dien<br>Frei                            | tag                            | -                                   | -                |                       | -           | 74.<br>171          | - | -                    | In Verbindung mi<br>Bremen und Ham<br>burg.                                          |
|                          | D               | Düsseldorf                                                                | 1 6                                     | L. Ab.                         | 21/4                                | -                | 25                    | -           | 12                  | - | -                    | nach Arnheim in 13                                                                   |
|                          |                 | Coblenz<br>Mainz                                                          | 4 2 4 2                                 | _                              | 8<br>15                             | 2 4              | 6                     | - 1         | 1 2                 | 3 | Ξ                    | Die ersten Morgen<br>fahrten (Sein viertel<br>schliessen eich andi                   |
|                          | D               | Rotterdam                                                                 | Mit                                     | ntag.<br>tw.,                  |                                     |                  | H                     |             |                     |   | 1.5                  | learte E. nach Frank<br>furt au.                                                     |
| Con-<br>stanz            | P P P           | Donau-<br>eschingen<br>Freiburg<br>Offenburg<br>Schatthau-                | Sar                                     | nst.<br>Frt.                   | 81/2<br>19<br>19                    | 9                | 34<br>18<br>12        | 1 1 1 1     | 111 11              | - | 111 11               | uber Nymwegen,<br>uber Arnheim.<br>1, kr.                                            |
|                          | 66600           | sen<br>S. Gallen<br>Stockach<br>Zürich<br>Bregenz<br>Friedrichs-<br>hafen | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                                | 41/2<br>5<br>41/2<br>7-8            | 4 2              | 24<br>6<br>44         | -<br>3<br>1 | -<br>18<br>40<br>48 |   | 1-13-11-1            | *Mittw Donn.Same<br>Desigl. und Diens<br>und Samst. Nm.                              |
|                          | D               | Lindau und                                                                | 1 -                                     |                                | -                                   | 2                | 6                     | 1           | 24                  | - | -                    | Sonnt, Mittw Doni<br>Samst. Vm. n. Mon                                               |
| Creuz-<br>nach           |                 | Rorschach<br>Schaffhau-<br>sen<br>Bingen<br>Mainz                         | 1 - 2 2 1 1                             | <br><br>1 1                    | -<br>13/4<br>41/4                   | 2                | 42<br>12              |             | 8 · 20 · 14         |   | - 11                 | Dienst. Froit. Na<br>Mont. Donn<br>Rthl. Sgr<br>Die zweite P. übe<br>Bingen.         |
| Culm-<br>bach            | p<br>P          | Saarbrück<br>Bayreuth                                                     | 1 1                                     | 1 1                            | 15<br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |                  | $\frac{16^{4}/2}{16}$ | _           | =                   | - | -                    | G. kr. Zum Ar                                                                        |
| Danzig                   | p               | Berlin über<br>Küstrin                                                    | 1 -                                     | 1 -                            | 53                                  | 12               | 101/2                 |             | 110                 |   | 1 1 1                | Mont Dienst, Mitts<br>Preit, Samst, A.<br>36 St. for 20 Rth<br>17 einen halben Sg    |
| (77)                     | P               | Königsberg                                                                | - 1                                     | - 1                            | 191/4                               | 4                | 251/2                 | -           |                     |   | 000                  | Sount Mont Mitte<br>Don. Preit. 12. I<br>in 16. St. für 8 Rih<br>2 einen halben Sgr. |
| A Shirth                 | P               | Stettin                                                                   | 1 1                                     | 1 1                            | 32                                  | 12               | 14                    | 9           | 101/2               | - |                      | Die Nm. P. in 3<br>Stunden.                                                          |
| Darm-<br>stadt<br>Dessau | PE EEE          | a. M.<br>Heidelberg                                                       | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | - 1<br>2 2 1<br>2 1 2<br>1 2 1 | 21/4                                | 5<br>1<br>2<br>3 | 21/2<br>6<br>27<br>15 | -<br>1      | 48<br>48<br>10<br>1 |   | 33<br>15<br>14<br>19 | hind.                                                                                |

| Von             | <b>Fahrgelegenheit</b> | nach                                                                  | эфштег.   |                       | Winter.    |               | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                                                             |                                                                             | Fahrgeld                     | d.                                                            | Bemerkungen.                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | nheit                  | 10. 0                                                                 | Vorm.     | Nm.                   | Vorm.      |               | it<br>len.                                                                                                                                          | 1.                                                                          | 11.                          | Ш.                                                            | 1                                                                                                                                    |
| Deuz            |                        | Düsseldorf<br>Duisburg                                                | 3 2       | 2                     | -          |               | 13/4<br>21/2                                                                                                                                        | 1 20                                                                        | - 24<br>1 8                  | - 15<br>- 25                                                  | Rthl. Sgr.<br>Geht bis Hamm und<br>atebt dort mit P. nach<br>Hannover in Verbin-                                                     |
| Dobbe-<br>ran   | E                      | Elberfeld<br>Lübeck                                                   | 2         | 1<br>tä               | - -<br>gl. |               | 3                                                                                                                                                   | 1 25<br>1 8                                                                 | 1 12                         | - 271/2<br>                                                   | dung.<br>Mrk. Sch.                                                                                                                   |
| Donau-<br>wörth | E                      | Augsburg<br>Nördlingen                                                | 2         | 2                     | 1 1        | 1             | 11/4<br>31/2                                                                                                                                        | 1 30                                                                        | 1 -                          | _ 42                                                          | f. kr.  Geht nach Wdrz- burg; die 2. Nm P. über Ansbach.                                                                             |
| Dres-<br>den    | P<br>E<br>E            | Nürnberg<br>Regensburg<br>Bautzen<br>Görlitz<br>Leipzig               | 1 2 2 2 2 | 2<br>-<br>1<br>1<br>3 | 1 -        | 1 2 2         | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                   | 6 54<br>1 8<br>3 =                                                          | 1 - 2 8                      | 23<br>1 15                                                    | B. im Bau.  Rthl. Ngr. Geht n. Breslau. Der 2. Morgenzug u. der 3. Abendzug sind Güterzüge. Im Sommer an jedem Sonn- u. Feiertag ein |
|                 | P P D                  | Chemnitz<br>Cottbus<br>Prag<br>Teplitz<br>Prag                        | 1 1 1 1   | 2 1 1 1 -             | 1 1        | 1 1 1 1 1 1 1 | 9<br>12<br>20<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                      | 2 2<br>2 24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5 13<br>2 19<br>7                | 5 -                          |                                                               | B. im Bau.  f. kr. Mit Ausn. von Mont. u. Samet                                                                                      |
| Düssel-<br>dorf | D<br>E                 | Pillnitz<br>Schandau<br>Deutz (Cöln)<br>Duisburg                      | 1 2 2     | 32                    | 2 2        | 2             | 13/4<br>3/4                                                                                                                                         | - 20<br>1 - 20<br>- 20                                                      | -<br>-<br>-<br>24<br>-<br>13 | -<br>-<br>-<br>13<br>-<br>10                                  | Von Leitmeritz an<br>Stellwagen.<br>Ngr.<br>Rthl. Sgr.<br>Geht über Dort-<br>mund nach Hamm,<br>of. Deutz.                           |
|                 | 日のもななもの                | Elberfeld<br>Aachen<br>Bremen<br>Gleve<br>Emmerich<br>Arnheim<br>Cöln | 2 1 2 2 2 | 4 1 1 1 1 1 1 2       | 2 3        |               | 11<br>10¼<br>12<br>7¼                                                                                                                               | 25<br>2 -<br>12 1<br>2 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3 16<br>3 1<br>- 25 | - 18<br><br><br>1 12<br>- 12 | - 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                              | Geht b. Rotterdaen.<br>Geht bis Mainz                                                                                                |
|                 | E<br>E                 | Deutz (Cöln)<br>Düsseldorf<br>Dortmund<br>Hamm<br>Wie Düssel-         | 2 2 2 2 1 | 2 1 1                 |            |               | 3/4                                                                                                                                                 | $ \begin{array}{c c} 1 & 20 \\ -20 & 13 \\ 3 & 10 \end{array} $             | 1 8<br>- 15<br>- 29<br>1 16  | $ \begin{array}{c c} -25 \\ -10 \\ -22 \\ 1 & 5 \end{array} $ | Cf. Deutz.                                                                                                                           |
| Eise-<br>nach   | E                      | dorf<br>Halle                                                         | 2 2       | 1                     |            |               | 31/2<br>21/2                                                                                                                                        | - 12<br>2 3                                                                 | 2 28<br>1 12                 | 1 25<br>26                                                    | Dèr 1. Vm. Zugeht nach Berlin, de<br>l. w. 2. nach Leipzig                                                                           |
|                 | 999                    | Düsseldorf<br>Bielefeld<br>Cassel<br>Münster<br>Olpe<br>Siegen        | 1 1 1 1 1 | 3 1 1 1 1             | 2 2        | 1             | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>9-22<br>29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4-13<br>10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 25<br>5 27<br>5 20<br>3 6<br>2 2<br>2 22                                    | 18<br>4 10<br>2 25<br>       | - 121/ <sub>2</sub>                                           | Extrafabrten Mittw.<br>Samst. 5 132 F.                                                                                               |

| Von                         | Fahrgelegenheit | nach                                                                                       | Sommer.       | Sammar  | Winter. |           | Fahrzeit<br>In Stunden                                                                                   |                  | Ė                                         | ahı              | rgeld                                  |         |                                        | Bemerkungen                                                                   |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                             | enheit          | = =                                                                                        | Vorm.         | Nm.     | Vorm.   | NID.      | en.                                                                                                      |                  |                                           |                  | 11.                                    |         | 111.                                   | ,                                                                             |
| Emden                       | D               | Leer<br>Norderney<br>u Gröningen                                                           | <u> </u>      |         |         | -         | 1 - 1                                                                                                    | -                | 111                                       | - 1              | 111                                    | 1 1 1   |                                        | Richtet sich nac<br>der Fluth:                                                |
| Ems                         | P               | Coblenz                                                                                    | -             | 1       | -       | -         | 13/4<br>61/4                                                                                             | -                | 50                                        | -                |                                        |         | -                                      | ft. kr.                                                                       |
| Erfart                      | PEEEPP          | Wiesbaden<br>Weimar<br>Berlin<br>Eisenach<br>Eisleben<br>Göttingen                         | -22221-       | 2 1     |         | 1         | 91/3<br>21/4<br>103/4<br>71/2<br>91/4                                                                    | 7123             | 5<br>17<br>25<br>15<br>8                  | -<br>3<br>1<br>- | 11<br>61/2<br>-                        | 1 3 1 1 | 7<br>7<br>19                           | Athl. Sgr.                                                                    |
| Erlan-<br>gen               | P<br>E          | Nordhausen<br>Bamberg                                                                      | 1             | 3       |         | 2         | 11/2                                                                                                     |                  | 23<br>36                                  | 1                | 3                                      | -       | 42                                     | d. kr. Bayr. Nor<br>baba vorläufig b<br>Neueumarkt.                           |
| Esslin-<br>gen              | E               | Närnberg<br>Stuttgart                                                                      | 2             | 3       | 2       | 1         | 3/4                                                                                                      | - 3              | 31<br>30                                  |                  | 36<br>18                               | _       | 24<br>12                               | t. kr.                                                                        |
| Frank-<br>furt a.M.         | EEEP            | Castel (Mainz) Bieberich. Wiesbaden Darmstadt Heidelberg Mannheim Aschaffen- burg Augsburg | 3 - 2222      | -       |         | 21   21 1 | $\begin{array}{c} 1 \\ 1^{1/2} \\ 1^{1/2} \\ 3^{1/4} \\ 3^{1/4} \\ 3^{1/4} \\ 4 \\ -5 \\ 43 \end{array}$ | 2133             | 6<br>30<br>42<br>6<br>30<br>30<br>36<br>6 | - 2              | 27<br>45<br>48<br>48<br>30<br>30<br>10 |         | 12<br>15<br>33<br>45<br>45             | Nach Dona<br>wörth, in Verbi                                                  |
| SAM PORT                    | P               | Cassel<br>Eisenach<br>Lissingen<br>Leipzig                                                 | 1 2 1         | 1 1 -   |         |           | 20<br>16-22<br>17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                            | 9 14 7           | 32<br>42                                  | 10               | 37<br>—                                | 7-      | -                                      | dung mit der Eisen Ueber Eisen ac von wo Eisenb.                              |
|                             | Р<br>Р          | Limburg<br>Marburg<br>Nürnberg<br>Stuttgart                                                | 2             | 1 1 1 - | _       |           | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9-11<br>26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                  | 2<br>3<br>12     | 39<br>30<br>13                            | 4<br>12          | 44<br>47                               | 1 1 1   |                                        | Ueber Giossen.<br>Nach Heide<br>berg E. S. d.                                 |
|                             | 000             | Mainz<br>Aschaffen-<br>burg                                                                | 1             | 1       |         | _         | 2<br>6<br>1 Tag                                                                                          | _                | 48<br>50<br>17                            |                  | 30<br>39<br><br>32                     |         | _                                      | Man findet bei d                                                              |
| Frank-<br>furta.O.          | DEEE            | Wertheim Würzburg Berlin Glogau Liegnitz Breslau Küstrin Posen                             | 1 2 1 2 2 1 1 | 111122  | 1 1     | 2 22      | 2 Tag 23,4                                                                                               | 3<br>3<br>5<br>6 | 36<br>                                    | 21446            | 24<br>25<br>21/2<br>22<br>21/2         | 1223    | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 14 25 20 | Aukunst in Werther<br>einen Omnibus, d<br>in der Nacht nac<br>Würzburg sahrt. |
| Frei-<br>burg i, <b>B</b> . | EEEE            | Basel<br>Carlsruhe<br>Mannbeim<br>Offenburg<br>Basel                                       | 2 2 2 1       | -       | -       |           | $ \begin{array}{c c} \hline 5^{1}/_{4} \\ 7^{1}/_{2} \\ \hline 6^{1}/_{3} \end{array} $                  | 2 5 2            | -11                                       | 1                | 45<br>48<br>48                         | 1 2     | 18<br>48<br>—<br>37                    | A. hr. greets                                                                 |

| Von                       | Fahrgelegenheit                       | Nach                                      | sommer. |         | Winter. |      | Fahrzeit<br>in Stunden                           |                     | F                                  | ah               | rgeld                                       | i.      |                     | Bemerkungen.                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                           | enheit                                | 10 11                                     | Vorm.   | Nm.     | Vorm.   | Nm.  | eit                                              | 1                   | 1.                                 | 1                | 11.                                         | ,       | 11.                 |                                                                                 |
| Frei-                     | p<br>p                                | Constanz<br>Donau-                        | -       | 1       | _       | _    | 18                                               | 7                   | 18                                 | _                | _                                           | -       | -                   | of interests                                                                    |
| Note La Line              | P                                     | eschingen<br>Schaffhau-                   |         | 1       | -       | -    | 81/4                                             | 3                   | 24                                 | -                | -                                           | -       | -                   | N mil                                                                           |
| Frei-<br>burg i.<br>d. S. | 6<br>6                                | sen<br>Basel<br>Bern<br>Genf<br>Lausanne  | 1 1 -   | 1 1     |         |      | 11-14<br>23<br>31/2<br>15<br>81/2                | 10                  | $\frac{28}{110}$ $62^{1/2}$        | <u> </u>         | 30                                          | 1111    | 11111               | Fr. Btz.                                                                        |
| Frei-                     | P<br>P<br>P<br>E                      | Neufchâtel<br>Vevay<br>Yverdun<br>Breslau | 1 - 1   | 1 1 2   | 1 1     | -    | 5<br>7<br>8<br>2                                 | -                   | 36<br>45<br>44 $\frac{1}{2}$<br>15 | _<br>_<br>1      |                                             | 1 1 1   | 20                  | Rihl. Sgr. Sonnt                                                                |
| burg i.S.                 |                                       | CH IN                                     | H       |         |         |      | 10.5                                             | 3                   |                                    |                  |                                             |         | Y 10 1              | n. Mittw. Nm. Extra<br>fabrien.                                                 |
| Fried-<br>richs-<br>hafen | 9                                     | Chur<br>Stuttgart<br>Ulm<br>Constanz      |         | 1 1     | -       | <br> | 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>18<br>12       | 8 5                 | 25<br>18<br>30<br>12               | -                | -<br>-<br>48                                | -       | -                   | A, kr.                                                                          |
|                           |                                       | Lindau                                    |         |         |         |      | E                                                | 1                   | 12                                 |                  | 40                                          |         |                     | Dienat., Donn. Fr<br>Freit. Mittag.<br>Mont., Dienat. Nm                        |
| Für-<br>sten-<br>walde.   | DEE                                   | Rorschach<br>Berlin<br>Frankfurt          | 1 1     | 1 2 2   | -       | -    | 11/2<br>13/4                                     | 1 1 1               | 121/ <sub>2</sub> 21/ <sub>2</sub> |                  | 40<br>21/ <sub>2</sub><br>221/ <sub>2</sub> | 111     | 20<br>121/2         | Donnerst., Frest. Fr<br>Ausserd. Donn. Fr<br>Rihl. Sgr.                         |
| Fürth                     | Е                                     | Nürnberg                                  | 4       | 4       | _       |      | 10 M n.                                          |                     | -                                  |                  | -                                           | -       | -                   | Ausserdem noch 14<br>-20. Pferdelahrt.25                                        |
| Füssen                    |                                       | Augsburg<br>Kempten<br>München<br>Ulm     | 1       | 1 1 - 1 | -       |      | 18½<br>5½<br>13½<br>16                           | 7<br>2<br>5<br>6    | 54                                 |                  | -                                           |         |                     | .—20. Plerdelahrt.25                                                            |
| Gastein<br>Genf           | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Salzburg<br>Basel<br>Bern<br>Freiburg     | 1 1 1 1 | -       |         |      | 16<br>41<br>19<br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 7<br>24<br>13<br>10 | 9<br>-75<br>95                     |                  |                                             | - 1 - 1 |                     | fl. Cm.<br>Fr. Ct.                                                              |
|                           | P                                     | Lausaune<br>Neufchâtel<br>Villeneuve      | 2 2 1   |         | -       | _    | 5 <sup>3</sup> /1<br>13                          | 9                   | 75<br>25<br>65                     | _                | 35                                          |         | -                   | Batz. Geht täglici<br>über den See (naci<br>Lausanne, Vevay etc.<br>nnd zuruck. |
| Glück-<br>stadt           | E<br>E<br>E                           | Altona<br>Kiel<br>Rendsburg               | 1 1 1   | 1       |         | _    | $\frac{11/_2}{2^{1/_4}}$                         | 3 7 8               | 9<br>14<br>2<br>20                 | 2<br>5<br>6<br>2 | 6 4                                         | 1 2 9   | 3<br>10<br>14<br>40 | Mrk. Sch.                                                                       |
| Glogg-<br>nitz            | EP                                    | Wien<br>Mürzzu-<br>schlag                 | 2       | 2       |         |      | 21/4                                             | 8 3                 | 20<br>20                           | 1                |                                             | 1<br>-  | 40                  | Men thut wohl, da                                                               |
|                           |                                       | 100                                       |         |         |         | -    | -                                                |                     |                                    |                  | 13                                          |         |                     | Postbillet an einer Ri<br>senbahn - Expeditio<br>voiher zu lösen.               |
| Gmun-<br>den              | E                                     | Linz                                      | 1       | 1       | -       | -    | 5                                                | 1                   | 20                                 | -                | 50                                          | -       | -                   | The street                                                                      |
| Görlitz                   | E<br>E<br>P                           | Breslau<br>Dresden<br>Prag                | 1       | 1       | 1 2     | 2    | 31/4<br>213/4                                    | 5 - 8               | 21/2                               | 3                | 13                                          | 2       | 5                   | Rihl. Sgr.  B. von Löban an Rihl. Sgr.                                          |

| Von                       | Fahrgelegenheit | Nach                                                             | Sommer.                |                                 | Winter.                             |    | Fahrzeit<br>in Stunden                                                         |                    |                                    | Fah               | rgel                | d.    |                | Bemerkungen.                                                                                               |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | enheit          | _n                                                               | Vorm.                  | Nm.                             | Vorm.                               |    | it<br>den                                                                      |                    | 1.                                 |                   | n.                  |       | Ш.             | [2]                                                                                                        |
| Gotha                     | E               | Eisenach<br>Erfurt<br>Göttingen<br>Koburg                        | 1 1 -                  | 21211                           |                                     |    | 1<br>1<br>13<br>13–17                                                          | 1 1 31 32          | 23<br>22<br>22<br>22/ <sub>2</sub> |                   | 15<br>15<br>—       |       | 10 9 -         | Rthl. Sgr.  * Ausg. Dienst., Samst. † Dienst., Donn. Samst., Sonnt.                                        |
| Göttin-<br>gen<br>Grätz   | P               | Rudolstadt<br>Cassel<br>Erfurt<br>Hannover<br>Gilly              | 1 1 1 1                | 1 1 1                           |                                     | -  | 81/4<br>61/4<br>171/2<br>121/2                                                 | 1 1 3 3            | 26<br>17<br>7<br>18                |                   |                     |       |                | f Cm Schlieset                                                                                             |
|                           |                 | Mürzzu-<br>schlag (Wien                                          | 1                      | 34                              |                                     | -  | 4                                                                              | 3                  | 45                                 | 2                 | 18                  | 1     | 40             | Der 2. Nm. Zug<br>kommt Abends nach<br>Murzzuschlagu.steht<br>mit dem ersten Fruh-<br>zug von Gloggnitz n. |
| Haag<br>Har-<br>burg      | E               | Amsterdam<br>Rotterdam<br>Hannover<br>Hamburg                    | 1 2 1 4                | 3224                            | 1 -                                 | 3  | 2<br>3/4<br>5                                                                  | 3 1 4              | 10<br>20<br>-<br>8                 | 1                 | 50<br>16<br>—       | -     | 50<br>60<br>16 | Wien in Verbindung.  6. Ct.  Rthl. ggr.  Mrk. Sch.                                                         |
| Halber-<br>stadt<br>Halle | EPE             | Braun-<br>schweig<br>Magdeburg<br>Nordhausen<br>Erfurt<br>Köthen | 1 2 1 2 3              | 1 2 2 2                         |                                     | 1  | 3<br>2<br>11<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 2112               | 10<br>15<br>19<br>26<br>29         | 1 1 - 1 -         | 15<br>—<br>28<br>19 | 1 - 1 | 20<br>6<br>11  | Rihl. Sgr.  Nur die beiden ei sten Zuge gehen bis Berlin.                                                  |
|                           | E               | Leipzig<br>Weimar                                                | 3 2                    | 22                              |                                     |    | 1<br>23/4                                                                      | 2                  | 27<br>2                            | 1                 | 18<br>16            | -     | 11<br>29       | Geht über Weissen<br>fels, Merseburg,<br>Naumburg.                                                         |
| Ham-<br>burg              |                 | Bergedorf<br>Berlin                                              | 3 1                    | 3 2                             | 2                                   | 3  | 91/4                                                                           |                    | 16<br>12                           | 12                | 12                  | 7     | 8 8            | Mrk. Sch. Der 2. Nm. Zug bis Wittenberge, von wei er am andern Morgen in 4 St. nach Beilin geht.           |
|                           | EEPPO           | Wien<br>Bremen<br>Lübeck<br>Amsterdam                            | 1<br>1<br>-<br>1<br>al | 1<br>1<br>1<br>e !              | Tag                                 | e  | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>42<br>15<br>7<br>36                           | 8<br>-4<br>7<br>40 | 6 2 -                              | 6<br>-<br>30      | 9 1 1               | 2     | 24             | Rth). Sgr.<br>Mrh.<br>8.                                                                                   |
| -                         | 0000            | Cuxhaven<br>Dünkirchen<br>Harburg<br>Havre                       | 8n                     | sor<br>Sar<br>Sar<br>Sar<br>Sar | nnt,<br>lich<br>nst.<br>täg<br>mst. | 1. | 6<br>6<br>40-30<br>1<br>30-60                                                  | 8                  |                                    | -<br>4<br>-<br>90 | 12                  | 1111  |                | Rthl. Sgr.<br>Mrh. Sch.<br>Fr.<br>Sch.<br>Fres.                                                            |
| witing<br>policies        | D               |                                                                  | De<br>Sa               | m                               | nstag<br>nerst<br>st. Pi<br>l täg   | r. | 12                                                                             | 24                 | -                                  | 21                | =                   | -     | -              | Mrk.<br>Von de Omnibus n.<br>Lünchurg in 3—4 St.                                                           |

| Von .          | rahrgelegenheit  | Nach                                                                                      | Sommer.                                                            | Winter.                  | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                                             | 0.000                                                              | Fahrgel                                            | d.                                        | Bemerkungen.                                                                           |  |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                | nheit            | -00 J (6                                                                                  | Vorm.                                                              | Vorm.                    | ien.                                                                                                                                | 1.                                                                 | 11                                                 | ш.                                        | Ø                                                                                      |  |
| Ham-<br>burg   |                  | Hull .<br>London                                                                          | Die<br>Donn<br>San<br>Dnst.                                        | nst.                     | 36-40<br>—                                                                                                                          | 3 _                                                                | 10 10                                              |                                           | L. Sterl.<br>Man übernachte<br>vor der Ablahrt im<br>Schiff.                           |  |
|                |                  | Magdeburg                                                                                 | 1                                                                  | • _                      | 38-40                                                                                                                               |                                                                    | 2 -                                                |                                           | Rthl. Apr., Oct.,<br>Novemb. nur Mont.<br>Mittw., Donn. Mars<br>u. Dec. Sonnt., Mittw. |  |
| Hameln<br>Hamm | 000              | Norderney<br>Potsdam<br>Minden<br>Münden<br>Duisburg                                      | 3m. v - 1 1 - 1                                                    |                          | 28<br>4<br>1 Tag                                                                                                                    | 21 -<br>7 -<br>1 -<br>2 12<br>2 10                                 | 5 -<br>- 14<br>1 10<br>1 16                        |                                           | Mrk. Wahrend de Saison. Rthl. gr.  Geht bis Coln und                                   |  |
| Hanno-<br>ver  | E<br>E<br>E      |                                                                                           | 3 2<br>2 2<br>1 1                                                  | 2 1                      | 2<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                  | 1 14 -                                                             | 1 2 16 16 16                                       | - 16<br>- 10<br>16                        | Rthl. gr.  In Verbindung mit dem. D. nach Ram-                                         |  |
|                | 6 66666          | Hamm Bremen  Bückeburg Cassel Göttingen Minden Oldenburg Paderborn Pyrmont Braun- schweig | 1 - 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 | 1 1                      | 19<br>13<br>6<br>18<br>12<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>17<br>17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>7 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> | 1 20<br>3 91,4<br>1 18<br>2 3 1<br>4 6<br>1 7                      |                                                    |                                           | burg.  Rthl. gr. Anch Sonnt., Donn., Fr.  Wie b. Bremen.  Sonnt., Mittw. im            |  |
| berg           | EEEEEODD         | Carlsrube Frankfurt Freiburg Kehl Mannheim Offenburg Würzburg Heilbronn Mannheim          | 3 3 -                                                              | 2 3<br>1 2<br>3 1<br>2 1 | 2<br>31/2<br>63/4<br>43 4<br>3 4<br>48 4<br>151 2<br>1 Tag                                                                          | 2 12<br>3 33<br>7 51<br>5 27<br>48<br>5 15<br>7 27<br>- 24<br>3 18 | 1 30<br>2 30<br>5 21<br>3 42<br>- 33<br>3 33<br>18 | 1 6<br>1 45<br>- 2 42<br>- 24<br>2 36<br> | S. Extrafabrien.  A. hr.                                                               |  |
| bronn          | P 9              | Nürnberg<br>Stuttga'rt<br>Würzburg                                                        | 1 2 -                                                              |                          | $ \begin{array}{c c} 7 \\ 22^{4}/_{2} \\ 5-7 \\ 16^{4}/_{2} \end{array} $                                                           | 9 40<br>2 42<br>8 22                                               | 9 23 2 3                                           |                                           | Der Morgenzug<br>braucht 31 St.<br>Von Bietigheim an<br>Elsenb.                        |  |
| Helgo-<br>land | 0<br>0<br>0<br>0 | Heidelberg<br>Bremen '<br>Hamburg **                                                      | 1 1 -                                                              |                          | 6                                                                                                                                   | $\frac{3}{-}$                                                      | 2 -                                                |                                           | * Alle 14 Tage Mw.<br>Mck. ** Alle Mon.<br>ag Pr.                                      |  |
| 1              |                  | Lulmbach                                                                                  | 1 1 -                                                              |                          | 6                                                                                                                                   | 2 36                                                               |                                                    |                                           | Hier trifft man ouf<br>ie E. h. Bamberg.                                               |  |

| Von            | Pahrgelegenheit | Nach                                                                                                     |                               | Sommer                               | Winter. | Fahrzeit<br>in Stunden                                                                 | 1                                                          | Fabrgel                              | d.                          | Bemerkungèn.                                                                                             |                                                                                 |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                | theit.          | 70 3                                                                                                     | Vorm.                         | Nm.                                  | Vorm.   | en.                                                                                    | 1.                                                         | II.                                  | 111.                        | 8                                                                                                        |                                                                                 |
| Hof            |                 |                                                                                                          | Eger(Carlsbad)<br>Reichenbach |                                      | 1       |                                                                                        | 7                                                          | 2 52                                 |                             |                                                                                                          | Sonatag, Montag,<br>Mittw., Freit.<br>Hier trifft man auf<br>die E. n. Leipzig. |
| Inns-<br>bruck | 55555           | Schleiz<br>Wunsiedel<br>Augsburg<br>Botzen<br>Feldkirch<br>München                                       | 1 1 1 1                       | 1                                    |         | 33,4<br>41,2<br>24,3,4<br>18,2<br>20,2<br>22,2                                         | 1 38<br>2 -<br>8 29<br>7 24<br>9 36<br>7 19<br>8 54        |                                      | 11111                       | f. Cm.                                                                                                   |                                                                                 |
| Kehl<br>Kiel   | EEE             | Salzburg<br>Freiburg<br>Heidelberg<br>Offenburg<br>Altona                                                | 3221                          | 2333                                 |         | 19<br>31/4<br>43/4<br>1<br>3                                                           | 8 54<br>3 24<br>5 27<br>1 6<br>7 8                         | 2 21<br>3 42<br>- 45<br>5 -          | 1 42<br>2 42<br>- 30<br>2 8 | Mrk. Sch. Der 2.<br>NmZug geht nur<br>bis Neumunstern.                                                   |                                                                                 |
| Kissin-<br>gen |                 | Rendsburg<br>Kopenhagen<br>Bamberg<br>Brückenau<br>Frankfurta.M.<br>Meiningen<br>Schweinfurt<br>Würzburg | 1 1 1 1 2                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2 | 1       | 4<br>24<br>9<br>31/2<br>13<br>71/2<br>3<br>6                                           | 4 12<br>15 —<br>4 20<br>1 38<br>8 66<br>3 2<br>1 20<br>3 2 | 3 6                                  | - 12<br><br><br>            | von da des andern Morgens 4 U. n. Kiel.  * Mi. Sa.  d. kr.  Desegl.  Zum Anschluss en die P. n. Augsburg |                                                                                 |
| Königs         | p<br>p          | Bruck<br>Marburg<br>Friest<br>Berlin                                                                     | 1<br>1                        | 1 - 1                                |         | 20<br>16 <sup>3</sup> 4<br>28 <sup>3</sup> 4                                           | 9 45<br>6 9<br>13 57<br>15 12                              | <br>                                 |                             | Rthl Sgr.                                                                                                |                                                                                 |
| Köthen         | RECORE          | Danzig<br>Tilsit<br>Elbing<br>Memel<br>Berlin<br>Bernburg                                                | 1 1 1 1                       | 1 1 - 1 2                            | 1 2     | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>24<br>5            | 4 25<br>3 3<br>1 221<br>3 10<br>4 —                        | 8 2½°<br>1 5<br>2 20<br>1 21<br>2 20 | 1 20                        | Smst. Pr.                                                                                                |                                                                                 |
|                | E E             | Leipzig<br>Magdeburg                                                                                     | 3 -                           | 3 2 2                                |         | 2 <sup>1/2</sup> 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 8-9                                     | 1 26<br>1 10<br>4 46                                       | 1 7<br>- 27<br>                      |                             | fl. Cm. Bis zur<br>Vollendung der E.                                                                     |                                                                                 |
| Lau-<br>sanne  | 9999            | Triest<br>Bern<br>Freiburg<br>Genf<br>Neufchâtel<br>Vevay<br>Genf                                        | 1   1   1   -                 | 1 1 2 1 1 1 1                        |         | 9-13<br>19<br>8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7<br>2 | 7 42<br>9 -<br>6 25<br>4 75<br>3 70<br>1 20                | 7 13                                 | 1111111                     | Conrier, Post- (und<br>Stellwagen).<br>Fr. Rp.                                                           |                                                                                 |
|                | D               | Villenéuve<br>Wien                                                                                       | 1                             | 1                                    |         | 61/2                                                                                   | 10 48                                                      | 6 45                                 | 4 30                        | f. Cm.                                                                                                   |                                                                                 |
| Leipzig        | E               | Altenburg                                                                                                | 3                             | 2                                    |         | 1                                                                                      | 1 6                                                        | _ 26                                 | - 16                        | Rehl. Ngr.                                                                                               |                                                                                 |

| Von     | rantgelegenheit. | Nach                     | Sommer. |           | Winter. | Fabrzeit<br>in Stunden.                |                   | Section  | Fab | rgel     | d  |          | Bemerkungen                     |
|---------|------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------|-------------------|----------|-----|----------|----|----------|---------------------------------|
|         | theit.           | 10.                      | Vorm.   | Nm.       | Vorm.   | ien.                                   |                   | I.       |     | 11.      | -  | ш.       | 4                               |
| Leipzig | E                | Berlin                   | 12      |           |         | 68/4                                   | 1 8               |          | 13  | 20       | 15 | 2 10     | 4 - 34                          |
|         | E                | Dresden<br>Halle         | 2 2 3   | 3 2 2 1   | 2 9     | 3/4                                    | 3                 |          | 1 2 | 18       | 1  | 1 15     | 100                             |
|         | E                | Magdeburg                | 3       | 2         | 3 2 3   | 31/2                                   | 113               | 6        | 2   | 4        |    |          | An Owner                        |
|         | P                | Chemnitz<br>Zeiz         | 1       | 1         |         | 9-11                                   | 1 2               | 5        | -   | -        | -  | -        | TO THE PERSON NAMED IN          |
| Lich-   | P                | Koburg                   | 1       | 2         |         | B1/4<br>13/4                           | I                 | 25<br>48 |     | -        | -  | -        | kr.                             |
| tenfels |                  |                          |         |           | Tic     | 1                                      | П                 |          |     |          |    |          | The same                        |
| Lieg-   | E                | Breslau                  | 1       | a         | 1 2     | 21/4                                   | L                 | 271/     | 1   | 10       | Е  | 25       | Rtht. Sgr.                      |
| nitz    | E                | Bunzlau                  | 2       | 2         | 1 2     |                                        | li                | 124      | 2 1 | -        |    | 174      |                                 |
| Lindau  | 9                | Glogau<br>Augsburg       |         | 2 2 1     | - -     | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>19-21 | 1 1               | 83/      | 4   | -        | Н  | -        | Rthl. Sgr.                      |
|         | P                | Chur                     |         | 1         |         | 13                                     | 6                 |          |     | _        |    |          | fl. kr.                         |
|         | P                | München                  | -       | 1         |         | 251/2                                  | 10                | 6        | -   | _        |    |          | I Init                          |
|         | P                | Stuttgart<br>Zürich      | 1       | 1         |         | 19 151/2                               | 9 5               | 14       |     | -        | H  | -        | E-PLINIE IN                     |
|         | D                | Constanz                 | 1       | 13        |         | -                                      | 2                 | 6        | 1   | 24       |    |          | * Nar Mw., Sm                   |
|         | n                | Friedrichs-              |         |           |         |                                        | ш                 | (2.)     | п   | 111      | Е  | 2.1      | Die ubrigen Tege F              |
|         | 14               | hafen                    | 1+      | _         |         | _                                      | 1                 | _        |     | 40       | П  |          | f Ausg. Mittw.                  |
|         | D                | Meersburg                | 10      | _         |         | _                                      | 1                 | 48       | 1   | 12       |    |          | O Ansg. Mw., Sm                 |
|         |                  | Rorschach<br>Schaffhau-  | 1.      | 1         |         | -                                      | -                 | 48       | -   | 32       | -  | -        | * Ausg. Mittw.                  |
|         |                  | sen                      | 10      |           |         | _                                      | 4                 | _        | 2   | 40       |    |          | 0 Mont., Donn.                  |
| binz    |                  | Budweis                  | 11      | -         |         | 13                                     | 3                 | -        | 2 2 |          |    | -        | fl. Cm.                         |
| -       | Ĕ                | Gmunden<br>Wels          | 1 2     | 2         |         | 5                                      | L                 | 20       |     | 50       | -  | -        |                                 |
|         | P                | München                  | _       | 2         |         | 26-29                                  | 13                | 44       | 11  | 35       |    |          | of test points                  |
|         | b<br>b           | Passau                   | -       | !         | - -     | 111/2                                  | 4                 | 52       | -   | _        |    |          | History A (Dr)                  |
|         | p                | Salzburg<br>Wien         |         | 2         | _       | $\frac{141/_{2}}{16-21}$               | 7<br>10           | 12       | 9   | 10       | -  |          | O value O                       |
|         | D                | Regensburg               | 1.      | _         | * *     | 2 Tage                                 | 9                 | -        | 6   | -        |    | _        | * Jun. bis Septh                |
|         |                  | 11000                    |         | 1         |         | 115                                    |                   |          |     |          | 1  | 0.5      | taglich. ** Sept. bis Mai       |
|         |                  |                          | ы       | 1         |         |                                        |                   | .01      | П   |          |    |          | jedem ungeraden                 |
|         | D                | Wien                     | 1.      | -1        |         | 8                                      | 8                 |          | 5   | 20       | _  |          | * Vom 1. Mai b                  |
| Läbeck  | Р                | Dobberan                 | 10      | lon .     |         | 21                                     | 6                 | 10       |     |          |    | 40       | Sept. taglish.<br>Mrk. Sh. 0 Mw |
|         |                  |                          |         |           |         |                                        | 11                | 10       |     | -        | _  |          | Donn. 00 Mnt., Donn             |
|         | p                | Hamburg<br>Ludwigstust   | 14      | 1         | - -     | 68/4                                   | 3                 | -        | -   | -        | _  | -        |                                 |
|         | P                | Schwerin                 |         |           |         | 12                                     | 1                 | 33<br>37 |     | _        | -  | -        | * Anng. Samet.                  |
|         | B                | Dobberan                 | 1       | _         | _ _     | _                                      | 1                 | 8        | -   | _        |    | _        |                                 |
|         | D                | Kopenhagen<br>Petersburg |         | rei<br>am | it.     | 4-5 T.                                 | 54                | -        | 35  | _        | -  | nun-     | Dall                            |
|         | D                | Stockholm                | Doi     | nne       | erst.   | 21/2 T.                                | 62                | -        | 50  | _        |    | _        | Rthl.                           |
| anden   | 400              | Brünn<br>Olmütz          | -       | -1        |         | 21/3 T.                                |                   | 36       | 2   | 15       | 1  | 30       | a. Cm.                          |
| weer &  | E                | Prag                     | 1       | 1         | 1 2     | 14                                     | 6<br>16           | 48       | 4   | 15       | 2  | 30<br>14 | 13                              |
| 1       | E                | Wien                     | - .     | -         | 1 3     | 28/4                                   | 441               | 24       |     | 28<br>45 | 7  | 14<br>50 | 17                              |
| auxem-  | P                | Trier                    | 1       | 1         | 1 -     | 6                                      |                   | 50       |     | -        | -  | lane :   | Pr. Ct.                         |
| burg    | A                | Per I = M                |         |           |         |                                        |                   |          |     | 0.0      |    | -17      | 17                              |
|         |                  | Aarau                    | -       | 1 -       |         | 6                                      | 4                 | -        | _   | _        |    |          | Fr. Rp.                         |
|         | P<br>P           | Basel<br>Bern            | 1       | 11-       | -       | 11                                     | 4<br>9<br>8<br>45 | -        |     |          | -  | -        | 3 7 7 3 1 1 1                   |
|         | $p \downarrow$   | S. Gallen                | lil.    | 1         | 4.8     | 12                                     | 0                 |          | -   | -        |    | -        | of all discovering              |

| Von                                                        | Fahrgelegenheit  | nach                                                                                                                          |                  | Sommer        | Winter.                                 | Fabrzeit<br>in Stunden                                                                                                                                                      | 1                                                                  | Fa  | hrgeld                             | d.                     |                           | Bemerkungen.                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | nheit            | 100                                                                                                                           | Vorm.            | Nm.           | Vorm.                                   | it<br>len.                                                                                                                                                                  | l.                                                                 | 1   | 11.                                |                        | 111.                      | 2                                                                                                                                       |
| Luzern                                                     | 555              | Schaffbausen<br>Solothurn<br>Zürich                                                                                           | -11              | 1 1           | - -<br> - -                             | 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - 10 - 8 - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                     | 7 50<br>6 90<br>4 40                                               | -   |                                    | -<br> -                | 1 1                       | Winaders II                                                                                                                             |
| Magde-<br>burg                                             | E EEE            | Brunnen<br>Fluelen<br>Berlin<br>Braun-<br>schweig<br>Halberstadt<br>Halle<br>Leipzig                                          | 2133             |               | 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2                     | 4<br>21/2<br>21/2<br>31/2                                                                                                                                                   | 2 20<br>1 10<br>2 3<br>6                                           |     | 2 20<br>1 25<br>1 16<br>2 4        | 1 1 - 1                | 5<br>20<br>20<br>29<br>10 | Rthlr. Sgr                                                                                                                              |
|                                                            | 0 9 9            | Stendal<br>Wittenberge<br>Hamburg                                                                                             | 1 -              | 1.            | 11                                      | 8 14                                                                                                                                                                        | 1 19<br>2 27<br>7 —                                                | -   |                                    |                        | 1198355                   | * Juni — Sept. Tag<br>lich: Im Mai desse<br>aueg. Mo. Sa. Ii<br>Oct. aueg. Mo. Mi. Sa<br>† Marz und Dec<br>So. Mi. — Nov. So<br>Di. Do. |
| Mainz<br>E.S.Castel.                                       | 000000           | Alzei<br>Bingen<br>Creuznach<br>Darmstadt<br>Saarbrück<br>Trier<br>Worms<br>Coblenz                                           | 3 1121   5       | 1 1 1 1 1 1 1 |                                         | 3-4<br>3<br>4-3<br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>12<br>19-20<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                           | $\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$                    | -   | 1 45                               | 2                      | 28<br>-<br>-<br>-         | fl. kr. Geht nach Coblenz etc.  Geht n. Landau Rthlr. Sgr. Das 6 D. trifft noch vor den                                                 |
| Mann-<br>heim                                              | DOPEREEDP        | Mannheim<br>Strassburg<br>Carlsruhe<br>Frankfurt<br>Freiburg<br>Kehl<br>Offenburg<br>Landau<br>Speyer<br>Zweibrücken<br>Mainz | 51 232221112     |               | 3 1 2 3 1 3 1 1                         |                                                                                                                                                                             | 1 18<br>3 30<br>8 39<br>6 3<br>6 3<br>2 50<br>1 17<br>6 29<br>2 48 |     | 2 3<br>2 30<br>5 54<br>1 15<br>6 — | 24<br>1<br>1<br>3<br>2 | _<br>_<br>_               | letzten E. Zug nac<br>Aachen in Goln ein.<br>fl. hr.                                                                                    |
| Mar-<br>burg i.<br>St.<br>Marien-<br>bad<br>Mast-<br>richt | DEEMPPO          | Strassburg<br>Cilly<br>Grätz<br>Wien<br>Klagenfurt<br>Carlsbad<br>Eger<br>Pilsen<br>Aachen                                    | 1 1 2 1 1 1 1 1  | 121           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 <sup>2</sup> 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 16 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 2 48<br>4 40<br>2 42<br>2 56<br>3 10<br>1 20<br>3 25<br>1 4        |     | 20 20 39 47                        | 11                     | 12 18                     | f. Cm.<br>f. kr. Cm.<br>Rthlr. Sgr.                                                                                                     |
|                                                            | 4<br>4<br>4<br>4 | Bremen<br>Cassel<br>Cöln<br>Hamm<br>Hannover<br>Pyrmont                                                                       | 1<br>1<br>1<br>f | 1 1 1 1 -     |                                         | 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>11<br>7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                   | 3 24<br>5 64<br>8 28<br>4 4<br>2 33<br>2 —                         | 2 - | 11111                              | 11111                  | 11-11-11                  |                                                                                                                                         |

| Von               | <b>Fahrgelegenheit</b> | nach                                                                                          |                   | Sommer      | Winter | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                                                                          | 1                                                                                           | F                                        | 'ahı  | geld                          |                  |                  | Bemerkungen.                                                      |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                   | nheit                  | 101 201                                                                                       | Vorm.             | NIII.       | Vorm.  | eit<br>en.                                                                                                                                                       | 1                                                                                           | ı.                                       |       | 11.                           |                  | 111.             |                                                                   |
| Minden            | D                      | Bremen                                                                                        | 1.                | -           | -      | 9                                                                                                                                                                | 2                                                                                           | 12                                       | 1     | 10                            | -                | -                | Rthir. gr. • Me.<br>Mi. Fr. Sa.                                   |
| Mün-<br>chen      | DEP PPP                | Hameln<br>Münden<br>Augsburg<br>Berchtes-<br>gaden<br>Füssen<br>Innsbruck<br>Kreuth<br>Lindau | 1 1 2             | 1 1         | 2 1    | 1 Tag<br>1 Tag<br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22<br>7<br>24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1<br>3<br>2<br>8<br>5<br>8<br>3<br>10                                                       | 10.0                                     | 1     | 14<br>36<br>                  | 1                | 6                | Die erste P. geh<br>uber Augeburg st<br>22132 St.                 |
|                   | B                      | Linz<br>Nürnberg<br>Passau<br>Prag<br>Regensburg<br>Salzburg<br>Tegernsee                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2       |        | 25<br>22<br>22<br>48 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15-17<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                     | 16<br>9<br>10<br>20<br>7<br>7<br>2                                                          | 15<br>15<br>26<br>48                     |       | 1111111                       |                  | 1111111          | Ueb. Ingulatadt<br>Ueb. Straubing                                 |
| Münden<br>Münster | 2222                   | Wien<br>Bremen<br>Bremen<br>Cöln<br>Hamm<br>Minden<br>Osnabrück<br>Paderborn                  | 1 1 1 1 1 1 1     | 1 1 1       |        | 22 Tag<br>22 203/4<br>41 4<br>13-16<br>61/4<br>12                                                                                                                | 29 665 422                                                                                  | 30<br>23<br>3<br>25<br>14<br>171/2<br>29 | 3 - 3 | 10                            |                  |                  | Rthir. gr.<br>Rthir. Sgr.                                         |
| Neuf-<br>châtel   | P P P P P P D          | Freyburg<br>Genf<br>Lausanne<br>Solothurn<br>Biel                                             | 1211221           | 1 - 1       |        | 7-9<br>16-17<br>6<br>5<br>15-19<br>8<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                            | 3                                                                                           | 28<br>2<br>5<br>6<br>41/2<br>7           | 9     | 9       38   12               |                  |                  | Fr. Bta.                                                          |
| Vürn-             | P<br>P<br>P<br>P<br>E  | Yverdun<br>Donauwörth<br>Nürnberg<br>Stuttgart<br>Ulm<br>Bamberg<br>Fürth                     | -<br>-<br>1       | 1 1 1 1 3 - |        | 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 10 M.                               | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 28<br>42<br>42<br>38<br>48<br>-          |       | 18<br>12<br>-<br>-<br>36<br>- | _<br>_<br>_<br>1 | -<br>-<br>-<br>6 | d. kr. Nothto. Nachto. Nachto. Von 8 Vm. bio 9 Nm. 8 Dampf. u. 16 |
|                   | P                      | Amberg<br>Ansbach<br>Bayreuth                                                                 | 1 1 1 1 1         | 1 1         | -      | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                   | 3 2 4                                                                                       | 24<br>18<br>26                           | -     | 111                           | -                | 111              | Pferdefahrten.  * Ueber Stroit                                    |
|                   |                        | Donauwörth<br>Frankfurt                                                                       | -                 | 3           | - 3    | 113/4                                                                                                                                                            | 5                                                                                           | 6                                        |       | -                             | _                |                  | Bis zur Broffnung<br>der B. nach Nord<br>lingen.                  |
|                   | PPP                    | a. M.<br>München<br>Nördlingen<br>Regensburg<br>Stuttgart                                     | 2<br>-<br>-<br>1  | 1 1 2 1     | - 1    | 23-26<br>22<br>10<br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                            | 13<br>9<br>4<br>5<br>11                                                                     | 15<br>42<br>6<br>32<br>34                | 12    | 47<br>                        |                  | LFFF             |                                                                   |

| Von             |                  | Nach                                                                            |             | Sommer    | Winter.    | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                                           |                                           | Fahrzei                                                           | l.                       | Bemerkungen.                                                |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                 | Fahrgelegenheit. | -0                                                                              | Vorm.       | Nm.       | Vorm.      | eit<br>den.                                                                                                                       | 1.                                        | n.                                                                | ur.                      |                                                             |
| Nürn-<br>berg   | P                | Ulm<br>Würzburg                                                                 | 1           | 2         |            | 21<br>12                                                                                                                          | 10 4<br>5 24                              | = =                                                               |                          | il male                                                     |
| Oder-<br>berg   | E                | Breslau<br>Wien                                                                 | 1           | 1         |            | 94/4                                                                                                                              |                                           | ==                                                                |                          | Tempo                                                       |
| Offen-<br>burg  | E                | Carlsruhe<br>Freiburg<br>Kebl<br>Mannheim<br>Constanz                           | 2322        | 3 2 3 2 1 |            | 21/ <sub>2</sub><br>21/ <sub>4</sub><br>3/ <sub>4</sub><br>5<br>191/ <sub>4</sub>                                                 | 3 -<br>2 30<br>- 51<br>6 3<br>9 12        | 2 3<br>1 43<br>- 33<br>4 6<br>                                    | 1 30<br>1 18<br>- 24<br> | A. hr.                                                      |
| Olden-<br>burg  | P                | Schaffhau-<br>sen<br>Bremen                                                     | Į.          | 1         |            | 15<br>4                                                                                                                           | 7 24<br>1 30                              | = =                                                               | = =                      | Rthl. gr. * Tagl<br>ausg. Mont., Donn.<br>† Nur Mont., Donn |
| Olmütz          | E                | Osnabrück<br>Brünn<br>Oderberg<br>Prag<br>Wien                                  | 1 1 3       | 10        | 1 3<br>2 - | 143/4<br>71/2<br>128/4                                                                                                            | 3 35<br>5 40<br>                          | $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} \\ 3 \end{bmatrix}$ | 2 50<br>4 24<br>4 40     | 0 Nur Dienet., Prest                                        |
| Oppeln          | EEEP             | Breslau<br>Gleiwitz<br>Oderberg<br>Neisse                                       | 22          | 11   11   | 1 2 1      | 81/4<br>31/4<br>7                                                                                                                 | 9 20<br>2 6<br>2 4<br>1 5                 | 7<br>1 19<br>1 17<br>                                             | 40<br>1 29<br>           | Ribl. Sgr.                                                  |
| Osna-<br>brück  | Б<br>Б           | Noustadt<br>Bremen<br>Harburg<br>Hannover<br>Minden<br>Münster                  | 1 1111      | 1 1       |            | $     \begin{array}{r}       7^{1/2} \\       14^{3/4} \\       37 \\       17-21 \\       7^{1/2} \\       6-9     \end{array} $ | 1 5<br>4 5<br>8 5<br>4 18<br>2 8          | 4 11                                                              |                          | Rihl. gr                                                    |
| Pader-          | P                | Oldenburg<br>Bielefeld<br>Braun-<br>schweig                                     | 1           | 1'        |            | 15<br>7<br>24                                                                                                                     | 2 8<br>2 -<br>3 21<br>1 18<br>5 1         |                                                                   |                          | *NurSonnt.,Mittw<br>Rthl. Sgr.                              |
| usti            | 444              | Cassel<br>Hannover<br>Münster                                                   | _<br>1      | 1         |            | 10<br>19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>12                                                                                        | 2 20<br>3 30<br>2 29<br>1 24              |                                                                   |                          | 20 Jago<br>Jagodya<br>                                      |
| Passau          | P                | Pyrmont<br>Linz<br>München<br>Regensburg<br>Wien                                | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1     |            | 9<br>11½<br>23–29<br>11³¼<br>—                                                                                                    | 6 6                                       |                                                                   |                          | f. kr. Nachte.  * Von Jun, bis Sept                         |
| Plo-<br>chingen | E                | Stuttgart<br>Ulm                                                                | 2           | 2         |            | 1                                                                                                                                 |                                           |                                                                   |                          | Ausserdem an den ge<br>raden Tagen.                         |
| Posen           | Р                | Berlin .                                                                        | 1           | -         |            | 23                                                                                                                                | 9 -                                       |                                                                   |                          | Rthl. Sgr. Ode<br>über Frankfurt.                           |
|                 | P<br>P           | Breslau<br>Dirschau<br>(Danzig)<br>Frankfurta.O.<br>Glogau<br>Thorn<br>Warschau | 1 - 1 -     | 1 2 1 1   |            | 21<br>34<br>22<br>12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>35                                          | 4 26<br>7 12<br>5 9<br>3 3<br>4 —<br>9 26 |                                                                   |                          | i set                                                       |

| Von                    | Fahrgelegenheit | t: 15<br>nach                                                                                              | Sommer                                  | Winter                                 | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                      | P                                                                              | Fahrgeld                        | ١.                      | Bemerkungen.                                                    |      |  |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--|
|                        | enheit          | enheit                                                                                                     | nheit                                   | .(6)                                   | Vorm.                                                                        | Nm.<br>Vorm.                                                                   | eit<br>den.                     | l.                      | n.                                                              | 111. |  |
| Pots-<br>dam           |                 | Berlin<br>Brandenburg                                                                                      | 4 2 2                                   | $\begin{bmatrix} 2 \\ - \end{bmatrix}$ | 8/ <sub>4</sub><br>11/ <sub>4</sub>                                          | 20                                                                             | - 15<br>- 20                    | - 10<br>- 12            | Rthl. Sgr.                                                      |      |  |
| Prag                   | EPPPPPPP        | Olmütz<br>Wien<br>Budweis<br>Carlsbad<br>Dresden<br>Freiburg i. S.<br>Görlitz<br>Hof<br>Leitmeritz*        | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | _ 2                                    | 123/4<br>20<br>16<br>151/2<br>201/2<br>241/3<br>201/4                        | 9 54<br>19 14<br>6 35<br>6 14<br>8 30<br>8 38<br>7 48<br>10 55<br>             | 6 3<br>13 3<br><br><br><br><br> | 4 24<br>9 4<br><br><br> | f Cm.  * Von da D. nacl Drosden.                                |      |  |
|                        | P               | Regensburg<br>Dresden                                                                                      |                                         |                                        | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>36                                         | 4 46<br>11 47<br>9 —                                                           | 6 =                             |                         | °Tågl. anog. Dienst<br>Samst.                                   |      |  |
| Pyr-<br>mont           |                 | Cassel<br>Hannover                                                                                         | 1 -                                     |                                        | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>8                                          | 3 41/2<br>2 201/2                                                              |                                 |                         | Rthl. Sgr.                                                      |      |  |
| Qued-<br>linburg       |                 | Halberstadt<br>Nordhausen                                                                                  | 1 2                                     |                                        | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>               |                                 |                         | Charles                                                         |      |  |
| Regens-<br>burg        | PPPPPPPPP       | Amberg<br>Augsburg<br>Donauwörth<br>Eger<br>Hof<br>Linz<br>München<br>Nürnberg<br>Prag<br>Würzburg<br>Linz | 1 1 - 2 2 - 2 2 - 1                     |                                        | 78/4<br>161/2<br>141/2<br>181/2<br>25<br>24<br>151/4<br>121/2<br>371/2<br>25 | 3 32<br>7 14<br>7 2<br>7 56<br>10 14<br>12 16<br>7 8<br>5 32<br>14 17<br>11 11 | 9 56                            |                         | Geht n. Bayrenti<br>und Hof.  * Jeden ungerale:<br>Tag im Juni. |      |  |
| Rei-<br>chen-<br>bach. |                 | Altenburg<br>Hof                                                                                           | 2 1 1                                   |                                        | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                | 1 24<br>1 11                                                                   | 1 9                             | <u>-</u> 23             | Rthl. Ngr.                                                      |      |  |
| Rends-<br>burg         | E               | Neumünster                                                                                                 | 1 1                                     |                                        | 1                                                                            |                                                                                |                                 |                         | S MENNA                                                         |      |  |
| Ror-<br>schach         | P<br>P          | Chur<br>Friedrichs-<br>hafen<br>S. Gallen<br>Constanz                                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                                        | 10<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>         | 6 19<br>1 6<br>42<br>1 42                                                      | <br><br>1 8                     |                         | A. kr. Anog. Mw., Smot Nur Mittw., Samot                        |      |  |
|                        |                 | Friedrichs-<br>fen<br>Lindau                                                                               | 1 1                                     |                                        | _                                                                            | 1 - 48                                                                         | - 40<br>- 32                    |                         | *Nur Mont., Dnst<br>Fr.                                         |      |  |
| Rostock                | Ь               | Schaffhausen<br>Dobberan<br>Glöwen<br>(Berlin)<br>Lübeck                                                   | 10 1                                    | 1 -                                    | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 13 21                                          | 3 36<br>- 20<br>4 18<br>2 20                                                   | 2 24<br>                        | 1 1                     | ONar Mont., Donn<br>Ribl. Sgr.                                  |      |  |

| Von               | Fahrgelegenbeit                       | nach                                                                            | Sommer           |             | Winter    |    | Fahrzeit<br>In Stunden.                                                                                          |                                  | F                                                                           | abı           | rgeld              | i. |      | Bemerkungen.                                                      |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------|
|                   | enbeit                                | .00                                                                             | Vorm.            | Nm.         | Vorm      | 7. | eit<br>den.                                                                                                      |                                  | 1.                                                                          |               | 11.                |    | 111. |                                                                   |
| Rostock           | p                                     | Schwerin<br>Stralsund                                                           | 1                | -           |           | -  | 10<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                             | 2                                | 14<br>32                                                                    |               | -                  |    | -    | 7 minerals                                                        |
| Rotter-<br>dam    | E                                     | Haag<br>Antwerpen                                                               | 3                | ä           | _ -<br> . |    | 3<br>10                                                                                                          | 16                               | 20<br>—                                                                     | 14            | -                  | -  | 60   | A.Ct. *Richtet sich                                               |
|                   | D D                                   | Cöln<br>Dünkirchen<br>Hamburg<br>Havre                                          | Jed<br>Jed       | l. :<br>len | 5.7       | ì. | 2 T.<br>14<br>30–36                                                                                              | 5<br>20<br>50                    | 10                                                                          | 2<br>15<br>35 | 20<br>—<br>—       |    | -    | Rthl. Sgr. Pr. vom 5. an.                                         |
|                   | D                                     | London                                                                          | M                |             | at.       |    | 20-24<br>24                                                                                                      |                                  | 10                                                                          | 35            | _                  | _  | =    | Pr<br>L. * Mittw., Smit.<br>† Dienst,                             |
| Saar-<br>brück    | P                                     | Creuznach<br>Mainz                                                              | 1                | 3           |           | -  | 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>13-20                                                                          | 9                                | 16<br>16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                        | 4             | 20                 | 4  | 7    | Rthl. Sgr.<br>Die letzte P. geht<br>über Birkenseld.              |
| Salz-<br>burg     | 444444                                | Trier<br>Zweibrücker<br>Bruck<br>Gastein<br>Innsbruck<br>Ischl                  | 1 1 1 1          | 1 1 1 1     |           |    | 14<br>20<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                        | 2<br>1<br>12<br>7<br>8<br>2<br>7 | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 24 19 54 54 12 |               | 11111              | -  |      | fi. Cm.                                                           |
| S. Gal-<br>len    | 9<br>9<br>9                           | Linz<br>München<br>Reichenhall<br>Wien<br>Bregenz                               | 1 1 1 1 1        | 1 2         |           |    | 14<br>15-17<br>2<br>33-39<br>51/2                                                                                | 18 2                             | 15<br>52<br>3<br>18                                                         | _             | 47<br>22<br>-      |    |      | A. kr. *Sonnt<br>Donn.                                            |
|                   | PPP PPP                               | Constanz<br>Chur<br>Feldkirch<br>Friedrichs-<br>hafen<br>Lindau<br>Schaffhausei | 111              | 1 1         |           |    | 41/ <sub>4</sub><br>51/ <sub>2</sub><br>51/ <sub>2</sub><br>41/ <sub>4</sub><br>3<br>10                          | 7 3 1 1 5                        | 24<br>1<br>7<br>54<br>34<br>5                                               | 1             | -                  |    | -    | 12                                                                |
| Schaff-<br>hausen | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Zürich<br>Aarau<br>Basel<br>Constanz<br>Freibürg<br>Luzern                      | 1 1 1            | 2   1   1   |           |    | 8-14<br>8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9-11 |                                  | 13                                                                          | _             | 46<br>-<br>-<br>30 | 3  | 40   | nimeter<br>good                                                   |
|                   | 56666                                 | Offenburg<br>S. Gallen<br>Stuttgart<br>Tuttlingen<br>Zürich                     | 1<br>1<br>1<br>1 | 1 1 2       |           | -  | 13<br>14<br>10<br>20-24<br>9<br>4-9                                                                              | 5                                | 24                                                                          |               |                    |    |      | Die t. u· 3. P. über                                              |
|                   | D                                     | Constanz                                                                        | 1.               | -           |           | -  | -                                                                                                                | 3                                | _                                                                           | 1             | 20                 | 7  | -    | Winterthur. Dienst., Fr. Geht<br>auch n. Rorschach<br>and Lindan. |
| Schles-<br>wig    | P                                     | Kiel<br>Rendsburg                                                               | 10<br>10         | -           | -         | -  | 5<br>3                                                                                                           | 3                                | 13                                                                          | _             | _                  | -  |      | 0 Mittw., Sonnt.<br>Mrk. Sh.                                      |
| Schweid<br>nitz   |                                       | Pr-104-701-1                                                                    | 1                | 2           | 2         | 1  | 2                                                                                                                | 1 3                              | 15                                                                          | 1             |                    | 7  | 20   | °?<br>                                                            |
| Schwein-<br>furt  | P                                     | Bamberg<br>Brückenau<br>Kissingen                                               | 1                | 1           | 1         | _  | 6<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                              | 21                               | 42<br>20                                                                    |               | 1 1                |    | -    | a. at.                                                            |

| Von             | Pahrgelegenheit       | nach                                                                                               | grific   | эошшег.           | _ I     | Winter.             | Fahrzeit<br>in Stunden                                                                                                                                                                 | D                                                              | Fabrge                       | ld.                      | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | nheit                 | nh j                                                                                               | 11       | Vorm.             | Nm.     | Vorm.               | it<br>len.                                                                                                                                                                             | 1.                                                             | П.                           | ш.                       | 1                                                                                                                                                                                                 |
|                 | D                     | Meining<br>Würzbur<br>Bamberg<br>Berlin*                                                           | en<br>rg | 1 1               | 1 1 1   | 1 -                 | 9 4 1/4 6 1/4                                                                                                                                                                          | 3 53<br>2 -<br>7 4                                             | 5 5                          | 3 11                     | Mrk. Sch. "Weber                                                                                                                                                                                  |
| rin<br>Star-    | E<br>P<br>P           | Hagenov<br>Hambur<br>Lübeck<br>Rostock<br>Stettin                                                  | g        | 1 1 1 1           | 2 1 2   |                     | 31/2<br>61/2<br>8                                                                                                                                                                      | 1 3<br>8 6<br>1 37<br>2 14<br>- 26                             | 28<br>-<br>-<br>-<br>-<br>20 | - 14<br>2 24<br><br>- 12 | Rthl. Sch. Rthl. Sgr.                                                                                                                                                                             |
| gard<br>Stettin | E                     | Berlin<br>Stargard<br>Danzig<br>Greifswa                                                           | m) + D   | 2 1 1 1 1         | 1212    |                     | 41/ <sub>4</sub><br>11/ <sub>2</sub><br>32-39<br>12-17                                                                                                                                 | 3 15<br>- 26<br>12 14<br>4 12                                  | 2 22<br>20<br>9 10<br>3 9    | 1 22<br>- 12<br>- 2 23   | Gebt nach Stral                                                                                                                                                                                   |
|                 |                       | Kronsta<br>(S.Peters                                                                               | burg)    | N                 | lit     | nst.                | 34 T.                                                                                                                                                                                  | 62 -                                                           | 40 -                         | 23 15                    | Damit ist auch Be- höstigung ohne Wein bezählt. Die Passa müssen die Visa des russ. Gesandten oder Consuls im Wohnort oder Land des Pass inhabers, dessel, die vom russ, Consul au Stettin haben. |
|                 | D                     | Stockho<br>Kammin<br>Rügen                                                                         |          | Do                | nn      | tag.<br>tag.<br>Don | 23/4 T.                                                                                                                                                                                | 27 / <sub>4</sub> 1 - 3 -                                      | 6                            |                          | Rthl. Sgr. *Mittw.<br>Samst. †Mnt., Dust.<br>Mittw., Dons., Freit                                                                                                                                 |
| Strass-<br>burg | D<br>E                | Schwedt<br>Stralsun<br>Basel<br>Mühlhau<br>Kehl*                                                   | d        | 1<br>3n<br>3<br>3 | 1       | wöch<br>1 2<br>1 1  | 51/4                                                                                                                                                                                   | 25<br>3<br>16<br>85<br>13<br>20                                | 15<br>14<br>65<br>11<br>45   | 10 95<br>8 60            | mit Uebernachten is<br>Swinemunde.  Pr. Ct. Geht n. Than n. * Jede 1 1/2 St. vo<br>dem Abgang der E<br>in Rehl.                                                                                   |
| Stutt-<br>gart  | D<br>E                | Landau<br>Mannhei<br>Cannsta<br>Ludwigs-<br>burg*                                                  | l t      | 1 3 2             |         |                     | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>8 Min                                                                                                               | 7 50<br>7 6<br>- 30                                            | 4 40<br>6 - 18               | - 3<br>- 12              | d, kr. *Geht bis Bietig                                                                                                                                                                           |
|                 | P<br>P<br>P<br>P<br>P | Ploching<br>Augsbur<br>Carlsrul<br>Friedric<br>hafen<br>Heidelb<br>Heilbrot<br>Nördling<br>Nürnber | erg      | 2111111211        | 2111112 |                     | 3/ <sub>4</sub><br>16<br>73/ <sub>4</sub><br>18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>12<br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 1 30<br>10 36<br>4 48<br>8 18<br>5 54<br>2 42<br>7 38<br>11 34 | - 54<br><br><br>             | - 36<br><br><br>         | heim.                                                                                                                                                                                             |

| Von                    | Fahrgelege | nach                                                             | oommei.       | Company   | Winter.                | Fahrzeit<br>in Stunden.                                                                                  |                                              | Fahrı            | zeld        |             | Bømerkungen.                               |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
|                        | nheit      | 00 41                                                            | Vorm.         | Nm.       | Vorm.                  | eit<br>den.                                                                                              | 1.                                           | 11               |             | Ш.          |                                            |
| Stutt-<br>gart         | P          | Schaffhausen<br>Tübingen                                         | 1             | 1         |                        | 22-28                                                                                                    | 9 -                                          | 83               | _           |             | 1 moved                                    |
| Tegern                 | P<br>P     | Ulm<br>Würzburg<br>Kreuth<br>München                             | 1             | 1 - 1     |                        | 8-10<br>22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 6 30<br>8 54<br>- 36<br>2 48                 | 3 2              | 4           |             | all of                                     |
| Teplitz                | p<br>P     | Carlsbad<br>Dresden                                              | 1 1           | 1         |                        | 11 8                                                                                                     | 6 4<br>3 21                                  | _                | _           |             | 8. Cm.                                     |
| Thorn                  | 5555       | Prag<br>Bromberg<br>Danzig<br>Konigsberg<br>Posen                | 111           | 1 1 1     |                        | 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>10<br>26-32<br>39                                                      | 4 33                                         | 4 1              | 9           |             | Ribl Sgr.                                  |
| Trier                  | 9999       | Warschau<br>Aachen<br>Bingen<br>Coblenz<br>Cöln                  | 1 1 1 1 1     | 1 1       |                        | 23<br>32<br>20<br>15<br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                 | 6 25<br>4 9<br>3 11<br>4 4                   | 2 -              | 1111        |             | 100                                        |
|                        | 999        | Creuznach<br>Luxemburg<br>Mainz<br>Saarbrück<br>Coblenz          | 11111         | 1 1 -     |                        | 16<br>5<br>20-22<br>6-7<br>1 T.                                                                          | 3 9<br>1 10<br>4 10<br>1 22<br>4 —           | _<br>_<br>_<br>2 |             |             | -innerrige                                 |
| Triest                 | P<br>D     | Cilly<br>Ancona<br>Corfu                                         | Je<br>v.      | 1         | Dist.<br>Jun.<br>Dist. | 19-23                                                                                                    | 11 55                                        |                  | -           |             | fi, Cm.                                    |
|                        | Đ          | Pola<br>Venedig                                                  | v.<br>M<br>Di | 8<br>w.,  | Jun. Smst.             | 8                                                                                                        | 7 -                                          | 5                | _           |             |                                            |
| Tübin-<br>gen          | P          | Stuttgart<br>Ulm                                                 | 2             | 1         |                        | 101/2                                                                                                    | 7<br>1 36<br>4 6                             |                  | -           |             | fic hr.                                    |
| Ulm                    | р<br>Р     | Augsburg<br>Donauwörth<br>Friedrichs-                            | 1             | 1         |                        | 9 9                                                                                                      | 4 12 6                                       |                  | _           |             | 13-                                        |
|                        | PPPPP      | hafen<br>Füssen<br>Nördlingen<br>Nürnberg<br>Schaffhausen        | 1 1           | 1 1 - 1 2 |                        | 19                                                                                                       | 5 30<br>6 54<br>4 13<br>10 4<br>7 36<br>6 36 | -                |             |             | * Sonnt., Donn.<br>Ueber Aalen.<br>Nachts. |
| Vevay                  | 5 6 6 D    | Stuttgart<br>Tübingen<br>Freiburg<br>Lausanne<br>Simpton<br>Gent | 11111         | 1 1 1     |                        | 883/4<br>122<br>2                                                                                        | 4 6<br>- 45<br>- 12<br>                      |                  |             |             | Btz                                        |
| Villach<br>Wei-<br>mar | DPEEP      | Villeneuve<br>Laibach<br>Eisenach<br>Halle<br>Altenburg          | 1 2 2 1       | 2 2 2     | <br>                   | 15<br>3<br>21/ <sub>2</sub><br>14                                                                        | 5 48<br>2 3<br>2 9<br>2 17<br>1 1            |                  | -<br>2<br>6 | - 26<br>1 1 | fl. Cm. 2m. woch<br>Rthl. Sgi.             |
| Wesel                  | 9          | Rudolstadt<br>Duisburg<br>Minden<br>Münster                      | 1 - 4         | 1 1       |                        | 41/ <sub>2</sub><br>31/ <sub>2</sub><br>20<br>7-9                                                        | 1 1<br>27<br>7 12<br>2 28                    |                  | _           |             | indi                                       |

| - | 0 | - |
|---|---|---|
|   | u | 1 |
| v | * | 4 |

| Von     | Fahrgelegenbeit | nach                     | Sommer | Commor  | Winter. | Fahrzeit<br>in Stunden.              |             | F        | ahr     | geld     |             |                  | Bemerkungen                                 |
|---------|-----------------|--------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------|-------------|----------|---------|----------|-------------|------------------|---------------------------------------------|
|         | enheit          | 94 ] 0                   | Vorm.  | Nm.     | Vorm.   | it<br>len.                           |             | ۱.       | 1       | 1.       | 1           | Ш.               | i -                                         |
| Wien    | E               | Baden<br>Berlin          | 7      | 7       |         | 1<br>34                              | -           | -        | -       | 1 1      | -           | -                | S. Cm<br>Geht in 42 Stunde<br>nach Hamburg. |
|         | E               | Breslau<br>Brünn         | 1      | 1       |         | 21<br>51/2                           | 8           | _        | 5       | _        | -<br>3<br>5 | 20               | fl. Cm.                                     |
|         | E               | Cilly                    | 1      | 1       |         | 18<br>12                             | 12          | 43       | 8       | 14<br>48 | 3           | 50<br>20         | 1 6000                                      |
|         | E               | Grätz<br>Hamburg         | _      | 1       |         | 42                                   |             | -        |         | _        |             | 20               | No. or billiance by                         |
|         | <b>E</b>        | Neustadt                 | 3112   | 3       | 4 2     | 13/4                                 | 2<br>11     | 12       | 17      | 30       | 1 4 9       | 40               | 3                                           |
|         | EEE             | Olmütz<br>Prag           | 1      | 1       |         | 81/4                                 | 21          | 6        | 13      | 3        | 9           | 4                | - whole                                     |
|         |                 | Stockerau                | 2      | 4       |         | 1                                    | 1           | 12       | 9       | 45       | -           | 30               | 13                                          |
|         |                 | Linz<br>München          | _      | 4 2 2 1 |         | 16-21<br>44-50                       | 10<br>24    | 50<br>25 | 20      | 10       |             | _                | 14                                          |
|         | Р               | Pressburg                |        |         |         | 10                                   | 2           | 20       | _       | 2        |             | _                | 2                                           |
|         | Ð               | Salzburg<br>Linz         | 1      | 2       |         | 34-39<br>18                          | 16          | 22       | 18<br>4 | 2        | _           |                  | 21 A01C                                     |
|         | D               | Pressburg                | li     |         |         | -                                    | 6 2 9       | 11       | 1       | 30       | _           | _                | 111                                         |
|         | D               | Pesth                    | 1      |         |         | -                                    | 9           | -        | 6       | =        | -           | -                | 2                                           |
|         |                 | Constantino-<br>pel      | _      | _       |         | 11 T.                                | 94          |          | 66      | _        |             | -                | 35-307025-0                                 |
| Witten- | E               | Berlin                   | 1      | 2       |         | 4                                    | 8           | 4        | 5       | 6        | 3           | 3                | Mrk. Sch.                                   |
| Würz-   |                 | Hamburg<br>Bamberg       | 2      | 1       |         | 51/4<br>101/2                        | 4 5         | 6        | 2       | 55       | 1           | 51               | Rthle Sgr<br>fl. kr.                        |
| burg    | <b>f</b> >      | Brückenau                |        | 1       |         | 81/2                                 | 5<br>3<br>8 | 48       | -       |          |             | -                | 1-7/1-22-19.3                               |
| ~ 442   |                 | Donauwörth               | 2      | 1       |         | 19-21                                | 8 9         | 54<br>19 | -       | _        |             |                  |                                             |
|         |                 | Eisenach<br>Frankfurt    | 1      | 2       |         | 12-13                                | 7           | _        |         | _        | _           | _                | September 1                                 |
|         | Р               | Heidelberg               | 1      | 1       |         | 15                                   | 7           | 30       |         |          |             |                  |                                             |
|         | P               | Kissingen<br>Nürnberg    | 1 2    | 1       |         | 11-13                                | 3 8         | 39       |         |          |             | P                | 200                                         |
|         | P               | Schweinfurt              | 1      | 1       |         | 4.1/2                                | 2<br>8      | _        | -       | -        | -           | _                | 13 Hours 700                                |
|         | P<br>D          | Stuttgart<br>Frankfurt   | 1      | 1       |         | 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15 | 6           | 54       | 4       | 12       |             | _                |                                             |
| Ziirich | P               | Aarau                    | li     | 2       |         | 5                                    | 4           | 70       | -       | _        |             |                  | Fr. Rp                                      |
|         | P<br>P          | Basel                    | 1      | 1       |         | 21/2<br>14-15                        | 2<br>12     | -        | 11      | 65       |             |                  | ( NO.61                                     |
|         | P               | Bern<br>Chur             | i      | _       |         | 141/2                                | 110         | 20       |         | -        |             | _                | 7                                           |
|         | P               | Constanz                 | 1      | -       |         | 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 9     | 57          | 60       |         | -        | -           |                  | 20-6190                                     |
|         | P               | Lindau<br>Luzern         | 1      | 1       |         | 15                                   | 4           | 20<br>40 |         |          |             | _                | 13 - 1720                                   |
|         | P               | Schaffhausen             | 1      | 2       |         | 8 4-5                                | 3           | 40       | -       | _        |             | _                | 101-17-1                                    |
|         | b               | St. Gallen<br>Winterthur | 1      | 2 1     |         | 10-13                                | 7           | 80<br>60 | 7       | -        |             | _                | 12                                          |
|         | P               | Zug                      | i      | 1       |         | 21/2                                 | 1 2         | 40       | _       |          |             | _                | 2                                           |
| 7# P B  | D               | Rapperswyl               | -      | 1 3     |         | <u> </u>                             | -           | 94       | -       | -        |             | -<br>-<br>-<br>6 | Rthlr. Ngr                                  |
| Zwick-  | E               | Leipzig<br>Reichenbach   | 2 2    | 3       |         | 23/4                                 | 27          | 24       | 2<br>19 | 1111     | 1           | 11               | Transfer togs                               |
| au      | Б               | Annaberg                 | 1      | -       |         | 91/4                                 | 1           | 12       | -       |          | _           | -                | 3                                           |
|         |                 | Carlsbad<br>Dresden      | 1      | 1       |         | 16-16                                | 3           | 3        |         |          | -           |                  | Tel Amounts                                 |
|         |                 | Schneeberg               | li     | i       |         | 14-16<br>3                           | _           | 18       |         |          |             |                  |                                             |

## POSTORDNUNG für Extra- und Personenposten,

In allen Posthäusern ist die betreffende Postordnung angeschlagen; die Vorschriften bei Eilwagen – Fahrten finden sich auf dem »Fahrbillet« ausführlich abgedruckt. Vor allem ist zu merken, dass man das Gepäck ordnungsmässig einliefert, selbst zur rechten Zeit sich einfindet, und dass das einmal bezahlte Passagiergeld nicht mehr zurückgegeben wird. Auf den meisten Eisenbahnen und Posten hat der Reisende 40—50 Pf. am Reisegepäck frei; nur in Bayern nichts, als das kleine Handgepäck, das er zu sich nehmen darf. In Oestreich ist es bei harter Strafe verboten, versiegelte Packete oder geschlossene Briefe bei sich zu führen. Bei Extraposten ist das Postgeld vor der Abfahrt, das Postillonsgeld nach der Ankunft auf der Station zu entrichten. Wer mit Extrapost ankommt, darf in den meisten deutschen Staaten erst nach 24, 48, selbst 72 Stunden mit Miethfuhre weiter reisen. Die Führung der Postpferde ist Sache des Postillons, nicht etwa des herrschaftlichen Kutschers. — Auf jeder Station liegt für etwaige Klagen der Reisenden ein »Beschwerdebuch« auf.

Tarif des Extrapostgeldes für eine Post (= 2 M.) in den verschiedenen deutschen Staaten.

#### Baden.

Für jedes Pferd 1 fl. 15 kr. bis 1 fl. 45 kr.

Dem Postillon (bei 2 Pfd.) . . . 36 kr.

(bei 3 » ) . . . 48 kr.

Schmiergeld . . . 12 kr. bis 20 kr.

Für eine offene Calesche . . 36 kr.

Für eine gedeckte Chaise . . 50 kr.

Anm. Drei Pferde werden angespannt bei 6 Personen in offner oder halbgedeckter Chaise, oder bei 4 Personen in geschlossnem Reisewagen.

Dem Postillon wird bei 2 Pfd. ½ Post mit 24, bei 3 Pfd. mit 30 kr. bezahlt.

#### Bayern.

Wie Baden, nur dass die Postmeister von Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg u. Würzburg 15 kr. mehr auf das Pferd verlangen dürfen. Dem Postillon 40 kr. für 2, 50 kr. für 3 Pfde.

Fönsten, Deutschland.

#### Braunschweig.

| Für jedes Pfer<br>Dem Postillon | d .<br>(bei | 2,  | 3  | Pfd | .) | 18<br>10 | ggr.<br>ggr. |
|---------------------------------|-------------|-----|----|-----|----|----------|--------------|
| Schmiergeld<br>Eine halbbedec   |             |     |    |     |    | 4        | ggr.         |
| Ettie ngippedec                 | KIL         | Cua | 12 | F . |    | 0        | 981.         |

Frankfurt a. M. und Grossherz. Hessen, wie Bayern.

#### Hamburg.

| Für 1 Pferd      | 2 | Mk. | . 8 | sch. |
|------------------|---|-----|-----|------|
| Dem Postillon    |   |     |     | sch. |
| Dem Wagenmeister | • |     |     | sch. |
| Schmiergeld      |   |     | 8   | sch. |

#### Hannover.

| Für 1 Pferd .<br>Dem Postillon | Pfdn.) | - | ggr. |
|--------------------------------|--------|---|------|
| Schmiergeld .                  | <br>   | 4 | ggr. |

#### Hessen-Cassel,

wie Hannover, nur in Cassel wird

>000

24 ggr. für das Pferd gezahlt, für eine bedeckte Post - Calesche 8 ggr., dem k. k. Geh. Staatskanzlei, vorher aber Postillon bei 2 Pfd. 8, bei 3 10 ggr. den Passierschein von der Polizeidi-

#### Nassau, wie Frankfurt a. M.

#### Oestreich.

| Für 1 Pferd 86 kr. C. M.                                         |
|------------------------------------------------------------------|
| Dem Postillon 12 kr. »                                           |
| Schmiergeld 8 kr. »                                              |
| Postcalesche 28 kr. »                                            |
| In Wien wird 1/2 Post u. in Ofen u. Pesth 1/4 Post mehr bezahlt. |
| In Salzburg und Tirol hat man (für                               |
| einen Reisenden oder zwei) einspän-                              |
| nige Extraposten,                                                |
| Für das Pferd 1 fl. CM.                                          |
| Dem Postillon 15 kr.                                             |
| Für einen offnen Wagen 153/4 ,,                                  |
| Für einen gedeckten 31½,,                                        |
| Jeder Reisende ist gehalten, den                                 |

Erlaubnisszettel zur Extrapost von der k. k. Geh. Staatskanzlei, vorher aber den Passierschein von der Polizeidirection einzuholen. Diess gilt für Wien u. für 6 Stationen im Umkreis. Ausserdem wendet man sich an die jedesmalige Polizeidirection.

### Preussen.

| Für 1 Pferd . (in Westfalen |      |      |     |         |
|-----------------------------|------|------|-----|---------|
| Dem Postillon               |      |      |     | 5 sgr.  |
| Schmiergeld .               |      |      |     | 3 sgr.  |
| Eine bedeckte               | Chai | ise. | - * | 15 sgr. |

#### Sachsen.

| Für 1 Pferd . | • •  | • . |  |   | 25 | ngr. |
|---------------|------|-----|--|---|----|------|
| Dem Postillon | -    |     |  |   |    | ngr. |
| Schmiergeld.  |      |     |  |   |    | ngr. |
| Eine bedeckte | Chai | se  |  | ٠ | 20 | ngr. |

Württemberg wie Baden.

# MÜNZTABELLEN.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Co               | yrise<br>uraz<br>/2 II. | YT. | C       |         | NT. | C     | reus:<br>our/<br>Thl | NT. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|---------|---------|-----|-------|----------------------|-----|
| ÖSTREICH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A.               | kr.                     | pf. | 0.      | kr.     | pf. | ТЪ.   | Sgr.                 | pf. |
| rechnet nach Gulden in Conventions- Münze (fl. Münz), nach Gulden Wiener Währung (fl. Schein) und in Tirol und Salzburg nach Gulden Reichswährung (fl. Rheinisch). In Gasthöfen, Kaufläden und dem ganzen kleinen Verkehr ist die Wiener Währung üblich; an den öffent- lichen Anstalten und im grössern Verkehr die Conventions-Münze.                                                       |                  |                         |     |         |         |     |       |                      |     |
| Gold: Reichsducaten Silber: Conventionsthaler  Culden  Zwanziger (= 50 kr. Schein)  ½, ¼, ½, Zwanziger (zu 23, 12½  und 7½ kr. Schein).  Papier: Banknoten zu 5, 10, 25, 50 —  1000 fl., im Werth wie Silber.  Scheine (Wiener Währung)  = 24 kr. Münz.  Kupfer: ¼, ¼, ¼ Kreuzer CM., ferner  in Wiener Währung 6 kr. St.  (30 kr. bezeichnet), 3kr. (15 bez.),  2 kr. (3 kr. bez.) und 1 kr. | 5<br>2<br>1<br>— | 36<br>24<br>12<br>24    |     | 4 2 1 - | 30 _ 20 |     | 3 1 - | 7<br>12<br>21<br>7   |     |
| PREUSSEN,  dessgleichen die Anhaltischen Herzog- thümer, Hessen-Cassel, Schaum- burg-Lippe und Lippe, die Reussi- schen Fürstenthümer, Königreich Sachsen, SachsAltenburg, Gotha, Weimar, Schwarzburg-Rudolstadt in der Unterherrschaft, Schwarzburg- Sondershausen, Waldeck, rechnen nach Thalern, Silber- oder (Neu)groschen, Pfennigen.                                                    |                  |                         |     |         |         |     |       |                      |     |
| Gold: Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                | 48                      | 3   |         |         |     | 5     | 20                   |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cor     | YRIS<br>URAN<br>/2 fl.               | T.      | Ci    | TRE                                   | NT.     | C         |                          | NSCH<br>ANT.<br>r. f.                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Silber: Thaler  Zoll-Vereinsthaler Silbergroschen Silbersechser  Kupfer: Pfennige, deren 12 = 1 Sgr. Papier: Cassenanweisungen zu 1, 5, 25, 30, 100 u. 500 Thir.Crt. im vollen Werth wie Silber.                                                                                             | 1 - 3 - | 45<br>35<br>17<br>8<br>30<br>3       | 2 3 2 3 | 2     | 25<br>31                              | pſ.     | Th. 1 - 2 | Ser. 10 5 2 1            | 6<br>-<br>6<br>-<br>6                                             |
| BAYERN,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                      |         |       |                                       |         |           | 7.1                      | 1                                                                 |
| dessgleichen Baden, Frankfurt a. M., Hessen-Darmstadt, Hohenzollern-Hechingen u. Sigmaringen, Nassau. Sachsen-Coburg, SachsMeiningen, Schwarzburg-Rudolstadt in der Oberherrschaft. Salzburg, Tirol, das Land ob der Enns u. Württemberg rechnen nach Gulden im 24 1/2 fl. Fuss u. Kreuzern. |         | 1 h h                                |         |       |                                       |         |           |                          |                                                                   |
| Gold: Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5       | 36                                   |         | 4     | 30                                    |         | 3         | 7                        | _                                                                 |
| Fremdes Gold namentlich preus- sisches und hannöversches ver- liert; französische Louisd'or gel- ten 11 fl. Napoleons                                                                                                                                                                        | 9 2     | 26<br>42                             |         | 2     | 12                                    |         | 5 1       | 13<br>16                 |                                                                   |
| Conventions → oder Geschichts— Thaler Zoll-Vereinsthaler Zweiguldenstücke Gulden Halbe Gulden Zwanziger Halbe Zwanziger Sechser Groschen Kupfer: Pfennige, Zweipfennigstücke u. Kreuzer.                                                                                                     | 2 3 2 1 | 24<br>30<br>-<br>30<br>24<br>12<br>6 |         | 2 2 1 | 51<br>37<br>48<br>24<br>20<br>10<br>5 | 3 1 1/2 | 1 2 1     | 12<br>-4<br>17<br>8<br>7 | -<br>2<br>1<br>6<br>-<br>6<br>9<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Papier: Banknoten der bayr. Hypothe-<br>ken- und Wechselbank zu 10 fl.<br>u. zu 100 fl. im vollen Silberwerth.                                                                                                                                                                               |         | <br>:<br>                            |         |       |                                       |         |           |                          |                                                                   |
| HANNOVER,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 0 2                                  |         |       |                                       |         |           |                          |                                                                   |
| dessgl. Braunschweig rechnet nach Thlrn.<br>zu 24 guten Groschen, zu 12 Pfennigen;<br>im kleinen Verkehr auch zu 36 Mariengr.<br>zu 8 Pfennigen.                                                                                                                                             |         |                                      |         |       |                                       |         |           |                          |                                                                   |
| Gold: Wilhelmsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9       | 41 48                                | 2       |       |                                       |         | 8         | 17<br>20                 | 10                                                                |

| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cot | yrisc<br>uran<br>/a fl. l | T.     | Co     | TRE      | NT.  | C      | OUA.    | nsch<br>ant.<br>r. F. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|--------|----------|------|--------|---------|-----------------------|
| Silber: Thaler  1/6, 1/12 und 1/24 Thaler = 4 und 2 und 1 gGr.  Mariengroschen zu 8 Pfennig.  Mattier zu 4 Pfennig.  Kupfer: Pfennige und Doppelpfennige.                                                                                                                                                                     | 1 1 | 45<br>9                   | pf.    |        | kr.      | pf.  | 1<br>1 | 9gr. 20 | p(                    |
| OLDENBURG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.0                       |        | a)     | 24       | ă/   | 4      |         | 0-J                   |
| rechnet nach Reichsthalern zu 72 Groten,<br>zu 3 Schwaren.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   |                           | 5 99 3 | a 1    | DT<br>DT | .1/  |        | -7      |                       |
| Gold: Pistolen oder Friedr. Augustd'or Silber: Zweithalerstücke  1/4 Thaler = 24 Grote. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4                                                                                                                                                                                               | 9 3 | 41 30 30                  | 2      | 1000   |          | 10-V | 5 2    | 17      | 10                    |
| MECKLENBURG-SCHWERIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   | 1                         | 19     | 2      | 19       | 10   |        |         | 10                    |
| rechnet nach Thalern zu 48 Schilling, zu<br>12 Pfennig oder nach Mark = 11 Sgr. 8 Pf.                                                                                                                                                                                                                                         | 8   | 1                         | 7      | 1      | -0       | 0.10 | 1      |         |                       |
| Gold: Ducaten zu 23/4 Thlr  Pistolen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 2 | 42 2                      | 2 2    | 1      | 40       |      | 5      | 17 5    | Ξ                     |
| MECKLENBURG-STRELITZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T)  | 07                        |        |        | 1        |      | ŀ      |         |                       |
| rechnet nach Thalern zu 24 Groschen, zu 12<br>Pfennigen.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   |                           |        | )<br>V |          | 10   | ŀ.     |         |                       |
| Gold: Pistolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   | 42<br>48                  |        |        |          |      | 5 1    | 17      | 6                     |
| HOLSTEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                           |        |        |          |      |        |         |                       |
| rechnet nach Reichsthalern zu 3 Mark, zu 16 Schilling, zu 2 Sechsling, zu 2 Dreiling. Die Mark zu 12 Sgr. Geprägte Münzen sind die dänischen Reichsthaler zu 6 Mark oder 192 Skilling, Species zu 2 Reichsth., 1/6, 1/12, 1/24 Reichsth. zu 32, 16 u. 8 Skilling. Kupfer: 1 u. 2 Skillingst. Ausserdem cursirt preuss. Court. |     |                           |        |        |          |      |        |         |                       |

pople

|                                                                                                                                                                                                              | Co    | YRIS<br>URAN<br>/2 fl. | T.  | Co          | TRE<br>DURA<br>20 fl. | NT.         | C   | euss<br>our<br>Thl | ANT. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|-------------|-----------------------|-------------|-----|--------------------|------|
| HAMBURG                                                                                                                                                                                                      | fl.   | kr.                    | pf. | A.          | kr.                   | pf.         | Th. | Sgr.               | pf.  |
| rechnet nach Mark Banco                                                                                                                                                                                      | _     | 52                     | 3   | _           | 43                    | _           | _   | 15                 | 1    |
| zu 16 Schilling, zu 12 Pfennig oder im<br>gewöhnlichen Leben nach M. Courant<br>ebenfalls zu 16 Schill., zu 12 Pfennig,                                                                                      | -     | 43                     | 9   | -           | 35                    | 1           | -   | 12                 | 4    |
| nach Reichsthaler Banco zu 48 Schill.  Lübisch  Reichsthaler Court.  Silber: 2 Markstücke zu 32 Schill.  1 M. zu 16 Sch., ½, ¼, ⅓ M.  1 Schill. = 9⅓ Pf. preussisch.  (Der preuss. Thaler = 40 Schill.)      | 2 2 1 | 38<br>9<br>26          | 2   | 2<br>1<br>1 | 9<br>45<br>10         | 2<br>3<br>2 | 1 1 | 15<br>7<br>24      | 8    |
| LÜBECK rechnet nach Mark Courant zu 16 Sch. zu 12 Pfennig                                                                                                                                                    | _     | 43                     | 9   |             | 35                    | 1           | 7   | 12                 | 4    |
| (oder 3 Mark)                                                                                                                                                                                                | 2 5   | 9<br>33                | 2 2 | 1           | 45                    | 3           | 1 3 | 7<br>6             | 3    |
| u. ganze Portugallöser genannt). Silber: Species-Thaler, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> M. LCrt. Courant-Thaler zu 3 Mark, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> und <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Schill. zu 6 und 3 Pf. | 2     | 43                     | 1   | 2           | 13                    | 1           | 1   | 16                 | 8    |
| BREMEN                                                                                                                                                                                                       |       |                        |     |             |                       |             |     |                    |      |
| rechnet nach Reichsthalern zu 72 Groten.<br>zu 3 Schwaren.                                                                                                                                                   |       |                        |     |             |                       |             |     |                    | iTi  |
| Gold: Ducaten und Friedrichsd'or wie in Preussen. Goldthaler zu 72 Groten.                                                                                                                                   | -     |                        |     | 1           |                       |             |     |                    |      |
| Silber: $\frac{1}{2}$ Thaler zu 36 Groten $\frac{1}{3}$ , $\frac{2}{3}$ Thaler; 12, 6, 4, 2 und 1 Grotenst. $(1 = 5^{2})$ , Pf.)                                                                             | -     | 54                     | 1   | -           | 44                    | 1           | _   | 15                 | 6    |
| Kupfer: $2^{1}/_{2}$ u. 1 Schwarenst. $(1=1^{2}/_{15} \text{ Pf.})$                                                                                                                                          |       |                        |     |             |                       |             |     |                    |      |

# RESOLVIRUNGS - TABELLEN.

| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>24                                                                                                                       | Mreuz.    | 1<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>13<br>20<br>30                                                                                                                              | Silb.Gr.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                         | Thaler.   |                                                                                                                                                                                                     | Gulden.   |
| 1 1 2 2 2                                                                                                                                                                               | Silbergr. | 3<br>7<br>10<br>14<br>17<br>21<br>28<br>31<br>35<br>52<br>10<br>43                                                                                                                                  | Kreuzer.  |
| $\begin{array}{c} 3^{3/7} \\ 6^{6} \\ 7 \\ 10^{2/7} \\ 15^{7} \\ 7 \\ 3^{1} \\ 7 \\ 8^{4/7} \\ \hline 3^{3} \\ 7 \\ 6^{6} \\ 7 \\ 10^{2} \\ 7 \\ 5^{1/7} \\ 10^{2} \\ 7 \\ \end{array}$ | Pfennig.  | 2 2 2 2 2 - 2                                                                                                                                                                                       | Pfennig.  |
| 23<br>44<br>56<br>78<br>9                                                                                                                                                               | 1/2 Guld. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30                                                                                                                                                                       | 's Thir.  |
| 11112224                                                                                                                                                                                | Thaler.   | 1112222458                                                                                                                                                                                          | Gulden.   |
| 8<br>17<br>25<br>4<br>12<br>21<br>8<br>17<br>25<br>8<br>21<br>17                                                                                                                        | Silbergr. | 17<br>35<br>52<br>10<br>27<br>45<br>2<br>20<br>37<br>53<br>22<br>50<br>45                                                                                                                           | Kreuzer.  |
| 66/7<br>15/7<br>84/7<br>33/7<br>102/7<br>51/7<br>-66/7<br>66/7<br>66/7<br>51/7<br>15/7                                                                                                  | Pfennig.  | 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1                                                                                                                                                                           | Pfennig.  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 50                                                                                                                                                           | Gulden.   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>13<br>20<br>30                                                                                                                                   | 1/3 Thir. |
| 1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>8<br>11<br>98                                                                                                                                   | Thaler.   | 1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>5<br>8<br>11<br>17                                                                                                                                          | Gulden.   |
| 17                                                                                                                                                                                      | Silbergr. | 35<br>10<br>45<br>20<br>55<br>30<br>5<br>40<br>45<br>40<br>30                                                                                                                                       | Kreuzer.  |
| 15/7<br>33/7<br>51/7<br>65/7<br>84/7<br>102/7<br>                                                                                                                                       | Pfennig.  |                                                                                                                                                                                                     | Pfennig.  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>15<br>20                                                                                                                             | Krthir.   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>15<br>20<br>30<br>40<br>50                                                                                                                       | Thaler.   |
| 1<br>3<br>4<br>6<br>7<br>9<br>10<br>12<br>13<br>13<br>22<br>30<br>75                                                                                                                    | Thaler.   | 1<br>3<br>5<br>7<br>8<br>10<br>12<br>14<br>15<br>17<br>26<br>35<br>52<br>70<br>87<br>173                                                                                                            | Gulden.   |
| 15                                                                                                                                                                                      | Silbergr. | 45<br>30<br>15<br>-<br>45<br>30<br>15<br>-<br>45<br>30<br>15<br>-<br>30<br>15<br>-<br>-<br>45<br>30<br>15<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | Kreuzer.  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>15<br>20<br>50                                                                                                                       | 5Frthir.  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>15<br>20<br>30<br>40<br>50                                                                                                                       | Mrthir.   |
| 1<br>2<br>4<br>5<br>6<br>8<br>9<br>10<br>12<br>13<br>20<br>26                                                                                                                           | Thaler.   | 2<br>5<br>8<br>10<br>13<br>16<br>18<br>21<br>24<br>27<br>40<br>54<br>81<br>108<br>135<br>270                                                                                                        | Gulden.   |
| -                                                                                                                                                                                       | Silbergr. | 42<br>24<br>6<br>48<br>30<br>12<br>54<br>36<br>18<br>-<br>30<br>-<br>-                                                                                                                              | Kreuzer.  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>15<br>20<br>50                                                                                                                       | MCrt.     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>15<br>20<br>30<br>40<br>50                                                                                                                       | 5Frthlr.  |
| 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>9<br>8                                                                                                                                          | Thaler.   | 2<br>4<br>7<br>9<br>11<br>14<br>16<br>18<br>21<br>23<br>35<br>46<br>70<br>93<br>116<br>233                                                                                                          | Gulden.   |
| 12<br>24<br>7<br>19<br>1<br>14<br>26<br>8<br>21<br>3<br>6<br>16                                                                                                                         | Silbergr. | 20<br>40<br>                                                                                                                                                                                        | Kreuzer.  |
| 4 8 4 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                         | Plennig.  |                                                                                                                                                                                                     | Pfennig.  |

### NAMENREGISTER.

\* Die in Cursiv gesetzten Namen gehören Baumeistern, Bildhauern und Malern.

Aachen, J., von 1547-1615. p. 118. Abbt, Thomas, 1733-66. p. 81.

Abel, Bernh., Bildh. aus Cöln, p. 309.

Abel, Arnold, Bildh. aus Cöln, p. 309.

Achenbach, Düsseld. Sch., p. 172. 197. 215, 242, 263, 364, 376, Achmuller, G., Bildh., p. 491. Ackermann, in Frankf. a. M. Adam, A., 1786. p. 153. 358. 359. 375. Adam, Caspar, Bildh., 1711-1761. p. 163. 175. Adelung, J. Chr., 1734-1806. p. 81. Adler, 1787. p. 374. Actet, van, 1602-1658. p. 496. Agassiz, Prof., p. 381. 445. Ageludes, alter Grieche um 500 a. C. p. 367. Ahleri, p. 207. Aiblinger, J. K., p. 127. 360. Ainmüller, 1807. p. 204. 359. 362. 375. 466. Aisse, Dietmar v., um 1200. p. 78. Albani, F., Bolognese, 1578-1660. p. Alberus, Erasmus, st. 1553. p. 79. Albrecht, Prof. in Leipzig p. 321.
Albrecht, Prof. in Würzb., p. 506.
Albrecht, Titurel, 1270. p. 78.
Albrechtsberger, J. G., p. 126.
Aldegrever, Heinr., fränkische Schule, 1502-1562, p. 115.

Alexis, W., in Berlin, p. 89. 160.

Algardi, 1602-1654, p. 365.

Alkuin, 736-804, p. 77. Allori, Al., Florentiner, 1535-1607. p. 167. 492. 167. 492.

Altdorfer, Albr., frank. Sch., 1488—
1538. p. 115. 144. 389. 408

Alxinger, J. B., 1755—97. p. 81. 488.

Amberger, Christ., frank. Sch., lebte noch 1568. p. 114. 143. 168. 390. 495.

Amel, Hans, um 1422. p. 139.

Ameling, Maler in Wien, 1803. p. 497.

Ameler, S., Kupferst., 1793. p. 124. 359. Ameler, S., Kupferst., 1793. p. 124. 359. 375. Angelstein, in Berlin, p. 160.

Anschuts, H., 1802. p. 358. 363. 368. 375.

Ansigis, um 800. p. 132.

Antiphanes, p. 169. Anton Ulrich, Herz., 1633-1714. p. 80.

Apelt, Prof. in Jena, p. 307. Apenghetere, Joh., um 1320. p. 211. App, Peter, 1800. p. 241.

Appiani, 1784—1818. p. 341. 364. 505.

Arter, Peter, um 1380. p. 401.

Arter, Heinr., um 1350—80. p. 526.

Arndt, E. M., aus Rügen, 1769. p. 84. 86. 89. 431. Arndts, p. 354. 355. Arnim, Bettina v., p. 89. 160. 260. Arras, Math. v., um 1330, p. 401. 403. Artois, 1613-1669, p. 494. Asam, E., um 1730, p. 361. Aschbach, Jos., p. 86. Aster, p. 203. Aue, Hartmann von der, um 1200. p. 78. Auer, 1777-1814. p. 374. Auerbach, B., p. 89. Auerdach, B., p. 89.
Autenrieth, Prof. in Tübingen, p. 477.
Aventinus, † 1534. p. 354.
Averdieck, Archit., p. 292.
Baader, J. v., 1763—1835. p. 354.
Baader, F. v., 1765—1840. p. 354.
Baader, in Wien, p. 489.
Baan, J. de, 1633—1702. p. 137.
Bacchiacca. Florentiner, ±1557. p. 167. Bacchiacca, Florentiner, +1557. p. 167. Bach, Seb., p. 126. 320.

Backhuysen, C., Niederl., 1631-1709.
p. 119. 147. 168. 194. 263. 365. 465. 493, 495, 496. Baggesen, Jens, 1764-1826. p. 84. Bagnacavalle, Bolognese, 1484-1542. p. 235. Baider, Sim., p. 212.
Baier, Prof. in Greifswald. p. 280.
Balde, Jacob, 1603-68. p. 80.
Balen, van, 1360-1632. p. 139. Bandel, E. v., 1800. p. 122. 296. 367. 386. 519. Barberini, Maler in Wien, p. 497. Barth, neuerer Archit,, p. 464. 465. Barthold, Prof. in Greifswald, p. 280. Bartoli, Domenico, sienes. Sch., um 1436. р. 168. 373. Bartolommeo, Fra, florent. Sch., 1469 -1517. p. 374, 463, 492, 493. Baruch, p. 264. Basaiti, Marco, venetian. Sch., um 1320. Basedow, Joh. Bernh., 1723-1790. p. 83. 291.

Bassano, Jac., venet. 8ch., 1510-1592. p. 194. Bauer, Bildh. in Wien, p. 491. 497. Bauer, N., p. 137.
Bauer, Prof. in Giessen, p. 274.
Bauernfeld, in Wien, p. 489.
Baum, Prof. in Greifswald, p. 280. Baumann, J., p. 88. Baumann, p. 165.
Baumann, p. 165.
Baumgartner, in Wien, p. 489.
Baur, v., Prof. in Tübingen, p. 477.
Bayer, v., 1804. p. 197. 359.
Bayer, v., Prof. in München, p. 355.
Becherer, 1746—1823. p. 166. Bechstein, L., in Meiningen, p. 89. 90. Beck, p. 216. Beck, F., in München, p. 90. 355. Beck, Prof. in Tübingen, p. 477. Becker, K. F., p. 86.
Becker, E., in Berlin, p. 89. 160.
Becker, Prof. in Leipzig, p. 321.
Becker, J., Düsseld. Sch., p. 171. 172. Becker, Kupferst., p. 261. 263. Beckmann, p. 159.
Beethoven, L. van, p. 127.
Begas, C., 1794, Berl, Sch., p. 122. 162.
164. 168. 173. 175. 420. Behaim, Bart., 1502-1540. p. 115. 141. 168. 465. Behaim, Mart., 1430-1506. p. 385. Behein, Michael, um 1421. p. 78. Bellangé, 1800. p. 322 Bellini, Giov., venet. Sch., 1426-1516. p. 166. 171. 234. 243. 262. 365. 492. p. 166 1 495, 563, Bellini, Gentile, venet. Sch., 1421-1501. p. 166. Bellucci, Ant., 1634-1726. p. 324. Benari, in Berlin, p. 160. Benda, p. 162 Bendemann, 1810, Düsseld. Sch., p. 124. 176. 209. 232. 235. 238. 242. 244, Benfey, Prof. in Göttingen, p. 277. Benkert, p. 175. 176. Berger, Bildh. um 1760. p. 326. Berghaus, H., p. 88.

Berghem, N., niederl. Sch., 1624—1683.
p. 119. 137. 168. 263. 343. 365. 372. 373, 465, 496, 501, Bergmann, in Wien, p. 489. Berndt, Prof, in Greifswald, p. 280. Bernhard der Deutsche, p. 126. Bernhard, p. 359. 375. Bernward von Hildesheim, p. 77. 305. Berthold, Bruder in Augsburg, 1250. p. 78. Beseler, G., in Greifswald, p. 87. 280. Besser, Joh. v., 1634-1729. p. 79. Besser, Joh. V., 1654—1729. p. 79.
Beyrich, in Berlin, p. 160.
Biard, neuererfranz Maler, 1800. p. 322.
Bibiena, Al. v., Archit., p. 343.
Biedermann, in Leipzig, p. 321.
Bièfve, de, belg. Sch., p. 194.
Bienaimé, Bildh., p. 466.
Biener, C. G., † 1828, p. 321.
Biernatzki, J. C., p. 90.
Bigio, Francia, florent. Sch., um 1310.
p. 235. p. 235,

Binder, in Wicn, 1813. p. 123. 497. Bingois, p. 126.
Binzer, A. v., p. 90.
Birnbaum, Prof. in Giessen, p. 274.
Bischoff, Prof. in Heidelberg, p. 303
Bischoff, in Wien, p. 489.
Blank, L. G., p. 88.
Blankens, p. 136.
Blasius, Prof. in Helle, p. 286 Blasius, Prof. in Halle, p. 286.
Blaurer, Ambr., † 1564. p. 79.
Bles, Herri de, niederl. Sch., um 1510.
p. 118. 168.
Bloemen, van, 1656—1748. p. 493.
Blum, Prof. in Heidelb, p. 202 Blum, Prof. in Heidelb., p. 303. Bodmer, Joh. Jac., 1698-1783. p. 80. 508.

Bodt, de, 1670—1745. p. 165. 175.

Boblinger, Hans, um 1480. p. 257.

Boeckh, Aug., 1785. p. 83. 89. 160.

Bohlen, P. v., p. 89. 313.

Böhm, Jac., 1575—1624. p. 559.

Böhm, Prof. in Berlin, p. 160.

Böhm, Bildh., 1794. p. 458. 497.

Böhme, Archit., † 1725. p. 164.

Böhmer, in Frankfurt a. M. p. 260.

Boisserée, Sulp., p. 124.

Bolsserée, Sulp., p. 124.

Bol, Ferd., niederl. Sch., 1610—1681. p. 120. 137. 168. 194. 235. 263.

Bologna, Giov. da, florent. Sch., 1530 Bologna, Giov. da, florent. Sch., 1530 —1608. p. 236. Boliraffio, A., Mailänder, 1467—1516. p. 167. Boner, Ulrich, 1324-1349. p. 78. Bonifanio, Venetianer, † 1553. p. 171. Bonsack, Archit., p. 334. Bonvicino, yenet. Sch, bis nach 1547. p. 492. Boos, Roman, 1730-1810. p. 355. Bordone, Paris, venet. Sch., 1500-1570. p. 365, 373, 495, 501. Borgognone, A., 1800. p. 167. 216. mailand. Sch., um Börne, L., 1784—1837. p. 260. Both, A., Niederl., 1609—1650. p. 137. 263. Both, Joh., p 137. 197. 281. 372. 373. 496. Botticelli, Sandro, Florent., 1437-1515. p. 167. 168. Böttiger, in Dresden, p. 232. Böttiger, in Erlangen, p. 255.

Bouchardon, 1698-1762. p. 176.

Bouchot, neue franz. Sch., p. 322.

Boue, Dr., in Wien, p. 489. Boue, Dr., in Wien, p. 489.

Boumann, † 1776. p. 164. 175.

Bourdon, 1616—1671. p. 494.

Bourguignon, 1621—1670. p. 373.

Bouterweck, F., 1766—1828. p. 84.

Brakeleer, Ferd., belg. Sch., p. 140.

Brand, 1723—1795. p. 495.

Branden, van den, 1716—1790. p. 343.

Brandis, p. 184 Brandis, p. 184. Brandis, Ch. A., p. 89. Brandt, Seb., um 1494. p. 79. Brasart, p. 126.
Braun, Bildh., p. 467.
Braun, Xylogr., p. 359. 378.
Braunmahl, Archit. in München, p. 357. 375.

Brée, van, 1773, neue belg. Sch. p. 140. 273. 323. Breithaupt, in Freiberg. p. 89. 265. Breitinger, J. J. 1701-76. p. 80. 308. Brendel. p. 176. Brennglas, in Berlin, p. 160. Brentano, Cl. p. 90. 260. Breslau, v. p. 353. Breuer, Düsseld. Sch. p. 243. Breughel, Jan., niederl. Sch., 1575-1625. p. 168. Breughel, Peter, niederl. Sch., 1510-1570. p. 168. 281. 493. 501.
Brill, P., niederl. Sch., 1556-1626. p. Brock p. 127. Brockhaus, H. p. 89. 321. Broghes. p. 176. Brokes, Bartold, 1680-1747. p. 79. Bronn. p. 89. Bronsino, A., Florent., 1499-1571. p. 171. 365. Brower, A., Niederl., 1608-1640. p. 119. 194. 215. 372. 373. 465. 495. Bruckmann, p. 363, 465. Brügge, Roger van, niederd. Sch. um 1460. p. 109. 110. 168. 210. 263. 281. 372. 389. Bruggemann, Hans, Bild. p. 107. 543. Brugger, Bildh. in München. p. 357. 375. Brulliot, 1780-1840. p. 241. Brunner, Archit. p. 436. Brunnow, E. v. p. 90.
Bruns, Prof. in Tübingen. p. 477.
Brunsberg, Heinr. p. 183. Bruyn, Bart. de, niederd. Sch. um 1320. p. 118, 209, 372, 507. Buch, Leopold v. p. 89. Buchholz, Heinrich, 1607-1671. p. 80. Buchholtz, v., Prof. in Königsberg. p. 313. Buchsbaum, Hans, Archit. 1443. p. 453. 491. Bülau, Prof. in Leipzig. p. 321. Buonarroti, Michel Angelo, 1474-1563. p. 191. 236. 243. 281. 362. 374. 494. Burdach, K. F. in Stuttg. p. 85. Burdach, Prof. in Königsb. p. 313. Bürger, Gottfr. Aug. 1748-1794. p. 82. Burgschmiet, D. p. 386. 387. 388. 390. Baring, um 1754. p. 176. Barkel, 1802. p. 339. 364. 375. 465. 466. Bürklein, E., Archit. in München. p. 357. 375. Burgkmaier, Hans, schwäb. Sch. 1472-1550. p. 114. 143. 144. 341. 371. 388. 389. 390. 402. Burgkmaier, Thomas, Vater des Vor. p. 114. 143. 144. Burmeister, Prof. in Halle. p. 286. Burmester, Archit. p. 292. Burnacini, Ottav., um 1660, Archit. p. Burow, Prof. in Königsb. p. 313.

Brawe, dramat. Dichter, 1738-1758. p. Büsching, J. G. G., 1783-1829. p. 77. 84. Buss, in Freiburg. p. 266. Buttmann. p 159. 260. Calame, neue franz. Sch., p. 150. 263. 321. Calcur, Joh. v., niederd. Sch. um 1520. p. 118. 140. 481. Calvin, J., Genfer Kirchen-Reformator, p. 447. Cambiaso, L., Genueser, 1527 — 1585, p. 167. Camerarius, Joach., 1500-1574, p. 385. Camesina, in Wien, p. 489. Camphausen, Düsseld., p. 2 Campi, Cremoneser, 1500—1572, p. 465.
Camuccini, neue römisch. Sch. 1767—
1844, p. 494.
Canaletto, Venet., 1697—1768, p. 167.
238. 365. 373.
Canalid. Peter. 4840 Candid, Peter, 1348-1604, p. 143. 168. 355, 360, 361, 362. Canitz, Fr. L. v., 1654-99, p. 79. Canova, 1757-1822, p. 171, 176, 198, 279, 365, 368, 407, 473, 490, 496, 497. 531. Caracci, Ann., Bologn. 1560-1609. p. 147. 167. 190. 210. 235. 281. 341. 365. 373. 492. Caracci, Lod., Bologn. 1555-1619, p. 167. 373. 496. Caracci, Agost., Bologn. 1558-1601. p. 341. 492. 495. Caruvaggio, M. A. da, rom. Sch. 1569 —1609. p. 167. 235. 281. 361. 496. 501. Carducci, 1560—1608. p. 498. Carl, Peter, um 1596. p. 386: Carlone, Carlo, Archit. um 1680. p. 435. Carnio, Maler, Venet. um 1680. p. 492. Carotto, Veroneser, 1470-1346, p. 261. 365. Carpaccio, Viu., Venet. † 1520. p. 167. Carpzow, † 1666. p. 321. Carrière, Prof. in Giessen. p. 274. Carstens, A., neue deutsche Sch. 1754

—98. p. 122. 124. 172. 263. 480.

Carus, C. G. p. 85. 232.

Casanova, 1727—1805. p. 496.

Castelli, in Wien. p. 489.

Catena, Vincenso. Venet. † 1530. p. 167. 492. Canwer, de, neue belg. Sch. p. 273. Cavallini, P., Römer, um 1340. p. 144. Cellini, Benvenuto, Florent. 1500-1572, p. 198. 494. 497. Celtes, † 1508. p. 385. Challey, franz. Ing. p. 268. Chalybaus, Prof. in Kiel. p. 311. Chamisso, L. C. A. von, 1781-1838, p. 83. 160. Champagne, Phil. de, 1602-1674. p. 197. 341. 372. Chaudet, 1736-1810. p. 169. 365. Chelard, A. H. p. 127. Chelius, Prof. in Heidelb. p. 303. Chiaveri, Gaëtano, aus Rom, 1689-1770. p. 233.
Chiese, aus Piemont, um 1660. p. 175.
Chmel, in Wien. p. 489.

Christ, A., p. 87.
Christiansen, Prof. in Kiel. p. 311.
Christoph von Meran, Maler. p. 546.
Christophsen, Peter, Niederd. um 1420.
p. 109. 110. 168. 210. 263. Cignani, aus Bologna, 1628-1719. p. 235. 341. 373, 494. Claessen, C., Düsseld. p. 244. Claessens, A., der ält., Niederd. um 1470. p. 110. 192. Clarus, Prof. in Leipzig. p. 321. Claude le Lorrain, 1600-1682. p.167. 234. 281. 373. 465. 492. 495. Claudius, Math., 1740-1815. p. 82. Clot, B. p. 165. Clussenbach, Georg, Bildh. um 1378. p. 401. Cocxie, Mich., niederd. Sch. 1497—1592. p. 118. 140. 194. 325. 345. 371. 401. Cochorn. p. 343. Cogels, 1785-1831. p. 359. 364. Colin, Al. von Mecheln, 1526-1612. p. 236. 309. 310. 402. 545. Collin, Math. 1779-1823. p. 83. 488. Colner Schule. p. 234. 389. 421. 465. 500. 501. Conegliano, Cima da, Venet. nach 1517. p. 166-167. 234. 243. 262. Conscience, H. p. 90. Constanz, Johann von, um 1277. p. 78. Copernicus, 1473—1543. p. 468. 523. Cornelius, Peter v., neue deutsche Sch. 1787. p. 122. 124. 162. 171. 172. 173. 261. 262. 263. 358. 361. 367. 368. 371. 374. 382. Corradini, Anton, Bildh. 1732. p. 490. Correggio, von Parma, 1494—1534, p. 167. 181. 233. 274. 365. 373. 390. 492. 495. 496. Corvey, Mstr. von, Westf. Sch. p. 348. Costa, Lor., Ferrarese, † 1330. p. 167. Cotignola, Bologn., um 1500. p. 167. Cramer, Schwäb. Sch. p. 389. 478. Cramer, Joh. Andr., 1723-88. p. 81. Cranach, L., der ält., 1472-1553. p. 115. 143. 168. 190. 197. 211. 213. 216. 217. 234. 238. 241. 256. 260. 263. 278. 283. 296. 309. 310. 313. 341. 343. 346. 347. 348. 371. 372. 377. 379. 383. 389. 390. 401. 402. 480. 493. 501. 548. Cosmas + 1621. p. 324. 401. 402. 480. 493. 501. 548. Cranach, L., der jüng., 1313-1386, p. 216. Crayer, Casp. de, niederl. Sch., 1582-1669. p. 139. 191. 192. 194. 273. 325. 326. 328. 345. 373. Credi, Lor. di, Florent. 1443-1531. p. 167. 197. 341. 373. Cremer. p. 132. Crepello, Bildh. p. 243. 304. Creutz, p. 80.
Creuzer, Fr. p. 89. 303.
Crola, 1804. p. 339.
Crosatier, Erzg. in Paris. p. 340.
Cuyp, C. G., Niederl. 1606 bis nach 1672.
p. 119. 137. 138. 147. 168. 194. 373.
401 465. 495 Cybulsky, in Berlin. p. 160. Czernack, in Wien. p. 489. Czizeck, in Wien. p. 489.

Dach, Simon, 1605-1659. p. 80. 313. Dage, 1805. p. 162. 173. Dahl, Maler in Dresden, 1788. p. 238. Dahling, 1773. p. 162. 165. Dahlmann, F. C. p. 86. 87. Dannicker, Bildh, 1788, 1841 in Stutte Dunnreker, Bildh, 1758-1841 in Stuttg. p. 122, 264, 305, 406, 408, 463, 464, 466, 467, 508, 515, 541. Danz, Prof. in Jena. p. 307. Dasypodius, Conrad, um 1871. p. 461. David. p. 320. David, fr 364. 461. franz. Sch. 1748-1826. p. 164. Daxenberger, p. 355. Deblock, p. 141. Dechen, v. p. 89.
Dedekind, Friedr., um 1549. p. 79.
Deger, Düsseld. p. 243. 421.
Delffs, Prof. in Heidelb. p. 203.
Denis, M., 1729-1800. p. 81.
Denner, 1685-1747. p. 233. 493.
Denzinger, Prof. in Würzb. p. 506.
Deurer, 1779-1844. p. 197.
Devrient, Eduard in Dresden. p. 232.
Dieck. Prof. in Halle. p. 286. Dieck, Prof. in Halle. p. 286.
Dieflenbach, in Berlin. p. 160.
Diepenbeck, Abr. van, 1620-1675. p.
140. 194. 416. 805. Dierk Styrbout, niederd. Sch. um 1500. p. 210. 264. 281. Diesing, in Wien. p. 489. Dieterici, in Berlin. p. 160. Dietrici, in Marburg. p. 88. Dietrich, Math., von Burgund. p. 164. 197. 372. Dietrich, in Stuttg. 1789-1846. p. 123. 463. 464. 465. 466. Dieta, 1813. p. 197. 363. Dingelstedt, Franz. p. 90. 463. Dinglinger † 1720. p. 236. Distelbarth, Bildh. 1780. p. 467. Distelbarth, Bildh. 1780. p. 467. Dittenberger, Prof. in Heidelb. p.303. Dittersdorff, C. D. v p. 126. Dittmar, H. p. 86. Dobereiner, Prof. in Jena. p. 307. Doebner, Archit. p. 346. Dolci, Carlo, Florent. 1616-1686. p. 144. 167. 235. 273. Doll. p. 406. Döllinger, J., 1770-1838. p. 85. 354. Döllinger, J., jun. p. 354, 355.

Dollmann, Prof. in München, p. 355.

Domenickino, Bologn. 1581 - 1641. p. 147. 341. 365. 373. 493. 501. Donner, Raph. 1695-1741. p. 395. 490. 494. Dönniges, in Berlin. p. 160. Dorn, H. p. 127. Dorner, 1775. p. 359. 364. Dorr, neuerer Maler. p. 465. Dosso Dossi, Ferrarese, + um 1560. p. 234. 365. Dotninger, Jodocus, Bildh. um 1453. p. 461. Dow, Gerard, Niederl. 1613-1680, p. 119. 137. 138. 168. 194. 197. 216. 233. 274. 281. 365. 372. 373. 420. 493. 494. 496. Drake, Berlin, p. 161. 163. 164. 173. 396.

Dreibholts, neuere holl. Sch. p. 282. Drey, v., Prof. in Tübingen. p. 477. Drobisch, H. p. 144. Drobisch, M. W., Prof. in Leipzig. p. 321 Drollinger, Fr., 1688-1742. p. 80. Droschel, Bildh. p. 516. Droysen, Prof. in Kiel. p. 311. Dufay. p. 126. Du Jardin, Niederl. 1634-1678. p. 137. 341. 373. 501. Duller, Ed. p. 86. Duncker, Prof. in Halle. p. 286. Dunwege, Victor. p. 229. Dunwege, Heinr. p. 229, Duquesnoy, 1594-1643. p. 193. 194. Durer, Albrecht, 1483-1528. p. 114. 115. 144. 147. 149. 171. 184. 186. 197. 198. 214. 217. 234. 236. 238 244. 262. 263. 274. 278. 310. 341. 366. 371. 372. 374. 385. 387. 389: 390. 401. 465. 493. 494. 495, 497, 501, 517, 345, Dürer's Schule. p. 402. 493.

Dürk, 1809. p. 359. 375.

Durnstetter, Heinr. p. 407,

Dyk, Ant. van, Niederl. 1599-1641, p. 119.

137. 138. 139. 140. 147. 150. 168. 192.

194. 198. 216. 234. 244. 263. 264. 273.

274. 281. 282. 343. 365. 372. 373. 375.

388. 465. 492. 493. 494. 495. 496. 497. Dyk, in München. p. 359. Ebel, Prot. in Königsb. p. 313. Ebenhecht, † 1787. p. 164. Eberhard, Conr., Bildh. 1768. p. 358. 360. 366. 407. Eberle, Ad., 1805-1832. p. 242. 358. 359. 366. 368. Ebert, J. A., 1723-1795. p. 81. 291. Ebert, E. p. 90. 562. Ebert, Prof. in Göttingen. p. 277. Eckehard, in St. Gallen. † 973. p. 77. Eckermann, J. P. p. 89. Eckert, Carl. p. 127. 163. Eckhout, neue belg. Sch. 1793. p. 137. Edel, Prof. in Würzb. p. 506.

Egl, Andr. p. 407.

Eggers. p. 166.

Eggert, Archit. p. 214. Eggert, in München, 1802. p. 124. Eginhard, † 850. p. 77. Ehrenberg, C. G. p. 88. 160. Ehrenfeuchter, Prof. in Göttingen. 277. Ehrmann. p. 88. Eichendorff, J. v. p. 90. Eichhorn, J. G. 1752-1287. p. 83. 307. Eisenlohr, Archit. in Carlsruhe. p. 121. 197. 343. 441. Ellenrieder, Maria, 1791. p. 122. 196. 197. Elsheimer, 1574-1620. p. 147. 501. Elzholtz. p. 355.
Ems, Rudolf v. p. 78.
Ender, J., Maler in Wien, 1793. p. 497.
Ender, Th., Maler in Wien, 1793. p. 497.
Endlicher, in Wien, p. 88. 489. Enenkel. p. 78.

Engelberger, Burkhard, Arch. um 1500. p. 478. Engelbrachtsen, Cornelius, nies Sch. 1468-1533. p. 110. 323. Engelhardt, in Erlangen. p. 255. Enhuber. p. 359. Ennemoser, J. p. 85. Ensinger, Moriz, Archit. 1478. p. 478. Entres, Bildh. 1804. p. 267. 358. 362. 375. Enselin, Archit. um 1133. p. 504. Eobanus, 1488-1340. p. 385. Erdmann, Prof. in Halle. p. 286. Erichson, in Berlin. p. 160. Erichson, Prof. in Greifswald. p. 280. Ermann, in Berlin. p. 160. Ernesti, Joh. Aug., 1707-1781. p. 80. 321. Es, Jacob van, 1370-1630. p. 492. Eschenbach, Wolfram von. p. 77. Eschenbach, Nees von. p. 88. Ett. p. 360. Ettinghausen, in Wien. p. 489. Ettmüller. p. 78. Etnet, Archit. p. 467. Everdingen, Niederl. 1621-1675. p. 119. Ewald, G. H. A., Prof. in Tübingen. p. 89. 477. Eybel, in Berlin, p. 173. Eybel, Maler in Wien, p. 497. Eybler, J. v., p. 127. Eyk, Johann van, niederd. Sch. um 1420. p. 109. 110. 140. 147. 167. 192. 197. 234. 273. 281. 371. 493. 495. 497. Eyk, van, Schule. p. 168. 194. 365. 494. 501. Eyk., Hubert van, 1366-1426. p. 109. 197. 493. Eyring, Eucharius, 1520-97. p. 79. Endorf, Chr., 1800. p. 359. 375. 376. Falk, Joh., 1768-1826. p. 83. 480. Falk, Prof. in Kiel. p. 311. Falk, Prof. in Marburg. p. 344. Falkner, Octavian, Baumeister um 1144. 491. Fallmerayer, J. Ph. p. 86. 335. Fasch, C. F. p. 126. 162. Fasolo, Bern., um 1518. p. 167. Fay, Düsseld. p. 243. 251. Fearnley, 1802-1839. p. 364. Feid, Maler in Wien. p. 497. Feldmann, 1706-1765. p. 175. Fellner, Glasm. Nürnb. p. 390. Fellner, Maler in Stuttg. 1800. p. 466. Felsing, 1802. p. 215.
Fentzel. in Wien. p. 489.
Fentzel. in Wien. p. 489.
Feodor, 1763-1821. p. 196. 197.
Féron, neuere franz. Sch. p. 462.
Ferrari, Gaudensio, Mailänder Schule,
1484-1550. p. 194.
Fersenfelt, Archit. p. 291. Fersenfelt, Archit. p. 291. Feuchtersleben, v., in Wien. p. 489. Feuerbach, Paul, Joh., Anselm v., 1775. Feuerbach, A., Prof. in Freiburg. p. 89. 266. eyerabend, Buchdrucker. p. 260. Fichard, J.

Fichte, J. G., 1762-1814. p. 82. 159. | Friedrick, A., Bildh. aus Strassburg. Fichte, Prof. in Tübingen. p. 477. Fick, Prof. in Marburg. p. 344. Fierole, Florent. 1387-1455. p. 140. 167. 262. 373. Fihinger, in Wien. p. 489. Finelius, Prof in Greifswald p. 280. Finiguerra, Florent., um 1452. p. 494. Fischart, Joh., um 1575. p. 79. Fischer, C. Ph. p. 83. Fischer, Fr. p. 85. Fischer, F. G. p. 88. Fischer, A., Münchner Sch. p. 161. 208. 338, 359, 362, Fischer, Archit. 1782-1820. p. 374 Fischer, Georg, 1580-1643 p. 389. Fischer von Erlack, 1650-1724. p. 432. 490. 491. 496. 497 Fischer, Martin, Bildh., 1740-1820. p. 490. Flecke, Conr. p. 78. Fleischer, Prof. in Leipzig p. 321. Flandrin, neuere franz. Sch. p. 462. Flemming, Paul. + 1640 p. 80 291. Flinck, Govaert, Niederl. 1616-1660. p. 137. 138. 323. 501. Floris, Corn., Niederl., † 1575. p. 140. Floris, Fr., Niederl., 1520-70. p. 118. 147. 194. Flatner, Peter, † 1546, p 171. Flaggen, p. 359, 375. Fohr, 1801, p. 122 196. 359. Follen, A., in Zürich. p. 508. Folts, Ph., 1808: p 209. 358. 363. 366. Folz, Hans, Meistersanger. p. 79. 385. Forchhammer, Prof. in Kiel, p. 311. Förg, Prof. in München. p. 353.
Forster, J. G., 1754—1794. p. 83. 241.
Förster, Carl. p. 76. 87. 90. 232.
Förster, Friedr. p. 86. 90. 159. 160. Förster, Ernst. p. 87. 181. 241. 358. 363. 365. Forster, L., Archit. in Wien. p 497. Fortlage, Prof. in Jena. p. 307 Fortner, Bildh in München p 375. 401. Fortner, Bildh in München p 375. 401. Fouque, Fr. de la Motte. 1777. p. 84. Francia, Fr., Bologn. † 1535. p. 167. 171 216. 365. 373 492. 496. Francia, Giac., Bologn † 1537. p. 167. Frank, S., Glasm in München, 1769—1840. p. 380 1840. p. 359. Franke, Joh. 1618-1677. p. 80. Frankl, in Wien. p. 489. Franz, in Berlin. p. 160. Frauenhofer, J. v., 1787-1828. p. 354. Frauenlob, Meistersänger, † 1317. p. 340. Frauer, Prof. in Tübingen. p. 477. Fredemann de Vries, H. p. 214. Freidank. p. 78. Frey, Maler. p. 466. Freyberg, M. v., 1797-1847. p. 364. Freytag, G. W. p. 89. Friedrich, Prinz von Sachsen (j. König). Friedrich, Landschattmaler in Dresden, 1774-1840. p. 232.

p. 266. 532. Fries, E., 1801-1833. p. 243. Friess, J., Fr., 1773-1844. p. 83. 307. Frischlin, Nicodemus, 1547-90. p. 79. Fritsche, Prof. in Giessen. p. 274. Fritzlar, Heinr. v., um 1343. p. 78. Fritzlar, Herbart v. p. 77. Fritzsche, Prof. in Halle. p. 286. Frommann, C. p. 77. 87. 312. Fuchs, Prof. in Göttingen p. 277. Fuchs, Prof. in München. p. 89. 385. Fager, in Wien, 1751-1818. p. 122. 488. 495. Fahrich, in Wien, 1800. p. 123. 491. Fullers. p. 89. Funk, Landschaftmaler in Frankf. a. M. p. 261. Fürchau. p. 91. Fürterer, Ulrich, um 1478. p. 78. Furtmayer, Berth. p. 383. Fusses-Brunnen, Conr. v. p. 78. Fust, Joh. p. 339. Fyoll, Conr., um 1500. p. 150. 261. 263. Fyt, Joh., 1625-? p. 496. Gabelentz, C. v. p. 89. Gabler, in Berlin. p. 159. 307. Gaddi, Taddee, Florent. 1300-1352. p. 168. 465. Gade. p. 320. Gael. p, 175. Gagern, H. L. v. p. 87. Gail, W., 1804. p. 176. 359. 375. 403. Galanino, Bologn. 1578-1638. p. 365. Gullait, neue belgische Sch. p. 194. Gans. p. 159. Garbo, Raffuelin del. Florent. 1466-1524. p. 167. Garofalo Benv., Ferrarese. 1481-1559. p. 171. 234. 365. 373. 495. 496. Gartner, C. Chr. 1712-1791. p. 265. Gärtner, L. C. 1744. p. 80.

Gärtner, F. v., 1794-1847. p. 124. 142.

221. 311. 336. 337. 357. 360. 361. 362.

366. 374. 375. 454. Gassen, 1805. p. 363. 366. Gauermann, Maler in Wien, 1807. p. 497. Gaupp, E. Th. p. 86. Gauss, Prof. in Göttingen. p. 277. Gayette, † 1747. p. 175. Geedte. p. 325. Geefs, neuere belg. Sch. p. 193. 194. Geeraris, 1707-67. p. 496. Geerts, neuere belg. Sch. p. 139. Gegenbauer, Maler in Stuttgart, 1800.
p. 123. 463. 464. 465. 466.
Geibel, E. p. 90.
Geist, Maler. p. 507. Geldorfer (Geldorp), 1553-1616. p. 147. 209. 495. Gellert, Chr. Fürchtegott, 1715—1769. p. 80. 321. Gelzer. p. 139. Gemignano, Florent. 1611-1681. p. 235. Genelli, 1801. p. 124. 375.

Gent, Justus v., niederd. Sch. um 1480. p. 109. Gents. p. 166. Gerard, franz. Sch. 1770-1837. p. 234. Gerber, Prof. in Jena. p. 307. Gerhard, Paul, 1607-76. p. 80. Gerhard, Eduard, in Berlin. p. 89. 160. Gerhard, 13s Jahrh. p. 207. Gerhard, Hubert, in Augsburg um 1590. p. 117. 143. 362. Gerlach, Prof. in Halle. p. 286. Gerstmaier, Maler in Wien. p. 497. Gerstner, Ritter v. p. 324. Gervinus, G. G. p. 76. 87. 303. Gesenius. p. 89. Gessner, Sal. 1730—1787. p. 81. 508. Gentebrack, 1800. p. 321. Geymüller, p. 175, 176. Gfrörer, Aug., p. 85. 86. 266. Ghiberti, Florent., 1322-1455. p. 464. Ghirlandajo, Florent., 1451-1495. p. 365. 495. Giech, C. Graf v., p. 81.

Giese, 1705-1755. p. 175.

Gieseler, Prof. in Göttingen, p. 277.

Giessmann, 1813. p. 153. 358. 364. Gietl, in München, p. 355.
Gilbert, † 1824. p. 311.
Gildemeister, Prof. in Marburg, p. 344.
Gillmeister, Glasmaler, p. 452.
Nicola Veraneger, um 1800. Giolfino, Niccolo, Veroneser, um 1300. p. 169. Giorgione, Venet., 1477-1311. p. 147. 184. 234. 262. 363. 373. 465. 492. 496. Florent., 1276-1336. p. 168. Giotto, 181. 373. Girtanner, aus St. Gallen, 1760-1800. p. 270. Giseke, N. D., 1724—1765, p. 81. Gleim, J. L. W., 1719—1803, p. 81. 283. Glense, Tischler, p. 267. Glicheser, Heinrich der, p. 10.

Glinck, 1800. p. 153.

Glockenton, 1525. p. 517.

Gluck, Chr. v., p. 126.

Glume, 1679-1765. p. 175.

Gmelin, Ch. G., Prof. in Tübingen, p. 88. 303. 477.

Göcking, Leop. Fr. G. v., 1748-1828. Glicheser, Heinrich der, p. 78. Göcking, 1 p. 81. 283. Godl, Steph. und Melch., in Innspruck, von 1523-1551. p. 309. Goes, Hugovan der, niederdeutsche Sch., um 1470. p. 109. 167. 168. 281. 372. Goldfuss, Dr., p. 259. Gölis, in Wien, p. 489. Gonsales, N., im 16. Jahrh. p. 495. Gonsebach, Kupferst. in München, p. 124. 359. 375. Görres, Jos., 1776. p. 79. 83. 85. 354. Görres, Guido, p. 355. Göschen, Prof. in Halle, p. 286. Goethe, Joh. Wolfg. v., 1749-1832. p. 81. 89. 241. 480. Goethe, Eosander v., † 1723. p. 164. 165. 260.

Gotthelf, Jer., p. 90. Göttling, C. W., in Jena, p. 89. 307. Gottsched, Joh. Chr., 1700-1766. p. 80. 321. Götz, J. N., 1721-1781. p. 81. Götze, M., Pastor, p. 291. Götzenberger, 1801. p. 145. 181. 196. 241. Goyen, van, 1596 — nach 1664. p. 197. 494. 495. Goyer, Archit., p. 326. Grasbeck, van, 1608-1641. p. 137. Grabner, Andr., Bildh., p. 491. Graf, Urs, um 1800. p. 149. Grafe, Augenarzt in Berlin, p. 160. Graff, E. G., p. 77. Graff, Joachim, um 1843. p. 79. Granet, franz. Sch., 1774. p. 364. Grassi, Ph., Bildh., p. 461. Grassi, in Dresden, 1768-1838. p. 122. 232. Grätz, Hans v., p. 266. Graun, C. H., p. 126. 162. Gravenberg, Wirnt v., p. 77. Greffinger, Georg, 1677. p. 80. 291. Greifenson, Samuel, 1669. p. 79. Grien, Hans Baldung, schwäb. Schule, 1470-1552. p. 113. 168. 197. 211. 266. 389.Gries, J. D. 1776-1842. p. 84. 291. Griesbach, p. 260. 307. Grillparzer, in Wien, p. 489. Grimm, Jacob, aus Hanau, 1785. p. 78. 84. 87. 90. 160. Grimm, Wilb., p. 77. 78. 87. 90. 160. Grimmer, H., um 1560. p. 390. Grollmann, v. Prof. in Giessen, p. 274. Gross, neuerer Archit., p. 464. Grossmann, Prof. in Leipzig, p. 321. Grübel, J. Conr., 1736-1809. p. 82. Gruithuisen, F. P. v., geb. 1774. p. 88. 354. 355. Grün, Anast. (B. v. Auersberg), p. 91. Grüneisen, p. 463. 478.

Grünewald, Matth., fränk. Sch., 1480
bis nach 1530. p. 115. 141. 147. 182.
211. 285. 327. 341. 371. Gryphius, Andreas, 1616-64. p. 79. 80. 276. Guercino, Bologn., 1590-1666. p. 197, 341. 365. 373. 492. Guericke, Otto v., † 1686. p. 334. Guernieri, um 1700. p. 199. Guimard, p. 194.
Guimard, p. 194.
Gump, Ant., Archit., 1670-1730. p. 309.
Gumprecht, in Berlin, p. 160.
Gundling, N. H., 1671-1730. p. 80.
Günther, Joh. Christ., 1695-1723. p. 79.
Günther, Prof. in Leipzig, p. 321.
Günther, in Wien, p. 489. Gutekunst, 1800. p. 466. Gutenberg, Johann Genssleisch zum, 1397-1468. p. 339. 340. Gutzkow, C., p. 90. 232. Huanen, van, Mater in Wien, p. 497. Haarlem, Corn. v., 1562-1638. p. 168. Haarlem, Gerhard v., um 1400. p. 493. Habermann, Maler in Wien, p. 497. Habrecht, Isaak, um 1871. p. 461.

Hackert, 1737-1807. p. 176. Hadloub, um 1276. p. 78. Hagedorn, Friedr. v., 1708-1754. p. 79. 291. Hagen, C., p. 86. 87. Hagen, A., in Königsb., p. 90. 313. Hagen, F. H. v. d., in Berlin, p. 77. 78. 87. 160. Hagenauer, Bildh., 1732-1810. p. 432. Hahn, L. Ph., 1746-1813. p. 82. Hahn, C., in Heidelb., p. 78. 87. 303. Hahn-Hahn, Ida Gräfin, p. 90. 160. Haidinger, in Wien, p. 89. 489. Hailbronner, C. v., p. 88. Halbig, Bildh. in München, p. 375. Halbsuter, Meistersänger, p. 79. Haller, Berner Kirchen-Reform., p. 447. Haller, Albr., v., 1708-1777. p. 80. Haller, Bildh., 1792-1826. p. 367. Halm, v., in Wien, p. 489. Hals, F., Niederl., 1584-1666. p. 120. 137. Hamann, Joh. Georg, 1730-1788. p. 81. 241. 313. Hamilton, im 17. Jahrh., p. 301. Hamle, Kristen von, um 1220. p. 78. Hammeret, Joh., um 1487. p. 461. Hammer-Purgstall, J. v., p. 87. 89. 279. 489. Hammerschmidt, in Wien, p. 489. Händel, p. 126. Hänel, Bildh. in Dresd., p. 122. 238. Hanfetangel, Lithogr., 1804. p. 359. Hanke, Henr., p. 90, Hans der Steinmetn, Archit., † 1432 p. Hanson, 1791. p. 363.
Hardenberg, Friedr. v. (Novalis.), 1772
—1801. p. 84.
Harder, Conr., Meistersänger, p. 79.
Häring, W., p. 89.
Harless, G. C. A., p. 85. 321.
Hartmann, 1173. p. 77. Hartmann, 1173. p. 77. Hartmann, in Leipzig, p. 90. 321. Hartmann, 1770-1842. p. 217. Hartmuth, Archit., p. 559. Hase, C., p. 85. 232. 307. Hasenclever, Düsseld., p. 242. Hasse, J. A., p. 126. Hauch, Prof. in Kiel, p. 311. Hauff, H., p. 82. 463 Hauff, Wilh., 1802-1827. p. 90. 463. Haug, Prof. in Tübingen, p. 477. Haupt, M., Prof. in Leipzig, p. 78. 88. Hauser, Bildh. um 1806. p. 266.
Hauslaub, in Wien, p. 489.
Hausmann, in Göttingen, p. 89. 277.
Hausser, p. 360.
Häusser, L., p. 86. 303.
Havemann, Prof. in Göttingen, p. 277.
Haydn, Jos., 1732-1809. p. 126.
Haydn, J. Mich, 1736—1806. p. 126. 432.
Hayen, neuere ital Sch., 1791. p. 494.
Hayn, Prof. in Königsb, p. 313.
Hebel, J. B., 1760—1826. p. 82.
Heckel, in Wien, p. 489.
Heckel, Baumeister, p. 505. Hauser, Bildh. um 1806. p. 266. Heckris, Baumeister, p. 505.

Heem, D. de, Niederl., 1600-1674. p. 119. 148. 168. 365, 373. 493 501. Heeren, A. H. L., 1760-1842. p. 84. Hefele, C. J., Prof. in Tübingen, p. 86. Heffter, A. W., p. 87, 160. Hegel, G. W. F., 1770-1831, p. 83, 159-307, 463. Heideck, v., 1788. p. 359. 364. 375. 466 516-Heideloff, 1788 p. 121. 124. 147. 308. 312. 386. 387. 388. 463. 539. 563. Heilreich, in Wien, p. 489. Heine, H., p. 90. Heinlein, 1803. p. 359. 375. Heinrich, Metr., Archit., um 1377. p. 478. 491. Heinroth, J. C. A., 1773. p. 84. Heinse, Wilh., 1749-1803. p. 82. 241. Heinsmann, 1795-1846. p. 374. Heintz, in Berlin, p. 160. Heliand, p. 77. Hell, Th., in Dresden, p. 232. Heller, aus Bamberg, p. 259. Heller, in Wien, p 489. Helmle, Glasmaler, p. 267. 532. Helmprecht, Maier, um 1240. p. 78. Helmsdorf, 1784—1842. p. 197. Helst, B. van der, Niederländ., 1613 bis nach 1668. p. 120. 137. 147. 168. 194. 197. 263. 274. 281. 372. 463. 494. 496. Hemman, neue belg Sch., p. 141. Hempel, Jos. v., in Wien, p 490. Hemskerk, M., niederdeutsche Schule, 1498-1574. p. 118. 372. Hengstenberg, p. 159. Henke, Prof. in Marburg, p. 344. Henle, Prof. in Heidelberg, p. 303. Henning, v., p. 139

Hensichel, Bildh. 1782. p. 269.

Hensel, W., 1794. p. 162. 164. 165. 173.

Hensler, Prof. in Würzburg, p. 506.

Hepp, Prof. in Tübingen, p. 477.

Herbart, J. F., 1776-1841. p. 83. 395.

Herder, Joh. Gottfr. v., 1744-1803. p. 81, 241, 480. Herder, v., Berghauptm., 1776-1838. p. 265. Hering, Loyen, p. 147. Herlin, Friedr., schwäb. Sch., um 1440 —1470. p. 113. 114. 346. 383. 390. 514. 558. Hermann, Gottfried, aus Leipzig, 1777. p. 83. 89. 321. Hermann, C. E., p. 89. Hermann, Prof. in Göttingen, p. 277. Hermann, v., p. 353.

Hermann, Carl, 1802. p. 164. 173. 181.

196. 241. 358. 362. 363. 366.

Hermes, J. Tim., 1738—1821. p. 82. 520.

Herolds, Balth., Bildh., 1667. p. 490. Herrmann, Archit, in Dresd., p. 238. 322. Hersent, franz. Sch., 1777. p. 364. Herwegen, Lithogr. in München, p. 375. Hess, Heinr. v., neue deutsche Schule, 1798. p. 122. 124. 196. 241. 358. 359. 360. 361. 363. 375.

Rose, Peter, 1792, Bruder des Vor. p. 204. 241. 258. 359. 364. 366. 375. 376. Hölly, L. H. C., 1748-76. p. 82. Holsechuher, C., um 1616. p. 389. Homeyer, in Berlin, p. 160. Hondekoeter, Niederl., 1636-1695. p. 110. 279. 499. Hess, Peter, 1792, Hess, Kupferst., Vater der Vor., 1755-1828. p. 355. Hess, J., der schles. Reformator, 1490-1547. p. 385. Hessemer, Archit., p. 121. 261. 262. 263. 264. Hetech, 1755—? p. 463. 464. Heuchler, Bildh., p. 263.

Heus, de, Schüler von Both, 1638 bis
nach 1700. p. 281. 341.

Heusinger, Prof, in Marburg, p. 344.

Heyden, van der, Niederl., 1637—1712. p. 137. Heyder, in Erlangen, p. 255. Heyfelder, in Erlangen, p. 255. Heyne, Ghr. Gottl., 1729—1812. p. 83. Hieronymus von Prag, p. 400. Hildebrand, Lucas v., Archit., 1660-1750. p. 492. Hildebrand, Düsseld. Schule, 1804. p. 171. 242. Hildegardus, p. 229. Hilger, p. 117. Hillebrandt, in Giessen, p. 76. 87. 274. Hiller, J. A., p. 126. 320. Hiltensperger, Münch. Schule, 1806. p. 338. 362. 366. 374. Himberg, Conrad v., Bildh., p. 491. Himmel, p. 162.

Hinrichs, Prof. in Halle, p. 286.

Hippel, Th. Gottl. v., 1741—96. p. 82.

Hirsch, Prof. in Königsberg, p. 313.

Hirschel, 1733—1822. p. 296.

Hirscher, L. P. in Freiburg, p. 85, 966. Hirscher, J. P., in Freiburg, p. 85.266.

Hirschengel, Veil, 1461-1525. p. 387.

Hitzig, E., in Berlin, p. 89. 160.

Hitzig, p. 161. 173. Hobbema, M., Niederl., um 1650. p. 119. 168. 210. 263 365. 373. 465. Hock, van, Schüler von Rubens, 1600 - 1650. p. 326. Hofer, Bildh. aus Stuttgart. p. 466. Höfer, Prof. in Greifswald, p. 280. Hoff, N., p. 262. Hoffer, in Wien, p. 489. Hoffmanns-Hoffmann, Christan waldau, 1618-69. p. 79. Hoffmann, F. T. A., aus Königsberg, 1776-1822. p. 84. Hoffmann, Prof. in Jena, p. 307. Höfler, Const., p. 86. 354. Hohe, F., Lithogr. in München, 1802. p. 124. 359. Hohenfels, Burchard v., um 1240. p. 78. Hohl, Prof. in Halle, p. 286. Halbein, Sigismund, 1456-1540? p. 389. Holbein, H., der Grossvater, Gemälde von 1459-1499. p. 113. 114. 144. von 1459-1499. p. 113. 114. 144.

Halbein, H., der Vater, 1450 bis nach
1515. p. 113. 114. 144. 263. 371. 402.

Halbein, H., der Jüngere, 1498-1554.
p. 113. 114. 140. 144. 147. 149. 150. 164. 168. 184. 190. 194. 217. 234. 235. 263. 267. 278. 281. 365. 371. 372. 374. 389. 401. 465. 493. 494. 495. Holbein, in Wien, p. 489.

Hönnes, in Wien, p. 489.

Hönnes, in Wien, p. 489.

Honthorst, G., Niederl., 1592—1660. p. 132. 147. 273. 341. 373.

Hooghe, Peter de, Niederl., 1643—1708.
p. 119. 137. 138. 197. 365. 373. 494. 501. Hopfgarten, Aug., 1807. p. 173. Hormayr, J. v., p. 86. Horn, Prof. in Berlin, p. 160. Horn, Christ., Bildh., p. 491. Hornschuch, Prof. in Greifswald, p. 280. Hotho, p. 87. 160. Hroswitha, p. 77. Habner, Düsseld., Maler in Dresden, 1806. p. 232. 238. 242. 243. 244. 261. 263. Habsch, Archit, in Carlsruhe, p. 121. 145. 196. 197. 267. 343. Hueber, p. 359. Huene, v., p. 203. Hügel, C. v., p. 88. 489. Hugi, Naturforscher, p. 4 Hüllmann, C. D., p. 86. Hülot, p. 165. Haln, Joh., von Cöln, Archit. um 1439. p. 461. Humboldt, Alex. v., 1769. p. 83. 88. Humboldt, W. v., 1767-1835. p. 83. Hummel, p. 127. Hünefeld, Prof. in Greifswald, p. Hurter, Fr., in Wien, p. 86. 489. Huss, p. 400. Hutten, Ulrich v., 1488-1523, p. 79. Huysum, van, Niederl., 1682-1749. p. 119. 148. 168. 373.

Hyrtl, in Wien, p. 489.

Jacobi, J. G., 1740-1814. p. 81. Jacobi, Friedr. Heinr., 1743—1819. p. 82. 241, 354 Jacobs, 1800. p. 296. Jacobs, 1800. p. 296. Jacobs, p. 354. Jacoby, Erzgiesser, p. 164. Jugemann, 1780-1820. p. 196. Jüger, G., 1804. p. 123. 124. 322. 338. 359. 362. 364. 480. Jäger, in Wien, p. 489. Jahn, p. 267. Jahn, Prof. in Greifswald, p. 280. Janesens, 1569-? p. 139. Jarenus, westf. Schule, um 1450-1500. p. 169. Jerusalem, Hofprediger, 1709-1789. p. 395. Iffland, A. W., 1759-1814. p. 83. 296. Immermann, C., p. 89. 90. 243. Imola, Innocenso da, Schüler Rafaels, um 1506-49. p. 167. 171. 197. 373. Ingobert, Maler aus der Zeit Carl des Grossen, p. 99.
Johann, Prinz von Sachsen, p. 232.
Johann, Mstr. von Frankfurt, p, 262. 341.

p. 260. Jolly, Prof. in Heidelberg, p. 303. Jongh, Niederl., im 17. Jahrb., p. 365. Jordan, Silv., p. 87. Jordan, aus Nordamerika, Düsseld. Sch., p. 244. Jörg, Prof. in Leipzig, p. 321. Jornandes, p. 76.
Isenmann, Cusp., um 1462. p. 211.
Itenbach, Düsseld., p. 243. 421. Jung, J. H. (Stilling), 1740-1814. p. 82. Jury, p. 173. Kager, 1366-1654. p. 143. Kaiser, E., 1803. p. 375 Kal, Archit, p. 505. p. 315
Kalewoda, J. W., p. 127.
Kullenbach, G. G., p. 124.
Kaltenback, in Wien, p. 489.
Kaltenhofer, P., † 1777. p. 144.
Kaltenmoser, in München, 1806. p. 339. 375. Kampen, Johann v., † 1637. p. 137. Kant, Imman., 1724-1804. p. 81. 313. Karschin, A. Louise, 1722-91. p. 81. Karsten, in Berlin, p. 160. Kaspar von der Rhön, um 1472. p. 78 Kässmann, neuerer Bildh., 1784. p. Kastner, in Erlangen, p. 255. Katsheimer, Wolf, um 1493. p. 387. Kaufmann, Angelica, 1741-1807. p. 167. 217. 372. 479. 493. Kaulbach, Wilh.v., neue deutsche Sch., 1805. p. 124. 162. 166. 171. 242. 358. 359. 363. 365. 366. 368. 375. 466. 519. Kehren, Düsseld., p. 244. Keim, Archit., p. 408. Keins, Prof. in Marb., p. 344. Keller, A., p. 88. Keller, Kupferst., Düsseld. d. 243. Kellner, Glasm. p. 388. 590. Kern, Leonhard, † 1663. p. 118. Kerner, J. p. 90, 303. 513. Keros, p. 76. Keyser, A. de, neue belg. Sch. p. 281, 466. Keyser, Th. de, Niederl. 1595-1660. p. 168. 194. 261. 325. Kieser, p. 307. Kinkel, G. p. 87. 90. Kirchheim, Hans von, Glasm. um 1348. p. 461. Kirnberger, J. C. p. 126. Kirner, in München, 1806. p. 197. 339. Kirstein, Bildh. 1806. p. 461. Kiss, Bildh., Berlin. Sch. p. 173. 188. 292. Berlin. Sch. p. 161. 166. Kissling, neuerer Bildh. p. 494. Klein, in München, 1792. p. 339. 461. Kleist, Heinr. v., 1776—1811. p. 83. Kleist, Chr. Ew. v., 1713-59. p. 81. 520. Klense, Leo v., 1784. p. 124. 333. 337. 360. 362. 363. 365. 367. 368. 371. 374. 375. 576. 409. Klieber, Bildh. in Wien, 1773. p. 491. 497. 499. Klinger, F. M., 1753—1831. p. 82. 260. Klipstein, Prof. in Giessen. p. 274. Förster. Deutschland.

Johannes, Scholastiker im 18. Jahrh., Klöber, v., Berl. Sch., 1800. p. 162. 163. 173. Klopstock, Fr. Gottl., 1724—1803. p. 81. 291. 403. Klüber, J. L. v., p. 87. 260. 264. Knapp, Prof. in Giessen. p. 274. Knapp, Archit. in Stuttg., 1793. p. 463. Knebel, v. p. 89. Knobelsdorf, v., 1697-1753. p. 165. Knoller, 1725-1804. p. 153. 546. 547. Knolz, in Wien. p. 489. Kobbe, Theod. v., p. 89. Kobel, Maler in München. p. 339. Kobell, F. v. p. 89. 90. 353. Kobell, F. v., 1749-1822. p. 215. 359. 501. Koberstein, A. p. 87. 88. Koch, J. A., aus Tirol, 1768—1842. p. 122. 124. 243. 263. 358. 360. 361. 375. Kögel, in München. p. 360. Kohl, J. G. p. 88. Köhler, J. D., 1684-1755. p. 80. Köhler, Düsseld. 1813. p. 243. Kohlrausch, Fr. p. 86.

Kolbe, Berl, Sch., 1781. p. 162.

Kölle, Fr. v. p. 87. 463.

Koller, in Wien. p. 489.

Kön, Paul, um 1386. p. 386. König, Joh. Ulrich v., geb. in Esslingen 1688, † 1744. p. 79. 257. König, H. p. 90 Koopmann, 1797 p. 196. Körner, Theod., 1791-1813. p. 84. 523. Kortům, J. F. C. p 86. 303. Kosegarten, L. Theob., 1758—1818. p. 84. 430. Kosegarten, Prof. in Greifsw. p. 280. Köslin, Prof. in Tübing. p. 477. Kotzebue, Aug. v., 1761—1819. p. 83. 480. Krafft, Adam, Bildh. in Nürnberg und Ulm, † 1308. p. 106. 107. 385. 387. 388. 389. 390. 478 Krafft, P., neuerer Maler, 1780. p. 494, 496 497. Krahn, p. 203. Kranichfeld, Prof. in Berlin. p. 160. Kransberger, Münchner Schule, 1804. p. 358 Krause, C. Chr. F., aus Eisenberg, 1781-1832. p. 84
Krause, 1803. p.162. 165. 172. 173. 216. Krausser, Bildh. p. 390. Kreitmayr, A. W., 1705-1790. p. 354. Kreitchmer, Düsseld., 1812 p. 244. Kreuter, C., Archit. in München. p. 357. 375. Kreutzer, G. p. 127. Krismaier, Bildh. p. 310. Kristfeld, 1796. p. 374. Krug, W. T. † 1842. p. 321. Krüger, in Berlin, 1797. p. 162. 173. Krumpter, J., um 1600. p. 361. Kagelgen, G. v., 1772-1820. p. 232. 235. 415. Kugler, F., p. 87. 160. Kuhn, Prof. in Tübingen. p. 477. 39

Kühn, Prof. in Leipzig. p. 321. Kühne, E. G. p. 90. Küken. p. 127-163. Kulmbach, Hans von, fränk. Sch., u. 1500. p. 115. 168. 371. 387. 389. 526. Kümmel, p. 171. Kumpf, Heinr., Bildh. im 14. Jahr. p. 491. Bildh. im 14. Jahrh. Kunth, p. 88. Kunz, p. 360. Kunze (Kuncso), um 1345, böhm. Sch. p. 403. Kuppelwieser, Maler in Wien, 1796. p. 123. 458. 491. 497. 563. Kurschmann, p. 127. 162. Kurtz, H. p. 90. 463. Labenwolf, Pancr., † 1563. p. 386. 389. Laber, Hadamar v., um 1277. p. 78. Lachmann, p. 77. 78. 160. Lachner, Fr. p. 127. 360. Lairesse, 1640-1711, franz. Sch. p. 194. 341. Lallement, Maler in Wien. p. 497. Lamont, in München. p. 353. Lang, Medailleur in Wien. p. 497. Lange, Archit. in München. p. 357. 375. Lange, J., Maler in München. p. 359. Langenbeck, Prof. in Göttingen. p. 277. Langenbeck, Prof. in Kiel. p. 311. Langenstein, Hugo v. p. 78. Langer, P. v., 1756—1824. p. 122. 241. 355. 361. Langer, Robert v., 1783-1846. p. 122. 241. 365. Langhans, 1733-1808. p. 160. 163, 164. 176. 189. Langhans, in Berlin. p. 165. Lappenberg, J. M. p. 86. Lasinski, p. 244. Lassaulx, v. p. 121, 124, 201, 202, 203, 204, 350, 415, 418, 420. Lassen. p. 89. Laube, H., in Leipzig. p. 90. 321. Launitz, Bildh. in Frankfurt a.M. 1793. p. 122. 260. 261. 264. Lauremberg, Joh. Wilh., 1591-1659. p. 80. Lavater, J. C., 1741-1801. p. 83. 508. Laves. p. 296. Lavarini, 1801. p. 367. Le Brun, 1619-90, franz. Sch. p. 167. 373. Lederer, in Wien. p. 489. Le Ducq, Niederl., 1636 bis nach 1671. Le Ducq, Niederl., 1636 bis nach 1671. p. 147. 168. 365. 496. Leeb, Bildh. in München, 1790. p. 357. 367. 368. 375. 467. Lefebure, p. 374. Lehne, Düsseld. p. 243. Leiblein, Prof. in Würzb. p. 506. Leibnitz. p. 159. 296. 339. Le Jeune. p. 464. Leins, Archit. in Stuttg. p. 121. 463. 466. 467. Leisewitz, Joh. Ant., 1752-1806. p. 82. 296. Lenau. p. 90. Lendenstreich, Hans, p. 309. Lengerich, Berl. Sch. p. 455.

Lenné. p. 176. Lenz, J. M. Reinh., 1750-92. p. 82. Leo, H. p. 86. 286. Leonhard, C. C. v. p. 88. 303. Lepsius, in Berlin. p. 160. Lerch, Niclas, aus Strassburg, Bildh. um 1513. p. 491. Lessing, Gotth. Ephr. p. 81. 291. Lessing, Düsseld. Sch., 1808. p. 124. 172. 209. 242. 244. 261. 262. 263. Leutse, Düsseld. p. 244. Lewald, A. p. 90. Lewald, Prof. in Heidelb. p. 303. Leyden, Lucas van, niederd. Sch. 1494— 1533. p. 110. 137. 140. 281. 323. 341. 372. Leydolt, in Wien, p. 489. Leys, Henr. p. 141. Lichtenberg, G. Ch., 1742—99. p. 83. Lichtenstein, H. in Berlin, p. 88. 160. Lichtwer, M. G. 1719—83. p. 81. Liebig, J. p. 88. 274. Liechtenstein, Ulrich v., um 1255. p. 78.

Liesborner Meister, um 1440, westf.
Sch. p. 112, 348.

Maler in Hom. 1799, p. 466. Lindau, Maler in Rom, 1799. p. 466. Lindenast, Seb., + 1520. p. 388. Lindenachmit, W., 1806. p. 153. 340. 346. 358. 363. 366. Lindpaintner, P. J. p. 127. Lingelbach, 1625-1687. p. 137. 147. Link. p. 88. 160. Lippi, Filippo, Florent., 1400-1469. p. 167. 216. Liscov, Chr. L., 1701-60. p. 80. List, Fr. p. 87.
Littrow, J. J. v. p. 88. 489.
Lobeck, Prof. in Königsb. p. 313.
Löffler, Gregor, Bildh. um 1330. p. 309.
Logau, Fr. v., 1604-55. p. 79. Lohenstein, Daniel Casp. v., 1635-83. p. 79. 529. Lombard, L., niederd. Sch. 1506-60. p. 118. Longhi, 1766-1831. p. 197. Longhi, 1766—1831. p. 197.
Loos, Maler in Wien. p. 497.
Lortzing, A. G. p. 127.
Lossow, Bildh. in München, 1805. p. 337.
Lotsch, Bildh. p. 262.
Lotto, L., Mail. um 1513—1384. p. 365.
Löwe, in Wien. p. 489.
Löwen, Graf in Dresden. p. 232.
Lucas, Prof. in Königsb. p. 313.
Lucidell, † um 1600. p. 118. 372.
Lücke, Prof. in Göttingen. p. 277.
Luden. p. 307. Luden. p. 307. Ludolf aus Frankf. a. M. p. 260. Ludolf von Braunschweig, p. 285. Ludwig, König von Bayern. p. 120. 353. Luini, B., Mail., bis nach 1530. p. 167. 365. 373. 492. 494. 495. 563. Luneschloss, Archit. p. 505. Lupulus, Berner Kirchen-Reform. p. 447. Luther, Martin, 1483-1546. p. 79. 126. 303. 536. Lucke, 1759-1831. p. 176.

Lysippus, alter Grieche. 368-324 a. C. Meissner, aus Danzig. p. 214. p. 169. Mabuse, Joh., niederd. Sch., † 1532. p. 117. 140. 168. 210. 217. 234. 327. 372. 501. Madai, v., Prof. in Kiel. p. 311.

Macs, niederl. Sch., 1632-1693. p. 119.
138. 194. 210. 281. 402. Maes, neuere belg. Sch. p. 273. Magnus, Berliner Sch., 1808. p. 162. 173. Magno, Pietro. p. 505. Mahlmann, S. A., 1771-1826. p. 84. Mailath, J. Graf, in Wien. p. 86. 489. Malchus, C. A. p. 87.

Malsburg, Graf von der. p. 232.

Mander, C. v., 1548-1606. p. 118.

Manfredini, Mailänder. p. 365. Mantegna, A., Paduaner, 1430-1506. p. 167. 243. 374. 465. 492. 495. 563. Manuel, Nicolaus, 1484-1530. p. 79. Manuel, Nicl., Schweizer, 1484-1530. p. 149, 178. Marbach, G. O., Prof. in Leipzig. p. 321. Marchand, Prof. in Halle. p. 286. Marchesi, neue Mailander Sch. 1790. p. 262. 466. 490. 494. Marcus, Prof. in Würzb. p. 506. Marggraff, H. p. 90. Marks, Prof. in Halle. Marr, in München, 1808. p. 359. Marschner, H. p. 127. Martin, Prof in Jena. p. 307. Martin, Bildh. um 1378. p. 401. Martinelli, D., + 1718. p. 239. 496. Martini, Symon, Sieneser, 1276-1344. p. 168. Martius. p. 88. 355. Marx della Bolla, p. 309. Masaccio, Florent., 1401-1443. p. 365. Massmann, H. F. p. 77, 87, 160. Mathaei, in Dresden, 1777-1845, p.122. Matthieu, neue belg. Sch. p. 323. Matthison, Fr. 1761—1831. p. 84. Mattlener. p. 505. Mau, Prof. in Kiel. p. 311. Maulpertsch, 1724-96. p. 310. Maurus, Rhabanus, 785-756, p. 77. Mauthner, in Wien. p. 489. Max, Em., neue deutsche Sch. p. 400. 401. 402. Mager, E., Bildh. in München, 1776-1843. p. 357. 366. 409. Massolino di Ferrara, 1481-1530. p. 167. Massuola, Fil., von Parma, † 1503. p. 167. Mebold, C. A. p. 86.

Meeren, Gerard van der, niederd. Sch.
um 1430. p. 109. 110. 140. 168. 273.

Meie und Bellaflor, Graf. p. 78. Meinhard, p. 175. Meinhold, W. p. 90. Meinwerk, Bisch. v. Paderborn. p. 77. Meissen, Heinr. von (gen. Frauenlob), † 1317. p. 78. Meissner, in Leipzig. p. 90. 321.

Meister des Bartholomaus, Kölner Sch. um 1300. p. 111. 112. 209. 210. 372. Meister des Bildes in Calcar (unbekannt), niederd. Sch. um 1480. p. 110. Meister des Bildes: das Leben Maria (unbekannt), schwäb. Sch. um 1312. p. 114. Meister des Elias niederd, Sch. um 1470. p. 372. 389. Meister der Lyversbergschen Passion, Kölner Sch. um 1480. p. 111. 112. 208. 209. 210. 372. 389. 420. Meister des Meisters des Todes der Maria, Kölner Sch. um 1480. p. 209. Meister des Todes der Maria, Köln. Sch. um 1500. p. 263, 372, 493. 111. 112. 209. 210, 215. Meister Otte, p. 78. Melanchthon, p. 203, 477. Melem, A., Kölner Sch. um 1530. p. 118. 168. 372. Melsi, Franc., Mail., + nach 1368. p. Memling, Hans, niederd. Sch. um 1460. p. 109. 110. 138. 140. 191. 192. 213. 217. 267. 281. 326. 327. 372. 462. 493. Mendelssohn, Moses, 1729-86. p. 81. Mendelssohn-Bartholdy, Felix. p. 127. 162. 320. Mengelbery, O., Düsseld. Sch. p. 206. 243. 251. Mengs, Raphael, 1728-79. p. 122. 167. 197. 233. 238. 372. Menzel, C. A. p. 86. Menzel, W. p. 86. 87. 463. Menzel, p. 173. Merian, 1593—1650. p. 190. 505. Merigarto p. 77. Mers, Kupferst. in München, p. 124. 359. 375. Messina, Antonello von, 1447-96, p. 109. 140. 167 Messys, Joh., niederd. Sch., † nach 1363. p. 168. 234. 372. Messys, Quint., niederd. Sch. 1450-1529. p. 109. 110. 139. 140. 168. 192. 204. 263. 281. 326. 372. 418. 501. Methfessel, A. p. 127. Metivier, Archit. 1781. p. 362. 408.

Metager, E., Archit. 1807. p. 357. 375.

Metau, G., Niederl. 1615— nach 1664.
p. 119. 147. 168. 197. 235. 365. 373. p. 1 493. Meyer, Heinr., † 1832. p. 480. Meyerbeer, G. p. 127. 162. Meyerbeim, Berl. Sch. p. 162. 173. Michael, Mstr. p. 214. Michaelis, Joh. Day. 1717-91. p. 80. Michaelis, J. B. 1746-72. p. 8f. Michaelis, Prof. in Kiel. p. 311. Michaelis, Prof. in Tübingen. p. 477. Michel, S., Franzos. p. 163. Michelet. p. 85. 159. Michelsen, Prof. in Jena. p. 307. Microveldt, M., Niederl. 1568-1641. p. 120. 137. 147. 197. 217. 462. 463. 492. 494. 495. Mieris, Fr. v., Niederl. 1635-1681. p.

420. 493. 501. Migliara, neue ital. Sch., † 1837. p. 364. Miller, Joh. M. aus Ulm, 1750-1816. p. Miller, F., Erzgieser. p. 196, 338, 360, 366, 403, 463. Millet, Niederl. 1643—1680. p. 372. 373. Mitscherlich, in Berlin. p. 160. Mittermaier, C. J. p. 87. 303. Mohl, Prof. in Tübingen, p. 88. 477. Möhler, J. A., † 1838. p. 85. 354. Molenger, Niederl. 1540 — nach 1570. p. 465. 496. Molique, p. 127. Moller, Archit. 1784. p. 120. 124. 215. 340. 341. 500. 511. Möller, Ant., Maler um 1600. p. 214. Mommers, Niederl. 1623-97. p. 168. Monten, D., 1799-1842, p. 153. 358. 359. 366. Moralt, Münchner Sch. p. 338. 373. Moretto, Al., aus Brescia, 1516— nach 1547. p. 167. 262. 263. 365. Morgenstern, C., Landschaftmaler in Frankfurt a. M. 1812. p. 261. 263. 264. Morgenstern, Chr., 1805 in München. p. 359. 375. 462. Mörike, Ed. p. 90. 463. Moritz, C. Ph. 1757-93. p. 82. Moriser, Thomas. p. 407. Morner, Friedr. p. 183. Moro, Ant., niederd. Sch. 1512-1575. p. 168. Moroni, 1557-1578. p. 365. 373. Morung von Johannsdorf, Heinr. von, um 1220. p. 78.

Morus, S. F. N., † 1792. p. 321.

Moscheles, p. 127.

Moscherosch, Joh. Mich. 1600-69. p. 79. Mosen, Jul. p. 90. 91. 395. Möser, Justus, 1720-94. p. 82. 395. Moser, Lucas, in Tiefenbrunn. p. 114. Mosheim, J. Lor. 1694-1755. p. 80. Mostaert, J., niederd. Sch. 1499-1555. p. 168. 327. Mozart, J. W. A. 1756-91. p. 127. 359. 432. Mücke, Düsseldorf 1806. p. 243. 244. 251. Müllenhof, C. p. 90. 311. Müller, Fr., aus Kreuznach 1750-1825. p. 82. Müller, J. G., aus Itzehoe 1744-1828. p. 82. Müller, Johannes von, aus Schasshausen 1752-1809. p. 83. 439. Müller, F. H. p. 86. Müller, W., in Göttingen. p. 88. 277. Müller, Johann, in Berlin. p. 88. 160. Müller, C. Ottfried. p. 89. Müller, Jos., Orientalist in München. p. 355. Müller, Prof. in Würzb, p. 506. Müller, Archit. in Solothurn. p. 121. Müller, Andr., Düsseld. p. 243. 421. Müller, Carl, Düsseld. p. 243. 421.

119. 197. 217. 235. 263. 365. 372. 373. | Maller, M., in München. p. 358. 359. 360. 361. 490. Müller, W., Archit. um 1580. p. 362. Muncke, Prof. in Heidelb. p. 303.

Murillo, Spanier 1613—83. p. 137. 147.

167. 234. 281. 365. 373. 492. 494. 493.

Murner, Thom. 1473—1536. p. 79.

Musäus, C. A. 1735—87. p. 82. 480. Muscathlüt, um 1437. p. 78. Muspilli, p. 77. Mutina, Thomas de, um 1350. p. 399. Mutina, 401. 402. Mynster, J. P. p. 85. Nacke, 1785-1835 p. 122. 378. Nägele, Prof. in Heidelb. p. 303. Naogeorg. Thomas 1511—1563. p. 79. Nasse, Prof. in Marburg. p. 344. Natier, 1685-1763. p. 194. Natterer, in Wien. p. 489. Naumann, Prof. in Leipzig. p. 89. 321. Naumann, J. G. p. 126. Naves, neue belg. Sch. 1787. p. 194. Neander, Chr. Fr. p. 81 Neander, Aug. p. 83. 159. Nebenius, C. F. p. 87. Neefs, Peter, Niederl. 1570-1651. p. 119. 147. 194. 373. Neer, van der, Niederl. um 1613-83. p. 119. 168. 493. Neher, B., Münchner Sch. 1806. p. 123. 360, 465, 466, 480. Neher, Michael, 1798. p. 153. Neidhardt, † 1632. p. 143. Neigebauer, Maler in Wien. p. 497. Nering. p. 163, 165. Nestroy, in Wien. p. 489.
Nestroy, in Wien. p. 489.
Netscher, C., Niederl. 1639-84. p. 119.
168. 216. 217. 235. 263. 282. 372. 494.
Neuhäuser, Bildh. in Dresden. p. 238.
Neukirch, Benj. 1665-1729. p. 79.
Neumann, C. F. p. 87. 89. 355.
Neumann, Maler. p. 184.
Neumann, J. B., Archit. 1687-1753. p. 506. Neumark, Georg 1621—81. p. 80. Neureuther, Eugen, Münchner Schule, 1806. p. 124. 358. 359. 363. 375. 390. Nickel, Bildh. 1743-1799. p. 507. Nicolai, Fr. 1733-1811. p. 81. Nicolay, H. v 1737-1820. p. 81. Nicolaus, Mstr. aus Verdun, 1180. p. 228. Niebuhr, B. G. 1776-1831. p. 84. Niederländische Schule von 1500. p. 371. Niedner, Prof. in Leipzig. p. 321. Niemayer, Aug. Hermann 1754-1828, p. 82. 283. Niethammer, p. 334. Nilson, 1811. p. 153. 363. 366. Nisan, Gottfried von, um 1240 p. 78. Nithard der Bayer, † 1246 p. 78. Nitsch, Prof. in Kiel. p. 311. Nobile, Peter, Archit., neue ital. Sch. p. 476. 490. 497. 523. Noël, P., 1789. p. 281. Nolte, Prof in Kiel. p. 311. Nosseni, Giov. Maria, in Freiberg. 1344 -1620. p. 117. 265.

Nostiz, von, in Dresden p. 232. Notkers, p. 77. Nurnberger Schule, aus dem 15ten Jahrh. p. 389 Oberg, Filhart von. p. 77. Ockenheim, p. 260. Öcolampadius, 1525, Kirchen-Reform. p. 447. Ochtenschläger, Ad., aus Kopenhagen 1769. p. 84. Ochme, Maler in Dresden, 1797. p. 258. Oescher, in Wien. p. 489. Oeser, Bildh. 1717-99. p. 321. Gesterley, Maler in Hannover. p. 296. Oggione, Marco d', Mail., † 1330. p. 167. Oblenschlager, aus Frankfurt a. M. p. 260. ohtmatter, Archit. 1791-1839. p. 357. 361.Ohmacht, Bildh. 1760-1831. p. 122. 196. 327. 454. 461. 462. Oken, p. 88. 307. 354. 508. Olbers, Astron. 1758-1840. p. 186. Olivier, Ferd. von, 1785-1841. p. 217. 359. Olivier, Heinr. von, 1783. p. 217. 378. Olivier, Fr. von, 1791. p. 363. Olmendorf, Hans von, um 1460. p. 355. Olshausen, F. p. 89. 311. Onghers, Maler, Niederl. um 1700. p. 505. Oost, von, Niederl. 1600-71. p. 192. Opitz, Martin, 1597-1639. p. 80. 518. Oppenheim, 1800, in Frankfurt a. M. p. 261. 264. Opstal, Gerh. von, † 1668. p. 118. Ordolff, in Erlangen, p. 253. Orlandus Lassus. p. 126 359. Orley, Bernhard von, niederd. Sch. 1490 -1330. p. 118. 327. 401. 493. 501. Oracher, Archit, in Wien. p. 497. Ortloff, Prof. in Jena, p. 307. Osann, Prof. in Giessen. p. 274. Osann, Prof. in Würzb. p. 506. Osiander, Andr. 1498 — 1552. p. 385. 477. Ostade, A. von, Niederl. 1610-1685. p. 119. 137. 138. 147. 168. 215. 216. 235. 263. 281. 327. 372. 373. 465 495. Otfried, p. 77.
Ottmer, 1800. p. 163. 184.
Otto, Prof. in Giessen. p. 2
Otto, Prof. in Jena. p. 307. Ottovenius, Niederl. 1556-1634. p. 118. 139. Ouwater, Albr. van, niederd. Sch um 1500. p. 109. Overbeck, F., neue deutsche Sch. 1789. p. 122. 124. 171. 196. 197. 243. 261. 263 292. 327. 376. 488. 508. 562. Paalzow, A. von, p. 90. 160. Pacciotti, p. 140. Pacheco, Spanier, 1571-1654. p. 495. Palamedes, A., Niederl. 1604-80. p. 147. 168. Palma vecchio, Venet. um 1490-1560. p. 234. 278. 363. 373. 465. 492. 496. Palma, Giov., Venet. 1544-1628. p. 492. Palme, Münch. Sch. p. 325. 358. 364. 375.

Pampeloni, neue Florent. 1800. p. 496. Panofka, Th. p. 89. 160. Pareda, Spanier, 1390-1669. p. 373. Partsch, in Wien, 489. Passavant, D. p. 87. 260. Patenier, Joach., niederd. Sch. 1490-? p. 110. 168, 493. 501. Paudiss, Chr., 1618 bis nach 1666. p. 372. Paulus, p. 303. Paumgartner, Hieronymus 1489-1565. Pedrini, Giov., Mail. 16s Jahrh. p. 167. Pelican, Kirchen-Reform. Schweiz.p. 447. Pelt, Prof. in Kiel. p. 311. Pencs, Georg, fränk. Sch. 1300. p. 113. 168, 197, 389, 390, 465, 496, Penni, Fr., röm. Sch. 1488—1528. p. 465.

Pereda (s. Pareda'. p. 495.

Permoser, Balth., 1631—1732. p. 118.

Persius, † 1845. p. 161. 176.

Pertsch, 1780—1835. p. 143. 362. 366.

Pertz, G. H. p. 86. Perugino, P., umbrische Sch. 1446— 1324. p. 169. 216. 243. 262. 281. 373. 374. 462. 492. 493. Perussi, Buld., Sieneser, 1481-1536 p. 167. Perchel, Maler in Dresden, 1798. p. 123. Perne, Franzos 1683-1757. p. 175. Pestalozzi, J. Heinr. 1746-1827. p. 83. 508. Peter von Nürnberg, Bildh. p. 491. Petermann, in Berlin, p. 160. Petrini, Archit. p. 808. 507. Petrus, Scholastiker im 15. Jahrh. p. 260. Petal, in München, 1803. p. 339. 375. 466. Peurbach, Regiomontanus, † 1476. p. Pezani, Archit, p. 505. Pfaff, Lembrecht, p. 77. Pfaff, Wernher, von Tegersee. p. 77. Pfeiffer, F. p. 88. Pfeufer, Prof. in Heidelberg, p. 303. Pfinzing, Melchior, 1481-1535. p. 385. Pfizer, J. C. p. 86. Pfizer, Paul, p. 87. 463. Pfizer, Gustav, p. 90. 463. Pfordten, von der, Prof. in Leipzig, p. 321. Pforr, neue deutsche Sch. 1788. p. 122. 124. Phidias, 440. a. C. p. 169. Phillips, p. 334.

Pichler, Caroline, 1769—1843. p. 488.

Pigalle, Bildh., Franzos, 1721—1785. p. Piloty, Lithogr. 1786-1846. p. 339. Pinturicchio, umbrische Sch. 1454-1513. p. 169. 496. Piombo, Seb. del, Venet. 1485-1547. p. 167. 365. 465. Pirkheimer, Wilibald, 1470-1530. p. 385.Pisano, Nichola, 1200 bis nach 1270. p. 279 Pisano, Nino, um 1340. p. 171.

Pistorius, 1796. p. 162. Placher von Prauneck, Michael, 1481. p. Plank, Düsseld. p. 143. Platen, Aug. Graf v., 1795-1835. p.84. Platner, E., † 1818. p. 321. Pleischl, in Wien. p. 489. Pluddemann, Düsseld., 1809. p. 243. 244. 231. Plumiers, p. 194. Pocci, Graf. p. 335. Poggendorff, in Berlin. p. 160. Poitevin, le, Franzos, neuerer. p. 172. 322. Politz, C. H. L, + 1838. p. 321. Polyclet, 430-410 a. C. p. 169. Polydor (Glauber), 1646-1727. Pontormo, J., Florent., 1493-1558. p. 167. Popp. p. 89. 160. Poppel, Kupferst., 1807. p. 359. Poppelmann, † 1736. p. 233. Pordenone, Venet., 1484—1540. p. 167. 278. 496. Pose, Düsseld., 1812. p. 243. 263. Posselt, Prof. in Heidelb. p. 303. Potter, Paul, Niederl., 1624-1634. p. 119. 137. 197. 213. 216. 281. 365. 373. 494. 495. Pourbus, Fr., 1840—1880. p. 118. 147. 168. 191. 192. 273. 463. Pourbus, Peter, 1463—? p. 192. 493. Poussin, Casp. 1613—1673. p. 167. 244. 373. 493. 494. 495. 496. 563. Poussin, Nic., 1594—1665. p. 167. 373. 465. 495. Pözl, Prof. in Würzb. p. 506. Prayer Schule, alte, 14. Jahrh. p. 400. Prager Schule, spätere. p. 402. Prandtauer, Jac., † 1737. p. 227. Praxiteles, in Athen, um 340 a. C. p. 169. 237. 367. Prechtl, in Wien. p. 489 Preleuthner, Bildh. in Wien. p. 497. Preller, Landschm. 1804. p. 322. 480. Probst, Archit., 1776-1830. p. 360. Procaccini, Ces., aus Bologna, + 1626. p. 194. Procaccini, Cam., 1346-1626. p. 365. Prokesch von Osten. p. 89.

Pronner, Leo, 1530-1630. p. 118.

Prutz. p. 90. 291.

Pucheit, Prof. in Heidelb. p. 303. Puchta, Berl. p. 159. Pückler-Muskau, F. Puffendorf, Berl. p. 159. Pulsone, Scipione, rom. Sch., † um 1600. p. 365. Pynacker, 1621-1673. p. 494. Pyrker, L. v., in Erlau. p. 91. Quaglio, Dom., 1787—1837. p. 359. 364. Quaglio, Lor., 1793. p. 153. 343. Quandt, v., in Dresden. p. 232. Quant, v. p. 173. Quellinus, E., Niederl., 1607-1678. p. 139. Quenstedt, Prof. in Tübing. p. 477. Rabener, Gottl. Wilh., 1714-91. p. 80. Rachel, Joachim, 1617-69. p. 80.

Raens, Bildh. um 1753 iu Berl. p. 163. Rafael, 1483-1520. p. 163. 167. 169. 197. 216. 233. 243. 262. 281. 373. 374. 465, 492, 494, 495, 496, 463. 492. 494. 493. 496.

Rafaels Schule, p. 496. 501.

Ruffalt, Maler in Wien. p. 497.

Ragsky, in Wien, p. 489.

Rahel, p. 89. 160.

Rahn, Kupferst. in München. p. 337.

Ramberg, 1763—1840. p. 296.

Ramboax, 1790. p. 244. 263.

Ramelsberg, in Berlin. p. 160.

Ramler, C. W., 1723—98. p. 81.

Ranftl, Maler in Wien. p. 497.

Ranke, L. p. 86. 139.

Raphon, Meister, westf. Sch. um 150 Raphon, Meister, westf. Sch. um 1500. p. 112. 277. 283. 296. Rapp, Prof. in Tübingen. p. 477. Ratpert, in St. Gallen um 840. p. 77. Rau, C. H. p. 87. 303.

Rauch, Chr., 1777. p. 124. 161. 163. 164. 165. 171. 173. 174. 176. 186. 188. 250. 285, 360, 386, 398, 409, 519, Raufer, Bildh. p. 267 Raumer, Fr. v., aus Wörlitz, 1781. p. 84. 87. 159. Raumer, R., in Erlangen. p. 87. 253. Raumer, p. 196. 197. Raunacher, Lienhart, aus Passau, 1515. p. 438. Rebenits, p. 378. Rebell, 1786-1828. p. 494. Rebhuhn, Paul, um 1343. p. 79. Recke, Elisa von der. p. 231. Redtenbacher, in Wien. p. 489. Regenbogen, der Domherr. p. 78. Regenbogen, Barthel, der Schmied, p. 78. Reisseck, in Wien. p. 489. Reich, Bildh. in Carlsruhe. p. 122.143.196. Reichardt, J. F. p. 126.162. Reichenbach, G.v., 1772-1826. p. 554. 434. Reimarus, p. 291. Reindel, Kupferst., 1794. p. 390. Reinhard, F. Volkm., 1733-1812. p. 80. Reinhardt, 1761. p. 376. Reinhold, C. Leonh., 1757-1823. p. 81. 307. 488. 307. 488.
Reinhold, Prof. in Jena. p. 307.
Reinmar, der Alte, um 1220. p. 78.
Reiske, J. J., † 1774. d. 321.
Reissiger, C. G. p. 127.
Rellstab, L. p. 90. 160.
Rembrandt, P. van Ryn, Niederl., 1606
- 1674. p. 120. 137. 138. 144. 147.
168. 184. 190. 194. 197. 198. 210. 215.
216. 235. 244. 263. 274. 281. 365. 372.
374. 492. 494. 495. 496. 497. 374. 492. 494. 495. 496. 497. Remy, Maler. p. 550.

Remy, Maler. p. 550.

René von Anjou, König, Schüler van Eyk's, 1408—1480. p. 109. 238.

Reni, Guido, Bologn., 1375-1642. p.147. 150. 167. 494. 210. 235. 244. 278. 365. 373, 492. 495. 496. 497. 501,

Resewitz, 1725—1806. p. 81.

Rethel, Düsseld., 1812. p. 132. 243. 244. 961. 963. 964. 261. 263. 264. Rettberg, F. W. p. 85.

Retrick, Dresd., 1779. p. 232. Reuchlin, H. p. 86. Reuchlin, Joh., 1455—1522. p. 477.516. Reuss, Prof. in Würzb. p. 506. Reuter, Prof. in Würzb. p. 506. Revell (s. Rebell), Landschm. p. 362. Reyscher, Prot. in Tübing. p. 477. Ribalta, Spanier, 1551—1628. p. 495. Richey, Michael, 1678—1761. p. 79. Richter, Jean Paul Friedr., 1763-1825. p. 83. 89. 257. 312. Richter, Landschm. in Dresd. p. 123. Riecke, Prof. in Tübing, p. 477. Ried, Prof. in Jena. p. 307. Riedel, Aug., Maler, 1800. p. 466 51 Riedl, v., Archit., 1746-1809. p. 221 516. Biemenschneider, Tilman, um 1300. p. 107. 147. 503. 506. 507.

Riemer, † 1844. p. 480.

Riemer, Pastor, J., 1673. p. 79.

Riepenhausen, 1786. p. 122. 493.

Ries, Ferd. p. 127.

Rietschel, Bildh., 1804. p. 122.

233. 236. 238. 321. 367. 1804. p. 122. 165. Righini. p. 162. Ring, Hermann sum, westf. Sch. p. 377. Ring, Lüdger sum, † 1547. p. 168. 377. Ringefried, Goldschmied, 1313. p. 453. Ringseis. p. 354. 355. Rist, Joh., 1607-67. p. 80. Ritter, C., Berlin. p. 88, 160. Ritter, aus Nordamerika, Düsseld. p. 244. Robbia, Luca della, Florent, 1388-1450. p. 169. Robert, Leop., neue franz. Sch., 1793-1833. p. 171. Roche, de la, neuerer franz. Maler, 1797. p. 322. Röckel. W., 1801—1843. p. 241. 358. 362. 363. 366. Rode, 1725-1797. p. 164. 176. Röder, Prot. in Heidelb. p. 303. Rolle, J. H. p. 126. Rollenhagen, Georg, 1342-1609. p. 79. Romano, Giulio, Römer, 1492-1346. p. 235, 243, 278, 281, 373, 374, 495, 496, 501. Romberg, A. p. 127.
Romberg, B. p. 127.
Rombouts, Niederl., † 1640. p. 326.
Roog, van, neue belg. Sch. p. 140.
Roos, H., 1631-85. p. 216. 219. 372. 401. Rosa, Salvator, Neapol., 1613-1673. p. 167. 363. 373. 401. 465. 492.
Roscher, Prof. in Götting. p. 277. Rose, G. p. 89. 160. Roselli, Cosimo, Florent., 1441-1521. p. 167. Rosenfelder. p. 214.
Rosenkranz, Prof. in Königsb. p. 313.
Rosenmüller, J. G., † 1815. p. 321.
Rosenmüller, E. F. C., † 1835. p. 321.
Rosenmüller, J. C. † 1820. p. 321. Rosenplüt, Hans, der Schnepperer aus

Nürnb., 1430-60. p. 78. 79. 385.

Rosenthal, p. 175. Rosenthaler, Gebrüder, 1514. p. 554. Rosener, Archit. in Wien, 1804. p. 121. 491. 497. Rotari, 1707-1762. p. 373. Rotenstein, Arnold v., Baumstr. p. 503. Rotermundt, J. L., 1760-1820. p. 387. 390. 563. Roth, Prof. in Tübing. p. 477. Rothe, Prof. in Heidelb. p. 303. Rothmund, in Münch. p. 335. Rotteck. p. 87. Rotten hammer, J., 1564-1623. p. 118. 143. 355. 361. Rottmann, C., 1798. p. 358. 359. 363. 366. 375. 466. 516. Ruben, Chr., in Prag, 1805. p. 123.362. 364. 401. 402. 403. 407. Rubens, Peter Paul, geb. in Cöln, 1577 -1640. p. 118. 132. 137. 138. 139. 140. 147. 168. 194. 198. 209. 216. 234. 235. 243. 244. 263. 273. 274. 281. 310. 341. 343. 363. 372. 401. 493. 494. 495. 496. 497. Rückert, Fr., 1789. p. 84. 89. 90. 91. 522. Rückert, Prof. in Jena. p. 307. Ruhl, J. E., 1796. p. 198. Ruisbrock, p. 194. Rumler, in Wien. p. 489. Runge, F. F. p. 88. Rüppell, Ed. p. 88. 260. 262. Rupp, Prof. in Königsb. p. 313. Rupprecht, Georg u. Frits, Steinhauer, 14. Jahrh. p. 386. 388. Russegger, J. v. p. 88. Russegger, 262. Ruth, Prof. in Heidelb. p. 303. Ruthart, p. 216. Ruysch, Rachel, 1664-1750. p. 119. 168. 373. 493. 501. Ruysdael, J., 1635—1681. p. 119. 137. 138. 168. 184. 194. 210. 217. 234. 263. 281. 365. 373. 465. 492. 493. 494. 495. Ruyter, neue holl. Sch. p. 465. Rykaert, David, Niederl., 1615-1677. p. 373. 493. Saal, Düsseld. p. 244. Sacchi, Fr., Lombarde, um 1312-1326. Sachs, Hans, 1494—1576. p. 79. 385. Sachs, Prof. in Königsb. p. 313. Sachtleben, Niederl., 1609-1685. p. 147. 373. Saftleven (s. Sachtleben). p. 493. Salaino, Mail., um 1490. p. 167. 365. 465. Salucci, Archit. p. 464. 465. 466. 467. Sandrard, 1606-1688. p. 324. 389. 436. 491. 505. Sanguinetti, p. 366. 367. Santi, Giov., Rafaels Vater, 1443-1508. p. 169. Saphir, in Wien. p. 489. Sart, Cornelius du, Niederl., 1665-1704. p. 493. Sarto, Andr. del, Florent., 1488-1530. p. 217. 235. 281, 365, 373, 465, 492. p. 217. z 495. 563.

Savery, Rolund, Niederl., 1376-1639. p. 168. Savigny, F. C. v. p. 87. 260. Schaden, v., Prof. in Erlang. p. 255. Schadow, Alb., Archit. p. 161. 164. 173. Schadow, G., Bildh., 1764 p. 161. 163. 164 166. 188. 261. 313. 428. 433. 501. 518. 521. Schadow, Rud., 1786. p. 368. Schadow, With, 1789, p. 122, 165, 171, 175, 203, 242, 263, 378, 379, 562. Schäffer, E., Kupferst., 1803. p. 124. 261. 264. Schaffner, Martin, aus Ulm, schwäb. Sch. um 1508—1339. p. 113. 114. 144. 371. 478. Schalken, v., Niederl., 1643-1706. p. 235. 373. 493. Schaller, Prof. in Halle. p. 286. Schaller, J., der ältere, Bildh., 1777-1846. p. 310. 494. Schaller, Ludw., 1804. p. 337. 358. 367. 372. 375. 480. Schalter, Maler in Wien, 1802. p. 497. Schäufele, Hans, frank. Sch., 1490—1340. p. 115. 383. 389. 390. 477. 478. Scheffauer, Bildh., Stuttg., 1756-1808. p. 464. Scheffer, von Leonhardshof, 1795-1822. p. 122. 494. Scheffler, Joh., 1624-74. p. 79. Scheffler, Leopold. p. 90. Scheidler, Prof. in Jena. p. 307. Scheinpfeil, Carl, Archit. um 1330. p. 490 Schelfhout, neue holl. Sch., 1787. p. 171. 172. 282. 376. 8chelling, Fr. Wilh. Jos. v., 1775. p. 83. 85. 307. 354. Schelver, 1803-1844. p. 466. Schemerl, Jos., von Leytenbach, Arch., 1737-1837. p. 499. Schendel, neuerer holl. Maler, 1800. p. 465. 466. Schendeler, Joh., Archit., 1314. p. 453. Schenk, Eduard v. p. 241. Scheuchser, 1803. p. 153. Scheuern, Düsseld., 1812. p. 243. Schicht, J. G. Schick, in Stuttg., neue deutsche Sch., 1779-1812. p. 122. 124. 463 464. 463. Schickhardt, der ält., Archit. u. Bildh., 1517. p. 565. Schickhardt, Archit., 1558-1634. p. Schilgen, 1793. p. 363. 366. Schiller, Friedr. v., 1759-1805. p. 82. 307. 480. Schiller, 1805. p. 375. Schilling, Prof. in Giessen. p. Schilling, Prof. in Leipz. p. 321. Schimele, Prof. in Tübing. p. 477. Schimen, 1796. p. 153.

Schimper, Carl. p. 88. 343. 445.

Sassoferrato, rom. Sch., 1605-1685. Schinkel, 1781-1841. p. 124. 160. 163. p. 197. 363. 164. 165. 166. 172. 174. 175. 176. 182. Sauterleuthe, J., Glasm., 1796 p. 346. 251. 292. 313. 518. Schirmer, Düsseld., 1807. p. 215. 244. Schirmer, Berl., 1804. p. 162.165.173. Schlager, in Wien. p. 489. Schlechtenthal, Prof. in Halle. p. 286. Schlegel, A. W., 1767-1845. p. 84. 296. Schlegel, Friedr., 1772-1829. p. 84. 296. 488. Schlegel, Joh. Ad. p. 81. Schlegel, Joh. Elias, 1718-49. p. 80. 346. Schleich, Kupferst. in München, 1812. p. 359, 375. Schleich, Maler in München, 1814. p. 375. Schleiden. p. 88. 307. Schleiermacher, F. D. E., 1768-1834. p. 84. 159. Schlesinger, in Berlin. 434. Schleyer, in Freiburg. p. 266. Schlichtegroll, p. 334. Schlosser, F. C. p. 86. 303. Schlosser, Georg. p. 260. Schlosser, Peter. p. 260. Schlottaner, Münchner Schule, 1789. p. 358. 367. Schluter, A., 1662-1713? p. 160. 163. 164. 165. 214. Schmarda, in Wien. p. 489. Schmeller, J. p. 77. 87. 355. Schmid, v., Prof. in Tübing. p. 477. Schmider, p. 153. Schmidt, neuerer Maler. p. Schmidt, Neuerer Maier. p. 465.
Schmidt, Klamer, 1746—1824. p. 81.
Schmidt, Prof. in Jena. p. 307.
Schmidtlein, Prof. in Erlang. p. 255.
Schmasse, C. p. 87. 243.
Schneider, Fr. p. 127.
Schneider, p. 153.
Schneits, Franzos, 1787. p. 171.
Schnitzlein, in München. p. 359.
Schnerr, Julius p., neue deutsche Sch Schnorr, Julius v., neue deutsche Sch. 1794. p. 122. 123. 124. 196. 232. 238 261. 263. 358. 359. 362. 363. 364. 378. 494. 521. Schnorr, L. v., 1789. p. 438. 491. 497. 549. Schöffer, Peter. p. 339. Scholl, J., Bildh. p. 341. 342. Scholl, in Weimar. p. 480. Schömann, Prof. in Jena. p. 307 Sehön, M., Nürnberger Meister um 1480. p. 463. Schönfeld, p. 113. Schonganer, Martin, schwäb. Schule, 1445—1488. p. 113. 114. 149. 211. 461. 463. 478. Schonkofer, Sebald, Bildh. um 1355. p. 386. 388. Schöninger, Galvanograph, 1811. p. 359. 375. Sohönlaub, 1803. p. 147. 358. 362. 375. Schönlein, in Berlin, p. 160. Schöpf, Bildh. in München, 1804. p. 357. Schöpfer, H., um 1530 in Münch. p. 465.

Schoppe, Berliner Sch. p. 162. 173. Schoreel, J. v., niederd. Sch. um 1520. p. 118. 501. Schorn, L., † 1842. p. 480. Schorn, 1802, in München. p. 358. 375. 407. Schotel, J. C., 1787—1839. p. 137. 291. Schott, in Schönbrunn. p. 489. Schott, A., in Stuttg. p. 88. 463. Schott, in Berlin. p. 160. Schott, Prof. in Tübing. p. 477. Schrader, Julius, Düsseld., 1817. p.214. 243. Schrank, F. v., 1747—1835. p. 354. Schraudolph, J., 1808, Münchn. Sch., p. 358, 359, 360, 361, 362, 454. Schreibers, in Wien. p. 489. Schreiner, Lithogr., 1801. p. 124. 359. 375. Schröder, in Wien. p. 489. Schrödter, Düsseld., 1805. p. 242. 416. 462. Schrotzberg, Maler in Wien. p. 497. 8chubart, Fr. Dan., 1739—1794. p. 82. 8chubert, Franz. p. 127. 8chubert, G. H. v., aus Hohnstein, 1780. p. 84. 88. 334. 355. 539. Schubert, Prof. in Königsb. p. 313. Schubert, 1807, Münchn. Sch. p. 216. 359. 375. Schuele, Hans, schwäb. Sch. um 1468-1492. p. 465. Schuhnecht, p. 215. Schüler, Prof. in Jena. p. 307. Schulz, W. p. 87. Schulz, in Dresden am Antikencabinet. p. 232: Schulz, C. F., in Berlin, 1804. p. 162. 172. 173. Schul\*, L., in Wien, 1804, p. 123. 363. 455, 497, Schuls, in Meiningen, 1774. p. 236. Schulze, Prof. in Greifswald, p. 280. Schumann. p. 127. Schupp, Balth., 1610-61 p. 79. Schul, Corn. p. 493. Schutz, Kupferst. p. 124. Schutz, Prof. in Jena. p. 307. Schwah, G. p. 90. 463. Schwabe, J. J., 1741. p. 80. Schwanthaler, L. v., neue deutsche Sch., 1802. p. 124. 147. 151. 171. 196. 213. 255. 257. 261. 340. 357. 358. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 367. 368. 371. 374. 375. 403. 408. 409. 432. 454. 490. 500. Schwartz, in Berlin. p. 160. Schwarz, Prof. in Jena, p. 307. Schwarz, Christ, + 1597. p. 118. 143. 355. 361. 362. Schwarzenberg, Fr. Fürst v. p. 89. Schwarsmann, 361. Schwegler, Prof. in Tubing. p. 477. Schweigger, Prof. in Halle. p. 286. Schweikart, Prof. in Königsb. p. 313. Schwemminger, Maler in Wien, 1803. p. 497. Schwieger, Jac., 1665. p. 80.

Schwilgue, p. 461. Schwind, M. v., neue deutsche Schule, 1804. p. 123. 153. 196. 197. 263. 358. 363. 364. 375. 480. Screta, 1604-1674. p. 400. 402. Seeger, 1809. p. 215.
Seekats, 1719-1768. p. 215. 502.
Seele, Maler. Stuttg., † 1814. p. 464.
Seerig, Prof. in Konigsb. p. 313. Seghers, Gerard, 1589-1651. p. 139. 191. 273. 493. Seidel, Maler in München, 1760-1836. p. 359. 375. Seidl, J. G., in Oestreich. p. 90. 489. Seidler, Louise, Historienmalerin, 1792. p. 179. 480. Selig, Bildh. in Dresden. p. 238. Selig, Prof. in Göttingen. p. 277. Semper, Archit. in Dresd., 1803. p. 121. 233. 234. 237. 238. Senefelder, Lithogr., 1771-1834. p. 339. Senff. p. 378. Senkenberg. Joh. Chr. v. p. 260. 262. Sermoneta, Sicciolante da, rom. Sch. um 1372. p. 171. Sesto, Cesare da, Mailand., † um 1324. p. 262, 365, 496. Settegast, Düsseld., 1813. p. 202. 243. 261. Seuffert, v., in Manchen. p. 333. Seume, J. G., 1763-1810. p. 83. 468. 518. Seven, Liutold v. (v. Hagenau), um 1240. p. 78. Sevilla, Spanier, 1630-1670. p. 495. Siebert, Prof. in Jena. p. 307. Siebold, v. in Freiburg. p. 266. Siebold, Prof. in Göttingen. p. 277. Simon v. (soviel wie Martini), p. 140. Simon, in Weimar, neue deutsche Sch. p. 123. 480. Simonsen, aus Kopenhagen, 1807. p. Simrock, C. p. 87. 90. Skoda, in Wien. p. 489. Skopas, alter Grieche, 390-350 a. C. p. 169. 367. Slingelandt, Niederl., 1640-1691. p. 119, 138, 168, 235, Smedt, de, neue belg. Sch. p. 141. Snyders, Niederl., 1579-1657. p. 119. 168. 194. 234. 341. 372. 493. Soddoma, Signeson, 4470 Soddoma, Sieneser, 1479 - 1534. p. 373. Soest, Mst. von, westf. Sch., 13. Jahrh. p. 348. Sohn, Düsseld., 1805. p. 242. 243. Solari, Santino, Mailand. um 1530. p. 432. Solger, Berlin. p. 139. Solm. p. 322. Söltl, J. M. p. 86. 355. Sommer, E., in Halle. p. 87. Sömmering, 8. v., 1754—1830. p. 260. 264. 468. Sonderland, Düsseld. p. 124. 243, Spangenberg, Wolfhart, 1603. p. 80.

Spagnoletto, neapol. Sch., 1393-1656. p. 167. 373, 501. Spee, Friedr. v., 1591-1635. p. 80. Speis, Friedr. p. 407. Spener, Ph. J., 1635-1705, Propst in Berlin. p. 159, 533, Spengel, Prof. in Heidelberg (nun in München). p. 303. Spindler, A. R. C. p. 90. Spohr, L. p. 127. Spranger, B. p. 118. Sprangel, Prof. in Halle. p. 88. 286. Sprenger, Archit. in Wien. p. 497. Springlin, um 1481. p. 387. Stachowics, Maler. p. 831. Stadel, Joh. Friedr. p. 260. 262. Stagemann, Elise v. p. 89. 160. Stagemann, F. A. v. p. 160. Stahl, J. p. 87. 160. Stammann, Archit. p. 292. Steen, Jan., Niederl., 1636-1689. p. 119. 137. 184. 235. 263. 274. 281. 365. 372. 495. Steffan. p. 359. 375. Steffens, H. p. 89. 90. 159. Steifensand, Kupferst., Dasseld. p. 243. Stein, L. p. 86. 311. Steinbach, Erwin von, Archit. um 1277. p. 461. Steinbach, Johann, Archit., des Erwin Sohn. p. 461. Steinbach, Sabina, des Erwin Tochter. p. 461. Steinberg, Prof. in Halle. p. 286.
Steinbrück, Düsseld. p. 215. 243.
Steinfeld, Maler in Wien. p. 497.
Steinhäuser, in Rom. p. 186.
Steinkopf, Landschaftmaler in Stuttg.
p. 463. 465. 466. Steinla, Kupferst. in Dresd. p. 238. Steinle, Ed., neue deutsche Sch. p. 124. 171. 261. 262. 263. 264. 420. 480. Steinmar, um 1276. p. 78. Steinmassl, in Wien. p. 489. Steinmassi, in Stenzel, G. A. p. 86. Stenzel, G. A. p. 86. Mstr., Cöln. Sch. um 1400. Stephan, Mstr., Cöln. Sch. um 1400. p. 111, 112, 208, 209, 210, 213, 263, 372, Sternberg, A. v. p. 90. Steub, L. p. 88. 355. Steudel, Dr. in Esslingen. p. 257. Stiedenroth, Prot. in Greifswald, p. Stiefvater, Archit. p. 292. Stiefer, 1781. p. 359. 364. 375. Stier, in Berlin. p. 161, 173. Stieren, Prof. in Jena. p. 307. Stifter, A., in Wien. p. 90, 489. Stigel, Joh., 1552 in Jena. p. 30 p. 307. Stiglmaier, J. B., 1791-1844. p. 215. 358. 360. 364. 366. 432. 463. 554. Stilke, Hermann, 1802. p. 171. 241. 242. 243. 262. 358. 366. 418. Stirm, C. H. p. 85. Stocker, Jörg, Maler, 1520. p. 566. Stöber, A. p. 90. Stolberg, Christian Graf zu, 1748-1821. p. 82. 241. Stolberg, Fr. Leop. Graf zu, 1750-1819. p. 82. 241.

Storch, Maler. p. 375. Storch, Bildh. p. 175. Storer. p. 143. Storer, Veit, Bildh. aus Krakau, 1447. † in Nürnberg 1342. p. 106. 107. 147. 387. 388. Strack. p. 161, 164, 173. Strähuber, A., in München. p. 124. 359. 364. Strassburg, Gottfried von. p. 78. Strauss, D. p. 85. Streffleur, in Wien. p. 489. Streidel, in München. p. 363. Stricker, der, um 1230. p. 78. Stricker, W. p. 86. Striegel, Vict., 1552 in Jena. p. 307. Striwner, Lithogr. p. 359. Stromeyer, in Freiburg. p. 266.
Stuerbout, Dierik van, niederdeutsche
Sch., um 1480. p. 109. 110. 465. Stuhr, in Berlin, p. 160. Stater, in Berlin. p. 161. 164. 166. 173. Stuntz. p. 127. 360. Starmer, C. p. 162. 166. 241. 242.244. 358, 366. Succow, Prof. in Jena. p. 307. Suchenwirt, Peter, um 1390. p. 78. Sueur, Eustache le, Franzos, 1617-1635. p. 167, 175, 495. Suso, Dominikauermönch im 14. Jahrh. p. 477. Swaneveldt, Niederl., 1620-1680. p. 372. 496. 501. Swoboda, Maler in Wien. p. 497. Syrlin, Jörg, Bildh., schwäb. Schule. p. 107. 478. Tagpreth, Peter, schwäh. Sch. p. 463. Tam, p. 496. Tanhauser, der, um 1276. p. 78. Taubert, W. p. 127. Tavenraat, p. 140. Teichner, Heinrich der, um 1390. p. 78. Telemann, G. Ph. p. 126.
Tenerani, Bildh., neue ital. Schule in
Rom. p. 466. 496. Tenier, der jüng. p. 140. 493.

Tenier, der ält., Niederl., 1582-1649.
p. 119. 138. 140. 147. 168. 197. 234.
274. 343. 365. 372. 373. 465. 493. 495.

Terburg, G., Niederl., 1610-1681. p. Terburg, G., Niederl., 1610-1681. p. 119. 137. 147. 168. 198. 281. 372. 373. 493. Tessaert, p. 163. Textor, Prof. in Würzb. p. 306. Thäter, Kupferst. in Dresd. p. 124. 238. Their, Cusp. Archit. p. 164. Theodorich von Prag, 14. Jahrh. p. 399. 402, 403 Theys. p. 325. Thibaut, A. p. 87.
Thiele. p. 238.
Thieme, Mönch um 1074, Bildh. p. 457.
Thiersch, Fr. p. 89. 354. 355.
Thiersch, H., in Marburg. p. 85. 344.
Thilo, Prof. in Halle. p. 286.
Tholuck A. p. 88. 386. Tholuck, A. p. 85. 286. Thomasius, Berl. p. 159. Thomasius, Erlang. p. 255. Thora, p. 171,

Thormaldsen, zu Kopenhagen, 1770—
1844. p. 121. 124. 263. 264. 340. 360. 362. 368. 430. 463. 464. 468. 496. 531. Thulden, van, Niederl., 1607 bis nach 1662. p. 273. 326. Thummel, Mor. Aug. v., 1738-1817. p. 83. Thuring, Nic., Archit. p. 309. Tisrini, Bologn., 1577-1668. p. 373. Tieck, Ludw., 1773. p. 82. 84. 231. Tieck, Friedr., 1776. p. 161. 163. 164. Tieck, Friedr., 165. 173. 174. Tiedemann, Prof. in Heidelb. p. 303. Tiedge, Christ. Aug., 1752-1841. p. 84. 231, 542. Tiepolo, Maler, Venet., 1693-1770. p. 506. Tintoretto, Venet., 1512-1594, p. 167. 190. 279, 327. 373, 492. Tirkler, Thomasin, p. 78. Tirkbein, 1722-1796, p. 186. 198. 327. 404. Tischbein, W. der jung. 1751-1829. p. 395. Tinian, Venet., 1477-1376, p. 140.143. 144, 147, 167, 181, 194, 216, 234, 244, 281, 363, 373, 374, 492, 493. 281. 365. 373. 374. 492. 493.
Tölken, in Berlin. p. 160.
Tönsen, Prof. in Kiel. p. 311.
Trendelnburg, Berl. p. 159.
Treviranus, 1776-1837. p. 186.
Trimberg, Hugo von, 1260-1309. p. 78.
Troschel, in Berlin. p. 160.
Tscherning, Andreas, 1642. p. 80.
Tschiska, in Wien. p. 489.
Twesten, Berl. p. 159.
Tycho de Brahe. p. 400.
Tzschirner, H. G., † 1828. p. 321
Uhland, Ludwig, 1787. p. 79. 84. 87. 90.
477. Uhlemann, in Berlin, p. 160. Ulfilas, 318-388. p. 76. Ullmann, L. p. 85. 303. Ulrich, Maler, 1424. p. 563. Unger, Georg, um 1552, Nürnberg. p. 386. Unger, J. p. 124. 165. Unterberger, Ignax, 1736—97. p. 495. Usteri, J. M., 1763–1827. p. 82. Utzschneider, J. v., 1763–1840. p. 334. Uz, J. P., 1720–96. p. 81. 513. Valkenburg, Lucas von, p. 493. 496. Vanderhulst, p. 325. Vaga, Perin del, Florent. 1500-47. p. 496. 501. Vangerow, Prof. in Heidelb. p. 303. Vanloo, 1684 bis nach 1751. p. 176. Vargas, p. 495. Varnhagen von Ense. p. 89, 160. Vasari, Florent. 1512-74. p. 167, 363. Vatke, Berlin. p. 159. Vecchia, Pietro della, Venet. 1605-78. p. 492. 494. Veenius, Otto (s. Ottovenius). p. 341. 372. Veit, Joh. neue deutsche Sch. p. 164. Veit, Ph., neue deutsche Sch. 1793. p. 122. 124. 196. 261. 262. 263. 264. 378. Velasques, Spanier, 1599-1660. p. 190. 234. 274. 365. 373. 492. 494. 495. Velde, A. van de, Niederl. 1639-72. p. 119. 137. 281. 373. 495. 496.

Velde, E. van de, 1579-1630. p. 137. Velde, W. van de, 1633-1707. p. 137. 365. 373. 501. Veldecke, Heinrich von, p. 77. Verbockhoven, neue holl. Sch. p. 322, Verbruggen, p. 194. Verhaegen, p. 345. Vermeersch, München, p. 339. Vernet, Hor., Franzos 1789. p. 466. 494. Vernet, C. 1758-1836. p. 364. 466. Vernet, Jos. 1714-89. p. 281. 373. Veronese, Paolo, Venet. 153 147. 234. 262. 278. 364. 492. 1530-88. p. Veroneser Schule. p. 463. Verschaffelt, p. 304. Vieth, p. 217. Vilmar. p. 88. Vinci, Leonardo da, Florent. und Mail. 1452-1519. p. 148. 167. 216. 281. 492, 495. 496. Leonardo's Schule, p. 495. Vischer, Hermann, Sohn des folgenden. p. 347. 387. 501. Vischer, Peter, + 1530. p. 106. 107. 147. 164. 189. 236. 254. 334. 385. 387. 388. 389. 390. 407. 464. Vischer, Prof. in Tübingen. p. 477. Vite, Timoteo della, umbrische Sch. 1470 -1524. p. 167 Vivenot, in Wien. p. 489. Viviani, p. 355. 373. Vlauen, Conrad, Bildh. aus Wien, p. 491. Vogel von Vogelstein, in Dresden, 1788. p. 122. 232. 237. 238. 240. 378. Vogel, Maler in Zürich 1788, p. 508. Vogel, Prof. in Giessen, p. 274. Vogel, Prof. in München, p. 353. Vogelweide, Walther von der, p. 78. Vogler, G. J. p. 126. Vogt, C. p. 88. Voigt, Prof. in Jena. p. 307. Voigt, C. 1800, p. 358. Voit, Archit, in München, p. 339. 366. 375. 412. Volts. p. 359. Vörtel, Glasmaler. p. 346. Voss, J. H. 1731—1825, p. 82. Vouet, Simon, Franzos 1582-1641. p. 495. Vrient, Frans de (8. Floris), p. 140. Vries, Adr. de, p. 117. 143. Waagen, G. F. p. 87. 160. Wach, W. 1787-1845. p. 162. 164. 165. 175. 562. Wachsmuth, W. p. 86. 321. Wächter, Maler in Stuttgart, 1762. p. 122 463. 465. 466 Wackernagel, W. p. 88. Wagenbauer, 1774—1820. p. 218. 359. 364 Wagner, Prof. in Marburg. p. 344. Wagner, Prof. in München. p. 353. Wagner, Leopold, 1747—79. p. 82. Wagner, M. p. 88. Wagner, Rud., Prof. in Göttingen. p. 277. Bildh. in Stuttgart, p. 122. 463. 466. 467. Wagner, Fr., Kupferst. in Nürnberg, p. 390.

Wagner, Martin, Bildh. in Rom 1777. p. 360. 367. 374. 409. 507. Wagner, J. P., Bildh. p. 507. Waiz, Prof. in Kiel. p. 311. Walboten, Arnold von, † 1268. p Walch, Prof. in Jena, p. 307. Waldis, Burcard, 1524-54. p. 79. 1268. p. 340. Waldmaller, Maler in Wien, p. 497. Walter, Archit. p. 310. Walther, Bernh., der Astronom, p. 383. Walther, F. p. 177. Walther, v. in München, p. 334. 355. Walz, Prof. in Tübingen. p. 477. Wangenheim, C. A. von, p. 312. Wappers, neue belg. Sch. 1803. p. 140. 194. 278. 325. Warnefried, Paul. p. 77. Warnkönig, L. A., Prof. in Tübingen, p. 86. 477. Warte, Jacob von, um 1245. p. 78. Watt, Joachim von, aus St. Gallen, p. Watteau, Franzos, 1684-1721. p. 167. 175. Wattmann, in Wien, p. 489. Weber, C. M von, p. 127. Weber, Gottfried, p. 127. Weber, D. W., Prof. in Leipzig, p. 321. Weber, E. H., Prof. in Leipzig, p. 321. Wechels, Buchdrucker. Weckherlin, Georg Rud. 1384-1651. p. 79. 463. Weenix, Niederl. 1644-1719. p. 119. 148. 168. 372. 493. 496. Wegscheider, Prof. in Halle, p. 286. Weigl, J. p. 127. Weiller, C. von, 1762-1826, p. 354. Weinbrenner, 1766-1826, p. 120, 145. 196. 197. Weiss, Michael, † 1540. p. 79.
Weiss, Mineralog in Berlin, p. 89. 160.
Weiss, Prof. in Giessen, p. 274.
Weisse, Christian aus Zittau, 1642—
1708. p. 79.
Weisse, C. H. Prof. in Leipzig, p. 224. Weisse, C. H., Prof. in Leipzig, p. 321. Welcker, Fr. G. in Bonn, p. 89. Welcker, p. 87. 266. Weller, p. 359. Wendling p. 363. Wengler, Maler in Wien, p. 497. Wenzla, Baumeister von Kloster Neuburg, p. 491. Werden, Meister von, westfäl. Sch. im 15. Jahrh. p. 348.
Werder, Berlin, p. 159.
Werff, Ad. van der, Niederl. 1659-1722.
p. 373.
Werner, Maler, p. 466
Werner, Zach. 1768-1823. p. 83. 313. Wernher, Prof. in Giessen, p. 274. Wernicke, Christian, 1720. p. 79. Werth, Archit. p. 507. West, aus Pennsylvanien, englische Sch. 1738-1820. p. 495. Westenrieder, v., 1754-1829. p. 354. Wetzel, Prof. in Marburg, p. 344. Wetzel, J. C., 1747-1819. p. 82. Weyde, Roger van der, niederd. Sch., †

1529. p. 110. 168. 194. 263. 326. 390. 493. 501. Weyer, G. p. 389. Wicard, p. 364. Wichmann. p. 161. 163, 173, 174, 176. 455. Wickenberg, p. 322. Wickram, Georg, um 1557. p. 79. Widenmann, E. p. 88. Widnmann, Bildh. in München. p. 357. 358. 375. Wiebsking, Archit. 1762—1842. p. 434. Wieland, Chr. M. 1733—1813. p. 81. 241. 480. Wieseler, Prof. in Göttingen. p. 277. Wigand, Prof. in Marburg. p. 344. Wild, Hans, Glasmaler 1480. p. 478. Wild, Hans, Glasmaler 1480. p. 478. Wildner von Maithstein, in Wien. p. 489. Wilhelm, Mstr., Cöln. Sch. um 1380. p. 111. 200. 202. 206. 208. 209. 210. p. 111. 372. 389. Wilkie, Engländer 1785-1841. p. 376. Willaert, p. 126. Willamow, J. G., 1756-1794. p. 81. Wille, J. G., Kupferstecher. p. 120. Willirams. p. 77. Wimmel, Archit. p. 292. Winckelmann, Joh. Joachim, 1717-68. p. .81. Winer, Prof. in Leipzig. p. 321. Winter, in Wien. p. 489. Winter, P. v., p. 126. 359. Winterstetten, Ulrich von, um 1240. Wippermann, Prof. in Halle. p. 286. Wirth, J. G. A. p. 86. Witt, de, Niederl. 1607-1692. p. 147. Witte, Peter de (s. Candid), p. 117. 118. 119, 197. Wohlgemuth, Mich., frank. Sch. 1434-1519. p. 114. 115. 144. 217. 254. 371. 383. 385. 387. 388. 389. 493. 505. 512. 526. 539. Wolf, Claus, Augsburger Sch. um 1317. p. 114, 465. Wolf, Chr. v., 1679—1734. p. 80. 344. Wolf, F. A. 1737-1824. p. 83. 159. Wolff, E. 1800. p. 163. 171. 176. Wolfram, Mstr., Baumeister. p. 303. Wolpers, p. 381. Woltmann, 1770-1817. p. 393. Wolsogen, v., Archit. p. 500. Word, Bildh. p. 462. Woringen, v., in Freiburg. p. 266. Wouwermans, Ph., Niederl. 1620-1668. p. 119, 138, 190, 194, 263, 343, 365, 373, 465, 493, 495, 496, 501. Wredow. p. 176. Walbern, Archit. p. 292. Wunderlich, Prof. in Tübingen. p. 477. Wurmser von Strassburg, böhm. Sch. p. 399, 402, 403, Würth, Jos. p. 402. Würzburg, Conrad von, p. 78. Wurnelbaumer, Benedict, in Nürnberg um 1589, p. 117. 386. Wuttke, Prof. in Leipzig. p. 321. Wynante, Niederl. 1600 bis nach 1677. p. 150, 274, 365, 372, 373,

Zachariä, Fr. W., 1726-77. p. 80.
Zachariä, Prof. in Göttingen. p. 277.
Zahlbruckner, in Wien. p. 489.
Zais, Archit. p. 500.
Zander, Prof. in Königsberg. p. 313.
Zanth, Archit. in Stuttgart. p. 121. 463.
466. 467.
Zauner, Franz v., Bildh. p. 490. 556.
Zazichoven, Ulrich v., p. 77.
Zedlitz, v., in Wien, p. 489.
Zehnter, Heinr. p. 407.
Zeitblaom, Barthel., schwäb. Sch. um 1480-1500. p. 113. 114, 144. 267. 383. 389. 465. 479. 514. 533.
Zelter. p. 127.
Zerezo, M. p. 495.
Zesen, Philipp v., 1619-89. p. 80.
Zeune, in Berlin. p. 160.
Zick, p. 202. 203. 341. 419. 506.
Ziebland, p. 337. 361. 368.
Ziegler, Prof. in Marburg, p. 344.
Ziemann. p. 77.
Zimmermann, A. p. 359. 375.

Zimmermann, Cl. p. 162. 241. 388. 363. 365. 366. 367. 371. 375.
Zimmermann, R. p. 359. 375.
Zippe. p. 89.
Zoller, Matthias. p. 79.
Zollikofer, J. G. 1730-88. p. 270.
Zöpfel, Prof. in Heidelberg. p. 303.
Zorg, p. 365.
Zschokke, Heinr. 1771. p. 83. 89. 90. 334.
Zuccarini, p. 88. 353.
Zumpt, in Berlin. p. 160.
Zumsteg, J. R. p. 126.
Zumsteg, J. R. p. 126.
Zurbaran, Spanier. p. 167. 373. 495.
Zwengauer, p. 359.
Zwengauer, p. 359.
Zwengauer, Bildh. in Frankfurt a. M. p. 261. 262. 264. 467.
Zweter, Reinmar von, p. 78.
Zwingli, Ulrich, Kirchenreformator. p. 447. 808.
Zwirner, Archit. in Cöln, p. 121. 207. 421.

2000

### ORTSREGISTER.

Aachen, 131. Aalen, 526. Aarau, 133. Aarburg, 452. Aarnau, 428. Abach, 221. Abensberg, 221. Abersee, 438. Abtei, 473. Abtenau, 438. Achenthal, Achensee, 554. Achern, 532. Achim, 517. Adelheidspützchen, 181. Adelholzen, 152. Adelsberg, 568. Adenau, 246. Adersbach, 427. Adlitz, 255. Admont, 457. Aesch, 452. Affenz, 458. Aggsbach, 227. Aglasterhausen, 535. Ahr, 133. Ahrensberg, 527. Ahrensburg, 542. Ahrweiler, 133. Aibling, 554. Aicha, 196. Aichach, 516. Aigen, 433. Aigle, 452. Ailringen, 564. Aire, 272. Aislingen, 219. Aken, 249. Albendorf, 276. Albthal, 443. Albungen, 536. Alexanderbad, 257. Alexisbad, 301. Alf, 350. Alfeld, 536. Alken, 350. Alsterdorf, 294. Alt-Damm, 520. Altdorf, 557.

Altena, 557. Altenahr, 133. Altenaussen, 457. Altenbecken, 396. Altenberg, 210. Altenburg, 134. Altenkirchen, 430. 538. Altenmark, 549. Altensalze, 335. Altenstadt, 515. Altenwieden, 330. Althausen, 512. Althegnenberg, 516. Altheim, 555. Altötting, 555. **Altona**, 135. 251. Altorf, 450. Altseidenberg, 276. Alze, 195. Alzey, 282. 551. Amberg, 525. Ambras, 310. Ammersee, 515. Amorbach, 393. Ampfing, 555. Amsdetten, 517. Amstäg, 450. Amsterdam, 135. Andeer, 454. Andermatt, 350. Andernach, 419 Angermünde, 520. Angern, 550. Ankerholz, 520. Anklam, 523. Annaberg, 256. Ansbach, 513. Antholz, 548. Antogast, 441. S. Anton, 345. Antwerpen, 138. Anweiler, 316. Apen, 528. Apollinarisberg, 421. Appelhülsen, 528. Appenweier, 516. 532. Arbesau, 525.

Ardacker, 225.

Arkona, 430. Arlaching, 132. Arnau, 531. Arneburg, 250. Arnbeim, 424. Arnsberg, 431. 319. Arnstadt, 141. Arnual, 551. Arolsen, 519. Arresting, 221. Artern, 536. Artlenburg, 230. Asch, 559. Aschaffenburg, 141. Aschbach, 224. Aschkaren, 185. Aspern, 228. Assling, 567. Assmannshausen, 413. Attersee, 439. Atzwang, 547. Aue, 256. Auerstädt, 518. Augsburg, 142. Aulendorf, 567. Aurich, 528. Aussee, 438. 457. Aussig. 247. Austerlitz, 192. Auwal, 559. Bach, 222. Bacharach, 415. Backnang, 526. Baden b. Wien, 486. Baden-Baden, 145. Badenburg, 274. Badenweiler, 443. Badl, 182. Bärnegg, 550. Bahrenburg 527. Bahrenfeld, 294. Baierbach, 517. Baiersdorf, 258. Baldern, 543. Balduinstein, 315. Balge, 484. Balingen, 363. Ballenstädt, 302.

Balz, 520. Bamberg, 145. 335. Banz, 147. Barby, 249. Barchfeld, 537. Bardowick, 328. Bargen, 562. Barmbeck, 294. Barmen, 252. Barnsdorf, 528. S. Bartholomä, 435. Baruth, 522. Basbeck, 542. Basdorf, 325. Basel, 148. Bassum, 527. Baudmannsdorf, 529. Baumgartenberg, 225. **Bautzen**, 150. Bayerbrunn, 553. Bayreuth, 150. Bayerisches birge, 151. Bayrisch Zell, 153. Beberbeck, 199. Beckenried, 450. Beckerslohe, 391. Beerfelden, 393. Beiertheim, 197. Beilngries, 513. Beilstein, 330. Belgard, 520. Belgern, 248. Belnhausen, 328. Belum, 251. Benatek, 531. Benedictbeuern, 553. Benfeld, 533. Bendorf, 204. 418. Benshausen, 470. Beraun, 516. Berching, 513. Berchtesgaden, 152. 435. Bergedorf, 523. Berg, 467. Bergen, 431. Bergkirchen, 348. Bergstein, 283. Bergstrasse, 533. Bergzabern, 283. Berka, 480. Berlin, 134. Bern, 177. Bernau, 519. Bernburg, 178. Berncastel, 349. Berneck, 258. Bertholsdorf, 444. Besigheim, 514.

Bertrich, 537. Besselich, 418. Bessigheim, 541. Bettenhausen, 199. Beverungen, 482. Bex, 432. Bezau, 479. Biberach, 564. Biberich, 412. Biberstein, 423. Bibra, 379. Bickensohl, 185. Bieberach, 442. Biechowitz, 559. Biegnitz, 276. **Biel**, 178. 452. Bielefeld, 528. Bienenbüttel, 342. Biesenthal, 519. Bilin, 525. Billigheim, 283. Billwerden, 294. Bingen, 178. Birkenau, 392. Birkenfeld 551. Bischhausen, 518. Bischofingen, 183. Bischofsheim, 425. 535. Bischofshofen, 433. Bischofteinitz, 516. Bischofswerda, 329. Bisenz, 560. Bissigheim, 563. Bistritz, 550. Bitburg, 311. Bladau, 313. Blankenau, 482. Blankenburg im Harz, 298. Blankenburg in Thüring. Blankenese, 135. 251. 294. Blankenstein, 431. Blansko, 559. Blasewitz, 239. S. Blasien, 443. Blaubeuren, 478. Blekede, 250. Bleybach, 442. Blomberg, 319. Bludenz, 545. Blumberg, 517. Bobbin, 430. Bockenheim, 264. Bodenfeld, 481. Bodenfelde, 482. Bodensee, 179. Böblingen, 565. Böckelheim, 314. Böhmisch-Brod, 559.

Böllberg, 286. Bösingfeld, 327. Böttingen, 380. Bötzlingen, 450. Bofzen, 482. Bogenberg, 222. Bohmte, 528. Bohlspach, 532. Boitzenburg, 250. 523. Bolkenhain, 269. 426. Bolweiler, 333. Bommel, **311**. Bonn, 180. Bonndorf, 541. Boossen, 263. Bopfingen, 558. Boppart, 417. Bordesholm, 542. Bornheim, 264. Bornhofen, 417. Bornkrug, 550. Botenlauben, 311. Botzen, 181. Botzingen, 452. Bovenden, 278. Brackenheim, 535. Brahsdorf, 523. Brake, 186. Bramwald, 481. Brandeis, 559. Brandenburg, 182. Brandenburg, i. Pr. 523. Brandhof, 438. Branneburg, 152. Branowitz, 567. Brarbach, 417. Braunau, 555. Braunschweig, 183. Braunweiler, 210 Braunsberg, 523. Bredelaer, 519. Bregenz, 179. Bregenzer Wald, 479. Breisach, 184. Breineke, 278. Bremen, 185. Bremerhaven, 186. Bremm, 350. Brenner, 347. Bresen, 215. Breslau, 187. Bretten, 563. Breuberg, 393. Brevörde, 483. Brieg, 530. Brienz, 450. Briesen, 317. Brilon, 519.

Brix. 538. Brixen, 347. Brodeck, 559. Brodenbach, 350. Brohl, 420. Bromberg, 520. Bruchsal, 333. Bruck i. P. 562. Bruck a. d. M., 550. Bruckmühlbach, 344. Brückenau, 513. Brückenberg, 427. **Brügge,** 190. Brüggen, 515. Brühl, 537. Brünn, 192. Brüsau, 539. Brüssel, 193. Brunecken, 348. Brunn, 567. Brunnen, 330. 450. Brunsbüttel, 251. Bubenreuth, 255. Buch a. d. Regnitz, 147. Buch bei Berlin, 174. Buchau, 249. 541. Buchen, 535. Buchhausen, 553. Buchloe, 352. Budigsdorf, 359. Budweis, 550. Büchen, 523. Büchenbeuern, 541. Bückeburg, 527. Bühl, 532. Bürgl, 337. Bürglen, 430. Büttgenbach, 311. Bützow, 543. Buir, 511. Bulach, 197. Bunzlau, 317. Burbach, 557. Burg, 335. Burgau bei Jena, 308. Burgau in Bayern, 512. Burghausen, 558. Burgheim, 560. Burgk, 239. Burgkundstadt, 522. Burglengenfeld, 525. Burgwindheim, 522. Burkersdorf, 517. Bursfelde, 482. Burtscheid, 132. Buttlar, 521. Butzbach, 528. Buxtehude, 342. Bythin, 525.

Calbe, 527. Callenberg, 312. Camenz, 530. Campen, 517. Cannstatt, 467. Capellen, 418. Carden, 350. Carlsbad, 195. Carlshafen, 482. Carlshof, 428. Carlsruhe, 196. Carlstadt, 336. Carlstein 403. Cassel, 197. Casselburg, 245. Castel, 513. Catenes, 350. Caymen, 524. Chambery, 272. Chamouny, 272. Charlottenburg, 174. Chemuitz, 199. 256. Chotusitz, 560. Chotzau, 539. Christophsthal, 441. Chudowa, 276. **Chur, 2**00. Cilli, 4**5**9. Clam, 225. Clausen, 547. Clausthal, 300. Cleve, 200. Clotten, 350. Cobern, 350. Coblenz, 201. Cochem, 350. Cöln, 204. Cörlin, 520. Cöslin, 520. Colberg, 210. S. Coligny, 272. S. Coligny, Colmann, 547. Colmar, 211. Connewitz, 322. Constanz, 188. Conz. 566. Coppet, 272. Corbach, 540. Cornelimünster, 511. Corvey, 482. Coswig, 249. Cottbus, 539. Court, 432. Crailsheim, 523. Crefeld, 212. Creussen, 324. Creuznach, 179.

Crimmitschau, 522.

Cröff, 349.

Croowyk, 429. Culmbach, 522. Cuxhaven, 251. 294 Czaslau, 560. Czerowitz, 516. Czersk, 520. Dachsfelden, 452. Dahlenburg, 542. Dalkau, 276. Damgarten, 543. Damils, 479. Dannenberg, 542.

Danzig, 212. Darmstadt, 215. Dassow, 543. Daswang, 537. Daubenau, 451. Dausenau, 253. D. Crone, 520. Degerloch, 563. Deggendorf, 223. Dehmen, 530. Deidesheim, 283. Delbrück, 537. Delmenhorst, 186. Denkendorf, 553. Dennewitz, 518. Dessau, 216. Detmold, 519. Dettelbach, 336. Dettingen, 337. Deutsch-Altenburg, **229.** Deutschbrod, 560. Deventer, 423. Diebelich, 330. Diedesheim, 380. Diemitz, 287. Diepholz, 327. Dietfurt, 312. Dillingen, 219. Dimmarden, 278. Dingelstädt, 313. Dinglingen, 532. Dingolfing, 533. Dinkelsbühl, 326. Dippelshof, 216. Dirschau, 520. Dischingen, 558. Dissen, 528. Dobberan, 521 Doberschütz, 130. Dodendorf, 527. Döhlau, 286. Döllach, 548. Dömitz, 250. Dönhausen, 484. Dösburg, 423. Dohna, 240. Dolme, 483.

Dommitsch, 249. Domslau, 529. Donau, 217. Donaudorf, 226. Donaueschingen, 562. Donauworth, 220. Donnersberg, 282. Dorf. 547. Dornholzhausen, 306. Dorsten, 328. Dortmund, 229. Dortrecht, 423. Doxan, 525. Drakenburg, 484. Dransfeld, 536. Drebkau, 523. Dreesfeld, 527. Dreibrunnen, 255. Drensteinfurt, 557. Dresbeck, 550. Dresden, 229. 248. Driburg, 403. Drösing, 560. Dulmen, 528. Düren, 511. Dürkheim, 282. Dürnkraut, 560. Dürrenstein, 227. Düsseldorf, 241. Düsselthal, 244. Düsternbrock, 311. Duisburg, 244. Dumpen, 347. Durlach, 533. Duschnik, 316. Dusemond, 349. Dux, 468. 538. Duxerthal, 548. Ebelsberg, 224. Ebenheit, 248. Ebensen, 437. Eberbach, 380. 393. Ebermannstadt, 258. Ebern, 544. Ebernburg, 314. Eberstadt, 216. Ebingen, 363. Ebrach, 522. Echenbrunn, 219. Echte, 527. Echternach, 476. Eckartsberge, 518. Eckmühl, 553. Edenkoben, 283. 316. Ediger, 350. Efferding, 317. Efringen, 533. Eger, 244. dach, 310.

ASTER, Deutschland.

Eggenselden, 555. Eggenstadt, 335. Egisheim, 533. Eglofsheim, 553. Egstersteine, 519. Ehingen, 364. Ehrang, 349. Eibenstock, 256. Eibeswald, 842. Eibingen, 414. Eichner-Sec. 443. Eichsfeld, 458. Eichstädt, 313. Eidinghausen, 348. Eifel, 243. Eimbeck, 515. Eimsbuttel, 294. Einborp. 284. Elning, 221, Einsiedeln, 449. Eis, 542. Eisbergen, 483: Eisenach, 246. Eisenerz, 549. Eisenstrasse, 849. Eisisbeim, 379. Eisleben, 536. Eistrup, 484. Elbe, 246. Elberfeld, 251. Elbingerode, 299. Elbogen, 340. Elchingen, 218. Elend, 209. Eller 330. Ellingen, 512. Ellrich, 301. Ellwangen, 326. Elmau, 561. Elmshorn, 542. Else, 515. Eltmann, 335. Eltvill, 413. Elzach, 442. Elze, 536. Elzthal 442. 44851 Emden, 252. Emersleben, 284. Emmendingen, 532, Emmerich, 422 Ems, 252. Emskirchen, 540. Waal Engelhartszell, 224. Engelsburg, 337. Engern, 528. Engers, 419. Engstingen, 564. Enkirch, 330.

Enneberg, 473, Ennenda, 273. Enns. 223. Entersbach, 442. Eppendorf, 294. 18 . 1000 Eppstein, 306. Erbach in O., 393. Erbach a. Rh., 413. Erbach i. Schw., 566. Erding, 555. Erdmannsdorf, 426. -Erfurt, 253. Ergolsbach, 553. Erkner, 517. Erkrath, 519. Erlach, 178. Erlangen, 255. Erlbach, 222. Erstein, 533. Erwitte, 519. Erzbachthal, 438. Erzgebirge, 255. Escheburg, 543. Eschebau, 524. Eschweiler, 511. Esselbach, 514. Essling, 228. Esslingen, Ettenheim, 532. 1 Ettingsmühlen, 843. Ettlingen, 316. 532. Euerhausen, 564. Eutritzsch, 322. Eyers, 546. Falkenau, 540. 1 . 45 7 Farrnstadt, 540. . Fassa, 473. Faulhorn, 451. Fechenbach, 326. Fehrbellin, 320. Feistritz, 867. Feldbach, 458. 1.6 . 4 . 1 Feldkirch, 343. Feldstetten, 365. Feldwies, 152. Felixdorf, 567. Ferdinandshof, 525. Ferneck, 310. Ferney, 272. Feucht, 537. Feuchtwangen, 814. Fichtelgebirge,287. Finkenbach, 393. Finkenberg, 548. Finkenwerder, 294. Finstermünz, 346. Fischamend, 568. Fischbach, 426. Fischbachau, 133.

40

#### Ortaregister.

| Fischbeck, 48<br>Fischern, 368<br>Fischnau, 523<br>Fischhausen,<br>Fladungen, 42<br>Fleimserthal,<br>Flieschbach,<br>Flinsberg, 42 | 33.<br>3 .a cometral<br>1823. In the A | 1       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Fleimserthal,<br>Flieschbach,<br>Flinsberg, 42                                                                                     | 273. (1.6.1)<br>223. (1.6.1)           |         |
| Flinsberg, 42<br>S. Florian, 4<br>Florsheim, 5<br>Flottbeck, 13<br>Flüelen, 330.<br>Flürsch, 345.<br>Forbach, 145                  | 55. <b>342.</b><br>37.<br>6. 294.      |         |
| rorennenn, a                                                                                                                       | 112.                                   |         |
| Frabertsheim<br>Frainersdorf,<br>Fränkische So                                                                                     | 553. 258                               | -       |
| Frankenberg,<br>Frankenfelde<br>Frankenhaus<br>Frankenmark<br>Frankenstein                                                         | Head of the                            | t       |
| Frankfurt a.                                                                                                                       | M. 239.                                | 100     |
| Franklurt a. Franzenböhe, Franzensbrur Frauenburg, Frauenchiem Frauenrode.                                                         | Liberariani                            | Vollar. |
| Frauenstein,                                                                                                                       | 455,<br>256, 265,                      | -       |
| Freiburg a. 6 Freiburg 266. Freiburg                                                                                               | d. E., 251.<br>i. Breisgan             | -       |
| Freiburg<br>268.                                                                                                                   | i.d. Schw.                             | 1111    |
| Freiburg<br>267.<br>Freienwalde,<br>Freilassing 5                                                                                  | 520. 1931 1                            |         |
| Freising, 553<br>Fremdlingen,                                                                                                      | 3. 514.                                | 1       |
| Freudenberg,<br>Freudenstadt<br>Friedberg, 55<br>Friedeberg, 4<br>Friedeberg, 5                                                    | 28.<br>428.                            | 1       |
| Friedensthal,<br>Friedland, 45<br>Friedrichsdon                                                                                    | 276.<br>28. 539.                       |         |
| Friedrichsfeld<br>Friedrichshaf<br>Friedrichshal                                                                                   | ien, 180, 564<br>II, 379,              | •       |

| 431310                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Friedrichsruh<br>Friedrichsteir<br>Friedrichstha<br>Friedrichswat<br>Friesack, 823                                                                                                       | e. 523.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Friedrichstein                                                                                                                                                                           | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedrichstha                                                                                                                                                                            | 1. 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Friedrichswar                                                                                                                                                                            | tha, 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Friesack, 523                                                                                                                                                                            | B. (1) 11 (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fritzlar, 534.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frohse, 249.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fronleiten, 5                                                                                                                                                                            | 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frutigen, 4a)                                                                                                                                                                            | Le comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fugen, 548.                                                                                                                                                                              | A Francis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fritzlar, 534. Frohse, 249. Fronleiten, 5 Frutigen, 43. Fügen, 548. Füllmen, 349. Fürfeld, 515,                                                                                          | t. leatests fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Füretenberg                                                                                                                                                                              | 1991114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fürstenstein                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fürstenwalde                                                                                                                                                                             | 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fürstenzell.                                                                                                                                                                             | 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fürth i. O.,                                                                                                                                                                             | 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Füssen, 313,                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuetzen, 562                                                                                                                                                                             | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fulda, 26                                                                                                                                                                                | Goda Halland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkenburg,                                                                                                                                                                              | 322,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Furca, 350.                                                                                                                                                                              | e seilu, tellett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fürfeld, 515, Fürstenberg, Fürstenstein, Fürstenstein, Fürstenzell, Fürth i. O., Füssen, 515, Fuetzen, 562 Fulda, 26 Funkenburg, Furca, 350, Furtwangen, Gänsedorf, 5 Gallen Gammelsback | SOTTE MEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gausedori, o                                                                                                                                                                             | ORO HITEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gammelsback<br>Gammelsback<br>Gandsberg, A<br>Gangkofen, &<br>Garching, 53                                                                                                               | 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gandsherg.                                                                                                                                                                               | SA THEOREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gangkofen. 3                                                                                                                                                                             | 553. Political                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garching, 55                                                                                                                                                                             | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garching, 55<br>Gardelegen,                                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garmisch, 18                                                                                                                                                                             | 02:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garnsee, 538<br>Garz, 431,                                                                                                                                                               | : troberosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garz, 431,<br>Gastein, 433                                                                                                                                                               | Harburg a. i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gastein, 433                                                                                                                                                                             | A84 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gasternthal,<br>Gefell, 359,                                                                                                                                                             | The salas H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geisenheim,                                                                                                                                                                              | A48111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geisingen, 5                                                                                                                                                                             | Hambot, Ted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geishorn 88                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geislingen,                                                                                                                                                                              | 116. , STR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geismar, 27                                                                                                                                                                              | 3. Yanavarti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Caraman Parel                                                                                                                                                                            | THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P |
| Gemenausen                                                                                                                                                                               | 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geinnausen,                                                                                                                                                                              | 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gemmi, 451.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genf, 270                                                                                                                                                                                | Masser Politice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gengenbach,                                                                                                                                                                              | 1791-119611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genthin 89                                                                                                                                                                               | િશક્કવિતાન, તૈકુ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gera. 274                                                                                                                                                                                | (latterhenn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerchsheim.                                                                                                                                                                              | Ban Landing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genf, 270<br>Gengenbach,<br>Gent, 272<br>Genthin, 82<br>Gera, 274<br>Gerchsheim,<br>Gerlos, 548.                                                                                         | Hattenpare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Common and hair                                                                                                                                                                          | Lighten Hillians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gernrode, 30                                                                                                                                                                             | (a) .11.05.11 (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gernspring,                                                                                                                                                                              | 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geroldsau, 1                                                                                                                                                                             | 32 Marian all all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geroldstein,<br>Gerresheim,                                                                                                                                                              | 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerresneim,                                                                                                                                                                              | 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Gersau, 330, 450. Still --Gersthofen, 511. Gesäuse, 457. Geseke, 519. Giebichenstein, 286. Giessen, 274.
Gifhorn, 342.
Gimde, 481. Gispersleben, 234.
Gitschin, 331.
Glaneck, 433.
Glarus, 275.
Glaz, 275. Gleissen, 315. Gleiwitz, 531. Gleussen, 544. Glogau, 276. Gloggnitz, 567. Gmünd, 526, 91.0000 13 Gmunden, 336. Gmunden, 436.
Gmunden, 436.
Gnadau, 327.
Gnadenberg, 557.
Gniewkowo, 327.
S. Goar, 416.
S. Goarshafen, 417.
Godelheim, 482.
Göding, 360.
Göllbeim, 412. Gmund, 362, Göding, 360. 384 (1) Göllbeim, 412. 332. 1967 (1) Göppingen, 516. 1977 (1) Göschinen, 350. Göschinen, 350. Gössnitz, 322. Göttingen, 543. (1) Görismühlen, 543. (1) Gohlts, 322. Gohlts, 322.
Goisern, 438
Goldau, 449. Goldberg, 330. Addition of Goldberg, 330. Addition of Goldberg, 320. Goldberg, 320. Gondorf, 330. Goldberg, 459. Gorken, 343. Gorken, 343. Gorken, 343.

Gorkum, 423.

Gosau, 438.

Goslar, 300. Goslar, 300. Gotha, 278; 23814 Gottsau, 197. Bld and H Graach, 349. Bld and H Graba, 431. Grabow, 523.
Grafenberg, 190, 381.
Grafenthal, 839.

| Grätz, 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hadmerstie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gransee, 821.<br>Graudenz, 820.<br>Grave, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Häringsdor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grandenz 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haff d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grave, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 523.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Greifenburg, 518.<br>Greifenstein, 426, 428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Graifonetain 198 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hagen, 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chaife and day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hagenossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Greifswald, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hagenow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tyrein. Zza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hainau, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Greitz, 539. Grellingen, 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hainburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Greifingen, 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haindorf, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mainielu, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grevismühlen, 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hainhaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gries, 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hainingen,<br>Halbau, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| t-riosnach ///1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Halbau, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grimselspital, 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Halbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| taringolusid a st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mall i. Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grobining) - That                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hall am Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hall in Tir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Graduzberg 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Halle, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tronnoe, 248, 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hallein, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grossbeeren, 518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hallstadt, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grossbiberau, 392,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hallstädter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grossbeeren, 318.<br>Grossbiberau, 392,<br>Grossborstel, 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ham, 294,<br>Hambach,<br>Hambach, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grossen-Wieden, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hambach, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grossglockner, 348, Gross-Mehring, 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hambach, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gross-Mehring, 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hambur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CHUSSULIACH, VAU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hameln, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gross-Oschersleben, 317,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hamm, 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gross-Pechlarn, 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hammelbur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canadanh Sandhah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grossschonepeck, 929.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hanau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grossschönebeck, 323.<br>Grubschütz, 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hanau,<br>Hannove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hannove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gruda, 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hannove<br>Hannsdorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gruda, 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Hannov</b><br>Hannsdorf,<br>Harburg a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gruda, 429.<br>Grunstadt, 282, 412.<br>Grüssau, 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hannove<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hannovi<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grudschutz, 430. Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443. Grunewald, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hannovi<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grudschutz, 430. Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443. Grunewald, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hannove<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hannovi<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gruda, 429. Gruda, 429. Grünstadt, 282, 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 517. Günzburg, 219. 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hannovi<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gruda, 429. Grunstadt, 282, 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219, 512. Güstrow, 280, 521.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hannove<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2<br>Harzgerode,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 517. Günzburg, 219. 512. Günzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hannovi<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzgerode,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 430. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Günzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537. Gumpoldskirchen, 567.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hannovi<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 443.<br>Hasel, 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 430. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpoldskirchen, 567. Gundelfingen. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 443. Haselbach, Haslach, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Günzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537. Gumpoldskirchen, 567. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543.                                                                                                                                                                                                                                            | Hannove<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzgerode,<br>Hasel, 443.<br>Haselbach,<br>Haslithal, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 249. 512. Günzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537. Gumpoldskirchen, 367. Gundelsdorf, 513. Gundelsheim, 380.                                                                                                                                                                                                                                             | Hannove<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 4<br>Haselbach,<br>Haselbach, 44<br>Haslithal, 4<br>Hasselfelde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gruda, 429. Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 430. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 320. Guben, 347. Günzburg, 219. 312. Günzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 337. Gumpelstadt, 337. Gumpelstadt, 337. Gundelsdorf, 343. Gundelsdorf, 343. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412.                                                                                                                                                                 | Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Hasel, 443. Haselbach, Haslach, 44 Hasselfelde, Hasselt, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gruda, 429. Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512.                                                                                                                                                                 | Hannove<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Haselbach,<br>Haselbach,<br>Haselbach,<br>Haslithal, 4<br>Hasselfelde,<br>Hasselt, 51<br>Hassfurt, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gruda, 429. Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512.                                                                                                                                                                 | Hannove<br>Hannsdorf,<br>Harburg a.<br>515.<br>Harburg i.<br>Hardheim,<br>Harrhof, 22<br>Harvstehud<br>Harz, 29<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 2<br>Harzburg, 4<br>Haselbach,<br>Haselbach,<br>Haselbach,<br>Haslithal, 4<br>Hasselfelde,<br>Hasselt, 51<br>Hassfurt, 3<br>Hattenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gruda, 429. Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512.                                                                                                                                                                 | Hannovi Hannsdorf, Harburg a. 518. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 4 Hasel, 443. Haselbach, Haslach, 44 Hasselfelde, Hasself, 51 Hasselt, 51 Hasselt, 51 Hattenheim Hattershein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 517. Günzburg, 219. 512. Gunzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Guttenbach, 380. Guttenbach, 380. Guttenberg, 380.                                                                                                                        | Hannovi Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Hasel, 443. Haselbach, Haslach, 44 Hasselfelde, Hasselt, 51 Hassfurt, 3 Hattenheim Hattershein Hatzenport,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Günzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Guttenbach, 380. Guttenbach, 380. Guttenberg, 380.                                                                                                                        | Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 443. Haselbach, Haselbach, Hasselfelde, Hasselt, 51 Hasselt, 51 Hasselt, 31 Hattenheim Hattersheim Hatzenport, Hauenstein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 430. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gunzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Gutachthal, 442. Guttenbach, 380. Guttenberg, 380. Haag, 280. Haag, 280. Haag, 280.                                                                                       | Hannovi Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 443. Haselbach, Haselbach, Hasselfelde, Hasself, 51 Hasselt, 51  |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 430. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 249. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 513. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Gunzenhausen, 512. Guttenbach, 380. Guttenbach, 380. Guttenberg, 380. Haag, 280. Haag, 280. Haag, 280. Haag, 18ayern, 353.                                           | Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 4 Hasel, 443. Haselbach, Haslach, 44 Haslithal, 4 Hasselfelde, Hasselt, 51 Hasselt, 51 Hasselt, 3 Hattenheim Hattersheim Hattersheim Hatzenport, Hauenstein, Hausberge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Günzburg, 280. 521. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Guttenbach, 380. Guttenbach, 380. Guttenbach, 380. Guttenbach, 380. Haag, 280. Haag, 280. Haan, 519. Haarlass, 304.                                                                     | Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 443. Haselbach, Haselbach, Haslithal, 4 Hasselt, 51 Hasselt, |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 430. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Guttenbach, 380. Guttenberg, 380. Haag, 280. Haag, 280. Haag, 280. Haan, 519. Haarlass, 304. Haarlass, 304. Haarlass, 304.                                                  | Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 443. Haselbach, Haselbach, Haslithal, 4 Hasselfelde, Hasselt, 51 Hasselt |
| Gruda, 429. Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 450. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Guttenbach, 380. Guttenbach, 380. Guttenberg, 380. Haag i. Bayern, 555. Haan, 519. Haarlass, 304. Haarlass, 304. Haarlem, 138. Haardtgebirge, | Hannove Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 443. Haselbach, 44 Haslithal, 4 Hasselt, 51 Hausherge, Hausherge, Hausherge, Hausen bei 264. Hausen i. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gruda, 429. Grünstadt, 282. 412. Grüssau, 427. Grütli, 430. Grunern, 443. Grunewald, 174. Gruppe, 520. Guben, 547. Günzburg, 219. 512. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gumpelstadt, 537. Gundelfingen, 219. Gundelsdorf, 543. Gundelsheim, 380. Guntersblum, 412. Gunzenhausen, 512. Guttenbach, 380. Guttenberg, 380. Haag, 280. Haag, 280. Haag, 280. Haan, 519. Haarlass, 304. Haarlass, 304. Haarlass, 304.                                                  | Hannsdorf, Harburg a. 515. Harburg i. Hardheim, Harrhof, 22 Harvstehud Harz, 29 Harzburg, 2 Harzburg, 2 Harzburg, 443. Haselbach, Haselbach, Haslithal, 4 Hasselfelde, Hasselt, 51 Hasselt |

| Ortsregister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hadmerslieben, 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Häringsdorf 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Häringsdorf, 433.<br>Haff, d. frische, 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Harry MAO (-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE STATE OF THE S |
| Hainau, 818, 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hainburg, 229,<br>Haindorf, 428,<br>Hainfeld, 458,<br>Hainhaus, 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haindorf, 428,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hainfeld, 458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hainhaus, 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hainingen, 547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halberstadt, 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hall i. Schwaben, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dall in Tirel MAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hall am See, 434.<br>Hall in Tirol, 354.<br>Halle, 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hallein, 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Halletadf 1990:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hallstadt, 438. Hallstädter See, 438,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ham, 294,<br>Hambach, 283,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hambach, 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hambach, 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hambach, 283.<br>Hambach, 525.<br>Hamburg, 281. 286<br>Hameln, 483, 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hameln, 483. 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hamm, 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hamm, 557. Hammelburg, 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hanau, 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hannover, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hannsdorf, 517.<br>Harburg a. d. Elbe, 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Harburg a. d. Elbe, 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 515.<br>Harburg I. B., 511, 514<br>Hardheim, 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hardhaim 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Herrhof 994, Planduseine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Harvstehude, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Harz, 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Harzburg 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Harzgerode, 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hasel, 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Haselbach, 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Haslach, 442.<br>Haslithal, 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Haslithal, 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hasselfelde, 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hasselt, 511.<br>Hassfurt, 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hassfurt, 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hattenheim, 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hotsoppost 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauenstein 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauenstein, 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hausborge 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hausen bei Frankt, a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hausen i. Wiesenth., 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Havelberg, 523, 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| THE R ALEXA . THE STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE |

Haynleite, 302, Hechingen, 562. Hechtel, 511. Hecklingen, 314. Heerstelle, 482 Hegau, 534. Hehlen, 483. Heidelberg, 302, Heidenheim, 567, Heidingsfeld, 507. Heilbronn, 304, 514 Heildorf, 244, Heiligenblut, 348. Heiligenstadt, 813. Heilsbronn, 523, Heilsbruck, 316, Heinsen, 483, Heinsen, 483. Heinsbeim, 379. Heisterbach, 422. Heitersheim, 533. Helgoland, 294. Hellbrunn, A33, Helpeesen, 483. Helsa, 518. Helsa, 518. Hemessen, 133. Henkinshayn, 325. Henningsdorf, 520. Heppenbeim, 534. Heppingen, 133.
Herbertstein, 458.
Herdecke, 431.
Herford, 528.
Heristal, 329.
Hermaringen, 358.
Hermaringen, 368.
Herrenberg, 368. Herrenchiemsee, Herrnsheim, 502. Herrnskretschen, Hersbruck, 557. Hersfeld, \$13. Herzberg, 301. Herzebröck, 537. Herzogenbusch, 511, Herzogswalde, 514. Hesbergen, 484. Hesel, 528. Hessenthal, 522, 514 Hetzbach, 393. Hetzerath, 537. Hieflan, 487 Hieflau, 437. Hienheim, 221. Hildburghausen, 312. Hildesheim, 305. Himmelreich, 541. Hinter-Dux, 548. Hilwartshausen, 481. Hippach, 548.

| Hirniskretschen, 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A               |
| THE HEAD COSCHELL, MAKE IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Hirschau, 513. 558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Hirschau, 513. 558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Tingehham A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Hirschberg, 420, a me pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Hirscheck, 479.<br>Hirschfurt, 434.<br>Hirschhorn, 380. 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Hirschfurt 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| THIS CHILLY, 4044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠. ا            |
| Hirschhorn, 380. 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Hirzenach, 417. Hitzacker, 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94              |
| Hitzokan 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1             |
| Hitzacker, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1             |
| Hochdahl, 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Hochhausen, 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| The black of the control of the cont | . #             |
| Hochheim, 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| Hochkirch, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Höchberg, 807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Hochberg, ou la trait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               |
| Höchst, a., M., 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               |
| Höchst, i. O., 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
| Tre-based Oto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n, il           |
| Höchstädt, 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$              |
| Höll, 487.<br>Höllenthal, 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Hallonthal 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4               |
| monential, 941, and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -               |
| Höxter, 482, gold by the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i               |
| Hof, i. V., 522.  — b. Salzburg, 553.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| b Colabana 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| - D. Saizburg, 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à               |
| Hofgastein, 434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| Hofgeismar, 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,               |
| More and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L.              |
| Hofwyl, 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| Hohenaschau, 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
| Hohan Acnow 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               |
| Hohen-Asperg, 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | î               |
| Hohenau, 860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               |
| Hohen-Embs, \$45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| The Carlos Occ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Þ               |
| Hohenfriedberg, 269, 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| Hohenheim, 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | à               |
| Hohenlinden, 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               |
| rionenimaen, ,000. 1, Alli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ł               |
| Hohenmauth, 559. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
| Hohenschwangau, 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               |
| Hohonoicahung 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7               |
| Hohensiegburg. 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g               |
| Hohenstadt, 539.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| Hohenstaufen, 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Hohenstein 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               |
| TT - b 1 MOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| monentwiel, 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ì               |
| Hohentwiel, 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ì               |
| Hohnstein, 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |
| Hohnstein, 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| Hohnstein, 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| Hohnstein, 391. Actions — i. Erzg. 539. Actions Hohenzollern, 563.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Hohnstein, 391. Actions — i. Erzg. 539. Actions Hohenzollern, 563. Actions Holkau, 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The the N. item |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***             |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 313.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Brzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 313.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Brzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Brzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.  Holzminden, 483.  Homburg, V. J. J. H.  305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Hohnstein, 394.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzhirchen, 554.  Hornburg, V. d. H.  305.  Homburg a. M. 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Hohnstein, 394.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzhirchen, 554.  Hornburg, V. d. H.  305.  Homburg a. M. 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Brzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzhirchen, 554.  Homburg, V. d. H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.  Homburg, V. d., H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.  Horgen, 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.  Homburg, V. d., H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.  Horgen, 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Holzminden, 483.  Homburg, V. d., H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.  Horgen, 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Brzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 313.  Holzhausen, 540.  Holzhausen, 540.  Holzminden, 483.  Homburg, V. d. H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.  Horgen, 449.  Horn, bei Bremen, 186.  Horn, bei Detmold, 519.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Brzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 313.  Holzhausen, 540.  Holzhausen, 540.  Holzminden, 483.  Homburg, V. d. H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.  Horgen, 449.  Horn, bei Bremen, 186.  Horn, bei Detmold, 519.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Erzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 343.  Holzhausen, 540.  Holzkirchen, 554.  Hormburg, V. d. H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.  Horn, bei Bremen, 186.  Horn, bei Detmold, 519.  Hornberg, 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Hohnstein, 391.  — i. Brzg. 539.  Hohenzollern, 563.  Holkau, 550.  Hollabrunn, 560.  Hollfeld, 540.  Holstein, 313.  Holzhausen, 540.  Holzhausen, 540.  Holzminden, 483.  Homburg, V. d. H.  305.  Homburg a. M., 336.  — i. d. P. 544.  Horchheim, 204.  Horgen, 449.  Horn, bei Bremen, 186.  Horn, bei Detmold, 519.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

| Hornissgründe, 44                                                                      | 1               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Hornskrug, 520.                                                                        |                 |
| Horrem, 314.<br>Horst, 542.<br>Hospital, 350.<br>Hoyerswerda, 339.                     | 1 - A           |
| Horst, 542.                                                                            | . 1 1 .         |
| Hovernmenda 820                                                                        | 11 (11/1)       |
| Hradisch, 560,5                                                                        | , 1 1 to m      |
| Huben Sath                                                                             |                 |
| Huben, 54%.<br>Hubertsburg, 521.                                                       |                 |
| Hungfold 543                                                                           |                 |
| Hijningen K33                                                                          |                 |
| Hüttau, 561                                                                            |                 |
| Hütte, 523.                                                                            | 4 *             |
| Hüttau, 561. Hütte, 523. Hüttenrode, 299. Hullein, 560. Hundsdorf, 562. Hunsriick, 30. | -41, ,          |
| Hallein, 560.                                                                          | fro.            |
| Hundsdork, 562.                                                                        | d OTHER         |
| fanomican K20                                                                          | Property        |
| Jaromierz, 530.<br>Jastrow, 520.                                                       | ( 17)           |
| LEVITORA ISTAL                                                                         | 4 .             |
| Jens. 307.                                                                             | 11 (14.1)       |
| Jenbach, 554.                                                                          | 1-11-11         |
| Jena, 307.<br>Jenbach, 334.<br>Jenikau, 560.                                           | 1(1, 141)       |
| Lierichow, Zarz                                                                        |                 |
| Jerxheim, 517.                                                                         | : = 1116.1      |
| Liegherg, 528                                                                          | dan             |
| Jessenitz, 550.                                                                        | .15 10.17       |
| Jetzelsdori, 560.                                                                      | 2311911         |
| Jetzelsdorf, 560.<br>S. Johann, 433, 5<br>Johann Georgensta                            | 01.00 A         |
| Johannisberg, i.F.u.                                                                   | da 260          |
| - a Rh. 443.                                                                           |                 |
| Johlingen, 535. Jonsbacherthal, 43                                                     | hagert 2        |
| Jonsbacherthal, 43                                                                     | 5.4 4 1 1 1 1 2 |
| Jordansmanhl. 529                                                                      |                 |
| Josbach, 528.<br>Judenburg, 458.                                                       | dinor           |
| Judenburg, 458.                                                                        | 2013.17         |
| Judendorf, 550, de                                                                     | 11111-112       |
| Jülich, 811.<br>Jüterbock, 518.                                                        | HUMBER          |
| Ingenheim 834                                                                          | 114-1111        |
| Jung-Runglan 55                                                                        | Q CHILLY        |
| Jugenheim, 534. Jung-Bunzlau, 55 Jungfern-Trinitz,                                     | 325             |
| THE LOS DELICON                                                                        | 4 (4            |
| Iglau, 560.<br>Ihringen, 185.                                                          | 0.000           |
| Ihringen, 185.                                                                         |                 |
| Ilfeld, 301. 1.16. Ilgen, 533.                                                         | .11.1111        |
| ligen, 533k                                                                            | *******         |
| Ilm, 469.                                                                              | 1771111         |
| Henburg 200                                                                            | ( 1977 M M      |
| Ilsenburg, 299.<br>Immendorf, 327.                                                     | 1811/2          |
| ummendingen, and                                                                       |                 |
| Immenstadt, 454.                                                                       |                 |
| Imst, 545.                                                                             | 111.1-14        |
| Ingelheim, 413.                                                                        | 1               |
| Imst, 545.<br>Ingelheim, 413.<br>Ingolstadt, 30                                        | 8 A street      |
| Inichen, 348,<br>Inn, 308.                                                             | 1 - 12 - 11 - 1 |
| #### 508                                                                               | x I a. I        |

| 1   | nning KN                                           | 19        |         |         |           |        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|--------|
|     | nning, 53<br>Innsbru                               | 40        | . 10    | 135     | ه و دره   |        |
| 1   | innsbri                                            | ici       | 7 1     | 108     | Mil.      |        |
|     | nowracia                                           | N . I     | 721     |         | ,         |        |
| 1   | nselsberg                                          | A.        | 70      |         | 1 *7      |        |
| -   | naciable                                           |           | 71      | } ' , ' | 6 - 9 3   | *      |
| 1   | nterlaken                                          | , 41      | 21.     |         |           |        |
|     | nzell, 550                                         | 5.        |         | 2. 1    |           |        |
| 1   | ns. 226.                                           | ~ 8       | . 14    | , •     |           | •      |
|     | ps, <b>226</b> .<br>rnsing, 2<br>lschl. <b>437</b> | 24        | be i    | 1 1     | 1111      | 9 1    |
|     | rusing, 2                                          | 417       | 1 *     | 1       | 1111      | 1 ,    |
|     | schl, 437                                          | . ;       | 1 40    |         | 1111      | 5      |
| 1   | sel, 546.<br>Isenh <b>erg</b> ,                    | 111       |         |         |           | ,      |
|     | conhore                                            | 424       | ~       | ,       | (1)       |        |
| 1   | isemuere,                                          | 401       | 715 m   | 9 1 4 4 | 13.1      | ,      |
| 1   | senburg,<br>sergebirg                              | 204       |         | . 4 7 7 | f1 1      | 1      |
| 11  | sergebirg                                          | e. 4      | 128.    |         |           |        |
| h   | serlohn,                                           | K40       | 1       |         |           | ۰ (    |
| H   |                                                    | VAP       | •       | 11 - 11 |           | 1      |
| Ш   | Issel, 349                                         | • ;       | 67 11   | 1114 1  | 6.71      |        |
| 1.1 | W90 4114                                           |           |         |         |           |        |
| 1   | kanma n                                            | 111       |         |         |           |        |
| K   | Kahla, 46<br>Kahlwang<br>Kaiserfesc                | Δ.        | - 1 c l | 11 1-   | -, ∫ - t- | 1      |
|     | Kania, 40                                          | D+        | * 1     | 1 11    | 5 " . F   |        |
|     | Kahlwang                                           | 55        | 3. ,    | 1 1     |           |        |
| il  | Kaiserfesc<br>Kaiserslau                           | h .       | K27     | ,       |           |        |
| 1   | Kaiser rese                                        | Acom      | N       | 2.3     | 19        | F ,    |
| 11  | Kaisersiau                                         | tteri     | 11, 9   | 144     |           |        |
|     | Kaiserstµl<br>Kaiserswa                            | al.       | 532     | •       |           |        |
| 1   | Kaiserswa                                          | lda       | 0 /     | 128     |           |        |
|     | Kalsergya                                          |           |         | 77      | 001       | 6      |
|     | Kaiserswe                                          | TUA       | 4. ZA   | 14.     | 1         |        |
| н   | Kalbe. 24                                          | (1)       | 10 .    |         |           |        |
| 1   | Kalkofen,<br>Kalscheue                             | 43        | )       |         | Ar a      | P-IP 1 |
| H   | Kaikoren,                                          | A GAL     | N-COM   |         | * ( )     |        |
| 1   | Kaischeue                                          | en,       | 99      | Apr. 1  | 64        | ,      |
|     | Kalsdorf,<br>Kaltenbac                             | 5.4.2     |         | 41147   |           |        |
| li  | Kaltenhac                                          | h         | 144     | 1111    | 11        | ,      |
| H   | Zaltana                                            |           | A LALA  | արել    | 4 1 , 1   | F      |
| 1   | Kaltern, 4                                         | 45.       | .111-   | 1312    | 11" +     | 9      |
|     | Kammer,<br>Kammerse                                | 439       |         | 31      |           |        |
| iı  | Kammerse                                           | 10        | 439     |         | , ,       |        |
| H   | Vamnon                                             | LOVE      | THY     | 711     | 111 4     | 0      |
| L   | rramben.                                           | 4 28      | 111     | 11 -    | 41111     | 7      |
|     | Kampen,<br>Kantersteg                              | 4         | 31.     | 1'      | mal       |        |
| 11  | Kanth, 32                                          | 44        | 11      |         | 7         | -      |
|     | Kanth, 32<br>Kapfelberg                            | 5         | 94      | 4. 1    |           | P      |
| Ľ   | Kaptemeng<br>Kaptember<br>Kappel, 4<br>Kapplerth   | 51 5      | 1       | 111 1   |           | ø      |
| 13  | Kaptember                                          | Ry A      | 198     | PERM    | 11111     |        |
|     | Kappel. 4                                          | 41.       |         |         |           |        |
| h   | Kapplerth                                          | 91        | 444     | 1 1 1.  | . 11      | -      |
| H   | Kappie i ito                                       | 1116      | 35.1    | . 119   | 12.11     | P      |
|     | Karpineim                                          | 91        | 99,     | 111     | 1-11      | ,      |
|     | Karp(heim<br>Kattergebi                            | rge       | . A:    | 37.     | 4 1       |        |
| 1   | Katwyk, 3                                          | 193       | 7 10    | - 1.4   | 100       | 8      |
| li  | Cata KOO                                           | -17       | 11      | 10      | 140164    | 1      |
| Ľ   | Katz, 520                                          |           | 101     | illa    | 1954      | p      |
| 1   | Kaub, 416                                          |           | 112     |         | # Dan 4.1 |        |
| 1   | Kaub, 416<br>Kaufbeuer                             | ne .      | 332     |         |           | -      |
| 1   | Kelheim,                                           | 254       |         |         | 7 4 h A   | À.     |
| ľ   | Zallbara                                           | 27 T      | 4 1     | Egfer   | 1 100     | 9      |
| 1   | Kellberg,                                          | 33/1      |         | .,      | 1         | H      |
|     | Kematen,<br>Kemmelba                               | 310       | 100     |         |           | 'n,    |
| 1   | Cemmelba                                           | ch.       | 34      | 7. 3    | \$36.     | 71     |
|     | Zamnada                                            | LV        | 1       |         | ****      | P      |
| Į A | remmance,                                          | . All Cal | J       | 42 2 2  | 4 St -    | -      |
| 13  | <b>Semualn.</b> ,                                  | DOM       | - T     | 1       |           |        |
| 1   | Kemnau,                                            | 233       |         | - 1     |           |        |
| W.  | Committee                                          | 436       | 213 4   | 3-1     | 1 1 1 1 1 | H      |
| 1   | emnitz,                                            | 100       | 170     | 1000    | 11.       | 1      |
| 1.0 | Lempien                                            | 6.5       |         |         |           |        |
| I   | Cersbach,                                          | 981       | 3       | 4 10,   | 1111      | 19     |
| 1   | Corcobba                                           | 223       | MMC     |         | 1         | ph     |
| I   | Kerschhau                                          | mi*       | and     | 300     |           | -      |
| P   | Kerstenhai                                         | asei      | n, ä    | ZX,     | 3         |        |
| F   | Cerstlinge                                         | röde      | erfe    | ld.     | 278       |        |
| L   | Cessenich                                          | 19        | 4       |         | 414-10    | 1      |
| I E | ressement                                          | 1         | 1732    | 1 1     | 7 19      |        |
|     |                                                    |           |         |         |           |        |

| Wanashbara Quai vi III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keuschberg, 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Keuschberg, 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TO 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kielersleiden, 554.  Kiel, 311.  Kierspe, 557.  Kieg, 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maiel, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kierspe, 557.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| King 980 died dien t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mick, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kindberg, 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kinzigthal AAt - 11 10 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Winning 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kieg, 230. Kindberg, 567. Kinzigthal, 441. Kinzing, 223. Kipfenberg, 513. Kirchehrenbach, 258. Kirchenlamitz, 237. Kirchenthumbach, 523. Kirchheim, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kipfenberg, 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kirchehrenhach 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kilchemenbach, 200,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kircheniamitz, 237,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kirchenthumbach. 525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kirchhaim 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kircuneim, 555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kircheim unt. Teck, 565<br>Kircheim-Boland, 282.<br>Kirchschlag, 323.<br>Kirchweiler, 243.<br>Kirn, 315., 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kirchheim-Roland 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trianhanklan Ode (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kirchschiag, 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kirchweiler, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kirn 248 846 21 8 11 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Killi, Old, Old,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kirnberg, 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kirschentheuer. 548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wicconbrank 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bissenbiller, 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Missingen, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kitzingen, 336, 540, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HA Language Consider 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mingenture, 511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kleetsch, 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kleinborstel 994 " First                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klainburg A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rieinburg, 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klein-Pechlarn, 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kleingasson OAO Hillish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kirschentheuer, 548. Kirschentheuer, 548. Kissenbräck, 184. Kissingen, 311. Kitzingen, 356. 540. Klagenfurt, 311. Kleetsch, 516. Kleinborstel, 294. Kleinburg, 190. Klein-Pechlarn, 226. Kleinsassen, 269. — im Rhöngebirg, 423. Kleinstübing, 550. Klein-Welka, 130. Klein-Zschocher, 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - im Rhongebirg, 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kleinstüblig, 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klain Walks 430 901100 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Richi- Weika, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klein-Zschocher, 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klessheim, 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klingenbach, 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Willigemann, 994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kingeliningster, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klobenstein, 182. Poster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kloston Inhanter   wag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kloster-Lausnitz, 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kloster-Neuburg, 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kloster-Neustadt, 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wniebie Aldini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kniebis, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AND THE PROPERTY OF THE PARTY O |
| Knoop, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TA o Branch Organization /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kochondorf 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| were a second plant of the self-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kockelberg: 195 - ''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kockelberg, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| König, 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| König, 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| König, 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| König, 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| König, 393. Königingrätz, 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| König, 393. Königingrätz, 330.  Königsberg f. P. 312.  i. d. U. 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| König, 393. Königingrätz, 330.  Königsberg f. P. 312.  i. d. U. 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| König, 393. Königingrätz, 330.  Königsberg f. P. 312.  i. d. U. 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| König, 393. Königingrätz, 330.  Königingrätz, 330.  Königsberg I.P. 312.  — i. d. U. 320.  Königsbrück, 339.  Königsdorf, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| König, 393. Königingrätz, 330.  Königingrätz, 330.  Königsberg I.P. 312.  — i. d. U. 320.  Königsbrück, 339.  Königsdorf, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| König, 393. Königingrätz, 330.  Königingrätz, 330.  Königsberg I.P. 312.  — i. d. U. 320.  Königsbrück, 339.  Königsdorf, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Königs Berg 1. P. 312.  Königsberg 1. P. 312.  i. d. U. 520.  Königsbrück, 539.  Königsdorf, 511.  Königsfeld, 442.  Königsschaffhausen, 185.  Königssee, der. 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| König, 393. Königingrätz, 330. Königingrätz, 330.  Königsberg I.P. 312.  — i. d. U. 520.  Königsbrück, 539.  Königsdorf, 511.  Königsfeld, 442.  Königsschaffhausen, 185.  Königssee, der, 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| König, 393. Königingrätz, 330. Königingrätz, 330.  Königsberg I.P. 312.  — i. d. U. 520.  Königsbrück, 539.  Königsdorf, 511.  Königsfeld, 442.  Königssee, der, 435.  Königssee, der, 435.  Königstein 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| König, 393. Königingrätz, 330. Königingrätz, 330.  Königsberg I.P. 312.  — i. d. U. 520.  Königsbrück, 539.  Königsdorf, 511.  Königsfeld, 442.  Königssee, der, 435.  Königssee, der, 435.  Königstein 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| König, 393. Königingrätz, 330. Königingrätz, 330.  Königsberg I.P. 312.  — i. d. U. 520.  Königsbrück, 539.  Königsdorf, 511.  Königsfeld, 442.  Königsschaffhausen, 185.  Königssee, der, 435.  Königssee, der, 435.  Königstein 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ortoregister.                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Königswart, 839.                                                      |     |
| Königewinthe 494                                                      | 4   |
| Königszelt, 820.                                                      |     |
| Könnick, 517.                                                         |     |
| Königszelt, 329.<br>Köpnick, 317.<br>Köppern, 206.<br>Kösen, 379.     |     |
| Kösen, 379.                                                           |     |
| Kostritz, 274                                                         | ę   |
| HAZIGERAANN 949                                                       |     |
| Koblines 847                                                          |     |
| Kohlhasenbrück, 524.<br>Kollin, 560.<br>Kollnau, 442.<br>Konitz, 520. |     |
| Kollin, 560.                                                          | 9 1 |
| Kollnau, 442.                                                         |     |
| Konitz, 320.                                                          |     |
| Korn-Neuburg, 228.<br>Kosel, 531.                                     | -   |
| Kosel, 531.                                                           | -   |
| Krainburg, 548. 367.                                                  |     |
| Krakau, 534.                                                          | -   |
| Krakau, 531.  Krakow, 521.                                            |     |
| Kraubat 4KQ Rec                                                       | 1   |
| Kraubat, 458, 868. Krebsjauche, 317.                                  |     |
| Kreischa, 239.<br>Kremmen, 520:<br>Krems, 227.                        |     |
| Kremmen, 520:                                                         |     |
| Krems, 227.                                                           |     |
| Kremsmünster, 436.  Kreuth, 554.                                      |     |
| Kreuth, 554.                                                          | ٠   |
| Kreuzberg, 423.                                                       |     |
| Kreuzberg, 423.<br>Kreuzen, 223.                                      |     |
| I K PONTINGAR TWILL TO                                                |     |
| Kriblowitz, 529. Krieglach, 507.                                      |     |
| Kriblowitz, 529.                                                      |     |
| Krieglach, '507.                                                      |     |
| Kriml, 562.                                                           |     |
|                                                                       |     |
| Kronenburg, 306.                                                      | 2   |
| Krotzingen 533. Webbe                                                 |     |
| 1 14 P11 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4       | 5   |
| Krummhuhel 498.                                                       | 1.  |
| Krusenrott 341                                                        |     |
| Kinzelson: B64! (11/14) 1                                             | 1   |
| ### 21 - 4 - 2 - 1 (P) 4 30 1 21 - 1 (1)                              |     |
| Kufstein, 554.                                                        |     |
| Kufstein, 554.  Kuhlbankshof, 523.  Kulm, 468.  Kumbach, 429.         | 1 1 |
| Kulm, 468.                                                            | . ( |
| Kumbach, 429.<br>Kundl, 561.                                          |     |
|                                                                       |     |
| Kunnersdorf, 265.<br>Kuttenberg, 560.                                 | 1   |
| Kwieciszewo B27                                                       | j   |
| Kyfhäuser, 384.2 Holmann Kynast, 426.                                 | 1   |
| Kynast, 426.                                                          | 1   |
| Laacher See, 420.                                                     | 1   |
| Laasan, 268.                                                          | 1   |
| Labiau, 524.                                                          | 1   |
| Lacken, 195, 1911                                                     | 1   |
| Lacken, 195,<br>Ladenburg, 304, 533,<br>Lahn, 315.                    | 1   |
| Langgries, 153.                                                       | 1   |
| Lann, 315.                                                            | 1   |

Lahr, 632, 101 -100- 100 100 Laibach, 568. Lambach, 436. Lambath, 437. Lambrecht; 283. Lana, 473. Landau, 316: 11 Landau, 283. Landeck, 276: 546. Landsberg, 532. Landsberg a. d. W., 520. Landshut, 3t6. - a. d. Bober, 530. Landskron, 133. 559. Landstuhl, 544. Langenargen, 180. Langenau, 218. - bei Glatz, 276. Langenbielau, 444. Langenbogen, 336. Langenbrücken, 533. Langendenzlingen. 533. Langenfeld, 540. Langenhayn, 279. Langenhorn, 294. Langensalza, 513, 515; Langenweddingen, 517. Langenzenn, 540. Langerwehn 511. Lankenau, 186. Lauchheim, 538. Lauchringen, 512. Lauchstädt, 286. Laudenbach, 337. Lauenburg, 250. Lauenforde, 482. Lauerbach, 393. Laufen, 437. — i. d. Schw., 452. Laufenberg, 512. Lauingen, 219. Laun, 323 Lauptau, 313 Laurenburg, 315. Laurenzberg. Lautenbach, 441. Lauterbrumnen, 48t. Luuterhofen, 384 .... Lavemunde, 532. Lechfeld, 515. Lechsend, 220. Leer, 528, 537. Lehesten, 431. Lehrke, 817. Leibnitz, 279. Leipheim, 218.

Leipzig, 317.

| Leiselheim, 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lippoldsberge, 482.                 | Luzern, 329                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| The same of the sa | Lippspring, 396.                    |                                                         |
| Leitheim, 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lippstadt, 528.                     | Machern, 322,<br>Madenburg, 316, and part<br>Maden, 350 |
| Leitmeritz, 247,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lissa, 529, 531.                    | Mäden, 350                                              |
| Lemberg, 314,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Littau, 559.3                       | Mädlingen, 219.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lobith, 422,                        | Mährenberg, 542.                                        |
| Lend, 434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lobositz, 247, 525.                 | Mährisch-Budweis, 360.                                  |
| Lengenfeld, 54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lochhausen, 516                     | Märching, 220.                                          |
| Lengerich, 528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lochstädt, 521                      | Magdeburg, 249,333                                      |
| Lengfeld, 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lockwitz, 239                       | Mahingan 303 24 Gangar                                  |
| and the second s | Löbau, 329, g                       | Mahingen, 383                                           |
| Lengmoos, 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Löcknitz, 550                       | Main, 335, and lais!                                    |
| Lenzen, 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lorrach, 443.                       | Mainburg 220 Streets M                                  |
| Lenzkirch, 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Mainburg, 336.                                          |
| Leoben, 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Löwen, 325                          | Mainz, 337.                                             |
| Leobersdorf, 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Löwenberg, 524. 529.                | Maisach, 515                                            |
| Leonbronn, 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lofer, 434.                         | Maischoss, 133.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Loffenau, 145                       | Malberg, 253                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Logerthal, 459                      | Malchow, 521.                                           |
| Leonste n, 455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lohmen, 240,                        | Mallebern, \$60                                         |
| Leopoldshöhe, 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Loitsch, 568                        | Malmede, 243,                                           |
| Leopoldskrone, 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lopshorn, 519.                      | Mals, 546.                                              |
| Lermos, 515, Net. Allering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lorch, a. d. D., 225.               | Maltsch, 318.                                           |
| Lest, 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - a. Rhein, 413,                    | Manderscheid, 245.                                      |
| Leubsdorf, 420, 111 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in W., 526                          | Manulein, 342                                           |
| Leukerbad, 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Lorenzi. d. Wüste, 552.          | Marbach a. d. D., 226                                   |
| Leupoltstein, 524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lorsch, 534.                        | Marbach, 1. W., 326,                                    |
| Ley, 351. (1911) (1911) (1911)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Loschwitz, 239.                     | Marburg, 344.                                           |
| Leyden, 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Losenstein, 549.                    | Marcobrunnen 413                                        |
| Libach, AUS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lossen 531.                         | Maria-Gail, 362,                                        |
| Lichtenau, 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. Louis, 533.                      | Maria-Rast 552                                          |
| Lichtenberg, 174, deal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luchow, 549.                        | Mariaschein 468                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luckenwalde, 518                    | Mariaspring 278                                         |
| Lichtenstein, Burg., 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ludenscheid, 357                    | Mariazell A58                                           |
| Liebau, 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ludwigsburg, 326, 541.              | Marienbad. 539.                                         |
| Liebau, 427. Liebenau, 199. 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ludwigsfelde, 518,                  |                                                         |
| Liebeneton, Ique, produce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Augwigsnaich a. B. 5552             | Marienhurg, 344.                                        |
| richeldse, destatorisación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | And the angle of the second descent |                                                         |
| Liebenstein, pot, diaming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ludwigslust, 523                    | Markersdoid, 277                                        |
| Liebkowitz, 538,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lübben 522.                         | Marksuhl, 321. 2ndland Marktbreit, 336. 2ndland         |
| Liebwerda, 428, bootstone Liegnitz, 323, ook, plantage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lübbenau, 523,                      | Marktbreit, 336.                                        |
| Liegnitz, 323. (16)8. And the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lübeck, 326.                        | Mark Durgel, 513                                        |
| Lienz, 548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lübecke, 543.                       | Marktheidenteld 338                                     |
| Liesing, 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lüchow, 542.                        | Marktl, 555,                                            |
| Lietzen, 457, 553, 10 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lueg. Pass—, 433                    | Marsherg, 319. hts who have                             |
| Lilienthal, 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lüneburg, 327.                      |                                                         |
| Limburg, a. d. H., 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lattich, 39Q                        | Martinswand 310 12791111                                |
| — a. d. L., 315, 519, 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lützen, 636.                        | Masselwitz, 190                                         |
| Lindach, 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lützerath 243.                      | Mastricht, 345                                          |
| Lindau, 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lützschena. 322.                    | Matrey, 547.                                            |
| Lindenau, 276, 197164119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luizhausen, 516.                    | Mauthronn 863                                           |
| Lindenfels, 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lundenburg, 560                     |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lundehove KAV                       | S. Maurice, 452                                         |
| Linxritz, 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impowitz 844 K20                    | Mautern, 227.                                           |
| Linxritz, 324.<br>Linz, a. d. Donau, 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luppa-Dahlen, 324                   | Mauterndorf '869 "2" "                                  |
| - bei Gera, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lustheim. 433                       | Mauth 508 Michael                                       |
| - am Rhein, 421,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lutter, 527                         | Mauthausen 29 Fred 19 11. 11                            |
| Lipoglawa, 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lutterbach, 833 Finegun             | Mauth, 514, 224 and 110 Washington Washington 240.      |
| Lippau, 560 C. Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lutterberg, 398                     | Maxen, 240, Sanderolf                                   |
| Lippinken, 538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luxemburg, 329                      | Mayerhof KAR 6 . Hallacoll                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MANUEL OF LESS OF LIBERTIES         | Mayerhof, 548                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                         |

| Mecheln,<br>Meckenbeuert<br>Meersburg, 3<br>Mehlaucken,<br>Meidling, 567<br>Meinau, 180.<br>Meinberg, 405<br>Meinbreyen,<br>Meinbreyen,     | 345                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Meckenbeuerr                                                                                                                                | n. 367.                                        |
| Meersburg, 3                                                                                                                                | A. Shin sheet                                  |
| Mehlaucken.                                                                                                                                 | 528                                            |
| Meidling 567                                                                                                                                | , a suplicab                                   |
| Moinau 480                                                                                                                                  | Linda mali                                     |
| Mainhora 408                                                                                                                                | oil itemists                                   |
| Memberg, 499                                                                                                                                | in matrial                                     |
| Meinbrexen, Meinerzhagen Meininger Meinleben, 20 Meissen, 3 Meitingen, 51 Melach, 561. Mellrichstadt, Melnick, 246 Melsungen, 5 Memel, 524. | A September 12 as 3                            |
| Memerznagen                                                                                                                                 | 901.                                           |
| Meininger                                                                                                                                   | 2, 310.                                        |
| Meinleben, 20                                                                                                                               | Dia                                            |
| Meissen,                                                                                                                                    | 40.                                            |
| Meitingen, 51                                                                                                                               | 1.                                             |
| Melach, 561.                                                                                                                                | Association (1)                                |
| Mellrichstadt,                                                                                                                              | 564.                                           |
| Melnick, 246,                                                                                                                               |                                                |
| Melsungen, 3                                                                                                                                | 15. 536.                                       |
| Memel, 524.                                                                                                                                 | . 4 . 11 1 (1)                                 |
| Memel, 524. Memmingen, Mengen, 564. Meran, 546. Mergentheim,                                                                                | 552.                                           |
| Mengen, 364.                                                                                                                                | 12 Spanish                                     |
| Meran. 546.                                                                                                                                 | itta. elf !!                                   |
| Mergentheim.                                                                                                                                | BAA: (inclinity                                |
| Mergentheim,<br>St. Meriug, 3<br>Mersebur<br>Merzich, 366,<br>Meschede, 319<br>Metkau, 529.<br>Mettlach, 566<br>Meussdorf, 32               | A Real Property                                |
| Manga hat W                                                                                                                                 | الاداداد ويؤود ال                              |
| Morrich 366                                                                                                                                 | ? a historial                                  |
| Merzich, 500,                                                                                                                               | A Landmill                                     |
| Mescheue, ora                                                                                                                               | Langel's or Er                                 |
| Metkau, 529.                                                                                                                                | THURSDAY AND                                   |
| Methach, 200                                                                                                                                | alian make                                     |
| Meussdorf, 32                                                                                                                               |                                                |
| Mettlach, 566 Meussdorf, 32 Meyenburg, 5 Meyringen, 43 S. Michael, 2 Michelstadt, 3 Mics, 558. Miltenberg, 3                                | 21.                                            |
| Meyringen, At                                                                                                                               | 90.                                            |
| S. Michael, 2                                                                                                                               | 27. 56Z.                                       |
| Michelstadt, 3                                                                                                                              | 93.                                            |
| Mies, 558.                                                                                                                                  |                                                |
| Miltenberg, 3                                                                                                                               | 300                                            |
| Mindelheim,                                                                                                                                 | 112                                            |
| Minden, 3                                                                                                                                   | gravinall.                                     |
| Mireschowltz,                                                                                                                               | 525 . 17 d 161                                 |
| Mittelberg, 47                                                                                                                              | g. Thurstand                                   |
| Mittelheim, 4                                                                                                                               | 13.                                            |
| Mittelpillnitz,                                                                                                                             | 183500 191918<br>183500 191918<br>11514 191918 |
| Mittenwald, 5                                                                                                                               | A Phonistically                                |
| Mittenwalde,                                                                                                                                | 15 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
| Mitterndorf, 5                                                                                                                              | Marie and a series to the bill                 |
| Mittersill, 362                                                                                                                             |                                                |
| Mittertoich B                                                                                                                               | Wallingling                                    |
| Mitterteich, 5                                                                                                                              | NI directily                                   |
| Mixnitz, 530.<br>Möckau, 526.                                                                                                               | dointen !!                                     |
| Mockau, ozo.                                                                                                                                | Tre Postalls                                   |
| Möckern, 322                                                                                                                                | نسام در                                        |
| Möckern b. Ma                                                                                                                               | aggen, aso.                                    |
| Mödling, 567.                                                                                                                               | . manil.                                       |
| Mölk, 227.                                                                                                                                  | (-6                                            |
| Mönchgut, 43:                                                                                                                               | L.                                             |
| Mönchweden,                                                                                                                                 | 128.                                           |
| Mörlenbach. 3                                                                                                                               | 92                                             |
| Mörsburg', 180                                                                                                                              | )                                              |
| Mörtelstein, 3                                                                                                                              | SO                                             |
| Möskirch, 512                                                                                                                               |                                                |
| Moldautheim,                                                                                                                                | 350.                                           |
|                                                                                                                                             | ,                                              |

| Ortsregister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mollwitz, 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Molsdorf, 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monheim, 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montabaur, 335,<br>Montaboy, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montayonthal, 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montbrillant, 272,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Monzefeld, 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monzingen, 314. 531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moorburg, 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morgenau, 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morethon, 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mosbach, 653.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mosburg, 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moselkern, 359. Moselkern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moselweis, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mudauthal. 398! will all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Müglitz, 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mühldorf, 888.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mühlhausen, i. Elsass,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montaloy, 480. Montaloy, 480. Montavonthal, 343. Montbrillant, 272. Monjoie, 511. Monzefeld, 541. Monzingen, 314. 531. Morawan, 539. Morawan, 539. Morgenau, 190. Morillon, 272. Morschen, 513. Mosel, 348. Moselkern, 339. Mosel, 348. Moselkern, 339. Moselkern, 339. Moselkern, 339. Moselkern, 339. Mudauthal, 393. Mudauthal, 393. Mühlberg, 248. |
| Mühlhausen bei St., 467. Mühlhausen bei St., 467. Mühlhausen i. Th., 536. Mühlheim, 431.6 Mühlerose, 339.1 of rengling Müllheim, 533. ude 21.4 bij Mühlinen, 451. bijak 21.4 bij Mühlinen, 451. bijak 21.4 bij Mühlinen, 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mühlheim, 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Müllerose, 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Müllheim, 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mümling, 399. Hadesa who                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Münchberg, 520. 522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Münchberg, 520. 522. Minchengrätz, 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| München-Nienburg, 314,<br>Münden, 481,<br>Müngersdorf, 511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Müngersdorf, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Münnerstadt, 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Münster, 376. Münster i. u. Schweig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Münsterlingen, 180. 1931<br>Münstermajield, 204, 248!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Münsterthal i. Schwzw.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mineterthill de Sideban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 452.<br>Münzingen, 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Militaciphe Alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mürzzuschlag, 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mürzzuschlag, 567!<br>Muggendorf, 258: 6 19310<br>Muggensturm, 532: 619310<br>Mummelsee, 4412: 619310<br>Murau, 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mummelsee, 44 Chadretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Murau, 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Murgthal, 440. dilleding Muskau, 523. Nabburg, 560, Nachod, 276, 530, Nagold, 565, Naarn, 225. 1 .1 1. Nammen, 348. Nannhofen, 816, 1919 126 Napajeld, 560. Nassau, 253. Nassereit, 515. 545. Natternberg, 222.
Naturns, 546.
Nauders, 546.
Nauen, 523. Naugard, 526.
Naumburg, 377.
Nebelhöhle, 409.
Neckar, 379. Neckarbinau, 980. Neckargartach, 379.
Neckargemund, 304, 380.
Neckargerach, 380.
Neckarstefnach, 304, 380. Neckarsteinach, 304.380.
Neckarsulm, 379.
Neckartheilfingen, 363.
Neckarzimmern, 380.
Neisse, 386.
Nellenbruck, 352.
Nenndorf, 543.
Nerenstetten, 567.
Neresheim, 567.
Netra, 518.
Neuberg, 458.
Neubrandenburg, 550. Neubrandenburg, 550.
Neubuckow, 543. 550.
Neuburg, a. d. D. 220.
Neudietendorf, 255.
Neudorf, 560. Neuenburg, 381.
Neuendorf, 204.
Neuenhain, 306. Neuenmarkt, 522.4 Hilliotte. Neuenstadt, 178. Neuhaldensleben, 249.542. Neuhaus, i. St., 459. Neuhaus, 542. Neuhausen b. Königsb., 313. Neuhof, 521. Neukirch, 512 Neukirchen 513. Neumarkt, 856! Med Neumarkt, 848. Med Neumagen, 349. Med Neumühlen, 135. Med Neumählen, 135. Med Neumählen

| Neumühlen b. Kiel, 314                                                                    | Ì   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Neumunster 542                                                                            |     |
| Neunkirchen, 587                                                                          |     |
| reuss, 381.                                                                               |     |
| Neusses, 312.                                                                             |     |
| Neusses, 312.<br>Neustadt a. d. Dosse, 323                                                | Ì   |
| Neustadt - Eberswalde,                                                                    |     |
| 519.                                                                                      |     |
| Neustadt i. Franken, 364                                                                  |     |
| Neustadt a. d. O., 539.                                                                   |     |
| Neustadt 1. O. 393                                                                        |     |
| Neustadt i. d. Pfalz. 283                                                                 | ),  |
| Neustadt a. Rübenberg                                                                     |     |
| 543.                                                                                      | 4   |
| Neustadt i Schwzw. 442                                                                    |     |
| Neustadt, Wienerisch                                                                      | 1   |
|                                                                                           |     |
| Neu-Strelitz, 521                                                                         | 1   |
| Neuwied, 204, 419.                                                                        |     |
| Neuwied, 204, 419. Neuwirthshaus, 538. Niederaltaich, 223. Niedergrund, 247.              |     |
| Niederaltaich, 223,                                                                       | - m |
| Niedergrund 247                                                                           |     |
| Niederhausen, 314<br>Niederhausen, 314<br>Niederndorf, 348<br>Niederolm, 331              |     |
| Niederndorf, 548                                                                          |     |
| Niederrad 204                                                                             |     |
| Niederlau, 201                                                                            | ş   |
| Niederwald 244                                                                            |     |
| Niederwasserthal LEO                                                                      |     |
| Niederwald, 414<br>Niederwasserthal, 442<br>Niederwerth, 418.                             |     |
| Niederwinzer, 409                                                                         |     |
| Nienburg, 484.                                                                            |     |
| Nienburg, 484.<br>Nienstädten, 135, 294.<br>Nierstein, 412.<br>Nietenau, 516.             |     |
| Nierstein, 412                                                                            |     |
| Nietenau, 516.                                                                            |     |
| ATICTOR, AUG.                                                                             |     |
| Niimwegen, 423.                                                                           |     |
| Nikola, 226. Nimkau, 518. Nimplisch, 529. Nollendorf, 523. Nonnenwerth, 421. Nörden, 278. |     |
| Nimkau, 518.                                                                              | 1   |
| Nimptsch. 329                                                                             |     |
| Nollendorf, 525.                                                                          | 1   |
| Nonnenwerth, 421                                                                          |     |
| Norden, 278.                                                                              |     |
| Nörden, 278.<br>Nördlingen, 382.                                                          |     |
| Norden, 528.<br>Nordendorf, 514.<br>Norderney, 528.                                       |     |
| Nordeman 200                                                                              | -   |
| Norderney, 528.<br>Nordhausen, 383,                                                       | -   |
|                                                                                           |     |
| Nordheim, 511, 527                                                                        |     |
| Norkaiton 894                                                                             |     |
| Norheim, 314. Norheim, 314. Norkaiten, 524.                                               |     |
| manual to the state of                                                                    |     |
|                                                                                           |     |
| Juliuelker Stuwell 391                                                                    |     |
| Nymphenburg, 376                                                                          | 1   |
| Nymphenburg, 376                                                                          | 1   |
| Oberaltaich, 222.<br>Oberammergau, 152.                                                   | -   |
| Oberammergau, 152.                                                                        | 1   |
| 10 - 11 - 4                                                                               |     |
|                                                                                           |     |

| , and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberau, 821. Oberaudorf, 1 Oberbotzen, 4 Oberbreisig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1 . d 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oberaudorf, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32. 534.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberbroisia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84. AMILLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oberdiebach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberdrauburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ::-Ubererlenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220-/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberhausen, Obergunzbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 5 <b>52.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ober-Kaina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130. 4000 at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oberkappel, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4ัสพายมาสะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oberkirch, 44<br>Oberlahnstein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberlaibach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oberlaibach, 5<br>Obernburg, 3<br>Oberndorf, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberndorf, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I THE PERSON NAMED IN COLUMN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I Inerosineim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D. 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Coberbrechthat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 44 Z at 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oberramstadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210. 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obersaal, 221<br>Oberschefflenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberstadion, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66-1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oberstdorf, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberstein, 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 551. 7 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wherstreit, 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samuel Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Albernreet 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oberweisbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34. hit. //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ober - Wesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberwieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberwieningen<br>Oberzell a. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\mathbf{D} = 224$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aberzell a M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336 30-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obrigheim, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q. բոլուցդ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obrigheim, 38<br>Ochsenfurt, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.57 2 July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oder, 394.<br>Oderbrück, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d (in-inters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| William Control of the Control of th | The second secon |
| tteneran ala:::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wenringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. 033/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschinenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Qettingen, 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oetz, 647.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | duithen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Offenau, 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E. Called (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Offenburg, 532<br>Oggersbeim, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 (ann)<br>16. à . Atrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggersheim, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A. Jacobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Munispers, 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unisdorf, 294.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ohr, 483<br>Olching, 816<br>Oldenburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bendeut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| enacunori, axa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CHILLESTORIES DAYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A to the total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oliva, 214, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | นา การเน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plunitz, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ift tikelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olpe, 557.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Oos, 516. Penzic, 523 Opferbaum, 3446 amage9 Oppeln, 531,6 Landson Oppenau, 441. 24 ) 0115275 9 Oppenheim, 6412 man 2764 Optschina, \$69. ..... 19194 Oranienburg, \$21.612 mg Ording, 556. mana (21) 199 Orlamünde: 46946 11219199 ortels, 470. 545.164219134 Ortenberg. 444 Albudus I Osmannstädt, 480. 1511819 Dsnabrück, 395, alger Ossendorf, 537 Minimalisty Osterhofen, 223, complish Ostern, 392. Mic. instal q e d'Osterode, 304 monte de la la la Dsterwitz, 2404 minimalis 4 Ostheim-Klein, 837, 11119 Ostrau, 332. .022 .2011014 Oswald, 332. .... manifold r Oswitz, (190mi saisani \*\* Ottenhofen, 7441. January Ottensen, 195. 294, 19119 o Otterndorf, 251, Harts all 1 Ottersberg, \$28. hobeling Ottersweier, 5324 ......... Ottmarsheim, 33316 , isitis Ottowald 210015 And Otzberg, 392. Paderborn, 396, mill Palfau, 457.9%. 215donnia Pallien, 476: 16 .suremuri Paltenthal, 457. 812 manif s 8. Pancraz, 456.000 1921 Panknin, 520. Cit, Jugar Pankow, 174.802 ,811 41619 Pannerden: 223 1669 - 1169 Pappenheim, 502c. ,uniania Pardubitz, 559868 , boms 19 Paretz, 177. Plattie, 520. Marsdorf, 555.716 .autilial4 Partenkirch, 152. 197 . DBIY Pasewalking 25 and painting [4] Pasing@616. and Later wall Passau, 1396. / .. maker Passendorf, 2861; headfill Passow, 520.125 ZIDIUS Paternian, 562. 878 .vees19 Paulinzelle, 469 osd 79 111914 Pegelsdorf, 483. https://doi.org Peggau, 530.822 annembed Pegnitz, 524. Postie. 453. Peine, 517. .718 .notio4 .2 Peiting, 855.001 Annayed Peitz, 339. .oto indianoq

| Penzig, 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pösneck, 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Randegg, 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penzlin. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Potnitz: 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Randersacker, 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perschling, 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poganitz Kon and telepait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappoltsweiler, 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Persenbeug, 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doleah Kart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacon K49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descending the Ake                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dominion Cilian Hara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rasen, 848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persenimauern, 4570                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pommerstelden, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rastadt, 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Petershagen, 483. atta - 19                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poppelsdorf, 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rastorf, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Petersthal, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poppenhausen, 823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rathen, 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peterswaldau. 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porta Westphalica, 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rathenow, 523.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peterswalde, 820                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 483 - OBMANUE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ratibor, 531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peterswalde, i. B. 528.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Posen . 1997 . with /1 all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ratoble, 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Petronell, 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doscophoinh (KAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Detachen Kott                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Posterni %40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rattenberg, 561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Petschau, 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Postsaal, 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raudnitz, 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pfätter, 222. Blacemantel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Potschaen, 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rauenthal, 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfaffendorf, 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Potschappél, 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rausche, 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pfaffenhausen, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potsdam, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rauschwitz, 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pfassenhofen, 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pottenstein, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ravengiersburg, 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pfalzel, 349. 197 11119-1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ravensburg, 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pfalzgrafenweiler, 865.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dooln 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dennikingham . 222                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 - 200 utility in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realp, 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pfarrkirchen, 555 Min 1919                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FREG, 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Redebas, 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pfatter, 317.100 A - in: off-                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prauss, 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regelsbrunn, 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pföring, 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prenzlow, 523.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regensburg, 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pfoffingen, 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prerau, 389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reichartshausen, 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pforzheim, 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pressburg, 403, is tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reichelsheim, 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfosenthal, 1847.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reichenau im Bodensee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pfullendorf, 512. and and                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180. 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfunds, 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reichenau bei Chur, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfungstadt, 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preust, 538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reichenau am Schnee-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pichelsdorf, 474. and the                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prewald, 509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | berg, 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pickern, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prien. 152! (1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reichenbach i. Schwzw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pillar, 313.6 Months and                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Priestewitz, 521.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pillnitz, 240.0248.0004 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proding 842 . Add All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reichenbach i Schlesion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pilsen, 516. 417. 21 mix                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drokus 39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pinne, 625 . mada abs                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Provident 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paightonach is A Sahai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dinnsham M40                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Whitening 100 alleded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reichenbach 1. a. Schw.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pinneberg, 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prutenting, 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pirmasenz, 3440 11 (1111111)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frum, 245.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reichenbach i. Voigtland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pirna, 248. The industria                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prutz, 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pisek, 860.del Astonica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przelautsch, 539:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reichenbachbad, 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pisport, 349. 05                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pudwitz, 528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reichenberg, 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plahwitz 268 1 1 . // 144                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polgaro 224 dini de di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reichenhall, 452, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dlain Dalaic 9790 A Sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dundanich 2KA C. Helly Well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waighmannedget 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Planian, 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puthus 183011 21111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reideburg 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Planina, 5682cd Statubit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Decree And Andrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Waifanhamet 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diatha MOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A yrangant, ave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | menemberg, add.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The section of the se |
| Fidule, 020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quaritz, 517.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reifling, 457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plattling, 517.666 Trebert                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quaritz, 517. 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reifling, 457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plattling, 517.666 Probert<br>Plau, 521. 201 dendarde                                                                                                                                                                                                                                                          | Quaritz, 517.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reifling, 457. Reileifzen, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plattling, 517.666 Probate Plau, 521. 201 dender Plauen bei Brandenb. 324                                                                                                                                                                                                                                      | Quaritz, 517.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reifling, 457. Reileifzen, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plattling, 517.666 Trebert<br>Plau, 521. 201 dendardre<br>Plauen bei Brandenb. 5242<br>Plauen i. Thür. 04692012                                                                                                                                                                                                | Quaritz, 517.276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reifling, 457. Reileifzen, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plattling, 517.666 Trebert<br>Plau, 521. 201 dender tre<br>Plauen bei Brandenb. 5246<br>Plauen i. Thür. 64692018<br>Plauen i. Voicel 62268                                                                                                                                                                     | Quaritz, 517.276 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.194 403.1 | Reifling, 457. Reileifzen, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plauen i. Thur. 14692018                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quiliten, 523. (1) (Quint, 349. 788 at 16. (1) (Quint, 349. 788 at 16. (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reifling, 457.<br>Reileifzen, 483.<br>Reinach, 452.<br>Reinbeck, 523.<br>Reinberg, 525.<br>Reinerz, 276. 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plauen i. Thur. 646920180 Plauen i. Voigtl. 622e 68 Pleinfeld. 5122 . Columnation                                                                                                                                                                                                                              | Quiliten, 523. Quint, 349. Tak along the bull of the b | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 523. Reinberg, 525. Reinbardswald, 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plauen i. Thur. 1 46920120 Plauen i. Voigtl. 6220020 Pleinfeld, 51222 Arobuses Pleinting, 223, 1150 Arobuses                                                                                                                                                                                                   | Quint, 349. The street of Quint, 349. The street of Quolitz, 430. The street of Raabthal, 473. The street of Rabbi. 473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 523. Reinberg, 525. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plauen i. Thur. 64692018 Plauen i. Voigth, 622e 8 Pleinfeld, 512. Strokuses Pleinting, 223. 126. 166.                                                                                                                                                                                                          | Quint, 349. The state of Quint, 349. The state of Quint, 349. The state of Quint, 439. The state of Quint, 473. The state | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinberg, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plauen i. Thur. 146920181 Plauen i. Voigtl. 622e 81 Pleinfeld, 512.2 . Trobuses Pleinting, 223.026                                                                                                                                                                                                             | Quint, 349. The state of Quint, 349. The state of Quint, 349. The state of Quint, 430. The state of Quint, 473. The state | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinerz, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plauen i. Thur. 146920181 Plauen i. Voigtl. 62268 Pleinfeld, 512.2 Trobuses Pleinting, 223.026 About 1 Plesse, 278. 206 About 1 Pleutersback, 680 Box 100                                                                                                                                                      | Quiliten, 523. Quint, 349. Quint, 349. Quolitz, 430. Raabthal, 408. Rabbi, 473. Rabenstein, 547. Radmannsdorf, 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 523. Reinberg, 526. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plauen i. Thür. 692000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                        | Quint, 349. Quint, 349. Quint, 349. Quolitz, 439. Raabthal, 488. Rabbi, 473. Rabenstein, 547. Radonstein, 567. Radolfszell, 180. 534.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinerz, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532. Renchthal, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plauen i. Thür. 692000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                        | Quint, 349. Quint, 349. Quint, 349. Quolitz, 439. Raabthal, 488. Rabbi, 473. Rabenstein, 547. Radonstein, 567. Radolfszell, 180. 534.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinerz, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532. Renchthal, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plauen i. Thür. 146920120 Plauen i. Voigtl. 622e 62 Pleinfeld, 512e 2. Frolunder Pleinting, 223. 124 20020 Plesse, 278. 206 . 4660010 Pleutersbach, 880. 150. 110. 2002 Plochingen, 546. 144. 150. 2002 Podersam, 538. 1466 . 146. 2002 Pölle, 483.                                                            | Quint, 349. Quint, 349. Quint, 349. Quolitz, 430. Raabthal, 488. Rabbi, 473. Rabenstein, 547. Radmannsdorf, 567. Radolfszell, 180. 534. Räcknitz, 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532. Renchthal, 441, Rendsburg, 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plauen i. Thür. 146920121 Plauen i. Voigtl. 622e 63 Pleinfeld, 512.5 . Trobuses Pleinting, 223. 126 . 1162 Plesse, 278. 206 . 1162 Pleutersback, 880. 153. 1162 Plochingen, 516. 154. 152 Podersam, 538. 1466 . 1162 Pölle, 483. 256 . 1162 S. Pölten, 517 716 . 1162                                          | Quint, 349. Quint, 349. Quint, 349. Quolitz, 430. Raabthal, 408. Rabbi, 473. Rabenstein, 347. Radmannsdorf, 567. Radolfszell, 180. 534. Raigern, 567. Raigern, 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinherz, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532. Renchthal, 441. Rendsburg, 543. Rennendorf, 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plauen i. Thür. 146920121 Plauen i. Voigtl. 622e 62 Pleinfeld, 512. 2 Trobuges Pleinting, 223. 124 Trobuges Plesse, 278. 206 Amount Plesse, 278. 206 Amount Plochingen, 846. 144 Trop Podersam, 538. 146 Amount Polle, 483. S. Pölten, 517. 246 Amount Pöltschach, 568. 146 Amount Pöltschach, 568. 146 Amount | Quint, 349.<br>Quint, 349.<br>Quolitz, 430.<br>Raabthal, 408.<br>Rabbi, 473.<br>Rabenstein, 547.<br>Radmannsdorf, 567.<br>Radolfszell, 180. 534.<br>Räcknitz, 239.<br>Raigern, 567.<br>Rain, 560.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinerz, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532. Renchthal, 441, Rendsburg, 543. Rennendorf, 452. Rennerod, 557.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plauen i. Thür. 146920121 Plauen i. Voigtl. 622e 63 Pleinfeld, 512.5 Trobuges Pleinting, 223. 126 Trobuges Plesse, 278. 206 Trobuges Pleutersback, 880. Pour 101 Plochingen, 546. Podersam, 538. 166 Trobuges Pölle, 483. 256 Trobuges Pöltschach, 568. 366 Trobuges Pöpelwitz, 190. 366 Zulli                 | Quint, 349.<br>Quint, 349.<br>Quolitz, 430.<br>Raabthal, 488.<br>Rabbi, 473.<br>Rabenstein, 547.<br>Radmannsdorf, 567.<br>Radolfszell, 180. 534.<br>Räcknitz, 239.<br>Raigern, 567.<br>Rain, 560.<br>Ramsau in Bayern, 434.<br>Ramsau in Steyennark,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinherz, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532. Renchthal, 441. Rendsburg, 543. Rennendorf, 452. Rennerod, 557. Rennweg, 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plauen i. Thür. 146920121 Plauen i. Voigtl. 622e 62 Pleinfeld, 512. 2 Trobuges Pleinting, 223. 124 Trobuges Plesse, 278. 206 Amount Plesse, 278. 206 Amount Plochingen, 846. 144 Trop Podersam, 538. 146 Amount Polle, 483. S. Pölten, 517. 246 Amount Pöltschach, 568. 146 Amount Pöltschach, 568. 146 Amount | Quint, 349.<br>Quint, 349.<br>Quolitz, 430.<br>Raabthal, 488.<br>Rabbi, 473.<br>Rabenstein, 547.<br>Radmannsdorf, 567.<br>Radolfszell, 180. 534.<br>Räcknitz, 239.<br>Raigern, 567.<br>Rain, 560.<br>Ramsau in Bayern, 434.<br>Ramsau in Steyennark,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reifling, 457. Reileifzen, 483. Reinach, 452. Reinbeck, 523. Reinberg, 525. Reinerz, 276. 530. Reinhardswald, 485. Reinhausen, 278. Reinheim, 392. Remagen, 421. Renchen, 532. Renchthal, 441, Rendsburg, 543. Rennendorf, 452. Rennerod, 557.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Reselkow, 520. Reselkow, 520. Reudnitz, 332. Reut im Winkel, 492. Reut im Winkel, 492. Reutle, 545. Reutle, 545. Releins, 440. R |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.0.0.,                                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reselkow, 520. Reudnitz, 322. Reudnitz, 322. Reut im Winkel, 4922. Reut im Winkel, 4922. Rosshon, 536. Rosshon, 53 | Rentsch. 841. Vos. dine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rosenstein JASS !! or stop                      | Sandaw 9th 1 and multi-     |
| Reut in Winkel, 1822.  Reut il Winkel, 1822.  Reutle, 340.  Rhadern, 340.  Rheile, 40.  Rheile, 40.  Rheiner, 276.  Rheiner, 340.  Rheiner, 340.  Rheiner, 340.  Rheiner, 340.  Rheiner, 340.  Rheiner, 340.  Rheiner, 341.  Rheiner, 341.  Rheiner, 342.  Rheiner, 343.  Rheiner, 324.  Rheiner, 324.  Rheiner, 324.  Rheiner, 324.  Rheiner, 324.  Rheiner, 325.  Rheiner, 326.  Rheiner, 327.  Rheiner, 327.  Rheiner, 328.  Rheiner, 341.  Rhiöngebirge, 328.  Rudolstadt, 429.  Rhöhdorf, 421.  Rhöhdorf, 421.  Rhöhdorf, 423.  Rheiner, 343.  Rheiner, 344.  Rhiöngebirge, 328.  Rigen, 439.  Rheiner, 348.  Riddagshausen, 184.  Riddagshausen, 184.  Riddagshausen, 184.  Riddagshausen, 184.  Riedlingen, 366.  Ruha, 470.  Ruhpolding, 182.  Ruhpolding, 183.  Schillingsfüre, 282.  Schillingsfüre, 383.  Schillingsfüre, 384.  Schillingsf | Reselkow 520 and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roschach 2896 Hilly # 119                       | Sandarsfold K9R             |
| Reut in winner, 409. Rossia, 230. Reute, 515. Rossia, 230. Rosspitz 345. | Randnitz 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rosebrume KM 12 44 11 24                        | Red Abadi 1999 at the total |
| Reutte, 515.  Radern, 340.  Rhein, 340.  Rhein, 440.  Rheinberg, 276.  Rheinbrohl, 420.  Rheineck a Bodens, 479.  Rheineck a Bodens, 479.  Rheineck a Bodens, 479.  Rheinfall, 439.  Rheinfall, 439.  Rheinfall, 439.  Rheinsberg, 521.  Rheinsberg, 522.  Rheinsberg, 522.  Rheinsberg, 524.  Rheinsberg, 5 | Pout im Winter (189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Possio 896 1 1 111 1 111                        | Carte 1944) al minute       |
| Rudern, 340.  Rhadern, 340.  Rheinberg, 276. Rheinberg, 276. Rheinberg, 276. Rheine, 587. Rheine, 587. Rheine, 587. Rheine, 587. Rheine, 588. Rothenburg, 18.  | Man all manage and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poster 1940 III III III                         | Sandaruk, 311.              |
| Rheinbrohl, 420. Rheinbrohl, 430. Rheinbrohl, 431. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 433. Rheins, 434. Rheinbrohl, 435. Rheinbrohl, 435. Rheinbrohl, 436. Rheinbrohl | Double K48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Possenie DAM                                    | Sangernausen, 930,          |
| Rheinbrohl, 420. Rheinbrohl, 430. Rheinbrohl, 431. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 433. Rheins, 434. Rheinbrohl, 435. Rheinbrohl, 435. Rheinbrohl, 436. Rheinbrohl | Phodorn 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOSSSPIEZ, 349.                                 | Sarmingstem, 220.           |
| Rheinbrohl, 420. Rheinbrohl, 430. Rheinbrohl, 431. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 432. Rheinbrohl, 433. Rheins, 434. Rheinbrohl, 435. Rheinbrohl, 435. Rheinbrohl, 436. Rheinbrohl | Rhadern, 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Postock, 428.                                   | Sarntnai, 473               |
| Rheinfall, 439.  Rheinfelden, 542.  Rheingrafenstein, 344.  Rheinsberg, 524.  Rheinweiler, 333.  Rhene, 483.  Rhene, 483.  Rhena, 524.  Rhondorf, 421.  Rhöngebirge, 424.  Rhondorf, 421.  Rhöndorf, 421.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 425.  Riddasshäusen, 1844.  Riddes, 452.  Ruhla, 470.  Riddasshäusen, 1844.  Ruhla, 470.  Ruhpolding, 182.  Ruhle, 483.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rohle, 483.  Rohlenburg, 182.  Rohlenburg, 182.  Rotterdinm, 428.  Schambach, 337.  Schambach, 337. | Dhainham 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rotenburg, 528.                                 |                             |
| Rheinfall, 439.  Rheinfelden, 542.  Rheingrafenstein, 344.  Rheinsberg, 524.  Rheinweiler, 333.  Rhene, 483.  Rhene, 483.  Rhena, 524.  Rhondorf, 421.  Rhöngebirge, 424.  Rhondorf, 421.  Rhöndorf, 421.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 425.  Riddasshäusen, 1844.  Riddes, 452.  Ruhla, 470.  Riddasshäusen, 1844.  Ruhla, 470.  Ruhpolding, 182.  Ruhle, 483.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rohle, 483.  Rohlenburg, 182.  Rohlenburg, 182.  Rotterdinm, 428.  Schambach, 337.  Schambach, 337. | Rheinberg, 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roth, 012.                                      | Sassendori, 403.            |
| Rheinfall, 439.  Rheinfelden, 542.  Rheingrafenstein, 344.  Rheinsberg, 524.  Rheinweiler, 333.  Rhene, 483.  Rhene, 483.  Rhena, 524.  Rhondorf, 421.  Rhöngebirge, 424.  Rhondorf, 421.  Rhöndorf, 421.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 425.  Riddasshäusen, 1844.  Riddes, 452.  Ruhla, 470.  Riddasshäusen, 1844.  Ruhla, 470.  Ruhpolding, 182.  Ruhle, 483.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rohle, 483.  Rohlenburg, 182.  Rohlenburg, 182.  Rotterdinm, 428.  Schambach, 337.  Schambach, 337. | Phains KKH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rothenutte, 299.                                | Saueriaco, 554.             |
| Rheinfall, 439.  Rheinfelden, 542.  Rheingrafenstein, 344.  Rheinsberg, 524.  Rheinweiler, 333.  Rhene, 483.  Rhene, 483.  Rhena, 524.  Rhondorf, 421.  Rhöngebirge, 424.  Rhondorf, 421.  Rhöndorf, 421.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 425.  Riddasshäusen, 1844.  Riddes, 452.  Ruhla, 470.  Riddasshäusen, 1844.  Ruhla, 470.  Ruhpolding, 182.  Ruhle, 483.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rohle, 483.  Rohlenburg, 182.  Rohlenburg, 182.  Rotterdinm, 428.  Schambach, 337.  Schambach, 337. | Phoincak a Padency 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rothenbrunn, 4800                               | Saugern, 402.               |
| Rheinfall, 439.  Rheinfelden, 542.  Rheingrafenstein, 344.  Rheinsberg, 524.  Rheinweiler, 333.  Rhene, 483.  Rhene, 483.  Rhena, 524.  Rhondorf, 421.  Rhöngebirge, 424.  Rhondorf, 421.  Rhöndorf, 421.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibngebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 424.  Rhibnagebirge, 425.  Riddasshäusen, 1844.  Riddes, 452.  Ruhla, 470.  Riddasshäusen, 1844.  Ruhla, 470.  Ruhpolding, 182.  Ruhle, 483.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rumpenheim, 337.  Rohle, 483.  Rohlenburg, 182.  Rohlenburg, 182.  Rotterdinm, 428.  Schambach, 337.  Schambach, 337. | Phoincak at Division 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rothenburg 1. H., 113.                          | Sayn, 418.                  |
| Rheingrafenstein, 344. Rheinsberg, 524. Rheinsberg, 524. Rheinseiler, 533. Rheme, 483. Rheme, 483. Rhena, 524. Rhena, 524. Rhena, 524. Rheinsei, 441. Rhondorf, 421. Rhondorf, 422. Rhondorf, 423. Riegelsbrunn, 568. Riegelsbrunn, 568. Riegelsbrunn, 568. Riesen, 427. Rhengelbrerg, 427. Rhengelbrerg, 427. Rhengelbrerg, 427. Rhengelbrerg, 428. Rhengelbrerg, 428. Rhena, 524. Rhengelbrerg, 428. Rhena, 524. Rhena, 524. Rhena, 524. Rhena, 525. Rhena, 526. Rhena, 528. Rhena, 526. Rhena, 528. Rhena, 528. Rhena, 524. Rhena, 526. Rhena, 528. Rhena, 526. Rhena, 528. Rhena, 528. Rhena, 524. Rhena, 526. Rhena, 528. Rhena, 524. Rhena, 529. Rhena, 529. Rhena, 524. Rhena, 529. Rhena, 529. Rhena, 529. Rhena, 529. Rhena, 524. Rhena, 529. Rhena, 529. Rhena, 529. Rhena, 524. Rhena, 529. Rh | Phoinfull 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IRAIDEDDUCK A A A                               | 13chachanstein daw          |
| Rheinweiler, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pheinfolden 1450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 514.                                            | Scharbeck, 195.             |
| Rheinweiler, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Phoingrafonst fin 24 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rothenburg 1. Sent., 323.                       | Scharding, 517.             |
| Rheinweiler, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dheimsbare 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rottenmann, obstant                             | Schalberg, 438.             |
| Rhense, 421.  Rhondorf, 421.  Ridesheim, 414!  Rhondorf, 421.  Riddesheim, 414!  Rhondorf, 421.  Riddesheim, 414!  Riddesheim, 432.  Riddesheim, 414!  Riddesheim, 432.  Riddesheim, 414!  Riddesheim, 432.  Riddesheim, 433.  Ruffach, 533.  Ru | Rucinsberg, ozi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rotterdain, 428.                                | Schaffhausen, 459.          |
| Rhense, 421.  Rhondorf, 421.  Ridesheim, 414!  Rhondorf, 421.  Riddesheim, 414!  Rhondorf, 421.  Riddesheim, 414!  Riddesheim, 432.  Riddesheim, 414!  Riddesheim, 432.  Riddesheim, 414!  Riddesheim, 432.  Riddesheim, 433.  Ruffach, 533.  Ru | Rheinweiter, 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rottwell, 563.                                  | Schambach, 537.             |
| Rhöngebirge, 424 Rhonethal, 452. Riddagshausen, 1844 Ruhfor, 1832 Ruhpolding, 1852 Ruhp | Rheme, 483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 11 41 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | (Schambaunten 55%           |
| Rhöndorf, 421.  Ridesheim, 430.  Ridgem, 430.  Rügem, 430.  Rügemside, 520.  Rügemside, 520.  Rügemside, 520.  Rügemside, 520.  Rügemside, 520.  Rügemside, 520.  Rühle, 483.  Ruffach, 533.  Ruhle, 483.  Ruhle, 483.  Ruhle, 483.  Ruhle, 483.  Ruhle, 483.  Ruhle, 470.  Ruhle, 470.  Ruhle, 470.  Ruhle, 471.  Ruhle, 431.  Ruhle, 431.  Ruhle, 431.  Ruhle, 431.  Ruhle, 433.  Ruhle, 433.  Ruffach, 533.  Ruhle, 483.  Ruhl | Rhena, 524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rudolstadt, 429                                 | Schandau, 240.              |
| Rhonethal, 452. Riddes, 452. Riddes, 452. Riddes, 452. Riebnitz, 543. Riebnitz, 543. Riebnitz, 546. Ried i. Zillerth., 548. Riegel, 532. Riegelsbrunn, 568. Riegelsbrunn, 568. Riesenge brag, 425. Riesenge brag, 425. Riesenkoppe, 427. Rieberg, 537. Rieberg, 537. Rieberg, 537. Rumpelstein, 182. Rumpenheims, 337. Rumpelstein, 182. Ruschendoff, 520. Riesenkoppe, 427. Raiburg, 306. Schillerslage, 515. Schillingsfürst, 514. Schilluplschken, 524. Schilluplschken, 524. Schlaming, 455. Schlaming, 455. Schlaming, 455. Schlaming, 455. Schlaming, 455. Schlaming, 455. Schlaming, 456. Schlaming, 457. Schlaming, 457. Schlaming, 457. Schlaming, 458. Schlaming | Rhense, 4115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rubeland, 299                                   | Schappacher That, 442.      |
| Riddagshausen 1842. Riddagshausen 1842. Riddes, 432. Riddagshausen 1842. Riddes, 433. Ruhla, 470. Ruhla,  | Rhondori, 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rudesheim, 414.                                 | Scharzfeld, 307.            |
| Riddes, 452. Riddes, 452. Riddes, 453. Riddes, 453. Riddes, 453. Riddes, 546. Ried i. Zillerth., 548. Riedlingen, 566. Rieglingen, 566. Rieglesbrunn, 568. Riesa, 248. 3240. Riesengebirg, 425. Riesenkoppe, 427. Riesenkoppe, 427. Riesenkoppe, 427. Riether, 431. Riesenkoppe, 427. Riether, 537. Riether, 537. Riether, 520. Riether, 537. Riether, 537. Riether, 537. Riether, 542. Riether, 537. Riether, 542. Riether, 537. Riether, 542. Riether, 537. Riether, 542. Riether, 542. Riether, 542. Riether, 542. Riether, 543. Riether, 543. Riether, 544. Riether, 543. Riether, 544. Riether, 544. Riether, 545. Riether, 546. Riether, 547. Riether, 547. Riether, 548. Riet | Rhongeurge, 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rugen, 430.                                     | Schaumburg, 315.            |
| Rufdes, 452. Riednitz, 543. Ried i. Zillerths, 548. Ried i. Zillerths, 548. Riedlingen, 566. Ruhla, 470. Ruhla, 47 | Rhonethal, 432.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rugenwalde, 520.                                | Scheibenberg, 250.          |
| Ried i Zillerthi, 348.  Ried ingel, 566. de de Riegel, 532.  Riegel, 532.  Riegelsbrunn, 568.  Riese, 383.  Riesenkoppe, 427.  Riesenkoppe, 427.  Riesenkoppe, 427.  Rietberg, 537.  Rietler, 479.  Rietler, 479.  Rinteln, 483.  Rischenau, 527.  R | Riddagsnausen, 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruhle, 483,                                     | Scheideck, 451.             |
| Ried i Zillerthi, 348.  Ried ingel, 566. de de Riegel, 532.  Riegel, 532.  Riegelsbrunn, 568.  Riese, 383.  Riesenkoppe, 427.  Riesenkoppe, 427.  Riesenkoppe, 427.  Rietberg, 537.  Rietler, 479.  Rietler, 479.  Rinteln, 483.  Rischenau, 527.  R | Riddes, 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ruffach, 533.                                   | Scheitnig, 190.             |
| Ried i. Zillerth. 348. Ruhpolding. 152 index Schierke, 299. Reidingen, 566. dt. d. Ruhry, 431. Italian and Schierke, 294. Reidelingen, 566. dt. d. Ruhry, 431. Italian and Schierke, 294. Reidelingen, 568. dt. d. Ruhry, 431. Italian and Schierke, 294. Ruhry, 431. Ruhry, 431. Italian and Schierke, 294. Ruhry, 431. Ruhry, 431. Schierke, 294. Ruhry, 431. Ruhry, 431. Ruhry, 431. Schierke, 294. Ruhry, 431. Ruhry, 431. Ruhry, 431. Schierke, 294. Ruhry, 431. Ruhry, 4 | Riednitz, 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruhberg, 426.                                   | Schelletau, 560.            |
| Riegel, 532. Riegelsbrunn, 568. Ries, 383. Riesenkoppe, 427. Riese | Kied Dan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rubla A70                                       | Schoveningen                |
| Riegel, 532. Riegelsbrunn, 568. Ries, 383. Riesenkoppe, 427. Riese | Ried I. Zillering, 548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruhpolding. 152.                                | Schierke, 299.              |
| Riesenkoppe, 427, deburg, 308. Schlaming, 457, deburg, 368. Schlaming, 457 | Riedlingen, 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Huhr, 431.                                      | Schiftbeck, 294.            |
| Riesenkoppe, 427, deburg, 308. Schlaming, 457, deburg, 368. Schlaming, 457 | Riegel, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruhrort, 422, 431,                              | Schiffenberg, 274.          |
| Riesenkoppe, 427, deburg, 308. Schlaming, 457, deburg, 368. Schlaming, 457 | Riegelsbrunn, 908.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rumpenheim; 337.                                | Schillerslage, 515.         |
| Riesenkoppe, 427, deburg, 308. Schlaming, 457, deburg, 368. Schlaming, 457 | Ries, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rumpelstein, 182.                               | Schillingsfürst, 514.       |
| Riezlern, 479.06. Alberton Saarburg, 566. Schlangenbad, 413. Schlangenbad, 376. Schlangen | Riesa, 2401 Obit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                             |
| Riezlern, 479.06. Alberton Saarburg, 566. Schlangenbad, 413. Schlangenbad, 376. Schlangen | Riesengebry, 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saalburg, 306.                                  | Schlaming, 457.             |
| Riezlern, 479.06. Alberton Saarburg, 566. Schlangenbad, 413. Schlangenbad, 376. Schlangen | Riesenkoppe, 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saalfeld, 431.                                  | Schlan, 525.                |
| Rigi, 449. Rigi, 449. Rinteln, 483. Rischenau, 527. Rischenau, 527. Ritzebüttel, 542. Roche, 432. Rockizan, 516. Rodach, 512. Rödelheim, 264. Röttenbach, 352.  | Rietberg, 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saalmunster, pzt.                               | Schlanders 546              |
| Rinteln, 483. 662 http:// Rippoldsatt, 4421-1612 Saarburg, 566. 2011-1616 Schleissheith, 376. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riezlern, 4/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saarbruck, 551.                                 | Schlangenbyd ATE            |
| Rischenau, 527. Arthur and Backenburg, 548. Arthur and Bac | Rigi, 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saarburg, 200.                                  | Schlawe, 520.               |
| Rischenau, 527. Arthur and Backenburg, 548. Arthur and Bac | Rintein, 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saarlouis, bob.                                 | Schleissheim, 370.          |
| Rockizan, 516. Sachsische Schweiz, 240: Schleussingen, 469. Safnitz, 567: Safnitz, 567: Safnitz, 567: Sagard, 430. Schliersee, 133. Schliersee | Rippoidsau, 4421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31317 213                                       | Schloir nou                 |
| Rockizan, 516. Sachsische Schweiz, 240: Schleussingen, 469. Safnitz, 567: Safnitz, 567: Safnitz, 567: Sagard, 430. Schliersee, 133. Schliersee | Dischenau, 02 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sacconex, 2/2.                                  | Schleswig, 543.             |
| Rodach, 512.  Rodach, 512.  Rodt, 551.  Rödelheim, 264.  Röttenbach, 552.  Rötz, 516.  Rojaz, 249.  Rojaz, 24 | Decks 649 Wildelichit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sachsenburg, 048.                               | Schlettau, 256:             |
| Rödelheim, 264.  Röttenbach, 552.  Rötz, 516.  Rojaz, 249:  Rojaz, 249:  Rohitsch, 489.  Rohitsch, 489.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronnersdorf, 204.  Rorschach, 480.  Rorschach, 480.  Rorschach, 480.  Rorschach, 480.  Salzburg, 431.  Salzburg, 431.  Schliersee, 183.  Schliers | Dockison 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sachsische Schweiz, 240:                        | Schieustadt, 533.           |
| Rötz, 516.  Rötz, 516.  Rogaz, 249.  Rohitsch, 489.  Rohitsch, 489.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronnersdorf, 204.  Ronnersdorf, 204.  Rorschach, 480.  Salzkarinierguti, 181.  Schmiedeberg, 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rockizan, olo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sackingen, 411.                                 | Schleussingen, 469.         |
| Rötz, 516.  Rötz, 516.  Rogaz, 249.  Rohitsch, 489.  Rohitsch, 489.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronnersdorf, 204.  Ronnersdorf, 204.  Rorschach, 480.  Salzkarinierguti, 181.  Schmiedeberg, 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sainitz, 507:                                   | Schliengen, 533.            |
| Rötz, 516.  Rötz, 516.  Rogaz, 249.  Rohitsch, 489.  Rohitsch, 489.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronnersdorf, 204.  Ronnersdorf, 204.  Rorschach, 480.  Salzkarinierguti, 181.  Schmiedeberg, 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dadelheim 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sagan, 517.                                     | Schnersee, 183.             |
| Rötz, 516.  Rötz, 516.  Rogaz, 249.  Rohitsch, 489.  Rohitsch, 489.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronneburg, 274.  Ronnersdorf, 204.  Ronnersdorf, 204.  Rorschach, 480.  Salzkarinierguti, 181.  Schmiedeberg, 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dättenhach 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sagard, 430.                                    | Schlochau, 520.             |
| Rohitsch, 489. Salzbrunn, 268, 269. Schmiedeberg, 330. Schmiedeberg, 330. Ronneburg, 274. Salzburg, 431. Schmiedeberg, 348. Schmiedeberg, 350. Schmiedeberg, 348. Sch | Date MAG . The first of the state of the sta |                                                 |                             |
| Rohitsch, 489. Salzbrunn, 268, 269. Schmiedeberg, 330. Schmiedeberg, 330. Ronneburg, 274. Salzburg, 431. Schmiedeberg, 348. Schmiedeberg, 350. Schmiedeberg, 348. Sch | Rotz, 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saleve, 272.                                    | Schlusselburg, 484.         |
| Ronneburg, 274. 6 decided Salzburg, 431. Schmolz, 529. Also Ronnersdorf, 204. Salzburg, 431. Schmolz, 529. Schmolz | Rugaz, 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Salmannsweller, 212.                            | Schmalkalden, 512.          |
| Ronneburg, 274. 6 decided Salzburg, 431. Schmolz, 529. Also Ronnersdorf, 204. Salzburg, 431. Schmolz, 529. Schmolz | Ronitscn, 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Salzbrunn, 208, 209.                            | Schmiedeberg, 550:          |
| Rorschach 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poppelurg 974 distriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                             |
| Rorschach, 180.  Rorschach, 180.  Salzschlirf, 269.  Schneidemübl. 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ronnordert 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Salzburg, 451.                                  | schmolz, 929.               |
| Rosenheim, 356.  Ass.  Salzschlirf, 269.  Schneidemühl, 326.  Schneidemühl, 326.  Schneidemühl, 326.  Schneidemühl, 326.  Schonbeck, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romannah 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | satzkammergin,                                  | schnakenburg, 250.          |
| Rosenheim, 356.  Salzwedel, 542.  Schönbeck, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcen 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Almohling ago will a the                        |                             |
| Rosenheim, 556. Salzwedel, 542. Schönbeck, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rosenau 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Salzschiiri, Zoy.                               | conneidemunt, 320.          |
| Rosenheim, ood. Saizwedel, 042. Schonbeck, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rosenhaim KKG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salamodal KAO                                   | Schreptential, 4/6          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Austinenii, 900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saizweuel, 042.                                 | Schonbeck, 249.             |

| Schönberg i. Riesengeh.,                                  | 2 3     |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| 427.<br>Schönberg i. d. Eifel, 311.                       |         |
| Schönberg i. Tirol. 547.                                  | -6      |
| Schönbühel, 227.                                          |         |
| Schönebeck. 524                                           |         |
|                                                           |         |
| Schönforst, 132,                                          |         |
| Schönforst, 132,<br>Schönhausen, 174,                     | 5       |
| Schönmünzach, 440.<br>Schönstädt, 528.                    | 60      |
| Schönthal, 520.                                           |         |
| Schonwaid, 442.                                           | 5       |
| Schöppenstedt: 517.                                       | 5       |
| Schonernau 470.470                                        | 8       |
| Senoninelin, 443.                                         | 6       |
| Schorndorf, 326. ashard a                                 | 5       |
| Schorndorf, 326. achasala                                 | 1       |
| Schoritz, 434.                                            | 1       |
| Schulpforta, 379.                                         | 5       |
| Schreibershau, 426                                        | 5       |
| Schreibershau, 420, Schrecken, 479.                       | 5       |
| Schrerenborn, 311.                                        |         |
| DOLLIN OF THE WAY WAY                                     | 20      |
| Schwaan, 543                                              | 5       |
| Schwabach, 312.<br>Schwabmünchen, 512.<br>Schwächat, 229. | 6       |
| Schwächat, 229, 12 10 Hall                                |         |
| Schwalbach, 340.                                          | 5       |
| Schwallungen, 537quilling                                 | College |
| Schwanberg, 342.                                          | Ten Ken |
| Schwanstadt, 356, and the                                 | 4       |
| Schwaribach, 451                                          | 8       |
| Schwarzach, 433.                                          | 8       |
| Schwarzathal, 469                                         | 20.00   |
| Schwarzebach, 336                                         | 3       |
| Schwarzenbach, 440,                                       | 1       |
| Schwarzenbach and St.                                     |         |
| Schwarzenbeck, 323.                                       | 2       |
| Schwarzenberg i. Bregen-                                  |         |
| zer Wald, 179. 179.                                       |         |
| Schwarzenberg i. Erzgeb. 236.                             | 1       |
| Schwarzenfeld, 560.                                       | 1       |
| Schwarzrheindorf 181,                                     | 1       |
| 422.                                                      |         |
| Schwarzwald, 439,<br>Schwaz, 554.                         |         |
| Schwazebach, 313.                                         |         |
| Schwedt, 520                                              | K       |
| Schweidnitz, 441                                          |         |
| Schweinfurt, 336, 522                                     | 1       |

Siegen, 857. Sprint, 313. Silberberg, 830, Söckau, 458.

111 11 11 11 11 Schwelm, 519. (1916. 1) Söll, 561. Schwerin, 432, d. Solnhofen, 512. Schwerin i. Pr., 524. Solothurn, 453. Schweringen, 484. Schweresehenburg, 249 Schwetzingen, 304. Sommerfeld, 317. Schwyz, 449.: Sondershausen, 302. 543 Sebbenhausen, 484. A Sonnborn, 252. 24 1911 Seben, 286 Sonneberg, 539 Sechtem, 537, months Sonnenburg, 315. Sected, 563.
Sechals, 350.
Secheim, 350.
Secheim, 350.
Secsen, 527.
Seewiesen, 458.
Seidenberg, 539.
Seidenberg, 539.
Spandau, 523.
Spandau, 523.
Spandau, 523. Seidorf, 428. Speyer, 453. Spielfeld, 568. Seligenstadt, 337. 101 11 Spieker, 430. Seligenthal, 347.

Semmering, 567.

Sessena, 569.

Sessena, 569.

Sessena, 569. Siders, 432. Sponheim, 345. Siebeneichen, 347, Sprackensehl, 342. Siebengebirg, 421. Spreewald, 522. Siegburg, 181, Spremberg, 523, Alte. Breeze Siegharding, 317. Sprottau, 317. Sieghardskirchen, 317. Stab, 316. Siegmundskron, 182. Stade, 251. Stadel, 514. Stadel, 514. Stadel, 514. Stadtschwarzach, 336. Stammbach, 522. Stammbach, 522. Silinen, 450. 181 Standebubl, 552, 1918 Stankau, 516. Silz, 545. 16. Auridan Stannern, 560. Simmenthal, 451. Starenberg, 534. Simmering, 228. Starenberg, 520. Stargard, 520. Simonswälderthal, 442, Starkenburg, 350. Starkenburg 350. Singen, 534.
Singhofen, 540.
Sinsheim, 535.
Sinsheim, 535.
Sinsheim, 535.
Stecken, 560. Sinzing, 222.
Sironabad, 412.
Sitten, 452.
Sittling, 224.
Sittling, 224.
Sittling, 224.
Stein a. Bodensee, 312. Skalitz, 559.
Skeuditz, 521.
Skeuditz, 521.
Sobernheim, 314.
Steinbach, 547.
Steinbach, 439.
Steinbach, in Oberöstr., 455. Söder, 305. p. Steinberg, 336. Steinbrück, 568. Steinbrück, 568. Steinbrüng, 553.

| Chairmalant MOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Steinsdorf, \$60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Steisslingen, 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Stendal, 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                       |
| Stephanau, 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t +                                     |
| Stephanau, oog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                       |
| Stepperg, 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Sterzing, 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Stettin, 454.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Storion ASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Steyer, 455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Steyereck, 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Steyermark, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.                                      |
| Stierhof 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Stierhof, 515.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Stilfser Joch. S. Wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rm-                                     |
| ser Joch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Stolpe, 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Stock 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Stock, 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Stockach, 180. 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 534.                                    |
| Stohnsdorf, 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Stolzenau, 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Stolzenfels, 418.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Stonsdorf, 426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Strättlingen, 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Strateringen, 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                       |
| Stralau, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Stralsund, 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Strasburg, 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Strass, 547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Strassberg, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Strassburg, 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Straubing, 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                       |
| Strehla b. Bautzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180                                     |
| Strella b. Bautzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240                                     |
| Strobia b Meissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Strenia na meissen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248                                     |
| Strehla b. Meissen,<br>Streitberg, 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248                                     |
| Streitberg, 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | / (                                     |
| Streitberg, 238. Strengberg, 317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 1                                     |
| Streitberg, 258.<br>Strengberg, 517.<br>Striegau, 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 1 = 2 +<br>(1 = 2 +                   |
| Streitberg, 258.<br>Strengberg, 517.<br>Striegau, 268.<br>Ströbeck, 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 1 = 2 +<br>(1 = 2 +                   |
| Streitberg, 238. Strengberg, 317. Striegau, 268. Ströbeck, 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 1<br>. 1                              |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 1                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 341. Struden, 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342.                                                                                                                                                                                                                                                       | 336                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342.                                                                                                                                                                                                                                                       | 336                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538.                                                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538.                                                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538.                                                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462.                                                                                                                                                                                                           | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Ströbeck, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469, Sulingen, 527. Sulzbach a. M., 337. Sulzbach i. S., 441. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455, Szamaitkehmen, 524.                                                             | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Ströbeck, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469, Sulingen, 527. Sulzbach a. M., 337. Sulzbach i. S., 441. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455, Szamaitkehmen, 524.                                                             | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469. Sulingen, 527. Sulzbach i. S., 441. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455. Szamaitkehmen, 524. Tabor, 550.                                                                   | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469, Sulingen, 527. Sulzbach a. M., 337. Sulzbach i. S., 441. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455, Szamaitkehmen, 524. Tabor, 550. Tambach, 513.                                | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469, Sulingen, 527. Sulzbach a. M., 337. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455. Szamaitkehmen, 524. Tabor, 550. Tambach, 513. Tangermünde, 249.                                   | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469, Sulingen, 527. Sulzbach a. M., 337. Sulzbach i. S., 441. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455, Szamaitkehmen, 524. Tabor, 550. Tambach, 513. Tangermünde, 249. Tantow, 520. | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469, Sulingen, 527. Sulzbach a. M., 337. Sulzbach i. S., 441. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455, Szamaitkehmen, 524. Tabor, 550. Tambach, 513. Tangermünde, 249. Tantow, 520. | 330                                     |
| Streitberg, 258. Strengberg, 517. Striegau, 268. Ströbeck, 284. Strötzbusch, 245. Stromberg, 314. 541. Struden, 223. Strzedokluk, 341. Stubbenkammer, 430. Stuben a. d. Mos., Stuben i. Tirol, 545. Stühlingen, 342. Stuhm, 538. Stumsdorf, 539. Stuttgart, 462. Süssenbrunn, 560. Suhl, 469, Sulingen, 527. Sulzbach a. M., 337. Sulzbach i. Steyerm., Swinemünde, 455. Szamaitkehmen, 524. Tabor, 550. Tambach, 513. Tangermünde, 249.                                   | 330                                     |

|   | Ortsregister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Togol ANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  |
| 1 | Tegel, 174.<br>Tegernsee, 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 1 | Teichnitz, 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1 | Telfs, 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1 | Telgle, 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1 | Tellsplatte, 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   | Tempelhof, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|   | Templin, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
|   | Tennstedt, 536. <b>Teplitz,</b> 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1 | Terlan, 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
|   | Tetschen, 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|   | Tettnang, 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|   | Teufelsmauer, 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|   | Teut, 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
|   | Thalern, 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|   | Thann i. Elsass, 533.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| - | Thann i. Rhöngb., 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |
|   | Tharand, 239.<br>Themar, 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 9 | Thengen, 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
|   | Theresienstadt, 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|   | Thiedenwiese, 515.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|   | Thiel, 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.  |
|   | Thiersheim, 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   | Thonigsdorf, 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   | Thorn. 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠,  |
|   | Thür, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| , | Thüringen, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1:  |
| • | Thuringer Wald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١,  |
| r | Thun, 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.  |
| , | Thuner-See, 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  |
|   | Thusis, 454.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  |
| , | Tiefurt, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17  |
|   | I company as the contract of the state of th | 11  |
| , | Timmersdorf, 533.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  |
| 1 | Tirol, 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  |
| , | Tirschenreuth, 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13  |
| 3 | Titisen, 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  |
| 1 | Tittmoning, 538. Toblach, 548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,  |
| 1 | Todtnau, 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  |
|   | Todtstedt, 528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17  |
|   | Tölz. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  |
| , | Torgau. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  |
|   | Tornesch, 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12  |
| 9 | Tornow, 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  |
| - | Traben, 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
|   | Trachenberg, 531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , , |
| 4 | Trafeng, 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  |
|   | Trafui, 343.<br>Trarbach, 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.  |
|   | Traunfall ARB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|   | Traunkirchen, 436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11  |
| , | (Theremone 200 11 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 , |
|   | Traupstein, 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1 |
|   | Traunctain d Bort Ti A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |

Trausnitz, 317. Trautenau, 428. 331. Travemunde, 327. Trebur, 412. Trechtlingshausen, 415. Treis, 350. Triest, 473.
Trimborn 476. Treisa, 216, Trimborn, 132. Trittenheim, 349, Trittenheim, 349, Trotha, 286, Trithau KKO Trotha, 280,
Trübau, 539,
Trutenau, 313.
Tryberg, 442.
Tryfels, 316.
Trzemoszno, 527.
Tschiflik, 544.
Tuchersfeld, 259.
Tühenau, 477. Tündern, 483. Tulle, 228. Tulle, 228.
Tuttlingen, 366.
Tweng, 562.
Ubersko, 539.
Uchte, 527.
Uckerrath, 538. Uckerrain, 556, Ueberlingen, 180. Uebigau, 240 de dissile Uelzen, 542. Uerdingen, 422.

Uerdingen, 422.

Uerzig, 349

Uffenheim, 513.

Ulam, 477.

S. Ulrich, 473.

Ulten, 473.

Umhausen, 547.

Umkirch, 267.

Unken, 561.

Unna, 557.

Unterseen, 451. Unterseen, 451.
Ungstein, p. 282 Unkel, 421. Unteressendorf, 567, Untergrombach, 533. Unterperfuss, 310 Untersberg, 433. Unterstein, 433. Unterstein, 435. Untersteinach, 522. Untertauern, 561. Unterthalfingen, 218. 218. Untertürkheim, 4674499 Unter-Vintl, 348. Traunstein d. Berg T., 436. Unzmarkt, 568.

Urach, 364. S. Urban, 552. Urfahr, 324. Urseinberg, 409, Usedom, 455. Utrecht, 424. Uttweil, 180. Val di Non, 473. Val di Sole, 473. Vallendar, 204., 418. Varenholz, 483. Vechelde, 517. Veckerhagen, 482. Vegesack, 186., S. Veith, 568. Veitshöchheim, 336. 507. Vellahn, 543. Veltheim, 483, Vend, 547. Verden, 484. Vernagt, 547. Versbach, 507. Vetschau, 523. Vevay, 452. Via mala, 454. Vianna, 424. Vierlande, 294. Vierwaldstätter Sec. 450. Vigo, 473. Vilbet, 528. ... Vilich, 422. ... Villach, 562. Villeneuve, 432. Villingen, 442. 362. Vilsbiburg, 333. Vilshofen, 223. Vitte, 430. Vlotho, 483. Vöcklabruck, 536. Vöglisegg, 270. Vöhrnbach, 442. Völkermarkt, 512. Völs, 310. Vössen, 483. Vöslau, 367. Vogelsdorf, 320, Vohburg, 220. Vohwinkel, 319. Volders, 561. Volkach, 336. Volkmarsen, 319. Volkstädt, 429. Volmarstein, 431. Voorburg, 282. Vorartherg, 4 Vordernburg, 549. Vreebwyk, 424. Vulpmes, 547. Wabern, 528.

Wachenheim, 283. Wadenheim, 133. Wäggis, 450. Wagram, 560. Wahleroth, 538. Waiblingen. 526, Waidhaus, 558, Waidring, 561, Waischenfeld, 558. Walburg, 329. Walchensee, 533, Waldaffthal, 412 Waldenbuch, 562. Waldkirch, 442. Waldmünchen, 516. Waldostränk, 524, Waldsassen, 553. Waldsee, 512. Waldshut, 364. Walhalla, 409. Walkenried, 301. Wallerstein, 383. Waligau, 480. Wallportsheim, 133. Wallsee, 223. Walserthal, 479, Walsrode, 517. Walstatt, 324. Walstatt, o. Waltershausen, 470. Wandsbeck, 29 Wanfried, 536. Waren, 521. Warendorf, 337. Warin, 543. Warmbrunn, 426. Warnemunde, 428. Warnow, 523. Wart, 479. Wartberg, 303. Wartburg, 246. Wartha, 530. Wasen, 450. Wasseralfingen, 526. Wasserbilligerbrück, 331, Wasserburg, 553. Wassertrüdingen. 312. Waterloo, 193. Wattingen, 450. Watzmann, 435. Weende, 278, Weesenstein, 240. Wegersleben, 317. Wegscheid, 438. Wehrbergen, 483. Weichselboden, 437. Weiden, 513, 560. Weigelsdorf, 428. . Weihern, 516. Weilburg, 316. 535.

Weiler, 179. Weilheim i. B., 334. Weilheim a. d. Limb., 467. 563. Weimar, 480. Weinbiet, 283. Weingarten, 533, Weinheim, 533. Weinsberg, 303. Weischenfeld, 259. Weisham, 336. Weissenau, 342, Weissenbach, 145. Weissenbach i. Salzb., 439. Weissenbach i. Schwzw. 440. Weissenburg, 812. Weissenfels, 518. Weissenkirchen, 227. Weissensee, 536. Weissenstadt, 237. Weissenstein, 433., Weisskirchen, 568. Weissstein, **2**69. Weiterstein, 459. Welburg, 318. Wellerad, 360. Welmerod, 538. Welmich, 417. Weltenburg, 221. Weltruss, 403. Weizenegg, 312. Wengenalp, 431. Werben, 230. Werdau, 522. Werdenberg, 524. Werfen, A33. Wernberg, 538. Wernigerode, 299. Werste, 348. Wertheim, 336. Weschnitz 392. Wesel, 480. Wessely, 530. Westheim, 284. Westuffeln, 519. 537. Wetter, 540. Wetzelstein, 431. Wetzlar, 481. Wiedenbrück, 528. 537. Wien, 484. Wiesbaden, 500. Wiesenbach, 515. Wiesenthal, 443. Wiesloch, 533. Wietersheim, 483. Wildalpen, 457.

0.0

#### Ortsregister.

| Widbad, 566.                     |
|----------------------------------|
| Wildenschwert, 559.              |
| Wilferdingen, 516.               |
| Wilhelma, 467.                   |
| Wilhering, 325.                  |
| Willesdorf, 557.                 |
| Wilsnack, 323.                   |
| Wiltau, 546.                     |
| Wimbern, 519.                    |
| Wimpfen, <u>379.</u>             |
| Winden, 253.                     |
| Windheim, 484.                   |
|                                  |
| Windischgarsten, 456.            |
| Windschläg, 532.<br>Winkel, 413. |
|                                  |
| Winningen, 351.                  |
| Winterburg, 315.                 |
| Winterhude, 294.                 |
| Winterthur, 449.                 |
| Wismar, 543.                     |
| Wisperthal, 413.                 |
| Wittenberg, 501.                 |
| Wittenberge, 250, 523.           |
| Wittlich, 837.                   |
| Wittstock, 521.                  |
| Witzenhausen, 518, 536.          |
| Wöbbelin, <u>523.</u>            |
| Wöllnitz, 308. Wölten, 300.      |
| Wolten, 500.                     |
| Wörgl, <u>555.</u>               |
| Wörlitz, 217, 249.               |
| Wörrstadt, 851.                  |
| Wörth a. d. D. 222, 555.         |
| Wörth a. Main, 337.              |
|                                  |

|   | Wolfach, 442, white                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | Wolfegg, 513.                                                               |
|   | Wölfenbüttel, 184, 517                                                      |
|   | Wolfenweiler, 533.                                                          |
|   | S. Wolfgang, 438.                                                           |
|   | Wolfrathshausen, 533.                                                       |
| į |                                                                             |
|   | Wolgast, 280.                                                               |
|   | Wollenstein, 256.                                                           |
|   | Wollmirtsadt, 249.                                                          |
|   | Worms i. Hess., 502                                                         |
|   | Worms L. Tirol, Wormse                                                      |
|   | Joch K4K                                                                    |
|   | Joch, <u>545.</u><br>Wottitz, <u>550.</u>                                   |
|   | Wrist, 542.                                                                 |
|   | Willingerode, 518                                                           |
|   | Wülfingerode, <u>518.</u><br>Würgau, <u>540.</u>                            |
|   | Würges 538                                                                  |
|   | Würges, 538. 7<br>Würzburg, 502.                                            |
|   | Wunsdorf, 297.                                                              |
|   | Wunsiedel, 237                                                              |
|   | Wingach #40                                                                 |
|   | Wurzen i. Sachs., 521<br>Wurzen i. Kärnth., 567                             |
|   | Wurzen i. Kärnth. 867                                                       |
|   | Wutachthal, 442                                                             |
|   | Xanten, 507.                                                                |
|   | Yverdun, 452.                                                               |
|   | Zaandam, 138.                                                               |
|   | Zahna, 318.                                                                 |
|   | Zdiby, 525.                                                                 |
|   | Yverdun, 452.<br>Zaandam, 138.<br>Zahna, 518.<br>Zdiby, 525.<br>Zditz, 316. |
|   | Zeil, 336.                                                                  |
| 1 | Zeil, 336.<br>Zell i. S., 441.                                              |
|   | Zell L Wiesenth., 443.                                                      |
|   | 41/4/1/1                                                                    |
|   |                                                                             |

```
Zell a. Ziller, 548.
        Zellerfeld, 301.
Zeltingen, 349.
Zernitz, 523.
Ziegelhausen, 304.
        Ziegenhayn, 307.
        Ziel, 310. 551.
        Zillerthal i. Riesengeb.,
           426.
         Zillerthal L. Tirol, <u>547</u>.
         Zirknitzer-See, 568.
        Zizlau, <u>325.</u>
Znaim, <u>560.</u>
         Zobten, 444.
         Zobtenberg, 444.
        Zorneding, 553.
Zschopau, 256.
Zügelsdorf, 409.
         Zürich, 308.
        Zützer, <u>520.</u>
Zug, <u>449.</u>
        Zug. 449.
         Zusmarshausen, 512.
        Zweibrücken, 541.
        Zwei-Naundorf, 322.
Zwickau, 539.
Zwiefalten, 564.
        Zwieselstein, 547.
Zwingen, 452.
         Zwingenberg, 534.
        Zwischenahn, 328.
      Zwittau, 559.
  atulatur.
      218 816
                            1.4
Little on Carl
              E 9
                           .
 11111- 11.0
```

IIII J

0.81

•

,

Burthard

1.1

4 :

1.1

.

11' //

11 0 1

-141. Xg. 11

" I - water !.

Facil Arest. TH

The equilibries of the second

partie - mile march

ti mit ind 18 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1

4.5

15

4- 1

. 1 1

5 .

0 0

1

.

. .

.1

#### 10, 1 con les

Wedless to hand my 201.

need builting

Williams and

der samoin vo

765 Ivalenth W

All Harmon W. A. Mark ANTHORNTOGON 516.

Wolfach, 192 Zell r. Ziller, St. Weller, Bist Zeller, St. Weller, Bist Zeller, John School, Wolfenberg, 194, 194, 194, Zeller, 194, 194, 201, Zeller, 194, 194, 201, Zeller, 201, Zeller, 194, 201, Zeller, 201, Zel

rate could be at they

Zugetbausen 204

Cha manage

LEON STYROTTONINX

|             |      |       | VE                                      | RZ        | EICHNISS DER REISEROUTEN. 21. 22 man 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1         | 1,,, | 411   |                                         |           | The state of the s |
|             |      |       |                                         | 200       | Amsterdam State of St |
|             | . 5  |       | on Land                                 | ill est   | Migration 7.00 Meanmington 2000 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |      | 4. 4. | VC (80 )                                | أصيلك     | Amsterdam Seite 10 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.          |      | Von   | Aachen 1                                | nach      | Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.          |      | ,,    | 22                                      | 2.3       | Delgien Delgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.          |      | 22    | 7.7                                     | 2.2       | Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.          |      |       | 0.0                                     | 1979      | The state of the s |
| 5.<br>6.    |      | ,,    | Angehurg                                | 22 131    | Trier Bamberg Basel (über Ulm) , (über Stuttgart und Carlsruhe) , (über Memmingen) Braunschweig Bremen Breslau (über Dresden) , (über Prag) Carlsbad (über Hof) , (über Amberg) Cassel (über Koburg) , (über Würzburg) Constanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,          | -    | 3.9   | Augorain                                | 3111      | Basel (über Ulm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,          |      | "     | ,,                                      | Milli     | (über Stuttgart und Carlsruhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7,          | C    | ,,    | - 77                                    | of H      | über Memmingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.          | -    | "     | 000                                     | Marr      | Braunschweig - 19 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.          |      | ,,    | 18GE 170                                | Ilyo H    | Bremen . Tue From Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,         | a    | 11    | 0006. Pro                               | 29 1.     | Breslau (über Dresden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,         | b    | ,,    | 406                                     | 1871      | inber Prag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11,         | a    | 9.9   | 22 (41)                                 | 17        | Carlshad (über Hof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11,         | b    | ,,,   | 22                                      | 22        | Guber Amberg) .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12,         | a    | . 92  | **                                      | ,, -      | Cassel (über Koburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12,         | þ    | 99    | 710,,1611                               | 14,111    | Constanz . 106. at the F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.         |      | 228   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 151       | Denoder . 100 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 200 : 20 |
| 14.         |      | - 99. | 1104111111                              | 139 11    | Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15.         |      | 9.9   | . 637.6. 1                              | 1881 11   | Frankfurt (shor Warshurg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16,         |      | 99    | 177                                     | 17/11/    | Shor Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16,         |      | 23    | F. C. 12   1   2   2                    | Pom       | Hamburg (über Leinzig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17,<br>17,  | h    | "     | 41 1                                    | 1         | Erfurt Frankfurt (über Würzburg) (über Stuttgart) Hamburg (über Leipzig)  über Gotha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.         | IJ   | 77    | St. Jacobs                              | 1111111   | Innsbruck 1300 5 88% (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.         |      | 19"   |                                         | 9 92 1 1  | Leipzig M.S. P. L. M.S. M. S. C. G. G. M. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20.         |      | ,,    | 14                                      | 1 4 4 4 1 | Innsbruck Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.         |      | **    | 1100 41                                 | 71        | München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.         |      | **    | 11                                      |           | N. Hamboner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23.         |      | • • • |                                         | * *       | Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24.         |      | **    | ,,                                      | 9.2       | Regensburg 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.         |      | ,,    | 9.9                                     | ,,        | Direction of the contract of t |
| 26.         |      |       |                                         | 9.9       | Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27.         |      | 9.9   | ,,                                      | 9.9       | Ulm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28.         |      | ,,    | 5.9                                     | 9.9       | Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>29</b> . |      |       |                                         | 11 2      | Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30.         |      | 3.7   | Bamberg                                 | 2 9       | NA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31.         |      | 9.9   | Donlin                                  | 9 9       | NA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32.<br>33.  |      | ,,    | Berlin                                  | 0.9       | Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34.         |      | 9.9   | 9.9                                     | 2.2       | Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35,         |      | ,,    | **                                      | * 5       | Cassel (über Weimar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35,         |      | **    | ,,                                      | ,,        | " (über Magdeburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36,         |      |       | ,,                                      | 91        | Cöln (über Hannover)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36.         |      | **    | 2.0                                     | , ,       | , (über Cassel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37.         |      |       | ,,                                      |           | Danzig (über Stettin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37,         |      |       | 9.9                                     | 9.9       | ,, (über Küstrin) . 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38.         |      |       | ,,                                      |           | Dobberan (aber Neuruppin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38,         | b    |       | 9.0                                     | .,        | (über Neustrelitz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39.         |      | **    | 9.9                                     | 9 9       | Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40.         |      |       | . ,                                     | 2.9       | Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41.         |      |       |                                         |           | Frankfurt a M. (über Gotha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41,         |      |       | 9.9                                     | 9 9       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42.         |      |       | 9.9                                     | 9.9       | A LUMBIUM W. W. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43,         |      |       | ,,                                      | 9.9       | dollier (aper Spice nata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43,         | D    | 33    | 22                                      | 3.9       | " (über Frankfurt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 44. a            | Vo         | n Berlin   | nach |                          | Seite<br>523 |
|------------------|------------|------------|------|--------------------------|--------------|
| 44, b            | 79         | 2)         | "    | ,, (über Potsdam)        | 523          |
| 45.              | "          | 22         | **   | Hannover                 | 523          |
| 46.              | >>         | 99         | 22   | Kissingen                | 523          |
| 47.              | >>         | "          | 22   | Königsberg               | 523          |
| 48.              | 7.7        | 99         | 22   | Köthen                   | 324          |
| 49.              | 72         | "          | 23   | Leipzig                  | 324          |
| 50.              | 29         | 77         | 99   | Lübeck                   | 524<br>524   |
| 51.<br>52.       | 29         | ,,         | >>   | Magdeburg                | 524          |
| 53.              | 29         | ,,         | "    | München                  | 524          |
| 54.              | 33         | 22         | ,,,  | Nürnberg                 | 524          |
| 55.              | 22         | ,,         | 22   | Potsdam                  | 524          |
| 56.              | 22         | 2)         | 12   | Posen                    | 524          |
| 57.              | 3 2        | 91         | 3,   | Prag                     | 525          |
| 58.              | 33         | 29         | 22   | Regensburg               | 525          |
| 59.              | ,,         | 22         | >>   | Rügen                    | 525          |
| 60.              | 2.7        | >>         | 27   | Schwerin                 | 525          |
| 61.              | 3 *        | 3.5        | 31   | Stettin                  | 525          |
| 62, a            | 22         | **         | **   | Stralsund (über Stettin) | 525          |
| 62, b            | 2.9        | 2.9        | ">"  | (über Anclam)            | 525          |
| 63, a            | 27         | "          | 77   | Stuttgart (über Hall)    | 526<br>526   |
| 63, b<br>64.     | 9.         | >>         | 29   | Thorn (über Ellwangen)   | 526          |
| 65, a            | 2.7        | 39         | 33   | Wien (über Breslau       | 527          |
| 65, b            | 77         | "          | 73   | ,, (über Prag)           | 527          |
| 66.              | 37         | "          | **   | Wittenberg               | 527          |
| 67.              | 22         | Braunschwe |      | Bremen                   | 527          |
| 68.              | 33.        | "          | 59   | Cassel                   | 527          |
| 69.              | 22         | "          | 33   | Hamburg                  | 527          |
| 70.              | 22         | 29         | 11   | Hannover                 | 527          |
| 71.              | 32         | "          | 22   | Leipzig                  | 527          |
| 72.              | ",         | 22         | **   | Lübeck                   | 527          |
| 73.              | 73         | 11         | 22   | Nürnberg                 | 327          |
| 74, a            | ,,         | Bremen     | **   | Cassel (zu Land)         | 527          |
| 74, b            | * >        | **         | 39   | ,, (zu Wasser)           | 528          |
| 75, a            | * >        | 2.9        | 3#   | Cöln (über Münster)      | 528<br>528   |
| 75, b            | 3.8        | 12 .       | 2.7  | (über Minden)            | 528          |
| 76.<br>77.       | > 2        | * *        | **   | Emden                    | 528          |
| 78.              | 9.9        | 20         | >>   | Hamburg                  | 528          |
| 79.              | 77         | 24         | 31   | Hannover                 | 328          |
| 80.              | **         | 20         | 22   | Leipzig                  | 528          |
| 81.              | **         | 13         | . 39 | Lübeck                   | 528          |
| 82.              | 11         | 2.0        | ,,,  | München                  | 528          |
| 83.              | 22         |            |      | Norderney                | 528          |
| 84.              |            | Breslau    | "    | Dresden                  | 529          |
| 85.              | * #        | 27         | 13   | Freiburg                 | 529          |
| 86.              | **         | 99         | 99   | Glatz                    | 529          |
| 87.              | **         | 22         | 9.9  | Glogau                   | 530          |
| 88.              | * 7        | 9.5        | 2 %  | Hirschberg               | 530<br>530   |
| 89.<br>90.       | **         | **         | **   | Königingrätz             | 530          |
| 91.              | 33         | **         | **   | Naissa                   | 531          |
| 92.              | **         | 11         | **   | Posen                    | 531          |
| 93. a            | ,,,<br>,,, | "          | "    | Prag (über Landshut)     | 531          |
| 93, b            | 11         | 12.        | ,,   | " (über Königingrätz)    | 531          |
| 94.              | **         |            |      | Ratibor                  | 531          |
| 95.              | ,,         |            | 22   | Regensburg               | 531          |
| 96.              | 9.9        | **         |      | Wien                     | 532          |
| 97.              | **         | Carlsbad   | 27   | Teplitz                  | 532          |
| 98.              | ,,         | Carlsruhe  |      | Augsburg                 | 532          |
| 99.              | .,         | n          | 2.2  | Baden-Baden              | 532          |
| 100, a           | **         |            | **   | Basel (über Freiburg)    | 532          |
| 100, b           | ,,         | .,         | **   | (über Strassburg)        | 533          |
| 101, a<br>101, b | **         | **         | 9.0  | 4.5                      | 533<br>534   |
| 101, B<br>102.   | 9.7        | 9 9        | 9.9  | Constanz                 | 535          |
| TAM.             | **         | **         | **   | Franklurt a. M           | 000          |

| 3.         | Von | Carlsruhe       | ach | Mannheim                      |
|------------|-----|-----------------|-----|-------------------------------|
| 4.         | "   | ,,              | **  | München                       |
| 5.         | **  | 17              |     | Nürnberg                      |
| 6.         |     | n               | **  | Strassburg                    |
| 7.         | **  | 9.9             | **  | Stuttgart :                   |
| 8.         | **  | **              | **  | Würzburg                      |
| 9.         | **  | Cassel          | **  | Aachen                        |
| 0.         |     | 29              |     | Coblenz                       |
| 1.         | **  | 11              | **  | Dresden                       |
| 2.         | 3 8 | **              | **  | Eisenach                      |
| 3.         | **  | 3.7             | **  | Frankfurt a. M.               |
| 4.         | ••  | **              | 21  | Fulda                         |
| 5.         | **  |                 |     | Hannover                      |
| 6, a       | 2.9 | **              | **  | Leipzig                       |
| 6, b       | "   | 18              | **  | ,, (uber Nordhausen)          |
| 6, c       |     | "               | **  | " (aber Mahlbausen)           |
| 7.         | ,,  | ,,              | **  | Magdeburg                     |
| 8, a       | ,,  | ,,,             | **  | Manchen (aber Warzburg)       |
| 8, b       | ,,  | ,,              | **  | ,. (aber Bamberg)             |
| 9.         | "   | "               | ••  | Munster                       |
| 0.         |     | n               | **  | Nürnberg                      |
| 1.         |     | ,,              | **  | Regensburg                    |
| 2.         | ,,  | 11              | *1  | Weimar                        |
| 3.         |     | 19 '            | 11  | Warzburg                      |
| 4, a       | ,,  | Coblenz         |     | Trier (zu Wasser)             |
| 4. b       |     | 17              | **  | , (zu Land) ,                 |
| 5.         | 11  | Cöln            | **  | Bonn                          |
| 6.         | ,,  | "               | **  | Dusseldorf                    |
| 7. a       | **  |                 | **  | Frankfurt a. M                |
| 7. b       | **  |                 | F1  | Frankfurt über Limburg        |
| 8.         | **  | "               | E 2 | Hamburg                       |
| 9.         | **  | **              | **  | Luxemburg                     |
| 0.         |     | 20              |     | Münster                       |
| 1.         |     | **              | **  | Saarbrucken                   |
| 2.         | ,,  |                 | n   | Trier                         |
| 3.         | .,, | Danzig          | ,,  | Königsberg                    |
| 4, a       | 2.2 | "               |     | Thorn (über Mewe)             |
| 14, b      | **  | ,,              |     | ,, (über Marienwerder)        |
| 35.        | ,,  | Dresden         | **  | Braunschweig                  |
| 6.         | 12  | 11              | **  | Carlsbad                      |
| 17.        | 'n  |                 |     | Koburg                        |
| 8.         |     | ,,              | ,,  | Frankfurt a. M.               |
| 9, a       |     | ,,              | **  | Frankfurt a. O. (über Berlin) |
| 19, b      | **  | ,,              | ,,  | (über Cottbus)                |
| 0.         |     | "               | "   | Hamburg                       |
| 1.         | **  | **              | ,,  | Leipzig                       |
| 2.         | .,  |                 | 23  | Marienbad                     |
| 3.         | **  | ,,              | 11  | München                       |
| 4          |     | "               | D   | Prag                          |
| 5.         | **  | **              | ,,  | Stuftgart                     |
| 6.         | "   |                 | "   | Wien                          |
| 7.         |     | Frankfurt a. M. |     | Aachen                        |
| 8.         | 53  | # H             | ,,  | Altenburg                     |
| 9.         |     | "               | ,,  | Arolsen                       |
| o.         | **  | "               | ,,  | Basel                         |
| 1.         | 1.  | ,,              | ,,  | Braunschweig                  |
| 2.         | 17  | "               | ,,  | Ems                           |
| 3.         | **  |                 | n   | Heidelberg                    |
| 4, a       | 97  | **              | ,,  | Leipzig (über Bamberg         |
| 4, b       | **  | "               | ,,  | (über Weimar)                 |
| 5.         |     |                 | "   | Magdeburg                     |
| 6.         | **  | **              | ,,  | München                       |
| 7.         |     | **              | ,,  | Nürnberg                      |
| 8.         |     | **              | ,   | Prag                          |
| 9.         | 9.5 |                 | **  | Strassburg                    |
| 50.        | **  | **              | "   | Stuttgart                     |
| 50.<br>51. | **  | 2.0             | ,,  | Trier .                       |
| 52.        | **  | 89              |     | Wien                          |
| 1200       |     |                 |     | 41                            |

| 166.   Hamburg nach Cassel   542   167.   Hamburg nach Cassel   542   168.   Hamburg nach Cassel   542   169.   Hamburg nach Cassel   542   169.   Hamburg nach Cassel   542   170.   Kiel   542   1710.   Leipzig   542   1711.   Hamburg nach Cassel   542   1712.   Magdeburg   542   1713.   Magdeburg   543   174.   Magdeburg   543   174.   Magdeburg   543   174.   Magdeburg   543   175.   Magdeburg   543   176.   Magdeburg   543   177.   Schleswig   543   178.   Hambover nach Augsburg   543   188.   Hambover nach Augsburg   543   188.   Magdeburg   544   189.   Magdeburg   546   189.   Magdeburg   547   189.   Magdeburg   548   189.   Magdeburg   549   189.   Magdeburg   540   189.   Magd | 163.<br>164. | Von   | Freiburg i.<br>Grätz nach | B. nach Schaffhausen         | Scite<br>541<br>542 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 166.   Hamburg nach Cassel   542   167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |                           |                              | 542                 |
| 1688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |                           | ach Cassel                   |                     |
| 1699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 99    | "                         |                              |                     |
| 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 29.   | **                        |                              |                     |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | .99   |                           |                              |                     |
| 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       | 29 .                      |                              |                     |
| 173. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | -     |                           | Mandahana                    |                     |
| 174, b. , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |                           | Minghan                      |                     |
| 174. b. , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |                           | Postock (liber Libeck)       |                     |
| 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ,,,   |                           | (liber Schwarin)             |                     |
| 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 9.    |                           | Sobloomic                    |                     |
| 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |                           | " Schwerin                   |                     |
| 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | "     |                           |                              |                     |
| 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | **    | Hannover n                |                              |                     |
| 181 (tehit) 182. " " " Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 22    | "                         |                              |                     |
| 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | dia   | ***                       | ,, Frankiuri a. m            | 043                 |
| 183. " " Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ,     |                           | Lainzia                      | 843                 |
| 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |                           | B. C. market                 |                     |
| 185. "Heidelberg "Augsburg 543 186. " "Berlin 544 187. " " " Koburg 544 188. " " Dresden 544 188. " " Würzburg 544 190. " " Würzburg 544 191, b. " " Würzburg 544 191, b. " " Würzburg 544 192. " Innsbruck "Bregenz 545 193. " " Mailand 545 194. " " Meran (über Finstermünz) 546 196. " " Meran (über Finstermünz) 546 196. " " Meran (durchs Oetzthal) 547 197. " " Zillerthal 547 198. " " Klagenfurt 548 199. " Klagenfurt "Triest 548 190. " " Frankfurt a. O. 549 200. " " Frankfurt a. O. 549 201. " " Frankfurt a. O. 549 203. " " Mainchen 549 204. " " München 549 205. " " Regensburg (über Nürnberg) 549 206. b. " " Stuttgart 549 207. " " Stuttgart 550 212. " " Wien 550 213. " " Wien 550 214. " " Wien 550 215. " " Prag 550 216. " " " Stettin 550 217. a. " " Wien 550 217. a. " " Wien 550 218. " " " " Frankfurt a. M. 551 220. " " " Frankfurt a. M. 551 221. " " " " Görls Gralsunde 551 222. " " " " Görls Gralsunde 551 223. " " " " Frankfurt a. M. 551 223. " " " " Frankfurt a. M. 551 224. " " " " " München 551 225. " " " " Frankfurt a. M. 551 226. " " " " Frankfurt a. M. 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |                           | Oldonburg                    |                     |
| 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       | Heidelberg                | Amaghane                     |                     |
| 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186.         |       | _                         | ,, Berlin                    |                     |
| 189. " " " Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | _     |                           | ,, Koburg                    |                     |
| 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 2.0   | 22                        |                              |                     |
| 191, a. " " " Zweibrücken (über Kaiserslautern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | **    | . ,,                      |                              |                     |
| 191, b. "   Innsbruck "   Bregenz   343   343   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344   344  |              |       | ** .                      |                              |                     |
| 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | **    | 22                        |                              |                     |
| 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       | Innshruck                 | Drogona                      |                     |
| 194. " " " Meran (über Finstermünz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |                           | Mailand                      |                     |
| 193. " " Botzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       | _                         |                              |                     |
| 196. " " Meran (durchs Oetzthal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193.         |       |                           | Dotton                       |                     |
| 198. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |                           | " Meran (durchs Oetzthal)    |                     |
| 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 22    | . 22                      | " Zillerthal                 |                     |
| 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | > >   |                           |                              |                     |
| 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 22    |                           | 0 11 1                       |                     |
| 202.       " " " Magdeburg       549         203.       " " München       549         204.       " " München       549         205.       " Prag       549         206, a. " " Regensburg (über Nürnberg)       549         206, b. " " Regensburg (über Nürnberg)       549         207.       " Stuttgart       549         208.       " " Wien       549         209.       Linz nach Grätz       549         210.       " Prag       550         211.       " Wien       550         212.       " Lübeck nach Danzig       550         213.       " " Kiel       550         214.       " " Stralsund       550         215.       " " Stralsund       550         217.       " " Stralsund       550         217.       " " " Refurt       550         217.       " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |                           | Frankfust a ()               |                     |
| 203.       """ "" "" Magdeburg       549         204.       """ "" München       549         205.       """ Prag       549         206.       """ Regensburg (über Nürnberg)       549         206.       """ Regensburg (über Nürnberg)       549         207.       """ " Stuttgart       549         208.       """ Wien       549         209.       """ Linz nach Grätz       549         210.       """ Wien       550         211.       """ Wien       550         212.       """ Lübeck nach Danzig       550         213.       """ Kiel       550         214.       """ Stettin       550         215.       """ Stralsund       550         217.       """ Stralsund       550         217.       """ Stralsund       550         217.       """ Stralsund       550         217.       """ "" Strefut       550         218.       """ "" Güber Brandenburg)       550         218.       """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |                           | Libeats                      |                     |
| 204. " " " " " " München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |                           |                              |                     |
| 205.       ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |                           | Minches                      |                     |
| 206, a.       """       "Regensburg (über Nürnberg)       549         207.       """       Stuttgart       549         208.       """       Wien       349         209.       Linz nach Grätz       549         210.       """       Prag       550         211.       """       Wien       550         212.       """       Kiel       550         213.       """       """       Kiel       550         214.       """       """       Stralsund       550         215.       """       """       Berlin (über Köthen)       550         217.       a.       """       """       """       """         217.       b.       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |                           | Dance                        |                     |
| 206, b. ,,       ,,       ,,       ,,       ,       349         207. ,,       ,,       ,,       ,,       ,       349         208. ,,       ,,       ,,       Wien       349         209. ,       Linz nach Grâtz       549         210. ,,       ,,       Prag       550         211. ,,       ,,       Wien       550         212. ,,       Lübeck nach Danzig       550         213. ,,       ,,       Kiel       550         214. ,,       ,,       Stralsund       550         215. ,,       Stralsund       550         216. ,,       Magdeburg nach Cöln       550         217, a. ,,       ,,       Berlin (über Köthen)       550         217, b. ,,       ,,       ,,       Berlin (über Brandenburg)       550         218. ,,       ,,       ,,       München       551         220. ,,       Mainz nach Basel       551         221. ,,       ,,       Cöln       551         222. ,,       ,,       Cöln       551         223. ,,       ,,       Frankfurt a. M.       551         224. ,,       ,,       Luxemburg       551 <td></td> <td>. ,,</td> <td></td> <td>" Regensburg (über Nürnberg)</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | . ,,  |                           | " Regensburg (über Nürnberg) |                     |
| 208.       """ Wien       549         209.       Linz nach Grätz       549         210.       """ Prag       550         211.       """ Wien       550         212.       """ Lübeck nach Danzig       550         213.       """ Kiel       550         214.       """ Stettin       550         215.       """ Stralsund       550         216.       """ Magdeburg nach Cöln       550         217.       """ Berlin (über Köthen)       550         217.       """ Berlin (über Köthen)       550         218.       """ """ Frurt       551         219.       """ "" Künchen       551         220.       """ Mainz nach Basel       551         221.       """ "" Carlsruhe       551         222.       """ "" "" Cöln       551         223.       """ "" Frankfurt a. M.       551         224.       """ "" Luxemburg       551         225.       """ "" Mannheim       551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | . ,,, | 29.                       | " (über das Fichtelgebirge)  |                     |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | **    | "                         |                              |                     |
| 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |                           |                              |                     |
| 211.       ", ", ", " Wien       550         212.       ", Lübeck nach Danzig       550         213.       ", ", Kiel       550         214.       ", ", Stettin       550         215.       ", Stralsund       550         216.       ", Magdeburg nach Cöln       550         217, a.       ", Berlin (über Köthen)       550         217, b.       ", " Güber Brandenburg)       550         218.       ", " München       551         220.       ", München       551         220.       ", München       551         221.       ", " Carlsruhe       551         222.       ", " Cöln       551         223.       ", " Frankfurt a. M.       551         224.       ", " Mannheim       551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 22.   |                           |                              |                     |
| 212.       ", Lübeck nach Danzig       550         213.       ", Kiel       550         214.       ", Stettin       550         215.       ", Stralsund       550         216.       Magdeburg nach Cöln       550         217, a.       ", Berlin (über Köthen)       550         217, b.       ", Güber Brandenburg)       550         218.       ", Erfurt       551         219.       ", München       551         220.       ", Mainz nach Basel       551         221.       ", ", Carlsruhe       551         222.       ", ", Göln       551         223.       ", ", Frankfurt a. M.       551         224.       ", ", Luxemburg       551         225.       ", ", Mannheim       551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       | 1                         | Wien                         |                     |
| 213.       """       """       Stellin       550         214.       """       """       Stellin       550         215.       """       """       Stralsund       550         216.       """       Magdeburg nach Cöln       550         217.       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       | Lübeck nac                | h Danzia                     |                     |
| 214.       ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |                           |                              |                     |
| 215.       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       ,,       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |                           | Stattin                      |                     |
| 216.       ,, Magdeburg nach Cöln       550         217, a.       ,, Berlin (über Köthen)       550         217, b.       ,, Güber Brandenburg)       550         218.       ,, Frfurt       551         219.       ,, München       551         220.       ,, Mainz nach Basel       551         221.       ,, , , Carlsruhe       551         222.       ,, , , Cöln       551         223.       ,, , , , Frankfurt a. M.       551         224.       ,, , , , Mannheim       551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | •     |                           | Stralcund                    |                     |
| 217, b. ,, ,, ,, (über Brandenburg) 218. ,, ,, Erfurt 219. ,, München 220. ,, Mainz nach Basel 221. ,, ,, ,, Carlsruhe 222. ,, ,, ,, Cöln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ,,    | Magdeburg                 | nach Cöln                    | 550                 |
| 218.       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """       """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217, a       | 29    | ,,                        |                              |                     |
| 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | • 29  | 99                        | ", " (über Brandenburg)      |                     |
| 220.       ", Mainz nach Basel       551         221.       ", Carlsruhe       551         222.       ", Cöln       551         223.       ", Frankfurt a. M.       551         224.       ", Luxemburg       551         225.       ", Mannheim       551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | -     |                           | Milmahan                     |                     |
| 221.       """       """       Carlsruhe       551         222.       """       """       Cöln       551         223.       """       """       Frankfurt a. M.       551         224.       """       """       Luxemburg       551         225.       """       """       Mannheim       551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |                           | Recol                        |                     |
| 222. ,, ,, ,, Cöln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |                           | Carlernha                    |                     |
| 223. ,, ,, Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       | ,,                        | Caln                         |                     |
| 224. ,, ,, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 223.         |       |                           | Frankfart a M                |                     |
| 228. ,, ,, Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | -     |                           | Luxemburg                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |                           | Mannheim                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220.         | "     | 17 23                     | Saarbrücken                  |                     |

| 227.         |    | Von | Mainz nac   | h Strassburg                                       | Seite<br>551 |
|--------------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 228.         |    | **  | 22          | Zweibrücken                                        | 551          |
| 229.         |    | ,,  | Marburg is  | n St. nach Klagenfurt                              | 552          |
| 230,         |    | 99  | München     | nach Basel (über Lindau)                           | 559          |
| 230,         | b. | ,,  | 9.9         | " " (über Memmingen                                | 552          |
| 231.<br>232, |    | ,,  | 99          | " Breslau (über Ingolstadt)                        | 553<br>553   |
| 232,         |    | "   | "           | Inhan D                                            | 553          |
| 232,         |    | "   | "           | ,, (über Hof)                                      | 553          |
| 233.         |    | "   | ,,          | Grätz                                              | 553          |
| 234.         |    | 2.0 | **          | ,, Hof                                             | 553          |
| 235,         |    | **  | ",          | " innsbruck (über Walchensee)                      | 553          |
| 235,<br>235, |    | 37  | **          | (über Partenkirchen)                               | 554<br>554   |
| 235,         |    | "   | 25          | (ther Kufetain)                                    | 554          |
| 235,         |    | "   | ))<br>))    | ", ", (über Füssen)                                | 555          |
| 236,         | a. | ••  | "           | ,, Linz                                            | 555          |
| 236,         |    | **  | "           | , Nürnberg                                         | 555          |
| 237,         |    | "   | ,, .        | ,, Passau (über Erding)                            | 555          |
| 237,<br>238. | p. | **  | 39          | " (über Landshut)                                  | 555<br>556   |
| 239.         |    | "   | 29          | Reichanhall                                        | 556          |
| 240,         | a. | 22  | "           | ", Salzburg (über Rosenheim)                       | 556          |
| 240,         | b. | "   | **          | ,, , (über Wasserburg)                             | 556          |
| 241.         |    | ,,  | "           | " Stuttgart                                        | 556          |
| 242,         |    | **  | "           | " Wien (über Regensburg)                           | 556          |
| 242,         |    | **  | **          | ", " (aber Salzburg)                               | 556          |
| 242,<br>243, | C. | 27  | **          | ", (über Braunau)<br>", Würzburg (über Nördlingen) | 556<br>556   |
| 243,         |    | "   | 27          | (Shor I)ffenheim)                                  | 556          |
| 244.         |    | 22  | Münster     | Berlin                                             | 557          |
| 245.         |    | 23  | 33          | . Bremen                                           | 557          |
| 246.         |    | 33  | "           | Emden                                              | 557          |
| 247,         | -  | ,,  | 27          | " Frankfurt a. M. (über Cassel)                    | 557          |
| 247,         |    | 33  | Warmh ora   | (uber den Westerwald)                              | 557<br>557   |
| 248,<br>248, |    | **  | Nürnberg    |                                                    | 557          |
| 249,         |    | "   | ,,          | ,, Bayreuth (über Pegnitz)                         | 558          |
| 249,         | b. | "   | "           | (aber Muggendorf)                                  | 558          |
| 250.         |    | ,,  |             | ,, Carlsbad                                        | 558          |
| 251.         |    | **  | "           | " Donauworth                                       | 558          |
| 252.         |    | ,,  | 39          | , Eisenach                                         | 558<br>558   |
| 253.<br>254. |    | ,,  | 39          | , Heilbronn                                        | 558          |
| 255.         |    | "   | "           | ,, Regensburg                                      | 558          |
| 256.         |    | 22  | "           | , Salzburg                                         | 558          |
| 257.         |    | ,,  | >>          | ,, Stuttgart                                       | 558          |
| 258,         | a. | 23  | ,,,         | " Ulm (über Ellwangen)                             | 558          |
| 258,         | D, | ,,  | "           | , (über Nördlingen)                                | 558<br>558   |
| 259.<br>260. |    | 2.3 | "           | Wannindal                                          | 559          |
| 261.         |    | 33  | Prag nach   |                                                    | 559          |
| 262.         |    | 33  | ,, ,,       | Carlsbad                                           | 559          |
| 263.         |    | 97  | ,, ,,       | Cassel                                             | 559          |
| 264.         |    | **  | 29 22       | Dresden                                            | 559          |
| 265.         |    | 33  | ** **       | Frankfurt a. O                                     | 559<br>559   |
| 266.<br>267. |    | "   | *) )1       | Regensburg                                         | 559          |
| 268,         |    | 29  | ,, ,,<br>,, | Wien (über Olmütz)                                 | 559          |
| 268,         |    | "   | 22 33       | " (über Iglau)                                     | 560          |
| 269.         |    | ,,  |             | rg nach Donauwörth                                 | 560          |
| 270.         |    | 99  | >>          | , Dresden                                          | 560          |
| 271.         |    | ,,  | ,,          | " Eger                                             | 560<br>561   |
| 272.<br>273. |    | 3.3 | ,,,         | ,, Linz ,                                          | 561          |
| 274,         | a  | 22  | **          | " Stuttgart (über Göppingen).                      | 561          |
| 274          |    | "   | ,,,         | ,, (über Nördlingen)                               | 561          |
| 275.         |    | 12  | ,,          | " Ulm                                              | 561          |

| 276. |   | Von   |            |       |          |      | -    |     |           |      |       |            |    | 6   |    | • |     | • | •     | • | Seite<br>56 |
|------|---|-------|------------|-------|----------|------|------|-----|-----------|------|-------|------------|----|-----|----|---|-----|---|-------|---|-------------|
| 277. |   | 9.9   | Salzburg   |       |          |      | •    | 4   |           | '*   |       | . '        |    |     | 14 |   | •   |   | •     |   | 56          |
| 278. |   | 29"   | "          | "33   | Innsbru  |      |      | 6   | , di      |      |       |            | 1  | 4   | 1  | • |     | • | •     | • | 56          |
| 279. |   | 199   | 99         | 27    | Klagenf  |      |      |     | á.        |      | . 9 4 | 4          | ÷  | ı i | 14 |   | *   |   | •     |   | 56          |
| 280. |   | 2.9   | 22         | '22   | Oberpin  | zga  | 12   |     |           |      | •     |            | ,  |     |    |   |     |   |       | • | 369         |
| 281. |   | 2.2   | . , ,,,    | 29    |          |      |      | 14  |           | .1   | 11.17 | 1111       |    |     |    |   | w   |   | •     | • | 569         |
| 282. |   | 99°   | Schaffbau  | sen r | ach Au   | gsbu | irg  |     | •         |      |       | - 2        |    |     |    |   |     |   |       |   | 665         |
| 283. |   | "     | . 99       |       | ,, Car   | Isru | he   |     |           |      |       |            |    |     |    |   | 10  |   | •     |   | 563         |
| 284. |   | 22    | Stuttgart  | nach  | Basel    | ( a  | 1.5  | 30  | 1.13      |      |       |            |    |     |    |   |     |   |       | , | 563         |
| 285. |   | . 2.2 |            | 32    | Carlsru  | he   |      | ٠.  |           |      |       |            |    |     |    |   |     |   |       |   | 563         |
| 286. |   | 39"   | 13         | 2,    | Constan  |      |      | . ' |           |      |       | 1          |    |     |    |   |     |   |       |   | 563         |
| 287. |   | "     | **         | 12    | Frankfu  |      | . M  |     |           |      | •     |            |    | _   |    |   |     |   |       |   | 563         |
| 288. | a | "     | ,          | "     | Friedric |      |      |     | ,<br>6 he | r    | Ehi   | nge        | nì |     | •  |   | •   |   | ٠.    |   | 56          |
| 288, |   |       | 21         |       | - 110411 | 1 1  | 1 71 |     | ibe       |      |       |            |    |     | 1  | • |     | • | .   ' |   | 56          |
| 288. |   | 22    |            | "     | ,        | ,    |      |     | Reu       |      |       |            | 6  |     | -  |   |     |   | •     | • | 56          |
| 289. |   | "     | ,,         | 22    | Gotha '  | 19   |      | C   | HC U      | . WE | ınb,  | ,,,        |    |     |    | • |     | • |       | , | 56          |
| 290. |   | 22    | *,         |       | Heidelk  |      | •    | 1   | •         |      |       | •          |    | •   | •  |   | •   |   | •     | • | 564         |
| 591. | • | 35    | 3,         | 9.9   | Münche   |      |      | •   | •         |      | •     | •          |    |     |    | • |     | • | •     |   | 56          |
| 292. |   | 23    | 93         | 2.3   | Nördling |      | . *  | •   |           | ٠    | 4     | **<br>[    | 4  |     |    |   | 40  |   | •     |   | 56          |
| 293. |   | 99"   | . ,,       | 9.9   |          |      |      | •   | •         |      |       |            |    | •   |    | ٠ |     | • | •     |   | 56          |
|      |   | . ,,  | . 99       |       | Nurnbei  |      | •    | •   | •         | •    |       | <b>b</b> ' | •  |     | •  |   | 4   |   | •     | ٠ |             |
| 294. |   | 33.   | 99 *       | 91    | Strassb  | urg  | •    | •   |           |      | •     |            |    |     |    | ٠ | * 1 | • | •     |   | 56          |
| 295. |   | - 9 9 | **         | ** *  | Ulm      | :    | * 40 |     | ,         |      |       |            | •  |     | •  |   |     |   | •     |   | 56          |
| 296. |   | 9.9   | 9.9 *      | 77    | Wildba   |      |      | •   |           |      | w     | - 1        | •  | •   |    | ٠ |     | • | 4     | • | 56          |
| 297. |   | 9.9   |            | 11 .  | Warzb    | urg  |      |     |           |      |       | •          | •  |     | •  |   | 4   |   | •     | • | 56          |
| 298. |   | * *   | Trier naci |       |          |      |      | •   |           |      |       |            |    | •   |    | • |     | • |       |   | 560         |
| 299. |   |       | Uim nach   |       |          |      |      |     |           |      |       |            |    |     |    |   |     |   | •     | • | 860         |
| 300. |   | **    | ,, ,,      |       | drichsha | fen  |      |     |           |      |       |            |    | •   |    | • |     | • |       |   | 560         |
| 301. |   | **    | ** **      |       | llingen  |      |      |     |           |      |       | •          |    |     |    |   | •   |   | •     |   | 56'         |
| 302. |   | 9.9   | Villach na | ach L | aibach   |      |      | ,   |           |      |       |            |    |     |    | ٠ | ,   |   |       |   | 56'         |
| 303. |   | -99   | Wien nac   | h Bri | inn      |      |      |     |           |      |       |            |    |     |    |   |     |   |       |   | 56          |
| 304. |   |       | 77         | Car   | rlsbad   |      |      |     |           | _    |       |            |    |     |    |   |     |   |       |   | 56'         |
| 305. |   |       | 21 11      | -     | itz .    |      |      | * . | . 1       |      | •     | . 1        |    |     |    | _ |     |   | . '   | _ | 56'         |
| 306. |   |       | 11 : 11    |       | genfurt  | •    | -    | . ' |           |      |       | •          | •  |     | -  | _ |     |   |       |   | 56          |
| 307. |   | .00   |            |       | kau      |      |      | •   | •         |      | •     |            |    | •   |    | • |     | * | •     |   | 56          |
| 308. |   |       | 11 10      |       | attz .   | •    | •    | 1   |           | •    |       | •          | •  |     | •  |   | •   |   | •     | • | 56          |
| 309. |   | **    |            |       | ssburg   | •    |      | •   | •         |      |       | *          |    |     |    |   |     | * | •     |   | 56          |
| UUU. |   |       | ** **      | Tri   |          | -    |      |     |           |      |       |            |    |     |    |   |     |   | •     |   | 56          |



Bayerische Stactsubliothek München

.

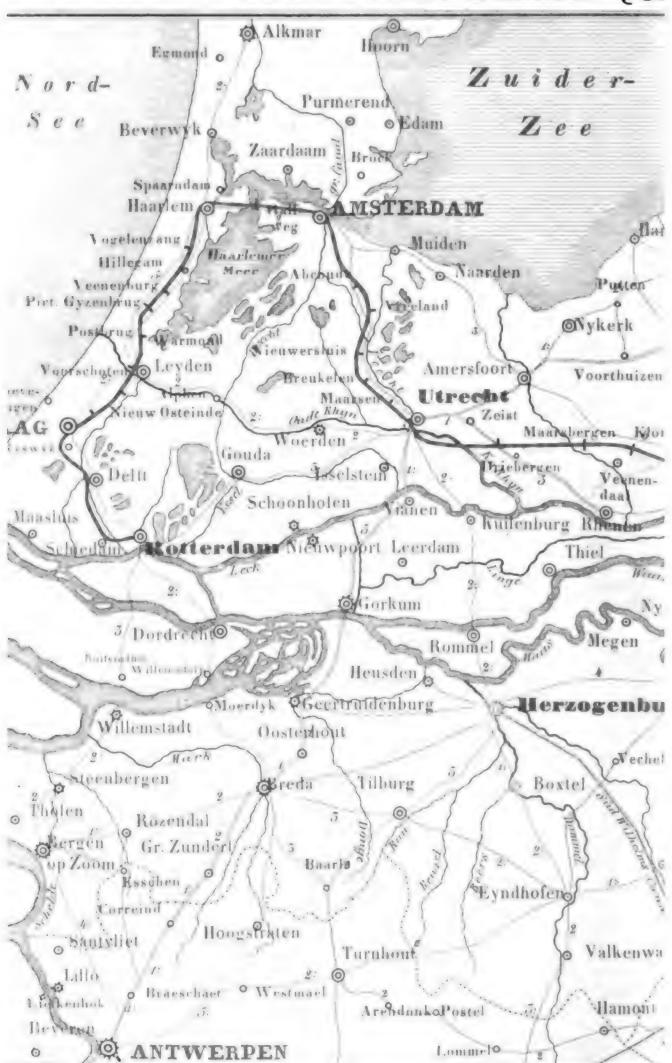

Die Entfernungen sind in Meilen angezeigt. 1 Meile = 2 Stunde



Les distances sont indiquees par milles, dont une tait deux lieues.

Bayeriache Slaatsidbliothek München

### Belgische Eisenbahnen.

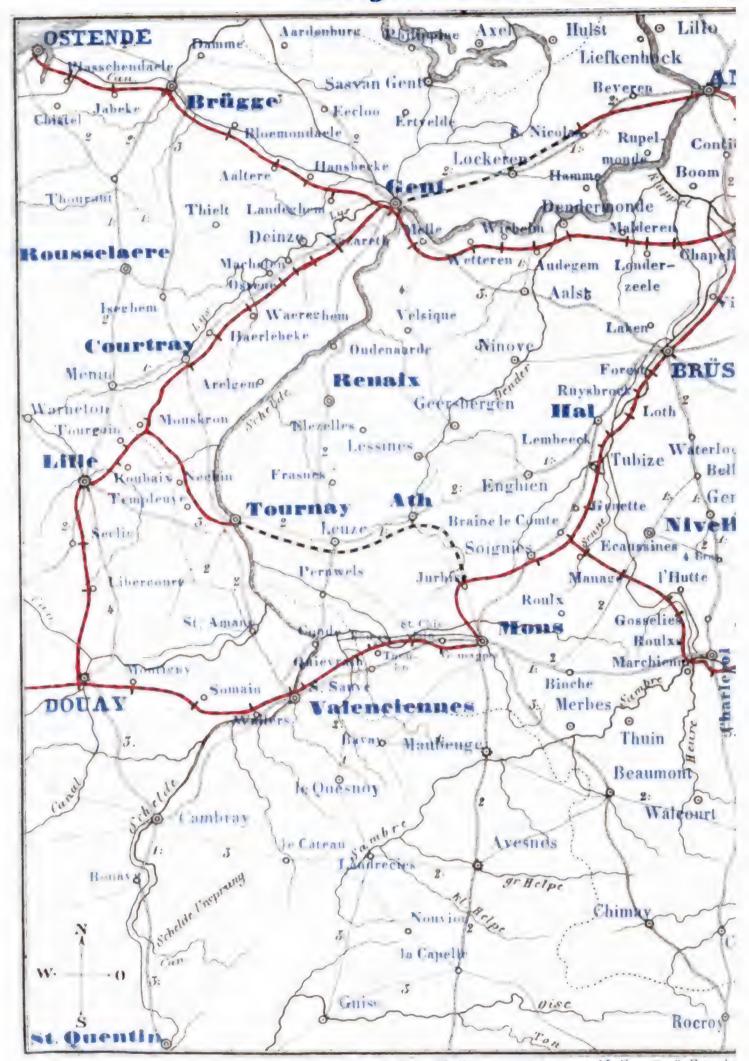



Les distances sont indiquees par milies, dont une fait deux lieues



# Der Rhein. Bonn-Cöln-Düsseldorfer. Cöln-Aac

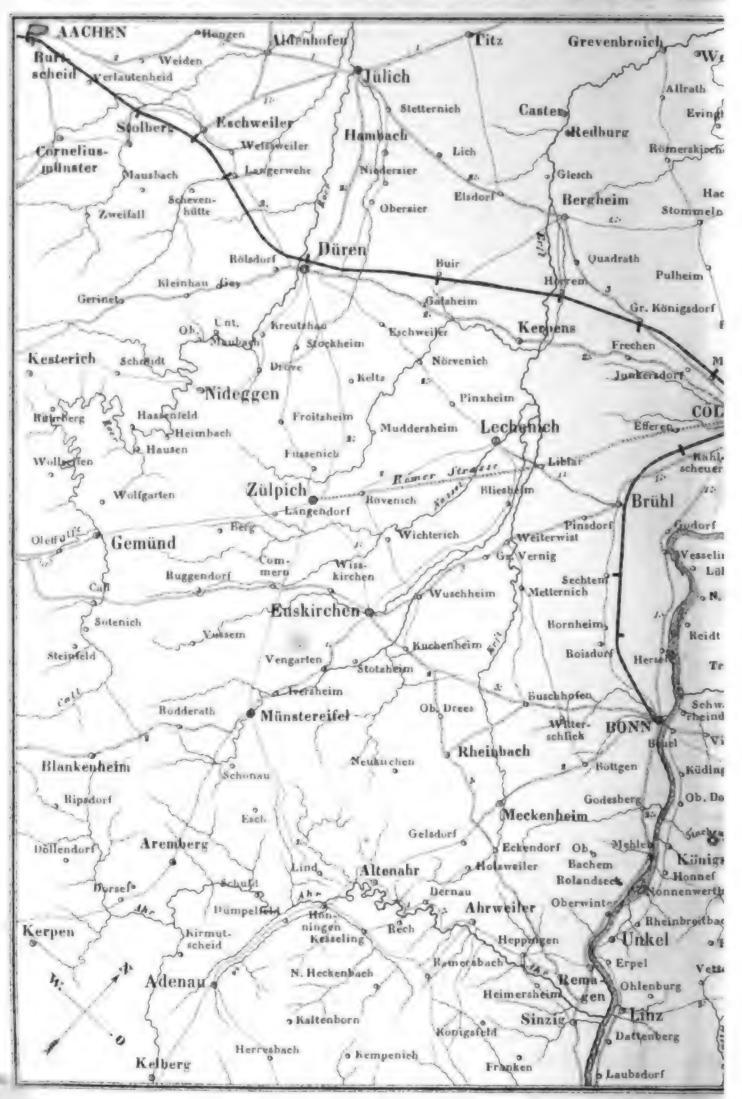

ener-l

clinghofes

for

Narve

Dorta

Wärrin

Fully

Rhef

rklemund

iğers wri

Deu

A

₩8el

. 5

4 11

,

deter

pd.cf

inter

segidiq terg

ider se bi

chillian

- Asia

Menwid



# Basel-Strassburg. Basel-Mannheim. No. 4.





# Hannover - Elberfeld - Düsseldorf. No. 5.





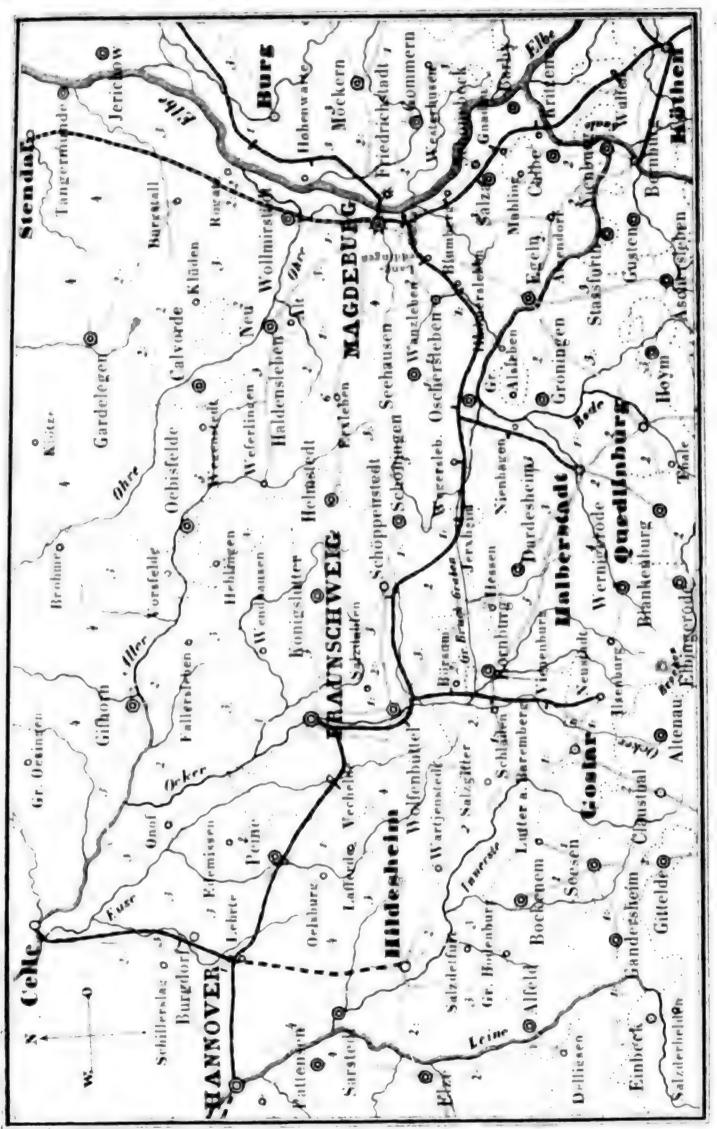

Die Entfernungen sind in Meilen angezeigt. 1 Meile . 2 Stunden. Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lieues.



# Leipzig - Wresden. Leipzig - M

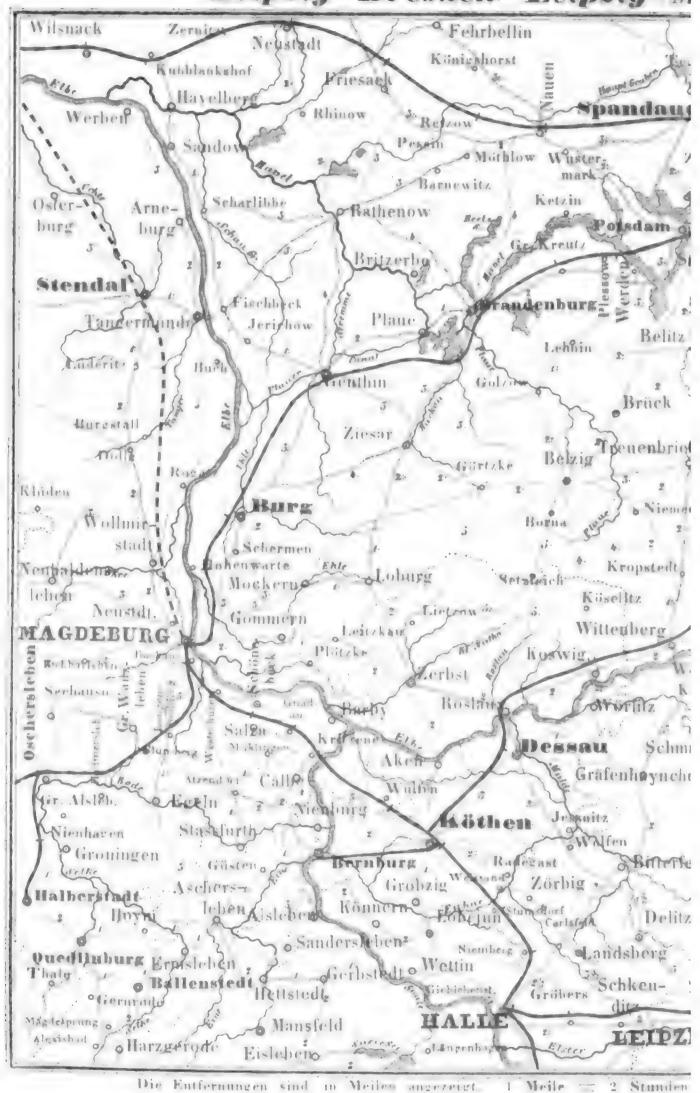





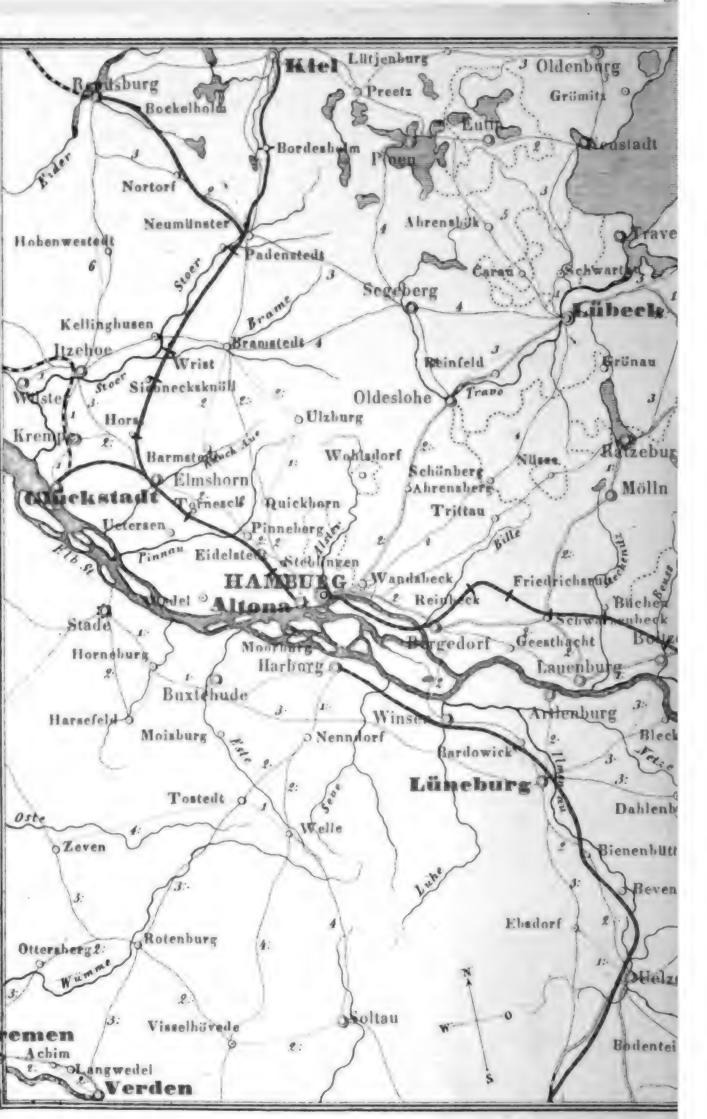

Die Entfernungen sind in

iluta o nde Hits





Die Entsernungen sind in Meilen angegeben. 1 Meile \_\_ 2 Stumben Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lieues.



## Frankfurt-Breslau. Frankfurt-Glogau.



Die Entfernungen sind in Meilen angezeigt. 1 Meile 22 Stunden. Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lieues.



# Breslau - Oppeln. Breslau - Prerau. No. 11,





## Wien-Brian. Wien-Prerau-Olmülz.

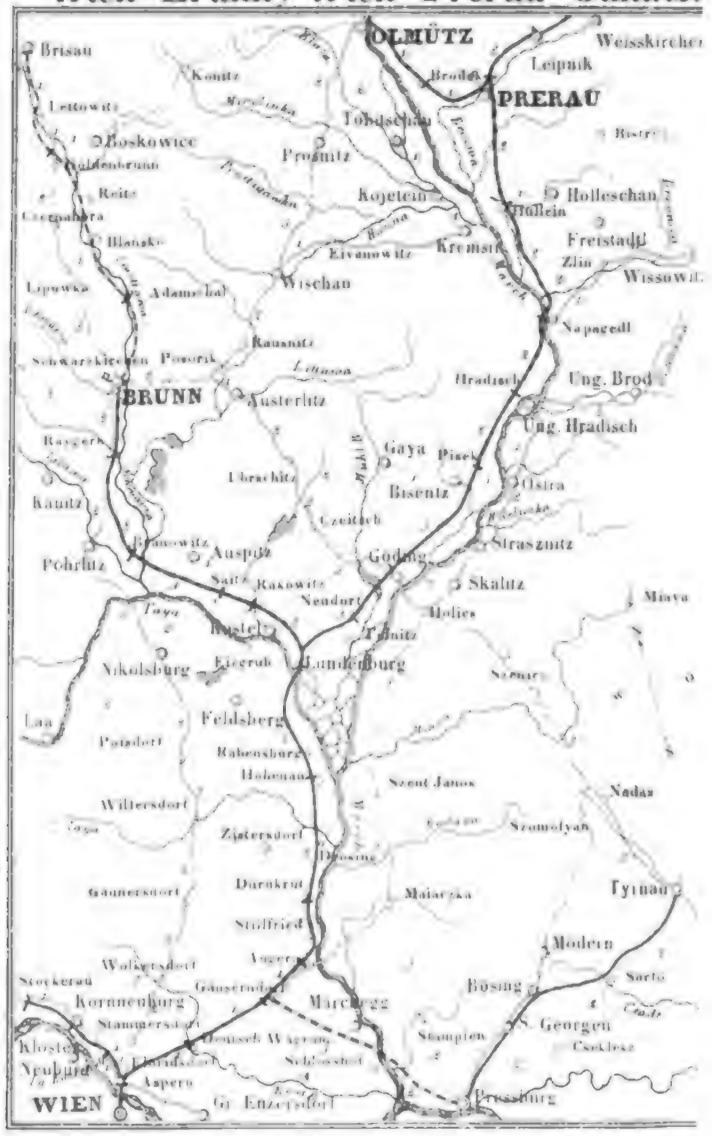

Die Entfernungen sind in Meilen angezeigt. 1 Meile = 2 Stunden. Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lieues.

Rayerische Chartskiehorbek 110 MCHEN





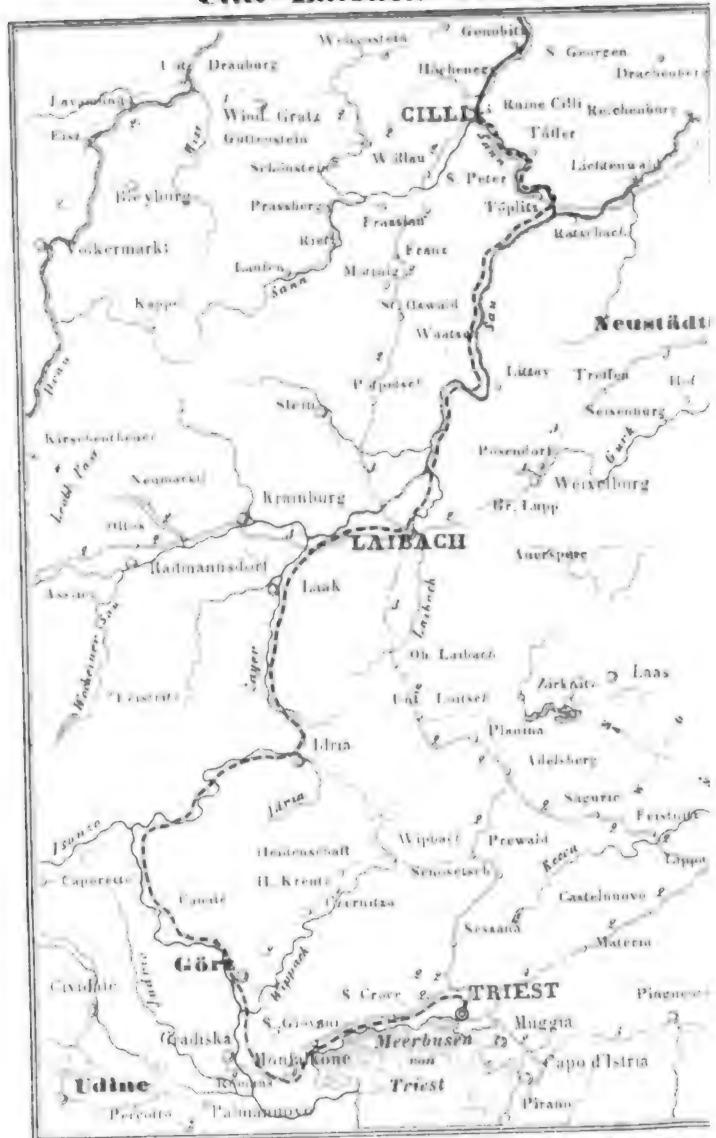

Die Entfernungen sind in Meilen angezeigt. 1 Meile - 2 Stunden. Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lienes.





Die Entternungen sind in Meilen angezeich. 1 Meile. 2 Signeen.
Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux heues.

Paralische Sluctionslichek Mijnohph

Prag-Olmülz. Prag-Brünn. No. 16. Welryum . Hastomitz Unhischt. Hegharlstein Steredokluk stadtl Marches Debrinch a Melnik Kaninahal 2. Willbeker Sea kum **Histolical** o Washeran Flb. Kosteletz Eule Jessenfte. Seltschan Branders Reitschalb Hiechow Czela Benatck Morchange Aund Benegchau . Worthtz Jung-0 Schwi-Mort Bunzlau hosteletz Postapicz Malischun · Lippan 4/AWAO Kaurzim @ hamber Rozdialowitz 7. asques Taketi 0 Wlaschim odechrad June -

Woschitte





Des l'aternances sont indiquees par lienes, dont deux font une mille.



Nürnberg - Hof - Leipzig. No. 15 @ Dubeln Girmma LEIPZIG Schkepfitz. Leissnig Waldheim 23 Laungh Coldita Hamichen Merschurg Rochlitz Chuttweids Luizgn OBorna. Franken-,; 1 hrobburg 6 herr Wechselbur l'egan ( O. Kohren Weissenfels Penig Altenburg animbury 6 Zells Hobenstein Schmidla Glauchau D Langenlungwitz (instint) Sphwanenteld o Stallberg Cambriery Ranachuge' o Lichtenstein Cruminisch Fire the rg Lwickau Grra Werdan Khistor. 5 -3 Schneelerg Jena Kod , O Greiz



## München - Augsburg - Nürnberg. No. 19.



Die Entfernungen in Stunden. 2 Stunden .\_ 1 Meile.

Les distances sont indiquées par lieues, dont deux font une mille.



## Augsburg - Kempten - Lindau.



Die Entternungen sind in Stunden angegeben. 2 Stunden = 1 Meile Les distances sont indiquées par lieues, dont deux font une mille

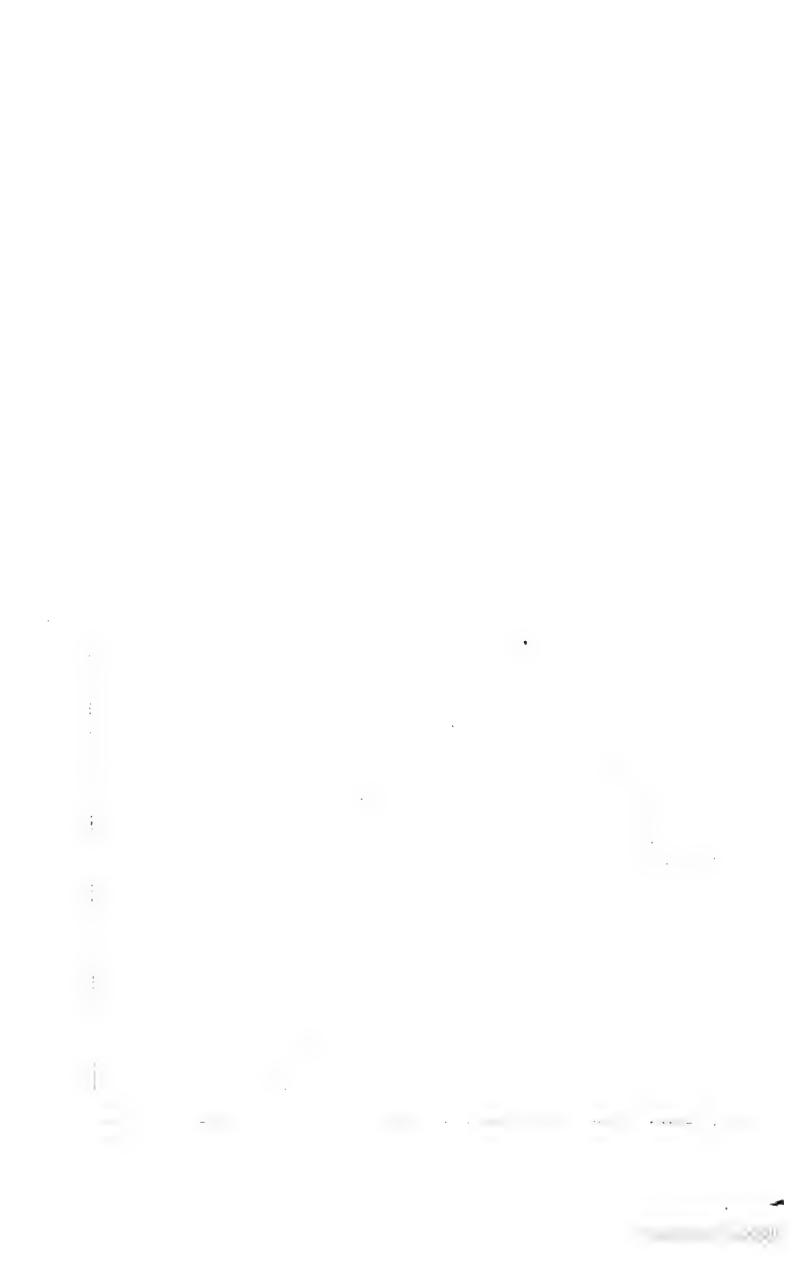





### Cassel - Wei

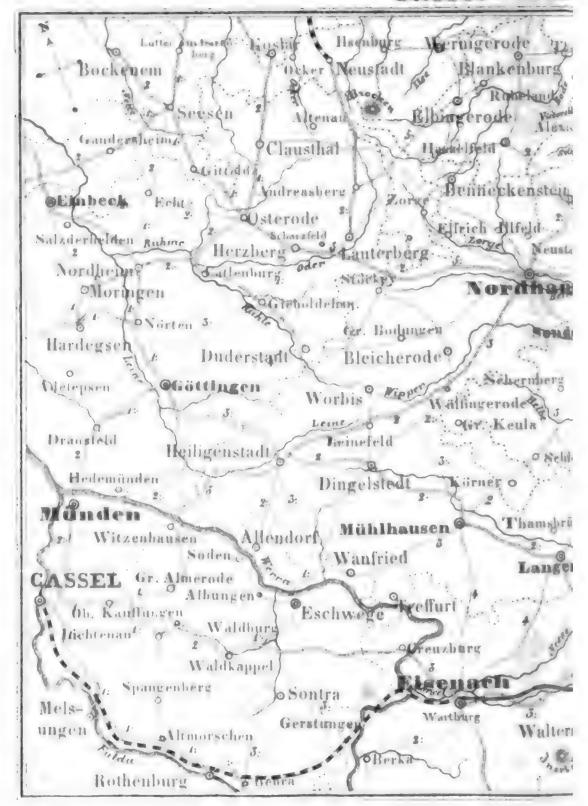

Die Entternungen sind in Meilen angezeigt 1 Meile \_ 2 Stunden



Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lienes



#### Frankfurt-Würzburg-Bamberg. No. 23.



1 Meile = 2 Stunden. Die Entfernungen sind in Meilen angezeigt. Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lieues.



| en.                                  | Hoch-städt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| She                                  | Fruchlywa Neresh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ch                                   | Barghersheim  b Oschan  lieim  Dink  Janetheim  Giengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Barrelores  I. Outerrahm  II. Oschm  II. Lauch  Bopfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| jea                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                    | Aalen Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -24                                  | makem  on Men  anger  on Men  ind  fen Königele  ierisslingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | Bartenstein Sangenberg Angerpherg Nurchberg Saldon Massera  Massera  Massera  Massera  Reid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                    | Hoh. Stan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Welzheum Welzheum im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100                                  | Bullenberg Schänthal Kunzelsau Behringen Aunzelsau Behringen Aunzelsau Milh Glück Markarde  Aunzelsau  Nilh Glück  I.orch  ingen  irchheim  Neilheim  Neilheim  I.Veilheim  II.Veilheim  III.Veilheim  IIII.Veilheim  III.Veilheim  III.Veilheim  III.Veilheim  IIII.Veilheim  IIII.Veilheim  III.Veilheim  III.Veilheim  IIII.Veilheim  IIII.Veilheim  IIII.Veilheim  IIII.Veilheim  IIII.Veilheim  IIIIIII.Veilheim  IIII.Veilheim  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1816                                 | Bushergo  Rocher  Rocher  Rocher  Runzelsau  Runzelsau  Runzelsau  Runzelsau  Runzelsau  Runzelsau  Runzelsau  Runken  Runken  Richheim  Rirchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Roshergo  Nder benn  Ndern 1999 Schänth  Ndern 1999 Schänth  Ndern 1999 Schänth  In Genatore Heringe  Cir Bottwär Agrekan  Greshurg  Esburg  Esburg  Esburg  Esburg  Esburg  Esburg  Esburg  Esburg  Espurgen Eberabach  Naiblingen  Kirchheim  Eskingen Eberabach  Naiblingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111                                  | Russalm  karsalm  karsalm  karsalm  ch Gressberg  ch Gressberg  ch Gressberg  ch Gressberg  igsburg  Esslingen  igsburg  igsburg  Esslingen  henhm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.10                                 | Mylery Meinshe Meinshe Marhach Markach |
| Heilbronn-Stuttgart-Ulm-Friedrichsha | Herr Ades beam hack are the trendent of the tr |
| He                                   | Shein, Jakareld  Thirld Schuich  Wimpfen  Thirld Schuich  Schuide  Soldtude  Soldtude  Soldtude  Soldtude  Trenberg  Trenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | The second secon |
| 7.4                                  | Sunshem Jacherh  chargemund Ven  chargemund Ven  sunshem Jacher  sunshem Jacher  ken 14them  Rornwette  Kornwette  Kornwette  Kornwette  Kornwette  Kornwette  Suffenhaus  Rornwette  Kornwette  Kornw |
|                                      | Nechanica o freinnich o freinnich o freinnich o Nechanica i mei i  |
|                                      | red Nechangeman Soch Smehem Soch Smehem 14 Frenchem 14 Frackenhein 16 Fankenhein 16 Fa |
| 8                                    | Bretten Bretheim  Bretten Bretheim  Sathwer  Sat |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Phidipp  Phidipp  Phidipp  Phidipp  Inched  Can burg  Ca |
|                                      | Phithpp burg burg burg burg burg burg burg cuentifical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mann hoim - Shillaarl.               | GAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Die Entfernungen sind in Meilen angegeeigt. 1 Meile = 2 Stunden Les distances sont indiquées par milles, dont une fait deux lieurs.



kung der Entfernungen in geographischen (oder deutschen) Meder besahrenen Eisenbahnrouten;

# Aus dem Verlag von JUSTUS PERTHES in GOTHA.

Zum Reisegebrauch sind die bis auf die neueste Zeit stets berichtigten Ausgaben der

DIEZ'schen großen

Post-und Reisekarte von Deutschland, dem Kgr. der Niederlande, dem Kgr. Belgien, der Schweiz und anliegenden Ländern, entworfen und gezeichnet von F. v. STÜLPNAGEL und J. C. BÄR, in 4 Bl. Elegant aufgez. Preis 3 Thlr. (5 Fl. 24 Kr.) und der kleineren Diez'schen

Post- und Reisekarte von Deutschland und anliegenden Ländern, gezeichnet von J. C. BÄR, in 1 Blatt. Elegant aufgez. Preis 1½ Thlr. (2 Fl. 42 Kr.)

als die anerkannt zuverlässigsten zu empfehlen. Auch als Wandkarten für Geschäftszimmer bewähren sie ihre Brauchbarkeit. — Sie geben außer den deutschen Bundesstaaten, den Niederlanden und der Schweiz,
welche vollständig begränzt sind, auch die preußsischen außer-deutschen
Besitzungen fast ganz, einen Theil von Polen und Ungarn, das nördliche
Italien zum Theil, das nordwestl. Frankreich bis zur Rhöne, zur Loire und
bis Rouen, einen Theil der Ostküste von England, den südl. Theil von Dänemark. Die Hauptrouten von Paris bis Lissabon, Cadix und Neapel, und von Wien bis Petersburg und Constantinopel sind in
Cartons angebracht. — Die äußersten Gränzorte der großen Postkarte sind: Odense auf Fünen, Oxford, Caen, Genua, Warschau, — und
die der kleinern: Kopenhagen, Rouen, Venedig, Krakau.

Alle befahrenen Eisenbahnstrassen finden sich in diesen Karten

verzeichnet und farbig angegeben.

# EUROPA und der ORIENT

V O D

F. v. STÜLPNAGEL und J. C. BÄR, nebst einer statistischen Tafel

von H. BERGHAUS.

Zweite Auflage. 6 große Blätter. 1847.

Dieser schönen Karte ist eine so bedeutende Ausdehnung gegeben, dass das ganze Mittelländische und Schwarze Meer, die ganze Nord-küste von Africa, Palästina, Syrien, Kleinasien, das Osmanische Reich in Asien überhaupt, der Caspische und Aral-See sich darauf inbegriffen finden, und überdem der Staat Chiwa, das Persische Reich, die Staaten von Afghanistan und der westliche Theil des Indobrittischen Reiches (bis Bombay und Luknow reichend) in ihrem Zusammenhang und nach ihrer Stellung zu den europäischen Staaten übersehen werden können.

Die Routen der von Bombay nach London gehenden indischen

Ueberlandpost sind vollständig darauf zu verfolgen.

Neben sorgfältiger topographischer und orographischer Ausführung findet

der Hauptstraßenzüge, in den europäischen Ländern mit Bemerkung der Entfernungen in geographischen (oder deutschen) Meilen; der befahrenen Eisenbahnrouten;

11 11

der Dampfschifffahrten in den europäischen Meeren, wie nach der Levante, mit Angabe der Entfernungen, theils in Zeit, theils in Seemeilen ausgedrückt.

Die Städte Europa's sind durch verschiedenartige Bezeichnung nach ihrer Größe classificirt; bei den großen Städten, die über 50,000 Ein-

wohner haben, ist deren Zahl in runder Summe beigefügt.

Preis: in 6 Bl. 2½ Thlr. (4 Fl. 30 Kr.) Aufgezogene (zugleich zum Aufhängen eingerichtete) Exemplare in Mappe 3½ Thlr. (5 Fl. 51 Kr.)

EISENBAHN-ATLAS. In 10 Special-Karten nebst einer General-Uebersichtskarte von Deutschland, entw. und gez. von F. v. Stülpmagel und J. C. Bär. 1847. Elegant gebunden. Preis 28 Sgr. (1 Fl. 42 Kr.)

Die Karten dieses neuesten Eisenbahn-Atlas zeichnen sich durch geographisch richtige und genaue Bearbeitung aus; in der Nähe der Eisenbahnlinien
sind alle Ortschaften aufgenommen. — Wohlfeilheit neben Zweckmäßigkeit empfehlen ihn dem reisenden Publicum.

## AD. STIELER'S KARTE von DEUTSCHLAND,

dem Königr. der NIEDERLANDE, dem Königr. BELGIEN und der SCHWEIZ

mit den angränzenden Ländern in XXV illum. Blättern in Folio. Maasstab 300000. Uebersicht der 25 Blätter:

| la       | 2a          | Schleswig. | 4a         | 5a          |  |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| Titel.   | Helgoland.  |            | Stralsund. | Danzig.     |  |
| 6        | 7           | 8          | 9          | 10          |  |
| Haag.    | Bremen.     | Hamburg.   | Berlin.    | Posen.      |  |
| 11       | 12          | 13         | 14         | 15          |  |
| Brüssel. | Cöln.       | Gotha.     | Dresden.   | Breslau.    |  |
| 16       | 17          | 18         | 19         | 20          |  |
| Paris.   | Strassburg. | München.   | Linz.      | Wien.       |  |
| 21       | Bern.       | 23         | 24         | 25 Zeichen- |  |
| Dijon.   |             | Innsbruck. | Grätz.     | Erklärung.  |  |
| lb       | 2b          | 3b         | 4b         | 5b          |  |
| Lyon.    | Mailand.    | Verona.    | Triest.    | Maasstäbe.  |  |

Die mit allen Berichtigungen und Nachträgen versehene im J. 1847 erscheinende neueste Auflage dieses geschätzten Kartenwerkes hat durch Anwendung des galvano-plastischen Verfahrens auf den geringen Preis von 4½ Thlr. (7 Fl. 48 Kr.) gesetzt werden können, also unter die Hälfte des frühern. — Einzelne Sectionen der Karte kosten ½ Thlr. (27 Kr.)

| AD.  | STIELER'S  | HAND-     | ATLAS üb  | er alle Tl | heile der | Erde un  | d über  | das  |
|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|------|
|      | Weltgebäud | e. Neue   | vollständ | lige Ausg  |           |          |         |      |
|      |            |           |           |            |           | dr. (23  |         |      |
|      | :          | Desselber | mittler   | e Ausg. ir | 63 Bl.    | 10 Th    | lr. (18 | Fl.) |
|      | :          | Desselben | Auswah    | l in 31 B  | l. 4½ '   | Thlr. (8 | Fl. 6   | Kr.) |
| K. 3 | von SPRUNE |           | TORISCHE  |            |           |          | der Sta | aten |

Europa's. 73 ill. Karten mit erläuterndem Text. 1846. 22 Thlr. (39 Fl. 36 Kr.)

H. BERGHAUS' PHYSIKALISCHER ATLAS. 1ste bis XIVte Lief. mit erläuterndem Text. 27 Thlr. (48 Fl. 36 Kr.)

and the Google

## In der LITERARISCH-ARTISTISCHEN ANSTALT der J. G.: COTTA'SCHEN BUCHHANDLUNG sind ferner erschienen:

- DIE HERZOGLICH LEUCHTENBERG'SCHE GALERIE ZU MÜNCHEN, lithographirt von Hohe, Borum, Schöninger, Freymann etc. 44 Blatt.
- PINAKOTHEK, DIE, ZU MÜNCHEN, lithographirt von Piloty, Flacheneker, Strixner, Hohe etc., complett in 200 Blatt.
- SAMMLUNG ALT-, OBER- UND NIEDERDEUTSCHER GEMÄLDE DER BRÜDER S. UND M. BOISSERÉE UND J. BERTRAM. Lithographirt von J. N. STRIXNER. Dieselbe besteht aus 114 lithographirten und 3 in Kupfer gestochenen Blättern. Die lithographirten Blätter sind auf farbigem Cartonpapier aufgezogen.
- Sämmtliche Blätter von diesen 3 Sammlungen sind zu verschiedenen Preisen einzeln zu haben; vollständige Verzeichnisse können durch jede Buchhandlung bezogen werden.
- STEUB, 3 SOMMER IN TYROL.
  geb. 4 fl. 48 kr. oder 2 Thir. 24 Ngr.
- WALHALLA, DIE, BEI REGENSBURG. ÄUSSERE ANSICHT DER-SELBEN. Nach Leo von Klenze lithographirt von Lebsche. 2 Blatt, dieselbe von verschiedenen Seiten vorstellend. à 1 fl. oder 20 Ngr.
- WALHALLA, DIE, BEI REGENSBURG. INNERE ANSICHT DER-SELBEN. Nach Leo von Klenze zinkographirt von Feringer in Wien. 1 fl. oder 20 Ngr.

In der J.G. COTTA'SCHEN BUCHHANDLUNG in STUTT-GART sind folgende MINIATUR – AUSGABEN deutscher Classiker (in schönem englischen Einband mit Goldschnitt, vorzüglich zum Reisegebrauch geeignet) erschienen:

#### FREILIGRATH'S GEDICHTE.

9. Aufl. Mit einem Stahlstich. Preis Rthlr. 2. 20 Ngr. od. fl. 4. 30 kr.

#### GOETHE'S EGMONT.

Mit einem Stahlstich. Preis 26 Ngr. oder fl. 1. 24 kr.

#### GOETHE'S FAUST.

Mit 2 Stahlstichen. Preis Rthlr. 2. 25 Ngr. oder fl. 4. 48 kr.

#### GOETHE'S GEDICHTE.

Zwei Theile. Preis Rthlr. 2. 20 Ngr. oder fl. 4. 30 kr.

#### GOETHE'S HERMANN UND DOROTHEA.

Mit einem Stahlstich. Preis 26 Ngr. oder fl. 1. 24 kr.

#### GOETHE'S IPHIGENIE AUF TAURIS.

Mit einem Stahlstich. Preis 27 Ngr. oder fl. 1. 30 kr.

#### GOETHE'S TORQUATO TASSO.

Mit einem Stahlstich. Preis Rthlr. 1. 6 Ngr. oder fl. 1. 45 kr.

### HERDER'S CID.

Mit einem Stablstich. Preis Rthlr. 1, 20 Ngr. oder fl. 2. 42 kr.

#### HÖLDERLIN'S GEDICHTE.

Mit des Dichters Porträt. Preis Rthlr. 1. 20 Ngr. oder fl. 2. 42 kr.

## GOTTFR. KINKEL'S OTTO DER SCHÜTZ.

Eine rheinische Geschichte in zwölf Abenteuern. 21 Ngr. oder fl. 1. 12 kr.

#### LENAU'S GEDICHTE.

Zwei Theile. Preis Rthlr. 3. 15 Ngr. oder fl. 6.

#### DAS NIBELUNGENLIED VON DR. KARL SIMROCK.

4. Aufl. Mit einem Stahlstiche. Preis Rthlr. 2, oder fl. 3. 30 kr.

#### OEHLENSCHLÄGER'S GEDICHTE.

Zweite vermehrte Aufl. Rthlr. 1. 20 Ngr. oder fl. 2. 42 kr.

#### PLATEN'S GEDICHTE.

Mit einem Stahlstich. Preis Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

## SCHILLER, DIE BRAUT VON MESSINA.

Mit einem Stahlstiche. Preis Rthlr. 1. oder fl. 1. 36 kr.

#### SCHILLER'S GEDICHTE.

Zwei Theile. Mit 2 Stahlstichen. Preis Rthlr. 2. oder fl. 3. 12 kr.

#### SCHILLER'S MARIA STUART.

Mit einem Stahlstiche. Preis Rthlr. 1. 16 Ngr. oder fl. 2. 24 kr.

#### SCHILLER'S WILHELM TELL.

Mit einem Stahlstich, Preis Rthlr. 1, oder fl. 1, 36 kr.

#### SCHILLER'S WALLENSTEIN.

Zwei Theile in Einem Band. Mit zwei Stahlstichen. Preis Rthlr. 2. oder fl. 3, 12 kr.

## SCHWAB'S GEDICHTE.

3 Aufl. Mit einem Stahlstich, Preis Rthlr. 2. 20 Ngr. od. fl. 4, 30 kr.

## TEGNÉR'S FRITHIOFS - SAGE.

Aus dem Schwedischen übersetzt von Amalie von HELVIG, geb. Freiin von Imhof. Mit 1 Stahlstich. Preis Rthlr. 1. 20 Ngr. oder fl. 2. 42 kr.

#### UHLAND'S GEDICHTE.

Mit einem Stahlstich. Preis Rthlr. 2. 221/2 Ngr. oder fl. 4. 30 kr.

#### ZEDLITZ' GEDICHTE.

3. Aufl. Mit 2 Stahlstichen. Preis Rth



